

DUKE UNIVERSITY LIBRARY DURHAM, N. C.



Rec'd august 15, 1928
Library Bulyt Fund

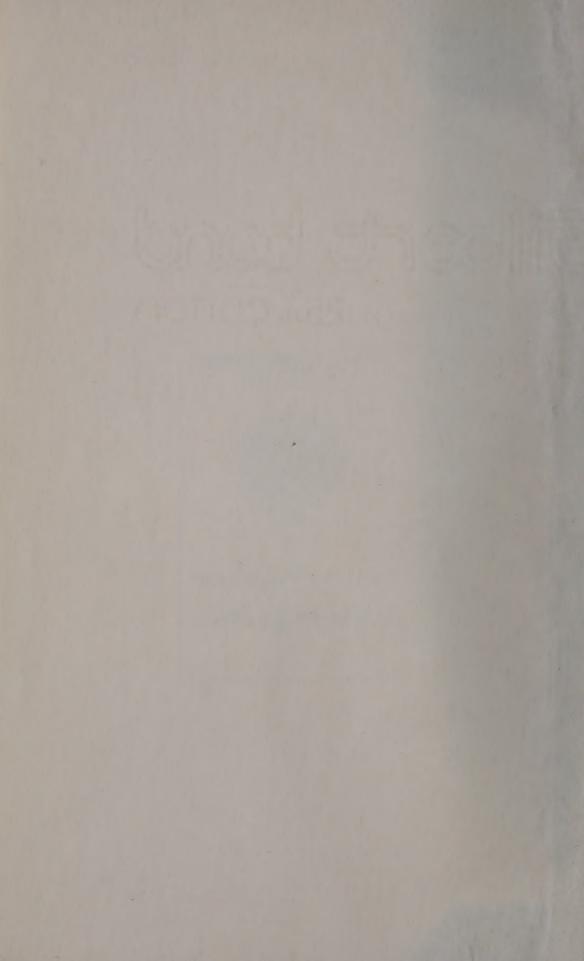

# GRUNDZÜGE UND CHRESTOMATHIE DER PAPYRUSKUNDE

VON

L. MITTEIS UND U. WILCKEN

ERSTER BAND: HISTORISCHER TEIL ZWEITE HÄLFTE: CHRESTOMATHIE

VON

ULRICH WILCKEN



110332

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER LEIPZIG-BERLIN 1912



# INHALTSVERZEICHNIS.

Die den Überschriften unmittelbar angefügten fetten Ziffern beziehen sich auf die laufenden

481.7 M685 G

| Nummern der Chrestomathie, die nach hinten ausgeworfenen Ziffern geben die Seiten an. |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Seite                                                                                 | Seite                                  |  |
| Inhaltsverzeichnis III                                                                | Nachträge und Berichtigungen V         |  |
|                                                                                       | 1                                      |  |
| KAP. I. ALLGEMEINE HISTORISCHE GRUNDZÜGE.                                             |                                        |  |
| 1. Zur äußeren Geschichte 1-8 1                                                       | 4. Zu den Bevölkerungsproblemen 50     |  |
| 2. Innere Unruhen 9-24 16                                                             | <u>-64</u>                             |  |
| 3. Stadt und Gau 25-49 41                                                             | 1122                                   |  |
|                                                                                       |                                        |  |
| KAP. II. RELIGIO                                                                      | N UND KULTUS.                          |  |
| 1. Zum ägyptischen Kult 65-93 91                                                      | 5. Orientalische Kulte 101-102 134     |  |
| 2. Griechische Götter 94—95 123                                                       | 6. Zum Herrscherkult 103—115 135       |  |
| 3. Römische Götter 96 124                                                             | 7. Heidnische Religiosität 116—123 147 |  |
| 4. Zum Sarapis 97—100 130                                                             | 8. Christliche Texte 124—135 151       |  |
|                                                                                       |                                        |  |
| KAP. III. DIE                                                                         | ERZIEHUNG.                             |  |
| 1. Zum ägyptischen Unterricht 136                                                     | 3. Die Epheben und das Gymnasium       |  |
| <b>—137</b> 162                                                                       | 141—154 166                            |  |
| 2. Zum griechischen Unterricht 138                                                    | 4. Bildungsmittel <b>155 182</b>       |  |
| <b>—140</b> 164                                                                       | 5. Zum Athletentum 156—158 184         |  |
|                                                                                       |                                        |  |
| KAP. IV. DIE FINANZ-RESSORTS. IHRE ORGANE UND KASSEN.                                 |                                        |  |
| 1. Zu den Finanz-Ressorts und -Be-                                                    | C. Die byzantinische Zeit 178-180 209  |  |
| amten 159—180 190                                                                     | 2. Kassen und Magazine 181-192 . 212   |  |
| A. Die Ptolemäerzeit 159-169 . 190                                                    | 3. Zur städtischen Finanzwirtschaft    |  |
| B. Die römische Zeit 170-177 . 201                                                    | 193—197 224                            |  |
|                                                                                       |                                        |  |
| KAP. V. DAS STEUERWESEN.                                                              |                                        |  |
| 1. Zu den Steuersubjekts Deklaratio-                                                  | 5. Zum Kataster 231—240 264            |  |
| nen 198—210 231                                                                       | 6. Zu den Mobilien-Deklarationen 241   |  |
| 2. Geburts- und Todesanzeigen 211                                                     | $-248 \ldots 280$                      |  |
| $-215 \dots \dots 247$                                                                | 7. Zur Steuerberechnung 249-257. 284   |  |
| 3. Zur Epikrisis 216—220 251                                                          | 8. Zur Steuererhebung 258-286 296      |  |
| 4. Zu den Immobilien-Deklarationen                                                    | 9. Zu einzelnen Abgaben 287—298. 338   |  |
| <b>221—230</b>                                                                        |                                        |  |
|                                                                                       |                                        |  |
| KAP. VI. INDUSTRIE UND HANDEL.                                                        |                                        |  |
| 1 Die Ptolemäerzeit 299_310 348                                                       | 2. Die Kaiserzeit 311-326 370          |  |

# KAP. VII. DIE BODENWIRTSCHAFT.

| 1. Die Ptolemäerzeit 327—340 384 2. Die römische Zeit 341—377 402                                                                  | 3. Die byzantinische Zeit 378—384 . 446                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| KAP. VIII. FRONARBE                                                                                                                | ITEN UND LITURGIEN.                                                             |  |
| 1. Zu den Fronden 385-391 455                                                                                                      | 2. Zu den λειτουργίαι und ἀρχαί 392 -408                                        |  |
| KAP. IX. DAS VER                                                                                                                   | PFLEGUNGSWESEN.                                                                 |  |
|                                                                                                                                    | 2. Die Gemeinden 425—430 502<br>3. Rom und Konstantinopel 431—434 507           |  |
| KAP. X. DAS POST- UND TRANSPORTWESEN.                                                                                              |                                                                                 |  |
| <ol> <li>Die Posteinrichtungen 435—438 . 513</li> <li>Angariae für Beamte und Truppen 439 518</li> </ol>                           | 3. Der Korntransport 440-446 518                                                |  |
| Kap. XI. MILITÄR UND POLIZEI.                                                                                                      |                                                                                 |  |
| <ul> <li>I. Das Militär 447—471 527</li> <li>A. Die Ptolemäerzeit 447—452 527</li> <li>B. Die römische Zeit 453—463 535</li> </ul> | C. Die byzantinische Zeit <b>464—471</b> 550 II. Die Polizei <b>472—476</b> 558 |  |
| KAP. XII. AUS DEM V                                                                                                                | OLKSLEBEN 477—500 568                                                           |  |

# NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

- 3. Z. 15 vermutete Foucart l. c. καὶ τὰ [τῶι θεῶι σ]ταθησόμενα.
- 4, 2. Taulas als Eigenname auch in 279, 8.
- 10, 11 l. Έρμώνθει statt Έρμώνθαι (Druckfehler).
- 11, 57 f. Den in άλὸς [κα] l (so ist mit den Edd. zu schreiben) τραπέζης angedeuteten Brauch habe ich inzwischen im Arch. V 415 als einen altgriechischen nachgewiesen.
- 16. Zu dem Aufgebot der Dörfler vgl. oben S. 392.
- 17. Zu der Beteiligung des Strategen am Kampf vgl. oben S. 392.
- 23. Vgl. jetzt Oxy. VIII 1106.
- 26, S. 43. Meine Annahme, daß der Sempronius des Würzburger Papyrus in Antinoopolis gewohnt habe, und daß daher auch die Beschwerde eines antinoitischen Bürgers dem Strategen des Antinoïtes zur kommissarischen Untersuchung überwiesen werden konnte (vgl. auch oben S. 52), halte ich nicht mehr aufrecht, nachdem ich dem bei Jouguet, La vie municipale S. 477 f. zitierten Ineditum entnommen habe, daß solche Fälle vielmehr dem bisher unbekannten antinoïtischen νομάρχης überwiesen wurden. Nichts spricht dagegen, daß Sempronius, im Besitz des antinoitischen Bürgerrechts, in einem anderen Gau gewohnt hat und daher dem Strategen dieses Gaues zugewiesen wird. Bezüglich des νομάρχης kann ich nach einem Würzburger Ineditum ergänzend hinzufügen, daß jener Nomarch den Titel νομάρχης τῆς Αντινόου führte, also wirklich ein städtischer Beamter war, wie schon Jouguet erwog.
- S. 44 Note zu 35, 3. Zeile von unten 1.: dem Präfekten persönlich übergeben.
- 29. Vgl. jetzt Oxy. VIII 1119 (397).
- 30. Vgl. die Einleitung zu Hib. 80 (290).
- 36. Daß die περίοδοι nicht lokal, sondern temporal zu nehmen sind, zeigt Oxy. VIII 1119, 6 (397).
- 46. Zum συστάτης (Note zu Z. 10) vgl. jetzt Hunts Bemerkung zu Oxy. VIII 1116 (403), auch 405.
- 52, 16. Für die Erklärung von μηδενὸς—καταβλαπτομένου ist vielmehr grundlegend, worauf mich Mitteis verweist, Cod. Just. IX 25 (de mutatione nominis): nulli ex hoc praeiudicio futuro.
- 59. Facsimile jetzt bei Schubart, Taf. 15b.
- 61. Hinzu kommt ergänzend 295.
- **65**. Zu σκεπάζειν vgl. oben S. 375 Anm. 6.
- 96. Zum Kult des Jupiter Capitolinus vgl. jetzt meine Ausführungen im Arch V 428 f.

99. Vgl. oben S. 419 Anm. 2.

110 A. Das in der Einleitung zitierte Ostrakon n. 1150 ist in Band II 49 nach meiner Edition abgedruckt. Inzwischen las ich den Schluß vollständiger in Zeitschr. f. Äg. Spr. 48 (1910) S. 169. Ebendort S. 172 Anm. 2 habe ich meine Deutung 'Hoankéov (= 'Hoankeíov) aufrecht erhalten gegenüber Mitteis' Frage (l. c.): "Ob 'Hoankeíov (W) oder 'Hoankéov(s)?"

113. Vgl. oben S. 420.

114. Facsimile jetzt bei Schubart, Taf. 26 a.

124. Die vollständigste Sammlung der libelli (einschließlich der neuen Hamburger) bietet jetzt P. Meyer, Die libelli aus der Decianischen Christenverfolgung. Anhang z. d. Abh. Preuß. Akad. 1910.

- 127, Note zu Z. 9. Meine Vermutung, daß Τοετώ (im Text το εγω) als Ortsname zu fassen ist, fand ich inzwischen bestätigt durch Lond. IV n. 1460 und 1461, wo mehrfach το ετω begegnet, was Bell in τῆς αὐτῆς ο. ä. emendieren will, aber sicher Τοετώ zu schreiben ist. Es ist eine κώμη (1460, 43) resp. Pagarchie. Die Flüchtlinge fliehen teils nach Τοετώ, teils aus Τοετώ. Nichts spricht in jenen Texten dagegen, daß der Ort in der Großen Oase liegt.
- 129, Einleitung Z. 1 schreib praepositus statt praefectus. Vgl. oben S. 407 Anm. 4.
- 138. Der in der Einleitung zitierte Oxy. 531 ist als 482 abgedruckt.
- 146. Note zu Z. 16. Nach einem Papyrus in Christiania, der demnächst von anderer Seite herausgegeben werden wird, vermute ich, daß die hier behandelte Schwierigkeit vielmehr dahin zu lösen ist, daß πρυτάνεως οὖ χρόνος zu emendieren ist. Da der χρόνος nach Jahr und Monat bestimmt wird, so scheinen diese Prytanen monatlich gewechselt zu haben, doch bedarf diese Frage noch weiterer Klärung, zumal in jenem Ineditum der Monat durchgestrichen ist. Vielleicht war der Wechsel jährlich.
- 147. Vgl. auch Wessely, Epikrisis S. 37 ff. (S. A.).
- 149, Einleitung Z. 1. Zu dem Ausdruck "Liturgie der Gymnasiarchie" vgl. die Berichtigung zu Grundz. S. 40 Z. 1 ff. Im übrigen vgl. oben S. 350.
- 174 S. 206. Zu dem Begriff πόρος vgl. vielmehr die eingehendere Darlegung S. 342 f. (auch 392).
- 202, S. 235 Z. 9 von unten. Mein Schluß, daß die allgemeine Anordnung des Zensus und die Aufforderung zur Rückkehr in die ἰδία nicht notwendig zusammenfielen, ist inzwischen durch Oxy. VIII 1111 schön bestätigt worden. Darnach ist der Zensus für 201/2 von Maecius Laetus angeordnet, während die Rückkehr in die ἰδία nachher vom Subatianus Aquila befohlen worden ist.
- 203, Note zu Z. 12. Es war mir entgangen, daß schon Krebs in den Add. διδυμαγεν[εῖς vorgeschlagen hat. Vgl. jetzt auch Oxy. VIII 1119, 26 (397).
- 204. Facsimile jetzt bei Schubart, Taf. 34 a.
- 207. Eine weitere Eingabe aus Antinoopolis jetzt in Oxy. VIII 1110.
- 210 S. 246. In der Überschrift und Z. 3 des Kommentars ist aus Versehen Kurator statt Zensitor gedruckt. In Z. 12 und 14 ist an dem προσγενοῦς des Editors festzuhalten. Vgl. jetzt Thead. 19, 3; 28, 4.
- 212. Dies ist eine δέλτος προφεσσίωνος. Vgl. oben S. 402 Anm. 4.
- 216. Vgl. jetzt Oxy. VIII 1109.

- 217. Die Formel ἀναγραφό(μενον) διὰ λαογραφίας jetzt auch in Oxy. VIII 1109, 12.
- 219. Vgl. Mommsen, CIL III S. 2214.
- 233, Einleitung Z. 4 1. Didymarchos.
- S. 315 zu 265, 9 l. S. 37 Anm. 3 statt 373.
- 276. Facsimile jetzt bei Schubart, Taf. 36.
- 311, 21. Radermachers ἵππων wird in den Text aufzunehmen sein. Vgl. jetzt auch P. Meyer zu Hamb. 9 (S. 32).
- 322, Einleitung Z. 1 schreib praepositus statt praefectus. Vgl. S. 407 Amn. 4.
- 323. Zu der Form des Verpachtungsangebotes vgl. unten S. 448.
- 340, Note zu 27. Zu der Abkürzung nov vgl. Einleitung p. XLI.
- 380—381. Vgl. λόγον ἀπόρων ὀνομάτων in dem soeben von Jouguet edierten P. Thead. 41. Ich glaube, meine Deutung von ἄπορον auch angesichts dieses Textes aufrecht erhalten zu können. Jouguets Annahme, que les biens des ἄποροι étaient, du moins en partie, mis en commun et administrés par les comarques etc., scheint mir keine glückliche Lösung zu sein.
- S. 454, Überschrift 1. 384-385.
- 391. Zu den Arbeitern in den Alabasterbrüchen bringen soeben neues interessantes Material P. Thead. 34—36.
- 393. Facsimile jetzt bei Schubart, Taf. 32b.
- **405**, 9. Hunt (Oxy. VIII S. 199 Note zu 13—14) vermutet, daß statt *έτους* οὐ  $\mu[\dot{\eta}\nu$  zu lesen ist *έτους* ογ  $\mu[\beta]$ . Das wären die Jahre der Ären von Oxyrhynchos (vgl. Einleitung p. LXI).

### Erklärung der Klammern und Ziffern.

- [ ] bedeutet Lücke im Original.
- [ ] bedeutet Tilgung durch den Schreiber.
- bedeutet Hinzufügung resp. Veränderung durch den Editor.
- « » bedeutet Tilgung durch den Editor.
- ( ) bedeutet Auflösung von Abkürzungen.

Fette Ziffern bedeuten die Nummern der Chrestomathie, normale und aufrechte die Seiten der Grundzüge, normale und schrägstehende die der Chrestomathie.

#### KAPITEL I.

# ALLGEMEINE HISTORISCHE GRUNDZÜGE.

# 1. ZUR ÄUSSEREN GESCHICHTE.

1. Ein Kriegsbericht aus dem III. Syrischen Kriege. — Um 246 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 4.

P. Petr. II n. 45 S. [143] ff. (= Col. I-III) + P. Petr. III n. 144 S. 334 f.

(= Col. IV).

Col. I—III ed. Mahaffy, mit Facsimile im Appendix (Cunningham Memoirs IX 1893/4). Nachtr. von U. Köhler, Sitz.-Ber. Berl. Akad. 1894 S. 445 ff. Ad. Wilhelm, Zeit. f. d. österr. Gym. 1894 S. 910 ff. Wilcken, Hermes 29, 450. Ders., Die griech. Papyrusurkunden 1897 S. 52. Smyly in Petr. III S. 334. Holleaux, Bull. Corr Hell. 30, 330 ff.

Col. IV edd. Mahaffy und Smyly (Cunningham Memoirs XI 1905. Nachtr. von

Ad. Wilhelm, Jahrb. Österr. Arch. Inst. 1905, Beibl. S. 123.

Neue Textausgabe des Ganzen von \* Holleaux 1. c.

Lit.: Mahaffy Petr. II Intr. S. 17 und [148] ff. The Empire of the Ptolemies S. 197 f. Köhler, Wilhelm, Wilcken, Holleaux II. cc. Th. Reinach, Rev. Et. Grecq. 1896 S. 342. Ad. Bauer, Rev. hist. LXX (1899) S. 127. Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staat. II 147 f. Bouché-Leclercq, Hist. des Lag. I 249 f. Bevan, House of Seleucus I 185 f. Cardinali, Riv. d. filol. 31 S. 434. Beloch, Griech. Gesch. III 697, III (2) 298.

Als Ptolemaios III im Jahre 246 den Thron bestieg, mußte er sofort gegen das Seleukidenreich zu Felde ziehen, da die Königin-Mutter Laodike mit ihrem Sohne Seleukos das Leben seiner in Antiochia wohnenden Schwester Berenike, der Witwe des eben verstorbenen Antiochos II bedrohte. Zumal über diesen sich hieraus entwickelnden dritten syrischen Krieg — den  $\Delta \alpha o \delta lne log \pi \delta lne log 1$ ) —, der den Höhepunkt der ptolemäischen Macht bezeichnet, nur vereinzelte Nachrichten vielfach anekdotischer Art vorliegen²), ist um so wertvoller der folgende Papyrus, der uns eine Episode aus dem Anfang des Krieges mit genauerem Detail in glaubwürdigster Weise vorführt. Freilich hat der Text zu den widersprechendsten Deutungen geführt. Manche Hypothesen sind durch die Auffindung von Col. IV beseitigt worden, aber auch jetzt noch gehen die Ansichten weit auseinander. Mit der hier ge-

<sup>1)</sup> So in Anc. Gr. Inscr. of the Brit. Mus. III 403, 134.

<sup>2)</sup> Am besten orientiert die Inschrift von Adulis (Dittenberger, Or. Gr. I 54). Vgl. ferner Polyb. V. 58. Justin 27, 1. Polyän VIII 50. Valer. Max. IX 10 extr. 1; IX 14 extr. 1. Plin. VII 12. Hieronymus in Dan. XI 6, 7.

botenen Kürze soll der erzählte Tatbestand festgestellt und dann die Frage nach dem Autor erörtert werden.

Der Umstand, daß die hier genannten Ortsnamen Antiocheia, Seleukeia, Poseideion sowohl an der kilikischen wie an der syrischen Küste vorkommen, hat die Erklärung des Textes sehr erschwert. Die einen setzten die sämtlichen Operationen an die kilikische Küste (so Wilamowitz bei Mahaffy, Empire 198 Anm. 1, Reinach, Bauer), die anderen an die syrische (Wilhelm, Beloch, Holleaux), wieder andere verteilten sie, freilich in verschiedener Weise, auf die kilikische und syrische Küste (Mahaffy, Smyly, Köhler, Bouché-Leclercq). Der unten gegebene Text läßt nur die letzte Deutung zu.

Drei Operationen werden nacheinander erzählt und zwar von einem Manne, der die ägyptische Flotte kommandierte (s. II 16 f.):

- 1) I 1—23. Eine feindliche Stadt wird durch einen nächtlichen Angriff erobert. Die Lage der Stadt ist nicht angegeben. Der siegreiche Foldherr ist ein anderer als der Erzähler (3. Pers.):
- 2) I23-II16. Expedition des Pythagoras und Aristokles mit 15(?) Schiffen nach dem kilikischen Soloi. Sie erfolgt auf Wunsch der ἀδελφή (I 24), das ist nicht, wie Mahaffy anfangs annahm, Laodike, sondern Berenike, die Schwester des Ptolemaios, wie jetzt Mahaffy-Smyly nach IV 21 mit Recht erklären. Von welcher Stelle Pythagoras und Aristokles ausfuhren, wird nicht gesagt. Da Berenike von Antiochia aus an sie Botschaft schickte, war vielleicht Seleukeia in Pieria (nördlich von der Orontesmündung) die Abfahrtstelle. Der Zweck der Fahrt scheint die Heimbringung der Schätze von Soloi nach diesem Seleukeia gewesen zu sein. Wie es dort in Soloi zu der Beschlagnahme der 1500 Talente gekommen war, wird in II 5-16 erzählt. Aribazos, der Stratege von Kilikien, hatte nämlich dieses Geld nach Ephesos zur Laodike schaffen wollen, aber die Bewohner von Soloi und die dortige Garnison schlossen sich zusammen, und als ihnen nun Pythagoras und Aristokles mit ihren Truppen zu Hilfe kamen, gelang es, jene Schätze zu beschlagnahmen und Stadt und Burg den Ägyptern zu überliefern. Aribazos aber, der über den Tauros (natürlich zur Laodike) entsliehen wollte, wurde noch vor Erreichung des Tauros-Passes von den Eingeborenen erschlagen, und sein Kopf wurde nach Antiochia gebracht. Schon hieraus folgt, daß Antiochia damals in den Händen der Ägypter war (vgl. meine Bemerkung im Hermes l. c.).
- 3) II 16 bis Schluß. Nachdem diese beiden etwa gleichzeitig ausgeführten Unternehmungen dargestellt sind, wendet sich der Erzähler wieder zu seinen eigenen Taten. Er bemannt so viele Schiffe, wie der Hafen von Seleukeia in Pieria etwa fassen wird, fährt zum Poseidion-Kastell (an der syrischen Küste, südlich von Seleukeia) und fährt am nächsten Morgen in den Hafen von Seleukeia ein. Von wo er aufgebrochen ist, wird nicht gesagt. Köhlers Annahme, daß es Cypern, im besonderen Salamis war, hat viel für sich. Also der Rest der Flotte bleibt zurück, sagen wir in Cypern. Daß nur so viele Schiffe, wie der Hafen von Seleukeia fassen wird, hinübergeführt werden, zeigt, wie ich im Hermes l. c. betonte, daß ein Widerstand nicht

erwartet wird, daß Seleukeia schon ägyptisch ist. In diesem strategisch ungeheuer wichtigen Hafen soll also eine Flottenstation errichtet werden. So findet der Erzähler denn auch eine begeisterte Aufnahme seitens der gesamten Stadtbevölkerung und auch der Offiziere und Truppen — also des ägyptischen oder zum mindesten zum Ägypter bereits übergegangenen Militärs. Am nächsten Tage (III 7 ff.) bricht er nach Antiochia auf, wo der Empfang fast noch großartiger ist. Am Abend macht er der Königin Berenike seinen Besuch (IV 20) und beginnt, die (dortigen) Offiziere und Soldaten zu empfangen und Rat zu halten. Einige Tage werden auf diese Geschäfte verwendet. Damit bricht der Text ab.

Wer ist nun der Verfasser? Die ursprüngliche Annahme Mahaffys, daß wir einen Soldatenbrief oder einen Bericht an die Soldatenfamilien im Fajjûm vor uns hätten, ist schon von Köhler mit Recht abgelehnt worden, der statt dessen für den amtlichen Bericht des ägyptischen Nauarchen an den König eintrat. Nach Auffindung von Col. IV erklären nun Mahaffy-Smyly den König Ptolemaios III selbst als den Verfasser. Holleaux und Wilhelm sind dafür, ich habe Bedenken. Die Bezeichnung der Berenike als ἀδελφή beweist es nicht. Gerade wenn der König der Schreiber wäre, würde man eher ή ἀδελφή μου erwarten. So aber ist es ein Titel. Ebensowenig beweist der pluralis maiestatis (ἡμεῖς): auch der Dioiket spricht so z. B. in Par. 63. Daß der König, wenn er endlich nach allen Ängsten die Schwester am Leben antrifft, das erste Wiedersehen mit ihr einfach mit den Worten εἰσήλθομεν εὐθέως πρὸς τὴν ἀδελφὴν beschrieben hätte, ist mir nicht glaublich. Dagegen passen die Worte für die amtliche Meldung des Nauarchen bei der Schwester seines Königs. Vor allem aber ist nach Polyb. V 58 der König mit seinem Landheer nach Syrien gezogen (ἐστράτευσεν), nicht auf der Flotte, und hat mit diesem Seleukeia erobert. Der Verfasser aber steht an der Spitze der Flotte und findet Seleukeia im ägyptischen Besitz. Mir scheint somit Köhler das Richtige zu treffen mit der Annahme, daß der Nauarch der Verfasser ist. Freilich haben wir nicht das Flottenjournal vor uns; dieses ist gewiß, wie die genauen Zeitangaben (nach den Stunden!) zeigen, als Quelle benutzt worden. Es ist vielmehr eine Verarbeitung dieses Journals und anderer Quellen. Dies folgere ich aus der Art, in der er die beiden fern von der Hauptflotte durchgeführten Expeditionen, über die der Nauarch doch erst nachträglich Kunde bekommen konnte, in seinen Bericht hineingearbeitet hat. Ob man diese Verarbeitung noch als eine amtliche oder als eine literarische betrachten soll, lasse ich dahingestellt.

Für die Kriegsgeschichte ergibt sich etwa folgendes: Ptolemäus erobert mit dem Landheere Seleukeia (Polyb. V 58), findet in Antiochia seine Schwester noch am Leben<sup>1</sup>), läßt einige Truppen zum Schutze zurück und zieht weiter in den Osten. Wohl bald danach kommt der höchstkommandierende Nauarch (aus Cypern?) mit einem Teil seiner Flotte und legt diese in den Hafen von Seleukeia.

<sup>1)</sup> Das steht trotz aller Verwirrung bei Justin 27, 1, 6, vgl. Beloch III l. c. Vgl. auch Polyb. συμπτώματα (so auch Mah.). Vielleicht ist ihr Sohn vorher schon ermordet gewesen, wie man aus Polyän. l. c. schließen könnte.

#### Col. I.

|    | C01. 1.                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $\mathring{\epsilon}]\pi \imath$ τὰ τείχη $[\ldots\ldots]$ νεσθαι                                          |
|    | ]. ετέρους καταβιάσας παρε-                                                                                |
|    | ]αι κατέστ[η]σεν έπλ τῶν                                                                                   |
|    | ἀποσ]τείλας τινὰ πρὸς τὸν                                                                                  |
| 5  | περί τῶν γεγε]νημέν[ων] ἐμφανίσας                                                                          |
|    | $	au_0\dot{v}]_S$ στρατιώτας προσαγόντων                                                                   |
|    | $	au	ilde{\eta}_S$ , $	au v \lambda]$ ακ $	ilde{\eta}_S$ ε $l_S$ $\delta v$ συνέθοντο και $arrho \delta v$ |
|    | ]ους έπι της άκρας και περι τῶν                                                                            |
|    | ]. Εὔμαχον καὶ Ἀοιστέαν ἐπι                                                                                |
| 10 | ]ο[ ]λαι ποουπαοχον[                                                                                       |
|    | επ]ιθεμένους ἐπεὶ καιοον                                                                                   |
|    | ]ου τόνδε συνέλαβον                                                                                        |
|    | ] παρά τοῦ Άνδρίσκου πεμ-                                                                                  |
|    | ]εν ἄπαντας ἐν τοῖς ἐπιτη-                                                                                 |
| 15 | $[\delta είοις \dots \tau]$ ων $\delta'$ έκ της ἄκρας ὑποτιθε-                                             |
|    | $[μένων \dots ]$ αὶ $δεη[θ]έντων μηθέν παρα-$                                                              |
|    | $[\ldots,\mu\eta\delta]$ ένα]ντίον ἔφησεν ἔσεσθαι φανεράν                                                  |
|    | [αὐτοῖς εἰς τὸ λοιπὸν τ]ήν τε παο' ἡμῶν καὶ τὴν παοὰ                                                       |
|    | []ίαν, μετὰ δὲ ταῦτα δεξιὰν                                                                                |
| 20 | [δούς αὐτοῖς καὶ καταστ]ήσας Ἐπιγένην ἐπὶ τῆς                                                              |
|    | [ἄκρας καὶ παραδούς αὐτῷ] τὴν πόλιν ἁμὰ τῆι ἡμέραι                                                         |
|    | ]ντων ἐπιστείλας ὑπῆγεν                                                                                    |
|    | Κα]τὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς παιροὺς Πυθαγόρας                                                                     |
|    | [καὶ Ἀριστοκλῆς ] με σκάφη τῆς ἀδελφῆς πρὸς αὐτοὺς                                                         |
|    |                                                                                                            |

#### Col. II.

διαπεμψαμένης εί[ς τό .....]ν προθύμως και την λοιπην χοεία[ν παρέχεσθαι] και παραπλεύ-

Nach dem Prinzip unserer Chrestomathie, schon veröffentlichte Textkorrekturen, deren Autoren bereits in der Literaturübersicht genannt sind, im Apparat nicht einzeln aufzuführen, sind hier nur noch die Abweichungen von der neuen Textausgabe von Holleaux zu notieren (resp. für I 1-22 von Smyly l. c. S. 334). Nicht akzeptierte Ergänzungen werden nur gelegentlich erwähnt.

I 4 τινὰ, das folgende π auf ein σ gesetzt (nach Facs.) W. τινὰς Mah.
7 Vor φυλ]αμῆς wird τῆς mit folgender Ordinalzahl gestanden haben. Also Nacht-

angriff. (Köhler 447, 1). l. συνέθεντο. 11 ἐπ]ιθεμένους erg. W. 13 perhaps πεμψας Mah.

16 erg. W 19 [της άδελφης φιλανθοωπ]ίαν erg. Mah.-Smyly. Zustimmend Holl. Der Hinweis auf Berenike an dieser Stelle ist mir sehr unwahrscheinlich.

24 Vor dem ersten & scheint im Facs.

ein  $\iota$  zu stehen, also  $\iota \varepsilon = 15$ , aber nicht sicher. Also etwa λαβόντες] ιε W. πέντ]ε Köhl.-Holl. Aber τε pflegt hier verbunden zu sein. — Aus πρός αὐτοὺς folgt, daß Pythagoras und Aristokles nicht zum Geschwader des Nauarchen gehörten.

ΙΙ 1 εί[ς τὸ στρατεύειν] Köhl., ἐκ[πλεῖν

ωρμησα ν Holl. 2 παρέχεσθαι] Köhl., παρασχόμενοι] Holl. In παραπλεῖν (vgl. auch 19) liegt durchaus nicht notwendig ein Hinweis auf Küstenfahrten. Es ist nur das Zusteuern auf einen Hafen.

σαντες είζς Σόλους τοὺς [Κιλικίο]υς ἀ[νέ]λαβον τὰ έ[κεῖ]σε κατασμεθέντ[α χρή]ματα καὶ παρεκόμισαν εἰς Σελεύκειαν, ὄντα  $\hat{A\varphi}$  [ἀργ(volov)] (τάλαντα), [ἃ διε]νοεῖτο μὲν Αρίβαζος δ έν Κιλι(κί) αι στρατ[ηγός] αποστέλλειν είς "Εφεσον τοῖς περί τὸν Λαοδίκην, [σ]υνφωνησάντων δ[ε] ποὸς αύτοὺς τῶν τε Σολείων καὶ ⟨τῷν⟩ στρατ[ιωτῶν] τῶν [αὐ]τόθεν καὶ μετ[ὰ] β[ίας] ἐπιβοηθησάντ[ων τ]ῶν περί τὸν Πυθαγόρα[ν] και Αριστοκλη . υ . [. .] . . θρων 10 καλ γενομένων ἀνδοῶν ἀγαθῶν ἀπάν[τ]ων, συνέβη ταῦτά τε κατασμεθηναι και την πόλιν και την άκοαν καθ' ήμας γενέσθαι.. Τοῦ Αριβάζου δὲ ἐκπεπεδηκότος καὶ πρὸς τὴν ὑπερβολὴν τοῦ Ταύρου συνάπτοντος, τῶν ἐνχωρίων τινὲς τὴν [κε]φ[αλὴν] 15 ἀποτεμόντες ἀν[ήνε]γκεν εἰς Αντιόχεια[ν. Ἡμεῖς δὲ] έπεὶ τὰ κατὰ τὰς ν[αῦς] ετ . . . νάμεθα, πρώτης φυλακής ἀρχομένης [έμ]βάντες είς τοσαύτας ὅσας ήμελλον δ έν Σελευκεί [αι λ]ιμήν δέξασθαι, παρεπλεύσαμεν  $\epsilon$ is φρούριον τὸ καλούμενον  $\Pi$ οσίδεον καὶ καθ $\overset{\circ}{\circ}$ ομίσθημεν τ $\tilde{\eta}$ s 20 ημέ[τε] οας πεοί ὀγδ[όην ώ]οαν. Έντεῦθεν δὲ έωθινῆς [ά]ναχθέντες παραγενόμεθα είς την Σελεύκειαν. Τῶν δὲ ιερέων καὶ ἀρ[γόντ]ων καὶ [τῶ]ν ἄλλων πολιτῶν καὶ τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν στρατιωτῶν στεφανηφορησάντων καὶ τὴν ἐπὶ τὸν λιμένα συναντησάν-25

3 εί(ς) Σόλους ist eine glänzende Emendation des überlieferten sicolovs von Mah.-Smy. Die nicht minder treffliche Ergänzung  $\tau o \dot{v}_S$  [ $K\iota \lambda \iota \kappa \iota o$ ] $v_S$  fand stud. Braunstein [in meinem Seminar]. Ein Zusatz ist geradezu notwendig, da es innerhalb des ägyptischen Horizontes auch auf Cypern ein Soloi gab, und doppelt notwendig, wenn der Nauarch damals vor Cypern lag, also von Cypern vorher ge-sprochen hatte. Gegen die Form rovs Kiliniovs ist bei unserem Autor nichts zu sagen, wenn auch Hercher in Aelian nat. anim. I 6 Σόλοις τῆς Κιλιπίας in den Text gesetzt hat gegen das überlieferte  $\tau \tilde{\sigma} \tilde{\iota} \tilde{\iota}$  Kilinlois. Vgl. auch Athen. XV p. 588 e  $\Sigma \acute{o}lois$   $\tau \tilde{\sigma} \tilde{\iota} \tilde{\iota} \tilde{\iota}$  Kilinlois AE  $(\tau \tilde{\eta} \tilde{\iota} \tilde{\iota} \tilde{\iota})$  Kilinlois Kaib.). Dagegen  $\tilde{\iota} \tilde{\iota} \tilde{\iota} \tilde{\iota}$   $\tilde{o}lovs$   $\tau o \tilde{v} \tilde{\iota} \tilde{\iota}$   $[\tau \acute{o}\tau \sigma] v \tilde{\iota}$ Holl.

4 1. κατασχεθέντα.

5 Vor διε]νοεῖτο ergänze ich α (wofür Platz ist), da in 6 für ταῦτα oder ταῦτ΄ (Holl.) kein Platz ist. Hiermit beginnt die Parenthese 5—16 zur Erklärung von κατασχεθέντα (4), wie Mah.-Smy. mit Recht bemerken. Das in der Parenthese Erzählte ist also zeitlich vorher zu denken.

7 1. την.

8 Σολείων nach dem Facs. sicher, von o der charakteristische obere Bogen erhalten. W. Σελ(ευκ)είων (nach Wilhelm) Holleaux, dessen Interpretation dieses Abschnittes daher völlig verfehlt ist. Dies Σολείων stützt die obige Emendation εί $\langle s \rangle$ Σόλους.

8 Durch meine Lesung στρατ[ statt σατραπ[ῶν (Griech. Pap. l. c.) wird Köhlers Ausführungen l. c. S. 451 der Boden entzogen. Vgl. Beloch, Gr. Gesch. III (2) 298. Ich ziehe jetzt aber die Ergänzung στρατ[ιωτῶν] vor statt στοατ[ηγῶν], was Holl. beibehält. Vorher füge ich ⟨τῶν⟩ ein. 9 καl τ]ῶν Holl. Für καl kein Platz.

Auch sachlich zu beanstanden, denn zu

Hilfe kam niemand anders.

10 Άριστοπλ[έα]. ν . . . . . ων Holl. 14 l. ἐππεπηδηπότος. 16 l. ἀνήνεγκαν. 17 ἠσφαλισ]άμεθα Holl. paßt nicht zu den Spuren.

19 <sup>1</sup>1. ἤμελλεν. 22 1. παρεγενόμεθα.

23 legelov Holl. Das scheinbare Jota gehört wohl nicht zu der Schrift.

#### Col. III.

|    | [των δδὸνπρὸς ἡμ]ᾶς εὐνοίας καὶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ]. εlς τὴν πόλιν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | τὰ παραστα]θέντα θύματα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | $eta\omega\mu$ ] $\delta i g 	au 	au \delta i g 	au \delta i 	au 	au \delta i 	au$ |
| 5  | κατασ[κευασθεῖσι]ς καὶ τιμὰς ἐν πορίωι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | $\llbracket \overset{lpha}{\eta}  rbrack  u \dot{\gamma} \gamma  ceil [\ldots 	ag{3} \dot{	au} 	au \gamma \gamma  ceil [\ldots 	ag{4} \dot{	au} \dot{\gamma} \dot{\gamma}  ceil \dot{	au}  ceil \dot{	au} \dot{	au}  ceil \dot{	au} \dot{	au}  ceil \dot{	au}  ceil \dot{	au} \dot{	au} \dot{	au}  ceil \dot{	au} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | [τε]οαν[ ]ν, τῆι δὲ ἡτέοαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | ]ώς ἐνδέχεται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | μάλισ[τα ]ες ἐν αἶς ὑπεδε-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | ξάμε[θα πάντ][ε]ς τοὺς με-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | οστοάπας<br>. & ἡμ <u>ω</u> [ν πλεύσαντας καὶ τοὺς αὐτ]όθεν [στ <b>οατιώτα</b> ς]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | καὶ στ[οατηγούς καὶ τούς ἄλλους] ήγεμόνας ὅσοι οὐκ ἦ[σ]αν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | τ[εταγμένοι κα]τὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | [ἄπραν φρου]οᾶς ἐάσαντ[ες]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | η̃]σαν γὰο θαυμαστοί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ]. νται με[τὰ τα]ῦτα εἰς ἀντιόχειαν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | ]τοιαύτην τὴν παρασκευὴν καὶ τῶν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | εύ]οομεν ώστε καταπλήτεσθαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | [ήμᾶς. Απήντησαν] γὰο ἡμῖν ἐκτὸς τῆς πύλης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | οί [] σατράπαι καὶ οἱ ἄλλοι ήγε-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | μόν[ες καὶ <οί> στοατιῶ]ται καὶ οἱ ἱεοεῖς καὶ αἱ συναοχίαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

III 2 vor εἰς ein ς Mah., Ἐπεὶ δ]ὲ Holl.

(nach Mah.-Smy. möglich).

3—4 [εἰσῆιμεν, ἡξίουν ἡμᾶς τὰ παραστα]θέντα θύματα [οἱ ἰδιῶται θῦσαι ἐπὶ τοῖς βωμ]οῖς Holl. Scheitert an der Wort-

stellung.

5 κατασ[κευασθεῖσι W. κατασ[κευασμένοις παρὰ τὰς οἰνία]ς (?) Holl. Ich vermute vor καὶ τὰς τιμὰς ein Partizipium des Sinnes "nachdem sie die Ehrenbezeigungen im Emporium noch gesteigert oder auch wiederholt hatten".

6 ἀνήγ[αγον ήμᾶς είς την ἄκοαν? W.

άνήγ[γελλον οἱ ἱεροκήρυκες Holl.

7 Der Sinn ist klar: diesen Tag blie-

ben wir in Seleukeia.

8 Anfang [..] $\varrho$ ? $\eta$ [ Mah. Ich bezweifle das  $\varrho$  und daher auch  $[\mathring{\epsilon}\chi]\varrho\eta[\sigma\acute{\alpha}\mu\epsilon\vartheta\alpha\ \tauo\imath_S]$   $\pi\alpha\varrhoο\~{\nu}\sigma\iota\nu$  (?) Holl.

9 ἐν αἴς wird sich auf Schiffe beziehen, so auch Holl. Sie fahren offenbar zu

Schiff nach Antiochia hinauf.

11 [ν πλεύσαντας μαλ τοὺς αὐτ]όθεν W. Also der Nauarch nahm zu dem Einzuge in Antiochia seine gesamten Schiffsmannschaften mit und die in Seleukeia vorgefundenen Satrapen, Strategen und die anderen Offiziere, soweit sie nicht mit der
Bewachung von Stadt und Burg beauftragt
waren. Anders Holl.: [ν ἀγωνισαμένους
αὐτ]όθεν, was im Vergleich zur nächsten
Zeile, wo die Ergänzung ziemlich fest
steht, zu kurz ist, auch sachlich mir bedenklich ist. — Wenn die hier vorgefundenen ἡγεμόνες z. T. zur Bewachung von
Seleukeia zurückbleiben, so ist klar, daß
sie schon vor Ankunft des Nauarchen in
ägyptischen Diensten standen, Seleukeia
also schon vorher ägyptisch war. Vielleicht hatte sie Ptolemaios nach der Eroberung dort zurückgelassen.

14  $\epsilon \acute{\alpha} \sigma \alpha \nu \tau [\epsilon_S]$  W.  $\epsilon \acute{\alpha} \sigma \alpha \nu \tau [\epsilon_S]$  de Holl. 18  $\epsilon \dddot{\nu} ] \varrho \varrho \mu \epsilon \nu$  W.  $\epsilon \acute{\iota} \partial \sigma ] \mu \epsilon \nu$  Holl. Die Spuren scheinen nur zu  $\varrho \sigma$  zu passen, keinenfalls zu  $\delta \sigma$ .  $\kappa \alpha \tau \alpha \pi \lambda \dot{\eta} \tau \tau \epsilon \sigma \partial \alpha \iota = \text{erstaunen (vgl. Hermes l. c.)}.$ 

20 Anfang of [..... nal oi] Smy.  $\beta[\alpha\delta i \zeta o \nu \tau \epsilon_S o i \tau \epsilon]$  Holl. Das Facs. spricht

für oi.

25

15

20

25

καὶ  $[\pi \acute{\alpha} ντες]$  οἱ ἀπ]ὸ τοῦ γυμνασίου νεανίσκοι καὶ ἄλλος ὅχ[λος] έστεφ]ανωμένος καὶ τὰ ἱερὰ πάντα εἰς τὴ[ν] πρὸ [τῆς] πύλης] ὁδὸν ἐξήνεγκαν, καὶ οἱ μὲν ἐδεξιοῦ[ντ]ο οἱ δὲ [......] ἡμᾶς] μετὰ κρότου καὶ κραυγῆς

Col. IV.

(Es fehlen 12 Zeilen.)

[.....] παρ' έκάστην οἰκία[ν
[.....] ους ποιούμενοι διετέλεσα[ν
[.....] πολλῶν ἡμῖν ὄντων τῶν
[.....] οὐθενὶ οὕτως ἡδόμεθα ὡ[ς]
[ἐπὶ τῆι] τ[ού]των ἐκτενείαι. Ἐπεὶ δ' οὖν [αι] τ
παρασταθέντα θύματα παρα τετ .[.]ημε[

καζὶς τ[ο]ν ὶδ[α. των] κατεσπείσαμεν, ἤδη ἡλίου περὶ καταφορὰν ὄντος εἰσέλθομεν εὐθέω[ς] πρὸς τὴν ἀδελφὴν καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς τῶ[ι] πράσσειν τι τῶν χρησίμων ἐγινόμεθα, τοῖς [τε] ἡγεμόσιν καὶ τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἄλλοις [τοῖς] κατὰ τὴν χώραν χρηματίζοντες καὶ περὶ [τῶν ὅ]-λων βουλζευζόμενοι. Πρὸς τούτοις δὲ ἡμέρας τιν[ἀς]

IV Während Mah.-Smy. annahmen, daß von dieser Kolumne rechts ein größeres Stück fehle (ca. 20 Buchst. u. mehr), haben Holleaux und Wilhelm erkannt, daß das Überlieferte vollständig ist. Von dieser Kol. liegt kein Facs. vor.

14 διετέλεσα[ν] W. διετέλεσα[μεν Mah.-Smy.

16 ώ[ς] Wilh. ὥ[σπεφ] Holl. 17 [ἐπὶ τῆι] Holl. [τηι...] Wilh. —

17 [ $\epsilon n i \tau \tilde{\eta} i$ ] Holl. [ $\tau \eta i ...$ ] Wilh. — Schluß  $\tilde{\pi}$ [ Mah.-Smy.  $\pi \alpha i [\nu \tau \alpha \tau \alpha t]$  Holl. [ $\tau \alpha$ ] Wilh.

18 παρατετρ[.]ημε[ Mah.-Smy. παρατετ[ηρ]ήμε[θα Holl. παρά τε τ[ῶν] ἡ[γ]ε-[μόνων] Wilh. Vielleicht παρά τε τ[ῶν] ἡμε[τέρων]? Dann wäre die ägyptische Besatzung von Antiochia und die städtische Bevölkerung unterschieden. W.

19  $n\alpha\langle l\rangle$  Wilh.  $\mu$ ετὰ  $\delta \epsilon ]n\alpha$  Holl. Schluß  $\mathring{\eta} \delta \eta$  Wilh.  $\mathring{\eta} \delta \eta$  [ $\delta \epsilon$  Holl.

24—25  $[\tau \tilde{\omega} v \ \tilde{o}]$  und  $\beta ov \lambda \langle \varepsilon v \rangle \delta \mu \varepsilon v o \iota$  auch Wilh.

2. Besteuerung der auswärtigen Besitzungen. — Um 201 v. Chr. — Gefunden in Tebtynis. Vgl. S. 4.

Teb. I 8 edd. Grenfell-Hunt-Smyly (mit Photographie, Taf. IV). Nachtr. von Crönert, Woch. Kl. Phil. 1903, 455. Lit.: Rostowzew, Stud. z. Gesch. d. Colonats 278.

Dieser Text ist z. Z. die einzige Papyrusurkunde, die sich mit den außerägyptischen Besitzungen der Ptolemäer beschäftigt. Formell sind es Auszüge aus Briefen, die eine und dieselbe Person an verschiedene andere geschrieben hat (vgl. etwa P. Ashmolean Verso), also aus dem liber litterarum missarum. Mit den Herausgebern ist als wahrscheinlich anzunehmen, daß der Verfasser dieser Briefe kein Geringerer als der Finanzminister ( $\delta\iotaounnv\eta\varsigma$ ) ist. Das

Verständnis des einzelnen ist sehr schwierig, zumal uns nur kurze Auszüge aus den Briefen vorliegen. Da zu dem mehrmaligen γέγρα(φε) (15, 19, 24) nicht eine ungenannte Person Subjekt sein kann, auch nicht etwa γέγρα-(φας) aufgelöst werden hann, so muß der Schreiber, also der Dioiket selbst m. E. das Subjekt dazu sein. Also wird in 3. Person über den Inhalt der Briefe referiert. Damit sind dann aber Imperative, wie sie die Herausgeber in 9 διασάφη(σον), 11 ἀπόσ(τειλον) usw. gedruckt haben, unvereinbar. Ich habe überall den Infinitiv dafür eingesetzt. Erst so werden einzelne Stellen verständlich. Es handelt sich durchweg um Steuern und Zölle, die in diesen auswärtigen Besitzungen erhoben werden. Der Brief an Aphrodisios (6 ff.) betrifft die in Geld und Naturalien zu erhebenden Steuern (φόροι) von Lesbos und Thrakien. Die dringliche Nachfrage nach den Einkünften hängt vielleicht mit den von Philipp von Makedonien im Jahre 202 eröffneten Feindseligkeiten gegen diese nördlichen Besitzungen zusammen (Edd.). Der darauf folgende Brief an Kallimedes betrifft vielleicht Karien. Wenn in dem ersten Brief an Nikostratos (15 ff.) angegeben wird, daß er (der Diöket) die Verpachtung (διάπρασις) der Geldsteuern von Lykien für das 4. Jahr auf so und so viel gesteigert habe, so zeigt dies. daß die Erhebung der Steuern dieser auswärtigen Besitzungen in Alexandrien an den Meistbietenden verpachtet wurde. Vgl. Rostowzew l. c. Von einem Defizit bei der Verpachtung der lykischen Torzölle handelt der nächste Brief. In dem letzten Brief ist bemerkenswert, daß die Purpursteuer für Lykien auf fünf Jahre vergeben wird.

 $^{1}$  [...]  $\alpha \chi \iota \omega$  [...] .  $\epsilon \iota \lambda \eta \mu$  [...]  $^{2}$   $\alpha \lambda \epsilon \iota$  [..]  $\rho \tau \sigma v \gamma \rho \alpha$  ( )  $\epsilon \pi \iota \delta \epsilon$  [  $\delta \omega$ ]  $\kappa \delta \tau \sigma \sigma$  $^3$   $\circ \varphi$   $\varepsilon$   $\iota \lambda [\ldots]$   $^3$   $E\psi \iota \beta$   $(\tau \varrho \iota \omega \beta \varrho \lambda \varrho \nu)$   $\varepsilon \iota g \ldots [\ldots]$   $^4$   $(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha g)$   $^3$   $B\omega [\ldots \delta] \pi \omega g$   $\kappa \alpha \iota \nu \alpha e$ 5 λο(ιπά) . [.] . 5 [

 $^6$  Αφοοδισίωι. Χοημάτων καὶ σίτου  $^7$ καὶ τῶν ἄλλων φό(ρων) τῶν ὑπαρξάντων 8 έν τοῖς κατὰ Λέσβον καὶ Θοάικην 9 τόποις διασαφῆ(σαι), εἰ μετεί-10 ληφεν, 10 καὶ τοῦ 'Ηρακλείτου καὶ τῶν γρα(μματέων) 11 ἀποσ(τεῖλαι), ὅπως διεξαγθηι.

 $T(\dot{\alpha})$  ἀν $(\dot{\alpha}\lambda$ ογα) καὶ συναποσ(τεῖλαι) τοὺς  $^{18}$  ἀπὸ 12 Καλλιμήδει.  $K\alpha(ol\alpha s?).$ 

 $^{15}$  Nιμοστράτωι.  $\Gamma$ έγρα(φε) τὴν εἰς τὸ δ (ἔτος) διάπρα(σιν)  $^{16}$ τῶν πατὰ Λυπίαν ἀργυ(ρικῶν) προσόδων <sup>17</sup> ἐπιτεταπέναι (τάλαντα) 5 ἀτιβ (τετοώβολου), 18 έπηνεκέναι καὶ εἰς τ[ὸ] λοιπόν.

2 Crönert vermutet ἀγεμ[ό]οτον.

9 διασαφή(σαι) erg. W.
10 Ist vielleicht τουζς zu emendieren (scil. φόρους)? W.
11 ἀποσ[τεῖλαι) erg. W.

12 Τ(à) ἀν(άλογα) schlug mir Dr. Cohen (Holland) brieflich vor. Danach würde auch bei Kallimedes angefragt sein, ob er die φόροι seiner Provinz (vielleicht Karien) empfangen habe. Falls  $K\alpha(\rho l\alpha s)$ richtig ergänzt, würde der Dioiket also auch um Karien besorgt sein. S. oben.  $\tau(\grave{\alpha})$   $\check{\alpha}\nu(\acute{\eta}\varkappa o\nu\tau\alpha)$  Crön.

12 συναποσ(τεῖλαι) erg. W.

15 Das 4. Jahr wird von den Herausgebern der Schrift nach auf Epiphanes  $^{19}$ "Αλ[λ]η. Διαπυλίου οὖ γέγο(αφεν) ἀφευοημέναι  $^{20}$ [τ]ὴν ἀνὴν (τά- $_{20}$  λαντα) β ἀτξε γοαφὴν  $^{21}$ [ά]πος(τεῖλαι) ἀπὸ τοῦ ιε (ἔτους) τοῦ εἰσηγμέ- $^{(20)}$ (νου)  $^{22}$ [δι]ὰ τῶν π[ωλ]ητῶν οἴνου κατ ἐνιαυτὸν  $^{23}$ [ώ]ς ἀντι[τεθ]ῆι ποὸς τὸ ἀφεύοεμα.

 $^{29}[Nικοστρά]τωι.$  Κατὰ Zῆθον καὶ . . [. .] . . . ην  $^{30}[τοὺ]_S$  ἐγλαβόντας  $_{30}$  τὴν κατὰ Αυκίαν  $^{31}[πο]ρφυρικὴν$  εἰς (ἔτη) ε, οὖς ἐγράφη  $^{32}πρᾶξαι$  τὸν φόρον κατ' ἐν[ια]υτὸν  $^{33}[ἀργ]$ υρίου (τάλαντον) α Αω καὶ τὸν τοῦ δ (ἔτους)

21 [ἀ]ποσ(τεῖλαι) erg. W.
 22 π[ωλ]ητῶν möglich Edd.

24 πεποᾶ(σθαι) Cohen. πεποα(χέναι)

oder πεποα(πέναι) Edd. Jedenfalls kommt nur eine Form von πιποάσκειν in Betracht 28 διασ]αφῆ(σαι) erg. W.

Empfang eines römischen Senators im Faijûm. — 112 v. Chr. — Faijûm.
 Vgl. S. 5.

P. Teb. 33 (auf Verso) edd. Grenfell-Hunt-Smyly. Nachtr. von Foucart, Mélanges Boissier 1903, 197 ff.

Lit.: Foucart 1. c. Bouché-Leclercq, Hist. d. Lag. III 309.

Die Weltmachtstellung Roms tritt uns deutlich in diesem Papyrus entgegen, in dem ein hoher alexandrinischer Beamter den Finanz- und Regierungsbehörden des Faijûm über den bevorstehenden Besuch eines römischen Senators L. Memmius Instruktionen erteilt. Möglich, daß dieser in Alexandrien diplomatische Aufträge zu erledigen hatte. Um so mehr spielte er im übrigen den harmlosen Touristen, der die Wunder Ägyptens bestaunen wollte. So werden die Lokalbehörden angewiesen, überall für gute Unterkunft zu sorgen — wenn ich nicht irre, in den königlichen Quartieren —, und an den Landungsplätzen die unten aufgezählten Gastgeschenke überreichen zu lassen. Vor allem soll ihm das Labyrinth gezeigt werden, in dem auch Opfer, wie es scheint, dargebracht werden sollen. Außerdem soll ihm eine Fütterung der heilgen Krokodile vorgeführt werden, über die hundert Jahre später sich auch Strabo sehr amüsiert hat. Mit Ängstlichkeit werden die Beamten ermahnt, alles zu tun, auf daß der hohe Gast zufrieden sei.

 $^1$ Έρμ $(\ldots)$  Ώρωι χα $l(\varrho \varepsilon \iota \nu)$ . Τῆς πρὸς Ἀσκλη(πιάδην) ἐπισ(τολῆς) ἀντίγρ(αφον) ὑπόκι(ται).  $^2[Φρόν]$ τισον οὖν, ἵνα γένη(ται) ἀκολούθως. Ἔροφω(σο). [("Ετους)] ε Ξαντικοῦ  $\overline{\iota \zeta}$  Μεχεὶ $\overline{\iota \zeta}$   $\overline{\iota \zeta}$ .  $^3$  Ἀσκλη(πιάδει). Λεύκιος

1 Die Editoren ergänzten  $E_{\varrho\mu}(l\alpha_s)$  und sahen in ihm den Hermias von Teb. 27, 27. Foucart wollte  $E_{\varrho\mu}(\tilde{\omega}\nu\alpha\xi)$  ergänzen und ihn dem Gleichnamigen in Grenf. II 23 (dem  $\hat{\nu}\pi\sigma\delta\iotao\nu\eta\tau\eta_s$  in der Thebais) gleichsetzen. Aber dieser  $E_{\varrho\mu}(\ldots)$  ist nicht ein Lokalbeamter, der einen aus Alexandrien empfangenen Brief weitergibt (dann hätte er geschrieben:  $\tau\eta_s$   $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$   $\tau\sigma\tilde{\nu}$   $\delta\epsilon\tilde{\nu}\nu\sigmas$   $\dot{\epsilon}\pi\iota$ -

στολής), sondern er hat selbst den Brief an Asklepiades geschrieben, ist also selbst der hohe alexandrinische Beamte, vielleicht der Finanzminister (διοιπητής). Es gehen von ihm also gleichlautende Instruktionen an den ἐπὶ τῶν προσόδων (Asklepiades, vgl. Teb. 27, 98) und den βασιλιπὸς γραμματεύς (Horos).

Μέμμιος 'Ρωμαῖος τῶν ἀπὸ  $^4$  συνκλήτου ἐν μίζονι ἀξιώματι κα[l] τιμῆι  $^5$  κείμενος τὸν ἐκ τῆς πό(λεως) ἀνάπλουν εως τοῦ λοσι(νοίτου) νο(μοῦ)  $^6$  ἐπὶ θεωρίαν ποιούμενος μεγαλο $^8$ υ $^8$ πρεπέστερον  $^7$  ἐγδεχθήτωι καὶ φρόντισον ὡς ἐπὶ τῶν  $^8$  καθηκόντων τόπων αι τε αὐλαὶ κατασκευασ $^9$ [θ]ήσ[ο] νται ταὶ αἰ ἀπὸ τούτων ἐγβα(τηρίαι) ε[.] ιε]...  $^{10}$  π.... συντελεσθήσονται καὶ αὐτῶι προσ $^{11}$  ενεχθήσεται ἐπὶ τῆς ἐγβα(τηρίας) τὰ ὑπογεγρ(αμμένα) ξένια,  $^{12}$  καὶ τ[ὰ] εἰς τὸν τῆς αὐλῆς καταρτισμὸν  $^{18}$  καὶ τὸ γεινόμενον τῶι Πετεσούχωι καὶ τοῖς κροκο(δείλοις)  $^{14}$  ψωμίον καὶ τὰ πρὸς τὴν τοῦ λαβυρίνθου τὸ θέαν  $^{15}$  καὶ τὰ .[..].[..σ]ταθησόμενα θύματα καὶ τῆς  $^{16}$  θυσί[α]ς.... χ. ηχ. ν[...]ταὶ, τὸ δ' ὅλον ἐπὶ πάν[των]  $^{17}$  τὴν μεγίστην φροντίδα ποιουμένου τοῦ εὐδοκοῦν[τ]α  $^{18}$  τὸν ἄνβρα κατασταθῆ[ναι] τὴν πᾶσαν προσενέγκαι  $^{19}$  σπουδή[ν]

Hierauf folgen nur noch vereinzelte Buchstaben.

8 Die Bezeichnung der Unterkunftsstellen mit αὐλαί legt mir den Gedanken nahe, daß damit die Quartiere gemeint sind, die für die Reisen des Königs und des Königlichen Hofes eingerichtet waren.

9—10  $\epsilon[\pi]\iota\mu[\epsilon\lambda\epsilon\sigma]\underline{\tau}[\epsilon\varrho\sigma\nu]$  vermutet Crö.

Ist am Original zu prüfen.

11 Die ξένια werden zum Schluß aufgezählt; man erkennt nur ἄρτοι und

13 Über den Gott Πετεσοῦχος vgl. Kap. II. Bemerkenswert ist, daß hier nicht Σοῦχος, sondern Πετεσοῦχος genannt wird. 15 Nach Nr. 1 ist man versucht, auch hier παρασταθησόμενα θύματα zu ergänzen. Wenn ich nicht irre, sind diese Opfer in dem vorhergenannten Labyrinth, dem Totentempel des Amenemhêt III, zu denken. Für die Geschichte des Labyrinths würde es von großer Bedeutung sein zu erfahren, daß um 112 v. Chr. noch ein Kultbetrieb darin bestand. Strabo erwähnt nichts davon für seine Zeit. Wahrscheinlich dürfen wir die Nachrichten über den Kult des Pramarrês hiermit verbinden (vgl. Kap. II).

4. Augustus und Kandake. — 13 v. Chr. — Pselkis (Dakke) in Nubien. Vgl. S. 29.

Inschrift. CIG III 5080 ed. Franz. Neue Abschrift bei Lepsius, Denkmäler VI gr. 407.

Lit.: Wilcken, Hermes 28, 154 ff. Gardthausen, Augustus II (2) 456.

Diese Inschrift, die von Letronne und Franz in die Zeit des Hadrian verlegt war, ist, wie ich l. c. nach Lepsius' Abschrift feststellen konnte, vom 17. Jahre des Augustus datiert. Die Einwendungen von Gardthausen l. c. sind nicht stichhaltig. Somit ist der Text ca. sieben Jahre nach dem Frieden geschrieben, den Augustus mit Kandake im Jahre 20/21 geschlossen hatte. Ob dieselbe Kandake noch im Jahre 13 v. Chr. lebte, wissen wir nicht, aber bekannt ist, daß die Königinnen dieser äthiopischen Dynastie alle Kandake geheißen haben. Vgl. Hermes l. c. 155 Anm. 1. Jedenfalls ist die πνοία βασίλισσα, zu der Harpokras stromaufwärts zieht, eine solche Kandake — nicht die Kaiserin Sabina, wie man früher annahm. Da auch ein Gesandter in der Gesellschaft erwähnt wird, so haben wir offenbar eine Gesandtschaft vor uns, und zwar wegen τὴν πνοίαν wahrscheinlich eine äthiopische, die von Augustus zurückkehrend in Pselkis dem Lokalgott ihre Verehrung bezeugte. Daß die Äthiopin Männer griechischen Namens und

griechischer Bildung in der Diplomatie verwendete, ist bei ihren Beziehungen zum Römerreich begreiflich. So ist die Inschrift ein Zeugnis für diplomatische Verhandlungen zwischen Augustus und einer Kandake im Jahre 13 v. Chr. Der Text lautet nach meiner Herstellung:

 $^{1}$  Άρπουρᾶς ήμω ἀναβαίνων μ[ε]τὰ  $E[\ldots]$   $^{2}$  πρεσβευτοῦ καὶ Ταμίου γοαμματέ ως πρός 3 την κυρίαν βασίλισσαν καὶ τὸ προσ κύνημα 4 ἐπόησα  $\delta \delta \varepsilon$  παρ[α] τ $\tilde{\omega}$  κυρί $\omega$  Έρμ[ $\tilde{\eta}$  . . . . . ]  $^5$ κ[α] $\iota$  έματο $\tilde{v}$  κ[α] $\iota$  Ανθούσης κ[α] $\iota$   $_{\bar{u}}$  $[Ale]_{6} \xi \alpha [\nu] \delta \varrho \dot{\eta} \alpha \varsigma.$  ("Erovs) if  $K \alpha l \sigma \alpha (\varrho o \varsigma) M \epsilon \chi \epsilon [l \varrho ...].$ 

2 Taulov nach Leps, Gardthausen l.c. druckt (trotz des Lepsius-Zitates) wieder Franz ab  $(T\alpha\lambda lov)$ . — Schluß  $\pi\varrho\delta\varsigma$ ] W. τῶν περί] Franz.

των περί] Γιαίις.
5 ἐμαντοῦ (= ἐμαντοῦ). Ἐμάτον Franz.
6 Statt Καίσα( $\varrho o g$ ) Μεχε[ $\ell \varrho$  . .] las Letronne ἀδριανοῦ Καίσα $\varrho o g$  τοῦ πυρίου.
Daß Καΐσα $\varrho$ , wenn es im Datum allein steht wie hier, ausschließlich den Augustus

bezeichnet, wird von Gardthausen 1. c. mit Unrecht bestritten. Belege überall. Wenn der paläographische Kenner Letronne die Inschrift ins II. Jahrh. gesetzt hat, so hindert das nicht, ein endgültiges Urteil zu fällen. Das erhaltene und ganz ein-deutige Datum zeigt, daß er in diesem Falle eben falsch taxiert hat.

5. Eine Datierung nach Aurelian und Vaballath. — 21. Febr. 272 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 30.

Papyrusfragment des Berliner Museums (P . . . . ?) ed. Wilcken, Zeitschr. f. Numismatik XV 330 ff.

Lit.: Preisigke, P. Straßb. I S. 33 f.

Von der ursprünglichen Urkunde ist nur das Datum erhalten. Als ich es l. c. edierte und besprach, war es noch ein Unikum in der Papyrusliteratur. Seitdem sind weitere Beispiele von Datierungen nach Vaballath, dem Sohne der Zenobia, hinzugekommen: CPR 9 (vgl. Wessely, Mitt. PR IV 55), Grenf. II 70, BGU III 946, Straßb. 6-8. Erst aus den reicheren Angaben der Straßburger Texte konnte Preisigke 1. c. die richtige Chronologie feststellen. Danach ist das 1. Jahr des Vaballath dem 15. Jahr des Gallienus (267/8) gleichgesetzt worden, sein 2. dem 1. Jahr des Claudius. Der folgende Text stammt daher aus dem Jahre 272, nicht 271. Über die Titulaturen des Vaballath vgl. meine Ausführungen 1. c. und zu BGU III 946.

 $^{1}$  ("Erovs)  $\beta$  //  $au \circ \tilde{v}$  region  $\hat{\eta} \mu \tilde{\omega} [v A \dot{v}] \varrho \eta \lambda \iota \alpha v \circ \tilde{v}$   $\Sigma \epsilon \beta [\alpha] \sigma \tau \circ \tilde{v}$   $^{2}$  rad ε (ἔτους) // τοῦ πυρίου ἡμῶν Σεπτιμίου 3 Οὐαβαλλάθου Άθηνοδώρου τοῦ  $^4$  λαμπροτάτου βασιλέως Aὐτοκράτορος  $^5$  στρατηγοῦ 'Pομαίων  $^6$  Mεχελο  $\overline{\kappa}$ 5. 5

- 6. Ein Hilferuf gegen Blemyer und Nubaden. 425-450. Vgl. S. 69.
  - P. Leid. Z ed. C. Leemans (1885) mit Tafel. Vgl. C. Wessely, Ein bilingues Majestätsgesuch aus dem J. 391/2 n. Chr. (XIV. Jahresb. d. k. k. Staatsgym. Hernals 1888). Dazu Wilcken, Berl. phil. Woch. 1888, Sp. 1205 ff. Nach Revision des Originals neu herausgegeben von \*Wilcken, Arch. I 399 f. Weitere Nachträge von demselben Arch. IV 172.

Lit.: Außer den Editoren vgl. M. Gelzer, Stud. z. byz. Verwalt. Ägyptens

S. 10 ff.

P. Leid. Z ist ein Originalstück aus der kaiserlichen Kanzlei (wahrscheinlich aus Konstantinopel) aus der Zeit von Theodosius II und Valentinian III. Vgl. Arch. I 401 f. Es ist die kaiserliche Erledigung einer Bittschrift eines Bischofs Appion von Syene, Neu-Syene und Elephantine. Von dem lateinischen Reskript sind nur die letzen mächtig großen, noch unentzifferten Buchstaben erhalten, sowie die in feiner eleganter Kursive geschriebene Grußformel Bene valere te cupimus, die nach Lage der Dinge ein kaiserliches Autogramm sein wird. Angehängt ist in einer zweiten Kolumne die unten folgende Abschrift der Eingabe. Das Stück entstammt offenbar demselben Funde, wie die sogenannten Maßmannschen Urkunden (vgl. hierzu Mommsen, Jurist. Schrift. II 342 ff.).

Die Eingabe des Bischofs ist hierher gesetzt als ein anschaulicher Bericht über die Gefahren, denen die ägyptische Südgrenze — seit Diokletian bei Philae (vgl. S. 68) — durch räuberische Angriffe der Blemyer und Nubaden ausgesetzt war. Der Bischof bittet die Kaiser, den comes et dux des limes Thebaicus zu instruieren, daß die in Syene und Elephantine stationierten Truppen nach seinen, des Bischofs, Befehlen seine Kirchen schützen möchten.

Der Text ist auch abgesehen von den Nachrichten über die Blemyer und Nubaden von großer Bedeutung. Für die Kirchengeschichte hat er zuerst gezeigt, daß damals nicht nur in Syene und Elephantine, sondern sogar auf der noch südlicher, jenseits des Katarrakt gelegenen Insel Philae christliche Kirchen vorhanden waren. Da andererseits feststeht, daß bis auf Justinian der Isiskult auf Philae bestand (vgl. S. 68), so hat die kleine Insel Jahrzehnte hindurch heidnischen und christlichen Kult beherbergt, jenen im Süden, diesen im Norden. Vgl. Arch. I 398 ff. J. Maspero, Théodore de Philae (Rev. de l'Hist. d. Relig. 1909 S. 15 f. [S. A.])

Für die Verwaltung aber lehrt der Text, daß die Thebais damals in die  $\Hat{u}$ vw und  $\rat{u}$ d $\rat{u}$ 0 $\rat{\eta}$ β $\rat{u}$ 1 $\rat{c}$ 2 geteilt war und unter einem comes et dux limitis Thebaici stand, der also Zivil- und Militärgewalt vereinigte, und dem wahrscheinlich in der  $\rat{u}$ 4 $\rat{u}$ 7 $\rat{u}$ 9 $\rat{u}$ 9 $\rat{u}$ 9 $\rat{u}$ 9 ein praeses unterstellt war. So Gelzer l. c., der es außerdem wahrscheinlich gemacht hat, daß auch unser Reskript ebenso wie die Maßmannschen Urkunden an denselben Andreas comes et dux gerichtet gewesen ist, den er auch in der Literatur nachweisen kann.

# <sup>1</sup>Exemp[l]um prec[u]m.

<sup>2</sup> Τοῖς γῆς καὶ θαλάσσης καὶ παντὸ[ς ἀν]θρώπων ἔθν[ους] καὶ γένους [δ]εσπόταις Φ[λ(αουίοις)] Θεοδοσίω καὶ Βαλεντινιανῷ τοῖς [αἰ]ων[ί]οις Αὐγο[ύστοις] <sup>3</sup> δέησις καὶ ἰκεσία παρ[ὰ] ἀππίωνος ἐπισκόπο[υ] λεγεόνος Συήνης καὶ Κενῆς [Συή]νης καὶ Ἐλεφαντίνης ἐπαρχίας τῆς ὑμετέ[ρας] ἄνω Θ[η]βαίδος. <sup>4</sup> Εἴωθεν ἡ ὑμετέρα φ[ιλ]ανθρωπία πᾶσειν τοῖς δεομένοις χεῖρα δεξιὰν ὀρέγειν, [ὅ]θεν κάγὼ τοῦτο σαφῶς μεμαθηκὼς ἐπὶ τάς δε τὰς δ[ε]ήσεις <sup>5</sup> ἐλήλ[υ]θα [τ]οῦ πράγμ[ατος] ὄντος ἐν [τ]ούτοις. Ἐν μέσω τῶν ἀλιτηρ[ί]ων βαρβάρ[ων μ]ε[τ]ὰ τῶν ἐμῶν ἐκκλησιῶν τυγχάνων,

<sup>3</sup> λεγεόνος = regionis Wess. 5 Βλεννύων verschrieben für Βλεμύων.

 $\tau \tilde{\omega} \nu \tau \epsilon B \lambda \epsilon \nu \nu \psi \omega [\nu]^{-6} \mu \epsilon \tau \alpha \xi \psi \kappa \alpha \lambda \alpha \nu \nu [\sigma] \nu \beta \alpha \delta \omega [\nu] \kappa \alpha \lambda [\tau \alpha \alpha] \tau \alpha \alpha \delta \kappa \epsilon \nu \omega [\nu]$  $\dot{\omega}_S$  [έ]ξ  $\dot{\alpha}$ φα[ν]ο $\tilde{v}_S$  κ[α]ταδρο[μ $\dot{\alpha}_S$  ο] $\dot{v}$  μένομεν, ο $\dot{v}$ δεν $\dot{v}$ δ $_S$  στρατιώτου προειστ αμέ]νου τῶν τήμετέρων τόπων. Ἐκ τούτου ..... ε μεταπιπ το]μέν[ω]ν έκκλη[σ]ιῶ[ν] καὶ μὴ δ[υναμ]ένων μήτε το[ῖ]ς αὐταῖς προσφεύγουσειν έπαμύνειν <sup>8</sup> προσπίπτω προκυλινδούμενος των θείων ύμων καὶ ἀγρά[ντων] ίγνω [ν ωστ]ε κα τα ξιωσαι θεσπίσαι φοουρεῖσ [θ]αι τὰς θάγίας ἐκκλησίας ύπὸ τῶν παρ' ἡμεῖν στρατιω[τῶ]ν κ[αὶ] πίθεσθ[αι αὐτο]ὺς έμο[ὶ καὶ ὑ]πακούειν περὶ πάντων καθώς οἱ ἐν Φιλῶν οὕτω 10 καλουμέν[φ] φρουρίφ τῆς 10 ύμετέρας "Αν[ω] Θηβαίδο[ς] κατα[σταθέντες] στρατ[ιῶτα]ι ύπουργοῦσειν ταῖς ἐν  $\Phi$ ιλῶ $\langle v \rangle$  ἁγταις τοῦ  $\vartheta$ εο $[\tilde{v}]$  11 ἐνκλησίαις. Οὕτω γὰο δυνησ[όμ]ε- $[\vartheta]\alpha$   $\mathring{a}\vartheta\epsilon[\tilde{\omega}\varsigma$   $\zeta\tilde{\omega}]\nu\tau\epsilon\varsigma$   $[\ldots]\epsilon$ .  $\tau[\ldots]\ldots\varkappa\tilde{\omega}\varsigma$   $\mu\epsilon\tau\epsilon\iota\dot{\epsilon}\nu\alpha\iota$ ,  $\nu\dot{\omega}\mu\dot{\omega}\vartheta\epsilon\dot{\omega}\dot{\omega}\varsigma\ldots\ldots[\ldots]$  $^{12}$  βαρυτάτης δοιζομένης κατὰ τ $[\tilde{\omega}]$ ν πα $[\rho]$ αβ $[\alpha]$ ν $[\tau\omega\nu]$ ...[...]...[...]βως παρ' ύμῶν θεσπίσ[μ]ατα καὶ... 13 συναρπαγῆς τοῦ δι' ἐναντίας [μ]έρους νενομ[έ]νη[ς] ημεῖ[ν..]ηστινο[...] σχολαζον... <math>θείας ψμῶν κε[....]. 14 ίδικης χ[ά]οιτος περί τούτου φοιτώσης πο[ό]ς του μεγαλοπ[οεπέστατ]ου καὶ πεοίβλεπτον κόμιτ[α] καὶ δοῦκα <sup>15</sup> τοῦ Θηβαϊκοῦ λιμίτου. Καὶ τούτου <sub>15</sub>  $\tau v \gamma \dot{\omega} v \dot{v} [\pi \dot{v}] \sigma v v \eta \vartheta \varepsilon [i] \alpha \varepsilon \varepsilon [\ddot{v}] \gamma \varepsilon [\sigma] \vartheta [\alpha \iota .] \varepsilon . [..] \omega \tau \ddot{\omega} \vartheta \varepsilon \ddot{\omega} \dot{v} \pi \dot{\varepsilon} \varrho \tau o \ddot{v} \alpha \dot{v} \omega$  $νίο[ν \dot v]μῶ[ν β]ί[ον] <sup>16</sup> διὰ παντός.$ 

6 Noch merkwürdiger ist die Verschreibung αννουβαδων für τῶν Νουβά-δων. In der kaiserlichen Kanzlei scheint man diese Völker wenig gekannt zu haben.

16 Hinter  $\pi \alpha \nu \tau \delta s$  ein Kanzlistenschnörkel.

# Urkunde des blemyschen Fürsten Χαραχήν. — Etwa VI. Jahrh. — Nubien. Vgl. S. 70.

Gazellenleder-Handschrift in Cairo, ed. Baillet, Compt. Rend. de l'Acad. d. Inscr. et Bell. L. 1888 S. 326 ff. Mit Verbesserungen herausg. von \* J. Krall, Wien. Denk. 46 (1898) IV S. 4 (mit Photographie). Danach abgedruckt bei Wessely, Stud. Pal. III n. 132 (S. 42).

Lit.: Krall l. c. Sethe, Pauly-Wiss. III 567. Wilcken, Arch. I 418 (vgl. 406).

Diese blemyschen Lederurkunden sind sämtlich in Gebelên erworben, sind wahrscheinlich aber aus Nubien dorthin verschleppt worden (Wilcken I. c., auch Krall, Wien. Z. f. Kunde d. Morgenlandes XIV 241), vielleicht schon im Altertum (Wilcken, Arch. II 386). In dem folgenden Text überträgt der Fürst Χαραχὴν seinen Kindern die Verweserschaft über eine uns unbekannte Insel Tanare (wohl in Nubien). Falls die 'Ρωμεις die συνήθεια nicht zahlen, so sollen der φύλαρχος und der ὑποτύρανος nicht gehindert sein, sie dazu zu zwingen. Es folgen die Subskriptionen des Fürsten sowie zweier Domestici als Zeugen. Diese drei, der griechischen Schrift unkundig, haben nur ihre σημεῖα (vgl. etwa Lips. 90) daruntergezeichnet. Ihre Namen und Titel hat der Sansnos geschrieben, der die ganze Urkunde geschrieben hat. Inhaltlich bleibt vieles dunkel, namentlich der Absatz über die Römer, wenn wirklich (mit Krall) diese mit den 'Ρωμεις gemeint sind. In diesem Falle wäre nicht ausgeschlossen, daß die συνήθεια der von Dio-

Die Erwähnung der Domestici des Fürsten zeigt, daß das byzantinische Muster des ägyptischen Nachbarlandes nicht ohne Einfluß auf seinen Hofstaat geblieben ist. Auch hält er sich einen ägyptischen Schreiber ( $\Sigma \alpha \nu - \sigma \nu \tilde{\omega} \varsigma$ ), der griechische Urkunden — wenn auch in schwer verständlicher Sprache — aufsetzen kann und die in Ägypten übliche Datierung anwendet.

Das Chrismon vor Z. 1 und 13 zeigt, daß dieser Schreiber ein Christ war. Dagegen war Charachen, wie sein unchristliches Zeichen lehrt, noch ein Heide. Bei dem Zeichen der Domestici ist es unsicher, ob das Kreuz darinsteckt (vgl. Arch. I 418). In der zweiten Urkunde (bei Krall S. 415) wird die κουρατορία über dieselbe Insel Tanare (in der 11. Indiktion) einem (heidnischen) Priester (ἐερεύς) übertragen.

Die dritte Kairener Urkunde (Krall S. 5) ist ein privater Schuldschein (vgl. zu diesem meine Nachträge im Arch. I 419 Anm. 1), ebenso die drei Berliner Blemyer-Handschriften BGU III 795—797.

1+'Εγὰ Χαραχὴν βασιλείσκος τῶν Βλεμύων ²γράφω τοῖς τέκνοις Χαραχὴν Χαραπατχοὺρ ³καὶ Χαραζιετ ὥστε κελεύω καὶ δεδωκέναι ⁴τῆς τουρατωρίας τῆς νήσου λεγομένης Τανᾶρε ⁵καὶ οὐδεὶς κελεύεται κωλῦσαι ὑμᾶς. 'Εὰν δὲ ⁶ἀγνομονοῦσιν οἱ Ῥωμεις μὴ παρέχουσιν συνήθειαν, '' ὁ φύλαρχος οὐ κωλύσεται οὐδὲ ὁ ὑποτύρανος ὁκρατῆσαι Ῥωμεις, ἔως πληρώ10 νεται τὰς συνηθείας ὑτῆς νήσου μου. ¹0 Χαραχὴν βασιλείσκ(ος) ο- ¹1 Λαιζε δομέστ(ικος) μαρ(τυρῶ) (ein Zeichen). ¹2 Τιουτικνα δομ(εστικὸς) μαρ(τυρῶ) (ein Zeichen). ¹3 + Δι' ἐμοῦ Σανσνῶς ἐγρ(άφη) μη(νὶ) Φαῶφι κδ ἰν-δ(ικτίωνος) α.

- 1 Zum Titel βασιλίσπος vgl. Krall l. c. 2 Unsicher, ob Χαραχήν von τέπνοις abhängt, also ob 2 oder 3 Söhne eingesetzt werden.
- 3 Hier scheint eher Χαραζιετ dazustehen als Χαραζιετ (mit koptischem Hori), wie Krall liest. Χαραζιε Baillet.
  7 Zu ὑποτύρανος vgl. Arch. I 418 Anm. 5.
- 8. Kriegsrüstungen aus der Zeit der arabischen Eroberung. 639/40. Faijûm.
  - P. Brit. Mus. 113, 10, ed. C. Wessely, Wien. Stud. 9, 256 f. Neu herausgegeben von \*Kenyon, Lond. I S. 122 f. (Atlas Taf. 142).
    Lit.: Karabacek, Mitt. PR I 10 Anm. 3.

Die Dorfgemeinde des faijûmischen Dorfes  $Klpha\mu\nu\nu\nu$  quittiert ihrem Pagarchen den Empfang der Bezahlung gewisser Lieferungen (von Leder, Wolle,

Heu, Schafen usw.), die sie auf Befehl des Patriarchen Kyros von Alexandrien geleistet hatte. Das Stück gewinnt ein historisches Interesse durch das Datum, das sich durch die Erwähnung des Kyros in Verbindung mit der 13. Indiktion (Z. 14) auf 639/40 berechnen läßt. Vgl. Karabacek l. c. Damit fällt die Urkunde in die Zeit der arabischen Invasion, und da die Lieferungen, die zur Verteilung bestimmt sind (διανομάς in 13), offenbar Militärlieferungen sind, gewinnen wir einen Einblick in die Rüstungen, die von seiten der kaiserlichen Regierung gegenüber dem arabischen Einfall getroffen wurden. Von besonderem Interesse ist dabei das Auftreten des Patriarchen.

<sup>1</sup> [Geringe Schriftspuren] <sup>2</sup>τῶν θειοτάτων [Rest fehlt] <sup>3</sup>τοῦ θεοστεφο[vs Rest fehlt] 4[Geringe Schriftspuren] 5 Φλ(αουίω) Θεοδωρακίω τῶ 5 μεγαλοποεπεστάτω παγά[οχω ταύτης τῆς 'Αρσινοϊτῶν πό]λεω[ς οἱ ἀπὸ]  $^6$ κώμης Kαμί[νω]ν τοῦ 'Aοσινοίτου νομοῦ δι' ήμῶν [τῶν πρ]εσβυτέρ[ων..... 'Ανούπ πρ[.....] γενομένου καὶ αὐτοῦ ποεσβυτέο[ου **κ]αὶ Φὶβ ποεσβυτέρ[ου υἱοῦ** Π]οῦσι καὶ αὐτοῦ ποε[σβ]υτέρου καὶ Ἰωάννο[υ . . . . . ] <sup>8</sup>καὶ Ἡλία ὑἱοῦ Νειλάμμωνος καὶ [. . . . ] ὑἱοῦ Σαραπίωνος καὶ Πτο[λε]μαῖος ὑἱοῦ [Παπ]νουθίου καὶ Γεροντίου [υἰοῦ]. λ[......]  $^9viov$   $A\dot{v}v\eta$  καὶ  $H\lambda\dot{\omega}$   $\dot{v}iov$   $\Sigma \alpha \varrho \alpha \pi \lceil \ell \rceil \omega v \circ \varsigma$  καὶ  $\Phi \circ \lceil \iota \beta \rceil \dot{\alpha} \mu \mu \omega \lceil v \rceil \circ \varsigma$   $\dot{v}i \lceil \circ v \rceil$ Βίκτορος καὶ Νεφερᾶ ὑίοῦ Χιλέου καὶ Παμουτίου ὑίοῦ Μηνᾶ 10 καὶ 10 Ακώους υίου Παύλου ποεσβυτέρου και Φίβ υίου Ιωάννου των και παρόντων καὶ τοὺς λό[γο]υς ποιουμένων ὑπέο τε ξαυτῶν 11 καὶ ὑπὲο τῶν λοιπῶν τῆς αὐτῶν κώμης τῶν κ[αί] μὴ [πα]οόντων χ(αίρειν). Όμολογοῦμεν

έκο[υ]σία γνώμη έπομνύμενοι θεόν 12 παντοκράτορα καὶ τὴν βασιλικὴν σωτηρία[ν είλη]φέναι και πεπληρώσθαι παρά τ[ης] ύμετέρας μεγαλοπρεπείας τὴν  $^{13}$ τιμὴν τῶν δοθέντων παρ' ἡμῶν αὐτῶν π $[\alpha]$ ρ $[\dot{\alpha}]$  τοῦ κοινοῦ της είσημένης ημών κώμης είς διαφόρους διανομάς 14 γενομένας κατά κέλευσιν τοῦ δεσπότου ήμῶν Κύρου τοῦ άγιοτ[άτ]ου καὶ θεοτιμήτ[ου] πάπα έπὶ τῆς παρούσης τρισκαι 15 δεκάτης ὶν(δικτίωνος) λεγόμεν δὴ τῶν τε βυρ- 15 σαρίων και έρεᾶς και χόρτου ξηροῦ και πρωβάτων και πρωβαίων δερμάτων φυλίων καὶ δαφά 16 [νου] καὶ στοωμάτων τοῦτ' ἐστιν ὑπὲο [μ]ὲν

Dorfgemeinde (oi å $\pi$  $\dot{o}$ ) wird vertreten durch ihre  $\pi \varrho \varepsilon \sigma \beta \dot{v} \tau \varepsilon \varrho \sigma \iota$  (vgl. auch Z. 9: και ύπες των λοιπων της αύτων κώμης). Hier ist es ganz ausgeschlossen, sie etwa als πρεσβύτεροι der δημόσιοι γεωργοί aufzufassen, abgesehen davon, daß letzterer Titel (δη. γε.) in dieser Zeit seit langem überhaupt nicht vorkommt und auch der Begriff keine Rolle mehr spielt. Vgl S.43.

<sup>1-4</sup> Die ersten 4 Zeilen, deren Spuren in 1 und 4 bisher nicht bemerkt wurden (4 ist eingerückt) sind m. E. zu dem üblichen Präskript († Έν ὀνόματι μτλ., dann Datum, Ort) zu ergänzen. Die Reste in 2 und 3 weisen deutlich auf Heraclius und seinen Sohn (τοῦ θεοστεφοῦς αὐτοῦ viοῦ) Heraclius Nέος Κωνσταντῖνος hin. Vgl. etwa BGU 319. Am linken Rande Reste eines sogenannten Protokolls.

5 erg. W. Vgl. Arch. V 297. οἱ ἀπὸ] auch Wess., wie ich nachträglich sehe.

<sup>6</sup> τοῦ Αρσινοίτου νομοῦ hat nur geographische Bedeutung. Vgl. S. 77. Die

<sup>9</sup> Νεφερα Wess. 12 βασιλικήν zeigt, daß die byzantinische Herrschaft damals hier noch bestand.
15 Zu den Preisen vgl. Wessely l. c.

τιμῆ[s βυ]οσαρίου ένὸς κεράτια ὀκτὰ, ὑπὲρ δὲ τιμ[ῆ]s ἐρεᾶς λιτρῶν εἴκοσι πέντε κεράτια  $^{17}$ [...... ὑπ]ὲρ δὲ τιμ[ῆς χόρτου ξηροῦ δεσμ]ῶν τριάκοντα ένὸ[s] νόμισμα εν κεράτ[ια εν]δεκα ῆμισυ, ὑπὲρ δὲ τιμῆς πρωβάτων  $^{18}$ [.....] φυλ

18 Der Text ist offenbar nicht zu Ende geschrieben.

### 2. INNERE UNRUHEN.

9. Vernichtung von Verträgen in einem ägyptischen Aufstand. — Zwischen 169/64 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 21 f.

P. Amh. 30 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wenger, Arch. II 43. Taubenschlag, Arch. IV 30 An. 1.

Ein Gerichtsprotokoll, das durch die Hinweise auf einen Aufstand der Ägypter für die innere Geschichte von Bedeutung ist. Durch Beziehungen zu anderen Texten desselben Fundes (aus dem Tempel von Soknopaiu Nesos) haben die Herausgeber das Stück in den Anfang des II. Jahrhunderts gesetzt und speziell mit dem Aufstand des Διονύσιος δ καλούμενος Πετοσορᾶπις in Verbindung gebracht (Diod. 31, 15 a), nur irrten sie, wenn sie diese Revolte mit der in einem späteren Fragment (Diod. 31, 17 b) aus der Thebais erwähnten identifizierten. Vgl. zu letzterer jetzt auch ihre Ausführungen in Teb. I S. 46. Jener Aufstand des Dionysios, der in die Zeit der Samtherrschaft der beiden Brüder (169—164) fiel, entstand nach Diodor im Norden, und dehnte sich nach P. Vat. B, wie ich in den "Urkunden der Ptolemäerzeit" begründen werde, über den Memphites, und nach unserem Text auch über das Faijûm aus.

Der Streitfall wirft ein interessantes Licht auf das Vorgehen der Aufständischen. Marres, der Vater des Klägers (eines Priesters des Soknopaios) hatte vor dem "Kriege" von einem Verwandten der Thembos (einer Priesterin) ein Haus gekauft und hatte, wenn ich Z. 30 ff. recht verstehe, den darüber geschlossenen Sechszeugenvertrag dem Fischer Κόνδυλος als συγγραφοφύλαξ übergeben. Als nun die Ägypter aufstanden und die Herrschaft in der Metropole gewannen (Z. 33), hatten sie den Κόνδυλος gezwungen, diesen bei ihm deponierten Vertrag zu verbrennen. Dies hatte sich Thembos (oder ein Verwandter) zu Nutzen gemacht und hatte das Haus okkupiert. Darum wird sie nun vom Sohn des Marres angezeigt, und der Gerichtshof entscheidet nach Anhörung der Zeugnisse der πρεσβύτεροι des Dorfes und jenes Κόνδυλος, daß Thembos das Haus zu räumen habe, und zwar auf ihre nachträgliche Bitte nach einer Frist von zehn Tagen. Auffallend ist, daß die ägyptischen ἀποστάται die Verträge eines ägyptischen Priesters verbrennen ließen. Doch war dies vielleicht nur eine nicht beabsichtigte Wirkung ihres Vorgehens gegen Kóvővlos, der seinem griechischen Namen nach zu schließen, wohl zu den damals bekämpften Ellnves gehörte.

#### Col. I.

1 [ 15 Buchst. N]είλου πόλει τουσφαρατει (?)  $^2$  [........έμφανι]-σμὸν Τεσενούφιος  $^3$  [Μαροείους τῶν ἀπὸ] Σοννοπαίου Νήσος  $^3$  [Ιερέων Σοννοπαίο]υ θεοῦ μεγάλου καὶ  $^5$  [Ἰσιος Νεφορσῆτος κ]ατὰ Θεμβῶτος  $^5$   $^6$  [τῆς ......] . ατοήτιος τῶν  $^7$  [ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἱερ]ειῶν, δι' οὖ προφέρος οφερ εται  $^8$  [τὸν ἑαυτοῦ πατέρα  $^1$  Μαροῆν ἠγορακέναι  $^9$  [οἰκίαν παρὰ . ατρήτ]μος τοῦ προγεγρ[α]μμένου  $^{10}$  [ 15 Buchst. ] . λιν ἐν τοῖς ἔμπροσ  $^{11}$  [θεν 10 χρόνοις, ἐν δὲ τῆ]μ γενημένημ ταραχῆι  $^{12}$  [ 19 Buchst. ] μοι ἐὰν ἦι οἶα γράφω  $^{15}$  [ 13 Buchst. τῆς ο]ἰκίας. Τῆς [δ]ὲ προ  $^{16}$  [γεγραμμένης Θεμβῶ- 15 τος] προσκληθείσης  $^{17}$  [ 14 Buchst. ] ρα γυνὴ διὰ τὸ τὸν  $^{18}$  [πόλεμον? γεγο]νέναι καὶ α[..]ου γενομένου  $^{19}$  [ 19 Buchst. ]ειν[.]μ . μος καὶ ἡ γυ- $^{20}$  [νὴ 17 Buchst. ] μένου  $^{21}$  [ 11 Buchst. ] . μματων μέχρι μὲν  $^{22}$  [ 18 Buchst. ] 20

#### Col. II.

 $^{28}$ τοὺς ἐκ τῆς κώμης ποεσ $^{24}$ βυτέρους, προσεμαρτύρουν  $^{25}$ τὸν τοῦ  $^{25}$  Τενεσούφιος Μαρρῆν  $^{26}$  πατέρα κατεσχηκέναι  $^{27}$ τὸν οἰκίαν πρὸ τοῦ πολέμου.  $^{28}$  Ομοίως καὶ Κονδύλου ένὸς  $^{29}$  τῶν ἀλιείων προσεμαρτύρει  $^{30}$  ἔχειν  $^{30}$  τὰς τοῦ πατρὸς τοῦ  $^{81}$  Τεσενούφιος συνγραφὰς τῆς  $^{32}$  δηλουμένης οἰκίας καὶ  $^{3}$ κὸν τῆι  $^{33}$ πόλει ἠναγκάσθην ὑπὸ  $^{34}$ τῶν Αἰγυπτίων ἀποστατῶν  $^{35}$  ἐνέγκαι τὰς συνγραφὰς  $^{36}$ καὶ ταύτας κατακαῦσαι".  $^{37}$  Έγ δὲ τοιούτων  $^{35}$  φανερὸν  $^{38}$  ἡμῖν γεγονέναι εἶναι  $^{39}$  τὴν οἰκίαν Μαρρέους τῶι τοῦ  $^{40}$  Τεσενούφιος πατρός. Παρηγγεί  $^{41}$  λαμεν τῆι Θεμβῶτος  $^{42}$  ἐκχωρεῖν ἐκ τῆς  $^{40}$ οἰκίας,  $^{43}$  ἡ καὶ ἡμέρας αἰτοῦσα  $^{44}$  ἔφη ἐκχωρήσει  $^{40}$  ἐκ τῆς  $^{45}$ οἰκίας ἐν  $^{45}$  ἡ[μ]έραις  $^{7}$ .

1 Τοῦ Σωκράτει ebenso anstößig wie N]ειλουπολείτου Σωκράτει. Die ganze I. Kolumne ist noch voll von Unklarheiten.

11 l. γενομένηι oder γεγενημένη GH.
14 Das Gerichtsprotokoll geht hier in
die direkte Rede über. Ebenso Z. 32—36.

25 1. Τεσενούφιος.

27 1. την.

29 Hinter άλιείων (= άλιέων) ist <ποοσπληθέντος> hinzuzudenken. GH.

30 Wenn ich aus diesem ἔχειν auf den συγγραφοφύλαξ schließe, so denke ich an

die Subskriptionen dieser Leute, in denen sie sagen: ἔχω νυρίαν. Jedenfalls mußte Κόνδυλος auf legalem Wege in den Besitz der Verträge gekommen sein, sonst würde er vor der Gerichtsbehörde nicht in dieser Weise darüber gesprochen haben. Wenger l. c. läßt die Frage, wie Kondylos in den Besitz gekommen ist, unbeantwortet.

39 l.  $\tau o \tilde{v}$  für  $\tau \tilde{\omega} \iota$ .

41 1. Θεμβῶτι.

- 10. Euergetes II gegen Hermonthis. 131/0 v. Chr. Thebais. Vgl. S. 5.
  - P. Louvre 10594 ed. E. Revillout, Mélanges etc. S. 295. Nachtr. von Strack, Dynastie d. Ptol. S. 46 An. 3. Neu herausgegeben von S. de Ricci, Arch. I 518 und \* Witkowski, Ep. priv. 43. Original von mir revidiert.

Der Brief führt uns in die Wirren hinein, die durch den Streit des Euergetes II und seiner Schwester Kleopatra II auch im Lande entstanden

waren. Vgl. oben S. 5. Eingehender behandelt die chronologischen Fragen Preisigke, Die Friedenskundgebung Euergetes' II (Arch. V Heft 3). Vgl. zu den dynastischen Kämpfen auch V. Martin, L'Epistratège. Schon im Jahre vorher, dem 39. Jahre des Euergetes II, hatte seine Schwester ihn vertrieben und in Alexandrien als θεὰ Φιλομήτως Σώτειςα die Herrschaft an sich gerissen. Das Land hat sich z. T. für den König, z. T. für die Königin entschieden. Unser Briefschreiber ist, da er nach dem 40. Jahre des Euergetes datiert, und nicht nach dem 2. Jahre der Kleopatra, ein Anhänger des Königs. Er tröstet seine Eltern mit der Nachricht, daß im nächsten Monat IIaos, den wir als Höchstkommandierenden der Thebais in dieser Zeit kennen (vgl. S. 22), mit genügenden Truppen kommen werde, um den Aufstand in Hermonthis niederzuwerfen. Also folgt schon allein aus unserem Text, daß Παῶς in Diensten des Euergetes stand. Daß dieser Nationalägypter von Euergetes mit diesem hohen Posten bekleidet wird, paßt auch zu der sonstigen Politik dieses Königs. Andererseits ergibt sich aus unserem Text mit Wahrscheinlichkeit, daß Hermonthis auf die Seite der Kleopatra getreten war, und daß eben deshalb Παῶς gegen die Stadt entsendet wird. Im Jahre 127 finden wir dagegen Hermonthis auf Seiten des Königs (vgl. BGU III 993 in Kap. II). Vielleicht war das eine Wirkung dieser Expedition des Paos. Bemerkenswert ist, daß die Parteigänger der Königin von Euergetes als ἀποστάται behandelt werden. Die Eltern stehen, wie der Sohn, auf Seiten des Königs, wahrscheinlich auch ihre Stadt, Pathyris.

1'Εσθλάδας τῶι πατρὶ καὶ τῆι μητρὶ χαί(ρειν) ² καὶ ἐρρῶσθαι. 'Επεὶ πλειονάκις σοι γρά³φω περὶ τοῦ διανδραγαθήσαντα ⁴ σαυτοῦ ἐπιμέλεσθαι ε μέχρι τοῦ <sup>5</sup>τὰ πράγματ' ἀποκαταστῆναι, <sup>6</sup> ἔτι καὶ νῦν καλῶς ποιήσεις παρα<sup>7</sup>παλῶν σαυτὸν καὶ τοὺς παρ' ἡμῶν. <sup>8</sup> Προσπέπτωκεν γὰρ Παῶν 10 ἀνα<sup>9</sup>πλεῖν ἐν τῶι Τῦβι μ(ηνὶ) μετὰ δυνάμεων <sup>10</sup> ἱκανῶν πρὸς τὸ καταστεῖσαι τοὺς <sup>11</sup> ἐν Ἑρμώνθαι ὄχλους, χρήσασθαι δ' αὐτοῖς <sup>12</sup> 《αὐτοῖς》 ὡς ἀποστάταις. Ἐπισκοποῦ δ[ὲ] <sup>13</sup>καὶ τὰς ἀδελφὰς [αδ] καὶ Πέλοπα <sup>14</sup>καὶ Στάχυν καὶ Σεναθῦριν. <sup>15</sup> Ἔρρωσο. (Έτους) μ Χοίαχ πγ.

1 Nachdem Esthladas den Brief an den Vater geschrieben hatte, fiel ihm ein, daß er ihn lieber auch an die Mutter richten möchte. So löschte er das ursprünglich hinter  $\pi\alpha\tau\varrho$  stehende  $\chi\alpha\iota\varrho[\epsilon\iota\nu]$   $\underline{\varkappa}[\alpha\iota]$  und schrieb statt dessen  $\varkappa\alpha\bar{\iota}$   $\tau\tilde{\eta}\iota$   $\mu\eta\tau\varrho\iota$   $\chi\alpha\iota(\varrho\epsilon\iota\nu)$   $\varkappa\alpha\iota$ .

2 πλευνάκις glaubt Witk. zu sehen.

8 γὰφ nachgetragen. Παῶν schon von Strack konjiziert, von de Ric. bestätigt. 9 δυνατῶν Witk.

10 καταστεισαι von allen gelesen und = καταστήσαι erklärt. Ich vermute Verschreibung für καταστείλαι (niederwerfen) und verweise auf καταστολήν τῆς Θηβαίδας in (12, 15). Vgl. z. B. Joseph. ant. 19, § 279: τὴν στάσιν καταστείλαι.

# 11. Krieg zwischen Hermonthis und Krokodilopolis. — 123 v. Chr. — Gebelên. Vgl. S. 22.

P. Cairo 10351 und 10371 edd. Grenfell-Hunt in Arch. I 59 ff.

Verso:  ${}^{1}\mathcal{A}\pi\delta\delta\sigma_{S}$  [ $\varepsilon$ ] ${}^{1}\mathcal{C}_{S}$   ${}^{2}\mathcal{M}\alpha\vartheta\tilde{v}_{S}(\iota\nu)$   ${}^{3}\tau\tilde{\omega}\iota$   $\pi\alpha\tau_{S}\iota$ .

Die Klassiker erzählen von manchen Kämpfen, die Nachbargaue Ägyptens aus religiösen Gründen mit einander geführt haben (vgl. Kap. II). Von

Nachbarkämpfen berichten auch die beiden folgenden Texte, nur erfahren wir nicht, aus welchen Motiven die Feindschaft entstand. Daß schon früher es zu Streitigkeiten zwischen Hermonthis und den südlichen Nachbarn auf dem Westufer gekommen war, zeigt ein noch unpublizierter Text vom Jahre 149/8, nach dem die Priester von Hermonthis und die von Pathyris um den Besitz einer Insel miteinander in Streit gelegen hatten. Vgl. Pap. Brit. Mus. 610 (Lond, III p. XIX) und Grenfell in P. Grenf. I S. 24. Über eine Revolution in Hermonthis berichtet Nr. 10 vom Jahre 131/0. Jetzt, im Jahre 123, führten diese offenbar recht unruhigen Hermonthiten einen regulären Krieg gegen die südlich angrenzende Krokodilopolis (bei Gebelên). An sich wäre möglich, daß der Streit der Städte mit dem dynastischen Streit zusammenhinge, der für dieses Jahr 48 durch Lond. III S. 6 f. bezeugt wird, aber nötig scheint mir diese Annahme nicht zu sein. Die folgenden Texte, die beide von der krokodilopolitischen Partei über dieselben Ereignisse geschrieben sind, ergänzen sich gegenseitig. Der erste ist ein Brief, dessen Schreiber und Adressat nicht sicher festzustellen ist. Am 1. oder 2. Thot, d. h. dem 23. oder 24. September 123, also während der Überschwemmungszeit, hatten die Hermonthiten die Feindseligkeiten eröffnet, indem sie den südlich von Krokodilopolis angelegten "Königsdamm" durch Öffnung von neun Schleußen beschädigten, um die Besäung der Flur unmöglich zu machen. In Ägypten — wie in Holland — spielen die Dämme eine große Rolle in der Kriegsgeschichte. Nachdem sie am nächsten Tage dasselbe Manöver am Süddamm bei 15 Schleußen ausgeführt hatten, marschierten sie in Waffen gegen die Stadt, wurden aber zum Rückzug gezwungen. Die beiden nächsten Fragmente behandeln weitere Episoden dieser Kämpfe, die sich z. T. auf einer Nilinsel abspielen. Bei diesem letzten Kampf verfügten die Krokodilopoliten über 500 Fußtruppen und 20 Reiter gegenüber x Fußsoldaten und 40 Reitern des Feindes. Das letzte Fragment (Col. III) gibt dann sehr interessante Kunde von dem endlichen Friedensschluß. Die Hermonthiten hatten neun Abgesandte nach Krokodilopolis gegeschickt. Auf ihren Wunsch gingen neun "Jünglinge" und der Führer der Krokodilopoliten mit ihnen zurück nach Hermonthis. Hier tranken sie miteinander den Versöhnungstrunk, und nachdem Salz zwischen ihnen auf den Tisch ausgestreut war, beschworen sie den Frieden. Es ist dies vielleicht ein uralter Brauch, durch den offenbar der Wiederbeginn freundschaftlichen Verkehrs symbolisch ausgedrückt wird.

Der zweite Text, ein  $\hat{v}\pi \delta \mu \nu \eta \mu \alpha$  ( $\tau \tilde{\varphi}$  δεῖνι παρὰ τοῦ δεῖνος), ist an den  $\hat{v}\pi \delta \mu \nu \eta \mu \alpha \tau \delta \nu \rho \delta \epsilon \tilde{v} \delta \tilde{v} \delta \epsilon \tilde{v} \delta \tilde{v} \delta \epsilon \tilde{v} \delta \tilde{v} \delta \epsilon \tilde{v} \delta \tilde{v}$ 

#### A. Col. I.

## Fr. (a) + (c).

Fr. (d) + (b).

### Col. II.

# Fr. (c).

30  $\pi[\varepsilon]$ ξοὺς μὲν εἰς ἄν $[\delta(\varrho\alpha\varsigma) \cdot l\pi]^{\frac{31}{31}} \pi \varepsilon[\tilde{\iota}]$ ς δὲ μ, καὶ διαβάντων  $^{32}$  εἰς τὴν ἀποβιαζομέν $[\eta]$ ν  $^{38}$  ὑπ' αὐτῶν  $[\varepsilon\varrho$ ὰν νῆ $[\sigma]$ ν  $^{34}$  τοῦ Σούχου οὖσαν  $[\varepsilon]$  περίκλυ $^{\frac{35}{5}}$ τος, καὶ ἡμῶν δμοίως ἐπι $^{\frac{36}{6}}$ λεξάντων ἐξ ἐαυτῶν  $^{87}$  πεζοὺς  $[\sigma]$  ψο  $[\varepsilon]$  ὑππε $[\varepsilon]$ ς δὲ κ  $^{38}$  καὶ διαβάντων, συνκρουσάν $^{\frac{39}{7}}$ των δ' ἀλλήλων ἐν τῆι  $^{40}$ [v]ή-

3 ἀπ[αντᾶι, εἴη ἀν ὡς] [εὐχόμ]εθα erg. W. [ἐρρώμ]εθα Edd., die daher ὑγιαίνοντες emendieren wollten. Vgl. etwa Witkowski, Ep. priv. 26, 2: εἰ ἐρρωμένωι τάλλα κατὰ λόγον ἀπαντᾶι. Ebenso n. 27, 36, 37.

6 Zu diesem ἐπ τῶν πωμῶν λαὸν vgl. die πωμηταί in (16, 5). In beiden Fällen handelt es sich um ein irreguläres

Volksaufgebot.

8 l. ἀσποςῆσαι W. Vgl. Note zu B7. 10 ἐνχρήματα (auch in 14) verschrieben für ἐνρήγματα, wie auch Crönert vorschlug. Vgl. Petr. II 18 (2) a und b. Petr. II Intr. p. 31. BGU 1003 (in VIII). Ἐνρήγματα, wofür B διασφαγαί sagt, müssen Einrichtungen an den Dämmen

sein, die ein eventuelles Durchfließen des Wassers ermöglichen. Der Gebrauch von λύειν zeigt, daß es sich nicht um eine gewaltsame Zerstörung des Dammes, sondern um die Benutzung der Schleusenvorrichtung handelt. Ανέλνσαν = sie kehrten heim.

14 εἰς πλήρωσιν = in summa.

22 βάρει wohl verschrieben für βά-

ε(σ)ι W.

34 l. περίκλυστον Edd. Wenn diese Insel des Suchos (des krokodilgestaltigen Herrn von Krokodilopolis) ausdrücklich als "umspült" bezeichnet wird, so wird sie so gelegen sein, daß sie nur damals zur Überschwemmungszeit eine Insel bildete.

10

σωι συνβηναι τροπω $\frac{41}{2}$ θηναι τοὺς λητηρίους καὶ  $\frac{42}{2}$ ἀκόσμως εἰς τὸν ποταμὸν  $^{43}$  ἐναλέσθαι  $\varkappa[\alpha]$ ὶ κάτὰ ποτα $^{44}$ μὸν οὐκ ὀλίο[vs] διαφθαο $\tilde{\eta}$ να $[\iota$  $^{45} \left[ ... \right] \alpha \gamma \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \left[ \iota ... ... ...$ 

Col. III.

 $^{46}$  παρακαλέ[σα]ντες κα[λ]  $^{47}$   $\mathring{\eta}$ μᾶς συ[ν]πέμψαι αὐτοῖς  $^{48}$  έξ  $\mathring{\eta}$ μῶν ε[λ]ς Έρμῶν $\langle \vartheta$ ιν $\rangle$  τοὺς  $^{49}$  ἴσους ἄν $\delta$ (ρας)  $\vartheta$ , οὖς καὶ ἐπιλεξα $^{50}$  μένων νεανίσκους 50  $\boldsymbol{\vartheta}$  <sup>51</sup> καὶ τὸν ταγέντα $\langle \boldsymbol{\varsigma} \rangle$  ἐφ'  $\dot{\boldsymbol{\eta}}$  <sup>52</sup> μῶν ἀπολλών [ιο]ν δν καὶ <sup>53</sup> Φᾶβι, καθὼς καὶ οὖτοι πρό $\frac{54}{1}$ τερον ἐπεποιήμησαν,  $\frac{55}{1}$  καὶ τούτων συ $\left[v\right]$ ελθόντων  $\frac{56}{1}$  εί]ς την  $\frac{55}{1}$ Έρμῶνθιν καὶ συν 57 κωθωνισθέντων καὶ άλὸς 58 [ἐπ]ὶ τραπέζης μεταξὺ όντων <sup>59</sup> [...]τοις δοχί[...

41 l. alungious Crusius.

 $44 = \delta \lambda i \gamma o v \varsigma$ .

50 Die 9 νεανίσκοι werden, was für die Beurteilung der Vorgänge von Interesse ist, Jünglinge gymnasialer Bildung sein. Die Abgesandten werden also den hellenischen Bestandteilen der Bevölkerung entnommen. Vgl. Kap. III.

51 τὸν ταγέντα $\langle s \rangle$  — Απολλών $[\iota o]$ ν δν καὶ W. τὸν (1. τοὺς) ταγέντας — Απολλων $[\alpha]$ ριον καὶ Edd. Wiewohl ich meine

Lesung bei sehr flüchtiger Transkription des Originals (1898), vor der Edition von GH, notierte, ziehe ich sie vor, da der Name Απολλωνάριος bedenklich ist. Doppelnamen mit dem Relativum os nal sind

gerade für diese Zeit belegt.

58 [ɛ̃π]l W. [κα]l Edd. Da der Text auch sonst zahlreiche Versehen hat, ist kein Bedenken, hier entweder άλδς—ἄντος oder άλῶν--ὄντων zu emendieren.

B. Fr. (a).

Αμφικλεῖ συγγενεῖ καὶ ὑπομνηματογοάφωι παρά τῶν ἐν Κροκ[οδείλ]ων πόλει τῆς Θηβαίδος ίερείων

καὶ τῶν ἄλ[λων]. τοῦ Σούχου. Υπάρχ[οντο]ς ἐν τῆ σημαινομένη πόλει

βασιλικοῦ χώματος, ἐπιβαλόντες ἐν τῶι μη (ἔτει) Θῶυ $\vartheta$   $\bar{\gamma}$ οι έξ Έρμώνθεως ἔγ[οικ]οι και τοὺς παο' ἡμῶν ποὸς τῆι τες τὸ χῶμα

τηρήσει όντας έφ[όν]ευσαν[τες] διακόψαν διασφαγάς κδ, ώστε αν δια ταύτη[ν] τ[η]ν αlτίαν ασπορί[σ]αι την γην και διάφορα [τ] οὐκ δλί[γ]α τῶι βασιλεῖ καὶ τῶι ἱερῶι  $\dot{\alpha}$ ναφέρεσθαι.  $O\dot{v}[\delta\dot{\epsilon}v]$  δ' ήσσον καὶ εἰς  $\tau[\dot{\eta}]v$  πόλιν καὶ ἱ[ππ]ξων

έπιβαλόντες μ[ετὰ τ]ῶν ἱκανῶν περιεκάθισαν ἡμῶν

τὸ  $\varphi$ ρούριον, [και]  $\tau[\iota]$ ν $[\~αν]$  παρ'  $\mathringημ\~αν$  έκπηδησά[ν]των

 $2 = i \epsilon \varrho \epsilon \omega \nu$ .

3 Das nachgetragene καλ τῶν ἄλ[λων] kann nicht auf die σύνναοι θεοί des Suchos gehen ('Αφροδίτη ist als solche bekannt), sondern es wird so zu fassen sein, wie in (12): τοῖς ἐν Παθύρει ἱερεῦσι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς κατοιχοῦσιν, verglichen mit der Adresse τοῖς—ἰερεῦσι καὶ τοῖς ἄλλοις. Die Priester erscheinen in beiden Fällen als die Repräsentanten der Bevölkerung.

4 Θαὺτ W. Θωὺθ Edd. Ich gebe

meiner Lesung den Vorzug, weil  $\Theta \alpha \dot{v} \bar{v}$  gerade für die Thebais, entsprechend der

sahidischen Form, bezeugt ist. Vgl. Griech. Ostr. I 808.

7 ἀσπορῆ[σ]αι W. ἀσπορί[σ]αι Edd. Meine Lesung nachträglich bestätigt durch Teb. I 61 (b) 34. Die Grammatik verlangt auch ein Intransitivum.

8 Zu διάφορα (Ausfälle) vgl. Rosett.

(Ditt. Or. Gr. 90) 30.

Fr. (b).

]ες ε[ί]ς τὸ μῷ (ἔτος)..[....].[.].

]λουμένων τὰ τοιαῦτα διαπεπραχότες

] [τῆς παρὰ σοῦ ἀντιλήψεως]

τ]υχόντες τῆς παρὰ σοῦ ἀντιλήψεως

] Εὐτύχει.

15

12. Expedition gegen Theben. — 88 v. Chr. — Gebelên. Vgl. S. 22.

Papyrus der Mission franç. d'archéol. au Caire. Ed. P. Jouguet, Bull. Corr. Hell. 21 (1897), 141 ff. Meine Revision des Originals in Lille (1904) ergab die Fehlerlosigkeit der Edition.

Pausanias I 9, 3 erzählt, daß, als Ptolemaios Soter II aus Cypern heimkehrte, um zum zweitenmal die Regierung zu übernehmen, die Thebaner sich empörten und erst im 3. Jahre des Aufstandes niedergeworfen und durch die Zerstörung ihrer Stadt bestraft werden konnten. Dieser Bericht wird aufs beste bestätigt durch den folgenden Brief. Hiernach wurde im 30. Jahre des Königs Soter II, also dem zweiten seiner neuen Regierung, ein gewisser Hierax mit großer Truppenmacht entsendet "zur Niederwerfung der Thebais". Nur darin sehe ich ein Hinausgehen des Papyrus über Pausanias, daß nicht nur die Stadt Theben, wie man nach Pausanias annehmen müßte, sondern die Thebais als Aufstandsgebiet bezeichnet wird. Daß jedoch nicht die ganze Thebais im Aufruhr war, zeigt schon dieser Brief, nach dem die Stadt Pathyris zum König Soter hielt. Der Brief, der von einem hohen Beamten geschrieben zu sein scheint, verfolgt offenbar den Zweck, durch jene Ankündigung des königlichen Heeres (vgl. das übertreibende μυρίων) die Pathyriten in ihrer Treue zum König zu festigen. Wahrscheinlich (vgl. εὐθαρσεῖς) wurden sie von den Aufständischen selbst bedroht.

<sup>1</sup> Πλάτων τοῖς ἐν Παθύρει ² ἱερεῦσι καὶ τοῖς ἄλλοις ³ τοῖς κατοικοῦσι  $_5$  <sup>4</sup> χαίρειν. Γέγραφεν  $_5$  ἡμῖν Φιλόξενος  $_6$  ὁ ἀδελφὸς δι' ὧν κεκό μικεν ἡμῖν  $_{10}$  'Ορσῆς  $_8$  γραμμάτων περὶ τοῦ  $_9$  τὸν μέγιστον θεὸν  $_{10}$  Σωτῆρα βασιλέα  $_{11}$  ἐπιβεβληκέναι  $_{12}$  εἰς Μέμφιν, Ἱέρακα δὲ  $_{13}$  προκεχειρίσθαι  $_{14}$  μετὰ δυνάμεων  $_{15}$   $_{15}$  μυρίων ἐπὶ κατα  $_{16}$  στολὴν τῆς Θηβαίδος.  $_{17}$  'Όπως οὖν εἰδότες  $_{18}$  εὐθαρου σεῖς ὑπάρ  $_{19}$  χητε, ἐκρίναμεν  $_{10}$  σημῆναι.  $_{17}$  Έρρ $_{10}$  (Ετους) λ Φαῶφι  $_{19}$  . Verso:  $_{17}$  Τοῖς ἐν Παθύρει  $_{19}$  ἱερεῦσι καὶ τοῖς ἄλλοις.

11—12 Auf einen Angriff des Soter auf Memphis sind diese Worte nicht zu deuten. Der König ist persönlich nach Memphis gekommen — von begleitenden Truppen wird nichts gesagt. Vielleicht wollte der König nur dem Kriegsschauplatz näher sein. Jedenfalls war dies Vorrücken des Königs wichtig genug, um mitgeteilt zu werden. Der Schwerpunkt aber liegt in der Mitteilung der Ernennung des Hierax.

13. Flaceus' Verbot des Waffentragens. — 34/5 n. Chr. Vgl. S. 60.

P. Boissier ed. J. Nicole, Rev. d. Philol. XXII (1898) 18 ff. Lit.: Wilcken, Arch. I 168 ff. Original von mir nicht verglichen.

Aus einer gelegentlichen Bemerkung von Philo in Flacc. 11 (II 531 Mang.) wußten wir, daß nicht lange vor 37/8 die Ägypter in der χώρα auf

Waffen untersucht waren, und daß dabei große Massen von Waffen gefunden waren. Hiermit hat Nicole mit Recht das folgende Fragment verknüpft. nach dem derselbe Flaccus im Jahre 34/5 das Waffentragen (vgl. μαγαιουφοράν in 9) bei Todesstrafe verboten hat. Es wäre möglich, daß die Erfahrungen, die Flaccus auf seiner Inspektionsreise nach der Thebais im Jahre 33/4 (bezeugt durch Griech. Ostr. II n. 1372) gemacht hatte, ihm die Veranlassung gegeben haben, dies Edikt zu erlassen. Jedenfalls ist es ein Dokument für die Unsicherheit der inneren Verhältnisse des Landes zu jener Zeit. Die bei dieser Gelegenheit von Philo gemachte Bemerkung πρὸς γάρ νεωτερισμόν υποπτοι πολλάκις ἀποστάντες ἦσαν wird in der Hauptsache die Situation richtig charakterisieren. Von dem Inhalt des Ediktes ist bei der Dürftigkeit des Fragmentes weiter nicht viel zu entnehmen, als daß die notwendigen (metallenen) Werkzeuge von dem Verbot ausgeschlossen waren. Die Worte ἰσότιμος ἐτέραν in 10 weisen vielleicht darauf hin, daß gewisse Klassen der Bevölkerung bezüglich des Verbotes privilegiert wurden. Da die Juden kaum zu diesen Privilegierten gehört haben können, wird die δπλολογία, die Flaccus im Jahre 37/8 bei den alexandrinischen Juden vornehmen ließ, wahrscheinlich direkt auf unser Edikt hin angeordnet sein.

Formell läßt sich der Text durch die Analogie der anderen Edikte, namentlich des Ediktes des Vergilius Capito (Dittenberger, Or. Gr. 665) erklären. Vgl. meine Ausführungen l. c. Z. 1-2 ist das Schreiben des Strategen, in dem er den Lokalbeamten seines Gaues von der Übersendung der Kopie des Ediktes Mitteilung macht. Z. 3-4 ist der Brief des Flaccus an diesen Strategen, durch den er ihn auffordert, das beifolgende Edikt an allen geeigneten Orten seines Gaues publizieren zu lassen. Z. 5-11 folgt das Edikt selbst. Daran schließen sich Z. 12-20 verschiedene Unterschriften von Lokalbehörden an, die die Kenntnisnahme des Textes bescheinigen. Die Unterschriften, die von verschiedenen Händen geschrieben sind, sind, wie Nicole hervorhebt, noch ganz unsicher gelesen (aucune des écritures n'est bonne, plusieurs sont exécrables). Irrig war meine Annahme l. c. 170, daß mit diesem Zirkular die vom Präfekten befohlene Publikation erledigt sei, denn auf diesem Wege würde ja nur die Beamtenschaft Kenntnis bekommen haben. Vielmehr ist anzunehmen, daß nach Kenntnisnahme dieses Zirkulars die Lokalbehörden, ein jeder an seinem Orte, die von ihnen genommene Kopie der Verfügung ausgehängt haben. Vgl. Fay. 24 und dazu meine Bemerkungen S. 32.

Ήλιόδωρος σ[τ]ρατηγός [.....

Τῆς γραφείση[ς] μοι ὑπὸ τοῦ [κυρίου ἡγεμόνος (ο. ä.) ἐπιστολῆς σὺν τῶι ύποτεταγμένωι προστάγματι τὰ ἀντίγοαφα ύμῖν ὑποτέταχα, ἵν' εἰδῆτε (o. ä.). Datum]

Gr. 665) beansprucht nur, den Sinn wiederzugeben, ebenso in 4.

3 Plánnos ist natürlich eine Verkürzung, da dieser Brief in Kopie mitgeteilt wird.

<sup>1</sup> Da dies ein Originalzirkular ist, nicht eine Kopie wie in Ditt. Or. Gr. 665, werden die Adressaten (im Dativ) genannt gewesen sein, danach χαίοειν. 2 Meine Ergänzung (nach Ditt. Or.

```
Φλάππος 'Ηλιοδώρωι Γστρατηγῶι . . . . . χαίρειν . . . . .
  νομοῦ τόποις, ἵνα πᾶσι [δῆλα (ο. ä) γίνηται τὰ ὑπ' ἐμοῦ κελευόμενα (ο. ä.).
5 Αὖλος Αὐουίλλιος Φλάκκος [ἔπαοχος Αἰγύπτου λέγει]
  Πᾶσαν ποόνοιαν ποιούμεν σς ...
  άλλὰ εἰς τὸ λοιπὸν ἀσφαλε στες...
  έπιτηδείων έργαλείων αλλα μι[...
  καὶ μαχαιροφοράν μεγα[...
10 Ισότιμος ετέραν. Ό δ' άν[...
  θανάτωι ἔνοχος ἔσ[τωι.
  Οσυηυς (?) Πασχιλης (?) ήγούμενος Η[...
  Αυθας (?) Όσυηους (?) ἔγοαψ[εν ὑπὲο αὐτοῦ ατλ....
  πρόκειται. Δυθας (?) 'Οσυηο[υς (?)...
15 τος (?) και (?) Δυθας (?) τ[...
 κόμης Κεοκε ... θ[...
  . υμιτιυ (?) [ποεσ]βύτεο[ος
  εος Κολλυτω (?) πο[...
 'Ιμούθης ἡγούμ[ενος...
20 Άσκλάπωνος ἔγοαψ[εν . . .
  ("Ετους) κα Τιβερίου Καίσαρος [...
```

6 Auf die Übereinstimmung dieser Worte mit dem Anfang des Edikts des Jul. Alexander wies ich l. c. hin. Diese naheliegende Phrase übrigens auch in Cod. Just. I 3, 41 (42): Πὰσαν ἀεὶ ποιούμενοι πρόνοιαν (Justinian).

12 Von 12—20 die Lesungen ganz unsicher. Die verschiedenen Hände sind in der Edition nicht notiert.

13-14 erg. ως πρόπειται.

# 14. Prozeß eines alexandrinischen Gymnasiarchen vor Kaiser Claudius. $\nabla gl.\ S.\ 44f.$

BGU II 511 (= Col. I und II) + P. Cairo 10448 (= Col. III). Col. I und II ed. Wilcken, Hermes 30, 481, dann in BGU 511. Col. III ed. Th. Reinach, Rev. d. Étud. Juiv. 31, 161 ff. Nachtr. bei Wilcken, Berl. ph. Woch. 1896 Sp. 1617 ff. und 1897 Sp. 410 f., Th. Reinach, Rev. d. Étud. Juiv. 34, 296 ff. Letzte Gesamtausgabe von \* Wilcken, Zum alex. Antisemitismus (Abh. Sächs. Ges. Wiss. 1909 S. 800 ff.). Inzwischen Original revidiert von S. de Ricci (nach briefl. Mitteilung).

Lit.: A. Bauer, Arch. I 33 f. E. Schürer, Gesch. d. jüd. Volk. I<sup>3-4</sup> S. 67 f. Th. Mommsen, Röm. Strafrecht 265 ff. E. v. Dobschütz, American Journal of Theology VIII (1904) 733 ff. F. Stähelin, Der Antisemitismus d. Altertums (Progr. Winterthur 1905 S. 45 ff.). A. Bludau, Juden und Judenver-

folgungen im alten Alexandrien 1906, 94 ff.

Der folgende Text (die Handschrift ist frühestens um 200 geschrieben) gehört zu den sogenannten heidnischen Märtyrerakten, über deren literarischen Charakter und politische Tendenz oben S. 44 f. das Nötigste gesagt ist. Vgl. die letzte zusammenfassende Bearbeitung der viel behandelten Fragen in meiner Abhandlung "Zum alex. Antisemitismus" l. c. Sehen wir von der literarischen Verarbeitung und den späteren Überarbeitungen ab, so gewinnen

wir ein amtliches Protokoll eines vor Kaiser Claudius in Rom geführten Kriminalprozesses. Isidoros, der Gymnasiarch von Alexandrien, ist - zusammen mit einem gewissen Lampon, den man ebenso wie Isidoros schon aus Philos Schriften kennt - als Gesandter seiner Stadt nach Rom gekommen, um Klage zu erheben gegen den König Agrippa. Je nachdem man in diesem den Agrippa I oder, wie ich vorziehe, den II sieht (vgl. meine Abh. S. 803), fällt die Verhandlung in die vierziger oder fünfziger Jahre. Col. I bietet den Schluß des ersten Verhandlungstages: der Kaiser mit seinem Konsilium — darunter die Senatoren Ταρκύνιος und 'Αουιόλαος — beraten über die geschäftsmäßige Behandlung des Falles. Zum Schluß wird die alexandrinische Gesandtschaft, die natürlich schon vorher sich dem Kaiser vorgestellt hatte, dann aber hinausgeschickt war, wieder hereingerufen und auf den nächsten Tag beschieden. - Am nächsten Tage (Col. II) findet nun die eigentliche Gerichtsverhandlung statt, in der Isidoros gegen Agrippa Klage erhebt. Nach dem Kopfstück, das durchaus im amtlichen Protokollstil gehalten ist, ist Claudius dabei umgeben von einem Konsilium von 23 oder 24 Senatoren, unter denen 16 Konsulare sind. Die Sitzung findet in Gegenwart der Kaiserin - wie ich glaube, der Agrippina - wahrscheinlich auf dem Monte Pincio, in den Lucullischen Gärten statt. Isidoros beginnt, in sehr devoten Wendungen um Gehör bittend. Der Kaiser gewährt es, und auch die Senatoren nicken ihm zu. Von dem nun beginnenden Gespräch zwischen dem Kaiser und Isidoros sind nur wenige Worte erhalten. Es scheint, daß der Kaiser sagt, daß Agrippa nicht der erste seiner Freunde ist, gegen die der Alexandriner vorgegangen ist.

Col. III ist nicht, wie meist angenommen wurde, unmittelbar mit Col. II zu verbinden. Dazwischen muß sehr viel fehlen, ja wahrscheinlich befinden wir uns hier auf einem späteren Verhandlungstage. Denn neben Isidoros steht jetzt auch Lampon, der in jenem Kopfstück in II garnicht erwähnt ist, und die Situation hat sich inzwischen ganz verändert: aus einem Kläger ist Isidoros zum Verurteilten geworden; er und Lampon sind bereits vom Kaiser zum Tode verurteilt (III 16 f.). Angesichts des Todes sprechen sie nun mit größtem Freimut zum Kaiser, ja als Männer, die nichts mehr zu verlieren haben, schrecken sie nicht vor den stärksten Invektiven zurück. Aber auch der Kaiser reizt sie und spielt mit ihnen wie die Katze mit der Maus. So wirft er dem Isidoros vor - nach der neuen Lesung de Riccis -, er stamme wohl von einer Musikantin. Isidoros weist es mit Entrüstung zurück und nennt sich stolz den Gymnasiarchen des berühmten Alexandrien. Was er dann, den Spieß umdrehend, über Beziehungen zwischen Claudius und der Jüdin Salome sagt, ist leider nicht verständlich. Nachdem Lampon dann den Claudius als einen verrückten König beschimpft hat, gibt der Kaiser den Befehl, die beiden Verurteilten zur Hinrichtung abzuführen.

|            | ]ον ποιήσεις—                                           |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>б</b> · | ψ]πεο πατοίδος                                          |
|            | ]μεν ὑπὲο                                               |
|            | [πατοίδος ? ήγω ?]νίζετο δίκαιον ἦν                     |
|            | ]δε. 'Αουϊόλαος συνκλη-                                 |
|            | [τικός                                                  |
| 10         | [τικός                                                  |
|            | ]. τω τοῦτο τὸ ἄπαξ                                     |
|            | ] . τοῦ τηλικούτου                                      |
|            | π]ολύ προσηκούσης                                       |
|            | ] ει μη οδτοι παρε-                                     |
| 15         | $\epsilon = (1,2,3,\ldots)$ $\epsilon = (1,2,3,\ldots)$ |
|            | ] ἐκάθισεν. Ἐκλήθησαν                                   |
|            | [οί τῶν ᾿Αλεξανδοέων ποέσ]βεις καὶ μετετάξατο           |
|            | [Κλαύδιος Καϊσαο είς αύ]οιον απούσαι αὐτῶν.             |
|            | [("Ετους) Κλαυδίου Καίσα]οος Σεβαστοῦ                   |
| 20         | $]$ Παχὼν $\bar{\epsilon}$ .                            |
|            |                                                         |

#### Col. II.

1' Ἡμέρα [δε]ντ[έ]οα Παχὼ[ν ξ ] 2' Ακούει Κλαύδιος Καῖσα[ο Σεβαστὸς 'Ισιδώρου] 3 γυμνασιάρχου πόλεως 'Α[λεξανδρέων] 4 κατὰ 'Αγρίππου 5 βασιλέω[ς ἐν τοῖς Λουκουλ] 5 λιανοῖς κήποις συνκα[θημένων αὐτῷ] 6 συνκλητικ[ῶ]ν εἰκο[σ]ι τ[...., ἐν τούτοις] 1 ὑπατικῶν δέκα ἔξ, πα[ρούσης Σεβαστῆς μετὰ] 8 τῶν ματρωνῶν. Εἰς.[......] 9' Ϊσ[ι]δώρου, 'Ϊσίδωρ[ο]ς' 10 ,,'Εν πρ[ώτοις ἐρωτῶ σε], 10 κύριέ μου Καῖσαρ, τῶν γονά[των σου προπίπτων?] 11 ἀκοῦσαί μου τὰ πονοῦν[τα εὐμενῶς". Εἶπεν] 12 ·δ· αὐτοκράτωρ· ,,Μερίσω σο[ι ταύτην τὴν] 13 ἡμέραν". Συνεπένευ[σαν δὲ καὶ οἱ συν] 14 καθήμενοι 15 [π]άντες σ[υνκλητικοὶ εὖ?] 15 εἰδότες, 'δ·ποῖό[ς ἐσ]τιν δ [ὑπὲρ πατρίδος ἀγών (?)]. 16 Κλαύδιος Καῖ[σαρ Rest fehlt.] 17 κατὰ τοῦ ἐμοῦ [φίλου (?) Rest fehlt.] 18 μου δύο φίλ[Rest fehlt.] Θέωνα ἐξηγη[τὴν Rest fehlt.]

#### Col. III.

Zu den Beiträgen der verschiedenen Bearbeiter verweise ich auf die Fußnoten in meiner Ausgabe in den Sächs. Abh. Hier wird nur Neues notiert.

II 1 Die Bezeichnung dieses Tages als ἡμέρα δεντέρα und die Anwendung des ägyptischen Kalenders gehören zu den sichersten Spuren der literarischen Verarbeitung. Vgl. zu dieser Frage meine Abh. S. 830 f. und 834.

8 Der mir brieflich gemachte Vor-

schlag Εἰσ[μηονχθέντος paßt nicht zu den Spuren. Der Sinn ist klar. 15 Diese psychologische Motivierung

15 Diese psychologische Motivierung der Zustimmung war selbstverständlich dem Protokoll fremd.

III 2 Das erste ε von εφείδον ist nach de Ricci vorhanden.

,, Βασιλέως ἤμουσα τοῦ τότε  $^{6}$  [ἐπ]ιτάξαντος. Καὶ σοί, λέγε τίνος θέλεις,  $^{7}$  [κα]τηγορήσω". Κλαύδιος Καῖσαρ  $^{\circ}$  , Ασφαλῶς  $^{8}$  [ἐ]κ μουσικῆς εἶ, Ἰσίδωρε." Ἰσίδωρος  $^{\circ}$   $^{9}$  [,'Εγ]ὼ μὲν οὔκ εἰμι δοῦλος οὐδὲ μουσικῆς  $^{10}$  [υί]ὼς, ἀλλὰ  $^{10}$  διασήμου πόλεως [Α]λεξαν $^{11}$  [δρ]εί[ας] γυμνασίαρχος. Σὺ δὲ ἐξαλώμη[ς]  $^{\circ}$  καὶ  $^{\circ}$   $^{$ 

8 Vor μουσικῆς versichert de Ricci am Original die charakteristischen Reste eines κ deutlich gesehen zu haben und schlägt danach wie oben vor.

10 [vi]ós de Ricci.

13  $\varepsilon \varphi \eta$  de Ricci, während früher nur  $\varepsilon \varphi$  gelesen war.

14 l. Tí yào und  $\tilde{\eta}$ .

15 διδδναι (ε von 2. H.) de Ricci. Damit erledigt sich die frühere Streitfrage, ob Gaius oder Claudius gemeint sei, die von Reinachs Lesung δεδεναι ausging.

15. Brief aus der Zeit des Judenkrieges. — Aus Trajans Regierung. — Hermopolis. Vgl. S. 65.

P. Giss. 24 ed Kornemann.

Dieser Brief gehört zu der Korrespondenz des Apollonios, des Strategen von Apollinopolis parva Heptakomia, die kürzlich durch Papyri aus der Bremer, Gießener und Florentiner Sammlung bekannt geworden ist (vgl. namentlich die P. Giss.). Er bekleidete sein Amt in den letzten Jahren des Trajan und zu Beginn des Hadrian, also gerade zu der Zeit, wo der oben S. 64f. behandelte Judenkrieg im Lande tobte. So finden sich denn auch in diesen Apollonios-Akten mehrere Anspielungen auf diesen Krieg.

Wenn in dem folgenden Briefe, den Eudaimonis, die Mutter des Apollonios, an ihn geschrieben hat, die Zuversicht ausgesprochen wird, daß, wenn die Götter beistehen, (seine Feinde) ihn schwerlich "braten" werden, so liegt darin offenbar ein Hinweis auf diesen mit größter Grausamkeit geführten Judenkrieg, wie auch der sonst nicht belegte Beiname des Hermes als "unbesiegter" vielleicht auch erst in diesen Kriegszeiten erworben ist (vgl. Kornemann). Ob Kornemanns Annahme, daß diese Briefe der Eudaimonis von Heptakomia aus nach dem Hermopolites geschrieben seien, wo Apollonios seine Güter hatte, richtig ist, ist mir zweifelhaft. Vgl. auch P. Meyer Giss. II S. 47 Anm. 1. In seinem Urlaubsgesuch (Giss. 41 [18]) hebt er hervor, daß er lange nicht im Hermopolites gewesen sei. Ich möchte eher annehmen, daß der folgende Brief nach Heptakomia hin geschrieben ist. Die Worte ἔρρωσό μοι σὺν τοῖς σοῖς πᾶσι zeigen, daß Apollonios sich z. Z. bei seiner Familie befindet. Die Anrufung des Hermes ist mindestens ebenso verständlich, wenn die Schreiberin und nicht der Empfänger im Hermopolites sich aufhält (vgl. Giss. 14,5). Die Frage ist deswegen wichtig, weil der Brief dann ein Zeugnis für den Judenkrieg im oberägyptischen Apollinopolites enthält, und nicht für den nördlicher gelegenen Hermopolites.

#### Der Anfang fehlt.

 $^1$ [....]ορρ.  $\sigma$ [....  $\tau$ ]ῶν θεῶν  $^2$ [οὖ]ν θελόντων καὶ μά<u>λισ</u>τα  $^8$ τοῦ  $^5$  ἀνικήτον 'Ερμοῦ οὐ μή  $^4$  σε ὀπτήσωσι $\langle \sigma$ [ω]. Τὰ δ' ἄλ $^5$ λα ἔροωσό μοι σὺν τοῖς σοῖς  $^6$  πᾶ $\sigma$ ι. Ασπάζεται ὑμᾶς 'Ηρα $^7$ ιδοῦς ἡ ἀβάσκαντος θν $^8$ γάτηρ. Έπεὶ $\sigma$   $\bar{\varsigma}$ .

Verso: 'Απολλωνίωι.

6 Die kleine ' $H\varrho\alpha i\delta\sigma \tilde{v}_{S}$  lebte, wie andere Texte zeigen, damals bei der Großmutter Eudaimonis.

16. Bericht aus dem Judenkriege. — Aus Trajans Zeit. Vgl. S. 65.
P. Brem. 40 ed. Wilcken (Abh. Sächs. Ges. Wiss. 1909 S. 794/5).
Lit.: P. Meyer, P. Giss. I (2) S. 47.

Der folgende Bericht führt uns mitten in den Judenkrieg hinein. Er zeigt uns die Juden auf der Höhe ihrer Erfolge. Die letzte Hoffnung ihrer Gegner war das Aufgebot der Dorfleute des Gaues gewesen. Aber als es zur Schlacht kam, wurden die Dörfler geschlagen. So setzt der Schreiber seine Hoffnung auf die Nachricht, daß eine andere Legion nach Memphis gekommen und nun zu erwarten sei. Möglicherweise liegt hierin eine Andeutung auf das Heranrücken des Marcius Turbo (vgl. Abh. Sächs. Ges. l. c. 797 ff.).

Fraglich ist, in welchem Gau diese Ereignisse sich abgespielt haben. Ich hatte bei der Edition, noch ohne Kenntnis der Gießener Papyri, aus dem Fundort geschlossen, daß der Bericht sich eben auf den Gau von Heptakomia beziehe. Als sich dann aus den Gießener Papyri ergab, daß der Stratege Apollonios, zu dessen Akten wohl auch dieses Stück gehört, im Hermopolites ansässig war, und eine eifrige Korrespondenz zwischen ihm und diesem Gau geführt wurde, hat P. Meyer (Giss. II S. 47) die ansprechende Vermutung geäußert, daß dieser Bremer Text vielmehr vom Hermopolites aus an den Apollonios nach Heptakomia hin geschickt sei. Dann würden diese Kämpfe also in dem Hermopolites sich abgespielt haben. Mit Sicherheit läßt es sich freilich nicht erweisen. Jedenfalls ist es nach Giss. 24 (15) wahrscheinlich — ganz abgesehen von der Bemerkung des Eusebius über die Thebais —, daß der Judenkrieg auch im Gau von Heptakomia geführt worden ist. Im Zusammenhang mit den Gießener Papyri ist unser Text wohl eher für einen privaten als einen amtlichen Bericht zu halten.

Zur spezielleren Erklärung, namentlich auch des Schlußpassus über die Legion, verweise ich auf meine Ausführungen l. c.

17. Nachricht vom Sieg über die Juden. — Aus dem Ende der Regierung Trajans oder dem Anfang der des Hadrian. Vgl. S. 65.

P. Giss. 27 ed. Kornemann.

Während die beiden vorhergehenden Urkunden von dem schweren Ringen gegen die aufständischen Juden sprechen, hören wir hier von einem Siege der Regierungstruppen. Aphrodisios bittet den Herakleios, den Gutsverwalter des Strategen Apollonios im Hermopolites, um genauere Nachrichten über diesen Sieg. Er hat von Leuten davon gehört, die mit einem Sklaven des Apollonios zusammen gewandert waren, der von Memphis mit der frohen Botschaft des Sieges kam. Nun möchte Aphrodisios gerne eine genauere Bestätigung dieser Kunde vom Herakleios haben, um dann ein Kranzfest zu feiern und den Göttern die schuldigen Spenden zu weihen.

Schwierigkeiten machen nur die Worte τὰ τῆς νείκης αὐτοῦ καὶ προκοπῆς in 6 f., wonach der Sieg als Sieg des Strategen Apollonios bezeichnet wird. Daß das nicht wörtlich zu nehmen ist, ist selbstverständlich, aber daß überhaupt der Stratege, der ein reiner Zivilbeamter ist, an jener Entscheidung teilgenommen zu haben scheint und seinen Gau verlassen hat, ist sehr auffallend.

Verso: Ἡρ[α]κλείφ ἐπιτ[ρόπφ ἀπολλωνίου].

6 Zu εὐαγγελίζειν vgl. Kornemann zu dieser Stelle.

11 f. Kornemann vermutet, daß diese Sklavenkinder aus der Oase vielleicht in den Kriegszeiten verschleppt seien. Sollten sie nicht angekauft worden sein? Vgl. in  $15 \tau ]\tilde{\eta}_S [\tau] \tilde{\epsilon}\iota \mu \tilde{\eta}_S \ \dot{\alpha} \varrho \gamma v \varrho lov.$ 

18. Urlaubsgesuch des Strategen nach dem Judenkriege. — Aus dem Anfang der Regierung des Hadrian. — Heptakomia. Vgl. S. 65.

P. Giss. 41 ed. P. Meyer.

Der folgende Brief ist ein Gesuch des Strategen Apollonios von Heptakomia an den Präfekten, in welchem er ihn um 60 Tage Urlaub bittet, damit er seine Güter wieder in Stand setzen könne. Die Begründung fällt sehr kurz aus, da der Schreiber das offenbar nicht lange vorher eingereichte

Urlaubsgesuch, das keine Erledigung gefunden hatte, in Kopie beifügt. In diesem letzteren Brief (I 11 ff.) ist das Gesuch damit motiviert, daß die Besitzungen des Apollonios, die er teils in den Dörfern, teils in der Metropole des Hermopolites besaß, sowohl durch seine lange Abwesenheit von jenem Gau wie auch durch die Verheerungen der gottlosen Juden stark gelitten hätten. Daß die Juden hier in einem offiziellen Aktenstück, das sich an die erste Stelle des Landes wendet, als ἀνόσιοι bezeichnet werden, ist von hohem Interesse. Dadurch erhält die Wendung von den avoslovs Iovdalovs in dem gleichzeitigen Martyrium in Par. 68 VI 14, die dort im Kriminalprozeß vor dem Tribunal des Hadrian gebraucht wird, seine urkundliche Stütze Vgl. auch Nr. 16.

#### Col. I.

1 [ Ραμμίωι Μαρτιάλι τῶι] πρατίστωι ήγεμόνι 2 [ Απολλώνιος στρατηγὸς] 'Απολλωνοπ[ολ]ίτου 3 [Επτακωμίας] χαίρειν. 4 [εΗς ήδη γέγραφά σοι, 5 ήγεμι]ν κύριε, περί κομεάτου  $ε^{5}$ [πιστολης το ἀντίγραφον [σ]ρί]] ὑπέταξα,  $\tilde{\iota}\nu$ ' έάν σου τῆι τύ $\frac{6}{2}$ [χηι δόξηι, συγχωρήσηις] μοι ήμέρας έξήκοντα [ε] ε την [διόρθωσιν των ημετέρω]ν, νῦν μάλιστα, ὅτε οἴομαι ἐν 8 [....... κα] τεπείγειν (2. Hd.) Ἐὐρῶσθαί σε εὔχομαι, <sup>9</sup> ήγεμὼν 10 πύ[οι]ε.  $^{10}(3. Hd.)[("Ετους). Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ <math>[Aδ]$ ριανοῦ Σεβαστ[o] $\tilde{v}$  X[o]lan  $\tilde{\beta}$ .  $^{11}$  (4. Hd.)  $[Paμμίωι Μαρτιάλι τῶι] πρατίσ<math>[\tau]$ ωι ἡγ[ε- $\mu \acute{o} \nu i$ ]  $^{12}$  [' $A\pi o \lambda \lambda \acute{o} \nu i o c$   $\sigma \tau \varrho \alpha \tau \eta \gamma \grave{o} c$  ' $A\pi o$ ]  $\lambda \lambda o \nu o \tau o \lambda \iota \tau o v$  ' $E[\pi \tau \alpha \kappa o \mu \iota \alpha c$   $\chi \alpha (\iota \varrho \epsilon \iota \nu)$ .]  $^{13}[\ldots\ldots]\omega\nu$ ,  $\mathring{\eta}\gamma[\varepsilon]\mu\grave{\omega}\underline{\nu}$  [ $\varkappa\acute{\nu}\varrho\iota\varepsilon$ ,  $\ldots$ ]  $^{14}[\ldots\ldots$  $\tilde{\alpha}$   $\pi \alpha \xi \times \alpha [\dots ]$ 

(es fehlt mindestens 1 Zeile.)

#### Col. II.

 $^{1}$ [.....] συνχοήσασθαι οὐ γὰο μόνον  $\mathring{v}_{-}^{2}$ πὸ τῆς μακοᾶς ἀποδημίας τὰ ἡμέτε[ρα] <sup>3</sup> πα[ντ]άπασιν ἀμεληθέντα τυγχ[άνει], <sup>4</sup> άλλ[ὰ καί]  $\mathbf{I}$  παρὰ τὴν τῶν ἀνοσίων ['Iου] $\mathbf{I}$ δαίω $[\mathbf{V}$  έ]φοδον σχεδὸν πά $[\mathbf{V}]$ τ $[\mathbf{G}$  ὅσα]  $^6$  ἔχ[ω ἔν τε τα $\tilde{\iota}]$ ς κώμαις το $\tilde{\iota}$  [Εομοπο] λίτο[v] κ]αὶ ἐν τ $\tilde{\eta}[\iota]$  μη]τροπόλε $[\iota]$  $\dots$ ]  $^{8}$   $\gamma \varepsilon \nu [ \acute{o}\mu \varepsilon \nu \alpha \ \tau ] \mathring{\eta} \nu \ \pi \alpha \varrho' \ \acute{e}\mu \varrho \widetilde{\upsilon} \ \mathring{\alpha} \nu \acute{\alpha} [ \lambda \eta \psi \iota \nu ] \ ^{9} \ \acute{e}\pi \iota \xi \eta \tau \varepsilon \widetilde{\iota} \ 'E\pi \iota \nu \varepsilon \acute{\upsilon} \sigma \alpha \nu \tau \varrho \varsigma \ \varrho [\widetilde{\upsilon}] \nu$ 10  $\langle \sigma o v \rangle$  τ $\tilde{\eta}[\iota]$  10 δε $\tilde{\eta}$ σει μου μετὰ τοῦ διορθῶσ $[\alpha\iota]$  11 κατὰ τὸ δυνατὸν τὰ

ημέτερα δυνή $\frac{12}{2}$ [σο]μαι εὐθυμότερου προσέρχεσθαι  $\frac{13}{2}$ [τῆι σ]τρατηγ[ίας] έπιμελείαι.

I 4 ηδη erg. W. ἄρτι Meyer.
4 Zu commeatus vgl. Meyer l. c., auf dessen eingehenden Kommentar überhaupt verwiesen sei.

12 χαίρειν] erg. W.
13 [χαίρειν · Περί] ὧν Meyer. Eine derartige Verteilung der Schrift ist mir nicht wahrscheinlich. Weder wird man χαίρειν an den Anfang der Zeile bringen, noch das Gesuch in der Mitte der Zeile

anfangen lassen. Ich setze daher  $\chi\alpha(losiv)$ an den Schluß von 12.

14 οὐχ  $\tilde{\alpha}$ ]παξ,  $n\alpha$ [l νῦν Meyer.

II 6 Zu der sicheren Ergänzung ['Ee-

μοπο] vgl. Meyer S. 47. 7 Vor γενόμενα fehlt ein auf πάντα bezügliches Adjektivum, daß etwa "zerstört, beschädigt" bedeutet.

10 l. μετὰ τὸ Meyer.

19. Edikt des M. Sempronius Liberalis. — 154 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 60.

BGU II 372 ed. Fr. Krebs. Nachtr. von Krebs, Viereck, Wilcken in den Addenda von BGU II und III. Original von mir revidiert.

Lit.: Waszyński, Bodenpacht I 166. P. Meyer, Klio VII 124. Rostowzew, Stud. z. Gesch. d. Kolonats 207 ff. Vgl. auch Grenfell-Hunt zu Fay. 24.

Unter den Regierungserlassen, die die Zurückführung der außerhalb ihrer Heimatgemeinde sich Aufhaltenden (ἀναπεχωρηπότες, οἱ ἐπὶ ξένης) in ihre ἰδία bezwecken, sind die einen durch die Wiederkehr des Census, die anderen durch Unruhen veranlaßt worden. Über die ersteren vgl. zu Lond. III S. 125 in Kap. V. Zu den letzteren gehört das folgende Edikt des M. Sempronius Liberalis und der Brief des Caracalla in Giss. 40 II 15 ff. (22).

Daß das Edikt des Liberalis vom 29. August 154 (dem ägyptischen Neujahrstage) durch vorhergehende Unruhen veranlaßt worden ist, hat P. Meyer l. c. nachgewiesen, auf Grund von vit. Anton. 5, 5 und Malalas (XI 367 p. 280 ed. Niebuhr). Danach war es 153/4 zu einem Aufstand in Ägypten gekommen, bei dem der Präfekt — wahrscheinlich L. Munatius Felix — von den Aufständischen ermordet worden war. Die Revolte ist nach P. Meyer vom Kaiser Antoninus Pius selbst niedergeworfen worden.

Als das Edikt des Liberalis erschien, war der Aufstand noch nicht völlig erstickt, vielmehr wird auch jetzt noch mit herumziehenden Banden von Ortsflüchtigen, die ein Räuberleben führten, gerechnet (II 8 ff.) Die militärische Aktion soll aber offenbar ergänzt werden durch den vorliegenden Erlaß, der denjenigen, die in die  $i\partial l\alpha$  zurückkehren und sich ihrer friedlichen Beschäftigung wieder hingeben, im Namen des Kaisers (I 11 ff.) Amnestie gewährt. Antoninus mag dem Präfekten seinen Willen durch einen Brief mitgeteilt haben ähnlich dem, den wir in Giss. 40 II 15 ff. von Caracalla besitzen.

Im Eingang führt der Präfekt die Flucht aus der ιδία auf zwei Gründe zurück, einmal auf die γενομένη δυσγέρεια, womit wohl auf die Revolution hingewiesen wird, und zweitens auf die Flucht vor den Liturgien, in der ja auch in ruhigen Zeiten der Druck der römischen Herrschaft und der wirtschaftliche Niedergang der Bevölkerung uns entgegentritt. Vgl. hierzu außer Rostowzew auch meine Bemerkungen in der Festschrift für O. Hirschfeld S. 130. Das Andauern der Ortsflucht führt der Präfekt für beide Klassen auf die Furcht vor den Proskriptionen (προγραφαί) zurück, die also sowohl aus Anlaß der Revolution gegen die politisch verdächtigen Flüchtlinge als auch wie sonst gegen die liturgischen Staatsschuldner verfügt waren. Über die Beziehungen dieser letzteren Art von προγραφαί zu den im Edikt des Jul. Alexander Z. 20 ff. behandelten vgl. Rostowzew S. 208. Der Präfekt verkündet nun Z. 9 ff. mit der Ermahnung, zurückzukehren, die vom Kaiser gewährte Amnestie mit dem weitgehenden Zusatze, daß auch diejenigen, die früher aus irgend welchen anderen Gründen vom Strategen proskribiert seien, unter die Amnestie fielen. Nach dem verstümmelten Abschnitt 23 ff. weist der Präfekt in II 1 ff. auf diejenigen Ortsflüchtigen hin, die sich mit räuberischen Banden vermischt hätten. Er verkündet, daß den Epistrategen,

den Strategen und den zum Schutz des Landes entsendeten Soldaten der Befehl gegeben sei, die Angriffe (ἐφόδους) solcher Banden womöglich vorbeugend unmöglich zu machen, sonst aber sie zu verfolgen und die auf frischer Tat ertappten Verbrecher (κακοῦργοι) in Untersuchung zu ziehen (offenbar im Gefängnis, das nach dem Edikt des Jul. Alexander Z. 17 für πακοῦογοι bestimmt war), im übrigen aber keinen Proksribierten zu belästigen, der sich in der Heimat wieder ruhig der Landarbeit hingebe. Da die Epistrategen und die Strategen rein zivile Beamte sind, sind die ihnen hier übertragenen Befugnisse nicht als militärische, sondern als polizeiliche aufzufassen. Ich glaube auch nicht, daß bei den στρατιῶται an größere Truppenkommandos zu denken ist, sondern an einzelne Soldaten, die wie die stationarii gleichfalls für Polizeidienste bestimmt waren (vgl. Kap. XI). Nur so versteht man auch das ἐξετάζειν in 13. Zum Schluß wird für die Rückkehr in die ιδία eine Frist von 3 Monaten nach Publikation des Ediktes gewährt. Wer nach dieser Frist noch als Ortsflüchtiger aufgegriffen wird, der soll nicht wie ein Verdächtiger behandelt werden, sondern als überführter zaxovoyog an den Präfekten ahgeführt werden.

Vier Jahre jünger ist die Eingabe eines ἀρχέφοδος an einen Strategen, in der er beschwört, in seinem Orte publiziert zu haben (ergänze lieber  $\pi$ [οοτεθεικέναι] als  $\pi$ [οοθεῖναι]) eine Kopie der ἐπιστολῆς γραφείσης ὑ[πὸ τοῦ] [λ]αμπροτάτου ἡγεμόν[ος] Σεμπρωνίου Λιβεραλις περί τῶν ἐπιξένων καταμενόντων εν τῶ εποικίω, ώστε αὐτοὺς εἰς τὴν ιδίαν ἀνέρχεσθαι (Fay. 24). Mit Recht haben schon die Editoren, Grenfell und Hunt, diese ἐπιστολή mit dem obigen Edikt identifiziert. Genau genommen ist die ἐπιστολή der Brief, in dem der Präfekt diesem Strategen die Kopie seines Ediktes übersandt hatte. Vgl. den Brief des Vergilius Capito an den Strategen Posidonios nebst Beilage (Edikt) in Dittenberger, Or. Gr. II 665, 8 ff. Wie der Posidonios hat auch der Stratege in Fay. 24 nicht nur das Edikt (wie der Stratege in Dittenberger, Or. Gr. 669, 1 ff.), sondern den Brief des Präfekten mit dem Edikt (ἐπιστολῆς σὺν τῷι ὑποτεταγμένωι προστάγματι 665, 3) an die Lokalbeamten seines Gaues übersendet. Derselbe Geschäftsgang liegt auch in P. Boissier (13) vor. Die eidliche Versicherung unseres ἀργέφοδος, jenen Brief des Liberalis (einschließlich der ediktalen Beilage) in seinem Orte publiziert zu haben, bezieht sich natürlich auf das Jahr 154. Wenn er es jetzt, 4 Jahre später, beschwört, so wird ein Übertreter des Ediktes sich durch die Behauptung herauszureißen versucht haben, in seinem Ort sei das Edikt nicht publiziert worden. Man sieht zugleich, daß das ποοτεθεικέναι hier nur ein vorübergehendes Aushängen des Papyrusblattes gewesen ist, wie in den meisten Fällen. Vgl. Mommsen, Hist. Schrift. I 298 An. 1. Die Publikation in Stein wie in der Großen Oase wird zu den Seltenheiten gehört haben.

Col. I.

 $<sup>{1 \</sup>atop 1} [M\tilde{\alpha}] \text{Qnos} \quad [\Sigma_{\epsilon} \mu \pi_{\varrho} \acute{\omega} \nu \iota_{\varrho} \varsigma] \quad \underline{\mathcal{A}} \iota_{\varrho} \text{Per}[\tilde{\alpha} \lambda \iota] \varsigma \quad \mathring{\epsilon} \pi_{\alpha} \varrho [\chi_{\varrho} \varsigma] \quad {2 \atop 2} A \mathring{\iota} \gamma \acute{\upsilon} \pi [\tau_{\varrho} \upsilon \quad \lambda \acute{\epsilon} \gamma] \varepsilon \iota^{3} H \upsilon \nu \vartheta \acute{\alpha} \nu_{\varrho} [\alpha \acute{\iota} \quad \tau_{\iota} \nu_{\alpha} \varsigma] \quad \delta_{\iota} \acute{\alpha} \quad \tau \mathring{\eta} \nu \quad \gamma_{\varepsilon} \nu_{\varrho} \iota_{\varrho} \dot{\nu} \gamma \nu \quad \delta_{\upsilon} \sigma_{\underline{\mathcal{A}}} \chi \acute{\varepsilon} \varrho_{\varepsilon} \iota_{\varrho} \alpha \nu [\tau] \tilde{\omega} [\nu \langle \dots \rangle]$ 

 $<sup>2 \</sup>tau \iota \nu \alpha \varsigma W$ .  $\tau o \dot{\nu} \varsigma \mu \dot{\epsilon} \nu$  (Ed.) zu lang. 4 Ich nehme hinter  $\tau \tilde{\omega} \nu$  den Ausfall eines Wortes an.

| τὴν] οἰκείαν ἀπ[ολε]λοιπέναι ἀλλα $\frac{5}{2}$ χ . ει $(?)$ τὰ προσ[ ] $\underline{\pi}$ ορίζοντας, έτέ $ 5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $φους δὲ λιτουφ^6[γεία]ς τινὰς ε[κφυγόντας] διὰ τὴν [τ]ότε πεφὶ α\dot{v} ^7το\dot{v}ς$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ἀσθένειαν εν άλλοδαπῆ ετι καὶ νῦν διατοεί βειν φόβω των γενομένων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| παραυτίκα προ $\frac{9}{2}$ γρ[α] $\varphi$ ων. Προτρέ[πομαι] οὖν πάντας ἐπαν[ελθ]εῖν $^{10}$ ἐπὶ $_{10}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| τὰ ἴδια καὶ τὸ $[v]$ μὲν $\pi]$ οῶτον καὶ μέγιστ $[ov]$ $^{11}$ κ $[a]$ οπὸν τῆς εὐετ $[ηοίας]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2]αὶ τῆς τοῦ κυρίου ἡμῶν 12 Α[ὐτο]κράτορος περὶ πάντας ἀνθρώπους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $μη[δε]^{13}μονίας ἀποφέρεσθαι [καὶ] μὴ ἀνεστίους καὶ ἀο[ί]^{11}κ[ου]ς ἐπὶ$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ξένης ἀλᾶσθα[ι. Ί]να δὲ τοῦτο προθυμ[ότ] $\varepsilon^{15}$ ρο[ν] μα[ὶ] ἥδιο[ν π]ο[ιή]- 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $σω[σιν, t']στωσαν [μ] εν τ[ο]ν π[]ι ^{16}τ[] έκ ταύτ[ης] τῆς αλτ[ίας ξ]τι κατε-$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| χόμενον $\alpha[i\sigma]^{17}$ $\underline{\partial}$ ήσεσ $\partial$ $\alpha\iota$ $\tau\tilde{\eta}[s]$ τοῦ $\mu[εγί\sigma]$ του $A$ ὐτοκοάτορος $ε$ $\dot{\upsilon}[\mu]\epsilon^{18}$ $\nu[εί]\alpha s$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| καὶ χρη $[\sigma]$ τότητος, έ $[\pi\iota]$ τρεπούσης καὶ μ $[\eta\delta]$ ε $^{19}$ μίαν πρὸς $[\iota]$ τοὺς ζήτησιν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\ddot{\epsilon}$ σεσθαι, άλλὰ μη $\delta[\grave{\epsilon}]^{20}$ πρὸς τοὺς ἄλ $[\lambda 0]$ υς τοὺς $\dot{\epsilon}[\xi]$ $\tilde{\eta}$ ς δήποτε αlτίας 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\dot{v}$ πο $\dot{v}$ |
| $ματέοχ[εσθαι]$ $εis$ $τ[οὺς$ $τό]πους$ $[]$ $iσ$ $^{23}[]$ . $ησαν$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\mu[\varepsilon \tau] \dot{\alpha} \ \tau \tilde{\eta} s \ \pi \varrho[.] \frac{24}{\epsilon}[] \varepsilon \iota \alpha s \ \dot{\omega}[s \ \mu] \eta \delta \dot{\varepsilon} \ \pi \varrho \circ \tau [\varepsilon] \frac{25}{\epsilon}[25]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| $\delta$ ]μὰ τ[ὴν έ]μφυτον τοῖς $\delta$ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ἀνθο]ώ[ποις] δειλίαν [] $^{27}$ []. ἤτοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\mathring{\epsilon}\nu\ldots$ [ $^{28}$ [] $\dot{\nu}$ [] . $\lambda$ ogi $\mu$ $\tilde{\alpha}\lambda$ [ $\lambda$ o $\nu$ ] $^{29}$ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\vdots$ εμποδ $\mathring{\omega}[\nu]$ 30 [] .30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [][]οισμ[] $^{81}$ []. $\tau$ [ο] $\dot{v}$ [ς $\ddot{\alpha}$ ] $\pi \alpha \dot{\xi}$ μ $\dot{\eta}$ $\dot{v}$ $\pi \alpha$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\varkappa[o]\dot{v}^{32}$ [σαντας ] . [] [&]ς δμολό $\gamma[o]v[\varsigma]$ $^{33}$ [κακούργους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\ldots \ldots ] {\alpha} [\nu] \alpha \xi \eta \tau \varepsilon \widetilde{\imath} \sigma \vartheta [\alpha \iota] \stackrel{34}{} [\ldots \ldots ] {\varepsilon} \nu {\alpha} \lambda \lambda \lambda \alpha$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\alpha r[.] \cdot {}^{35}[]_{S}[] \cdot 6\tau \alpha \pi \lambda \alpha v[]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### Col. II.

 $^{1}$ .[..] ουτω[...] φε ενό[ν]τας ἀπ[ο]δοᾶσι πονη $^{2}$ ο[ον κ]α[ὶ] λησ[τ]οικον βίον  $[ξ]λομ[ξ]νοις μείγνυσ<math>\frac{3}{2}$  $\vartheta[αι]$ . []Ινα δξ μη μόνον το[ύτ]οις, ἀλλὰ [χ]αὶ έτε[o]οις  $^4$ ταῦτά με παραινεῖν καὶ πράσσειν μάθωσι,  $^5$  ἴστωσαν, ὅτ[ι] κ[α]ὶ  $^5$ τοῖς κρατίστοι[ς] ἐπιστρατήγοις  $^6$ καὶ τοῖς σ[τ]ρατηγοῖς καὶ τοῖς πε[μ]φ $\vartheta$ εῖσι ύπ' έμ[οῦ] <sup>7</sup>πρὸς τὴν τῆς χώρας ἀσφάλειαν καὶ ἀμεριμνίαν <sup>8</sup> στρατιώταις παρήγγελ[τ]αι, τὰς μὲν ἀρχομένας θέφόδους κ[ω]λύειν, πορορώντας καὶ προαπαν $\frac{10}{10}$ τῶντας, τὰς [δὲγ]ενομένας παρ[α]υτίκα ἐπιδιώ $\frac{11}{10}$ κειν κα[l] το $[\dot{v}_S]$  10 λημφθέντας ἐπ' αὐτ[ο] $\varphi$ [ώ $\varrho$ ] $\varphi$  κα $\frac{12}{2}$ κού $\varrho$ γους μ[η]δὲν περαιτέ $\varrho$  $\varphi$  τῶν ἐν αὐτῆ τῆ <sup>13</sup> ληστεία γενο[μ]ένων έξετάζειν, ἄλλοις δὲ τῶν πο. <sup>14</sup>τε ποογοα $φ[ε]ντων ήσυχάζουσι καὶ ἐν τῆ οι<math>\frac{15}{2}$ κεία τῆ γεω[ογ]ία προσκαρτεροῦσι μὴ 15

5  $\chi$ .  $\epsilon\iota$  und  $\pi\varrho\delta_{\mathcal{S}}[\beta lov?]$   $\underline{\pi}\varrho\varrho l\underline{\xi}\varrho v \tau \alpha_{\mathcal{S}}$  W. 6  $\underline{\check{\epsilon}}[\pi\varrho v\gamma\acute{\varrho}v \tau\alpha_{\mathcal{S}}]$  W.

14—15 ποοθυμ[ότ]εοο[ν] κα[λ] ἥδιο[ν W, ebendort [μ]ἐν W. Schluß I [ oder II [. 16 ἔ]τι W. Danach ist κατεχόμενον nicht in κατερχόμενον zu ändern.

20 \(\eta\_s\) Schub.

22 τ[οὺς τό]πους W.

24 ειας ώ[ς W. ειασω Ed. 25 δ]ιὰ τ[ὴν ἔ]μφυτον τοῖς W.

26 ἀνθο]ώ[ποις] erg. W.

Mitteis-Wilcken: Chrestomathie I.

29 ἐμποδὼ[ν] W. 31 τ[ο]ὺ[ς ἅ]παξ W. 33 [μαπούργους W. Vgl. II 21 und Dig.

1, 18, 13 pr.

1, 18, 18 pr.

II 1 ἐκό[ν]τας W. ἄπο[ν]τας Ed. —

ἀπ[ο]δοὰσι W. ἀ[νδ]οάσι Ed.

2 [ἐ]λομ[έ]νοις W. ποιονμ]ένοις Ed.

8 πασήγγελ[τ]ὰι W. πασήγγει[λα] Ed.

9 Zu ἔφοδος vgl. Giss. 41 II 5 (18).

15 1. Hand προσκατέχουσι, 2. Hand hat προσμαρτεροῦσι hineingekritzelt. W.

ἐνοχλεῖν.  $^{16}$  Κα≪ρ≫τερχέ[σ]θωσαν οὖν ἀμ[έ]ριμνοι καὶ ἔστω  $^{17}$  π[ρο]θεσμία [αὐτο]ῖς, έξ οὖ ἀν τοῦτ[ό] μου τὸ διάτα $^{18}$  γ[μ]α ἐν εκά[στ]φ νομφ  $^{20}$  προτεθῆ, μῆνες  $\overline{\gamma}$ .  $^{19}$  'E[ὰ]ν δέ τις [με]τὰ τὴν τοσαύτην μου φιλαν $^{20}$ θ[ρ]ωτάταν [έ]πὶ ξένης πλανώμενος φανῆ,  $^{21}$ οὖτος οὐκέ[τι] ὡς ὕποπτος, ἀλλὰ ὡς ὁμόλογος  $^{22}$  κακοῦργος σ[ν]νλημφθεὶς πρός με ἀναπεμ $^{23}$ φ[θήσε]ται.  $^{25}$  <sup>24</sup> ("Eτους) [ι]η Αντωνίνου τοῦ κυρίου.  $^{25}$  Θὼθ α

# 20. Kriminalprozeß eines alexandrinischen Gymnasiarchen vor Kaiser Commodus. Vgl. S. 44.

P. Oxy. I 33 Verso edd. \* Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilamowitz GGA 1898, 690. Blass, Lit. Z. 1898, 1076. Crusius, Beil. z. Allg. Zeit. 1898 Nr. 225. Neudruck bei Wilcken, Zum alex. Antisemitismus (Abh. Sächs. Ges. Wiss.

1909) 822 ff.

Lit.: Mommsen, Sitz. Ber. Berl. Akad. 1898, 498; ders. Röm. Strafrecht 1899, 265.

A. Deissmann, Theol. Lit. Z. 1898, 602 ff. H. Weil, Rev. d. Étud. Grecq. XI, (1898) 243 ff. Th. Reinach, Rev. d. Étud. Juiv. 37 (1898) 218 ff. Mitteis, Hermes 34, 88 ff. A. Bauer, Arch. I 36 ff. E. v. Dobschütz, American Journal of Theol. VIII (1904) 745 ff. Bludau, Juden und Judenverfolgungen im alten Alexandrien 1906, 94 ff. Wilcken l. c. 826 ff.

Auch dieser Text (Handschr. aus dem Ende des II. Jahrh. nach G.-H.) gehört zu den oben S. 44 f. besprochenen heidnischen Märtyrerakten. Ebendort ist auch gesagt worden, daß es nicht nötig ist anzunehmen, daß auch dieser Prozeß wie die beiden früheren aus den Streitigkeiten zwischen Hellenen und Juden hervorgegangen ist. Welcher Anlaß in diesem Falle den Gymnasiarchen Appianos vor das Tribunal des Commodus geführt hat, ist nicht zu erkennen. An der Geschichtlichkeit des Vorganges kann nicht gezweifelt werden, wenn auch die literarische Überarbeitung in diesem Falle ein viel vorgeschritteneres Stadium zeigt als in den beiden früheren, wie namentlich aus den dem Protokoll fremden erzählenden Partien hervorgeht. Vgl. meine Abhandlung S. 831 f., 836 ff. Über Rostowzews Hinweis auf den Einfluß kynischer Gedanken vgl. ebend. S. 825 Anm. 1 und 836 Anm. 1 Erhalten ist uns der Schluß des Prozesses: Appianos ist schon verurteilt, und während er abgeführt wird, spricht ihm Heliodoros, ein Mitglied der Gesandtschaft, von dem süßen Tod fürs Vaterland. Vom Kaiser nochmals zurückgerufen, schleudert Appianos dem "Tyrannen" seine ganze Verachtung ins Gesicht. Zum zweitenmal abgeführt, stellt er sich im Schmuck seiner Amtsabzeichen, der Kopfbinde und der weißen Schuhe, theatralisch dem römischen Volke vor. Als er vom Kaiser nochmals zurückgerufen wird entwickelt sich noch einmal ein scharf zugespitzter Dialog zwischen dem Kaiser und Appianos.

#### Col. I.

 $^1$ [π]ατρί μου καὶ [...]ι[....], ὅτι  $^2$ μήτε χοείαν [...]σ.[....]αι  $^5$   $^3$ [..]σ.. δεισ[...]. ι. ι. ι. ι. αμε[....]νος. [.]εν κά $^5$  γὰ γὰο κα[.....]ν[...] Αὐτοῦ  $^6$  γε ταῦτα λέγον[το]ς στρ[α]φεὶς καὶ  $^7$  ἰδὰν Ήλιόδωρον εἶπεν  $^7$  , Ήλιό $^8$  δωρε, ἀπαγομένον μου οὐδὲν  $^9$  λαλεῖς; " Ήλιόδωρος

είπεν : 10, Καὶ τίνι ἔχομεν λαλῆσαι μὴ ἔχον 11 [τ]ες τὸν ἀκούοντα; Τοέγε, 10 τέκνον, 12 τελεύτα. Κλέος σοί έστιν 13 ύπεο της γλυκυτάτης σου πατοίδος τελευτήσαι. Μή άγωνία:

Col. II.

 $^{1}$  xal  $[\gamma \grave{\alpha} \varrho \quad \grave{\epsilon} \gamma \grave{\omega} \dots]$  xal [...] as se diwxw  $^{2}$  èx  $\pi \dots \dots$   $[\alpha \nu \omega]$ . Aὐτοκράτωρ  $με^3$ τεκ[α]λέσατο αὐτόν. Aὐτοκράτωρ εἶπεν  $^4$ , $[N\~v]$ ν οὐκ οίδας, τίνι [λα]λεῖς; Αππιανός 5, Επίσταμαι Απ[πι]ανός τυράννω. 5  $^6$  Αὐτοκράτωρ · ,,[Oὐκ,] ἀλλὰ βασιλεῖ." 'Αππια $^7$ νός · ,,Tοῦτο μὴ λέγε · τῷ γὰο θεῷ 8'Αντωνείνω [τ]ῷ π[ατ]οί σου ἔποεπε 9 αὐτοκρατορεύειν. "Ακουε, τὸ μὲν 10 πρῶτον ἦ[ν] φιλόσοφος, τὸ δεύτερον 11 ἀφιλάργυρος, τ[ὸ] τρίτον 10 φιλάγαθος. Σοι 12 τούτων τὰ ἐναντία ἔνκειται, τυραν 13 νια ἀφιλοκαγαθία γόμενος εἶπεν ,,Καὶ τοῦτο

Col. III.

1 ήμεῖν χάρ[ισ]αι, κύριε Καϊσαρ." 2 Αὐτοκράτωρ: ,,Τί;" 'Αππιανός: ,,Κέλευ. 3 σόν με εν τη εθγενεία μου ἀπα 4χθηναι. Αθτοκράτωρ , Εχε.  $^{5}$ 'Αππιανὸς λαβὼν τὸ στοοφεῖον  $^{6}$  ἐπὶ τῆς μεφα $[\lambda]$ ῆς ἔθημεν καὶ τὸ  $^{7}$ φαι-  $_{5}$ κάσ[ιο]ν ἐπὶ τοὺς πόδας θεὶς ἀνε βόησεν [μ]έσης Ῥώμης ,Συνδράμε ετε,  $^{\prime}$ Pωμ[α] $^{\prime}$ τοι, θεωρήσατε ἕνα ἀπ' α $^{\prime}$  α $^{\prime}$ ιος ἀπαγόμ $^{\prime}$ [ενο]ν γυμνασίαρχον καὶ 10  $^{11}$   $\pi \varrho \varepsilon [\sigma] \beta \varepsilon \upsilon \tau \dot{\eta} \nu$   $^{\prime} A \lambda \varepsilon \dot{\xi} \alpha \nu \delta \varrho \dot{\varepsilon} \omega \nu$ .  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  $^{13}$  [τ $\tilde{\omega}$ ] πυρί $\tilde{\omega}$  λέγ $\tilde{\omega}$ ν , , Κύριε, πάθη, 'Ρωματ $\frac{14}{2}$ οι γονγύζο [υσ]ι." Αὐτοπράτωο : ,,Περὶ 15 τίνος; "Ο ὕπατος. ,,Περὶ τῆς ἀπάξεως

#### Col. IV.

1 τοῦ 'Αλεξανδοέως." Αὐτοπράτωρ 2, Μεταπεμφθήτω." Άππιανὸς  $^3$  εἰσελθὼν εἶπεν  $^{\cdot}$  , Τίς ἤδη τὸν δεύ $^4$ τερόν μου Άδην προσκυνοῦντα  $^5$  καὶ  $^5$ τοὺς πρὸ ἐμοῦ τελευτήσαντας, 6 Θέωνά τε καὶ Ἰσίδωρον καὶ Λάμπωνα, μετεκαλέσατο; <sup>3</sup>Αρα ή <sup>8</sup> σύνκλητος ἢ σὸ δ λήσταρχος; <sup>6</sup> <sup>9</sup> Αὐτοκράτωρ · , Aππιανέ,  $λώθα <math>\frac{10}{4}$ μεν καὶ ἡμεῖς μαινομένους καὶ  $\frac{11}{4}$ άπονενοημένους σω-  $\frac{10}{4}$  $φοονίζειν · ^{12} λαλεῖς ἐφ' ὅσον ἐγὰν σε θέλω λα<math>^{13}$ λεῖν. ' $^{3}$ Αππιανός,  $^{3}$ Νή τὴν σὴν τύ $\frac{14}{2}$ χην οὔτε μαίνομαι οὔτε ἀπονενό $\frac{15}{15}$ ημαι, ἀλλ' ὑπὲο τῆς έμαν- 15 τοῦ εὐγε-

Col. V.

1 νείας καὶ τῶν ἐ[μοὶ προσημόντων] ² ἀπαγγέλλω." Αὐτ[οκράτωρ· 

II 8 Die Charakteristik des divus Antoninus paßt nur auf Marcus, ebenso wie die des Angeredeten auf Commodus.

13 l. ἀφιλαγαθία GH, ἀφιλοκαλία Wilam.,

ἀφιλοκαλοκαγαθία Crus.

III 3 ἐν corrig. aus εὐ. 11-12 = evocatus.

15 Die Erwähnung des Konsuls macht es wahrscheinlich, daß auch hier wie in

Nr. 14 im Kopfstück das Konsilium genau beschrieben war.

IV 6 Isidoros und Lampon sind die aus Nr. 14 bekannten Personen.

8 Mit dem "Senat" wird das Konsilium von Senatoren gemeint sein.

V 4 erg. GH. Hiller v. Gärtringen und Wilhelm schlagen mir brieflich vor Avroπράτω[ο , Αλλ' ήμεῖς].

5 ,Φης οὖν ὅτι ἡμεῖς]  $^5$  ἀγενεῖς ἐσμεν;" ['Αππιανός · ,,Τοῦτο μὲν]  $^6$  οὐκ ο[ἶ]δα ἐγώ, [ἀλλ' ὑπὲο τῆς ἐμαυτοῦ]  $^7$  εὐγενείας καὶ τῶν [ἐμοὶ ποοσηκόν] $^8$ των ἀπαγγέλλ[ω." Αὐτοκράτωρ ·]  $^9$  ,,Νῦν οὐκ οἶδας ὅτι [...........]"  $^{10}$  'Αππιανός · ,,Τοῦτο μ[ὲν ἐπεὶ σὺ οὐκ οἶ]  $^{11}$  δας, διδάξω σε.  $^{11}$  [οῶτον μὲν Καῖσαρ ἔ]  $^{12}$  σωσε Κλεοπάτρ[αν . . . . . ]  $^{13}$  ἐκράτησεν βασι[λείας, καὶ ὡς λέγον  $^{14}$   $^{14}$   $^{14}$  τινες ἐδανεί[σατο . . . .

9 [oὖn ἀγενεῖς ἐσμεν;"] GH. 14 ἐδανεί [σατο Schulthess. ἐδάνει [σε 10 erg. W.  $\mu$ [ὲν εἰ ἀληθῶς οὖν οἶ-] GH.

21. Römisches Militär in den Bukolia. — Anfang III. Jahrh. n. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 60 f.

BGU II 625 ed. P. Viereck. Nachtrag von Mahaffy in Addend. zu BGU II. Original von mir revidiert.

Lit.: Milne, A History of Egypt under Roman rule (1898), 221.

Der folgende Brief ist hierher gestellt worden wegen der Erwähnung jener Βουκόλια, die durch den Bukolenaufstand von 172 in der inneren Geschichte Ägyptens eine Rolle spielen. Vgl. S. 60. Es sind das die östlich von Alexandrien sich ausdehnenden sumpfigen Niederungen am herakleotischen Arm (resp. dem Βουκολικὸν στόμα bei Herod. II 17), deren Bewohner, die βουκόλοι, die eigenartige primitive Sitten bewahrt hatten (Sethe, Pauly-Wiss. III 1013), als gefährliche Räubergesellschaft bekannt waren (vgl. die Romane des Heliodor und Achilles Tatius). Neuerdings hat Milne l. c. gegenüber Mommsen (RG V 581), der den Aufstand von 172 eben unter diesen Räubern entstehen läßt, die These aufgestellt, daß der Aufstand vielmehr began among the Bucolic troops, who were Egyptians, recruited for home service. Für diese native auxiliaries beruft er sich auf die vit. Marci 21 und auf unsern Brief, written by a man who had been chosen by conscription for the corps, and was going to Skenai Mandrai to take up his military duties. Wie weit man den Ausdruck Bucolici milites, der nach vit. Avid. Cass. 6, 7 auf Marius Maximus zurückgeht, wörtlich nehmen darf, lasse ich dahingestellt, zumal wir nur ein Exzerpt vor uns haben. Aber der Brief ist jedenfalls anders zu deuten.

Zum Verständnis ist wichtig, daß, wenn ich nicht irre, der Briefschreiber Πτολεμαῖος auch der Schreiber von BGU II 623 ist. Der Πτολεμαῖος in 623 grüßt einen Ζώσιμος, einen Λονγῖνος, eine Γαία, Namen, die alle drei in unserem Briefe wiederkehren. Danach ist Ptolemäus ein römischer Soldat, der von Alexandrien aus beide Briefe schreibt (vgl. das προσκύνημα beim Sarapis, und dazu oben S. 44) und wahrscheinlich dort in Garnison liegt. In 623 teilt er seiner Schwester mit, daß er als sescuplicarius (mit 1½ Rationen) in die ala so und so [versetzt sei]. Wenn derselbe Ptolemäus in 625 schreibt, er sei ausgelost worden εἰς τὰ Βουκόλια, so handelt es sich also nicht um einen Angehörigen einer bukolischen Landmiliz, sondern um einen (schon dienstalten) Reiter des römischen Heeres, der in die Bukolia geschickt wird. Daß er in die Bukolia geht, nicht nach Skenai Mandrai

(Milne), geht auch aus Z. 20 hervor, wo er seinen Bruder auffordert, nach der Aussaat zu ihm εἰς τὰ Βουπόλια zu kommen. Nach Skenai Mandrai soll vielmehr der Bruder mit dem Longinus gehen, um dort bei seinem Freunde Besarion etwas zu besorgen. Im einzelnen enthält der Text, der dringend wiederholter Revision bedarf, noch vieles Dunkle. Für die Geschichte lernen wir, daß gelegentlich Soldaten der alexandrinischen Garnison zum Dienst in den Βουπόλια "ausgelost" wurden. Mit dem Aufstand von 172 hat der Text direkt um so weniger etwas zu tun, als ich ihn nicht ins II./III. Jahrh. (Ed.), sondern in den Anfang des III. Jahrh. setze.

Nachträglich sehe ich, daß unser Ptolemaios wohl auch identisch ist mit dem M. Aurelius Julius Ptolemaeus, dem sescuplicarius der ala Antoniniana Gallica, der BGU 614 (vom J. 217) geschrieben hat. Dafür spricht auch die Form δυνόμενος 614, 20 verglichen mit 625, 6. Ein Longinus begegnet auch dort in seiner Freundschaft. Auch 614 ist in Alexandrien geschrieben. Vgl. Arch. IV 391. Wegen des Fehlens des Aureliernamens würden 623 und 625 wohl vor 212 fallen. Notwendig ist dieser Schluß bei einem Privatbrief freilich nicht. Aber folgendes kommt hinzu. Die durch 614 nahe gelegte Ergänzung άλαν ['Αντωνινιανήν Γαλλιηήν] würde für die Lücke zu groß sein. Nun ist aber die Bezeichnung Αντωνινιανήν erst durch Caracalla eingeführt (vgl. Marquardt, Staatsverw. II 473). Setzt man den älteren Namen der ala ein: [οὐετρανὴν Γαλλικήν] (vgl. Pauly-Wiss. I 1245), so ist dies mit der Lücke vereinbar.

¹ Πτολεμαῖς Ζωσίμω τῷ ἀδελφῷ ² πλεῖστα χαίρειν. Πρὸ μὲν πάντων  $^3$  εὖχομ[α]ί σαι ὑ[γ]ιαίνιν καὶ τὸ προσ $^4$ κύνημά σου ποι $\tilde{\omega}$  παρὰ τ $\tilde{\omega}$  κυρί $\tilde{\omega}$  $^{5}$  Σαράπιδι. Γείνωσκε, ἄδελφε, ἐκλη $^{6}$ οώθην εἰς τὰ Βουκόλια· οὐκ ἠδυ-  $^{5}$ 7νόμην παρετήσε, διότι καλῶς κε $\frac{8}{2}$ κλήρωμαι. Ἐδήλωσα Λονγείν $\frac{9}{2}$ εῖνα έτυμ[άσ]η πάντα. Έκ γῆς ὀφι 10 λήσης [[πο]ιῖν ἤτε τοὺς πλίνθους 11 ἤτε 10 τὴν κονίαν, είνα μεθ' ὑγί $\frac{12}{2}$ ας ἐὰν  $\langle \alpha \nu \rangle$  [έ]γὰ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς,  $\langle \varepsilon$ ίνα $\rangle$   $\frac{13}{2}$ εὕρω πάντα έτυμα. Υδατε 14 ειν άναγ . . ν τῆς στοατείας · 15 Κὰν εἰς τοῦτο 15 [v]πηρετήσατέ μοι  $^{16}$  ὅπως ε[.] . . . . vλης μετ' αὐτοῦ  $^{17}$  ἕως ὅτον ἡ ἑτυμασί[α]γένηται μετὰ τὴν κατασπορὰν καὶ εὐσ $\frac{19}{2}$ κολη $\vartheta$ ῆς, ἐλ $\vartheta$ ὲ  $\frac{\pi}{2}$ ρὸς ἐμὲ εἰ[g] τὰ  $^{20}$  Βουχόλ $_{\underline{\iota}\alpha}$ , το $[\tilde{v}]$ τ' έ $[\sigma]$ τιν τιοθεις (?).  $^{21}$  Ότα $\underline{v}$  λάβης ταύτην την έπισ- $^{20}$  $^{22}$ τολήν, γενοῦ μετὰ Λουγείνου  $^{23}$ εἰς Σκηνὰς Μάνδο $\alpha$ ς ποὸς Bησα $^{24}$ οίωνα

5—6 Mahaffys Konjektur ἠδυνόμην παρετήσε (für ήδυνάμην παραιτήσασθαι) statt ήδη νομήν παρ[.]τησε fand ich am Original bestätigt.

8 Ein Spatium vor Ἐδήλωσα zeigt den Beginn eines neuen Abschnittes an. Dieser Longinus könnte sein in BGU 614 erwähnter φοοντιστής im Faijûm sein.

10 W.

11  $\eta$ τε (= εἴτε) W.
12  $\langle \alpha v \rangle$  [έ]γ $\dot{\alpha}$  W.
14 Vielleicht  $\dot{\delta}\delta\alpha$  (= οἶδα) τελεῖν (Ed.). ἀνάγηην nicht wahrscheinlich.

19 l. εὐσχοληθης. 20 το[ $\tilde{v}$ ]τ' έ[σ]τιν τιοθεις (?) W. In

dem letzten Wort steckt vielleicht ein Ortsname.

23 Das Itinerarium Antonini 169, 1 Wess. nennt den Ort Scenas Mandras zwischen Babylon und Aphroditopolis, auf zwischen Babylon und Aphroditopolis, auf dem östlichen Ufer. Nach der Not. dign. Or. 28, 26 lag im V. Jahrh. die ala septima Sarmatarum in Scenas Mandrorum. Auch in den Bischofslisten begegnet Σκηνή Μανδορῶν nach G. Parthey, Zur Erdkunde des alten Ägyptens (Abh. Berl. Akad. 1858, 509 ff.). Unser Papyrus stimmt in der Namensform mit dem Itinerar überein, das seinem Kern nach etwa in dieselbe Zeit gesetzt wird. 25 τὸν ἐμὸν φίλον, ὡς καὶ  $^{25}$  σὰ ἐπίστασε αὐτόν. "Εχω ἐν ἀλε  $^{26}$ ξ[α]νδοεία ἀναγκαῖον φίλον  $^{27}$  καὶ τὰ πάντα μεταδώσι ἡμῖν.  $^{28}$  [κατα] Πᾶν ποίησον so τοῦ σὲ ἀπε  $^{29}$  νέγκε ἀποίλλωνι τὸν κυνηγὸν  $^{30}$  πρὸς [αυ] τ[ὸ]ν φίλον μου εἰ $\langle s \rangle$  Σκη  $^{31}$  νάς διὸ ο[ῷ]ν(?), ἄδελφε, ὅπως ἐντα  $^{32}$  λῆς τῷ ἀνδοί. Γαία τεσεινα (?) ὑπη  $^{33}$  ρέτησε χορτάρια τῷ ἐμῷ φίλῳ  $^{34}$  καὶ γὰο μέλλι αὐτῷ χρή- so ζεσθαι. Am linken Rande von unten nach oben:  $^{35}$  ἀσπάζομαι τὴ[ν] ἀδελφίν μου πολλὰ καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ [Σ]ερῆν[ο]ν καὶ τοὺς φιλοῦντα(ς) ἡμᾶς πάντες.  $^{36}$  Έρρῶσθαί σε εὕχομαι.

Verso:  $A\pi(\delta\delta\circ\varsigma)$   $Z\omega\sigma\iota\mu\omega$   $\underline{\alpha}\delta[\varepsilon\lambda(\varphi\tilde{\omega})]$  X  $\underline{\Pi}[\tau]\circ\lambda\varepsilon\mu\alpha lov$   $\alpha\delta\varepsilon\lambda\varphi\circ\tilde{v}$ .

33 Vielleicht =  $\delta\pi\eta\varrho\epsilon\tau\eta\sigma\eta$ . sein, an die BGU 623 geschrieben ist. 35 Die Schwester mag die  $\Sigma ov\eta\varrho\iota\varsigma$   $[\Sigma]\epsilon\varrho\eta\nu[o]\nu$  W.

22. Austreibung der Ägypter aus Alexandrien durch Caracalla. — 215 n. Chr. Vgl. S. 61.

Giss. 40 II 16 ff. ed. P. Meyer (mit Photographie). Lit.: Außer Meyer l. c. Rostowzew, Kolonat 211.

Wir wußten schon aus Dio Cass. 77, 23, daß Caracalla nach dem berüchtigten Blutbade vom J. 215 "die Fremden außer den Händlern" (οί ξένοι – πλην τῶν ἐμπόρων) aus der Stadt ausgewiesen habe. In dem Gießener Papyrus besitzen wir jetzt Auszüge (μεθ' έτερα in 26) aus dem Erlaß, in dem der Kaiser in Form eines Briefes an den Präfekten (vgl. ἔγβαλλε in 19) diese Ausweisung angeordnet hat. Danach sind die ξένοι im besonderen die nach Alexandrien geflüchteten Ägypter vom Lande. Ausgenommen werden von dem gegen diese "wahren Ägypter" gerichteten Erlaß die in Alexandrien unentbehrlichen Schweinehändler und Flußschiffer und die das Rohr zum Heizen der Bäder bringen. Auch will er unbelästigt sehen die Ägypter, die zu den Festen des Sarapis, dessen großer Verehrer der Kaiser, der Φιλοσάραπις, war (Kap. II), und zu einigen anderen Festen die Opfertiere bringen, auch die sich vorübergehend dort aufhalten, um Alexandrien kennen zu lernen oder um Geschäfte zu erledigen. In dem letzten Absehnitt, der zitiert wird, hebt der Kaiser die Eigenart der Ägypter in Sprache, Rasse und Lebensführung hervor. Zum Einzelnen verweise ich auf den eingehenden Kommentar des Herausgebers. Nach Rostowzew l. c. wäre die Verfügung, abgesehen von den politischen Unruhen, auch dadurch veranlaßt worden, daß damals ein neuer Zensus bevorstand, bei welchem ähnliche Ausweisungen gerade auch aus Alexandrien üblich waren (vgl. Kap. V).

16 ,, Δἰ[γύπτι]οι πάντες, οι εἰσιν ἐν ἀλεξανδοεία, καὶ μάλιστα ἄ[γ]οοικοι, οιτινες πεφε[ύγασιν] 17 ἄλ[λοθεν κ]αὶ εὐμαρῶς ε[ὑ]οισ[κε]σθαι δύναντα[ι], πάντη πάντως ἐγβλήσιμοι εἰσιν, ο[ὐχ]ὶ 18 μ[έν]τοι γε χοιρέμπο[ρ]οι καὶ ναῦται ποτά[μ]ιοι ἐκεῖνοι τε οιτινες κάλαμον πρ[ὸ]ς τὸ 19 ὑποκαιειν τὰ βαλα[νεῖ]α καταφέρουσι. Τοὺς δὲ ἄλλους ἔγβ[α]λλε, οιτινες τῷ πλή-20 θε[ι] τῷ 20 ἰδίφ κα[ὶ οὐ]χὶ χρήσει ταράσσουσι τὴν πόλιν. Σαραπείοις καὶ ἐτέραις τισὶν ἑορ 20 τασί[μοις ἡ]μέραις εἰωθέναι κατάγειν θυσίας είνεκεν ταύρους καὶ ἄλλα τινὰ 22 ἔνψ[ν]χα ἢ καὶ ἄλλαις ἡ[μ]έραις Αιγυπτίους

μανθάνω διὰ τοῦτο οὔκ εἰσι κωλυτέοι.  $^{28}'E$ [κεῖνοι] κωλ[ύ]εσθαι όφε[ℓ]λουσιν, οίτινες φεύγουσι τὰς χώρας τὰς ίδίας, ἴνα μὴ 24 ε. [...] ἄγροικον ποιῶσι, οὐχὶ μέντοι, (οῖτινες) τὴν πόλ[ι]ν τὴν Αλεξανδρέων τὴν λαμπρο- $^{25}$  τάτ[ην] «ην» ἰδεῖν δέλον[τ]ες εἰς αὐτὴν συνέρχονται ἢ πολειτικωτέρας  $^{25}$ ζωῆς ενε $\frac{26}{6}$ κεν [ἢ πο]αγματείας ποο $[\sigma]$ καίοου ενθά $\delta$ ε κ $[\alpha]$ τέοχονται." Mεθ'  $[ε[τ]ερα· , Επιγεινώσκε <math>\frac{27}{2}$ σθαι γά[ρ] εἰς τοὺς [ε]νοὕφ[ρ]υς οἱ ἀληθινοὶ Αλγύπτιοι δύναντ[α]ι εὐμαρῶς φωνῆ, ἡ 28 ἄλλων [δηλ]οῖ (αὐτοὺς) ἔγειν όψεις τε καὶ σχημα· ἔτι τε καὶ ζω $[\dot{\eta}]$  δεικνύει ἐναντία ἤθη  $^{29}$ ἀπὸ ἀναστροφής [πο]λειτικής είναι άγροίκους Α[ι]γυπτίους."

23. Kampf zweier Nachbardörfer. — V. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. BGU IV 1035 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 505 f. Original von

mir revidiert.

Dieser Bericht eines ἀργιϋπηρέτης an den Comes gibt eine ergötzliche Probe von den Streitigkeiten, wie sie öfter zwischen Nachbardörfern im Kampf ums Dasein geführt wurden. Parallelen aus byzantinischer Zeit führt M. Gelzer, Stud. z. byz. Verwaltung Aeg. 66/7 an. In unserm Fall waren die Leute von Kerkesis im Faijûm an den Seestrand gezogen, der zu dem Nachbardorf Oxyrhyncha gehörte, und hatten die Fischer dieses Dorfes vertrieben. Als nun die Leute von Oxyrhyncha aufbrachen, um mit denen von Kerkesis zu kämpfen, da schlichtete der ἀρχιϋπηρέτης — mit Gottes Hilfe den Streit. Stolz über diesen Erfolg berichtet er an den Comes darüber in dem folgenden in vulgärer Sprache geschriebenen Schreiben:

1 + Τῷ κυρίφ ἡμῶν καὶ δεσπ[ότ]η τῷ 2 μεγαλοπρεπεστάτο καὶ ἐναρετ(ωτάτω) κόμετι <sup>3</sup>Ανούθιος ἀρχιϋπηρέτης. Οι ἀπὸ κώμης <sup>4</sup>Κεριήσις ήλθαν ε[ί]ς τὸν αἰγιαλὸν 5 τῶν ἀπὸ 'Οξυρύγχων καὶ ἐδίοξαν 6 τοὺς ἁλιεῖς 'Οξυ- 5  $\mathbf{ούγχ}(\mathbf{ων})$  καὶ δ θεὸς  $\mathbf{v}$  έβοηθησεν καὶ οὔ κέγονεν  $\mathbf{v}$  σφάλμα. Οἱ οὖν ἀπὸ 'Οξυούγγων <sup>9</sup> ήθέλησαν ἀπέριν καὶ πολεμῆσαι <sup>10</sup> μετὰ τῶν ἀπὸ Κεριῆσις. 10  $^{11}$ Έγὸ  $^{12}$ Οεὸς  $^{12}$ Θεὸς  $^{12}$ Θεὸς  $^{12}$ Θεὸς  $^{12}$ Θεὸς  $^{12}$ Οεὸς  $^{12$ εὐκέ 13 οημε εἰς 'Οξυρύγχων κακονειχι 14 γενέσθαι. 'Ιδοῦ γεγράφηκα τῆ 15 έξουσία σου, τυα δώσης αὐτῶν 16 ῶρον. Καὶ σὺν Θεῷ ἔρχομε 17 μετὰ 15 την αύριον φέρον τὸ 18 χρυσικόν. 19 † Δέσποτά μου κύριε.

Verso. <sup>1</sup> Τῷ κυρίω καὶ δεσπότη τῷ μεγαλοπρ(επεστάτω) κ(αὶ) ἐναρ-(ετωτάτω) κό[μετ]ι <sup>2</sup> [παρά] 'Ανουθίω ἀρχιυπηρέ[του].

2 Da das Faijûm damals zu Arcadia gehörte, ist der comes vielleicht der comes Arcadiae.

3 Hier ist es ganz klar, daß οἱ ἀπὸ κόμης nicht die Dorfbeamten (Hohlwein), sondern die Dorfbevölkerung sind. Vgl.

S. 43. 4 Zur Lage von Κερνῆσις vgl. Teb. II

9 απεριν (= ἀπαίρειν aufbrechen) W. Vgl. Lips. 47, 12. Zu πολεμῆσαι μετὰ vgl. die Silkoinschrift (Arch. III 334).

12 Lesung ην möglich (W), nicht [έ]αν Ed. ενηερημε = ηὐναίρημαι Ed.

13 Lesung παπονειχι sicher. Vielleicht καπῆ νειχι = καπῷ νείκει und dies für κακὸν νεῖκος W. καπὸν ειχι (für ἄγχι) Ed. Trotz aller Verstöße gegen die Sprache ist wohl der Sinn, daß schlimmer Streit entstanden wäre, wenn der Schreiber nicht zur rechten Zeit nach Oxyrhyncha gekommen wäre.

15 Zu meiner Lesung δώσης—ἄρον (= ῦρον) l. c. fand ich nachträglich eine Parallele in Leontios' von Neapolis Leben d. heil. Johannes d. Barmherzigen (ed. Gelzer) S. 67, 8: δώσας αὐτῷ ὅρον μηδενὶ Φαρρῆσαι. Vgl. Arch. IV 186.

- 24. Maßregeln betreffs Rückkehr in die idia. Anfang des VIII. Jahrh. (?). Vgl. S. 89 f.
  - P. Brit. Mus. 32 ed. Forshall, Gr. Pap. in the Brit. Mus. 44; Wessely, Wien. Stud. 8, 212. Kenyon, P. Lond. I S. 230/1 (Atlas Taf. 147). Mit zahlreichen Verbesserungen neu herausg. von \* Bell, Journ. Hell. Stud. 28, 111 f.

Der erst durch Bell verständlich gewordene Text ist das Fragment einer Verfügung, die wahrscheinlich kein Geringerer als der Statthalter des Khalifen erlassen hat. Der Inhalt wie auch die prächtige Ausstattung scheint mir dafür zu sprechen. Er hat verschiedenen Personen die Erlaubnis gegeben, nach der Provinz Oriens zu gehen, hat ihnen aber zur Rückkehr einen Termin von so und so vielen Monaten gestellt. Nun verfügt er, daß, wer auch immer von den Dienern des Khalifen, sei es im Oriens oder in Ägypten sie nach diesem Termin antreffe, der solle sie anhalten und in die Heimat zurückbringen, und pro Kopf 3 Solidi abverlangen. Wer die Personen sind, erfahren wir aus dem Fragment nicht. Bell denkt an solche, die zu Flottendiensten zum cursus Orientis geschickt sind. Ich weiß nicht, ob ἀπελύσαμεν έξελθεῖν (Z. 1) zu dieser Vorstellung paßt. Jedenfalls befürchtet der Statthalter, daß die Leute den Termin nicht einhalten und sich im Oriens oder Ägypten herumtreiben werden. Insofern hängt, wie Bell gesehen hat, dies Stück innerlich mit den Londoner Papyri, die von den φυγάδες handeln, zusammen, und die Urkunde bestätigt uns, daß auch die arabische Regierung, wie alle früheren, an dem Prinzip der ιδία festhielt (vgl. Becker, Klio 9, Heft 2. S. 8. S.-A.). Ob die Leute unseres Papyrus speziell zu den φυγάδες τοῦ ᾿Αρσινοΐτου gehören, wie Bell vermutet, bezweifle ich, da der Papyrus zu den alten Erwerbungen gehört. Zu Forshells Zeit gab es noch keine Faijûm-Papyri (außer der Charta Borgiana).

 $^{1}$  [ά]πελύσαμεν έξελθε $[\tilde{\imath}]$ ν εἰς ἀνατο $[\lambda\dot{\gamma}$ ν . . . . . . . . . . . . . . . ]  $^{2}$ δεδωκότες αὐτοῖς προθεσμίαν μηνῶ[ν ..... ἀπὸ τῆς σήμερον]  $^{3}$   $[\dot{\eta}]\mu[\dot{\varepsilon}]\varrho[\alpha\varsigma], \ \ddot{\eta}\tau\iota[\varsigma] \ \dot{\varepsilon}\sigma\tau\dot{\iota} \ \mu(\eta\nu\dot{\circ}\varsigma) \ \Pi(\alpha)\tilde{v}(\nu\iota) \ \varepsilon \ \dot{\iota}\nu\delta(\iota\kappa\tau\dot{\iota}\omega\nu)o(\varsigma) \ \delta\omega\delta\varepsilon\kappa\dot{\alpha}\tau\eta\varsigma$  $[\ldots \tau \tilde{\eta}_S]$   $^4$  αὐτ $\tilde{\eta}_S$  δωδεκάτης [i]νδ(ικτίων)ο(g).  $5 "Oστις οὖν ὑπαν[τ] ήση αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπουργᾶ[ν τοῦ] <math>^5$  'Αμι[ρ]αλμ[ο]νμνὶν  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \tilde{\sigma} \nu \tau \omega \nu \ \epsilon i(\varsigma) \ \tau \epsilon \ A \nu \alpha \tau \sigma \lambda \dot{\eta} \nu \ \kappa \alpha \lambda \ A i \gamma \nu \pi \tau \sigma \nu \ \mu \epsilon \tau \dot{\alpha} \ \tau \dot{\eta} \nu \ \delta [\epsilon \delta \sigma \mu \dot{\epsilon} \nu \eta \nu]^{-6} \alpha \dot{\nu} \tau \sigma i \varsigma$ παρ' ημῶν προθεσμίαν, τούτους πρατή[σ]η καὶ ἀποστρέψη <math>εl(g) τ[ην ίδίαν?]  $^{7}$  [αὐτῶν].  $^{2}$ Απαιτήση ξιαστον [α]ὐτῶν νομίσματα τοία. Οὕτω γὰ $_{0}$  έθεμ[ατίσαμεν] <sup>8</sup> [αὐτοὺς δο]ῦναι καὶ πρὸς τὸ δῆλον εἶναι τῷ παρόντι σιγιλλίφ έχοησάμεθ[α τοῖς τε] <sup>9</sup>[Άραβικοῖς] (καὶ) Έλληνικοῖς γράμμασιν, έπιτ[ι]-10 θέντες ἐν αὐτῷ καὶ τὴν συνήθ[η ἡμῶν βοῦλλαν]. 10 [Ἐγράφη μ(ηνὸς)  $\Pi$ ](α) $\tilde{v}(\nu\iota)$  ε  $l\nu\delta(\iota \varkappa \tau \iota \omega \nu \sigma \varsigma)$  δωδεκάτης.

8 τοῖς τε] habe ich hinzugefügt, zumal diese Zeile sonst zu kurz würde.

Gegenüber dem Problem der Zweisprachigkeit oder Dreisprachigkeit der Protokolle (vgl. zuletzt Bell, Arch. V 143 ff.) ist von Interesse, daß hier nur von arabischer und griechischer Schrift gesprochen wird.

9 ἡμῶν βοῦλλαν] erg. Wessely, Stud. Pal. I S. 8 (vgl. Wilcken, Arch. II 164).

<sup>1</sup> Zum Begriff Oriens vgl. S. 72.
6 τ[ην ἰδίαν?] erg. W. τ[οὐς οἴπονς?]
Bell. Das alte Schlagwort kommt jedenfalls auch in dieser Zeit noch vor, vgl.
Stud. Pal. VIII n. 899.

## 3. STADT UND GAU.

25. Fragmente einer Phratrienordnung einer Griechenstadt. — 265 v. Chr.
— Hibeh. Vgl. S. 16.

Hib. 28 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Schubart, Arch. V 92 f. und 100. Perdrizet, Rev. d. Ét. anc. XII (1910) 222 = Bull. Soc. arch. d'Alex. Nr. 12 S. 57 f.

Wenn der Text, dem diese Fragmente angehören, vollständig erhalten wäre, würden wir einen klaren Einblick in die Organisation dieser Bürgerschaft gewinnen. So aber können diese Fetzen nur Fragen aufwerfen. Klar ist nur der Passus von Z. 10 an: die Bürgerschaft hat 5 Phylen, jede Phyle 12 Demen, jeder Demos 12 Phratrien (letztere in Ägypten bisher unbekannt), also 720 Phratrien; da das Jahr 360 Tage hat, so werden immer zwei Phratrien jeden Tag funktionieren. Da Naukratis wahrscheinlich keine Phylen gehabt hat (S. 13), so kommt für diese Organisation nur Alexandrien oder Ptolemais oder beide in Betracht. Für Alexandrien hat man auf die fünf Stadtquartiere hingewiesen — die von Schubart l. c. 101 außerdem herangezogene Inschrift mit fünf Prytanen gehört nach Rhodos (Wilamowitz u. A.) —, für Ptolemais könnte auf die fünf Prytanen verwiesen werden, falls man von dem  $\gamma \varrho \alpha \mu \mu \alpha \tau \epsilon \dot{\nu}_S$   $\tau \eta_S$   $\beta o \nu \lambda \eta_S$  als sechstem absieht (Plaumann, Ptolemais 18 ff. und 22 Anm. 4). Die Frage ist noch ungelöst.

### Fragment I

 $^1$ ἀγνοῶσιν τά τε γεν[όμε] $^2$ να αὐτοῖς τε κα[ί $\dots$ ]  $^3$ γοαφέντα  $[\dots]$ 

## Fragment II

 $^5$ ται εἰς τὰς φράτρ $[\alpha]$ ς μ $[\alpha i]$   $^6$ γνωρίζηται ὑπὸ τῶν  $^7$ φρατόρων, θυέτω- $^5$ σαν μα[i]  $^8$ συνέστωσαν τρ $[\cdot]$ πε $[\cdot\cdot\cdot\cdot]$   $^9[\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot]$   $^3$ πὸ φυλῆς ἐκάστ $[\eta\varsigma]$   $^{10}$ [ἡμέρ]ας  $_{10}$  φρᾶτραι δύο. Ἐπ $[\epsilon\iota]$   $^{11}$ δὴ γὰρ [i]πάρχουσιν φυ $[\lambda\alpha i]$   $^{12}$ μὲν πέντε, τούτων  $[\delta \dot{\epsilon}]$   $^{13}$ ἐν ἐκά $[\sigma]$ τηι φυλῆι δῆ $[\mu \iota \iota]$   $^{14}$ μὲν  $[\delta \dot{\omega}]$ δεκα, φρᾶτρα $[\iota]$  δ $\dot{\epsilon}$   $^{15}$  $[\delta \dot{\omega}]$ - $^{15}$  δεκα τῶ $[\iota]$  δήμω $[\iota]$   $[\epsilon κα]$   $^{16}$ [ετρι] [i] [ετρι] [ετρι

1 vor ἀγνοῶσιν ergänzen die Edd. ἵνα

2-3 κα[l τοῖς τὰ] γοαφέντα[? W. Vgl. auch Schubart l. c. 92 Anm. 1, der aber den Bruch zwischen 4-5 übersieht.

4 Unter dieser Zeile ist das Fragment abgebrochen; unsicher, ob 1—4 zur selben Kolumne wie das folgende gehört (Edd.). Der Text spricht gegen die Zusammengehörigkeit. Ich habe sie daher als Fragmente getrennt.

5 Hier ist offenbar von der Einführung neuer Phratriengenossen die Rede. Dafür spricht das γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν φρατόρων. "Wenn er eingeführt wird in die Phratrien und von den Phratoren agnostiziert wird, dann sollen sie opfern."

20 Das Jahr von 360 Tagen ist das

20 Das Jahr von 360 Tagen ist das ägyptische Jahr ohne die Epagomenen. Diese Rechnungsweise begegnet auch sonst, vgl. Arch. II 387/8; Ed. Meyer, Ägypt.

Chronol. S. 9.

25  $^{28}$ εἴκο[σι] φρατριῶν ξ[....]  $^{24}$  σεσθαι τὴν ἡμέρα[ν....]  $^{25}$  δύο τοῖς [..]. [.....]  $^{26}$ νοις χ[15 Buchst.]  $^{27}$  σκε. [15 Buchst.]  $^{28}$  χετ[15 Buchst.] Die weiteren winzigen Fragmente vgl. in der Edition.

23 Da die vorhergehende Rechnung aufgemacht ist, um zu begründen (vgl. γὰρ in 11) das vorhergehende συνέστωσαν—φρᾶτραι δύο, so vermute ich hier als Nachsatz: συ[μβή]σεται τῶν ἑπτακο[σίων] εἴκο-

[σι] φρατριῶν σ[υνέ]σεσθαι τὴν ἡμέρα[ν φράτρας] δύο κτλ.

Zu den weiteren kleinen Fetzen bemerke ich, daß in Z. 42 wohl von Prytanen die Rede ist.

# 26. Zur Besiedlung von Antinoopolis. — 135 und 156 n. Chr. Vgl. S. 50. Unpublizierter P. Würzburg ed. Wilcken.

Die Konservierung und Zusammensetzung des sehr zerfetzten Papyrus, den ich erst kürzlich in Arbeit nehmen konnte, und daher auch seine Entzifferung ist noch so weit im Rückstande, daß ich mich darauf beschränke, die beiden folgenden darin enthaltenen Briefe hier vorläufig mitzuteilen. Sie sind Beilagen — ebenso wie die vorhergehenden Kaiserreskripte — zu einer Eingabe, die ein Sempronius, nach den Beilagen zu schließen ein Antinoït, an einen hohen Beamten, den Präfekten oder Epistrategen, gemacht hat (frühestens unter Marcus und Verus). Erhalten sind nur Reste von den Beilagen, nicht die vorhergehende Petition, außerdem die Subskription des Präfekten, die durch die Handschrift zeigt, daß wir eine Originaleingabe vor uns haben. Ich beschränke mich hier auf die Besprechung der beiden folgenden Briefe und der Subskription, das Weitere der späteren Gesamtpublikation vorbehaltend.

In dem ersten Briefe, den der bekannte Präfekt Petronius Mamertinus im J. 135 an den Strategen des Thinites gerichtet hat, ist von größtem historischen Interesse die Nachricht, daß zur Kolonisierung von Antinoopolis Bewohner von Ptolemais, der Metropole des Thinites, ausgelost worden sind. Vgl. hierzu oben S. 50. Diese Kolonisten haben Angehörige (οἱ αὐτῶν) im Thinitischen Gau zurückgelassen — wohl Eltern und Verwandte, vielleicht auch Pächter auf ihren Gütern u. ä. —, und diese sind dort in Abwesenheit der Kolonisten irgendwie belästigt worden. Aus Anlaß der Petition eines Demetrios befiehlt der Präfekt dem Strategen ganz generell (καὶ οἱ τῶν ἄλλων), dafür zu sorgen, daß diese Angehörigen im Gau unbelästigt leben können.

Auch der zweite Brief vom J. 156, wiederum an den Strategen des Thinites, ist zum Schutz dieser Angehörigen der antinoitischen Kolonisten (καὶ τοὺς αὐτῶν) geschrieben worden. In diesem Falle hat sich der Antinoit an Statilius Maximus gewendet, den wir als Epistrategen der Heptanomia, zu der Antinoopolis gehört, in dieser Zeit kennen. Der Brief des inzwischen verstorbenen Mamertinus, der hier zitiert wird, ist sehr wahrscheinlich der eben behandelte, wenn hier auch nicht gerade von dem Schutz der Antinoiten selbst direkt gesprochen wird. Beachtenswert ist, daß Statilius Maximus als Epistratege der Heptanomia nicht der Vorgesetzte des Strategen des zur Thebais gehörigen Thinites ist. Dem entspricht die vor-

sichtigere Formulierung: Lies die Eingabe, und wenn du derartiges tust, werde ich es dem Präfekten melden.

Ich bemerke nur noch, daß durch diese Texte die Streitfrage, ob Ptolemais damals eine βουλή gehabt hat (s. oben S. 48), nicht gelöst wird. Die Sicherheit ἐν τῷ νομῷ kann eine βουλή nicht gewähren, sondern nur der Stratege. Dazu kommt folgendes: Die Subskription des Präfekten (resp. Epistrategen) zeigt, daß er auch die Sache eines Bürgers von Antinoopolis, die doch sicher damals eine βουλή hatte, in den üblichen Wendungen zur kommissarischen Untersuchung an den Strategen (natürlich des Antinoites) verweist. Ein solcher Fall ist noch nicht vorgekommen und er überrascht auf den ersten Blick. Und doch ist es ganz begreiflich, daß auch in diesem Fall der übliche Instanzenweg eingehalten wird. Er kollidiert um so weniger mit den Prärogativen der Griechenstadt, als der Stratege eben nur die kommissarischen Voruntersuchungen zu leiten hatte. Es bleibt nach der auf S. 52 zitierten Inschrift trotzdem bestehen, daß Antinoopolis in städtischen Angelegenheiten von der Gewalt des Strategen eximiert war. Die beiden neuen Texte führen uns aber vor Augen, daß der einzelne Bürger der Griechenstadt in seinen persönlichen Angelegenheiten auch mit dem Strategen zu tun haben konnte.

T.

Πετοώνιος Μαμερτείνος Ωρείωνι στρατηγώ Θεινείτου χαίρειν. 'Αντίγοαφο[ν ἐπ]ιστολῆς γραφείσης [μ]οι ὑπὸ Δημητρίου [.]ο[.....] τῶν ἰς την 'Αντι[νόο]υ μεμληρωμένων [έμ τ]ης Π[το]λεμαέω[ν] πόλεως τούτοις τοίς γο αμμασιν υπέταξα βουλόμενός σε φροντίσ αι, ὅ πως ο [τ] τε αὐτοῦ καὶ οἱ τῶν ἄλλων τῶν ὶς τὴν Αντινόου ἀπωκισ[με]νων ἀ[νύ]βριστοι καὶ ἀνεπ[ηο]έαστοι διάγωσιν έν τῶ νομῶ. ("Ετους) τθ θεοῦ ['Α]δοια- 20 νοῦ Φαομοῦ-

મા છે.

Hierauf folgt Z. 22-27 die Abschrift eines zweiten Briefes desselben Petronius Mamertinus an die Strategen der Heptanomia, gleichfalls zum Schutz der Interessen der Antinoïtischen Kolonisten (vom 24. Februar 137). Sein Text steht mir noch nicht überall fest. Den Schluß macht der folgende Brief nebst Unterschrift des Petenten und Subskription des Beamten:

15 Petronius Mamertinus ist als praef. Aeg. für 133—135 bekannt. Vgl. Cantarelli. Weiter führt jetzt der oben erwähnte zweite Brief desselben vom 24. Februar 137. So schließt er sich ziemlich eng an den von 138 an bezeugten Avidius Heliodorus

16 Daß die ἐπιστολή als Eingabe (statt des ὑπόμνημα) einen außerordentlichen Weg bedeutet, hat kürzlich Mitteis gezeigt (Zur Lehre von den Libellen, Ber. Sächs.

Ges. Wiss. 62, 1910, 86 ff.) 16 Wiewohl Demetrios als Kolonist sicher Vollbürger von Antinoopolis geworden ist, wird Phyle und Demos hier nicht angegeben. Der Präfekt hält es nicht für nötig, sie zu nennen, da er ja seine Petition, in der sie sicher staden (vgl. Nr. 29), beilegt. Das ist wichtig für andere Fälle, z. B. hier Z. 29.

TT.

28 Στατείλιος Μάξιμος Ώρείωνι στρατηγῷ Θεινείτου χαίρειν.
"Έντυχε βιβλειδίῷ δοθέντι μοι παρὰ Κάστορος 'Αφροδισίου, ὁ ἐγ30 γέγραπ[τ]αι καὶ ἐπιστολὴ τοῦ κρατίστης μνήμης Μαμερτείνου, δι' ἡς
οὐχ ὅπως τοὺς 'Αντινοέας, ἀλλὰ καὶ τοὺς αὐτῶν ἠθέλησεν [ἀν]υβρίστους εἶν[αι, κ]αὶ ἴσθι, ε[ἰ το]ιοῦτον κλό[π]ι[ον? πρ]άξαις, δηλώσαντά με
τῷ κρα-

τίστ $\varphi$  ήγεμόνι. ("Ετους)  $\underline{\iota}\vartheta$  θεοῦ Αλλίου 'Αντωνίνου Μεσοφή ἐπαγομένων  $\bar{\alpha}$ . (2. Η.) Σεμπρώνιος ἐπι $\langle \delta \hat{\epsilon} \rangle$ δωκα.

(3. Η.) Εἴ τινα δίκαια ἔχεις, τῷ στοατηγῷ παραθοῦ καὶ τὰ δέοντα ποιήσει. (4. Η.) ἀπόδος.

28 Ein Statilius Maximus ist nach BGU 340 Epistratege der Heptanomia nach 148/9. An der Identität mit unserem Statilius ist nicht zu zweifeln. Vgl. im übrigen Prosopogr. Rom. III S. 260. — Es ist ein Zufall, daß dieser Stratege des Thinites wieder 'Ωρίων heißt. Es liegen 21 Jahre zwischen den beiden Briefen.

29 Kastor ist ein Antinoït (s. vorige Bemerkung), der für seine Angehörigen im Thinites eintritt. Wäre er etwa der dort Belästigte selbst, so hätte er sich an den Epistrategen der Thebais und nicht der Heptanomia wenden müssen. Am Schluß  $\delta = \delta$ .

30 Aus πρατίστης μνήμης folgt, daß Mamertinus inzwischen gestorben ist. Daß auch die μνήμη mit dem entsprechenden Rangtitel verbunden wird, ist bekannt.

32 δηλώσαντα wie oft für δηλώσοντα.

35 Eine genaue Parallele zu dieser Subskription ist mir nicht bekannt, aber die 3 einzelnen Bestandteile (εἴ τινα δίκαια ἔχεις — τῷ στρατηγῷ παραθοῦ — τὰ δέοντα ποιήσει) sind bekannt. Das τῷ στρατηγῷ παραθοῦ begegnet in Oxy. 237 V 7 f. Daß es sich dort nur um kommissarische Erhebungen handelt, zeigte Mitteis (Ber. Sechs. Ges. l. c. 122). Das wird auch hier gelten trotz des allgemein gehaltenen τὰ δέοντα ποιήσει.

δέοντα ποιήσει.

Das Ἀπόδος ist die eigenhändige Unterschrift des Beamten, während Εἴ τινα κτλ. von seinem Sekretär geschrieben ist. Vgl. Arch. IV 130. Das ἀπόδος ist m. E. die Aufforderung des Beamten an den Sekretär, das ὑπόμνημα, das ja nach Mitteis' Untersuchung persönlich übergeben worden ist, dem Petenten wieder zurückzu-

geben.

## 27. Das Connubium der Antinoïten und Ägypter. - II. Jahrh. n. Chr.

Papyrus ed. S. de Ricci, Compt. Rend. de l'Acad. d. Inscr. et Bell. Lett. 1905, 160 ff. Nachtr. von de Ricci (nach Revision des Originals nach brieflicher Mitteilung).

Lit.: Wilcken, Arch. III 355 f. Mitteis, R. Privatr. 65 Nr. 5.

Aus diesem Sitzungsprotokoll des Rates von Antinoopolis, das auf der Rückseite der folgenden Nummer steht, lernen wir drei neue Fakta von weittragender historischer Bedeutung: 1) Daß die Antinoïten (von Hadrian) die νόμοι von Naukratis bekommen haben (vgl. S. 51), 2) daß die Naukratiten kein Connubium mit den Ägyptern gehabt haben, und zwar noch zur Zeit dieser Sitzung (nach Antoninus Pius Z. 11) (vgl. S. 47) und 3) daß die Antinoïten von Hadrian das Connubium mit den Ägyptern erhalten haben (vgl. S. 51).

Nur zu letzterem Punkt noch eine Bemerkung. Falls meine Konjekturen zu den letzten Zeilen zutreffen, im besonderen  $i\delta l\omega_{\mathcal{G}}$  έπρεπεν ήμῶν τῷ Ἑλληνω [ῷ...]γῳ, so darf man vielleicht einen Gegensatz in der Beurteilung des

Connubium zwischen dem Präsidenten und dem Ratsherrn 'Aproxacos herauslesen. Der Prytanikos hatte das Connubium als ein Privileg bezeichnet (κατ' ἐξαίοετον); er stand also auf einem ägypterfreundlichen Standpunkt. Der Aristaios scheint vielmehr den hellenischen Standpunkt hervorzukehren. Mehr wage ich bei dem jetzigen Zustand des Textes nicht zu sagen. Es wäre von hohem Interesse, wenn wir diese beiden Richtungen im Rat von Antinoopolis nachweisen könnten. Möge es Herrn de Ricci, der mir so freundlich Auskunft erteilt hat, gelingen, diesen wichtigen Passus noch weiter zu fördern.

#### Verso.

 $^{1}$ εί τοῖς ἀναγνωσθεῖσι ψηφίσ $^{2}$ μα[σ]ι ὑπεναντίον τί ἐστιν κα $^{3}$ τὰ νόμον η κατὰ διάταξιν.  ${}^4E$  [ l γὰ ]ο ὑπεναντίον ἐστὶν τὸ  ${}^5πα$ [ ρά] δειγμα οὐκ ἰσχυ-  ${}^5$ οόν, ποο εποεί [ν] ονται γαο παντός ούτινος τοῦν οι νόμοι καὶ διατάξεις."

 $^{8}$  Έρμόδωρος Εὐτυχίδους βου $^{9}$ λευτής εἶπεν $^{\cdot}$  , Αναγνωσθέ $^{10}$ τω ή διά- 10 ταξις Πρόκλου." 'Aνα 11 γνωσθείσ(ης) ,'Επὶ τοῦ θ (ἔτους) θεοῦ 12 Aλλίου'Αντ ω νείνου 'Αθύο πα"

 $N_{\varepsilon} \frac{13}{4} \mu \varepsilon \sigma l \omega v A \mu \mu \omega v l \omega v \beta o v \lambda \varepsilon v \frac{14}{4} [\tau \dot{\eta}_{\varsigma}] \varepsilon \tilde{l} \pi \varepsilon v$  "Περl τούτου  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  έδο-15 ξε[ν], προσφωνησάτω ήμεῖν 16 δ πρυτανικός." 15

 $ημεῖν ποὸς <math>^{19}$ Αἰγυπ[τl]ου[ς] κατ' έξαίρετον  $^{20}$ ὑπὸ τοῦ θεοῦ 'Αδριανοῦ,  $_{20}$ καὶ τὰ περὶ τῆς ἐπιγα $\frac{24}{4}$ μίας πάλιν ἀναγεινώσκω. $^{4}$   $^{25}$  Καὶ ἀναγνόντος μετὰ  $^{25}$  $την 《αλ <math>^{26}$ ανάννωσιν

'Αρισταῖος βου $\langle \lambda \varepsilon [v] \rangle = \frac{27}{\lambda} \varepsilon v \tau \dot{\eta} \varepsilon$   $\varepsilon \tilde{l} \pi \varepsilon v$  Τοῦτο οὐχ  $\ddot{\alpha} \pi \alpha = \frac{28}{5} \dot{\varepsilon} \dot{v} v$  . [...] **πεκείνηται,**  $^{29}$  άλλὰ καὶ πλεονάκις,  $i\delta i\frac{30}{20}$  ως έπ[o] επε[v] ήμῶν τῶ  $^{31}$ Ελλη- 30  $νικ[\tilde{q}$  λό?]γφ.  $H\varthetaελη \frac{32}{5}σα ....ν$  περιτροπήν  $ε \frac{33}{5} τ . υσεπ . κ .... ημῖν$ (Hier bricht der Papyrus ab).

6-7 οὖτινοςοῦν conie. Schubart; οὖτιvos ovx Ed. Die Gesetze und Verfügungen gehen über die städtischen ψηφίσματα.

9-10 = Άναγνωσθήτω. Die διάταξις Πρόπλου ist ein Edikt des L. Valerius Proculus, der als Präfekt von 145—147 bekannt ist (Cantarelli S. 49). Es war datiert vom 17. Nov. 145.

24 ἀναγεινώσιω heißt hier wieder "ich will vorlesen" wie in den im Arch. V 269

besprochenen Fällen.

28  $\varepsilon \nu \nu \circ \mu [\ldots]$  ( $\varepsilon \nu ? \nu \circ \mu [o \iota \varsigma ?]$ ) Ed.  $\varepsilon \nu \nu \ldots [\ldots]$  de Ric. brieflich. Will er sagen: dieses eben verlesene Statut über das connubium ist schon mehrmals erschüttert worden? Oder unter Annahme einer Verschreibung von κεκινηται für นะนะทัดชิณ: Daß dies schon oft erschüttert wäre, hätte sich geziemt für uns Hellenen?

30  $\in$ TT[.] $\in$ TTP[.]T[.]M $\odot$ N (= . . .  $\pi\varrho[o]$ - $\gamma[\alpha]\mu\tilde{\omega}\nu$ ) Ed.  $\in$ TT[.] $\in$  (ou A)TTO[.]HM $\odot$ N de Ric. brieflich. Danach vermute ich  $\xi\pi[\varrho]\epsilon\pi\epsilon[\nu]$   $\eta\mu\tilde{\omega}\nu$ .

31 [..]  $\bar{\rho}(0)$  de Ric. [ $\Delta \delta$ ] $\gamma \phi$  paßt kaum.  $\tau \varrho \delta$ ] $\pi \phi$ , das schön wäre, est trop long pour la lacune.

32-33 περιτροπήν έτους? Dann ΑΠ[.]X[ .]H Ed. **ΕΠ.Κ....** de Ric. brieflich.

## 28. Beschwerde eines Vaters von 'Αντινοϊτικοὶ παΐσες. — 159 n. Chr.

Papyrus ed. S. de Ricci, Compt. Rend. de l'Acad. d. Inscr. et Bell. Lett. 1905, 160 ff. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 554 f.

Dieser Papyrus macht uns zum erstenmal mit den Privilegien der  $\pi\alpha$ τέρες 'Αντινοϊτικών παίδων bekannt. Ein gewisser Apollophanes, der wahr-

scheinlich in Antinoopolis oder im Antinoïtes wohnte, aber im Lykopolites Grundbesitz hatte, war für Lykopolis zu einer Liturgie (πραπτορία παταπριμάτων) vom Xenocrates ausgelost worden, und war dann, als er in Geschäften nach Lykopolis reiste (ἐπιδημήσαντα), persönlich zur Übernahme der Liturgie festgehalten worden. Er beschwerte sich darüber bei dem Epistrategen der Thebais, unter dem der Lykopolites stand, mit der Begründung, daß er ein πατὴρ ἀντινοϊτικῶν παίδων sei und keine Kopfsteuern zahle. Der Grund wird als berechtigt anerkannt. Der Stratege wird angewiesen, wenn die Angaben des Petenten richtig seien, Ersatzmänner vorzuschlagen. Was ist nun ein Vater antinoïtischer Söhne? Mit Recht habe ich im Arch. 1. c. angenommen, daß Apollophanes offenbar nicht Bürger von Antinoopolis ist, da er sich sonst auf das Hadrianische Privileg der Antinoïten bezogen hätte. Unter Ablehnung aber der anderen dort vorgetragenen Vermutungen möchte ich, nach Kenntnis des Würzburger Papyrus, jetzt annehmen, daß ein Vater von antinoïtischen Söhnen ein Mann ist, dessen Söhne sich als Kolonisten an der Besiedlung von Antinoopolis (sogleich oder später) beteiligt haben oder vielleicht auch sonst irgendwie das antinoïtische Bürgerrecht erworben haben. Daß die Angehörigen solcher Kolonisten (οί αὐτῶν) den besonderen Schutz der Behörden genossen, zeigt der Würzburger Papyrus. In dem zweiten Brief werden sie in dieser Hinsicht geradezu mit den Antinoïten selbst auf eine Stufe gestellt (Z. 31). Dem würde es entsprechen, wenn hier der Vater antinoïtischer Söhne als solcher frei ist von Liturgien da, wo er als Grundbesitzer sonst liturgiepflichtig gewesen wäre, und außerdem auch kopfsteuerfrei ist. Das ἀνεπηρέαστον εἶναι, das jenen οἱ αὐτῶν zugesichert wird, wird oft speziell von dem Freisein von Liturgien gebraucht (vgl. die nächste Nummer). Wenn diese Hypothese sich bestätigen sollte, so würden wir durch diese Privilegierung der Väter der Kolonisten einen Einblick gewinnen in die Mittel, die die Regierung angewendet hat, um die neue Gründung zur Blüte zu bringen. Wahrscheinlich ist mir, wenn ich es auch nicht beweisen kann, daß Apollophanes mit seinen Söhnen von Hause aus im Lykopolites gewohnt hat, daß wir also hier einen Zuzug von Kolonisten aus diesem Gau nach dem benachbarten neuen Antinoïtes annehmen dürfen. Vgl. S. 50 f.

#### Recto.

 $^{1}$ 'Αντίγοα(φον) ἐπιστολ $(\tilde{η}_{S})$  ἐπιστοα $(\tau \dot{η}_{Y}ου)$  Θηβαίδος.  $^{2}$ Αίλιος Φανστεῖνος στοα $(\tau \eta \gamma \phi)$  Αυκοπ(ολίτου)  $^{3}$ χαίοειν.  $^{4}$ Βιβλίδιον 'Απολλοφάνους  $^{5}$ Ωοί $(\omega)$  $^{5}$ ωνος σημιωσάμενος πεμφ $^{6}$ θηναί σοι ἐκέλευσα. 'Επεὶ  $^{7}$ οὖν φησιν πατέρα έαυτὸν  $^{8}$ ὄντα παίδων 'Αντινοιτικών  $^{9}$ κα[ὶ ο]ὐ τὰ [ἐ]πικεφάλια τε-

wird sich der Apollophanes anläßlich seiner κατοχή in Lykopolis direkt an den dort zuständigen Epistrategen gewendet haben.

<sup>1</sup> Die Annahme von de Ricci (S. 167), daß Apollophanes zunächst an die βουλή von Antinoopolis gegangen sei (wie in Nr. 29) und diese an den Epistrategen geschrieben habe, scheint mir nicht richtig. Er würde dann keine Akten beigelegt haben. Vgl. Nr. 29. In obigem Falle

<sup>5</sup> Dieselbe Wendung σημιωσάμενος πεμφθήναί σοι έκέλευσα z. B. in BGU 73, 8; Teb. II 296, 6 ff.

λοῦν  $\frac{10}{10}$ τα μεπληρῶσθαι κατ' ἄγνοι  $\frac{11}{11}$ αν ὑπὸ Ξεινοπράτους εἰς πρα $\frac{12}{12}$ κτο- 10 ρείαν κα $[\tau]$ ακριμά $[\tau\omega]$ ν  $\frac{13}{12}$ καὶ νῦν ἐπιδημήσαντα  $[\ldots]$   $\frac{14}{12}$ πρὸς διόρθωσιν δημοσίω  $\frac{15}{12}$ ν κατεσχῆσθ $[\alpha\iota\ldots]$ τρε $\ldots$   $\frac{16}{16}$ χρεία. Φρόντισον, εἰ ταῦτα [ού]  $\frac{17}{12}$ τως  $\frac{15}{12}$  εχει, καθ' ἃ παρέθετ[o]  $\frac{18}{18}$ έφ' ὁμοίων κεκρίσθαι,  $\tau[ού]$   $\frac{19}{12}$ έτερα ὀνόματα ἀντ' αὐτοῦ  $\frac{20}{12}$ εἰς τὴν χρέαν πέμψαι.  $\frac{21}{12}$ Ερρῶσθ $(\alpha l$  σε) εὔχρ $(\mu\alpha\iota)$ .  $\frac{22}{12}$  $("Ετους) <math>\frac{20}{12}$  κβ 'Αντωνείνου Καίσαρος  $\frac{28}{12}$  $\tau[οῦ]$  κυρίου Παχὼν  $\delta$ .

10 f. Meine Vermutung κατ' ἄγνοιαν ὑπὸ Ξεινοπράτους (Arch. l. c.) bestätigt mir de Ricci brieflich. Wegen κεκληρῶσθαι wird man Xenokrates für den unmittelbaren Amtsvorgänger des Faustinus halten müssen. Sein römischer Gentilname muß dann ausgelassen sein. Sonst müßte man Irrtum für εἰςδεδόσθαι annehmen und Xenokrates zum Strategen machen.

13 Vielleicht ἐπιδημήσαντα [ἐπεῖ]? 15 Meinen Vorschlag πατεσχήσ[θαι (Arch. l. c.) bestätigt de Ricci brieflich,

indem er das & als vorhanden bezeichnet.

Was vor χοεία folgt, beruht auch auf brieflicher Mitteilung. Ob πατεσχῆσθαι έαντὸν τῷ χοεία möglich ist? Auf alle Fälle ist nicht zweifelhaft, daß πατέχεσθαι hier von der Person gesagt ist, nicht vom Vermögen, wie sonst häufig. Gegenüber dem Einspruch von Eger, Grundbuch 72, 6 verweise ich auf Giss. 11, 9 und Lond II S. 174, 7.

17 καθ' & usw. weist darauf hin, daß Apollophanes ähnlich wie der Petent des P. Würzb. analoge Fälle mit ihren günstigen Entscheidungen in seiner Eingabe

beigefügt hatte.

29. Beschwerde von Antinoïten über ungesetzliche Liturgiebelastung. — 196 n. Chr. — Antinoopolis. Vgl. S. 52.

BGU IV 1022 ed. Schubart. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 301 f. Original nochmals verglichen.

Zwei antinoïtische Vollbürger sind bei einem Aufenthalt in dem Faijûmdorf Philadelphia, wo sie Grundbesitz hatten, von dem dortigen Dorfschreiber zu einer Liturgie (beim staatlichen Getreidetransport) eingereicht worden. Unter kurzem Hinweis auf die von Hadrian den Antinoïten gegebenen Privilegien bitten sie den Rat der Stadt, dem Epistrategen (der Heptanomia) darüber zu berichten, damit dieser andere statt ihrer in das Amt einsetze, der Dorfschreiber aber (vom Epistrategen) zur Verantwortung gezogen werde, und sie künftig nicht wieder belästigt werden. Der Vorgang ist ähnlich wie in 28; der Unterschied liegt darin, daß dort ein Vater antinoïtischer Söhne, hier antinoïtische Bürger belästigt sind. Wenn sich letztere an die βουλή wenden, so war das nicht der einzige mögliche Weg: der Antinoït Demetrius in 26 I geht an den Präfekten, der Antinoït Kastor in 26 II an den Epistrategen der Heptanomia (Z. 29 δοθέντι μοι). Da sie sich aber einmal an die βουλή wenden, so erklärt sich m. E. hieraus, daß sie keine aktenmäßigen Belege für ihr Recht beilegen, wie jene es tun (bezeugt von Kastor Z. 29/30, außerdem von dem Verfasser der Haupteingabe P. Würzb.): dem Rat gegenüber war eine Abschrift der Stadtprivilegien nicht nötig, da sie in den Ratsakten jedenfalls gesammelt waren. Das ist der tiefere Sinn der Worte (Z. 6 f.): oùn dyvoeite utl.

Über das Privileg der Antinoïten betreffs Immunität vgl. Kap. VIII.

<sup>1</sup> Τῆι πρατίστηι βουλῆι 'Αντινοέων <sup>2</sup> Νέων 'Ελλήνων <sup>3</sup>παρὰ Λουκίου 5 Οὐαλερίου Λουκοη <sup>4</sup>τιανοῦ Ματιδείου τοῦ καὶ Πλωτινί 5ου καὶ Λουκίο]υ Λογγείνου Έρεννίου 6 Παυλεινίου τοῦ καὶ Μεγαλεισίου. Οὐκ ἀ<sup>7</sup>[γ]νοεῖτε, ανδοες ποάτιστοι, <math>δτι πασδν δ[λει]τουργι<math>δ[ν] αφ δείθημεν τῶν αλλαχοῦ10  $^9$  [nat]à διάταξιν θεοῦ 'Αδριανοῦ  $\langle \tau$ οῦ? $\rangle$  καὶ οἰκιστοῦ  $^{10}$  [τ]ῆς ἡμετέρα[ς  $\pi\delta$ ] $\lambda$ [ $\varepsilon$ ] $\omega$  $\varsigma$ .  ${}^{2}E\pi\varepsilon$ i  $\circ$  $\tilde{v}$  $\nu$   $\nu$  $\varepsilon$  $\nu$  $\delta$ i $\omega$  $\varepsilon$ i1[ $\nu$ 0]i1[ $\varepsilon$ ]i5[ $\Phi$  $\varepsilon$ i $\lambda$  $\alpha$ [ $\delta$ ] $\varepsilon$  $\lambda$  $\varphi$ f $\alpha$  $\nu$  $\lambda$ [ $\delta$ ] $\omega$ η $\nu$  $\tau$  $\delta$  $\tilde{v}$  $A_{QG}(vo^{-12}[\varepsilon \ell]\tau[o]v \tau \tilde{\eta}_S$  [  $H_{QG}[u\lambda\varepsilon \ell\delta ov u\varepsilon \varrho \ell\delta os, \ \tilde{\epsilon}v\partial \alpha \gamma \varepsilon ov^{-13}[\chi o]\tilde{v}\mu\varepsilon v, \ \tilde{\epsilon}\pi[\tilde{t}]$  $\tau \tilde{\eta}_S$   $\delta \iota \circ \circ \vartheta [\dot{\omega} \sigma] \epsilon \omega_S$   $\delta \eta \mu [\sigma \sigma] \ell \omega \nu^{-14} [\ldots] \ldots \dot{\varrho} \circ \tau \omega \nu$ ,  $\delta \tau \tilde{\eta}_S$   $\pi \varrho \circ \kappa [\epsilon \iota] \mu \dot{\epsilon} \nu \eta_S$   $\kappa \dot{\omega} \mu \eta_S$ 15 15 [κωμ] ογραμματεύς 'Αφροδάς Θέωνος κατ' έπή 16 [ρια]ν επέδωκεν ήμας έπὶ τῆς καταγωγῆς  $^{17}$ τοῦ σείτου παρὰ τὰ διατεταγμένα, κατὰ τὸ ἀναγ $^{18}$  [καῖο]ν, κύριοι, [τ]ην πρόςοδο[ν] πρὸς ύμᾶς ποι 19 [οῦ] μεν ἀξιοῦντες, ἐὰν ὑμῖν δόξη, 20 ἀνε $\frac{20}{2}$ νεγκεῖν τῷ κρατίστω ἐπιστρατήγ $\frac{21}{2}$  Καλπουρνίωι Κονκέσσ $\frac{1}{2}$  περί τούτου, ὅπως <sup>22</sup>κατὰ τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν δίκαια κελεύσαι <sup>23</sup> έτέρ[ο] υς ἀνθ' 25 ημών κατασταθήναι καὶ <sup>24</sup>λόγον αὐτὸν ὑποσχεῖν τῶν τετολμημέ 25 νων καὶ είς τὸ πέραν ἐπκρεάστους (sic) φυλα<sup>26</sup>χθηναι. (2.Η.) Διευ[τυ]χεῖτε. ("Ετους)  $\delta$  Αὐτοκράτορος  $^{27}$ Καίσαρος Λουκίου  $\Sigma$ ε $[\pi \tau \iota]$ μίο $[v \Sigma$ ε]ουήρου Εὐσεβοῦς Περτίναμος  $^{28} \Sigma$ εβαστοῦ  $^{\prime}$ Αραβικ(οῦ)  $^{\prime}$ Αδιαβηνικ[(οῦ)  $^{\prime}$ Μεσ]ορὴ  $\overline{\nu}$ . (3. H.) 30 Λούκιος  $^{29}[O]$   $\dot{v}$ αλέριος Λ[O]υκ[O]ητιαν $\dot{o}$ ς  $\dot{\epsilon}$ πιδέ $\dot{\delta}$ οκα  $^{30}$ κα $\dot{\epsilon}$   $\ddot{\epsilon}$ γραψα  $\dot{v}$ π $\dot{\epsilon}$ ρ Έρεννίου μη Γείδότος 31 γρά[μμα]τα.

3 Es scheint bisher nicht bemerkt zu sein, daß dieser L. Valerius Lucretianus auch in der 2. und 3. Cairener Holztafel (ed. de Ricci, N. Rev. Hist. 30, 479 ff.) vom J. 170 vorkommt, und zwar auch schon als Matidius qui et Plotinius. Es ist von Interesse, daß er dort in Arsinoë (als Vertreter seiner Schwester, die auch Antinois ist) auftritt. Die Familie scheint dort ursprünglich zu Hause zu sein (vgl. Erbschaft von Mutter und Großmutter). Haben wir hier einen Zuzug von Kolonisten aus dem Faijûm anzunehmen? Daß L. Valerius nicht etwa nur das antinoïtische Bürgerrecht erworben hat, sondern auch wirklich in Antinoopolis wohnt, zeigt der Papyrus. Die Frage müßte in großem Zusammenhange untersucht werden.

4 Zu den Phylen- und Demennamen

vgl. die Literatur S. 52.

7 Viri egregii heißen die Ratsherren als Kollegium, nicht für ihre Person. Vgl. Wilcken l. c.

9 (τοῦ) W.

12  $\gamma \varepsilon o v [\chi o] \tilde{v} \mu \varepsilon v$  W.  $\tilde{\rho} \mu o \tilde{v} [\tilde{\eta}] \mu \varepsilon v$  Ed.
14 Statt  $[\tilde{\varepsilon}] \tilde{\lambda} \varepsilon o v \varrho \gamma \tilde{\omega} v$  (Ed.), was sicher falsen ist, sah teh wie object  $[\ldots] \ldots \tilde{\lambda} o \tau \omega v$ . Das Wort ist stark korrigiert. 20 unsicher. Zur Sache vgl. 28, 14.

17 Mit κατὰ τὸ ἀναγκαῖον beginnt der Nachsatz. γενόμενοι in 10/1 ist Nom.

absolutus.

21 Calpurnius Concessus als Epistratege der Heptanomia auch in Teb. II 338 (vgl.

Arch.  $\nabla$  239). 25 Schreibfehler für πέραν ⟨άν⟩επηοεάστους. Der Pap. hat επκοεαστους, nicht

ενκοεαστους (Ed.),

30. Eine Hypothese zu den Hellenomemphiten. — Um 200 v. Chr. — Memphis. Vgl. S. 13 und 19.

Par. 60 bis ed. Brunet de Presle (Taf. 38). Ich drucke den Text nach meiner für die "Urkunden der Ptolemäerzeit" am Original genommenen Kopie. Lit.: Lumbroso, Recherches 222 f. Bouché-Leclercq, Hist. d. Lag. III 145 Anm. 1.

Lumbroso hat wegen der τιμοῦχοι in 16 und 37, der für sie bestimmten καθαφοί ἄφτοι in 17 und des Hellenion ibid. unter Hinweis auf Hermeias bei Athenaus IV 150d die Vermutung aufgestellt, daß diese Angaben auf Naukratis zu beziehen seien. Wenn ich die Hypothese entgegenstelle, daß hiermit vielmehr auf die Gemeinde der Hellenomemphiten (s. oben S. 19) hingewiesen wird, so gehe ich zunächst davon aus, daß der Papyrus nicht dans le doute unter die Serapeumstexte gestellt ist, sondern sicher zu ihnen gehört: die Rechnung auf dem Verso ist von einer uns bekannten Hand aus dem Kreise der Serapeumsbewohner geschrieben, der Papyrus mit dem folgenden Text ist also dort später als altes Papier verwendet worden. Die Rechnung des Recto beginnt mit den Unkosten der Entsendung eines Schiffes (πλοῖον) nach Alexandrien. Wären einige Posten hiervon etwa unterwegs beim Anlegen in Naukratis bezahlt worden, so wäre Naukratis' Name wohl nicht verschwiegen worden. Eher könnte man die Ausgaben alle nach Alexandrien versetzen, und wir bekämen Timuchen für Alexandrien. Die natürliche und m. E. richtige Auffassung ist aber die, daß diese Posten vor der Abfahrt des Schiffes im Ausgangshafen gezahlt sind: da sind Posten für die Mannschaften, für das vavlov, für den Transport von Holz, das verfrachtet wird, dann die üblichen Bakschischs für die φυλαμή, wohl die Zollstation — sie bekommen Wein —, für die πρεσβύτεροι, die Bier bekommen, und Wein für die ἐρευνηταί, wohl die Zollbehörde, die wegen des Ausfuhrzolls das Schiff vor der Abfahrt durchsuchte (Griech. Ostr. I 276). Vgl. auch Teb. 5, 23: ἐρευνῶν, 24 μ]ετ[α]ξύ τῶν φυλάκων. Zoll wird nicht gezahlt - vielleicht hat der Wein seinen Zweck erfüllt. Nun fährt der Text fort: für die Timuchen Wein und reine Brote und für den Transport der Brote, die man den Timuchen ins Hellenion schaft usw. Ich meine, auch die Timuchen gehören an die Abfahrtsstelle. Nun ist der Papyrus bei Memphis gefunden, im Serapeum; in 33 ff. heißt es: "am 7. Tybi in Memphis, am 11. wieder in Memphis, am 13. in Memphis" und zwei Zeilen später bekommt wieder ein Timuchos etwas. Wie verträgt sich dieser übrigens mit der Naukratis-Hypothese? Diese Notizen kann ich nur so auffassen, daß der Schreiber an diesen Tagen in Memphis gewesen ist. Dann muß er dicht dabei gewohnt haben, denn am 12. war er nicht in Memphis, aber am 11. und 13. Das paßt vorzüglich zum Serapeum, wo der Papyrus später noch benutzt worden ist. Ich übergehe die für uns unlösbare Frage, wer dort solche Geschäfte führen mochte, und begnüge mich zu konstatieren, daß diese Interpretation die Timuchen und das Hellenion nach Memphis versetzt. Nun wissen wir aber bereits aus Lond. I S. 49 (III. S. v. Chr.), daß es in Memphis wirklich ein Hellenion gegeben hat - das ich oben (vgl. S. 18) als Mittelpunkt der Gemeinde der Hellenomemphiten gedeutet habe. Ich glaube hiernach die Hypothese wagen zu dürfen, daß unser Papyrus für diese Hellenomemphiten die Behörde der Timuchen bezeugt. Einen spezielleren Kommentar des Papyrus behalte ich mir für die "UPZ" vor.

Col. I.

Το ἀνήλωμα εἰς ᾿Αλεξάνδοειαν.
 ἸΑπὸ τῶν πληφωμάτω[ν ἀ]οχαίων
Πετοσίοιος Τεῶτος (δοαχμαί) μδ
 καὶ τοῖς νεανίσκοις μαρσι. φ.. ιοις φ.. δοβῆχις ἹΑρεμφώιτος [. ε]

Mitteis-Wilcken: Chrestomathie I.

|      | ναῦλον πλοίου                                                                                                                         | $v\mu$              |                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|      | φόρετρον ξύλων Πετους                                                                                                                 | α                   | (δβολ. 4)                                    |
|      | Πέτοων και Παᾶπις ώστε φυ-                                                                                                            |                     |                                              |
|      | λάττειν καὶ καταστῆσαι                                                                                                                |                     |                                              |
| , 10 | τοὺς νεανίσκους                                                                                                                       | <u>z</u>            | (δβολ.4)                                     |
|      | οίνου $\dot{\epsilon}_{\pi}^{\nu}$ ι τῆι φυλακῆι καὶ                                                                                  |                     |                                              |
|      | οί μεθ' α[ύ]τῶν κο(τύλας) ιβ ἀν(ὰ) (ὀβ. 2) /                                                                                          | (δραχμαί) δ         |                                              |
|      | καὶ τοῖς ποεσβυτέροις                                                                                                                 | (δραχμαί) ι         |                                              |
|      | μαὶ ζύτος αὐτοῖς                                                                                                                      | (δραχμαί) β         | (ὀβολός)                                     |
| 15   | έρευνηταὶ πλοίου οἴνου κο(τύλας) ις                                                                                                   |                     |                                              |
|      | τοῖς τιμούχοις πο(τύλας) ια ἀν(ὰ) (δβ. 21) /                                                                                          |                     | $(\delta \beta, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$   |
|      | καθαρούς ἄρτους                                                                                                                       |                     | $(\delta \beta. 4)$                          |
|      | τῶν ἄρτων                                                                                                                             | ·                   | ` '                                          |
|      | φόρετρον εls το Ελλήνιον                                                                                                              | λ                   |                                              |
|      | $\pi$ έδασος σιδή $\varrho$ ου $\iota$ ἀ $\nu$ (ὰ) (ἀ $\beta$ . 4) δ $\lambda$ ( $\varkappa$ $\tilde{\eta}$ $\varsigma$ ) $\varkappa$ |                     | (δβ. 4)                                      |
| 20   | έργάσιμον αὐτῶν                                                                                                                       | δ                   |                                              |
|      | ηβις                                                                                                                                  | R                   | (δβ. 2)                                      |
|      | [ποο]θ[εσις] τῶν ἄρτων                                                                                                                | Р                   | (op. 2)                                      |
|      | τοὺς ἐνέγκαντες                                                                                                                       | M                   |                                              |
|      | Σεμθῶυς καὶ Πετῶυς                                                                                                                    | $\eta$              |                                              |
|      | Κᾶκις ἀοτάβας β Col. II.                                                                                                              | ιε                  |                                              |
| 25   | έργάσιμον τῶν ἄρτων                                                                                                                   | ν                   | $(\delta \beta. 2)$                          |
| 20   | τιμής σεβίτιον β                                                                                                                      | / σμδ               | (-1)                                         |
|      | Άγαθοκλής δάνειον                                                                                                                     | ξ                   |                                              |
|      | παρὰ ᾿Απολλώνιος Τιμοθέου                                                                                                             | ž,                  |                                              |
|      | παρὰ Άρμάιος Παύσιος                                                                                                                  |                     | $(\delta\beta,\frac{1}{2}\frac{1}{4})$       |
| 30   | καὶ παο' αὐτοῦ δάνειον                                                                                                                | ω                   | (-1-24)                                      |
| 00   | θησανροῦ                                                                                                                              |                     |                                              |
|      | έκ [της προθέσεως] τοῦ ίεροῦ                                                                                                          | жα                  |                                              |
|      | nal ἀργύρου στατῆραν                                                                                                                  | / 15                | $(\delta \beta, 5\frac{1}{2})$               |
|      | $T\tilde{v}eta i \xi \dot{\epsilon}\mu M\dot{\epsilon}\mu \varphi i$                                                                  | $\varsigma_{i}\eta$ |                                              |
|      | τα έμ Μέμφι πάλιν                                                                                                                     | ξδ                  | $(\delta \beta, \frac{1}{2})$                |
| 35   | τη έμ Μέμφι                                                                                                                           | ęξ                  |                                              |
|      | αναν ποκας 'Αρφόιτος                                                                                                                  | α                   | (δβολός)                                     |
|      | καὶ 'Hoanlelδης τιμοῦχος                                                                                                              | γ                   |                                              |
|      | καὶ ἔχει τιμῆς πυτια παρά                                                                                                             |                     |                                              |
|      | Πετοσίοιος 'Εογεμούνιος.                                                                                                              | βς                  |                                              |
| 40   | κάβαθα β                                                                                                                              | / β                 | $(\delta \beta. \ 1\frac{1}{2} \frac{1}{4})$ |
|      | δέδωκα Βιῆγχις Άφενδώτου                                                                                                              |                     |                                              |
|      | $ε$ ίς $A$ λεξάν $δ$ οει $αν$ $M[εχ]ε$ ίο $\overline{\vartheta}$                                                                      | (δραχμάς) ο         |                                              |
|      | []                                                                                                                                    |                     |                                              |

Hier bricht der Papyrus ab.

31. Zu den anoinoi von Heliopolis. — 156 n. Chr. — Memphis.

Lond. II n. 317 S. 209 ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 244.

Über die Bedeutung des Stückes für die Frage der Kolonisation von Heliopolis vgl. S. 53.

<sup>19</sup>Ετους είκοστοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αὶλίου <sup>2</sup> Αδριανοῦ 'Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Θὰθ πέμτη <sup>3</sup> διὰ τῆς ἐν Μέμφει Σαραπίωνος τοῦ 'Αρείου ἀρχιερατεύ  $^4$  σαντος 'Αδριανείου τῆς Μεμφιτῶν πόλεως τραπέζ(ης) <sup>5</sup> 'Ανουβίων 'Ανουβίωνος Μεμφείτης ἀπὸ γυμνασίο(υ) <sup>6</sup> υίὸς 5 ἀποίκου 'Ηλίου πόλιν Λαβόιτι 'Ανουβίω $^7$ νος μητρὸς Τνεφερῶ(τος) Μεμφείτη πακτωτο(ῦ) λοιπὸν τιμῆς <sup>8</sup> οὖ ἐώνηται παρ' αὐτοῦ κ(αὶ) παρείληφεν πλοίου κοπρη $^9$ γοῦ λιμναίου σὺν κοντῷ ἐνὶ μεθ' ἃς ἔσχεν ὁ Λαβόις  $^{10}$ παρὰ 10 τοῦ 'Ανουβίωνος κατὰ διαγραφὴν διὰ τῆς ἐν Μέμφει  $^{11}$  'Απολλωνίου τοῦ 'Ασκληπιάδου τραπέζης τῷ διε $^{12}$ ληλυθότι ἔ[τει . . . . Der Papyrus bricht hier ab.

Verso:  $^{\prime}$ Αποχ( $\mathring{\eta}$ ) Ααβόιτο( $\varsigma$ ).

6 1. 'Ηλίου πόλεως.

7 Zu πακτωτ<sup>0</sup> vgl. Arch. l. c.

32. Die römischen Konventsstädte. — I. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Oxy. IV 709 edd. Grenfell-Hunt. Neu herausgeg, von \* Wilcken, Arch. IV 375.

Oxy. IV 709 edd. Grenfell-Hunt. Neu herausgeg. von \* Wilcken, Arch. IV 375. Lit.: Wilcken l. c.

Dieser Text ist die Grundlage für unsere Kenntnis von der römischen Konventsordnung in Ägypten. Vgl. oben S. 32 f. und Bd. II S. 25.

 $^1[\dots]$ σίον . [.] τὸ λογιστήρι[ον, περὶ δὲ τοῦ?]  $^2$ [διαλο]γισμοῦ ἐστά-θηι, ἵνα τῆ [.....]  $^3$ [ὁ ἡγεμ]ὼν τὸν ἀνάπλουν ποιήσηται καὶ  $^4$ [πρῶτον?] εἰς Πηλούσιον ἀπελθὼν διαλο $^5$ [γίσητ]αι Τανίτην Σεθροίτην 'Αρα-5 βίαν  $^6$ [Αὐ] ἱαν, ἐν Μένφει γενόμενος ὁμοίως  $^7$ Θηβαίδαν Έπτὰ νομοὺς 'Αρσινοίτην,  $^8$ τοὺς δὲ λοιποὺς τῆς Κάτωι χώρας . [....]  $^9$ εἰς 'Αλεξάνδρειαν. Ταῦτα δὲ ω[....]  $^{10}$  ἐστάθηι, εἰς δὲ τὰ λογιστήριά τινα  $^{11}$ κατ' ἄνδρα 10 πάντων τῶν απ[.....]  $^{12}$ αἰτού[μ]εθα. Λοιπὸν οὖν ε[.....]  $^{13}$ .[.....]  $^{15}$ [.....] ασποροι τῆς δι φτ[......]  $^{15}$ [.....] Ηἰεr bricht der Papyrus ab.

Verso: Θέωνι δ[...

8 Κάτο χόρας ist mit Martin, L'Epistratège als spezieller Name des Delta zu fassen. Diese Stelle allein würde zwar den Sprachgebrauch nicht erfordern, denn der Text an sich gestattet, das λοιπούς nicht nur zu dem Τανίτην ατλ., sondern auch zu den Έπτὰ νομοὺς Άρσινοίτην in

Gegensatz zu stellen, so daß ἡ κάτω χώρα das Land nördlich der Thebais wäre. Aber die von Martin herangezogenen Strabostellen beweisen jenen terminus technicus. Vgl. oben S. 35 Anm. 4.

14 ἄσποροι (Edd.) oder ας πόροι.

33. Ein Volksbeschluß aus Oxyrhynchos aus der Zeit des Antoninus Pius.

Oxy. III 473 edd. Grenfell-Hunt. Ergänzungsvorschläge von Crönert, Stud. Pal. I
S. 93.

Dieser Text ist z. Z. der einzige, der uns zeigt, daß es in den Metropolen vor 202 n. Chr. den staatsrechtlichen Begriff  $\delta\tilde{\eta}\mu o\varsigma$  gab. Vgl. S. 40. Wahrscheinlich umfaßte er die  $\mu\eta\tau\varrho\sigma\pi\delta\tilde{\iota}\tau\alpha\iota$ , die in der Stadt ihre Origo hatten (of  $\dot{c}\pi\dot{o}$ ..), während die incolae außerhalb dieses  $\delta\tilde{\eta}\mu o\varsigma$  standen. Unter den  $\pi\alpha\varrho\epsilon\pi\iota\delta\eta\mu o\tilde{\nu}\tau\epsilon\varsigma$  hatten, wie der Text zugleich lehrt, nur die Römer und Alexandriner das Privileg, mit dem  $\delta\tilde{\eta}\mu o\varsigma$  zusammen Beschlüsse zu fassen. Vgl. S. 40 u. 50. Wie weit das Beschlußfassungsrecht des  $\delta\tilde{\eta}\mu o\varsigma$  ging, wissen wir nicht. Im vorliegenden Falle handelt es sich nur um einen Ehrenbeschluß— wie ihn auch die Dorfgemeinden (of  $\dot{c}\pi\dot{o}$ ..) fassen durften (Dittenberger, Or. Gr. II 666). Der Beschluß wird gefaßt von den städtischen Beamten (s. S. 39) zusammen mit dem  $\delta\tilde{\eta}\mu o\varsigma$ . Geehrt wird ein Gymnasiarch, der tüchtig in die Tasche gegriffen hat (vgl. Kap. III). — Nach unserem Text dürfen wir auch in dem  $\Delta\tilde{\eta}\mu o\varsigma$ , der bei der Hadrianfeier in Heptakomia eine Rolle spielt (Giss. 3), mehr als eine dichterische Phantasie sehen; auch in Heptakomia hat es einen  $\delta\tilde{\eta}\mu o\varsigma$  gegeben.

1 ["Ετους . . . . . Αὐτοκράτορος Καίσα]ρος Τίτου Αλλίου Άδριανοῦ ['Α]ντω-[ν]είνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Καισαρείου έβδόμη καὶ εἰκάδι

 $\mathbf{z}$  [έδοξε τοῖς τῆς λαμπροτάτης πόλεως τῶν Ὀξυρυγχ]ιτῶν ἄρχουσι καὶ τῷ δήμῷ [καὶ 'P]ῷμαίων καὶ 'Aλεξανδρέων τοῖς παρεπιδημοῦσι. 'Eπεὶ

παοαδούς έαυτον] εἰς έκούσιον γυμν[ασ]ιαοχίαν ἐ[ν τῆ π]είοα πολὺ προθυμότερος ἄφθη ἀλειμμάτων ἀφθόνω χορη-

4 [γία καὶ ] αις πρὸς τὸ πλη[ρ] έστατον τά τε [θε] ωρικὰ χρήματα ἀμέμπτω[ς] ἐπίδιδωσι καὶ τὴν τῶν βαλα-

[vείων] μέρος καίτοι τῆ[s] τῶν μειζόνων θερμῶν ἐπιμελείας εἰς αὐτὸν ἐλθούσης μεγαλοφρόνως

]ων διήμαρ[τ]ε ε.... στε[..] πλείοσι παρὰ τὴν πρώτην ἀκμὴν πολλὰ παρορᾶσθαι

]. συντφ ἄξ[ι]ον τῆι ήλικία καὶ τὴν τοῦ λοιποῦ βίου φιλοτιμίαν, τιμῆσαι αὐτὸν ἀνδοιάν-

]μιφ καὶ γραφα[ῖ]ς ὅλου τοῦ σώματος καὶ ἀσπιδείων τριῶν ἀναθέσει ἐν τοῖς τῆς

1 Da völlig unberechenbar ist, wie viele Buchstaben die Jahreszahl (ausgeschrieben) gehabt hat, läßt sich die Lücke nicht genau berechnen. Die Editoren

8 τι

9 Γπόλεως

schätzen das links fehlende Stück auf 34—40 Buchstaben.

3 Am Anfang hat der Name des Geehrten gestanden.

34. Renovierung der Hadrianischen Thermen. — 201 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 39.

Oxy. I 54 edd. Grenfell-Hunt.

Der folgende Text zeigt uns die Metropolitanverfassung ein Jahr vor

der Einführung der βουλή durch Septimius Severus. Die städtische Verwaltung liegt jetzt noch in den Händen des Kollegiums der städtischen Beamten, des κοινὸν τῶν ἀρχόντων (Z. 12). Auf Beschluß dieses Kollegiums sind die Verfasser dieser Eingabe von dem Stadtschreiber, einem staatlichen Beamten, für die cura der Renovierung der Hadrianischen Thermen eingereicht worden. Nun richten sie an den Gymnasiarchen und den Exegeten, die beiden ersten Beamten jenes Kollegiums, die Bitte um Zahlung aus der Stadtkasse auf Konto ihrer cura. Vgl. hierzu Preisigke, Städt. Beamt. S. 8 ff.

 $^{1}$  Σαραπίωνι τῷ καὶ  $^{1}$  Ωρίωνι ἐν[άρ]χω  $^{2}$  γυμνασιάρχω καταδεοῦς τὴν ηλι<sup>3</sup> κίαν διὰ τοῦ κατὰ πατέρα πάππου <sup>4</sup> Απίωνος γυμνασιαρχήσαντος  $^5$  καὶ  $^{\prime}$ Αχιλλίωνι ἐνάοχ $\varphi$  ἐξηγητ $\tilde{\eta}$   $^{6}$ διὰ  $^{\prime}$ Αχιλλίωνος το $\tilde{v}$  καὶ  $\Sigma$ α $\varphi$ απάμ $_{-5}$ <sup>7</sup> μωνος νίοῦ καὶ διαδόγου <sup>8</sup>παρὰ Διογένους Σαραπίωνος καὶ Λουθκίου  $^{\prime}$ Ερμίου, ἀμφοτέρων ἀπ $^{\prime}$   $^{\prime}$ Οξυ $^{10}$ ρύγγων πόλεως εἰσδοθέντων  $\mathring{v}_{-11}^{11}$ πο τοῦ 10 της πόλεως γοαμματέως 12 γνώμη τοῦ κοινοῦ τῶν ἀργόντων 13 εἰς έπιμέλειαν έπισκευῆς καὶ κα $\frac{14}{2}$ τασκευῆς Άδοιανῶν θεομῶν.  $\frac{15}{2}$  Αἰτούμεθα  $\frac{15}{2}$  $\dot{\epsilon}\pi \iota \sigma \tau \alpha \lambda \tilde{\eta} \nu \alpha \iota \dot{\epsilon} \kappa \tau \sigma \tilde{v}$   $^{16}\tau \tilde{\eta} \varsigma \pi \delta \lambda \epsilon \omega \varsigma \lambda \delta \gamma \sigma v \epsilon \dot{\epsilon} \varsigma \tau \epsilon \iota \mu \dot{\eta} \nu \gamma \epsilon \frac{17}{4} \nu \tilde{\omega} \nu \dot{\epsilon} \pi \dot{\epsilon}$ λόγου ἀργυρίου τάλαντα  $^{18}$ τρία, γ $\ell(νεται)$  (τάλαντα)  $\overline{\gamma}$ ,  $\tilde{ω}ν$  λόγον τάξομεν 19 [ώς] δέον έστίν. ("Ετους) θ 20 Α[ύ]τοποατόρων Καισάρων 20  $^{21}$ Λουκίου  $\Sigma$ επτιμίου  $\Sigma$ εουήρου  $^{22}$ Εὐσεβοῦς Περτίνακος 'Αραβικοῦ  $^{23}$ 'Αδια $βηνικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου <math>^{24}$  καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Αντωνίνου  $^{25}Εὐ$ σε-  $^{25}$ βοῦς Σεβαστῶν [καὶ  $^{26}$ Πουβλίου Σεπτιμίου Γέτα]  $^{27}$ Καίσαρος Σεβαστοῦ Φαρμοῦθι. 28 (2. Η.) Διογένης Σαραπ[[]ωνος αἰτοῦ 29 μαι τὰ τοῦ ἀργυρίου τάλαν 30 τα τοία ώς πρόκιται. (3. Η.?) Λ[ού] 31 κιος Ερμίου συναιτούμαι 30 32 τὰ τοῦ ἀργυρίου τάλαντα τρία 33 ώ[ς πρό]κιται.

2 Der minderjährige Gymnasiarch wird durch seinen Großvater vertreten. Vgl. Kap. III.

25 Die Tilgung des Namens des Geta, die nach seiner Ermordung (211) ausge-führt sein muß, begegnet mehrfach in den 13 ἐπισκευή weist auf Renovation, κατασκευή auf Neubau. Urkunden.

# 35. Opposition von Römern und Alexandrinern gegen den Gaustrategen. — 139 n. Chr. — Koptos. Vgl. S. 55.

BGU III 747 ed. Wilcken.

Diese Eingabe des Strategen von Koptos an den Präfekten gewährt uns einen Einblick in die Schwierigkeiten, in die ein solcher Gauchef gelegentlich durch das Selbstbewußtsein der in seinem Gau amtlich beschäftigten Römer, Alexandriner und Veteranen geraten konnte. Er beklagt sich über diese als ungehorsame Leute (6), die es ihm erschweren, seine so mühselige Amtsführung im Interesse des Fiskus, im besonderen der Steuererhebung, mit Erfolg durchzuführen. Während sie auf Grund des ihnen übertragenen Amtes verpflichtet seien, ihm zu gehorchen, erklärten sie, sie stünden nicht unter dem Strategen (II 4) und seien nicht auf eine Linie mit den "einheimischen" Praktoren zu stellen. Man sieht hier die Verachtung in den Gesichtern dieser privilegierten Klassen, wenn sie von den "Eingeborenen" sprechen, d. h. von Ägyptern und Gräkoägyptern. Der Stratege beklagt weiter das schlechte Beispiel des Ungehorsams, das sie damit den gesamten Gaubewohnern geben, und bittet um Verhaltungsmaßregeln gegen sie, damit der Fiskus nicht leide. Der Präfekt verweist ihn in seiner Subskription (Verso) an den Epistrategen, der sie zu ihren Pflichten zwingen soll.

Der Präfekt erkennt also als Recht an, daß diese Römer und Alexandriner dem Strategen gehorchen (ὁπακούειν). Es fragt sich, an was für Liturgien (Z. 11) hier zu denken ist. Aufklärung bringt uns BGU 1062 (in Kap. V), wo ein Römer, der Sohn eines Römers aus der tribus Suburana, kontraktlich das Vikariat für die ἐπιτήρησις einer Steuer im Oxyrhynchites übernimmt. Unter den Bedingungen steht auch (Z. 16) ὑπακούειν καθ΄ ἔκαστον μηνιαῖον τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ πρὸς [τὰς] διαγραφάς. Was der Vikar übernimmt, muß auch von dem eigentlichen Liturgen gelten. Unser Stratege war also durchaus berechtigt, Gehorsam von diesen Römern zu fordern. Zugleich haben wir damit ein Beispiel für die Liturgien, die in unserem Text gemeint sind. Es zeigt, daß der Ungehorsam jener Römer usw. sich nicht auf die Zahlung ihrer eigenen Steuern bezog, wie ich in den Ostraka I 604 annahm, sondern auf die Verrechnung der an sie gezahlten Steuern. Für die Frage der Liturgiepflicht dieser Klassen verweise ich auf Kap. VIII.

#### Col. I.

1' Αυϊδίωι 'Ηλ[ιοδ] ώρωι τῷ κρατίστωι ἡγεμόν(ι) 2 Πτολεμαΐος [σ]τ[ρ]ατηγὸς Κοπτ[εί]του χαίρ[ε]ιν. 3 Τῷν κυριακῷν πραγμάτων, ἡγεμὼν μέγιστε, 5 4 ἐπιζητούντων ἐξαίρετον φροντίδα καὶ συνε ½ ἢ ἐπιμέλ[ι]αν καὶ δεδομένων εἰς τοῦ[τ]ο οὐ μ[ό]νον 6 ἀξιοχρέω[ν], ἀλλὰ καὶ ἀπιθηνίων μάλιστα ἀν- θρώπων, [οὐ] διέλιπον, κύριε, τοῖς ἐν ταῖς δημοσίαις 8 χρείαις το[ῦ ν]ομοῦ οὖσι 'Ρωμαίοις καὶ 'Αλε[ξα]νδρεῦσι θ κα[ί] πάλ[α]ι στρατιώταις ἀντιστατοῦσι τοῖς πράγ[μ]ασιν 10 παραινῷν πείθε[σθ]αι τοῖς κελευομένοις, καὶ οἰ 11 ό[μ]ενος με[τ]ανοή[σι]ν ἡμεῖν ἐπῖχό[ν] σοι τῷ κυ 12 ρίφ δηλῶσαι. 'Επ[έ]μ[ε]νον δὲ [α] ὐτῶν κατὰ τὸ [ά]ναγ 13 καῖον ἐπιγόμενος ὑπὸ τῆς χρείας ἀναφέρ[ε]-15 σθαι. 13 Τῷν γὰρ πραγμάτων τὸ μέγι[σ]τόν ἐστιν καὶ γνη 15 σ[ι] ώτερον [π]ολλῆς τε προε[δ]ρίας δεόμενων 16 [αὶ ἀ]παιτή[σε]ις τῷν ὀφιλομέ[ν]ων τῷ κυριακῷ  $^{17}$ λ[ό]γῳ. Δι'  $^{6}$ [π]ερ ἐπα[γ]ρυπνῷ προςφ[ε]ρόμενος  $^{18}$ τῆ ἐκπράξει καὶ  $^{6}$ [ὑ]πὸ χέρα καὶ πρ[ὸ]ς τὸ[ν . ] . ι  $^{19}$ [. ] . ισμ[ὸ]ν κα[τὰ] μῆνα 20 μετα[π]εμπόμ[εν]ος  $^{20}$ [τ]οὺς πράκτορας  $^{6}$ [ι] ακρείνω π[ρ]ὸς τὸν ε[ί]ς[ι]όν-

I 9 Die alten Soldaten, d. h. die Veteranen, sind auch römische Bürger. Wenn sie von den 'Ρωμαΐοι unterschieden werden, so sind mit letzteren solche gemeint, die nicht erst durch personale Verleihung Bürger geworden sind. Dieser Sprachgebrauch ist auch sonst zu beobachten. Vgl. Mitteis, Reichsrecht S. 149. Unter

den 'Ρωμαΐοι ist im besonderen an die consistentes cives Romani zu denken, wie z. B. in BGU Oxy. III 473 (Nr. 33). Damit wird es zusammenhängen, daß die Neubürger Caracallas nicht als 'Ρωμαΐοι bezeichnet werden.

19 μετα[π]εμπόμ[εν]ος Schubart.

#### Col. II.

¹ ἄλλου χοεία δημοσία ἐνχιοισθέντες ² ἢ ὑπακούσειν ὀφίλουσιν κὰμοὶ ³ ἀπαιτοῦντι πίθεσται χαιοησάμενοι ⁴ ἑαυτο[ὑ]ς μὴ εἶναι ὑπὸ τὴν στρατηγίαν  $^5$  μηδέ[π]ω κατὰ τὸ ἴσα τοῖς ἐνχωρίοις  $^6$  πράκτωρσιν ὀφείλειν ἵστα- $^5$  σθαι κὰν  $^7$  ἐπιτιμητοι (?) αὐτοὶ εἶναι λέγοντες  $^8$  τὸ οσον ὅτι αὐτοῖς τὰς ἐκπράξεις ἐν $^9$ ποδίζουσιν, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τολμῶσιν  $^{10}$  ἀντίστασθαι καὶ 10 καθόλου ὅσοι εἰσὶν  $^{11}$  τοιοῦτοι ἐν ταῖς λιτουργίαις μέχρι αὐ $^{12}$  θαδίας ἐπ[ι]-χειροῦσιν φθάνειν ὡς  $^{13}$  κα[ὶ τ]οῖς ἀπὸ τοῦ νομοῦ ὑπόδιγμα τῆς  $^{14}$  ἀπειθίας δοκε[ῖ]ν ὑποτίθεται. Ἐπὶ οὖν  $^{15}$  οὕτως τὰ κυριακὰ πράγματα ἐνπο- $^{15}$  δίζεται, δέομαι, κύριε, οὐχ ὀλίγων  $^{17}$  ἐκ τούτου κινδυνευομένων, ἐάν  $^{18}$  σοι δόξη, διαλαβεῖν περὶ αὐτῶν καὶ ὃ ὰν  $^{19}$  δοκιμά[ση]ς στῆσαι, τῷ τρόπω προς  $^{20}$  ἐρχεσθαι αὐτοῖ[ς] δέον ἐστὶν εἰς τὸ μήτε  $^{21}$  τ[ἡ]ν ἀπαίτησιν 20 τῶν δημοσίων ἐμ $^{22}$ [ποδ]ί[ξ]ε[σ]θαι τ[.]να κυριακία π]ράγμ[ατα]  $^{28}$ [.... κ]αιρῷ αν[...]ι κ[α]ι [....]ι [....]  $^{24}$  Spuren der nächsten Zeile.

#### Verso.

<sup>1</sup> Τῶν ἰς τὰς δημοσίας χοείας κατιστανομένων <sup>2</sup> καὶ μὴ βουλομένους δμοίως τοῖς ἄλλοις πρα $^3$ γματικοῖς ὑπακούειν δύνασαι παραστῆσαι  $^4$  τῷ κρατίστῷ ἐπιστρατήγῷ, ὑς ἐπ[α]ναγκάσει  $^5$  αὐτοὺς τὰ προσήκοντα αὐτοῖς  $^5$  ἐκτελεῖν.  $^6$  (Έτους)  $\overline{\beta}$  Φαρμοῦθι  $\overline{\delta}$ .

21 τῆς ἰδίας ist nicht auf den Strategen (Ostrak. I 609), sondern auf die Praktoren zu beziehen: die Abrechnung über ihre Praktorie.

II 19  $\tau \tilde{\omega}$  im Sinne von  $\tau \ell \nu \iota$ .  $\alpha \dot{v} \tau o \dot{t} [\varsigma]$  déov W.

# 36. Ältestes Beispiel der Phylenordnung in einer Metropole. — 212 n. Chr. — Oxyrhynchos.

Oxy. VII 1030 ed. Hunt.

Die Einteilung der Phylen in περίοδοι begegnet z. Z. nur hier. Zur Frage der Phylenordnung der Metropolen vgl. S. 42 f. Über die Todesanzeigen vgl. Kap. V. Daß die Amphodonbeamten mit der Führung der Einwohnerlisten betraut waren, ist schon bekannt. Vgl. oben S. 40. Zu den von Hunt angeführten Beispielen für den ἀμφοδογραμματεύς dürfte Oxy. 81 (a. 244/9) hinzuzufügen sein, wo in Z. 7 wahrscheinlich ἀμφοδογραμματέως zu lesen sein wird.

 $^1$  (5. H.) πε.  $^2$  (1. H.) Σερήνφ ἀμφοδογοα(μματεῖ) α φυλ(ῆς) β περιόδ(ου)  $^3$  παρὰ Διογένους (2. H.) Παποντῶτος  $^4$  τοῦ Σπαρτᾶ μητρὸς Τερεῦτος  $^5$  ἀπ'  $^5$ 

1  $\pi \varepsilon$  = Pagina 85. Weil diese Zahl schrieben ist, weise ich sie nicht der 1. H., nicht zuerst, sondern zu allerletzt gesondern der 5. H. zu.

# 37. Fragment eines Ratsprotokolls von Herakleopolis. — III. Jahrh. n. Chr. BGU III 925 ed. Wilcken.

Zumal die Transkription nur eine vorläufige war und das Original verloren gegangen ist, bleibt der Text im einzelnen vielfach dunkel. Doch genügt er zu zeigen, daß der Rat von Herakleopolis hier durch Akklamation sich äußert. Während es vom Prytanen, dem Präsidenten, heißt: εἶπεν, heißt es von der βουλὴ: ἐφώνησεν — was höflicher ist als das ἐβόησεν des Volksversammlungs-Protokolls (45), aber doch deutlich durch das Fehlen eines Rednernamens die Akklamation bezeugt. Vgl. Arch. IV 117 Anm. 3. Beachte auch die bei Akklamationen übliche Wiederholung der Gedanken.

### Oben abgebrochen.

¹ ϑην [ἕν'] εἰδῆς καὶ ἀναγεινώσκεται. Μετὰ τὴ[ν ἀνά]²[γνωσ]ιν ἡ βουλὴ ἐφώνησεν· » Απαιτ[είσθω]³[σαν] οἱ μὴ ἀποδεδωκότες, ἔλλειμμά ἐστιν το⟨ῦ⟩ ⁴ [ἡμε]τέρου ἀριθμοῦ.« Ὁ πρύτανις εἶπεν· » Αν[αγνωσ]⁵θ[ή]σεται ὑμῖν τὰ λ[εγ]όμενα ὑπὸ Αὐρηλί⟨ου⟩.... τοῦ βκρατίστου διοικ[ητο]ῦ, ἕν' εἰδῆτε τὸ κεκελευσμένο[ν].« ¹ ½[ν]αγνωσθέντ[ων] μετὰ τὴ⟨ν⟩ [ἀ]ν[άγ]ν[ωσιν] β ἡ βουλὴ ἐφώνησεν· » Ελλειμμά ἐστιν ... [...] β [......] ἀπαιτείσθω¹ σαν οἱ μὴ δεδωκό[τε]ς. ¹¹ ['Επι]σταλήτω ὁ στρατηγός.« Ὁ πρύτανις ε[ἶπεν]  $^{11}$ » Φανερὰ αὐτὰ γενήσεται τὰ ὑπομ[ν]ήμ[ατ]α.«

6 Über den διοικητής genannten Finanzbeamten vgl. Kap. IV. 8—9 Wahrscheinlich hieß es auch hier 11 Die Lesung wird fehlerhaft sein.

## 38. Der Rat von Hermopolis und der Stratege. — 266/7 n. Chr.

CPHerm. 52 ed. Wessely. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 542 f.

Der leider nur unvollständig erhaltene Brief des Rates von Hermopolis, der nur Brouillon zu sein scheint, zeigt ihn uns im Verkehr mit dem Gaustrategen. Der Rat teilt ihm mit, daß er beschlossen habe, den Präfekten um Erlaubnis zu bitten, daß die vom Strategen widerrechtlich eingezogenen Steuersummen auf ein anderes Schuldkonto des Rates verrechnet würden. Er möge künftig sich von solchen Übergriffen freihalten und bedenken, daß es nicht ohne Gefahr sei, kaiserlichen Gnadenerlassen entgegenzuhandeln.

 $^1$  [Έρμο $\tilde{v}$  πόλεως της μεγάλης] ἀρχαίας [καὶ λαμπροτάτης]  $^2$  [καὶ σεμ- $^{\epsilon}$ Εομ[οπολίτου]  $^{4}$ [τῶ φιλτά]τῷ [χαίοειν].  $^{5}$  $[ca. 28-Buchst.]τα τοῦ μυρίου <math>_{5}$ [10 Buchst.] <sup>6</sup> [ca. 28 Buchst.]ς πασι καλ π[10 Buchst.] <sup>7</sup> [ca. 28 Buchst.]ν μέρος τῶν αρ[10 Buchst.] <sup>8</sup>[ca. 26 Buchst. φο]οολογίας καὶ π[10 Buchst.]  $^9$  [ca. 28 Buchst.] ερου ταύτης έγδ [10 Buchst.]  $^{10}$  [ca. 24 Buchst. δ  $\lambda \alpha \mu$ ]-  $_{10}$ ποότατος ήγεμὼ[ν 9 Buchst.] 11 [ca. 28 Buchst.] ταγμα ἀπειλ[10 Buchst.]  $^{12}$ [...] καὶ δεκάποωτον ώς ἐπιχειοησ[.....]  $^{13}$ [...] ἀπαιτ $[ε\~i]$ ν τὸ ϋποπείπτον τοίτον μέρος [......] 14 ρας αναγκαίως έψηφισάμεθα (καταφυγεῖν > ποὸς τὸ μέγεθο[s]  $^{15}$  αὐτοῦ [a]ξιοῦντες παραδεχθῆναι ἡμῖν τὰ μ[n]  $^{15}$  $^{16}$  δεόντως ἀπητημένα ε $^{16}$  ἄλλα ήμῶν δφλήμα $^{17}$ τα καὶ  $[\pi\iota]$ στεύομεν κατὰ την εμφυτον αύτοῦ 18 προς το ύς υπηποίους φιλανθοωπίαν καὶ προς τὰ  $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$  Έπειδη δὲ Γ'Επειδή δ]

άναγκαῖον ἦν καὶ σὲ ἐπιστέλ $^{21}$ λεσθαι [κατ] [ειδηο]

καὶ ἀπόσχη τοιαύτης 22 εἰσποάξεως, ην παοὰ τὰ θείως διηγορευμένα 23 γεινομένην έμεμψατο ή μεγαλειότης τοῦ 24 λαμπροτάτου ήγεμόνος, ἀκολούθως τοῖς ἐν η = 25μῖν δόξασιν ἐπιστέλλομέν σοι ε[lδ]ότι ὡς οὐ= 26 δενὶ ἀκίν= 25δυνον Αὐτοπρατόρων χάριτι  $^{27}$  [ά]ντι[βλ]έπειν, λόγου φυλασσομένο[v] τ $[\tilde{\eta}]$ πόλει  $^{28}$ καὶ τῆ βουλῆ πεοὶ οὖ ἔχουσι παντὸς δικαίου  $^{29}$  [καὶ μείνης τὸν τῆς ἡγεμονίας]  $^{30}$  [ὅρον] ἀπολ(ούθως) τοῖς ἐν ἡμ(ῖν) δόξ(ασι) ἐπιστέλ(λο- $_{30}$ αὐτὰ ταῦ-

 $\llbracket είδότι \rrbracket^{31} τα, \~ιν' είδ<math>\~η s$   $\varkappa(α \grave \iota)$   $π(εοι)μείνης τὸν τ(\~η s) <math>γ γ (εμο$ νίας)  $\ddot{o}$ ρον  $^{32}$   $\dot{o}$ ς οὐδ $\dot{\epsilon}$ ν ἀχίνδυνον αὐτοχρατοριχαι χάρι $^{33}$ τι [ἀντι]βλέπειν.  $^{34}$  ("Έτους)  $^{14}$  [ $^{14}$ ]τοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου  $^{35}$  Λικιννίου Γαλλιηνοῦ  $^{35}$ **Γεομανικο**ῦ Μεγίστου <sup>36</sup> Πεοσικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ 38 [....]-

14 Hinzufügung eines Wortes wie καταφυγείν ist nötig.

16 Die Stadt scheint dem Fiskus gegen-

über stark verschuldet zu sein.

24 Von ἀπολούθως an gefiel die Fassung

nicht. So folgt von 29 an ein neuer Ent-

31 π΄ μεινης Ραρ. π(ερι)μείνης W. π(αρα)μείνης Wess.

32 1. αύτοπρατορική.

### 39. Der Stadtrat und der kaiserliche Prokurator. — 267 n. Chr. — Hermopolis.

CPHerm. 53 ed. Wessely. Vgl. Wilcken, Arch. III 543.

In diesem Brief des Rates bleibt vieles unklar, da der Titel des Adressaten nicht erhalten ist. Der Stratege kann es schon deswegen nicht sein, weil dann τοῦ Ἑομοπολίτου hinzugefügt wäre. Könnte es der σύνδικος sein? Er begegnet mehrfach in CPHerm. Vgl. namentlich n. 23. Ich habe l. c. angenommen, daß der Rat von einem Beschluß spricht, den er ἐπὶ τοῦ κρατίστου δουκηναρίου καὶ ἀπὸ Μουσείου Πλουτίωνος gefaßt habe. Das ist aber nicht richtig. Vielmehr sind diese Worte mit είπεὶν πρὸς κτλ. zu verbinden.

Es ist also von einer Verhandlung die Rede, in der der Rat vor dem Tribunal des Prokurators gegen die Gymnasiarchen auftreten will. Hierdurch klärt sich auch Z. 17 ff. Dieser Plution ist, wie andere Texte zeigen (vgl. 40), ein Sohn der Stadt, der in die Staatsregierung übergegangen war und zum Stolz der Stadtväter es herrlich weit gebracht hatte. Vgl. Arch. III S. 545 f. Daß Plution sich übrigens nur vorübergehend in Hermopolis aufhielt, zeigt Z. 19 (ἐπιδημεῖ).

¹ [ Έρμοῦ πόλε]ως τῆς μ[εγάλης ἀρχαίας] ² καὶ λαμπροτάτης [καὶ σεμνοτά]της ³ ἡ κρατίστη βουλὴ [ Αὐρηλίφ Ἑρ]μαίφ ⁴ τῷ καὶ Ἡρακλείδη [9 Buchst. τῷ] ⁵ φιλτάτφ [ χαίρ]ειν. 6' Αναγκαιοτάτου ὄν[τος κ]αὶ εἰς τὰ μά Ἰλιστα διαφέροντος ⟨κατὰ?⟩ τὸ [περὶ] τοῦ γυ μνασιαρχικοῦ ἐγλόγ[ου δόξα]ν τῷ θ κοινῷ συνεδρίφ ἐπὶ [τοῦ κρ]ατίστου ¹0 δουκηναρίου καὶ ἀπ[ὸ Μουσ]είου ¹¹ Πλουτίωνος εἰπεῖν [π]ρὸς τὸὺς ¹² ἐμφερομένους καὶ γ[υμνασιαρχοῦ]ντας τὰς ¹³ ἐπιβαλλούσας αὐτ[οῖς τ]ῆς γυμνα ¼ σιαρχίας ἡμέρας [τρεῖ]ς, τὰ ἄλλα δὲ ¹⁵ σύμπαντα ὅσα τῆ πόλει διενήνο ¼ χεν ⟨κατὰ⟩ τὴν προσοῦσαν εἰς τὰ κοινὰ ¹¹ εἴνοιάν σου ἐπιδώσ[ει]ς ἐν τῷ δικα ⅓ στηρίφ τοῦ κρατίστου 10 Πλουτίωνος, ¹θ παρ' ὃν ἐπιδημεῖ εὐτυχῶς ἡμῖν ²0 χρόνον, λόγου φυλασσομένου τῆ ²¹ πόλει καὶ τῆ βουλῆ περὶ οῦ ἔχουσι ²² παντὸς δικαίου. ²³ (ἕτους) ιε Αὐτοκράτορος Καίσαρος ²⁴ Πουπλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ 25 Γερμανικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ ²⁶ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς ²ποροῦς Φαῶφι τὴ.

7 (κατά?) W.

14 [ τρεῖ]s allein paßt zu der vom Ed. angegebenen Größe der Lücke.

40. Begrüßungsadresse des Rates für den kaiserlichen Prokurator. — Zeit des Gallienus. — Hermopolis.

CPHerm. 125 II ed. Wessely. Vgl. auch Denk. Wien. Akad. 42 S. 9. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 548.

Lit.: Viereck, Deutsch. Rundsch. 1908, 111 f.

Der Prokurator Plution, der berühmte Sohn der Stadt (39), ist in Rom gewesen, sogar beim Kaiser, und hat viel für seine Vaterstadt erreicht. Der Rat begrüßt ihn bei seiner Heimkehr mit dieser schwungvollen Adresse, in der er sich aus Begeisterung sogar zum Zitat eines Euripidesverses verstiegen hat — freilich ohne sich an dem Hiatus zu stoßen, den er durch  $\dot{\alpha}\nu\delta\rho\delta\varsigma$  (statt  $\phi\omega\tau\delta\varsigma$ ) hineingebracht hat. Auch der Stadtgott Hermes, der dreimal große, wird bemüht: er hat dem Heimkehrenden Meeresstille und glückliche Fahrt gewährt. Nimmt man noch dazu, daß dieselben Ratsherren in 38,18 sich selbst als  $\delta\pi\eta\kappa\omega\iota$  einschätzen, so tritt uns der Kontrast zwischen dem Stilleben dieser devoten Provinzialphilister und dem leidenschaftlichen Trubel im ewig frondierenden Alexandrien recht deutlich entgegen.

 $^{1}$ Έρμοῦ πόλεω[ς τῆς μ]εγάλης ἀρχαίας καὶ σεμνοτάτης [καὶ λαμπροτάτης οί]  $^{2}$  ἄρχοντες κα[ὶ] ἡ βουλὴ Αὐρηλίωι Πλουτίωνι τῷ κρατίσ[τωι χαίρειν.]  $^{3}$ Καὶ ἔτι μὲν διατρίβοντός σο[υ] ἐπὶ τῆς βασιλευούση[ς Ῥώμης]

| $^4$ τὰ μέγιστα κ $[α]$ τορθώματα κ $[α]$ τώρθωσας τ $\tilde{\eta}$ πατρί $[δ]$ ι παρα $[στας (?) τ\tilde{\eta}]$                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| * τύχη τ οῦ κυ ρίου ήμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ. Μία αὕτη [ἡ εὐνή] 5                                                                    |  |  |  |  |
| ο ὑπελ[είπετ]ο είς τὴν οἰκείαν σε ἐπανιέναι, κατὰ γὰο τὸν [τοῦ ποιητοῦ]                                                             |  |  |  |  |
| 'λόγον ,,είς ὅμματ΄ εΰνου ἀνδοὸς ἐμβλέπειν γλυκύ." Τοῦ [πατοώου]                                                                    |  |  |  |  |
| $\circ$ ημών θεο $\tilde{v}$ τοισμεγίστου $E$ ομο $\tilde{v}$ , $\delta_S$ παρίσταταί σοι πά $[v]$ τα $[\pi \alpha \circ \alpha]$ - |  |  |  |  |
| [δ] οαμέν[ο] υ ποὸς τὴν ἐπάνοδον ὥστε καὶ γαληνὸν ἐλ[θεῖν] 10[] 10                                                                  |  |  |  |  |
| $\cdot \cdot \tau[\ldots]$ οιχειοι $[\ldots]$ ι $[\ldots]$ ν ἄμα τῆς λαμπροτάτης $[\ldots]$ <sup>11</sup> $[\ldots]$                |  |  |  |  |
| $\vec{\epsilon}$ τι πλέον δοιμυτερ $[]$ $^{12}[]$ $^{12}[]$ $^{12}[]$ $^{12}[]$                                                     |  |  |  |  |
| $^{15}[\cdots\cdots]\nu$ $\gamma\nu\eta[\cdots]\varrho[\cdots]$ $^{14}[\cdots\cdots]\mu$                                            |  |  |  |  |
| $\pi o[\ldots]^{15}[\ldots]^{15}[\ldots]^{15}$                                                                                      |  |  |  |  |

## 41. Das Amtstagebuch eines Strategen. — 232 n. Chr. — Elephantine. Vgl. S. 34.

Par. 69 ed. Brunet de Presle (Atlas Taf. 45). Neu herausgegeben von \* Wilcken, Philolog. 53, 81 ff. vgl. 126. Nachtr. von Partsch, Die longi temporis praescriptio (1906) S. 59, Wilcken bei Partsch l. c. und bei Preisigke, Straßb. I S. 7, Arch. IV 424 f., ferner v. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrbb. IX, 159 ff. Der folgende Text beruht auf einer neuen Kollation von mir.

Lit.: Außer Wilcken, Partsch, v. Domaszewski Il. cc. Otto, Priester u. Tempel I 231. Mitteis, Ber. Sächs. Ges. 62, 78. F. Blumenthal, Der ägyptische Kaiserkult (Arch. V Heft 3).

Diese Seiten aus dem Original eines Amtstagebuches eines Strategen sind formell wie inhaltlich von hervorragendem Werte. Einerseits haben wir aus ihnen die Anlage der ὑπομνηματισμοί genannten Tagebücher der Beamten kennen gelernt und haben damit in die antiken Ephemeriden, commentarii, auch die in ihnen enthaltenen Verhandlungsprotokolle usw. Einblicke gewinnen können, die weit über die Grenzen der ägyptischen Urkundenwelt hinaus von Bedeutung sind. Vgl. außer Philologus l. c. z. B. auch meine Bemerkungen in den Abh, Sächs, Ges. 1909, 829 und 833 Anm. 3, auch v. Premerstein, Commentarii in Pauly-Wissowa. Andererseits führen uns die Tagebuchblätter auf das anschaulichste die Berufstätigkeit eines ägyptischen Strategen des III. Jahrh. vor Augen. Wir sehen ihn von früh bis spät tätig in der Erledigung der Amtsgeschäfte, bald bei der Kontrolle der Steuererhebung, bald bei der Aufsicht über die Marktpolizei, dann wieder bei der Leitung einer Verhandlung, die ihm der Epistratege überwiesen hat, oder bei Opferhandlungen, oder bei der Feier des kaiserlichen Geburtstages, die er zusammen mit der Garnison begeht.

Von besonderer Bedeutung ist die Erkenntnis, daß dieses Tagebuch und ebenso alle Tagebücher aller Beamten überhaupt dem Publikum wie den Behörden zugänglich gemacht sind, so daß Interessenten, wie wir in vielen Fällen sehen, Abschriften daraus entnehmen konnten. Früher (Philolog.) las ich die Subskription, die sich am Fuße jeder Kolumne findet (vgl. I 17 usw.):

<sup>6 [</sup>τοῦ ποιητοῦ] W. [ἀρχαῖον] Wess. 7 Euripides Ion 732: εἰς ὅμματ' εὕνου φωτὸς εἰσβλέψαι γλυκύ. Viereck.

ύπ(ἐο) ποοθ(έσεως) εἰς δημόσια κατεχώρισα und sah hierin eine direkte Bezeugung der Einregistrierung dieser Tagebücher in die δημοσία βιβλιοθήκη, das Gau-Staatsarchiv. Inzwischen habe ich (Arch. IV 424) die unten gegebene Lesung ὑπ(ηοέτης) ποοθείς δημοσία κατεχώρισα gewonnen, wonach hier wohl nur von der Einregistrierung in die Akten des Strategen durch seinen ὑπηρέτης die Rede ist. Aber daß diesen Blättern Publizität zukam. geht auch bei dieser Lesung aus προθείς δημοσία hervor, wonach vor der Einregistrierung ein Aushängen der Bogen stattfand. Vgl. dazu Arch. l. c. Ferner hat Mommsen aus der Bemerkung eines βιβλιοφύλαξ "ὑπάρχει" in CPR 18, 41 mit Recht erschlossen, daß die Protokolle des Richters bei der Verwaltung des Nomos niederzulegen waren (Jurist. Schrift. I 450). Das heißt also eine Deponierung der ὑπομνηματισμοί in der δημοσία βιβλιοθήκη. Wir haben aber inzwischen auch noch hinzugelernt, daß die gesamten ύπομνηματισμοί aus der χώρα an die alexandrinische βιβλιοθήκη έν Πατοικοῖς einzusenden waren. Vgl. Lips. 123 und dazu Wilcken, Arch. III 569, IV 486 und Preisigke, Girowesen 409 ff. Da sendet der Stratege des Mendesius seine ὑπομνηματισμοί an jenes Zentralarchiv ἐν Πατοικοῖς. Für die Allgemeinheit dieser Einrichtung spricht ein anderer, noch unveröffentlichter Papyrus der Leipziger Sammlung, nach dem in denselben Formen der Stratege des Koptites sein Amtsjournal ebendorthin einsendet: άναζοαφή [ύπομνη(ματισμοῦ) η αταχωρισθέντος ὶς τὴν ἐν [Πα]τρικοῖς [βιβλιοθήκ]ην (a. 20 des Hadrian). Die dem Datum folgenden Worte Διὰ Απολλωνίου τοῦ 'Απολλωνίου τ[οῦ?] διαπεμφθέντος bestätigen übrigens — nicht formell, aber inhaltlich - die Auffassung von Preisigke l. c., daß die 2. Hand in Lips. 123 die Hand des Botenmeisters sei, der die Akten nach Alexandrien überbrachte. Vgl. zu diesen Fragen jetzt auch Hamb. 18. Jedenfalls dürfen wir mit Sicherheit annehmen, daß die Amtsjournale sowohl in den δημόσιαι βιβλιοθήκαι der Gaue, wie in dem Zentralarchiv ἐν Πατρικοῖς (vgl. hierzu auch Schubart, Arch. V 70) deponiert wurden und hier Publizität genossen. Meiner Annahme, daß auch schon in der Ptolemäerzeit entsprechende Tagebücher von den Beamten geführt seien, hat Mommsen (Strafrecht 513) widersprochen, der diese Einrichtung vielmehr von Rom ableitet. Es ist zuzugeben, daß bisher kein Fragment eines derartigen Tagebuches aus Ptolemäerzeit gefunden ist, aber die Könige haben solche geführt (vgl. S. 6), und die Frage ist wohl noch als eine offene zu bezeichnen.

[("Ετους) ια Αὐτοπο]άτορος Καίσαρος Μάρ[που Αὐρηλίου]  $[\Sigma \epsilon o] v \dot{\eta} ρου \, {}^{\prime} A \lambda \epsilon \xi \dot{\alpha} v \delta ρου \, E \dot{\nu} σ \epsilon βοῦ[ g \, E \dot{\nu} τ v χοῦς] \\ [\Sigma \epsilon βαστοῦ]$ 

[Παχ]ων  $\overline{α}$  δ στο ατηγός ξωθεν [ἐπιδη]-

```
[μ]ήσας ποὸς τῷ λογιστηρίφ το[ῖς]
                                         [δια]φέρουσι ἐσχόλασεν. (2. Η.) ἀνέγνω[ν].
              [1. H.] [\bar{\beta} \ \delta \ \text{strathy}] ds producting to \hat{c}[s]
                                        [διαφ] έρουσι έσχόλασεν. (2. Η.) Άνέγνω[ν].
  10
              (1. H.) [\overline{\gamma}...\delta] sto athered the suppression of the state of the 
                                     [....]ι ἐν "Ομβοις διὰ βοη[θοῦ. (2.Η.) 'Ανέγνων].
              [..... (2. H.) A v \acute{\varepsilon} \gamma \nu \omega \nu.
              (1. H.) [\bar{\varepsilon} \ \delta \ \sigma \tau \rho \alpha \tau \eta \gamma \delta \varsigma \ldots ] \omega \delta \eta.
 15
                                     [.....] εστώτων . [ ]
                                     [....] \vartheta \varepsilon \nu. (2. H.) \dot{A} \nu \dot{\varepsilon} \gamma \nu \omega \nu.
              (3. H.) [Αὐρήλιος . . .] . . τᾶς  \dot{v}\pi(\eta \varrho \acute{\epsilon} \tau \eta \varsigma)  προθὶς δημισα κατεχώρι [ \sigma \alpha ] 
                                                               Datum.
                                                                                    Col. II (= e).
             (1. H.) [Tromvnm] arismoù A[\dot{v}]_{\mathcal{Q}}[\eta\lambda lov] Asovrä stoatnyo\tilde{v}]
                                 [ Ομβίτ ]ου
                                                                                          'Ελεφαν[τίνης]
                                 [("Ετους) ι]β Αὐτοκράτορος Κα[ίσαρος Μάρκου]
                                  [Αὐοη]λίου Σεουήρου Άλεξάνδο[ου Εὐσεβοῦς]
                                 [Εὐτυ]χοῦς Σεβαστοῦ.
  5
                                 [Θωθ α δ] στοατηγός ύπὸ νύκτα [......]
                                        [έ]ν τῷ γυμνασίω ἄμα Αὐοη[λίω .....]
                                        [έ στεψεν είς γυμνασιάρχ ην Αὐρήλιον]
                                        [Π] ελαιᾶν Άρπαήσιος 'Ιέρα [κος (?) καί ἔθν]-
                                        [σ]εν έν τε τῶ Καισαρείω κα[ὶ ἐν τῶ γυ]-
10
                                       μνασίω, ένθα σπονδά[ς τε καί]
                                        [\delta \varepsilon]ήσεις ποιησάμενος ἀπ[\varepsilon \deltaήμησεν]
                                        [εί]ς τὸν ἔτερον νομὸν Ὀμβ[ίτην, ἔνθα τῶν]
                                       [συ]νηθών ιερουργιών Δι[.....]
                                       [γε]νομένων καὶ τῆ ἀγο[μένη κωμα]-
15
                                      [σ] ία τοῦ αὐτοῦ παρέτυχεν. (2. Η.) 'Α[νέγνων].
            (4. H.)
                                      [Αὐο]ήλιος Διονυσόδωρος ὑπ(ηρέτης) προθεί[ς δημοσία κατε-
```

Die zahlreichen neuen Lesungen meiner letzten Kollation sind hier nicht im einzelnen kenntlich gemacht.

χώοισα] [("Ετους) ι]β Θὼθ β.

> I 11 wohl συν (εν) ηνεγ[μένα W. Η 9 Zu der Ergänzung vgl. Otto l. c.

# Col. III (= c + d). [E]

ι (1. Η.) ['Υπομνηματισμοὶ Αὐοηλίου Λεον]τᾶ στρατηγοῦ Όμβί[του Έλερωντίνης]

2 [("Ετους) ιβ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου] Αὐρηλίου Σεουήρου 'Α[λεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ]

[Φαῶφι ā δ στοατηγὸς ......]τως τῆ ἐκποάξει τῆς μη[νιαίας 18 Buchst. ]ευσεν καὶ ἐν ἄλλαις κώμ[αις

4 [.....] (2. Η.) ['Ανέγνων.]

 $\epsilon$  (1. H.)  $[\bar{\gamma}$  δ στρατηγὸς πρὸς τῷ Καισαρεί]ῷ διάκρισιν πρακτόρων  $\bar{\pi}[$ οιησάμενος ca. 15 Buchst.] καὶ πρὸς τῷ λογιστηρίῷ  $\delta[\ldots]$  [...... (2. H.) 'Ανέγνων].

[ca. 20 Buchst. τοιβού]νω της έν Σοήνη σπείοης κα[ὶ τοῖς έκατοντάρχαις καὶ τῷ βεν]ιφικαρίω καὶ τοῖς ἐνάρχοις [.....]

ο [ca. 16 Buchst. ἐν τοῖς ποιν]κιπίοις καὶ ἐν τῷ Καισαοείῳ [ca. 24 Buchst.]νεσι πᾶσι, ἔνθα τῶν συνη[θῶν ἱερουργιῶν (?)]

[γενομένων δ στοατηγὸς ἔστεψεν (?)] τὸν κύοιον ἡμῶν Αὐτο-[κοάτορα Καίσαρα Μᾶρκον Αὐ]οήλιον Σε[ο]υῆρ[ον] 'Αλέξα[δρον

[Εὐτυχῆ Σεβαστὸν καὶ Ἰουλίαν Μ]αμαίαν τὴν κυρίαν ἡμῶ[ν Σεβαστὸν μητέρα Σεβαστοῦ] καὶ τῶν ίερῶν στρατοπέδ[ων...

[ca. 25 Buchst.]τημηθέντων τε τῶν λαμ[ποοτάτων ἐπάοχων τοῦ ἱε]οωτάτου ποαιτωρίου καὶ το[ῦ λαμπροτάτου]

III 3 τως oder γως.

12

8 Meine neue Lesung ὁ [στρατηγὸς be-

stätigt Domaszewskis Vorschlag.

9 Dom. faßt ἐνάρχοις als principales und ergänzt daher dahinter [καὶ τοῖς στρατιώταις. Nach dem Sprachgebrauch der Papyri wäre ἔναρχος nicht als selbständiger Titel aufzufassen.

10 Zu dem Καισαρεῖον vgl. Blumenthal, der mit Recht betont, daß dies dasselbe Caesareum sein muß wie das in II 10 usw. genannte. Anders Domaszewski. Hinter Καισαρείω erg. Dom.: [ἔθνσε τοῖς θεοῖς, οὖσι (?) εὐμε]νέσι. Blumenthal: [καὶ ἐν τοῖς (oder ναοῖς) καὶ τεμέ]νεσι πᾶσι, was wahrscheinlicher klingt. Aber auch anderes ist denkbar.

10 τῶν συνη[δῶν δωρεῶν διαδεδομένων ὁ στρατηγὸς προσεκύνησε] Dom. Gegen das προσκυνεῖν vgl. Blumenthal. Mein Vorschlag bezieht sich auf II 13/4.

12 στρατοπέδ[ων και προσηγόρευσεν την σπείρην Dom. Der rein zivile Stratege kann nicht die Contio an das Heer halten, wie Dom. annimmt. Auch andere seiner Vorschläge und Ausführungen sprechen dafür, daß er dem Strategen auch militärische Kompetenzen beigelegt hat. Nur die Kaiser-Geburtstagsfeier hat hier diesen höchsten Zivilbeamten des Gaues mit den Offizieren der Garnison zusammengeführt.

13 Das erste η in τημηθέντων ist sicher. Es kann wohl nur Verschreibung für τειμηθέντων (so in 14) vorliegen. [ήνεμόνος Μπονίου Ονωραπιανο]ή καλ

| 1.4        | στων Μαξιμίνου καὶ νίο]ῦ Μαξίμου ποὸς ταῖς ἐπισκέ[ψεσιν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15         | [ca. 25 Buchst.] λου παρέτυχεν τῆ ἀγομένη [πωμασία καὶ ἐν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | au $	au$ |
| 16         | [ca. 25 Buchst. (2. H.) $A\nu$ ] $\epsilon\gamma\nu\omega\nu$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 (1. H.) | $[\overline{\epsilon}$ ca. 16 Buchst. προσ $]$ ελθόν $[\tau o]$ ς Φιλάμμωνος $[{ m ca.} 22 { m Buchst.}]$ ινιτ $\widetilde{\omega}$ ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | πόλεως καὶ τῶ[ν]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18         | [ca. 24 Buchst. $A\dot{v}$ ]οηλίου Σερήνου $i\pi'\pi\acute{\epsilon}\omega[\varsigma]$ ca. 22 Buchst. $ig]\pi\alpha$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | οόντος Φλαουίου Λο[γγίνου νομικοῦ(?)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19         | [ca. 25 Buchst.] 'Αγαθός Δαίμων φήτως [ca. 22 Buchst.]μα εἶπεν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | $\Delta$ ίχην π $ ho$ ὸς ἡ $\mu$ $	ilde{lpha}$ [ $ ho$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20         | [ca. 25 Buchst.] Αί γὰο θεῖαι διατάξεις τῶν π[οοτέρων αὐτο-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | κοατόρων κελε] <u>ν</u> ουσι την νομην κυρίαν εἶνα[ι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21         | [ca. 20 Buchst. τον μ] εν είκοσαετη [χρόνο]ν ωρισαν [τοῖς ἀποῦ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | σιν, παρούσιν δὲ τὸν δε]καετῆ καὶ οὖτος οὐ λόγος ξη[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22         | [ca. 25 Buchst.]αι προσκυνη[.]ι[.]. El οὖν ε. [ca. 22 Buchst.].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | $\gamma$ εν $[o]$ μένη, $\delta$ ι' $\tilde{\eta}_S$ $\delta$ ε $\delta$ ή $\lambda [ωται$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23         | [ca. 25 Buchst. τ]ας ἀσφαλίας τοῦ ἀμφιζβη[τουμένου ca. 15 Buchst.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | τος ι΄ σως οὐ βούλεται προ[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24         | [ca. 25 Buchst.] τὰ ἀντίγοαφα ἔχομεν καὶ λ[ca. 20 Buchst. εἰκ]ο-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | σαετή χοόνον ἐν τῆ νομῆ ἐχ[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25         | [ca. 25 Buchst.] ὅσ' ἔτη διαγέγονεν ἀναγκαίως [ca. 22 Buchst.]ιν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | αὐτὸν μὴ ἐπέοχεσθαι ἡμῖ[ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26         | [ca. 25 Buchst.]ας παρών πυθέσθαι περὶ τούτο[υ ca. 19 Buchst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ποᾶγ]μα χοήζει τοῦ μείζονος καὶ ἀξιο[ῦμεν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

15 Die μωμασία (nach IV 14 ergänzt) ist die ägyptische Prozession, mit Herumtragen der Götterbilder (vgl. Philol.), nicht ein militärisches Theaterspiel (Dom.). Vgl. P. Berl. Bibl. 1, wo auch ein Stratege an einer patriotischen Feier teilnehmen soll: χρή, τιμιώτατε, τὰς ϑεὰς πωμάζεσθαι. "Ιν" [0]ὖν εἰδῆς καὶ παρατύχης [τῆ πωμασία.

15 Durch meine neue Lesung ενα (statt εν) wird Domaszewskis Vorschlag ἐνάρχων gestützt. Er ergänzt weiter: μετασχόντων τοῦ δείπνου. Daß der Stratege nur mit den ἔναρχοι zusammenschmaust, paßt wohl besser zu der Annahme, daß dies die damals amtierenden Zivilbeamten der Stadt sind, nicht die principales. Beim Festessen würden sich also Militär und Zivil getrennt haben, nachdem sie vorher die offizielle Festfeier gemeinsam gemacht hatten.

17 Ich hatte mit Brunet τῶν ἀπὸ τῆς Θ]ινιτῶν πόλεως vorgeschlagen. Dagegen Plaumann, Ptolemais 82, der Ἐλεφαντ]ινι-

τῶν πόλεως schreiben will. Unsere Urkunde sagt zwar sonst immer Ἐλεφαντίνης.

21 Bei Preisigke l. c. hatte ich ὅρισαν [πρὸς ἀπόντας, παρόντας δὲ vorgeschlagen. Mir scheint jetzt der Dativ wie oben besser zu sein. Hübscher wäre: τοῖς μὲν ἀποῦσιν τὸ]ν εἰποσαετῆ χρόνον ὥρισαν, [τοῖς δὲ παροῦσιν πτλ., aber τὸ]ν ist durch Spuren ausgeschlossen, die zu ε passen. Die obige Ergänzung soll nur den Sinn andeuten. Die Beziehung auf die praescriptio longi temporis habe ich übrigens schon im Philologus l. c. 126 hervorgehoben.

23 ἀμφιζβη[τουμένου, bezüglich auf das umstrittene Grundstück.

24 Wenn das λ (statt α) richtig ist, wird der Vorschlag von Partsch α[νεν τινὸς ἀμφισβητήσεως εἰπ]οσαετῆ aufgehoben.

25 Vgl. Partsch l. c., der ἀναγκαίως [ἀπόντος αὐτοῦ vorschlägt. Weiter lese ich jetzt ]ιν, also wohl κελεύς]ιν oder dgl.

| 64         | Kapitel I. Allgemeine historische Grundzüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27         | [ca. 25 Buchst.] . υς. Αὐρήλιος Λεοντᾶς δ στρατηγό[ς μ] εν τὴν δίκην εἰπεῖν πρὸς ὑμ[ᾶς                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28         | [ca. 25 Buchst.] αὐτῷ τὸ ποᾶγμα ἀπέραιον ὡς ἦλ[θεν ca. 17 Buchst. πρ]οτέρῳ γεινομένης. Φιλάμμ[ων                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29         | [ca. 25 Buchst.]ογων περί τῆς νομῆς. Ὁ στρατηγ[òς ca. 20 Buchst.]. ἀναθέμενο[ς] τὸ πρᾶγμα ἀκ[έραιον                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30         | [ca. 15 Buchst. τῷ ἐπιστρατ]ήγῳ. (2. Η.) ἀνέγνων.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 81 (1. H   | [ξ δ στρατηγός δημοσίοις πράγμ]ασι σχολάσας τὴν τῶν ἀνίων ἀ[γορὰν ἐπεσκέψατο. (2. Η.) ἀνέγνων]·                                                                                                                                                                                                                                              |
| s2 (1. H.) | ) [ξ δ στρατηγὸς πρὸς τῷ] φ διάκρισιν πρακτόρων ποιη-<br>σ[άμενος ca.16 Buchst.]ουφ καὶ ἐπὶ παροῦσι τοῖς ἐξάρχοι[ς                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b> 3 | [ca. 25 Buchst.]ης έντε[ι]λάμενος πρόνοιαν π[οιεῖσθαι c. 14 Buchst.] ἀπεδήμησεν εἰς τὸν ἕτερ[ον νομὸν]                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34         | ['Ομβίτην. (2. Η.) 'Ανέγνων. ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 (1. H.) | [Dat. δ στρατηγός ] . η ἐπεδήμησεν. (2. H.) 'Ανέγνω[ν].                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36 (1. H.) | [Dat. δ στρατηγός ca. 12 Buchst. δ]ημοσίοις πράγμασι [ἐσχόλασεν. (2. Η.) 'Ανέγνων.]                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37 (1. H.) | [Dat. δ στοατηγός ca. 12 Buchst.] δημοσίοις ποάγμασι σχ[ολάσας ποὸς τῷ ]ιῷ ἐποίησεν προκήρ[υξιν                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38         | [ca. 25 Buchst.]ει ὑποστέλλει ἔτι τε κα[l ca. 20 Buchst.]ς τὰ ὑπὸ Πετεφαῦτος ο[                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3</b> 9 | [ca. 25 Buchst. μ] εταδοθέντα ύπὸ τῶ[ν τῆς πόλεως γοαμματέων εἰς πρ]αιτορίαν πρὸς δευτ[                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40         | [ca. 26 Buchst.]μα ἴσων ἴσας ενεπ[ca. 22 Buchst. κα]ταχωοιζομέ-<br>νοις ὑπ[                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 (5. H.) | $[A\dot{v}$ οήλιος $\dot{v}$ π(ηοέτης) ποοθεί]ς δημοσία κατεχώ[οισα Datum].                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Col. IV (= b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1. H.)    | $[\Upsilon \pi o \mu] v \eta \mu \alpha [\tau] \iota \sigma \mu o i  A [\dot{v} \phi \eta \lambda \dot{\iota} o v  \Lambda \epsilon o v \tau \tilde{\alpha}  \sigma \tau \phi \alpha \tau \eta \gamma o \tilde{v}  \dot{O} \mu \beta \dot{\iota} \tau o v]$ $[\dot{E} \lambda \epsilon \phi \alpha v \tau \dot{\iota} v \eta \gamma \delta]$ |
|            | [Έτου]ς ιβ Αὐτοπράτορος Καίσ[αρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου]<br>[Άλε]ξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχ[οῦς Σεβαστοῦ]                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5          | [Dat. δ] στοατηγός πεολ έσπέρα[ν ἐπεδήμησεν. (2. Η.) 'Ανέγνων].                                                                                                                                                                                                                                                                              |

27 Das αὐτῷ scheint mir zu verlangen, daß vorher die Person genannt ist, der der Stratege die Sache unerledigt wieder zurückgeben will, nämlich der Epistratege. Danach ergibt sich dem Sinne nach etwa Folgendes: ὁ στρατηγὸς [εἶπεν· Ἐπεστάλην ο. ä.  $\mu$ ] εν την δίκην είπεῖν πρὸς ὑμ[ᾶς ὑπὸ τοῦ ἐπιστρατήγου, ἀναπέμψω δὲ] αὐτῷ τὸ πρᾶγμα πτλ. 32 Zu der διάπρισις πραπτόρων vgl, BGU

747 (= Nr. 35).

65 6 (1. H.) [Dat. δ] στρατηγός πρός τῷ λογιστ[ηρίω τοῖς διαφέρουσι σχο]-[λ] άσας την των ώνίων άγορ αν έπεσκέψατο. (2.Η.) 'Ανέγνων.] s (1. H.) [Dat.] δ στρατηγός πρός τῷ λογιστη[ρίφ τοῖς διαφέ]ρουσι ἐσχόλασεν. (2. Η.) Άνέγνων.] 10 (1. H.) [Dat.] δ στρατηγός πρός τῷ λογιστ [ηρίφ τοῖς] διαφέρουσι έσχόλασεν. (2. Η.) Ανέγ[νων]. (1. H.) [Dat.] δ στρατηγός πρός τῷ λογιστη[ρίφ ..... ποιησάμενος περί δείλην ο .... παρέτυχεν κωμασία έξ έθ [ους άνομέ]νη Ίσιδος θεᾶς μεγίστης. (2. Η.) Α[νέγνων]. 15 (1. H.) [Dat.] δ στρατηγός πρός τῷ Καισα[ρείω τοῖς]. διαφέρουσι σχολάσας έγεν[ετο προς τω] [λο]γιστηρίω δημοσίοις π[ράγμασι . . . . . (2. Η.) 'Ανέγνων.] (1. H.) [Dat.  $\delta$ ] stratified strategy and  $\delta s$  to  $\delta s$ [..]ήσει ἐσχόλασεν. (2. Η.) 'Ανέγνων. (1. H.) [Dat.  $\delta$   $\sigma \tau$ ]  $\sigma \tau \gamma \tau$  [ $\delta s$ ]  $\sigma \tau \delta s$   $\tau \delta \tau$  [..... (2. H.)  $\Delta v \epsilon \gamma v \sigma v$ ]. (1. H.) [Dat.] δ στοα[τηγός ποὸς τῷ λογιστηρίω διάκρισιν πρα]κτόρων ποιησάμεν ος άπεδήμησεν είς τὸν] έτερον νομόν 'Ομβίτην. (2. Η.) 'Α[νέγνων]. 25 (4. Η.) Αὐοήλιος Διονυσόδωρος ύπ(ηρέτης) προθ[εὶς δημοσία κατεχώρισα Datum]. V = f. (1. Η.) Υπομνηματισ[μολ Αὐοηλίου Λεοντᾶ] στρατηγοῦ 'Ομβίτ[ου 'Ελεφαντίνης] "Έτους [τ]β Αὐτοκράτ[ορος Καίσαρος] Μάρχου Αὐοηλίου Σ[εουήρου 'Αλεξάνδρου] Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ Monat] κζ δ στρατηγός περ[ὶ έσπέραν?]  $\dot{\epsilon}$ [π]εδήμησεν. (2. H.) 'A[νέγνων]. (1. H.)  $[\overline{n\eta} \ \text{leq} \ \alpha \ \text{deg} \ \text{deg}$ [...ή]μέρα έπετέλ[εσεν? διὰ]  $[\beta o]\eta \vartheta o \tilde{v}.$  (2. H.)  $Av \acute{e} \gamma v \omega [v].$ 10 Hierauf geringe Reste von 8 Zeilen. VI (= h).Spuren von 5 Zeilen. Darauf:

(1. H.)  $] \varepsilon \nu$ . (2. H.)  $A \nu \varepsilon [\gamma \nu \omega \nu]$ .

(6. H.) [ $A\dot{v}o\eta\lambda\iota os$   $\Pi \epsilon \tau oo$ ] $\xi \mu \tilde{\eta} \vartheta[\iota]s$   $\Sigma \alpha \varrho \alpha \pi \ell \omega [vos \ \dot{v}\pi(\eta \varrho \dot{\epsilon} \tau \eta s)]$ [ποοθείς δημοσία] κατεχώρισα έ[τους . . Monat . .]

```
VII (= g).
                                                     ατε έχα. [
Spuren von 3 Zeilen. Darauf:
                                                     ]εσθε μητ[
4 (1. H.) ]μῖν εἰς τὰ α[
                                             12
                                                     διὰ τὸ μὴ θ[
           ος καὶ τουτο
                                             13
                                                     ]ι τοῖς τούτω[ν
           ]υτοις ένθαδ[
                                             14
         έὰ ν μη νῦν βοη θήσης
                                                     ιας ἀποπλ[
                                             15
        ού τως έχούσης
                                                     ] . \etaμ\tilde{\omega}[v] \betaι\beta[\lambdaι\deltaι\ldots
                                             16
         εί πεν Η τύχη
                                                   εί πεν [
                                             17
9
            ου ήγεμ όνος
                                                     ]\mu\varepsilon . [
                                             18
```

# 42. Zwang von μισθωταί zur Arbeit durch den praepositus pagi. — 314 n. Chr. — Hermopolis.

CPR 233 ed. Wessely.

Die folgende Petition ist hier aufgenommen als Beispiel für die Betätigung der praepositi pagorum innerhalb der neuen Munizipalordnung des IV. Jahrhunderts, zu der wir uns jetzt wenden. Die Petentin bittet, daß entsprechend einer schon früher vom praeses Thebaidis v. perf. gegebenen Entscheidung ihre lässigen μισθωταί durch den praepositus pagi zur Feldarbeit gezwungen werden, im Falle der Weigerung aber sich vor Gericht stellen. Der Adressat kann kaum der derzeitige praeses sein, denn wenn Antonius Gregorius nicht eben jetzt praeses wäre, würde er in Z. 5 als ἡγεμονεύσαντος bezeichnet sein. Vgl. auch Z. 9. Ich vermute, daß die Bittschrift an den Kurialpräsidenten geht, wie CPR 19, mit dem sie eine gewisse Verwandtschaft zeigt. Über die juristische Lage vgl. Mitteis Ber. Sächs. Ges. 62 (1910) S. 109 Anm. 1.

¹ γχανο[....] . λλουσ[.....]ο γὰο ... τας ἐκεῖ ο[....]αστηο ... [....]ξην ² [......]διαλήμψεσθαι διὰ ἀπ[ο] φάσεω[ς] οὕτως / 'Αντώνιος Γοηγόριος δι[αση]μότατος ἡγούμενος Θηβαίδος [εξ] ,,Παριω (?) ἐξακτωρ[..] ³ [.....]τα ἀποφανθέντα." 'Επὶ τὸ νῦν ἐπίσταλμά μοι ἐκομίσθη δι' ὑ[πη]ρέτου, ἐντεταγμένης τῆς προτεταγμένης ἡγεμονι \* κῆς ἀποφ[άσε]ως, καὶ ἡξιω[...]ηναι τοῖς προστεταγμένοις, διὰ τοῦτο καὶ αὐτὴ οὐ δυναμένη ἡσυχείας ἄγειν ἐπὶ τῆ ματαία αὐτῶν ἐπιτυχεία — ⁵ θαρροῦσα τε [ἐπὶ τῆ δ]οθείση μοι ἀπ[ὸ τοῦ διασημοτάτο]υ ἡγεμόνος 'Αντωνίου Γρηγορίου ὑπογραφῆ ἐξ ἀναφορᾶς ἐμῆς προ[σ]τατ'τούση αὐτοὺς καταναγκασθῆναι ὑπὸ ⁶ τοῦ πραιπ[οσίτου] τοῦ πάγου ἔχε[σθαι τῆς συν]ήθους ἐργασίας οὕτως ἐχούση· ,,Πρὸ ιβ Δεμεμβρίων

καλανδῶν [ιανουαριων] ὁ πραιπό[σ]ιτος τοῦ πάγου τῆς συνήθους γεωργείας ἔχεσθαι  $^7$ τοὺς σοὺς μ[ισθωτὰς] καταναγκάσει[....]ν αὐτοῖς τηρου-

 $3 = E\pi\epsilon l$ .

4 Schluß und später öfter ein Füllstrich (Wess.).

5 [έπλ erg. W. δοθείση corr. aus δοθεισα. — διασημοτάτο]ν W. λαμπροτάτο]ν

Wess. Letzteres für diese Zeit nicht passend. Vgl. auch Z. 2.

7 "Seite 152 Rolle 1" ist Zitat aus dem Amtsjournal des praeses. — Mit ἀναγκαίως beginnt der Nachsatz zu 'Επεὶ πτλ. (Z. 3). μένου, εἴ τινα εὔλογον ἔχοιεν" κόλλ(ημα) ονβ τόμ(ος) α — ἀναγκαίως ὑπὲρ τοῦ μὴ εἰς χερσίαν τραπῆναι τὸ χωρί[ον],  $^8$  ἦς ὁ κίνδυν[ος] εἰς τοὺς μισθωτ[ὰς], εἰ παρείδοιεν τὴν τούτον καλλιεργείαν, ἐπιδίδωμι τάδε τὰ βιβλία — ἐπαγαγομένη τὰ μάταια αὐτῶν ἐπιστάλματα καὶ ἀξιοῦσα —  $^9$  [ἀ]ντεκισταλῆναι αὐτοὺς αὐτὰ τα[...], ὅπως ἀντειλάβωνται ἤδη τῆς ἐργασίας τοῦ χωρίου ἢ δηλαδὴ ἀπαντήσωσιν ἐπεὶ σὲ διακαζόμενοι πρὸς μὲ ἀκολούτως τῆς ἡγεμονί $^{-10}$  [ας] ἀποφάσει, σωζωμένων μοι ὧν ἔχω δικαίων. 10 Διευτύχει.  $^{11}$  ['Υπα]τείας 'Ρου[φί]ου Οὐολουσιανοῦ καὶ Πετρωνίου 'Αννιανοῦ τῶν λαμπροτάτων Φαμενὼθ κγ. (2.Η.) Αὐρ(ήλιος) Σιλβανὸς ὑπηρέτης φανερὸν ἐποίησα τῶ πραιποσίτω Φαμενὼθ  $\overline{x}$ ν.  $^{12}$  Έπιδωκα.

8 παρείδοιεν verschlimmbessert aus παρίδοιεν. Wess. Diese Anwendung von βιβλία im Sinne des älteren βιβλίδιον ist zu den im Arch. V 263 von mir gegebenen Beispielen dieses Sprachgebrauches des IV. Jahrh. noch hinzuzufügen.

- 9 Zu ἀντεπισταλήναι vgl. den oben angezogenen CPR 19, 14. έπεl=έπl. l. διπαζόμενοι.
- 10 Zu σωζομένων μοι ὧν ἔχω δικαίων vgl. wieder CPR 19, 24.

# 43. Brief eines Strategen vom Jahre 323 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 77.

Oxy. I 60 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wilamowitz GGA 1898, 679. Wilchen, Arch. I 125 f. M. Gelzer, Stud. 51.

Das Problem, das dieser Text für die Verwaltungsgeschichte bietet, liegt darin, daß der Έρμείας sich als στρατηγὸς bezeichnet, während ein Text vom vorhergehenden Jahre (Arch. III 348) bereits vom στρατηγὸς ἤτοι ἐξάπτωρ redet. Vgl. hierzu oben S. 77. Nun entspricht aber, worauf Gelzer l. c. hinwies, die Tätigkeit des στρατηγὸς hier durchaus der des ἐξάπτωρ, so daß der Text nur lehrt, daß der alte Titel noch nicht geschwunden war.

Der alte und der neue Titel nebeneinander begegnen auch noch in dem unpublizierten P. Lips. Inv. 362, von dem ich den Anfang hier mitteile:

¹ Αὐοηλίω Λεω[ν]ίδη στοατηγῷ ἤτοι ἐξάκι²πτορι Ὀάσεως Μεγάλης Αὐοήλιος ³Χοηστὸς Οὐαλερίου φυλάρχης τρισκαιδεκάτης ⁴ ἰνδικ[τί]ονος τῷ φιλτάτω χαίρειν. Ἐπισταλεὶς ⁵ ὑπὸ τ[ῆς] σῆς ἐπιεικίας ἀποδεῖξαι ὑποδέκτης (l. ας) ⁶ ἤτοι καταπομπ[ο]ὺς τῶν κελευσθέντων ἀπαι⁻τηθῆναι . . . . [. .] . ων ὑπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ ³ κυρίου μου λαμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαουίου Δομιτ[τ]ιανοῦ ἀναγκαίως αίροῦμαι Αὐρήλιον κτλ. Ein Flavius Domitianus ist in Lips. 58 für 371 als praeses der Thebais bezeugt. Ist er mit unserem Domitianus identisch, so führt die 13. Indiktion auf 369/70. Der ὑποδέκτης ἤτοι καταπομπός in 5/6 ist ein weiteres Beispiel dafür, daß man gleichwertige Titel damals gern mit ἤτοι verbunden nebeneinander stellte.

 $^1$  Έρμείας στρατηγὸς Ὁξυρυγχίτου  $^2$  [τ] $\tilde{\eta}$  κρατίστη βου[ $\lambda \tilde{\eta}$ ] διὰ τοῦ ἐνάρχου πρυ $^3$ [τά]νεως Εὐτροπίου τοῖς φελτάτοις χαίρειν.  $^4$  Ἀκολούθως τοῖς κελευσθῖσι ὑπὸ τῆς ἀρετῆς  $^5$  τοῦ κυρίου μου διασημοτάτου ἡγεμόνος 5

<sup>6</sup> Σαβινιανοῦ, χοείας οὔσης ἐπιδ.. λαστου <sup>7</sup> κοέως λι(τοῶν) ἸΓ, κατακομισάμενων εἰς τὴν <sup>8</sup> Νικόπολειν τοῖς ὑπὸ Οὐαλεριανὸν πραιπό <sup>9</sup> σιτον νυνὶ ἐκῖσε <sup>10</sup> διατρίβουσι, ῖν' οὖν εἰδέ <sup>10</sup> ναι ἔχοιτε καὶ ἤδη τοῦτον ελόμενοι φαναι <sup>11</sup> ρόν μοι καταστήσηται. Ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι, ἄδελφε. <sup>12</sup> Τοῖς ἀποδιχθησομένοις ὑπάτοις τὸ γ΄ <sup>13</sup> Μεσορὴ κδ. <sup>14</sup> Γερόντι(ος) γυμ(νασιαρχήσας) στ(ρα-15 τηγήσας) ἐπήγεγμα <sup>15</sup> Μεσορὴ κδ.

7 Über die Schwierigkeiten, die die völlig mißglückte Satzkonstruktion bietet, vgl. Wilamowitz und Wilcken Il. cc. Ich glaube jetzt, meinen Vorschlag dadurch noch ergänzen und stützen zu können, daß ich κατακομισαμενων für κατακομισόμενον nehme. Damit ist die Person gewonnen,

auf die τοῦτον in 10 hinweist. Hermeias fordert also den Rat auf, ihm eine Person zu stellen, die einen Transport von 3000 Pfund Fleisch für einen Truppenteil nach Nikopolis (bei Alexandrien) geleiten soll. Zu der Verpflegungsfrage vgl. Kap. IX.

44. Ein Kurialpräsident will Exaktor werden. — 345 n. Chr. — Arsinoë. Lond. II n. 233 S. 273 ed. Kenyon. Lit.: Wenger, Stellvertretung 36 u. 104 f. Gelzer, Stud. 51/2.

Eulogios, der Kurialpräsident von Arsinoë, beauftragt den Abinnaeus, den früheren praef. alae, der an das kaiserliche Hoflager reisen will, ihm vom Kaiser durch eine auf seinen Namen ausgestellte ἐπιστολὴ ἐξαπτορίας die Ernennung zum exactor zu beschaffen, indem er sich zur Zurückerstattung eventueller Auslagen bereit erklärt. Die Bedeutung dieses Stückes für die Munizipalordnung des IV. Jahrh. liegt in zwei Punkten: erstens tritt uns die Wichtigkeit der Exaktorie darin entgegen, daß ein Kurialpräsident sich um sie bewirbt. Ob man daraus mit Gelzer auf eine gleichzeitige Bekleidung der beiden Ämter schließen soll, lasse ich dahingestellt. Zweitens ist in Z. 3 von Interesse das Nebeneinander des alten Titels ἔναρχος πρύτανις (vgl. auch Z. 14) und des neuen προπολιτενόμενος. Vgl. oben S. 79. Das erinnert an die Verbindung στρατηγὸς ἤτοι ἐξάπτωρ. Über die ἐντολὴ vgl. Wenger l. c., der aber die Exaktorie mit der Praktorie verwechselt.

¹Μετὰ τὴν ὑπατ(lαν) Φλ(αουίου) Λεοντίου κ(αὶ) Ἰουλίου Σαλουστίου τῶν λαμπροτά[των] ²Μεχὶο ζ. ³Αὐρήλιος Εὐλόγειος ᾿Ανδρέφ ἔναρχος τούτανις ⁴προπολειτευόμενος τῆς ᾿Αρσινοιτῶν πόλεως — ⁵Φλ(αουίφ) ἀβενναίφ ἀπὸ ἐπάρχων εἴλης χαίριν. 'ἀπαντοῦντί σοι ἐν τῷ ἰερῷ κομιτάτφ ἐντέλλομ(αί) σοι καὶ ¹ἐπιτρέπω κατὰ τήνδε τὴν ἐντολὴν, ὅπως ἐπιστολὴν δέξακτορίας ἐπ᾽ ἀνόμα[τός] μου ἐνέγ)κης παρὰ τῆς θιότητος θτῶν 10 δεσποτῶν ἡμῶν αἰωνίων Αὐγούστων ἐ[μοῦ ἐπι] 10 γιγνώσκοντος, εἴ τι ἀν ἀπαξαπλῶς ἀναλώσης εἰς τὴν ¹¹ αὐτὴν ἐπιστολὴν τῆ σῆ πίστι. 'Εξεδόμην σοι τοίνυν ¹² τόδε τὸ ἐντολικὸν ἐπὶ ⟨ὑπο⟩γραφῆ⟨ς⟩ μου, ὅπερ κύριον ¹³ἔστω πανταχοῦ ἐπι[φερ]όμενον κ(αὶ) ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολ(όγησα). ¹⁴Αὐρή-15 λιος Εὐλόγιος πρύτανις ἐξεδόμην σοι ¹⁵ τὴν ἐντολ[ὴν] καὶ ἐμμενῶ πᾶσι ὡς πρόκ(ειται).

9 ἐ[μοῦ ἐπι]γιγνώσκοντος vermute ich nach dem Zusammenhang, Tafel ist nicht beigegeben. ει.... Kenyon. Ἐπιγιγνώσκειν im Sinne von "anerkennen, auf sich nehmen".

12 ύπογραφῆζς ist zu erwarten (so auch Wenger), συγγραφη Kenyon.

## 45. Eine Volksversammlung von Oxyrhynchos. — Um 300 n. Chr.

Oxy. 41 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wilamowitz GGA 1898, 676 f. Wilcken, Arch. I 124, III 541, V 284/5. Viereck, Deutsche Rundsch. 1908, 109.

Dieses Prokotoll einer Volksversammlung — ein Unikum bis jetzt — gibt uns eine Vorstellung davon, wie es damals in den Versammlungen des  $\delta\eta\mu\sigma_S$  zuging. Leider ist die Zeit nicht genau zu bestimmen. Late third or early fourth century sagen die Editoren. Die vorkommenden Titel ergeben kein genaues Datum. Jedenfalls liegt es nicht vor Diokletian. Ob aus Aύγουστοι κύριοι auf Samtherrschaft geschlossen werden darf, könnte unsicher erscheinen wegen des Gebrauches, bei Akklamationen den Plural statt des Singular zu setzen (wie hier in 29 σύνδικοι), aber da es auch in 3 und sonst neben dem Singular  $\eta\gamma\epsilon\mu\dot{\omega}\nu$  usw. steht, wird man wohl doch Samtherrschaft annehmen dürfen, zumal wegen des τοῖς κυρίοις in 24.

In dem erhaltenen Bruchstück handelt es sich um die Ehrung des Prytanis. An Beamten sind zugegen der ήγεμών, d. h. der praeses (von Herculia) — nicht der Präfekt (Viereck) —, der καθολικός, der σύνδικος der Stadt und der στρατηγός. In den Akklamationen des Volkes werden außer den Kaisern namentlich der praeses und der καθολικός gefeiert. Vom καθολικός aber erbittet das Volk für den Prytanen eine in dem Fragment leider nicht genannte Ehrung. Der Prytan erklärt (16 f.), die Ehre gern anzunehmen, bittet aber, es bis zum gesetzmäßigen Termin zu verschieben. Vielleicht war die gegenwärtige Versammlung eine außerordentliche. Vgl. Anmerkung zu Z. 1. Aus dem ἀσφαλῶς in 19 auf derzeitige Unruhen zu schließen, wäre wohl möglich, aber nicht nötig. Das σῶσον πόλιν τοῖς κυρίοις könnte darauf hinweisen, kann aber auch Phrase sein. Nachdem das Volk nochmals seine Bitte wiederholt hat, erklärt der Syndikus der Stadt, die Sache vor den Rat bringen zu wollen. Das Volk wiederholt seine Bitte nur noch lebhafter.

Historisch ist vor allem von Interesse die völlige Abhängigkeit des  $\delta\tilde{\eta}\mu\sigma\varsigma$  von dem kaiserlichen Beamten. Das Akklamationsverfahren der späteren Zeit ist bekannt (vgl. über die Entwicklung Mommsen Staatsr. III 950 f. und oben die Literatur), aber das vorliegende Stück ist ein besonders anschauliches Beispiel.

 $^1$  [ ca. 30 Buchst.] αρίας πανηγύρεως οὔσης  $^2$  [...... τοῖς 'Ρωμαίοις] εἰς [έ] ῶνα τὸ κράτος  $^3$  τ[ ῶ] μ ['P] ωμαίων, "Αγουστοι κύριοι, εὐτύχη

Kaiserhaus d. Antonine 143 ff. übersehen worden.  $\dot{\eta}\gamma \epsilon \mu \dot{\omega} \nu$  in der Anrede könnte an sich den praef. Aeg. bezeichnen. Vgl. Nr. 47. Aber sachlich ist wahrscheinlicher die Anwesenheit des praeses. Wäre der praef. dort, so wäre der praeses gewiß mit ihm gewesen.

<sup>1</sup> ἐξτραορδιν]αρίας? W. Vgl. oben.
3 εὐτύχη hier und später wohl = εὐτύχει wegen des Vokativs. Für εὐτυχές nehmen es die Edd. Zu εὐτυχῶς τῷ δεῖνι vgl. das feliciter der römischen Akklamationen. Die beständigen Wiederholungen sind auch sonst charakteristisch für die Akklamationen. Das ist von O. Th. Schulz,

[ήγεμ]ών, εὐτυχῶ[ς] τῷ καθολικῷ, 4'Ωκαιαναὶ πούτανι, 'Ωκααναὶ δόξα πό-5  $\lambda \epsilon \omega [\varsigma]$ , ' $\Omega$ κααναὶ  $\Delta$ ιό[σπ]ο $\varphi \varepsilon$  π $\varphi$ ωτοπολῖτα,  $^5$  ἐπὶ σοῦ τὰ ἀγαθὰ καὶ πλέον γίνεται, ἀρχηγαὶ τῶν ἀγαθῶν, ισιην φιλῖ σε καὶ ἀναβαίνι, <sup>6</sup> εὐτυχῶς τῶ φιλοπολίτη, εὐτυχῶς τῷ φιλομετοίω, ἀρχηγὲ τῶν ἀγαθῶν, κτίστα τῆς  $^7$ π[όλεως . . . .] . . . . . . .  $^3$ Ωκαναὶ . . . ου[. . .] ψηφισθήτω δ πού(τανις) ἐν τυαύτη [ἡμέο]α, 8 πολλῶν ψηφισμάτων ἄξιος, πολλῶν ἀγαθῶν ἀπολαύομεν διὰ σαί, πούτανι. 9 Δέησιν τῷ καθολικῷ περὶ τοῦ πουτάνεως, εὐτυχῶς τῷ 10 καθολικώ, δεόμεθα, 10 καθολικέ, τὸν πούτανιν τῆ πόλι, εὐερ[γέτ]α κα[θολι]καί, τὸν κτίστην τῆ πόλι, 11"Αγουστοι κύριοι εἰς τὸν έῶνα. Δέησ[ιν] τῶ [καθολι]κῷ περὶ τοῦ πρυτάνεως, 12 τὸν ἄρχοντα τοῖς μετρίοις, ἰσάρ- $\gamma \circ [\nu \tau] \alpha [\tau \circ \tilde{\iota}_{S} \ldots]_{S}, \ \tau \circ \nu \ \ \tilde{\alpha} \circ \chi \circ \nu \tau \alpha \ \tau \tilde{\eta} \ \ \pi \circ \lambda \iota, \ \tau \circ \nu \ \ ^{13} \ \ n \eta \delta \varepsilon \mu \circ \nu \alpha \ \tau \tilde{\eta} \ \ \pi \circ \lambda \iota, \ \tau \circ \nu$ φιλουέτριον [τη π]όλ[ι], τὸ[ν] κτίστην τη πόλι. Εὐτύχη 14 ήγεμών, εὐτύχη 15 καθολικαί, εὐεργ[έ]τα ήγεμών, εὐεργέτα καθολικαί, καὶ δεόμεθα, 15 καθολικαί, περί τοῦ πρυτάνεως. Ψ[ηφισ]δήτω δ πρύτανις, ψηφισθήτω ἐν τυαύ  $^{16}$ τη ημέρα. Τοῦτο πρῶτον καὶ ἀναγκαῖον."  $^{\circ}$ Ο πρύ(τανις) εἶπ(εν). ,,Την μεν παο' διιών 17 τιμην ασπάζομαι και γε έπι τούτω σφόδοα χαίοω. τὰς δὲ τοιαύτα[ς] 18 μαρτυρίας ἀξιῶ εἰς καιρὸν ἔννομον ὑπερτεθῆναι, ἐν τούτω] καὶ ὑμῖς <sup>19</sup> βεβαίως παρέχ[ον]τ[ες] καὶ ἐγὼ ἀ[σφ]αλῷ λαμβάνω." 20 Ο δημος έβόησεν 20,,Πολλων ψηφισμάτων άξιος, τὸ νοκ[...]αν είς τὸ μέσον, "Αγουστοι κύοιοι, 21 πασεινι καὶ τοῖς 'Ρωμαίοις εἰς ἐῶνα τὸ κράτος τῶν Ῥωμαίων, εὐτύχη ἡγεμώ[v],  $^{22}$  σωτὴο μετρίων, καθολικαί, δεόμεθα, καθολικ $[\alpha l]$ , τὸν πούτανιν τῆ πόλι, τὸν  $\varphi[\iota \lambda o]^{\frac{23}{3}}$ μέτοιον τῆ πόλι, τὸν κτίστην τῆ πόλι δεόμ[ε]θα, καθολικαί, σῶσον πόλιν  $^{24}$  τοῖς κυρίοις, εὐερ-25 γέτα καθολικαί, τὸν ε $[\mathring{v}φοο]$ να τῆ πόλι, τὸν φιλόπολιν τῆ πό $[\lambda]\iota$ ."  $^{25}$ 'Aριστίων σύνδικος ε $\tilde{i}\pi(\varepsilon \nu)$ : Tην αρ...[.....] παραθησόμεθα τη μρα- $\tau$ ίσ $[\tau]$ η  $\beta$ [0]ν $\lambda$  $\tilde{\eta}$ ."  $^{26}$ O  $\delta$  $\tilde{\eta}$ μος  $\cdot$  , $\Delta$ εόμεθα, καθολικαί, τὸ[v] κ]ηδε[μό]να  $\tau$  $[\tilde{\eta}]$ πό]λι, τὸν μτίστην 27 τῆ πόλι, στρατηγὲ πισταί, εἰρήνη πόλεως. [2] κααναί

Διοσκουρίδη, πρωτοπολίτα,  $^{28}$  Ώκααναὶ Σεύθη, πρωτοπολίτα, ἰσάρχων,  $^{16}$  [ο] πολίτ $(\alpha)$ ,  $^{29}$  άγνοὶ πιστοὶ σύνδικοι, άγνοὶ πιστοὶ συ[ν]ή[γορο]ι (?), ισωρας

30 πασι τοῖς 30 τὴν πόλιν φιλοῦσιν, "Αγουστοι κύοιοι είς τὸ [ν α]ίωνα."

4 Zu 'Ωπαιαναl = 'Ωπεανὲ vgl. Wilcken, Arch. III 541.

7 Aus ψηφισθήτω usw. folgert Viereck, daß das Volk wünscht, der Rat solle Beschlüsse fassen. Trotz der Bemerkung des Syndikos in 25 wird das ψηφίζεσθαι eher auf einen Volksbeschluß gehen. Das Volk möchte gern beschließen, kann es aber nicht ohne Erlaubnis des καθολικός tun.

9 Trotz der Phrase δεόμεθα τὸν πούτανιν τῆ πόλι handelt es sich nicht um eine Prytanenwahl (Wilamowitz). Der Prytan ist schon im Amt: ὁ πούτανις είπεν (16).

25 Ein obvoixos begegnet mehrfach auch in CPHerm. in der Mitte des III. Jahrh.

29 Zu dem Pluralis in den Akklamationen (σύνδικοι) vgl. Arch. V 284/5, wo ich auch die Vermutung aussprach, daß statt συ[ν]ή[γορο]ι vielleicht nochmals σύνδικοι zu lesen ist Über den tieferen Sinn des Pluralis vgl. M. Gelzer, Stud. 23, 1.
29 Ist ισωρας = εἰςορᾶς? Der Dativ

29 Ist  $\iota \sigma \omega \varrho \alpha \varsigma = \varepsilon i \varsigma \circ \varrho \alpha \varsigma$ ? Der Dativ danach wäre schmerzlich, aber nur für uns.  $i \varsigma \ \tilde{\omega} \varrho \alpha \varsigma$  (Edd.) verstehe ich nicht.

## 46. Liturgenstellung nach Phylen. — 338 n. Chr. — Oxyrhynchos.

Oxy. I 86 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilamowitz GGA 1898 678 Anm. 1.

Der Steuermann eines der Kornzufuhr dienenden Staatsschiffes, für das die Stadt Oxyrhynchos jährlich einen Matrosen zu stellen hat, hat sich schon mehrfach an den Beamten der  $\varphi v \lambda \acute{\eta}$  gewendet, die jetzt an der Reihe ist, mit der Bitte, den Matrosen zu liefern. Da dieser die Sache verschleppt, wendet sich der Steuermann in dem folgenden Bittschreiben an den curator civitatis, er möge jenen Beamten vor sich kommen lassen und ihn zwingen, den Matrosen zu stellen, sonst werde er genötigt sein, die höhere Instanz anzugehen.

1 Τπατείας Φλαουίων Ούοσου καὶ Π[ολεμίου] 2 τῶν λαμπροτάτων. <sup>3</sup> [Φλα]ουίφ Εὐσεβίφ λογιστῆ 'Οξυ[ουγχείτου] <sup>4</sup> [π]αοὰ Αὐοηλίου Παπνούθιος Παύμι[os...] [.] Όξυουγχείτου κυβεονήτου πλοίο[v] δημοσί[-5]<sup>6</sup>[ου] πολυμώπου ἄγο(ντος) (ἀρτάβας) ψ, δι' ἐμοῦ Ἑλένης συμ(βίου). τ"Εθος έστιν του παρασχεθηναι προς <sup>8</sup>[ύπ]ηρεσίαν του αὐτου δημοσίου πλοίου  $^{9}$  [ἐκ] τῆς πόλεως ναύτην ἕνα. Πολλάκι[s]  $^{10}$  [τοί] νυν διεστιλάμην  $_{10}$  $Εὐστοχίω συ.ου <sup>11</sup> [...] τῆς νυνὶ λιτουργούσης <math>φυλῆς [\"ω]σ \frac{12}{5} [τε ν]αύτην$ παρασχεῖν ὑπὲρ το $[\tilde{v}]$  ἐνεστ $\tilde{\omega}$  $[\tau o_S]$  ἐνιαυτο $\tilde{v}$  ὑπὲρ το $\tilde{v}$  δύνασθ $[\alpha u]$ ὐτὸν  $^{14}$  [ $\dot{v}$ πη] $\dot{o}$ ετήσασθαι τη δημοσία σιτ[o]ποία (?).  $^{15}$   $[O\tilde{v}$ το]ς δὲ μίαν ἐχ μιᾶς  $_{15}$ ύπερτιθέμεν[o]ς  $^{16}$ [oὐ π]αρέσχεν καὶ τούτου χάριν τὸ βιβλί[oν]  $^{17}$ [ἐπι]δίδωμι ἀξιῶν τοῦτον μετ $[\alpha]$ πεμ $\frac{18}{1}$  $[\phi\vartheta]$ ηναι πρὸς την σην ἐμμέλειαν κα $[\iota]$  $\dot{\epsilon}$ πα $\frac{19}{20}$  [ναγ] κασθηναι κὰν  $\dot{\omega}$ ς τὸν ναύτη[ν]  $\dot{\omega}$ 0 [μοι] παραδοῦναι, πρὸς τὸ μὴ  $\dot{\omega}$ 0  $^{23}$  [Trail]  $\alpha_S$   $\tau \tilde{\eta}_S$   $\pi \rho o \varkappa (\epsilon \iota \mu \dot{\epsilon} \nu \eta_S)$   $\Phi \alpha \rho u o \tilde{\nu} \vartheta \iota \beta$ .  $^{24}$  (2, H.) [A $\dot{\nu}$   $\dot$ έπιδέδωνα.  $^{25}$  [ $A\dot{v}_{0}(\dot{\eta}\lambda\iota\sigma_{0})$ ] Θέων ἔγοαψα ὑπὲο αὐτῆς  $^{26}$  [γοάμ]ματας μὴ  $^{15}$ είδυείης.

6 Statt ἄγο(ντος) (Edd.) ist nach anderen Parallelen vielleicht ἀγο( $\gamma \hat{\eta}_S$ ) = ἀγω-( $\gamma \hat{\eta}_S$ ) (ἀρταβῶν) ψ aufzulösen. — Über die Stellvertretung durch die Frau vgl. Wenger, Stellvertr. 135.

Stellvertr. 135.

10 Im Arch. III 534 habe ich nach Flor. 39 vermutet, daß statt συ. ου[....] zu lesen sei συστά[τη]. Der συστάτης ist der Phylenbeamte, der die Personen für die Liturgien zu "empfehlen", auszusuchen hat. Vgl. Arch. IV 557.

14 Ich vermute, daß σιτ[ο]ποία verlesen oder verschrieben ist für σιτοπομπία.
15 μίαν scil. ἡμέραν.

20—21 vermutet Wilam. l. c. εἰς ἀνάγ-

κην με

21 Die Editoren denken bei dem μείζων an den Beamten dieses Titels in der späteren byzantinischen Zeit. Aber das ist ein Dorfbeamter.

26 1. γράμματα.

# 47. Der Kurator und die Dorfverwaltung. — 305 n. Chr. — Oxyrhynchos. Oxy. VI 895 edd. Grenfell-Hunt.

Der folgende Text verdeutlicht einmal die Stellung des Kurators zur Dorfverwaltung, indem ihm hier auf seinen Befehl die Dorfrechnungen von den Komarchen übergeben werden. Andererseits ist der Text ein Beispiel dafür, daß der praef. Aegypti auch in die Verwaltung der provincia Herculia eingreifen konnte, denn der Κλώδιος Κουλπιανὸς steht durch andere Texte als praef. Aeg. dieser Zeit fest (vgl. die Editoren). Der Text warnt

uns davor, in jedem ήγεμων ohne weiteres einen praeses zu sehen: appellativisch kann auch der ἔπαρχος (praef.) so genannt werden. Vgl. S. 73.

1'Επὶ ψπάτων τῶν κυρίων ἡμῶ[ν Κων]σ[ταντ]ίου 2 καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων τὸ ε. <sup>3</sup>Αὐρηλίφ Σεύθι τῷ καὶ Ώρίωνι λ[ο]γιστη 'Οξυουγχίτ[ου] 4 παρά Αὐοηλίων Σακαῶνος Πετίριος καὶ Ψόιτος 5 <sup>5</sup> Παταβήτος ἀμφοτέρων κωμαρχών κώμης Ταμπετι. <sup>6</sup> Τοῦ ἐνεστώτος κα καὶ ιγ (ἔτους) ἐπιζητοῦντί σοι κατὰ πκέλευσιν τοῦ διασημοτάτου ήμῶν ήνεμόνος 8 Κλωδίου Κουλκιανοῦ τοὺς κωμητ[ικο] ὺς λόγους τῆς 9 ήμετέρας 10 κώμης μηνῶν δύο τοῦ τε Φαρμοῦθι 10 καὶ τοῦ Παχὼν ἀναγκ[αῖ]ῷ[ν ἡγ]ησάμενοι έπι 11 δίδομεν, ϊν' είδεναι [έχη]ς. ["Ε]στι δέ 12 τιμης χάρτου καί  $\gamma \circ \alpha \pi \lceil \tau \circ \omega v \ldots \rceil$ .  $\varepsilon \lambda \ell \circ \alpha \varepsilon \circ \gamma \circ \alpha \tau \circ v \ell \circ v \ell$ 15 βυλώνα (δραχμαί) οχ, 14 τιμής χάρτου καὶ γράπ τρων .. ελί ας άλλου έργάτου ένὸς 15 [ἀποστ]αλέντων ἐπὶ [τὴν.....]ιτῶν πόλιν (δοαχμαὶ) ο[]  $^{16}[\gamma \ell(vov\tau \alpha \iota)]$   $\delta \mu o \tilde{v}$   $(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha \dot{\iota})$   $\sigma [\dots] \varrho \dots [\dots]$   $^{17}[\dots] v \nu \mu \epsilon v$ δε το Schluß fehlt | 18 [...] μεταφορά π Schluß fehlt ] 19 [....] Μικράν  $_{20}$  " $O[\alpha\sigma\iota]\nu$  . [Schluß fehlt]  $^{20}[\ldots]$   $\varepsilon\lambda[\ldots]$  . [Schluß fehlt]  $^{21}[\ldots\pi\alpha\varrho]$ εσγή[καμε]ν [Schluß fehlt]

13 Zu Babylon, wo die Römer ein wichtiges Militärlager hatten, vgl. jetzt P. Meyer zu P. Hamb. 2.

19 Die kleine Oase gehörte zur Hepta-

nomia. Zu ihren Beziehungen zu Oxyrhynchos vgl. VI 888, 8 mit Anmerkung der Editoren.

48. Der Kurator leitet die Renovation der Hadriansthermen. — 316 n. Chr. Oxyrhynchos.

Oxy. VI 896 edd. Grenfell-Hunt.

Ein Beispiel für die Stellung des Kurators im städtischen Geschäftskreise bietet die folgende Eingabe, in der ein Maler dem Kurator auf seinen Befehl einen Kostenanschlag für die Ausmalung der in Reparatur begriffenen Hadriansthermen überreicht. Zum einzelnen vgl. die Erklärungen der Herausgeber.

1 οκζ 2 Οὐαλερίω 'Αμμωνιανῷ τῷ καὶ Γεροντίω λ[ογιστῆ 'Οξ(υρυγχίτου)] <sup>3</sup>παρά Αὐοηλίου 'Αρτεμιδώρου 'Αρσινόου ἀπὸ τῆς <sup>4</sup>λαμπ(ρᾶς) καὶ 5 λαμπ(ροτάτης) 'Οξυρυγχιτῶν πόλεως ζωγράφου τὴν <sup>5</sup> ἐπιστήμην. 'Επιζητούση τη ση έμμελεία την 6 σύνοψιν των δεομένων τόπων ζωγοαφίας <sup>7</sup>τοῦ εὐτυχῶς ἐπισκευαζομένου Τοαιανῶν <sup>8</sup>Αδοιανῶν θεομῶν δημοσίου 10  $\tau \tilde{\eta}_S$   $^9$   $\alpha \tilde{\upsilon} \tau \tilde{\eta}_S$   $\pi \acute{o} \lambda \epsilon \omega_S$   $\beta \alpha \lambda \alpha \nu \acute{l}ov$ ,  $\kappa \alpha \tau \tilde{\alpha}$   $\tau \alpha \tilde{\upsilon} \tau \alpha$   $\delta \eta \lambda \tilde{\omega}$   $\chi o \dot{\eta} \frac{10}{5} \xi \epsilon \iota \nu$   $\epsilon l_S$   $\lambda \acute{o} \gamma o \nu$   $\xi \omega$ γοαφίας τῶν τε δεομένων 11 τόπων τῶν δύο ψυχοοφόρων καὶ ἐμβατικοῦ καὶ παραθολίων τεσσάρων <sup>14</sup> [τ]οῦ έξωτέρου ξυστοῦ καὶ τῶν ἄλλων τόπων 15  $^{15}$  [εἰς μ] εν τιμὴν χοωμάτων ἀργυρίου δηναρίων  $^{16}$  [μυριάδ . . . ] . [ . . . . . ]

1 ρκζ = 127 Paginazahl. 12 l. ἀνδρομηπιαίων. Κ. F. W. Schmidt, GGA 1910, 652.

. ξου ζωγραφίας ὅλων ἔργων  $^{17}$  [ἀργυρίου δηναρίων μυ]οιάδαν μίαν, ὅπερ  $^{18}$  [προσφωνῶ. ]  $^{19}$  [Ὑπατείας Καικινίου Σαβίνο]υ καὶ Οὐεττίου 'Poυφίνου  $^{20}$  [τῶν λαμπ(ροτάτων) . . . . . . . ] (2. H.) Αὐρή(λιος) 'Αρτεμίδωρος  $^{20}$  [ἐπιδέδωκα. Αὐρή(λιος) . . . . .]ων ἔγρα(ψα) ὑπ(ὲρ) αὐτοῦ μ(ὴ) ἰδ(ότος).

49. Der Kurator und die Kurie. — 338 n. Chr. — Oxyrhynchos. Oxy. VI 892 edd. Grenfell-Hunt. Vgl. K. F. W. Schmidt, GGA 1910, 652.

Der Kurator teilt einem Kurialen mit, daß die Kurie ihn für die Leitung gewisser Arbeiten gewählt habe. Vergleicht man damit die ähnliche Mitteilung in BGU II 362 V (in Kap. II) vom J. 214/5, so ist für den Wandel der Zeiten lehrreich, daß dort das städtische Beamtenkollegium und die  $\beta ovl\acute{\eta}$ , vertreten durch den Prytan, die Mitteilung machen, während es jetzt der Logist tut.

<sup>1</sup> Φλάουιος Εὐσέβιος λογιστης 'Ο[ξυρυγχίτου] <sup>2</sup> Αὐρηλίω Πασίωνι 'Ωρίωνος β[ουλευτη̃] <sup>3</sup> τη̃ς αὐτης πόλεως ἀδελφῷ  $\varepsilon$ . [... χαίρειν]. <sup>4</sup>'Ισθι ἐκ τῶν ἐπισταλέντων ὑπὸ τη̃[ς .....] <sup>5</sup> κρατίστης βουλη̃ς διὰ τοῦ ἐνάρ- 5 χου π[ρυτάνεως] <sup>6</sup> Αὐρηλίου Νεπωτιανοῦ ἡρῆσθαί  $\varepsilon$ ε [εἰς .....] <sup>7</sup> τῶν ἔτι δὲ εἰς

ένχοηξόντων ξύλων είς . . . ος[. . . . . ]  $^8$  βαλανῖον καὶ  $[\tau]$ ὴν κατασκευαζ $[\sigma]$ -  $\tau$ ῆς πόλεως

μένην βοροινήν <sup>9</sup>πύλην, καὶ ἵνα τοῦ ἔργου [ἀ]ντιλάβη καὶ διὰ ταχέων <sup>10</sup> ταῦτα ἐκκόψας παρενεχθῆναι ποιήσης εἰς τὸ <sup>11</sup> μηδὲν ἔνεδρον γενέσθαι 10 περὶ τὸ λουτρὸν

τὸ δημόσιον καὶ πολειτικὸν  $^{12}$  ἔργον, ἐπιστέλλη, ἄδελφε.  $^{13}$ Υπατείας  $Φλ[αου]ίω[ν O]ἴοσου καὶ Πολεμίου <math>^{14}$ τῶν λαμπρ[οτ]άτων Τῦβι ιη.

4 τῆ[s τῆs πόλεως] Edd. Ich erwarte dort eher etwas anderes.

## 4. ZU DEN BEVÖLKERUNGSPROBLEMEN.

50. Zum Problem der Zweisprachigkeit. — III. Jahrh. v. Chr.

Goodspeed Nr. 3: Fragment I + II = P. Cairo 10313 + 10328. Nachtr. von Crönert, Woch. f. Kl. Phil 1903, 730. Stud. Pal. I 96. Wilcken, Arch. III 113 f. Neudruck bei Witkowski ep. priv. 21.

Fragment III = P. Cairo 30961 ed. Spiegelberg, P. Cairo dem. S. 199 (Taf. 70). Vgl. Wilcken, Arch. V 229.

Wie viele Ägypter schon früh, schon im III. Jahrh., Griechisch gelernt haben, zeigen, um von Manethos zu schweigen, die zahlreichen griechischen Papyri, die von Ägyptern geschrieben sind. Man sollte einmal unter diesem Gesichtspunkt Sammlungen anlegen, um die Ausbreitung der griechischen Sprache zu erforschen. Die Erlernung der herrschenden Landessprache war für jeden Ägypter erforderlich, der den Ehrgeiz hatte, irgendwie im öffentlichen Leben eine Stellung einzunehmen. Unter der starken Herrschaft der

ersten Könige wird an dieser Forderung immer festgehalten sein. Wenn nach Theb. Bank. I (2) in der Zeit Euergetes' II ein Dorfschreiber dem Bezirksschreiber eine amtliche Auskunft demotisch schreiben darf (vgl. Abh. Berl. Akad. 1886, S. 41 meiner Abhandlung), so wird dies darauf zurückzuführen sein, daß damals eine Zeit der Hochflut des ägyptischen Einflusses auf die Regierung war. Vgl. S. 22. Übrigens mußte selbst damals der Bezirksschreiber der höheren Instanz jenen Bericht in griechischer Übersetzung vorlegen. Viel seltener läßt sich das Umgekehrte konstatieren, daß Griechen Ägyptisch gelernt haben. Das wird (abgesehen von Fällen wie Lond. I S. 48 in Kap. III) namentlich durch Heirat von Griechen mit ägyptischen Frauen herbeigeführt sein, häufiger also erst mit der Bildung einer gräko-ägyptischen Mischrasse eingetreten sein, die wir etwa seit dem II. Jahrh. v. Chr. annahmen. Vgl. S. 23. Um so interessanter ist der folgende Privatbrief aus dem III. Jahrh. v. Chr. (die Tafel 70 bestätigt nur den Ansatz Goodspeeds), der uns schon für diese Zeit ein Beispiel dafür bringt, daß griechische Männer auch Ägyptisch verstanden, ja sogar schreiben und lesen konnten. Daß sie Griechen waren, folgere ich zwar nur aus dem Namen Πτολεμαῖος und 'Αχιλλεύς, und ich habe oben S. 23 darauf hingewiesen, wie gefährlich es ist, aus den Namen Rückschlüsse auf die Nationalität zu ziehen, aber doch erst vom II. Jahrh. an. Im III. Jahrh. gelten die Namen noch etwas - wenigstens nach unseren bisherigen Beobachtungen —, dabei lege ich auf Άχιλλεύς mehr Wert als auf Πτολεμαΐος. Nun teilt Ptolemaios dem Achilleus einen Traum mit und sagt: Ägyptisch habe ich ihn Dir daruntergeschrieben, damit Du ihn genau verstehst. Damit kann kaum gemeint sein, daß er ihm nicht recht das Verständnis des Griechischen zuschreibt, denn dann hätte er ihm doch überhaupt nicht einen griechischen Brief geschrieben. Er will ihm den Traum nicht nur skizzieren, sondern ganz genau aufschreiben. Wenn er das ägyptisch tut, so mag das damit zusammenhängen, daß vielleicht gerade solche Traumaufzeichnungen bei den Ägyptern beliebt waren; es mag eine religiöse Empfindung gewesen sein, die ihn dazu führte, denn den ägyptischen Göttern waren diese Männer gewiß schon ergeben, wie sie auf alle Fälle perfekt ägyptisch konnten. Sie werden ägyptische Frauen, wenn nicht schon ägyptische Mütter gehabt haben. Von ägyptischen Mädchen oder Frauen handelt auch der Brief (Z. 12 ff.), und von der Ägypterin Ταῦγχις hat Ptolemaios geträumt, wie Spiegelbergs Übersetzung der demotischen Unterschrift zeigt. Sollte ich mich in ihrer Nationalität irren, so würde der Text ein frühes Beispiel für Hellenisierung ägyptischer Kreise sein. Der Wert solcher Stücke, deren Erklärung nicht zur Evidenz gebracht werden kann, liegt mehr darin, daß sie uns zum Nachdenken anregen.

### Fragment I.

 $^1$ Μετὰ δὸ δέξαι.(?)  $^2$ Πτολεμαῖος 'Αχιλλεῖ χαίρειν.  $^3$ Μετὰ τὸ γράψαι περὶ τοῦ . . . . .

<sup>1</sup>  $\mu \epsilon \tau \grave{\alpha}$  τὸ  $\delta \acute{\epsilon} \xi \alpha \iota$  mir unverständlich. Crönert Stud. Pal. l. c.: "nachdem ich (deinen Brief) erhalten habe, (schreibe ich (Goodsp.). Ganz unwahrscheinlich, nicht nur, weil es  $\delta \acute{\epsilon} \xi \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota$  heißen würde. 3—4 Wie viel Zeilen fehlen, ist ungewiß. (Goodsp.).

### Fragment II.

 $^4$  [έδο]ξε [μο]ι  $\nu$ [ $\tilde{v}$ ] $\nu$  περὶ το $\tilde{v}$   $^5$  δράματος διασαφήσαι σοι,  $^6$   $\ddot{o}$ πως εἰδήις,  $_5$ ον τρόπον 7 οί θεοί σε οἴδασιν. Αλγυπτισ<sup>8</sup>τὶ δὲ ὑπέγραψα, ὅπως <sup>9</sup> ἀκριβῶς ελδηις. Ἡνίκα  $^{10}$  ἤμελλον κοιμηθηναι,  $^{11}$  ἔγοαψα ἐπιστόλια  $\bar{\beta}$ , εν μεν  $^{10}$  $^{12}$   $\pi \varepsilon o l$   $T \alpha \acute{v} \gamma \gamma \iota o \varsigma$   $\dot{\tau} \ddot{\eta} \varsigma$   $\dot{\varepsilon} \varkappa$   $^{13}$   $\Theta \varepsilon \varrho \iota o \dot{\vartheta} \iota o \varsigma$ ,  $\dot{\varepsilon} \nu$   $\delta \dot{\varepsilon}$   $\pi \varepsilon o l$   $T \varepsilon \tau \varepsilon \frac{14}{2} \iota \iota \iota o \dot{\vartheta} \dot{\vartheta} \iota o \varsigma$   $\tau \ddot{\eta} \varsigma$ Tαυῆτος,  $\ddot{\eta}$  έστιν  $^{15}$  Πτολεμαίου θυγάτηο καὶ  $^{16}$  ενεσ.εσι.νέθηκα . . . . . . 15

### Fragment III.

.... 17 ἐπιχέου, δυ τοόπου κάγὰ 18 ἡμέραν καλὴν ἤγαγου. 19 "Ερρωσο. ("Ετους) β Φαῶφι πε. Hierauf beginnt der verheißene demotische Text auf derselben Seite, um auf dem Verso zu Ende geführt zu werden.

13—14 Die Worttrennung Τετε-ιμούθιος entspricht der Aussprache ("die, welche der Gott Imuthes geschenkt hat"). Also Tετειμοῦθις immer so zu sprechen; die Ptolemäertexte haben noch kein Trema.

14 Gleichviel, ob  $\hat{\eta}$  auf Teteïmuthis oder Tauēs geht, liegt auch hier eine griechischägyptische Mischfamilie vor Ptolemaios wird eine ägyptische Frau gehabt haben, der zu Liebe er seiner Tochter einen ägyptischen Namen gab. Vgl. die Inschrift

agyptischen Namen gab. Vgl. die Inschrift von Lefebvre (Nr. 51).

17 Der sonst so ernste Brief findet einen heiteren Abschluß. Ptolemaios fordert Achilleus auf, er solle sich einschenken lassen (vielleicht auf das Wohl des und des), wie er auch selbst einen fröhlichen Tag gefeiert habe. Zu ἐπιχεῖσθαι in diesem Sinne vgl. unter den Prosaikern Phylarch bei Athen. VI 261 b.

### 51. Eine griechisch-ägyptische Mischfamilie aus der Zeit Euergetes' I. — Zwischen 244 und 221 v. Chr.

Inschrift aus Krokodilopolis (Arsinoë) ed. Lefebvre, Annales du Service d. Ant. 1908, 231 ff.

Diese Weihinschrift ist für das in der vorigen Nummer berührte Thema der gräko-ägyptischen Mischrasse von hohem Interesse. Der Demetrius, der wie seine Königin Berenike aus Kyrene stammt und sicher ein Grieche ist, hat eine Ägypterin, Oãous, geheiratet. Sie hat ihm zwei Töchter geboren, Ελοήνη und Θεοξένα. Seiner ägyptischen Frau zuliebe hat er aber eingewilligt, daß sie auch mit ägyptischen Namen gerufen werden, Νεφερσούχος und Θανης. Solche Doppelnamen sind in späteren Zeiten gang und gäbe (vgl. S. 23), und man verbindet sie meist mit δς καί oder dann noch gewöhnlicher mit o nal, in der Kaiserzeit auch mit dvo ov. Daß aber zur Zeit unserer Inschrift die Doppelnamigkeit noch etwas Seltenes war, zeigt die hiervon abweichende Form der Erwähnung, das nachhinkende αἶς καὶ αἰγύπτια ὀνόματά ἐστιν κτλ. Auch die ägyptische Mutter ist nur nachträglich angefügt; später wird die Nennung der Mutter, die dem Griechen ja fremd ist, und den Ägyptern wie anderen Völkern, in denen einst Matriarchat gewesen ist, eigentümlich ist, hinter den Vatersnamen gestellt, also in die Nomenklatur aufgenommen. Hier aber steht ἐκ Θάσιτος hinter dem Ethnikon. So tritt uns in der Formulierung dieser Inschrift das Ungewöhnliche, das für jene Zeit eine Mischehe noch hatte, deutlich entgegen. Wie aber solche Mischehen auch zur Mischung der Kulturen führen, dafür ist ein gutes Beispiel, daß diese Kyrenäerinnen der unschönen ägyptischen Nilpferdgöttin Θυῆρις, die im Volke damals sehr beliebt war, eine Kapelle bauen. So ist

die ägyptische Religion zugleich mit der ägyptischen Frau in das Haus des Griechen Demetrius eingedrungen. Vgl. Weiteres dazu in Kap. II.

1 τπερ βασιλ[έως] 2 Πτολεμαίου κα[ί] 3 βασιλίσσης Βερενίκης 4 γυναι5 κὸς καὶ ἀδελφῆς 5 καὶ τῶν τέκνων 6 Θυήρι τὸ ίερὸν καὶ τὰ τα προσκύροντα
10 8Εἰρήνη [κ]αὶ Θεοξένα 9 Δημητρίου Κυρηναῖαι 10 ἐκ Θάσιτος, αἶς καὶ
11 αἰγύπτια ὀνόματά 12 ἐστιν Νεφερσοῦχος καὶ Θαυῆς.

5 Wegen der τέκνα wird die Inschrift nicht vor 244 fallen. Lef. unter Hinweis auf Ditt. Or. Gr. 64 Note 1.

- 52. Veränderung der Nomenklatur mit Erlaubnis des Idiologos. 194 n. Chr. Nesyt im Delta.
  - P. Straßb. graec. 31 + 32 ed. Wilcken, Arch. IV 123.

Εὐδαίμων Ψόιτος μητρὸς Τιαθοήους, der offenbar der gräko-ägyptischen Mischbevölkerung angehört, wünscht durch Graecisierung der Elternnamen sich einen griechischen Anstrich zu geben. Er bittet daher den Idiologus, zu erlauben, daß er sich von jetzt an Εὐδαίμων Ἦσους μητρὸς Διδύμης nenne. Der Text bietet zugleich ein Beispiel für den eigenartigen Fall, daß ein βασιλιπὸς γραμματεύς, der zurzeit Stellvertreter des Strategen ist, in den höflichsten Wendungen an sich selbst als den βασιλιπὸς γραμματεύς schreibt. Im übrigen vgl. meinen Kommentar l. c. S. 128 ff. und oben S. 61.

1'Ηφαιστίων ὁ καὶ ['Α]μμωῖν[ος] βα[σιλ(ικὸς) γρα[μματεὺς) Νεσὺτ διαδεχόμενος)] ² καὶ τὰ κατὰ τὴν στρα(τηγίαν) 'Ηφ[αιστίων]ι τῷ [καὶ 'Αμμωνίνῳ βασιλ(ικῷ)] ³ γραμματεῖ τοῦ αὐτοῦ νομοῦ τῷ φ[ιλτάτῳ χαίρειν]. 5 ⁴ Τοῦ ἐπενεχθέντος μοι βιβλειδί[ου ὑπὸ Εὐδαίμονος] ⁵ Ψόιτος μητρὸς Τιαθρήους ἀχ[ὸ . . ναμφι . . . εως ἐπὶ ὑπο] ἐγραφῆς Κλαυδίου 'Απολλωνίου τοῦ [κρα(τίστου) πρὸς τῷ ἰδίῳ λόγῳ] ¹ περὶ χρηματισμοῦ ὀνόματος . [. . . . . . . τὸ ἀντίγρα(φον)] \* ἐπιστέλλεταί σοι, φίλτατε, ἵν' [εἰ]δ[ῆς καὶ τὰ ἰδια 10 μέρη ἀνα] ἐπληρώσης. ["Ερρωσο]. ¹0 ("Ετους) γ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτ[ιμίου Σεουήρου Περτίνακος] ¹¹ Σεβαστοῦ ['Αθύ]ρ.

12 Κλαυδί[φ] 'Απολλωνίφ τῷ κρατίστφ πρὸς τ[ῷ ί]δίφ λόγ[φ] 13 παρ' Εὐδαίμονος Ψόιτος μητρὸς Τιαθρήους ἀ[πὸ.]. ναμφι. [..]εως 14 τοῦ Νεσὺτ 15 νομοῦ. Βούλομαι, κύριε, ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπι[τραπῆ]ναι 15 χρηματίζει[ν] Εὐδαίμων 'Ήρωνος ἀντὶ τοῦ Ψ[όι]τος καὶ [ἀντὶ] τῆς 16 Τιαθρήου[ς μητ]ρὸς Διδύμης, μηδενὸς δημ[οσίου ἢ ἰδιωτι]κοῦ 17 καταβλαπ[τομένο]υ, ἴν' ὡ πεφιλανθρω[π]ημέ[νο]ς. Διευτύχει. 18 Εὐδαίμ[ων ἐπι]δέδωκα. 19 ('Έτους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεου[ήρου Περτίνακ]ος Σεβα-20 στοῦ Μεσορὴ 20 ἐπαγομένων δ.

 $^{21}M\eta\delta\epsilon\nu\delta\varsigma\ [\delta\eta]\mu$ οσίου ἢ ἰδιωτικοῦ καταβλαπ $[\tau o]$ μένου ἐφίημι.  $^{22}$ Απόδος.

<sup>16</sup> Die Klausel μηδενὸς—καταβλαπτομένου ist konditional zu fassen. Vgl. Arch. IV 551 Anm. 1.
22 Zu ἀπόδος vgl. die Note zu 26, 35.

53. Ein koptischer Gruß unter einem griechischen Brief. — Um 400 n. Chr. Amh. 145 edd. Grenfell-Hunt (mit Taf. 21). Nachtr. von Radermacher, Rhein. Mus. 57, 151.

Dieser Brief, der durch den Reichtum an Worten und die Armut an Gedanken so recht charakteristisch für seine Zeit ist, hat darin etwas Eigentümliches, daß der Schreiber die Subskription in koptischer Sprache darunter geschrieben hat. Darum setze ich ihn als Gegenstück zu Nr. 50 aus dem III. Jahrh. v. Chr., aus der Zeit der eben beginnenden Sprachenmischung, als ein über 600 Jahre jüngeres Dokument der Zweisprachigkeit hierher. Schreiber und Adressat gehören wohl beide dem Klerus der koptischen Kirche an. Paulus versteht jedenfalls Griechisch und Koptisch, was damals, in der Zeit des Schenute, schon nicht mehr von allen Klerikern gilt. Vgl. S. 88. Ob auch Johannes Griechisch versteht, lasse ich dahingestellt. Nach den Herausgebern wäre der koptische Gruß von derselben Hand wie der griechische Brief geschrieben. Mir ist das nach der Photographie nicht wahrscheinlich. Ist mein Zweifel zutreffend, so kann der Brief koptisch diktiert sein — etwa wie ca. 200 Jahre später das Testament des Abraham (s. S. 88). Er könnte aber auch griechisch diktiert sein, so daß Johannes nur nicht Griechisch schreiben konnte.

Die Herkunft des Stückes ist unbekannt. Nach dem Sahidischen Dialekt der Unterschrift zu schließen, wird es aus Oberägypten stammen.

 $^{1}$  [  $T\tilde{\omega}$   $\dot{\alpha}\gamma$ ] $\alpha\pi\eta\tau\tilde{\omega}$   $\dot{\alpha}\delta\varepsilon\lambda\omega\tilde{\omega}$   $\tilde{\omega}$   $\tilde{\omega}$  $^{8}$ 'Απα 'Ιωάννης.  $^{4}$  [Βούλο]μαι μεν καταξιωθηναι ἀεὶ γοάφειν  $^{5}$  [τῆ σῆ] θεο-  $^{5}$ σεβεία καὶ ποοσαγορεύειν τὴν <sup>6</sup> [ἀνε]φάμιλλόν σου καλοκάγαθίαν <sup>7</sup> [ἀδι]αλίπτως, μη φορτικός δε όμως γε [νέσ] θαι τη ση τιμιότητι περί οίουδήποτε [πρά]γματος, άλλὰ τὸ γνωστὸν τῆς πρὸς άλ 10 [λήλο]υς συνηθείας 10 αὐ $\langle \tau \dot{o} \rangle$  τοῦτο καὶ οὐδὲν ἕτε $\frac{11}{2}$ [οον] παρασκευάζει πολλοὺς εἰδότας τὸ  $^{12}$  [σον] είς ήμᾶς ενδιάθετον ποοσφεύγειν  $^{13}$  [μοι] καὶ ποιῆσαι δεηθῆναί σου της εύγενείας, 14 [ίνα μ] η άμελήσης πεοί Μακαρίου δσου γαρ 15 [παρέ]- 15 χεις, λήμψι ἐκ πλήφους. Γνῶθει δὲ, 16 [ὅτι ἐ]λυπήθην διότι ἀπεδήμησας άλόγως 17 [..]ει αυτη έστιν ή συνταγή, άλλ' έχάρην 18 [άκού σας διὰ τοῦ πραιποσίτου, ὅτι ἀνέρχη 19 [ταχ]υτέρου πρὸς ἡμᾶς. Ἱέραξ οὖν τῷ 20 [κατα]- 20 φέροντί σοι ταῦτά μου τὰ γράμματα <sup>21</sup> [ἀξί |ωσον συνβοηθῆσαι αὐτῷ εἰς δ  $\dot{\epsilon}$ άν  $^{22}[\delta v v a]$ τόν σοι τῆ τιμιότητι. Ποοσαγορεύω  $^{23}[\tau \dot{\eta} v]$  σ $\dot{\eta} v$  διάθεσιν καὶ τὰ φίλτατά σου τὰ  $^{24}$  [πάν]τα, τοῦτο γὰο προτάττεσθαι εὔλογον  $^{25}$   $[\dots]$ δότα  $^{25}$ περὶ τῶν αὐτῶν ὑπαρχθῆναι.  $^{26}(2. \text{ H.})$  [Προσα]γορεύει δὲ τῆ σῆ διαθέσει δ ἀγαπητὸς Παπνούθης. 27(3. H.) † Ημιο εροκ 28 παςου πατλε  $^{29}$  ийнапекнег  $^{80}$  тнрот  $^{20}$ пхо $^{31}$ егс.

<sup>18</sup> ἀνέοχη W. ἀπέοχη Edd. 19 [ταχ]υτέοου = ταχυτέοω (wie ἀνωτέοω) W. ταχύτεοου? Edd. l. Ιέοαπι.

<sup>21</sup> συνβοηθήσαι W. συνβοηθήναι Edd. 22 προσαγορεύειν (= begrüßen) wird in der jüngeren Zeit häufiger für ἀσπάζεσθαι.

<sup>25 [</sup>εί]δότα erg. Radermacher. ει scheint für die Lücke zu klein.

<sup>26</sup> Papnuthes hat wohl selbst seinen Gruß hinzugefügt.

<sup>27</sup> ff. Übersetzung: "Ich grüße dich, mein Bruder Paulus, mit allen, die in deinem Hause sind, im Herrn."

54. Asylie einer jüdischen Proseuche. — III. Jahrh. v. und n. Chr. — Unterägypten. Vgl. S. 24.

Inschrift, im Berliner Museum, ed. Mommsen, CIL III Suppl. n. 6583. Ephem. epigr. IV p. 25 ff. Vgl. Dittenberger, Or. Gr. I 129 und Add. II 544. Lit.: Wilcken, Berl. ph. Woch. 1896 Sp. 1493 f. Schürer, Gesch. d. jüd. Volk. III 4 41.

Die folgende bilingue Inschrift enthält die Verordnung einer Königin und eines Königs betreffs der Weihinschrift einer jüdischen Synagoge. Mommsen hat erkannt, daß dieses Herrscherpaar, dessen Befehl griechisch und lateinisch verewigt wird, niemand anders als die Palmyrener Zenobia und ihr Sohn Vaballath sein könne. Vgl. zu diesen oben S. 30. Die Ansicht Wesselys, der die Inschrift in die Ptolemäerzeit setzte und in ihr einen sprachlichen Beweis dafür sah, daß die römische Welt auch mit dem Ptolemäerreich in Beziehung trat (Wien. Stud. 24, 4 S. A.), ist unhaltbar. Vgl. Arch. II 465. Umstritten ist, ob der in der neuen Weihinschrift genannte König Πτολεμαῖος Εὐεργέτης Ptolemäus III oder VIII ist. Während Mommsen der zweiten Annahme zuneigte, habe ich in der Berl. ph. Woch, l. c. aus der Nichterwähnung der Königin den Schluß gezogen, daß Euergetes I gemeint sein muß, da im III. Jahrhundert die Königinnen bei solchen Anlässen noch nicht Erwähnung finden, sondern erst vom II. Jahrh. an (von Philometor an). Dieser Nachweis ist kürzlich indirekt durch eine neue alexandrinische Inschrift bestätigt worden, nach der die Juden eine Proseuche zum Heile des Euergetes I und seiner Gemahlin Berenike weihen. Vgl. Dittenberger Or. Gr. II 726. Unsere Inschrift ist somit ein deutliches Zeichen dafür, welche Bedeutung die jüdische Diaspora schon zur Zeit des Euergetes I hatte, und auch welche Sympathien sie beim König genoß.

Die neue Inschrift Βασιλεὺς Πτολεμαῖος Εὐεργέτης τὴν προσευχὴν ἄσυλον, die jetzt auf Befehl der Palmyrener anstelle einer früheren an der Synagoge angebracht werden soll, ist offenbar der Wortlaut der ursprünglichen Weihinschrift. Weshalb diese beseitigt und durch eine andere (uns unbekannte) ersetzt worden ist, ist bisher nicht erörtert worden. Nachdem Rostowzew es wahrscheinlich gemacht hat, daß das Asylrecht in der Kaiserzeit auch in Ägypten beschränkt worden ist (vgl. Kap. II), ist die Frage aufzuwerfen, ob nicht auch den jüdischen Synagogen die Asylie damals genommen ist. Ist dies der Fall gewesen, so mußte die alte Weihinschrift des Euergetes I entfernt werden. Die Palmyrener würden dann die Asylie wieder verliehen haben. Dies bedarf weiterer Prüfung.

 $^1$  Bασιλίσσης καὶ βασι $^2$ λέως προσταξάντων  $^3$  ἀντὶ τῆς προανακει $^4$ μένης  $_5$  περὶ τῆς ἀναθέσε $^5$ ως τῆς προσευχῆς πλα $^6$ κὸς ἡ ὑπογεγραμμένη  $^7$  ἐπι-

die Einführungsordre mit publiziert wor-

<sup>1</sup> Die Erwähnung des πρόσταγμα erinnert an die aus der Ptolemäerzeit bekannte Formel. Vgl. Arch. I 286 Verso 1, 1. Teb. 7. Amh. 29, 20. Da sie in der Kaiserzeit m. W. sonst nicht vorkommt, wird eine Anlehnung an die ursprüngliche Inschrift (Βασιλέως προστάξαντος ατλ.) vorliegen. Also wird auch unter Euergetes I

<sup>5</sup> Zu πλάξ vgl. die Beobachtung von A. Schiff, Festschr. f. O. Hirschfeld S. 383, daß dieser Ausdruck (statt στήλη) speziell der jüdisch-alexandrinischen Sprache angehöre, und dazu meine Bemerkung Arch. III 145.

γραφήτω·  $^8$  ,,Bασιλεὺς Πτολεμαῖος Eὐ $^9$ εργέτης τὴν προσευχὴν  $^{10}$  ἄσυλον."  $^{10}$  Regina et  $^{12}$  rex iusser(un)t.

8 Meine Annahme (Berl. ph. Woch. l. c. 1494), daß mit Rücksicht auf die Juden der König das θεός vor Εὐεργέτης

fortgelassen habe, ist nicht richtig. Die Könige haben sich in ihren Erlassen selbst niemals als  $\vartheta\varepsilon\delta\varsigma$  bezeichnet.

**55.** Juden und Hellenen in Psenyris. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 24.

P. Petr. I Introd. S. 43 ed. Mahaffy. Lit.: Schürer, Gesch. d. jüd. Volk. III 4 S. 44.

Wenn auch die ersten Zeilen des Textes noch nicht in verständlicher Form vorgelegt sind (eine Revision des Originals ist leider noch nicht erfolgt), so ergibt er uns doch in seinem zweiten Teil die wichtige Tatsache, daß im Dorfe  $\Psi \epsilon \nu \tilde{\nu} \varrho \iota_{\mathcal{S}}$  im III. Jahrh. v. Chr. in der Dorfbevölkerung Juden und Hellenen als zwei gesonderte Klassen amtlich unterschieden wurden. Zu der Absonderung der  $E \lambda \lambda \eta \nu \epsilon_{\mathcal{S}}$  vgl. das oben S. 62 über Teb. II 566 Gesagte. Der Text handelt von der Erhebung einer Abgabe, die von Juden und Hellenen in gleicher Höhe — 1/2 Drachme pro Person — durch den Epistates des Dorfes erhoben wurde.

'Ασκληπιάδ[ηι ἐστι

εσωαι (?) παραγραφ ἐνοικουν (?) ἐν Ψενύρει παντο· (?) εἰς τὰ ἀποδόχ(ε)ια τῆς κώμης παρὰ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν Ἑλλήνων ἐκάστου σώματος (ἡμιδραχμον) καὶ τοῦτο λογεύεται διὰ Δι[ονυσ]ίου τοῦ ἐπιστάτου.

1—4 unverständlich, zumal nicht angegeben ist, ob die ersten Zeilen vollständig sind.

4 Zu Ψεννοις vgl. Teb. II S. 410 f. 7 Schürer l. c. faßt σώματος als Sklave und spricht daher von einer Sklavensteuer. Es ist hier vielmehr als "Person" zu fassen, wie z. B. in der ἀπογραφή des alexandrinischen Papyrus (in Kap. V) und oft.

9 Δι[oννσ]ίον erg. W.

- 56. Klage gegen einen diebischen Juden. 217 v. Chr. Faijûm. Vgl. S. 26.
  - P. Magd. 35 edd. \*Jouguet und Lefebvre. Neue Ausgabe (mit Photographie) von Th. Reinach, Mélanges Nicole S. 451 ff. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 54/5 (nach dem Original).

Einer Frau aus dem faijûmischen Dorfe ἀλεξάνδοου Νῆσος war unter Umständen, die nicht mehr klar zu erkennen sind, ihr Kleid von einem gewissen Dorotheos gestohlen worden. Da dieser nach dem Diebstahl in das jüdische Bethaus eilte, wird er gewiß ein Jude gewesen sein. Die Annahme wird weiter dadurch bekräftigt, daß das Kleid dann bei dem Synagogen-

wärter Nikomachos bis zur richterlichen Entscheidung deponiert wurde. Die Bestohlene wandte sich nun in den damals üblichen Formen (vgl. Band II Kap. I) in einer EvrevEis an den König, mit der Bitte, die Rückgabe des Kleides resp. seines Geldwertes zu veranlassen, und außerdem den Schuldigen

Der Text ist wertvoll für die Geschichte der jüdischen Diaspora jener Zeit durch die Konstatierung einer Synagoge in diesem Faijûmdorf und durch die Erwähnung des Hazzân derselben. Daß die Klägerin keine Jüdin ist, hat Reinach erkannt.

 $^{1}$  [Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν . . . . . τῷ]ν ἐν τῆι ᾿Αλεξάνδρου νήσωι. Τοῦ γὰο ε (ἔτους), ὡς αι πρόσοδοι, Φαμενὼθ <sup>3</sup>[ ca. 30 Buchst. ] τῆι συνερίθωι μου προσνοήσας ίματιόν μο[υ] 4 [ ca. 30 Buchst. ] αὐτὸ ὅιχετο 5 έχων. Αλοθομένης δ' έμοῦ κατε[..?]  $^{5}$  [ ca. 30 Buchst. [μ]άτιον έν τῆι προσευγῆι τῶν Ἰουδαίων ἐπιλα $\frac{6}{2}$  ca. 26 Buchst. οὐκ? δ]λίγους. Ἐπιπαραγίνεται δὲ Λήζελμις (έκατοντάρουρος) <sup>7</sup>[ ca. 30 Buchst. ]διον Νικομάχωι τῶι νακόρωι έως κρίσεως <sup>8</sup>[ ca. 30 Buchst. ] Δέομαι οὖν σου, βασιλεῦ, προστάξαι Διοφάνει <sup>9</sup> [τῶι στρατηγῶι γράψαι..... τῶι ἐπι]-10 στάτει ἀποστεῖλαι τὸν Δωρόθεον καὶ  $N_{\iota}$  10 [κομάχον ca. 20 Buchst.  $[\mu]$ άτιον έπ' αὐτὸν καὶ ἐὰν ἦι ἃ γοάφω ἀληθῆ, 11 [ἀναγκάσαι αὐτὸν ἀποδοῦναι μοι τὸ [μ]άτιον ἢ τὴν τιμήν, περί δὲ τῆς δαιδιουργίας 12 [αὐτοῦ τὸν στρατηγόν διαγνωναι. Τού του γάρ γενομένου έσομαι διά σε, βασιλε[ῦ], [τοῦ δικαίου τετευχυῖα. (ο. ä.) ] Εὐτ[ύ]χει.

Die Subskription von 2. Hand ist völlig verwischt.

In der Berechnung des links fehlenden Stückes habe ich mich mehr an die ersten Editoren als an Reinach angeschlossen, dessen Lücke m. E. viel zu groß ist. Maß-gebend ist Z. 9, wo die Ergänzungen, abgesehen von dem unbekannten Eigennamen, dank Parallelen, völlig gesichert sind. Auch in 11 und 12 sind die Ergänzungen sehr wahrscheinlich.

1 Für den Frauennamen ohne Vaters-

namen vgl. Magd. 2, 1. τῶ]ν W. Hinzuzudenken ist hinter Νήσωι: (κατοικουσῶν).

2 αὐτὴν vom Schreiber getilgt. W. Hinter Ἰουδαίου vielleicht κατοικοῦντος την. Zu der Phrase ώς αὶ πρόσοδοι, die auf das Finanzjahr im Gegensatz zum Königsjahr hinweist, vgl. Einleitung § 7.

3 Reinach nimmt an, daß die Arbeitsgenossin (συνέφιθος) der Klägerin mit dem Dorotheos zusammen operiert habe. Ich denke eher, daß die Klägerin sagt: als ich mit meiner συνέριθος dies und das  4 κατέ[φv][γεν Rein.

5 ἐπιλαβ[ων] Rein., nach der Photo-

graphie nicht wahrscheinlich.

6 Die Rolle, die der Kleruch Δήζελμις (ein thrakischer Name) hierbei spielt, ist nicht klar. Vielleicht ist auf seine Intervention hin das Kleid bei dem Nikomachos

deponiert worden.

7 Sowohl die Editoren wie Reinach nehmen an, daß Nikomachos durch jenes Depositum mit schuldig geworden sei. Reinach ergänzt daher in 2 [Δωροθέου καὶ Νικομάχου. Aber die Worte εως κρίσεως scheinen mir gegen jene Annahme zu sprechen: Nikomachos hat das corpus delicti bis zur richterlichen Entscheidung in Verwahrung genommen. In dieser Beschränkung liegt doch, daß er nicht ein Kompagnon des Diebes ist, sondern vielmehr eine Vertrauensperson. Wenn nachher in 9 seine Mitvorladung beantragt wird, so braucht das nur den Zweck zu haben, daß er das Kleid der Behörde übergebe.

- 57. Brief betreffs eines betrügerischen jüdischen Pferdehändlers. II. Jahrh. v. Chr. — Aus der Thebais. Vgl. S. 26.
  - P. Grenf. I 43, ed. Grenfell. Nachtr. von Wessely (Woch. f. Kl. Phil. 1896, 1140), Wilamowitz und Hunt in P. Grenf. II S. 216, Wilcken (nach Original) in dem Neudruck von \* Witkowski, Epist. priv. graec. n. 49.

Lit.: Th. Reinach, Rev. d. Etud. Juiv. 37, 219. Wilcken, Zum alexandrinisch.

Antisemitismus S. 789 f.

Der Sinn dieses Briefes ist nicht mit völliger Sicherheit zu erkennen, da die entscheidenden Verben in Z. 4 und 6 weggebrochen sind, doch ist der Hergang wahrscheinlich folgender gewesen. Hermokrates, der offenbar an einem anderen Orte als sein Bruder Menon wohnte und öfter für ihn Einkäufe übernahm (vgl. Z. 11 f.), hatte eine Stute für ihn gekauft, und zwar von einem Juden. Er machte seinem Bruder hiervon Mitteilung, ohne übrigens den Namen des Juden zu erwähnen. Als nun der Jude das Pferd nicht lieferte und seinen Verpflichtungen nicht nachkam, schrieb Menon, da er sich an den ihm unbekannten Juden nicht direkt wenden konnte, den folgenden Brief an seinen Bruder:

1 [Μ]ένων Έρμοκράτει ταιδελφωι χαίρειν. 2 [Εί] ἔρρωσαι, έρρώμεθα δε και αύτοι και «και» 3 [ A] φοοδισία και ή θυγάτηο και ή παιδίσκη και η 4 [θ] υγάτηρ αὐτῆς. "Εγραψας <math>η [μῖν δι] α τὸ [....] 5 [κ] έναι <math>ημῖν την τἴππον κὰ παρ' Ἰουδαίου  $^6$ [...]σθαι αὐτήν, οὖ τὸ ὄνομα ἀγνοοῦμ(εν). 7[A]  $\dot{v}$   $\dot{v}$  αὐτῆς ἐπ[ι] $\frac{9}{2}$ [δε]δωκότος, ἐγοάψαμέν σοι, ὅπως οὖν εἰδῆ[ις].  $\frac{10}{2}$ Ερο[ωσο]. 10 11 Καλῶς οὖν ποιήσεις ἀγοράσας ἐμοί τε πορφ[ύρας] 12 [σ]τατῆρας δύο καὶ 'Αφροδισίαι δύο.

Verso: Έρμοκράτει.

2 Hinter ἔρρωσαι ist hinzuzudenken etwa: είη αν ώς αίρούμεθα ο. ä.

3 Daß hier im Briefpräskript die Haussklavin (παιδίσιη) nebst ihrer Tochter, deren Vater vermutlich Menon ist, neben der Hausfrau genannt wird, ist ein Zeichen für die hohe Stellung, die diese Sklavinnen als Konkubinen des Hausherrn einnahmen. Vgl. Wilcken, Griech. Ostr. I 686.

4 Hunt vermutet [ήγορα][κ]έναι.

 $5 n \alpha = n \alpha l$ .

6 [ἔχε]σθαι Hunt, [ἴστα]σθαι Wess., [ἄγε]σθαι? Witk. — Durch meine Lesung άγνοοῦμ(εν) verschwindet der Δανοοῦλο[s]

der Edition, in dem man eine Korruption

von Δανιήλ zu sehen pflegte.

8 Der Sinn von πορεία ist nicht ganz klar. Vgl. Witk. Mir scheint am näch-sten zu liegen, in diesem Zusammenhang darin die Kosten für den Pferdetransport zu sehen. Es wäre dann anzunehmen, daß Hermokrates mit dem Juden abgemacht hätte, er solle entweder selbst das Pferd dem Bruder abliefern oder aber die Transportkosten tragen.

11-12 Weshalb dies Postskriptum dagegen sprechen soll, daß Aphrodisia die Gattin des Menon ist (vgl. Z. 3), wie Witk.

meint, verstehe ich nicht.

58. Bittschrift eines alexandrinischen Juden an den Präfekten. — 5/4 v. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 63.

BGU IV 1140 ed. W. Schubart. Lit.: Schubart, Arch. V 118 f. Wilcken, Abh. Sächs. Ges. Wiss. 1909, S. 787. E. Schürer, Gesch. d. jüd. Volk. III 4 718.

zweifelhaft.

Der folgende Text ist wertvoll für die Streitfrage, ob die alexandrinischen Juden das Bürgerrecht gehabt haben oder nicht. In dem vorliegenden Entwurf zu einer Eingabe an den Präfekten C. Turranius (vgl. Cantarelli S. 19) wird der Petent zunächst irrtümlich 'Αλεξανδοέως genannt, dann nach Tilgung dieses Wortes Ἰουδαίου τῶν ἀπὸ ἸΑλεξανδοε(ίας). Hier wird also klar der staatsrechtliche Unterschied zwischen einem alexandrinischen Bürger und einem Juden, der zu den Bewohnern von Alexandrien gehörte, ausgesprochen. Schürer l. c. hat sich gegen diese Deutung von Schubart und mir gewendet mit der Bemerkung, 'Αλεξανδοεύς könne auch jeden Einwohner von Alexandrien bezeichnen, und darum habe der Jude die genauere Bezeichnung (Ἰουδαῖος usw.) vorgezogen. Das ist nicht richtig: ἸΑλεξανδοεύς bezeichnet ausschließlich den Bürger Alexandriens, während οί ἀπὸ ἀλεξανδοείας, zu denen auch dieser Jude gehört, die Bewohner der Stadt sind, die nicht zu den 'Αλεξανδοείς gehören. Der Gegensatz wird dadurch nur noch verschärft, daß der Vater des Petenten 'Αλεξανδοεύς ist, d. h. durch Personalprivileg das alexandrinische Bürgerrecht erworben hat. Trotzdem ist der Sohn nur ein Ἰουδαίος τῶν ἀπὸ ἸΑλεξανδρείας, was wohl so zu erklären sein wird, daß er vor der Bürgerrechtsgewinnung seines Vaters geboren ist.

Im übrigen ist der Text leider zu verstümmelt, um ihn zu interpretieren.

'Ιουδαίου τῶν ἀπὸ 'Αλεξανδοε(ίας)  $^{1} \ \Gamma \alpha \ell \omega \iota \ T v \varrho \varrho \alpha \nu \ell \omega \iota \ ^{2} \pi \alpha \varrho \grave{\alpha} \ {}^{c} E \ell \acute{\epsilon} \nu o \nu \ \tau o (\tilde{\nu}) \ T \varrho \acute{\nu} \varphi \omega \nu o (s) \ [{}^{c} A \ell s \xi \alpha \nu \delta \varrho \acute{\epsilon} \omega (s)].$  $^3$ 'Hyeu $\grave{\omega}(\nu)$  [ $\acute{\beta}\acute{\epsilon}\lambda$ τιστε],  $\grave{\omega}\nu$   $\acute{\epsilon}\varkappa$  πατρ $\grave{o}$ ς  $^{\prime}A\lambda$ εξανδρ $\acute{\epsilon}(\omega\varsigma)$   $^4$ [ $^{\prime}$ μαὶ]  $^{\prime}$ διατρείψας 5 ένταῦθα τὸν πάντα χοόνον <sup>5</sup>μεταλαβὼν κάθ' ο δυνατὸν και τῷ πατοι  $^{6}$  $[τ\tilde{\eta}]_{S}$  ἀρεσχούσης παιδείας κινδυνεύω  $^{7}$ οὐ μόνον τ $\tilde{\eta}_{S}$   $l\delta$ ίας πατρίδος στε $ρηθη^8ναι$ , ἀλλὰ καὶ εis τὸν  $[...]..(...)..ενοιαι.τον <math>^9...ειν$  βίαν. 10 Συμβέβηκε γὰ $\varrho$  Τρ $\varrho$ ρον  $^{10}$   $\varrho$ [η]μροςι $\varrho$ (ον)  $\varrho$  ἰκονομ[ον . . . . ] . . . . τυβ  $^{11}$ τ $\varrho$  . . πο τη(s) αἰτίας ξύ[ενα...]. αι τὸν  $^{12}πατέρα$  μου ἔχειν πρὸς τὸν πάτριον [γ]υμνάσιον έτι δὲ καὶ] σχῆμα [...]μιον] αὐτοῦ  $^{13}$ .. τἰκον ἀνηοπακω[..... χειρισας]  $^{14}$  [.....].. τὴν ἀπὸ  $^{16}$  τῆς έ $\varphi$ ... ει(...)  $^{15}$  [.....]  $^{16}$  κον . καισαρος [...]τικου [.....γ]εγοαμμέ $^{17}$ [....]... στι λαογοαφίας [.....]...  $\cdots \qquad ^{18}\cdots \qquad ^{19}\pi \gamma [\cdots ] \stackrel{?}{\alpha \pi \gamma} \stackrel{?}{M e \chi e l q} \stackrel{19}{\pi q \gamma \gamma} \stackrel{?}{\gamma q l e \iota} \stackrel{\'e}{\epsilon} \omega s \cdots$  $20 \left[ \dots ^{20} \mathring{q} \dot{\pi} \dot{\varrho} \left[ \bar{\tau} \varrho \tilde{v} \right] \dots \beta \left( \tilde{\epsilon} \tau \varrho v_S \right) \left[ \dots \right] \dots \varrho \dots \varrho \dot{v} \left[ \dots \right]^{-21} \left[ \bar{\tau} \tilde{\eta}(s) \right] \dot{q} \varrho \left( \gamma \varrho \alpha \varphi \ell \alpha s \right) \right]$ περαιουν ...ν [..] [δε τοῦ] ελλείποντος χρόνου τῆς 22 λαογραφίας διὰ τὸ τῷν εξ<ή>κοντα,  $\mathring{\alpha}\xi\iota\tilde{\omega} \ \ \text{d}\varepsilon \ \ ^{23}\tau\dot{\varrho}(\nu) \ \ \pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\nu \ \ \text{d}\omega\tau\tilde{\eta}(\varrho\alpha) \ \ \mu\dot{\eta} \ \ \bar{\eta}\alpha\varrho\iota(\delta\varepsilon\tilde{\iota}\nu) \ \ \text{[nadias kalimatical properties]}$  $^{25}$  [πρώτων ήγεμόνων ἀπαρενόχλητος γέγο]  $^{25}$  [να καὶ ὑπὸ σοῦ τὸ ὅμοιον Hier bricht der Papyrus ab.

13 [γ]υμνάσιον erschien mir am Original richtig, dagegen έφηβείας in 14 ganz

59. Brief eines Großhändlers Sarapion. — 39 n. Chr. — Aus Alexandrien. Vgl. S. 64.

BGU II 1078 ed. Viereck. Original von mir revidiert. Lit.: Wilcken, Arch. IV 566 f. und Abh. Sächs. Ges. Wiss. 1909 S. 790.

Dieser Brief wird hier nur deswegen abgedruckt, weil er wichtig ist für das Verständnis des nächsten Briefes, der für die Geschichte des Antisemitismus von großer Bedeutung ist. Daß beide von demselben Sarapion geschrieben sind, ließ sich aus der Schrift und der Diktion erweisen. Vgl. meine Bemerkungen in den Abh. Sächs. Ges. l. c. Danach ist der Schreiber der beiden Briefe ein ἔμπορος (vgl. Verso 1), was für das Verständnis des nächsten Briefes von Wichtigkeit ist, und zwar ein ἔμπορος, der zwar im Lande wohnt, aber in Geschäften viel in Alexandrien zu tun hat. S. unten zum Verso.

Von eigenem Interesse ist die Nachricht dieses Briefes, daß der Präfekt am 17. Juni 39 seinen Einzug in die Stadt gehalten habe. Um diese Zeit beginnt die Nilschwelle, und es war altes Gesetz, daß der Präfekt (wie früher der Pharao) während dieser nicht den Nil befahren durfte (vgl. Wilcken, Arch. IV 417). So sehen wir hier den Präfekten gerade zu diesem Termin seine Inspektionsreise, auf der er am 28. April 39 in Syene gewesen war, beenden, und so wird es sehr wahrscheinlich, daß der Brief in Alexandrien geschrieben ist, wo den Präfekten nach der Rückkehr nunmehr die Konventsarbeiten erwarteten. Vgl. Arch. IV 566 f. Dafür, daß der Brief nicht nach Alexandrien geschickt ist, spricht wohl auch die einfache Adresse (Verso), verglichen mit der des nächsten Briefes.

1 Σαραπίων Σαραπιάδι τῆ ἀδελφῆ πλεῖστα χαίρειν 2 καὶ διὰ παντὸς ύγιαίνειν. Γείνωσκέ με πεποαβκότα ποὸς τὸν καιοόν οὐ καλῶς δὲ ἐπόησας 4 έκπορευομένων πολλών φίλων μη σημά ναί μοι μηδε εν, είδότος τ σου, ὅτι ἀγωνιῶ <sup>6</sup>περὶ ὑμῶν. Λοιπὸν οὖν, ἐὰν λάβω τὰ περμάμια, <sup>7</sup> ὄψομαι, τι με δεῖ ποιεῖν· οὐ γὰο ἀργὸν δεῖ με <sup>8</sup> καθῆσθαι. "Ηθελον δὲ <....), ή περί των ἔργων 9 σεσήμανκαίς μοι νεύων ὰ γέγονε ἢ οὔ.  $^{10}$  Γείνωσης δὲ ήγεμόνα εἰσεληλυθότα  $^{11}$ τῆ τρίτη [κ]αὶ εἰκά $\delta$ ι τὰ δ' ἄλλα  $^{10}$ έπιμελφοθε 12 άτῶν, ἵν' ὑ[γ]ιαίνητε. Ασπάζου τὰ παιδία 13 καὶ πά[ντας] τοὺς ἐν οἰκφ καὶ Πανεχώτην.  $^{14}$  ["E]ορω(σο).  $^{15}$  ("Eτους) γ Γαίου Καί-  $_{15}$ σαρ[ο]ς Σεβαστοῦ Γεομανικο[ῦ] μηνὸς Σωτῆρος πγ.

5 εν είδότος Crönert Lit. Z. 1907 August., Grenfell-Hunt Teb. II S. 139. ἐνειδότος

8 hinter de muß ein Wort wie "wissen, erfahren" ausgefallen sein. Dahinter 1.  $\dot{\eta} = \varepsilon l$  W.  $\ddot{\eta}$  Ed.

9 σεσήμανκαις = σεσήμανκες (für σεσήμανκας). Ψ. 11 l. ἐπιμελεῖοθε.

<sup>4</sup> Durch ἐππορευομένων πολλῶν φίλων wird auf die vielen Gelegenheiten zur Briefbeförderung hingewiesen, die Sarapias nicht benutzt hat.

<sup>6</sup> κεφμάμια wohl verschrieben für κεφμάτια (Kleingeld).

<sup>12</sup> ἀτῶν = αὐτῶν (für ὑμῶν αὐτῶν). Ed. Ebenso im nächsten Brief Z. 25 σατόν.

Verso.

 $A\pi\delta\delta(os)$ 

παρὰ Σαραπ(ίωνος) έμπόρου Σαραπ(ίωνι) νίῷ νεωτέρῳ ἐποικ..

Verso 2. Hinter enous scheint v oder ov zu stehen. Die Bedeutung bleibt mir unklar. Da in der Adresse (Verso) der Sohn Sarapion, offenbar der Sohn des Schreibers, als Empfänger genannt wird, im Präskript aber Sarapias die Schwester begrüßt wird, so werden diese beiden zusammen wohnen, und es wird wahrscheinlich, daß Sarapias die Gemahlin des

Schreibers ist. Vgl. auch Z. 12: ἀσπάζου τὰ παιδία, ohne weiteren Zusatz! Ist der Brief also wirklich in Alexandrien geschrieben (s. oben), so war das Heim des Briefschreibers nicht in Alexandrien, wie ich in den Abh. Sächs. Ges. annahm, sondern in der Provinz, und er hielt sich nur z. Z. der Geschäfte halber in Alexandrien auf.

### 60. Warnung vor den Juden. — 41 n. Chr. Vgl. S. 64.

BGU IV 1079 ed. Viereck. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 567 f. und Abh. Sächs. Ges. Wiss. 1909 S. 791.

Lit.: Wilcken II. cc.

Die Bedeutung dieses Briefes für die Geschichte des Antisemitismus liegt darin, daß hier zum erstenmal in der gesamten uns erhaltenen Literatur ein Mißtrauen gegen die jüdischen Geldverleiher zum Ausdruck kommt, indem ein Kaufmann einem Verschuldeten warnend zuruft: "Hüte dich vor den Juden" (Z. 24—26). Der Brief ist somit das älteste Zeugnis eines geschäftlichen Antisemitismus. Zur Beurteilung der Warnung ist zu bedenken, daß im Januar desselben Jahres eine heftige Griechenhetze von den Juden inszeniert war (Jos. Ant. 19 § 278 ff.). Diese Warnung erfolgt zu einer Zeit, wo der gewarnte Herakleides, der mit dem Schreiber geschäftlich offenbar eng zusammenhängt, in arger Geldnot sich befindet. Sarapion rät ihm, lieber das Mitleid des Ptollarion — wohl eines Gläubigers — zu erflehen, als sich an "die Juden" zu wenden. Im einzelnen bleibt in diesem Brief, da wir die Beziehungen nicht kennen, das Meiste unklar.

<sup>1</sup> Σαραπίων 'Ηρακλείδη τῷ <sup>2</sup> ἡμετέρᾳ χα(ίρειν). "Επεμψά σοι <sup>3</sup> ἄλλας <sup>5</sup> δύο ἐπιστολάς, <sup>4</sup> διὰ Νηδύμου μίαν, διὰ <sup>5</sup> Κρονίου μαχαιροφόρου <sup>6</sup> μίαν Λοιπὸν οὖν ἔλα βον παρὰ το(ῦ) "Αραβος τὴν <sup>8</sup> ἐπιστολὴν καὶ ἀνέθηνων <sup>10</sup> καὶ ἐλυπήθην. <sup>10</sup> Ακολούθει δὲ Πτολλ <sup>11</sup> αρίωνι πᾶσαν ὅραν τά <sup>12</sup> χα δύνα- <sup>15</sup> ταί σε εὔλυτ <sup>13</sup> ον ποῖσαι. Λέγε αὐτῷ " $A^{14}$  λλο ἐγώ, ἄλλο πάντες, <sup>15</sup> ἐγὼ παιδάριν εἰμί. Παρὰ <sup>16</sup> τάλαντόν σοι πέπρακα <sup>17</sup> τὰ φο[ρτ]ία μου. Οὐκ <sup>20</sup> οἶδα <sup>18</sup> τιν . [..] ... τρων . ο . . . . <sup>19</sup> πολλοὺς δανιστὰς ἔχο  $\overline{A}$ 0 μεν. Μὴ ἵνα ἀνα-

15 παιδάριον als Knabe zu nehmen, fällt angesichts dieser verantwortungsvollen Geldgeschäfte, die er führt, schwer. Darf man es hier in der anderen Bedeutung als Sklave fassen? Er wäre etwa ein Geschäftsführer, den sich Sarapion, der, wie wir sahen, im Lande wohnt, in Alexandrien hielte. Die Anrede τῷ ἡμετέρῷ in Z. 2 würde dazu nicht schlecht passen, auch der Satz in 31 ἐὰν τὰ παρὰ σα(ν)τοῦ ποίσης, οὐκ εἶ μεμπτός, würde

gut zu verstehen sein. Auch daß Ἡρα-κλείδης in der Adresse (Verso) nur diesen einen Namen führt, würde stimmen, wenn auch Ἡρακλείδης nicht gerade ein Sklavenname ist. Immerhin möchte ich die These nur zur Diskussion stellen.

15 Ob der mit Παρὰ beginnende Satz noch zu der vorhergehenden Rede gehört, oder eine Mitteilung des Sarapion ist, ist zweifelhaft.

20 Zu ἀναστατοῦν vgl. Galat. 5, 12.

στατώ  $\frac{21}{2}$ σης ήμᾶς, ἐρώτα αὐτὸ $^{ν}$   $\frac{22}{2}$  καθ' ήμέραν $^{\cdot}$  τάχα δύνα $\frac{23}{2}$  ταί σε ἐλεησαι· έὰν μη,  $\dot{\omega}_S$   $^{24}$  ὰν ἄπαντες καὶ σὰ βλέ $^{25}$ πε σατὸν ἀπὸ τῶν Ἰου-  $_{25}$ 26 δαίων. Μαλλον ἀπολουθων 27 αὐτῷ δύνη φιλιάσαι αὐτῷ. 28 'Iδ'ε, ή δύναται διὰ Διοδώρου 29 ύπογραφηναι ή τάβλα διὰ 30 της γυναικὸς τοῦ 30 ήγεμ 31 όνος. 'Εὰν τὰ παρὰ σατοῦ ποί 32 σης, οὐκ εἶ μεμπτός. 33' 4σπάζου  $^{*}$ 4οποχοάτιον.  $^{35}$  ( $^{"}$ Ετους) α  $^{*}$ Τιβεοίου Κλαυδίου Καίσαρο $(\varsigma)$   $^{36}$  Σεβα(στο $\tilde{v})$   $_{30}$ Γεομανικοῦ Αὐτοκρά(τορος) μηνὸ $(\varsigma)$  37 Καισαρείου τα.

['Απόδος είς] 'Αλεξά(νδοειαν)

Rechts daneben, nach dem für die Schnur freigelassenen Raum:

εἰς Σεβα(στὴν) 'Αγορὰ(ν) ε[lς] τ[ὴν]....

... θήμην ώστε Ἡοακλ(είδη) πα(οὰ) Σαοαπίω(νος)

..... ωνος το(ῦ) Σωσιπάτρου.

24 ἄπαντες W. πάντες Ed. Zu βλέ-πειν ἀπὸ vgl. Marc. 8, 15 und 12, 38. 27 Zu φιλιάσει αὐτῷ vgl. Sirach 37, 1.

Ebenso BGU 1141, 18. 28  $\dot{\eta}$  (=  $\epsilon \dot{\iota}$ ) W.  $\ddot{\eta}$  Ed.

29 Sehr schwierig ist 29/30 zu verstehen. Viereck schrieb  $\langle \tilde{\eta} \rangle \delta i \dot{\alpha} \tau$ .  $\gamma$ .  $\tau$ .  $\eta$ . Ich bleibe lieber bei der Überlieferung und fasse das  $\dot{\eta}$  in 28 als  $s\dot{l}$ . Aber was soll heißen "durch die Frau des Präfekten"? Hatten Sarapion und Herakleides wirklich irgend welche Geschäfte mit ihr? Oder ist es ein alexandrinisches Witzwort, zu sagen "durch die Frau des Präfekten", im Sinne von "auf Hintertreppen"?

31  $\pi\alpha\tilde{\phi}$  wie auch  $\nu \epsilon\omega\tau\epsilon\tilde{\phi}$  (in [59] Verso).

Verso. Zu dieser Herstellung der Adresse vgl. Abh. Sächs. Ges. l. c. 791.

## 61. Die Judensteuern. — 72/3 n. Chr. — Arsinoë. Vgl. S. 64.

P. Rain. ed. C. Wessely, Stud. Pal. I 71.

Lit.: Wessely l. c. S. 9 ff. und 59. E. Schürer, Gesch. d. jud. Volk. III 4 46 f. 117.

Das folgende Aktenstück ist ein Abschnitt aus den Eingaben des Amphodarchen des ἀΑπολλωνίου Παοεμβολῆς genannten Quartiers der Metropole des Faijûm aus dem J. 72/3. Es enthält das ἀπαιτήσιμον, die Einforderungsliste (vgl. Kap. V) für das Ἰουδαϊκον τέλεσμα des genannten Jahres, berechnet durch Revision der vorjährigen Liste (συνοψισμένον). Nach Z. 205 beträgt diese Abgabe 8 Drachmen 2 Obolen pro Kopf, und zwar wird sie gezahlt vom 3. bis 60. Lebensjahr von beiden Geschlechtern. Da nun 8 Dr. 2 Ob. der ägyptischen Billondrachme ziemlich genau 2 attischen Drachmen gleichkommen, so hat Wessely angenommen, daß dieses Ἰονδαϊκὸν τέλεσμα identisch ist mit der alten 3 Schekel- oder Didrachmonabgabe, die die Juden früher dem Jahwe, seit der Zerstörung Jerusalems bekanntlich dem Jupiter Capitolinus entrichten mußten. Schürer l. c. 117 hat diese Gleichsetzung bezweifelt, weil die Didrachmonsteuer nur von den Männern und vom 20. Jahre an gezahlt wurde (Gesch. d. Jüd. Volkes II<sup>4</sup> 315), und weil das τέλεσμα des Papyrus nach den Angaben der Urkunde schon vor 70 bestanden zu haben scheine. Das letztere trifft nicht zu. Die erstere Beobachtung weist allerdings auf eine starke sachliche Differenz hin. Trotzdem wird Wessely recht haben, denn sonst müßten wir annehmen, daß die

Juden in Ägypten außer dem alten Didrachmon noch ein Didrachmon bezahlt hätten — ganz abgesehen von der ägyptischen Kopfsteuer, der die Männer nach demselben Modus wie die Ägypter unterworfen waren (Z. 180), und ferner der ἀπαρχή von 1 Dr. pro Kopf, die gleichfalls jetzt von der Regierung erhoben wurde nach demselben Modus wie das τέλεσμα (Z. 206). Auf Schürers Einwendung hin werden wir aber zu konstatieren haben, daß die Erhebung des alten Didrachmon — und ebenso, wie es scheint, der ἀπαρχή — von Vespasian wesentlich verschärft worden ist, indem diese Abgabe beiden Geschlechtern vom dritten Lebensjahr an anferlegt wurde.

```
153 Παρά 'Ηρακλείδου [ά]μ[φοδάρχο]υ 'Απολλω(νίου) Παρε(μβολῆς)
 154 ἀπαιτήσιμ[ον] Ἰ[ουδαικοῦ τελέσ]ματος τοῦ (πέμπτου) (ἔτους)
155 Αὐτοκράτορος Καίσ αρ ος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ
 156 σ[υ]νοψισμένον [πρός τὸ (τέταρτον) (ἔτος)].
157 "Εστιν τὰ τῶ[ν] 'Ι| ουδαίων] ἀ[ναλαμβ(ανομένων)] διὰ πρωτ(έρων) λόγων
                            \tau \varepsilon \lambda [\varepsilon l \omega \nu \ \dot{\alpha} \nu \delta \rho \tilde{\omega} \nu \ \varepsilon \ \nu \nu \nu \alpha \iota ] \varkappa (\tilde{\omega} \nu ] \ \tau \varepsilon \lambda \varepsilon \iota \omega (\nu) \ \varsigma
158
                             \delta \nu \delta \pi \epsilon \rho(\epsilon \tau \eta_S) \delta[\ldots] kal έπικεκριμ(ένη)
 159
                            \tau \tilde{\omega} \iota \ (\tau \epsilon \tau \dot{\alpha} \varrho \tau \tilde{\omega}) \ (\ddot{\epsilon} \tau \epsilon \iota) \ \dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} \nu \ \nu [\vartheta] \ (\mu \iota \alpha) \ [, \ \dot{\alpha} \varphi ] \tilde{\eta} \lambda (\iota \xi) \ (\tau \epsilon \tau \varrho \alpha \epsilon \tau \dot{\eta} \varsigma)
160
                                                             (τετάρτω) (ἔτει) (μία), (γίνεται) δνό(ματα) ιβ,
161 καὶ διὰ προσγρά(φου) ἀ[ναλαμβ(ανόμενοι)] ἐκ τῆς γενομέ(νης)
160 \dot{\epsilon} \pi i \pi \rho l \sigma [\epsilon \omega_S] \pi \epsilon \phi \eta [\nu] \delta [\tau \epsilon_S] \epsilon \tilde{l} \nu \alpha i \epsilon l_S \tau \delta (\tau \dot{\epsilon} \tau \alpha \rho \tau \sigma \nu) (\ddot{\epsilon} \tau \sigma_S) (\tau \rho i \epsilon \tau \epsilon \tilde{l}_S)
163 ἀπὸ (ἐναένων) [(δευτέρω)] (ἔτει)
                            ἄροε(νες) Φιλίσκος [Πτολλᾶτ]ος το(\tilde{v}) Φιλίσκον μη(τρος) Έρωτίον
164
                            \partial \dot{\eta} \lambda(\varepsilon \iota \alpha \iota) \quad \Pi_0 \omega \tau_0 \tilde{v}_S \left[ \Sigma \iota \right] \mu \left[ \omega v_0(S) \right] \tau_0(\tilde{v}) \quad \Pi \tau_0 \lambda(\varepsilon \mu \alpha \iota \delta v) \quad \mu \eta(\tau_0 \delta s)
165
                                                                                                                                                     Δωσαρίου
                            (γίνονται) β (γίνονται) ιδ.
166
                                \tilde{\omega} v τελεί\omega(v) [ \dot{\alpha} v \delta(\varrho \tilde{\omega} v) ε \dot{\alpha} \varphi \eta \lambda(\iota \kappa o_S) ] (τετραετο\tilde{v}_S) (πέμπτ\omega)
167
                                                                                                                                 (ἔτει) ἄρρε(νος) α
                                γυναικ(\tilde{ω}ν) τε[λείων ≤ ἀφήλ(ικος)] (πεντετοῦς) (πέμπτω) (ἔτει)
168
                                                                                                                                                 \partial \eta \lambda(\varepsilon l \alpha \varsigma) \alpha
                                (\tau \varepsilon \tau \varrho \alpha \varepsilon \tau o \tilde{v}_S) \delta \mu(o \ell \omega_S) \alpha [] \gamma \ell \nu \varepsilon \tau \alpha \iota \tau \dot{\alpha} \pi(\dot{\alpha} \nu \tau \alpha) \dot{o} \nu \dot{o}(\mu \alpha \tau \alpha) \iota \delta
171 καὶ προσγί(νεται) εί[ς τὸ (πέμπτον)] (ἔτος) [Αὐ]τοκράτορος
171 Καίσαρος Οὐεσπ[ασιανοῦ Σεβαστοῦ] ἀπὸ ἀφηλ(ίμων) (έναένων) (τοίτω)
                                                                                                                                                               (ἔτει)
172 \epsilon l_S \delta \epsilon \tau \delta (\pi \epsilon \mu \pi \tau \sigma \nu) (\epsilon \tau \sigma \sigma) (\tau \sigma \iota \epsilon \tau \tilde{\omega} \nu) [\epsilon] \nu Tov \delta \sigma \iota \iota \tilde{\omega} \tau \epsilon \lambda \epsilon \sigma \mu (\sigma \tau \iota) d \nu \sigma -
                                                                                                                                      λαμβα(νομένων)
173 \partial QQ \dot{\epsilon}(v \omega v) \Sigma \dot{\epsilon} \dot{v} \partial [\eta_S] \Theta \dot{\epsilon} o \delta \dot{\omega} QO(v) \tau o(\tilde{v}) \Pi \tau o \lambda \dot{\epsilon} \mu \alpha lo(v) \mu \eta (\tau o \dot{o}_S) \Phi \iota \lambda o \tilde{v} \tau o_S
                            έπικ(εκοιμένος) (τετάρτω) (ἔτει) (διετής) (γίνεται) α
175 \gamma \ell \nu \varepsilon (\tau \alpha \iota) \dot{\partial} \nu \dot{\partial} \mu (\alpha \tau \alpha)
                            \tilde{b}[\nu] \ \tau [\epsilon \lambda (\epsilon l \omega \nu) \ \mathring{\alpha} \nu \delta (\varrho \tilde{\omega} \nu) \ \epsilon \ \mathring{\alpha} \varphi \acute{\eta} \lambda (\iota \varkappa o_S)] \ (\tau \epsilon \tau \varrho \alpha \epsilon \tau o \tilde{v}_S) \ (\pi \acute{\epsilon} \mu \pi \tau \varphi)
176
                                                                                                                                (ἔτει) ἄρρε(νος) α
```

162 Zur Epikrisisfrage vgl. Kap. V.

172 = Ἰονδαικώ.

157 Die πρότεροι λόγοι stehen im Gegen-

satz zu dem πρόςγραφον in 161.

```
[(\tau_{0}\iota\varepsilon\tau_{0}\tilde{v}_{S})\ (\pi\varepsilon\mu\pi\tau_{\varpi})\ (\tilde{\varepsilon}\tau\varepsilon\iota)\ \tilde{\alpha}_{0}]\varrho\varepsilon(\nu_{0}_{S})\ \alpha\ \gamma\nu\nu\alpha\iota\varkappa(\tilde{\omega}\nu)\ \tau\varepsilon\lambda(\varepsilon\ell\omega\nu)\ \varsigma
177
                                                                  \lceil \mathring{\alpha}\phi \acute{\eta} \lambda (\iota \varkappa \circ \varsigma) \ (\pi \varepsilon \nu \tau \varepsilon \tau \circ \tilde{\upsilon} \varsigma) \ (\pi \acute{\varepsilon} \mu \pi \tau \phi) \ ( \  \  \check{\varepsilon} \tau \varepsilon \iota) \ \vartheta \rceil \eta \lambda (\varepsilon \iota \alpha \varsigma) \ \alpha \ (\tau \varepsilon \tau \varrho \alpha - \iota \varepsilon \iota \varrho \alpha - \iota \varepsilon \tau \varrho \alpha - \iota \varepsilon \iota \varrho \alpha - \iota \varepsilon \iota \varrho \alpha - \iota \varepsilon \iota \varrho \alpha - \iota
178
                                                                                                                                                                    ετοῦς) δμ(οίως) α (γίνεται) τὰ π(άντα) ιε
                                                                                                                                                                                               ด้าน
179
                  ανδοών τε [λεί]ων συτων έν δμολ(όγω) λαογ(ραφία) δνό(ματα) ε
                  n\alpha i \tau [\dot{\alpha} \lambda o] \iota \pi(\dot{\alpha})
                                                                                                                                                                                     δνό(ματα)
                                                                                                                               ών τὸ κ(άτ' άνδρα)
189
182^{\rm b} \gamma vv \left[\alpha \tilde{\imath} \kappa(\varepsilon \varsigma) \tau \varepsilon \right] \lambda \left[\varepsilon \iota\right] \alpha \iota
                   Τούφαι [να . .] σπατος το(ῦ) Καλῆτος μη(τοὸς) Δωσαρίου
                                                                 ἀπὸ [ὑπερ](ετῶν) (ἐτῶν) ξα ἐπικ(εκριμένη) τῶι α(ὐτῷ) (τετάρτω)
184
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (ซัซะเ) (ธัชตับ) บชิ
185 Δωσάρ[ιο]v [I]ακούβου το(\tilde{v}) Iακούβ(ου) μη(τρος) Σαμβο(\tilde{v}τος) γυ(νη)
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Σίμω(νος) (ἐτῶν) κβ
186 Φιλοῦς [.]ε[...]ου μη(τρος) Πτολλοῦτος γυ(νη) Θεοδώ(ρου) (ἐτῶν) κ
187 \Sigma \alpha \mu \beta [\alpha] \partial [i S \Sigma] \alpha \beta \ell \nu o v \mu \eta (\tau \rho \dot{o} S) 'H \rho \alpha \ell \partial o (S) \gamma v (v \dot{\eta}) \Theta \eta \gamma \dot{\epsilon} \nu o (v S) (\dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} v) \iota \eta
188 \Sigma ... [....] or \mu \eta(\tau o \dot{o} \dot{\varsigma}) \Theta \varepsilon v \dot{o} o \tilde{v} \tau(o \dot{\varsigma}) \gamma v(v \dot{\eta}) \Sigma \alpha \mu \beta(\alpha) \vartheta(\alpha lov?)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (ἐτῶν) ι[.]
Πτολλᾶτ(ος)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (ἐτῶν) κβ
                                                                 [(\gamma i \nu o \nu \tau \alpha i) 5]
190
                  ἀφήλ(ικες) ἄρρε(νες·) (τετραετής) (πέμπω) (ἔτει)
191
                                                                  [Φιλίσ]χος Πτολλᾶτος το(\tilde{v}) Φιλίσκου μη(τρος) Έρ[ωτ]ίου
192
                                                                                                                                ὄ(νομα) α
198
                   \lceil (\tau \varrho \iota \varepsilon \tau \dot{\eta} \varsigma) \rceil (\pi \dot{\varepsilon} \mu \pi \tau \varphi) (\ddot{\varepsilon} \tau \varepsilon \iota) \delta \mu o l(\varpi \varsigma)
194
                                                                  [\Sigma_{\varepsilon}]\dot{v}\partial\eta_{S} \Theta_{\varepsilon}o\delta\dot{\omega}\rho o(v) \tau o(\tilde{v}) \Pi\tau o\lambda(\varepsilon\mu\alpha iov) \mu\eta(\tau\rho\dot{o}_{S}) \Phi\iota\lambda o\tilde{v}\tau o(s)
195
                                                                                                                               (γίνεται) α
196
                    [\vartheta\eta]\lambda(\varepsilon\iota\alpha\iota) (\pi\varepsilon
u\tau\varepsilon\tau\dot{\eta}\varsigma) (\pi\acute{\epsilon}\mu\pi\tau\dot{\omega}) (\ddot{\epsilon}\tau\varepsilon\iota)
197
                                                                 [Πο]ωτοῦς Θεοδώρου μη(τρὸς) Φιλοῦτος
198
                                                                                                                                (γίνεται) α
199
                   [(\tau \epsilon \tau \rho \alpha \epsilon \tau \dot{\eta} \varsigma) (\pi \epsilon \mu \pi \tau \phi) (\ddot{\epsilon} \tau \epsilon \iota)] \delta \mu o \ell(\omega \varsigma)
200
                                                                  Πρωτοῦς Σίμωνο(ς) το(ῦ) Πτολ(εμαίου) μη(τρὸς) Δωσαρίου
201
                                                                                                                                 (γίνεται) α
202
                                                                                                                                                                                             (γίνεται) δυό(ματα) ι
202b
                    [μετὰ τ]ῶν ὄντων ἐν δμολ(όνω) λαογ(ραφία) ὀνο(μάτων) ε
 203
                                                                  (γίνεται) ἃ πρόκ(ειται) ὀνό(ματα) ιε
 204
                                                                  [άνὰ (δραχμάς) η (διώβολον)] (δραχμαί) οπε
 205
                                                                  ύπεο ἀπαοχ(ῆς) (δραχμαί) ιε (γίνονται) (δραχμαί) ομ.
206
 \mathbf{zo6}^{\mathbf{b}} [ \mathbf{To} \ \ \emph{lo}(\mathbf{ov}) \ \ \emph{natan} ] \mathbf{e} \mathbf{n} \dot{\omega} (\mathbf{o} \iota \mathbf{o} \mathbf{t} \alpha \iota) \ \ \beta (\alpha \sigma \iota \lambda \iota \mathbf{n} \ddot{\omega}) \ \ \mathbf{n} \mathbf{o} (\alpha \mu \mu \alpha \tau \epsilon \tilde{\iota}) \ \ \delta \iota (\dot{\alpha}) \ \ \dot{a} \mu o v \tau \iota \omega ( \ )
                                                                                            γρ(αμματέως) (ἔτους) (πέμπτου) Οὐεσπασιανοῦ μη(νὸς)
                                                                                            Γεομ(ανικίου) π.
```

180 δμολ(όγφ) erg. Grenfell-Hunt zu Oxy. III 478, 22. δμολ(όγοις) Wess. Vgl. Wilcken bei Rostowzew, Kolon. 221.

62. Eid eines Juden beim Kaiser. - 101 n. Chr. - Faijûm.

BGU IV 1068 ed. Viereck. Lit.: Wilcken, Arch. IV 561 f.

Diese Todesanzeige, über deren fiskalische Bedeutung im V. Kap. zu handeln ist, ist darum innerhalb der Dokumente der jüdischen Diaspora von Interesse, weil der Jude, der den Tod seines Sohnes anzeigt, seine Aussage durch einen Eid beim Kaiser bekräftigt (Z. 20). Daß er ein Jude ist, kann nach dem Namen der Familie, namentlich auch der Frau und des Sohnes (Σάρρα und 'Ιώσηπος) nicht bezweifelt werden. Wäre er Heide geworden, wären diese Namen wohl geändert worden.

[δ(ος)] <sup>8</sup> παρά Σωτέλους τοῦ Ἰωσήπου <sup>4</sup> τοῦ Θεομνᾶτος μητρὸς Ἐρωτίου 5 δάπὸ κώμη[ς 'Α]πολλωνιάδος. 6'Ο νίός μου 'Ι[ώσ]ηπος μητρὸς <sup>7</sup> Σάρρας άφηλιξ μήπω κατα ελήξας είς λαογραφίαν έτελεύ τησε τῷ Τῦβι μηνὶ τοῦ 10 ἐνεσ $\frac{10}{10}$ τῶτος τετάρτου ἔτους Τοαιανοῦ  $^{11}$ Καίσαρος τ[0]ῦ κυρίου. Διὸ ἀξιῶ  $^{12}$  ταγῆναι αὐτὸν ἐν τοῖς τετελ(ευτηκόσι).  $^{13}$  (2. Η.) Τῶι κωμογοα(μματεῖ). Eι ἐτελ(εύτησε), ἀναγοαψάμ(ενον) <sup>14</sup> μετὰ χειρο(γοαφίας) προσφω(νεῖν) ὡς 15 καθ(ήκει).  $^{15}$  ("Έτους) δ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα  $^{16}$  Τραιαν[οῦ] $Σεβαστοῦ Γεομανικοῦ <math>^{17} Μεχεὶο$  ιξ.  $^{18}(3. H.)$  Σωτέλης  $^{\prime}$ Ιω  $^{19}$  σήπον δ ποω-20 γε $\frac{20}{2}$ γοαμένος  $\dot{\omega}\mu^{\frac{21}{2}}\nu\dot{\nu}\omega$   $A\dot{\nu}$ τοπράτο $\frac{22}{2}$ οα Kαίσα[οα Nέρουα]  $^{23}$  Tοαιαν[ον]Σεβα[στόν] Hier bricht der Papyrus ab.

7 Der Sohn ist also unter 14 Jahren. 13 Zu der Subskription vgl. Arch. l. c.

## 63. Zum 'Ομόλογος-Problem. — 93/4 n. Chr. — Faijûm.

Lond. II S. 38, 62-65 ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 232 f. Lit.: Wilcken bei Rostowzew, Kolonat 220.

Die folgenden Zeilen haben mich zu der oben S. 59 dargelegten Hypothese angeregt, daß die δμόλογοι die λαογραφούμενοι resp. die dediticii seien. Die Gleichsetzung mit den Kopfsteuerpflichtigen ergibt sich, sobald man ομ in 63 in δμό(λογοι) auflöst. Diese Annahme findet eine Stütze durch Lond. S. 42, 191 (zur selben Urkunde gehörig), wo ich ergänze: ὧν δμόλογοι ἄνδ(φες) χ[κθ]. Im 13. Jahre des Domitian sind also in dem Dorfe, dessen Name in 62 stand, 629 δμόλογοι zur Kopfsteuerzahlung gebracht worden. Daß es sich um Kopfsteuer handelt, zeigt z. B. die Schlußrechnung des vorhergehenden Abschnitts in Z. 61. Zu diesen 629 δμόλογοι kommen hinzu 5 Personen als 61 jährige, die also nun nicht mehr kopfsteuerpflichtig waren. Ebenso sind im 13. Jahre 2 Personen gestorben. 629 + 5 + 2 = 636. Mit anderen Worten: die Kopfsteuerrechnungen für dies Dorf ergaben für dies Jahr 629 δμόλογοι, 5 Überjährige (δπερετεῖς) und 2 Tote, so daß die Kopfsteuer nur von 629 eingezogen werden konnte. Daraus ergab sich die Gleichung: die δμόλογοι sind die Kopfsteuerpflichtigen.

```
62 [.....]\varphios

63 "H\chi \vartheta \eta \sigma \alpha \nu \ \epsilon i \varsigma \ \dot{\alpha} \pi \alpha l \tau (\eta \sigma \iota \nu) \ \tau \ddot{\varphi} \ \iota \gamma \ (\ddot{\epsilon} \tau \epsilon \iota) \ \delta \mu \delta (\lambda \circ \gamma \circ \iota) \ \ddot{\alpha} \nu \delta (\varphi \epsilon \varsigma) \ \chi \nu \vartheta

64 \dot{\nu} \pi \dot{\epsilon} \varrho \ \iota \gamma \ (\ddot{\epsilon} \tau \circ \nu \varsigma) \ (\dot{\epsilon} \tau \ddot{\omega} \nu) \ \ddot{\xi} \alpha \qquad \epsilon

65 [\tau \epsilon] \tau \epsilon \lambda (\epsilon \nu \tau \eta \kappa \delta \tau \epsilon \varsigma) \ \iota \gamma \ (\ddot{\epsilon} \tau \epsilon \iota) \qquad \beta \qquad / \ \ddot{\alpha} \nu \delta (\varphi \epsilon \varsigma) \ \chi \lambda \varsigma.
```

64. Zum 'Ομόλογος-Problem. — II. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 59. BGU II 560 ed. Wilcken. Nachtr. (nach d. Original) von Wilcken bei Rostowzew, Kolonat 220 f.

Lit.: Wilcken, Ostraka I 254 und bei Rostowzew l. c. Mitteis, Aus d. griech. Papyrusurkunden S. 49.

Dieser Text, in dem zuerst die früher nur aus Cod. Theod. 11, 24, 6 bekannten homologi begegneten, hat die Forschung dadurch, daß er von γεωργοῦντες δμόλογοι spricht, wie der Theod. von coloni homologi, zu der irrigen Annahme verführt, daß die δμόλογοι eine bestimmte Klasse von Landarbeitern seien. Ist meine oben S. 59 mitgeteilte Hypothese richtig, daß die δμόλογοι die dediticii sind, so sind auch Handwerker, Kaufleute usw. δμόλογοι gewesen, wofern sie nur kopfsteuerpflichtig waren. Unser Text sowohl wie der Theod. sprechen hiernach nur von einer bestimmten Gruppe der δμόλογοι, und ich meine, daß der Zusatz γεωργοῦντες in Z. 20 vorzüglich zu dieser Annahme paßt (gerade das Participium statt des titularen γεωργός!).

Der Papyrus bietet zunächst in den ersten 19 Zeilen den Rest einer Liste von Personen, von denen Vater, Großvater und Mutter und ihr Alter angegeben ist. Die Liste war nach dem Alter geordnet; der erhaltene Schluß bringt 16- und 15 jährige, also kopfsteuerpflichtige Leute. Z. 20 bietet die Schlußsumme: es sind 144 γεωργοῦντες δμόλογοι. Die nächste Zeile nennt 115 Domanialpächter von δημοσία und οὐσιακή νη. Diese 115 werden in 22, wie sich erst durch meine letzte Kollation herausstellte, in folgenderweise spezifiziert: 101 [ ], 13 Überjährige, 1 Invalide. Nach Analogie von (63) werden die 101 als δμόλογοι im Sinne von λαογοαφούμενοι zu deuten sein. Schwierig bleibt bei der Verstümmelung des Textes, wie sich die 144 zu den 115 verhalten. Ich hatte in den Ostraka l. c. die 115 als einen Teil der 144 aufgefaßt (mit www.), während Mitteis l. c. geneigt war, die 115 als eine neue Gruppe von den 144 zu trennen. Gegen letztere Annahme scheint mir zu sprechen, daß nicht, wie hiernach zu erwarten wäre, eine Beschreibung der δημοσία und οὐσιακή γη, sondern eine solche der βασιλική γη folgt, die nach unserem heutigen Wissen von jener streng zu scheiden ist (vgl. Kap. VII). Ich ziehe daher vor, anzunehmen, daß die Beschreibung der δημοσία und οὐσιακή γη vor der Personenliste erfolgt ist, die 115 daher in den 144 enthalten sind. Fraglich ist nur, was die fehlenden 29 δμόλογοι sind. Es wäre denkbar, daß die προσόδου γη auch schon in jenem Kopfstück mit beschrieben wäre. Das Verhältnis von 29 γεωργοί προσόδου γης zu 115 δημόσιοι und οὐσιακοί γεωργοί eines Dorfes würde nach unserem sonstigen Wissen wohl nicht schlecht passen. Aber es bleibt unsicher. Die Schwierigkeit, daß bei meiner Deutung

zuerst die 144 als δμόλογοι bezeichnet werden, dann aber nach Abzug der Überjährigen und Invaliden nur 101, könnte durch die Annahme behoben werden, daß diese Überjährigkeit erst nach Aufstellung der vorgehenden Personenliste eingetreten wäre, μετὰ τὸν καταχωρισμὸν τῶν λόγων, wie es häufig heißt (vgl. bei Rostowzew l. c.). Oder man müßte annehmen, daß δμόλογος in Z. 20 in dem allgemeineren Sinne von dediticius stünde (s. S. 59 f.), in 22 aber in dem spezielleren von λαογραφούμενος, was nicht ohne Bedenken ist. So viele ungelöste Fragen das Fragment auch enthält, wichtig ist mir, daß auch hier wieder wie in (63) der Begriff der Überjährigkeit im Gegensatz zu δμόλογος zu stehen scheint.

```
10 ...] . [..] . γεωργοῦντες ὁμόλογοι ἄνδ(ρες) \overline{\rho}\mu\bar{\delta}
21 ...] οἰ(?) γεωργ[οῦ]ντ[ε]ς δημοσίαν καὶ οὐσιακὴν γῆν ἄνδ(ρες) \overline{\rho}\iota\bar{\epsilon}
22 .. ὁμόλογοι? ἄ]νδ(ρες \overline{\rho}\alpha ὑπερ(ετεῖς) \overline{\iota}\gamma ἐνσινὴς \overline{\alpha}
23 ...] \bar{\epsilon} περὶ τὴν κώμην βασιλικῆς γῆς διὰ δημοσίω(ν)
Es folgen die genaueren Berechnungen über die βασιλικὴ γῆ.
```

#### KAPITEL II.

# RELIGION UND KULTUS.

## 1. ZUM ÄGYPTISCHEN KULT.

65. Ordnung des Kultwesens durch Euergetes II und die beiden Kleopatren.
— 118 v. Chr. — Faijûm.

Teb. 5, 50-84 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Lit: Otto, Priester u. Tempel passim (s. Indic). Rostowzew, GGA 1909, 612ff. Preisigke, Die Friedenskundgebung des Königs Euergetes II (Arch. V Heft 3).

Preisigke hat l. c. die These aufgestellt, daß die in P. Teb. 5 (im Auszug) uns erhaltenen προστάγματα des Euergetes II und der beiden Kleopatren "ganz oder wenigstens größtenteils" eine einheitliche Friedenskundgebung der Regierung der wieder vereinten Herrscher darstellen, durch die nach den Wirren der dynastischen Kämpfe die innere Ruhe im Lande hergestellt werden sollte. Wenn auch für einzelne Punkte noch eine Bestätigung dieser Auffassung durch weitere Materialien oder Forschungen erwünscht wäre, so ist doch nicht zu leugnen, daß unter dieser neuen Praemisse der Text als ganzes und im einzelnen sehr an Klarheit gewinnt. Im besonderen gilt das auch von dem hier abgedruckten Abschnitt. Der immer wiederkehrende Grundgedanke, daß das jetzt Bestehende auch für die Zukunft garantiert wird - der bisher nur unter der Annahme prinzipiell prekärer Zustände erklärt werden konnte (vgl. Rostowzew) -, findet durch Preisigkes Annahme, daß damit nach der Aussöhnung der beiden Parteien (Euergetes II mit Kleopatra III einerseits und Kleopatra II andererseits) die von beiden Seiten ihren Anhängern gewährten Konzessionen usw. bestätigt werden sollen, eine einleuchtende Erklärung.

Im ersten Abschnitt (Z. 50—56) bestätigen die Könige den Besitz der Tempel an ἶερὰ γῆ und den Fortbezug ihrer Einnahmen, im besonderen auch der ἀπόμοιρα (vgl. Kap. V), und garantieren die Weiterzahlung der für die Tempel aus der Königskasse ausgesetzten Gelder, im besonderen der συντάξεις der Priester. Der nächste Abschnitt (Z. 57—61) garantiert in ähnlicher Weise für die Zukunft Besitz und Einnahmen der γῆ ἀνιερωμένη, d. h. der den Göttern geschenkten Ländereien (vgl. Kap. VII), deren Verwaltung man den Priestern selbst überlassen soll. Nach dem Wortlaut ist es möglich, daß die letztere Bestimmung (ebenso wie die vorher erwähnte Abgabenfreiheit) eine Neuerung, also eine von der vereinten Regierung den

ägyptischen Priestern erst jetzt gemachte Konzession darstellt. Die Regierung verzichtet des weiteren auf verschiedene Rückstände (bis zum 50. Jahre = 121/0). Der Erlaß unterscheidet dabei die verschiedenen Gruppen von Inhabern priesterlicher Stellen (Z. 62-76). Er wendet sich sodann zu dem Kult der heiligen Tiere (Z. 77-79), wobei der Apis und Mnevis, wie zu erwarten, besonders bedacht werden. Auch dies scheint eine Neuerung zu sein, daß die (gesamten) Kosten für die Bestattung dieser beiden auf den Fiskus übernommen werden (vgl. Arch. III 394), während den übrigen Tierkulten die schon bisher ausgesetzten Zahlungen auch für die Zukunft. garantiert werden. Ebenso wird den Tempeln als Käufern von Priesterstellen dieser ihr Besitz gewährleistet (Z. 79-82). Endlich werden die den Tempeln bereits verliehenen Asylrechte von neuem eingeschärft.

Dem Historiker zeigt auch dieser Erlaß, ganz ähnlich wie die Rosettana. wie die ägyptische Priesterschaft aus den inneren Wirren als tertius gaudens neue Kräfte und neue Rechte herauszuziehen verstanden hat.

#### Col. III.

50 [Προσ] τετάχασι δε μαι την ιερ] αν γην και τ [ας ά] λλας ιερ ας προσ- $(\delta \delta \delta \delta \delta \delta \delta)^{-51}$  [τ] ας  $(\delta \delta \delta \delta \delta \delta \delta \delta)^{-51}$  [τ] ας  $(\delta \delta \delta \delta \delta)^{-51}$  [τ] ας  $(\delta \delta \delta)^{-51}$  [τ] ας  $(\delta \delta)^{-51}$  [τ] α δὲ 52 [κα]ὶ τὰς ἀπομοίρας, ἃς ἐλάμβαν[ο]ν ἔκ τε τ[ῶν κ]τηιμάτων καὶ τῶν  $^{53}[\pi]\alpha \rho\alpha\delta\epsilon\ell(\sigma\omega\nu)$  καὶ τῶν άλλων,

ώσαύτως δὲ καὶ τὰ ὑποκείμενα χρήματα  $^{54}$ ἢι ἃ ἐκ τοῦ βα(σιλικοῦ)15 εἰς τὰς συν $[\tau]$ ά[ξις] τῶν ἱε[6[6]]ν καὶ τἆλλα τὰ συνκεκ[6εμένα  $^{55}[$ έ][6][7]0[7]0[7]0[7]0[7]1[8]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[9]1[ $v\alpha$  (ἔτους)  $d\pi$ [ο]διδόναι εὐτάπτως dως d[ $\pi$ ]μτῶν ἄλλων dωνν παὶ μηιθεν[ $\theta$ ]  $^{56}[\dot{\epsilon}]\xi\epsilon\tilde{\imath}\nu[\alpha\iota]$   $\lambda\alpha\mu\beta\dot{\alpha}\nu\epsilon\iota\nu$   $\tau\iota$   $\dot{\epsilon}\kappa$   $\tau\circ\dot{\nu}\tau\omega\nu$ ,

 $^{57}\mu[\eta]\vartheta[\acute{\epsilon}\nu\alpha$   $\delta\grave{\epsilon}]$  παραιρεῖσθαι μηθ $\grave{\epsilon}\nu$  τῶν ἀνιερωμ $\acute{\epsilon}\nu$ ων τοῖς θεοῖς [μ]ετὰ β[α]ς  $^{58}μηιδ$ ὲ [πειθ]ανάγκην [π]οοσάγειν τοῖς ποοεστημόσι τῶν iερων προσόδω[ν] <sup>59</sup> ἤιτοι νω(μας) ἢι γᾶς ἢι ἄλλας iερας πρ(οσόδους)έκ τῶν ἀνιερωμένων τοῖς θεο[ῖς μηδ]ὲ τὰς ἱερὰς (ἀρούρας) σκε[π]άζειν  $^{61}\pi\alpha\varrho\varepsilon[v]\varrho[\dot{\varepsilon}]$  σι μηδεμιᾶ,  $\dot{\varepsilon}$ ᾶν δ $\dot{\varepsilon}$  διὰ τῶν  $\dot{\varepsilon}$ ν $\dot{\varepsilon}$ ερ $\dot{\varepsilon}[ων$  αὐτῶν δ]ιοικεῖσθαι.

62 Άφειᾶσ[ι] δὲ καὶ τοὺς ἐπιστάτας τῶν ἱερῶν καὶ τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἷερ[εῖς τῶν] 63 ὀφε[ι]λομένων πρός τε τὰ ἐπιστατικὰ καὶ τὰς προστιμή[σεις των 64 δθονίων ξως τοῦ ν (ἔτους),

54 1. συνκεκριμένα.

60 Statt des mir unverständlichen  $\operatorname{ous}[v] \acute{\alpha} \xi \varepsilon \iota v$  möchte ich  $\operatorname{oue}[\pi] \acute{\alpha} \xi \varepsilon \iota v$  vorschlagen. In den gleichzeitigen Tebtynistexten begegnet σκέπη mehrfach in der Bedeutung "Protektion" oder, wie ich im Hinblick auf spätere Verhältnisse sagen möchte, "Patronat". Die Regierung verheißt also, daß über diese den Göttern geschenkten Ländereien keine Patronatsrechte ausgeübt werden sollen, sondern den Priestern ihre Verwaltung selbst überlassen sein

Das Verbum σμεπάζειν steht in Par. 63, 1, 15 in anderem Zusammenhange in der Bedeutung "durch Protektion (als Patron) jemanden von Verpflichtungen befreien". In unserm Falle ist nicht an den Schutz, sondern an die Übergriffe des Patrons gedacht. Wie nahe beides liegen kann, zeigt die Geschichte des IV./V. Jahrh. n. Chr. Vgl. oben S. 82.
61 αὐτῶν erg. W. πάντα Crönert, Woch..
f. kl. Phil. 1903, 455.

 $^{65}$  δμοίως δὲ καὶ τοὺς ἔχοντας ἐκ τοῖς ἱεροῖς γέρ[α κα]ὶ προφητεία(ι)ς  $_{65}$ καὶ γρ(αμματείας) κ[αὶ ἄλ]λας 66 λει(τουργίας) τῶν ὀφειλομένων ἐν αὐτοῖς πρός τὰς ἐπὶ ἐνίοις καιροῖς ἀπητημέν[α]ς [καρ] 67 πείας ἕως τοῦ ν (ἔτους),

 $^{68}$  δμοίως δὲ καὶ τοὺς πλείονας καρπεία $\langle \iota \rangle$ ς ἐξενηνεγμένους ἕως τοῦ

αὐτ[οῦ] 69[χ]οόνου τῶν ἐπιτίμων,

70 ώσαύτως δὲ κ[αὶ] τοὺς ἐν τοῖς ἐλάσσοσιν ἱεροῖς καὶ Ἰσιείοις καὶ 70 lβίω(ν) το(οφαῖς) κ[αὶ ὶ]ερακεί(οις) <sup>71</sup>καὶ ἀνουβιείοις [καὶ] τοῖς ἄλλοις τοῖς παραπλήσιον τῶν παραπλ[η]σίων 72 πρ[.]τους ξως τοῦ [α]ὐτοῦ γρόνου.

78 Τούς [δ] ε πρατούντας [τ] ων τοιούτων ίερων παὶ α[...] μενους τὰ έκ τῶν ἀνιερομέ $\frac{74}{4}$ ν[ω]ν ἐδαφῶν [κα]ὶ τῷν ἄλλων προσόδ[ων κ]αὶ ἡποσκευάζ[0]ν $[\alpha]$ ς καὶ ά $[\pi]$ [0] $\frac{75}{2}$  $[\dots]$ ν ἔτεσιν ἐπὶ δὲ τῶν τ $[\dots]$ ν 75 τοῖς  $\vartheta$ εοῖ $[\varsigma \dots]$ ατα μαὶ  $^{76}[\dots \dots]$   $[\cdot]$   $[\cdot]$  το ζε έδάφεσι.

Col. IV.

τη Προστε τάχασι δε καὶ τὰ εἰς τὴν ταφὴν τοῦ "Απιος καὶ Μνήσιος ζητεῖν ἐκ τοῦ βα(σιλικοῦ) 78[ώ]ς καὶ ἐπὶ τῶν ἀποτεθεωμένων, ὡσαύτως δε και των άλλων ιερών <sup>79</sup>ζωζω)ν τὰ υποκείμενα.

[Τὰς ήγορασμένας προφητείας καὶ γέρα καὶ γρ(αμματείας) εἰς τὰ ἱερὰ [έκ] τῶν] 80 Τὰς ἡγορασμένας προφητείας καὶ γέρα καὶ γρ(αμματείας) εἰς 80 τὰ ἰερὰ ἐκ τῶν ἰερῶν προσόδων, [ὧ]ν 81τ[ὰ]ς τιμὰς τεταγμέναι εἰσὶ, μένειν τοῖς ίεροῖς κυρίως, ταύτας δὲ [μ]η ἐξ[εῖ]ναι  $^{82}$ [τοῖ]ς ίερεῦσι (μη) παραγωρίν τοίς άλλοις.

 $^{83}$ Πρ[o]στετάχισν δ $\grave{\epsilon}$  έκ τ $\~{a}$ ν ὑπαρχόντ $\~{a}$ ν ἀσύλ $\~{a}$ ν τόπ $\~{a}$ ν μ $[\eta]$  $\vartheta$ ένα [ἐκσπᾶν] 84 μήττε ἀποβιάζεσθαι παρευρέσι μηιδεμιᾶ.

65 l. év für éx. 73 έ[ωνη]μένους Otto II 39 Anm. 2. Nachher l. ἀνιερωμένων. 77 1. Myhviog.

81 l. τεταγμένοι. 83 l. προστετάχασιν.

66. Zur Kopfsteuerfreiheit der Priester. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. P. Petr. III n. 59 (b) S. 174 ed. Smyly.

Das folgende kleine Fragment ist wertvoll, da es uns bezeugt, daß die Priester in der Ptolemäerzeit zu den μή τελοῦντες gehörten, d. h., wie Smyly richtig erklärt hat, zu denen, die nicht Kopfsteuer zahlten. Ob auch damals wie später in der Kaiserzeit, die Kopfsteuerfreiheit auf einen bestimmten, von der Regierung festgesetzten numerus beschränkt war (vgl. Ostraka I 241), läßt sich dem Fragment nicht entnehmen.

> ]....[] σώματα έρσενικά Βοη, ἀφ' ὧν ἐστιν τῶν μὴ τελούντων ιερά έθνη ε δερείς αβ νόθοι ιδ ίερογραμματείς ι.

67. Liste der ägyptischen Tempel von Kerkeosiris. — 115/4 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 109.

Teb. I 88 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Lit.: Otto, Priester u. Tempel passim (s. Ind.), besonders II 33 Anm. 2; 39 Anm. 2.

Die vom Dorfschreiber geführte Liste zählt als Tempel auf: einen Suchostempel nebst Krokodilgrab, zwei Thoeristempel, zwei Isistempel, je einen Tempel des Orsenuphis, des Harpsenēsis (d. h. Horus des Sohnes der Isis), des Anubis, der Bubastis, des Ammon und drei Tempel des Hermes (d. h. Thoth), darunter eines mit Ibisgrab. Dies sind die anderwärts als ἐλάσσονα ἱερὰ τῶν τῆς κώμης θεῶν bezeichneten Heiligtümer (Teb. I S. 543). Die Liste nennt ferner die derzeitigen Propheten dieser Tempel; das sind die mit διὰ genannten Personen (vgl. Z. 2) und deren Bezüge (vgl. Otto l. c.). Unter letzteren sind die ἡμέραι λειτουργικαί, die einem jeden zustehen, die Tage, an denen sie gewinnbringende heilige Handlungen vornehmen dürfen (vgl. Rostowzew GGA 1909, 620). Auch diese Propheten der kleinen Tempel haben, wie die entsprechenden der großen Tempel, ihr Priestertum durch Kauf resp. durch Pachtung auf unbegrenzte Zeit empfangen. Vgl. S. 112. Zum einzelnen vgl. die Ausführungen der Editoren und Ottos.

#### Col. I.

ΨΈτους γ, παρά Μεγχείους κωμογρα[μμ]ατέως <sup>2</sup>Κερκεοσίρεως. Γραφη «ν » lερῶν καὶ πρ[οφ]ητηῶν καὶ βημερῶν λειτουργικῶν ⟨καὶ⟩ τῶν ὑπαρ-Μαροήους τοῦ Πετοσίριος καὶ τῶν ἀδελφῶν δήμερῶν λειτουρ(γι)κῶν λ, τὸ δὲ [ε΄.] πέμπτον μέρος κρατεῖν τοὺς αὐτοὺς εἰωνημένους ἐκ τοῦ βασι-10 λικοῦ κατὰ τὴν <sup>9</sup> ὑποκειμένην διαγοαφὴν, οễ χοόνος (ἔτους) γ <sup>10</sup> Φαῶφι ιη, δίδοσθαι δὲ εἰς τὸ κορκοδι(λο)ταφῖον 11 [πρὸς τη . κροκ] παρὰ τῶν ἐκ  $au\dot{\eta}$ ς αὐτ $\tilde{\eta}$ ς  $^{12}$ βασιλικών γεωργών εἴς τε τὰς θυσίας και λύχνων  $^{13}$ άφῶν καὶ κεδρίαν (πυροῦ) (ἀρτάβας) ε, καὶ ἐν ἱερῷ γῆι  $^{14}$ ἐλασ(σόνων) ἱερῶν ἐν 15  $\dot{v}\pi o\lambda \dot{o}(\gamma \omega \iota)$  ( $\dot{a}\varrho o\dot{v}\varrho \alpha g$ )  $\varepsilon$   $\dot{o}'\dot{\eta}$ ,  $^{15}\ddot{a}\lambda\lambda o$   $\pi \varrho \dot{o}\sigma \varphi o\varrho o\nu$   $\mu \eta \vartheta \dot{\epsilon} \nu$   $\ddot{\epsilon} \chi \varepsilon \iota \nu$ .  $^{16}\Theta \langle o\rangle \gamma \eta \varrho \iota \dot{\eta} o \nu$ διακατέχειν τοὺς ὑπογεγραμμένους 17 [ἡμεροῶν λειτουργικῶν λ] διὰ Κα[τύ]τιος 18τοῦ Κατύτιος καὶ 'Οννώφοιος τοῦ Νεκτενίβ[ιος κ]αὶ 19 Αφμαχόφου 20 τοῦ Αρμαχόρου καὶ Τοθοήρυς τοῦ . [....] καὶ 20 Πάσιτος τοῦ Πανετβεῦς  $ημερῶν λειτουργικ<math>[\~ων]$  λ,  $^{21}το$  δὲ έ μέρος κρατεῖν τοὺς αὐτού[ς],  $^{22}αλλο$ πρόσφορον μηθέν ἔχειν.  $^{23}$ Άλλου  $\Theta\langle o\rangle$ γηριήου διὰ Κεντείσιος τοῦ  $\Omega[\rho]$ ου και των άδελ(φων) [καὶ Αρμιήσιος τοῦ] 24 [Πετοσίριος καὶ τῶν ἀδελ(φῶν) ήμερ] καὶ Αρμιήσιος 25 τοῦ Πετοσί(οιος) 25 ήμερῶν λειτουργικῶν λ,

12 Zu den λύχνων ἀφαλ vgl. die λυχναψία in BGU 362 (96), auch die Inschrift von Lefebvre (70): καύσεις λύχνων. Es entspricht den naturalwirtschaftlichen Zuständen auf dem Lande, daß die königlichen Pächter ihre Stiftung in Weizen

liefern. Ähnliche Stiftungen bei Dittenberger Or. Gr. I 177, 179.

14 Zu dem Begriff ὑπόλογος γῆ (Land, das keinen Ertrag bringt) vgl. Kap. VII.
16 Die normale Form wäre Θοηριείον.

#### Col. II.

<sup>26</sup>τὸ δὲ έ κρατεῖν τοὺς αὐτοὺς <sup>27</sup>παρὰ πατρός, <sup>28</sup>πρόσφο(ρον) αὐτοὺ[ς] μηθὲν ἔχειν. <sup>29</sup>Ισιήον διὰ Πι . κωοῦτος καὶ <sup>30</sup>τῶν ἀδελ(φῶν) ἡμερῶ(ν) <sup>30</sup> λει(τουργικῶν) λ, <sup>31</sup>πρόσφο(ρον) μηθὲν ἔχειν. <sup>32</sup> Αλλου διὰ Φαήσιος τοῦ Πετερ(μούθον) <sup>38</sup>καὶ τῶν ἀδελ(φῶν) ἡμε(ρῶν) λει(τουργικῶν) λ, <sup>34</sup>πρόσφορον μηθὲν ἔχειν. <sup>35</sup> Ορσενουφιήου διὰ Ὁρσενούφιος καὶ <sup>36</sup>τῶν ἀδελ(φῶν) <sup>35</sup> ἡμερῶ(ν) λει(τουργικῶν) λ, <sup>37</sup> ὑπάρχει αὐτο(ῖς) ἐν ἱερᾶ γῆ <sup>38</sup> ἐλ(ασσόνων) ἱερῶν ἐν ὑπο[λό(γωι)] (ἄρουρα) α, <sup>39</sup>πρόσφορον μηθὲν ἔχειν. <sup>40</sup> Αρψενη - 40 (σιείου) διὰ Κατύτιος τοῦ Ὁννώ(φριος) <sup>41</sup>καὶ Αθέμμεως τοῦ Πετεσού(χου) <sup>42</sup>καὶ Χολῶτος τοῦ Πετεσού(χου) <sup>43</sup> ἡμε(ρῶν) λει(τουργικῶν) λ, πρ[όσ]φορον μηθὲν) ἔχειν. <sup>44</sup> Ανουβιήο[υ διὰ . . . . . . .] <sup>45</sup>τοῦ Ὁρσε[νούφιος 45 . . . . . . ] <sup>46</sup> ἡμε(ρῶν) λει(τουργικῶν) [λ, πρόσφο(ρον) μηθὲν) ἔχειν.] <sup>47</sup> Βουβαστεί[ου διὰ . . . . . . ] <sup>48</sup> πρόσρο(ρον) μηθὲν [ἔ]χειν. <sup>50</sup> Αμμωνιήου διὰ Αμεννέως <sup>51</sup>τοῦ Αμεν[ν]έως καὶ <sup>50</sup>τῶν ἀδελ(φῶν) <sup>52</sup> ἡμε(ρῶν) λει(τουργικῶν) λ, πρόσφο(ρον) μηθὲν ἔχ[ειν].

#### Col. III.

 $^{53}$ 'Ιβηοταφίου καὶ Έρμαίου δι' Έργέως καὶ  $^{54}$ τῶν με(τόχων) ήμε-(ρῶν) λει(τουργικῶν) λ[ει], ὑπάρχει  $^{55}$ ἐν ἱερῷ γῆι ἐλ(ασσόνων) ⟨ἰερῶν⟩  $^{55}$ ἐν ὑ[πολό(γωι)] (ἄρουραι) δ,  $^{56}$ πρόσφο(ρον) ἄλλο μηθὲν ἔχε[ιν.]  $^{57}$ ''Αλλου Έρμαίου διὰ Χεύριος καὶ τῶν ἀδελ(φῶν)  $^{58}$ ἡμε(ρῶν) λει(τουργικῶν) λ, ὑπάρχει ἐν ἰε[ρῷ] γῆ ἐλ(ασσόνων) ἱερῶν  $^{59}$ ἐν ὑπολό(γωι) (ἄρουραι) ε, πρό(σφορον) μηθὲν ἔχειν.  $^{60}$ ''Αλλου διὰ Πνεφερῶτος καὶ τῶν ἀδελ(φῶν)  $^{60}$   $^{61}$ ἡμε(ρῶν) λει(τουργικῶν) λ, ὑπάρχει ἐν ἱερῷ γῆ ἐλ(ασσόνων) ἱερῶν  $^{62}$ ἐν ὑπολό(γωι) (ἄρουραι) ε,  $^{63}$ πρόσφορον μηθὲν ἔχειν.

28 Das αὐτοὺ[s] zeigt, daß es sich um Bezüge der Propheten handelt (Otto). Vgl. auch 37. 55 <ίερῶν> W.

68. Eingabe der Priester des Soknopaios an den Strategen. — 132 v. Chr. — Faijûm.

Amh. II 35 edd. Grenfell-Hunt (Taf. 10).

Lit.: Otto, Priester u. Tempel I 281, II 38, 90, 108. Wenger, Arch. II 45 f. Wilcken, Arch. II 122. III 519, 525. IV 264. Taubenschlag, Arch. IV 42 Anm. 5. Rostowzew, GGA 1909, 624/5.

Diese Eingabe, in der die Priester der Soknopaios sich über ihren betrügerischen  $\lambda \epsilon \sigma \tilde{\omega} \nu \iota_{S}$  (d. h. Tempelvorsteher) beschweren, hat bezüglich des Verhältnisses der Priester zu der in 16 ff. genannten  $\iota \epsilon \rho \tilde{\alpha} \gamma \tilde{\eta}$  zu verschiedenen Deutungen geführt. Otto nimmt an, daß diese  $\iota \epsilon \rho \tilde{\alpha} \gamma \tilde{\eta}$  von den Priestern gepachtet sei, sie daher die  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \iota n o l$   $\gamma \epsilon \omega \rho \gamma o l$  (Z. 6) eben dieses Landes seien, und kommt so zu der Vorstellung, daß hier eine Pfründe vorliege. Gegen letzteres wendet sich schon Rostowzew l. c., aber auch er

scheint die Prämisse Ottos anzunehmen. Ich meine vielmehr, daß diese εροά γη nicht das Land ist, als deren βασιλικοί γεωργοί sich die Priester bezeichnen, wiewohl es möglich wäre, daß auch die Pächter von εροά νη als βασιλικοί γεωργοί bezeichnet würden — wie solche jedenfalls in der Kaiserzeit auch δημόσιοι γεωργοί heißen (vgl. Kap. VII). Ich betone, daß diese ίερα γη in 16 f. ausdrücklich als ιερά γη Σοκνοπαίου θεοῦ bezeichnet wird, daß ihre entwendete Ernte είς τὸν τοῦ θεοῦ λόγον zurückgegeben werden soll (Z. 43), und der Weizen selbst als πυρός τοῦ Σοπνοπαίου θεοῦ bezeichnet wird (Z. 14). Ob diese Wendungen, durch die der Gott klar und deutlich als der Besitzer charakterisiert wird, angewendet wären, wenn es sich um ein von den Priestern gepachtetes Stück der königlichen Domäne handelte, ist mir sehr zweifelhaft. Niemand wäre auch wohl auf diese Deutung verfallen, wenn nicht die Priester sich als βασιλικοί γεωργοί bezeichneten. Aber wir haben auch sonst Fälle, in denen Priester von der königlichen Domäne pachten, wiewohl natürlich ihr Tempel eine ιερά γη besaß. Wenn die Priester hier im Präskript ihrem Priestertitel και βασιλικών γεωργών hinzufügen, wiewohl diese γεωργία mit der in der Petition behandelten ίερα γη garnichts zu tun hat, so erklärt sich das zur Genüge aus der Tatsache, daß sie als βασιλικοί γεωργοί in einer eventuellen Gerichtsverhandlung eine privilegierte Stellung genießen (vgl. Arch. III 525 und Bd. II Kap. I). Alle Einzelheiten der Urkunde erklären sich ganz ungezwungen unter der Annahme, daß die ερά γη hier wie sonst das aus der γη έν ἀφέσει dem Gott als Tempelland vom König überlassene Gebiet ist (vgl. Kap. VII). Danach sind τοὺς παρ' ἡμῶν γεωργούς eben Pächter dieses Tempellandes (vgl. ής γεωργοῦσι Z. 16). Wenn der Lesonis geschworen hat, die Pachterträgnisse des betreffenden Landes nicht anzurühren (25 ff.), so versteht man das viel besser, wenn es sich um das Tempelland als um Pachtland der Priester handelt. Gehört diese Formel, wie analoge Amtseide nahelegen, zu den regelmäßigen Bestandteilen des Amtseides des Lesonis, so kann es sich nur auf die dauernd dem Tempel überlassene ιερά γη beziehen, nicht auf königliche Domänen, die die damaligen Priester gerade gepachtet hatten. Vgl. Arch. III 518 f. Die Frage ist aber wichtig genug, um weiter geprüft zu

Religionsgeschichtlich ist von Interesse, daß die Priester den Strategen daran erinnern, daß ihre Götter Soknopaios und Isis ihn aus einer Krankheit gerettet hätten. Darum soll er dem Gott die 225 Artaben Weizen wieder verschaffen. Diese Priester verstehen ihr Geschäft.

1 Απολλωνίωι τῶν πρώτων φίλων 2 καὶ στρατηγῶι καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων 3 παρὰ τῶν ἱερέων τοῦ Σοκνοπαίου 4 θεοῦ μεγάλου καὶ "Ισιος Σνε5 φορσῆτος 5 θεᾶς μεγίστης καὶ τῶν συννάων 6 θεῶν καὶ βασιλικῶν γεωργῶν 7 τῶν ἐκ τῆς Σοκνοπαίου Νήσου. 8 Τῆι ιῆ τοῦ Ἐπεὶφ τοῦ λη (ἔτους)
10 καιρο 9 τηρήσας ἡμᾶς ἀσχολουμένους ἐν 10 Κροκοδίλων πόλει Πετεσοῦχος
11 δ λεσῶνις τοῦ Σοκν[ο]παίου θεοῦ μεγάλ[ο]υ 12 καταβὰς εἰς Διονυσιάδα

<sup>4</sup> Σνεφορσής = Isis Nephorses. Vgl. Arch. IV 264.

καὶ παρα 13 λογισάμενος τοὺς παρ' ήμῶν γεωργοὺς 14 Τεῶν καὶ Στοτοῆτιν  $\dot{\omega}_{S}$  ἀπεσταλ $\frac{15}{4}$ μένος  $\dot{\omega}$   $\dot{\varphi}$  ήμῶν ἐπὶ τὴν παράλημ $\frac{16}{4}$ ψιν τῶν ἐμφορίων  $\dot{\eta}_{S}$   $\frac{15}{4}$ γεωργούσι ίερας 17 γης Σουνοπαίου θεού μεγάλου βιασά 18 μενος αὐτοὺς  $\dot{\epsilon}\pi\dot{l}$   $au\tilde{\eta}_S$   $\ddot{\alpha}\lambda\omega$   $\mu$ ετε $\frac{19}{2}\nu\dot{\eta}\nu$ οχεν  $\pi\nu$ οο $\tilde{\nu}$   $(\dot{\alpha}$ οτά $\beta\alpha_S)$   $\sigma$ κ $[\varepsilon]$   $\dot{\epsilon}\pi\dot{l}$   $\dot{\tau}\dot{\eta}\nu$   $\tau$  $[\circ]\tilde{v}$   $^{20}$ Hαα- $^{20}$ λάτος ολκίαν. Ύπεο δυ έντυχόντες 21 σοι έπὶ τοῦ Ποεμίτ τῆι κβ τοῦ αὐτοῦ  $^{22}$ μηνὸς καὶ ποοσκαλεσάμενος τὸν  $^{23}$  Πααλᾶσιν κατεγγεγύηκας τὸν  $^{24}$ πυρὸν τοῦ Σοκνοπαίου θεοῦ μεγάλου,  $^{25}$  ὑπὲρ ὧν κεχειρογράφηκεν τὸν βασι $^{26}$  λι-  $^{25}$ κὸν δοκον Πετεσούχος ὁ λεσῶνις ὑπὲο τοῦ 27 μὴ ἐφάψεσθαι τῶν ἐκφορίων τῆς γῆς <sup>28</sup>κατὰ μηδένα τοόπον ἐν τῆι γεγονυία <sup>29</sup>ἡμῶν πρὸς αὐτὸν συναλλάξει τῆς  $^{30}$ λεσωνείας τοῦ λη (ἔτους) καὶ παραβεβη $^{31}$ κότος τὰ τῆς γει- $^{30}$ οργοαφίας. Έπεὶ οὖν <sup>32</sup> σέσωσαι ἐν τῆι ἀρρωστίαι ὑπὸ τοῦ <sup>33</sup> Σοκνοπαῖτος θεοῦ μεγάλου καὶ "Ισιος Σνε 31 φορσήτος θεᾶς μεγίστης καὶ τῶν συννάων 5 δεων, άξιουμεν, έαν φαίνηται, συν $\frac{36}{10}$ τάξαι παταχωρίσαι ήμων το ύπό- $\frac{35}{10}$ μνημα  $^{37}$ παρὰ σοὶ ἐν χρηματισμῷ πρὸς τὴν ἐσομέ $^{38}$ νην ἡμῖν πρὸς τὸν Πετεσούχον τὸν λεσώνιν 39 κατάστασιν, ὅπως μὴ ἐξῆι αὐτῶι ἐφάπτεσθαι  $^{40}$ τοῦ πυροῦ, καὶ γράψαι Ἀπολλωνίωι τῶι ἐπιστάτει καταστ $\tilde{\eta}^{41}$ σαι αὐτὸν  $_{40}$ έπὶ σὲ πρὸς τὴν τούτων διεξαγωγήν, Γτούτου 42 γενομένου τευξόμεθ' ἀντι- $\lambda \dot{\eta} \psi \epsilon \omega \varsigma$ ],  $\ddot{\imath} \dot{\imath} \dot{\imath}$   $\dot{\epsilon} \dot{\alpha} \dot{\nu}$   $\ddot{\eta} \dot{\imath}$   $\dot{\tau} \alpha \ddot{\imath} \dot{\vartheta}$  ούτως  $^{43} \ddot{\epsilon} \dot{\gamma} ο \nu \tau \alpha$ ,  $\dot{\eta} \mu \epsilon \ddot{\imath} \dot{\varsigma}$   $\mu \dot{\epsilon} \nu$  πομισώμεθα τὰς σπε (ἀρτάβας) (πυροῦ) εἰς τὸν τοῦ <sup>44</sup>θεοῦ λόγον, περὶ δὲ ἦς πεποίηται βίας καὶ χειρογρ(αφίας) διαλαβεῖν  $^{45}$ περὶ αὐτοῦ  $^{46}$ μισοπον $\dot{\eta}^{47}$ ρως πρὸς  $^{48}$ ἐπίστα(σιν)  $_{45}$  $ε..ν, 49 οπος δυνω <math>\frac{50}{2}$  μεθα  $επι \frac{51}{2}$  τελεῖν  $\frac{52}{2}$ τὰ νομιζό  $\frac{53}{2}$  μενα τοῖς θεοῖς  $\frac{50}{2}$ παρὰ  $\sigma$ [ $\sigma$ ] $\tilde{v}$  58 ἀντιλήψεως. 59 Εὐτύχει. (0 ("Ετους) λη 61 Έπεὶ $\sigma$  κβ.

21 Ποεμίτ ist noch unerklärt. 42 τευξόμεθ' ἀντιλήψεως (nach der Photographie) W. 43 Die Sigle für (πυροῦ), die in der

Ausgabe fehlt, sah Waszyński, der auch

χοηματισμῷ in 37 erkannte, wie Mitteis (Arch. II 509). 48 ἐπίστα(σιν) Grenfell-Hunt zu Teb.

28, 19.

# 69. Zum Krokodilkult. — 114 v. Chr. — Faijûm.

Teb. 57 edd. Grenfell-Hunt-Smyly. Neu herausgeg. von \* Witkowski, Epist. priv. n. 46.

Die σανοῆται, die nach dem Wunsche des Petenephies, wohl eines Priesters, von einer Pfändung befreit werden sollen, sind offenbar Wärter heiliger Tiere (vgl. Z. 12). Da σαύρα nicht speziell für προπόδειλος überliefert ist, schwanken die Editoren wie Witkowski, ob Eidechsen oder Krokodile damit gemeint sind. Nach einem unedierten Berliner Text (aus römischer Zeit), in dem, wie es scheint, als Straßenname  $\Sigma \alpha v \varrho \eta \tau (\tilde{\omega} v)$ προποδ(είλων) begegnet, wird man berechtigt sein, die Saureten für Krokodilwärter zu halten. Vielleicht wird ein Heidelberger Papyrus, den ich flüchtig einsehen konnte, weitere Aufklärung bringen, der von ἐπιτηρηταί σαυρητ(ῶν) προποδείλ(ων) vom 22. Jahre des Hadrian handelt.

 $^1$ Πετενεφιῆς . . [. . . . . . .]  $^2$ χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι. Τοὺς  $^3$ ἠνεχν-  $^5$  ρασμένους ὑπὸ σοῦ  $^4$ σαυρήτας ὡς δώσοντας  $^5$ Εκαστον πυρῶν (ἀρτάβας) β  $^6$ μηδέποτε αὐτῶν τοῦτο  $^7$ πεπραχότων, [καλῶς]  $^8$ ποιήσεις ἀπ[ολύων]  $^9$ τά τε  $^{10}$  ἠνεχ[υρασμένα]  $^{10}$ ἀποδιδοὺς, [ἵνα] ἀνεμπόδιστ[ο]ι  $^{11}$ ὑπάρχοντε[ς] δύνωνται  $^{12}$ τὰς τῶν ἱερῶν ζώιων σειταγω $^{13}$ γίας ἐκπληρῶσαι.  $^{14}$ Ερρωσο. (Ἐτους) γ Ἐπεὶφ ιβ.

70. Asylieverleihung an den Tempel des Pnepherös in Theadelphia. — 57/6 v. Chr. — Faijûm.

Inschrift aus Batn-Herit (Theadelphia) ed. Lefebvre, Compt. Rend. de l'Acad. d. Inscr. et B. L. 1908, 772 ff.

Die folgende Inschrift, die in zwei gleichlautenden Exemplaren gefunden ist, besteht aus vier Aktenstücken, deren Anordnung, wie häufig, umzukehren ist, wenn man den historischen Hergang erkennen will. Zuerst schrieben die Priester die gurenzels an die Königin Berenike (die Tochter des Auletes), in der sie die Asylie für ihren Tempel erbaten (III). Die Königin genehmigte die Bitte durch Subskription (IV) am 23. Okt. 57, worauf die Bittschrift mitsamt der Marginalerledigung - offenbar durch den in Z. 25 genannten Sokrates - dem Strategen des Gaues, Dioskurides, überbracht wurde (vgl. μετενηνεγμένης in Z. 4). Erst am 8. März 56 forderte Dioskurides den ἐπιστάτης von Theadelphia, unter Einsendung der Kopien der Akten, auf, den Befehl auszuführen (II). Hierauf hat der èmiστάτης, der das γινέσθω der Königin mit Recht auch auf die Bitte der Priester, die Asylie διὰ στήλης publizieren zu lassen, bezog, die Akten (II-IV) auf Steinen eingraben lassen, die wohl an der Grenze des asylierten Tempelbezirkes aufgestellt wurden, hat aber aus Eigenem noch die Überschrift (I) hinzugefügt.

Über die Ausbreitung der Asylie ägyptischer Tempel am Ausgang der Ptolemäerzeit vgl. oben S. 96. Unser Text bietet interessante Angaben für den Kult. Vgl. die καύσεις λύχνων (Z. 10), namentlich aber die τάφοι τῶν ἀποθειουμένων ἱερῶν ζώων, die sich nördlich an den Tempel anschließen (Z. 17). Das ist eine solche Krokodil-Nekropole, wie Grenfell-Hunt sie mit so schönem Erfolg bei Tebtynis ausgegraben haben. Zu der Vergötterung der toten heiligen Tiere vgl. S. 105.

Eigenartig sind die Worte in Z. 24: οὐ δυνάμενοι δὲ τοῦ ἱεροῦ ἀποσπᾶσθαι, διεδώκαμεν κτλ. Lefebvre hat hiernach die Priester des Pnepherös in Parallele gestellt zu den κάτοχοι des Serapeums, die gleichfalls den Tempelbezirk nicht verlassen konnten. Es scheint mir nicht denkbar, daß eine ganze Priesterschaft dauernd an den Tempelbezirk gebunden gewesen wäre. Vor allem war jene Bindung der κάτοχοι doch nur das Ergebnis eines rein persönlichen Verhältnisses des κάτοχος zur Gottheit, das auch wieder gelöst werden konnte, vgl. 97. Mit jener Wendung wird nichts anderes gemeint

sein, als daß ihr Beruf im Tempel, ihre vom Ritual vorgeschriebenen Amtshandlungen ihnen nicht erlaubten, ihre Bittschrift etwa in corpore oder durch eine Deputation der Königin zu überreichen. Sie stellen mit dieser immerhin eigentlich überflüssigen Begründung der Königin die Person vor, die sie zur Überreichung der έντενξις und zur Entgegennahme der von der Königin erledigten žvīsvšis bevollmächtigt haben.

(Ι) "Ασυλου κατά πρόσταγμα, ῷ μὴ πρᾶγμα.

(ΙΙ) Τῷ ἐπιστάτη Θεαδελφείας. Τῆς δεδομένης τῆ θεῷ βασιλίσση ἐν- 2 τεύξεως παρά τῶν ἱερέων τοῦ ἐν τῆ κώμη Πνεφερῶτος θεοῦ μεγάλου, 3 μετενηνεγμένης δ' έφ' ήμας σύν τῷ πρὸς αὐτὴν προστεταγμένω τὸ ἀντί- 4 γοαφον ὑπόκειται. Κατακολούθει οὖν τοῖς προστεταγμένοις. "Ερρωσο. 5 ("Ετους) β Φαμενώθ γ.

(ΙΙΙ) Βασιλίσση Βερενίκη θεᾶ Ἐπιφανεῖ χαίρειν οἱ ἱερεῖς τοῦ Πνεφερῶι τ θεοῦ μεγάλου ποοποδείλου τοῦ ὄντος ἐν Θεαδελφεία τῆς Θεμίστου μερίδος s τοῦ Αρσινοίτου. Τυγχάνομεν ἀδιαλείπτως τάς τε θυσίας καὶ σπονδάς καὶ 9 καύσεις λύχνων καὶ τἆλλα τὰ νομιζόμενα τοῖς θεοῖς ἐπιτελοῦντες ὑπέο τε 10 σοῦ καὶ τῶν προγόνων. Προαιρούμενοι δὲ τὴν τοῦ ίεροῦ ἀσυλίαν ἐπικυ- 11 οωθηναι, ΐνα τούτου ποὸς αὔξησιν ἀγομένου πολλῷ μᾶλλον τὰ νομιζόμενα 12 τοῖς θεοῖς ὑπὲο σοῦ, καθότι πρόκειται, ἐπιτελῆται, δεόμεθα καθ' ἣν ἔχεις 13 πρὸς τὸ θεῖον εὐσέβειαν προστάξαι τὸ σημαινόμενον ίερὸν καὶ τοὺς προσ- 14 όντας τόπους — λιβὸς μὲν ἐπ' ἀπηλιώτην, νότου δ' ἐπὶ βοροᾶν ἀπὸ 15 τοῦ γειτνιώντος έγ νότου Βουβαστιείου μέχοι των ποοσόντων ἀπὸ βοροᾶ 16 τάφων τῶν ἀποθειουμένων ίεοῶν ζώων — εἶναι ἀσύλους καὶ μηδένα 17 καθ' δυτινοῦν τρόπον έκ τούτων ἀποβιάζεσθαι, τὸν δὲ φανησόμενον θανάτω 18 ένοχον είναι, ύπεο ὧν και γραφηναι Διοσκουρίδη τῷ συγγενεῖ και στρα- 19 τηγώι του νομού προνοηθήναι ως διὰ στήλης τῆς πρὸς τοῖς δεδηλωμένοις 20 τόποις ένοιχοδομηθησομένης ένγλυφήσεται ύπέυ τε σοῦ καὶ τῶν προγόνων 21 ή τοῦ δηλουμένου ίεροῦ καὶ τῶν προσόντων τόπων ἀσυλίαι ἐπὶ τοῖς ήξιω- 22 μένοις, καθάπεο έπὶ τῶν δμοίων γείνεται. Τούτου δὲ γενομένου ἔσται τὸ 23 θείον μή παρατεθεωρημένον. Οὐ δυνάμενοι δὲ τοῦ ίεροῦ ἀποσπᾶσθαι, 24

1 Lefebvre bezieht δ μη πρᾶγμα (παρέχηται > auf das πρόσταγμα: qu'on n'enfreigne pas cet ordre, qu'on n'y fasse pas freigne pas cet ordre, qu'on n'y fasse pas opposition. Ποᾶγμα ἔχειν ποός τινα heißt "mit jemand Streit, Händel haben, prozessieren u. ä". Daß dies vom königlichen Befehl ausdrücklich ferngehalten werden soll, ist unwahrscheinlich. Das ὁ μὴ ποᾶγμα ⟨ἔστω⟩ möchte ich mit "Δουλον (scil. ἰερόν) verbinden, wobei nur anzunehmen wäre, daß der Tempel für die Personen im Tempel steht. Der Sinn kann wohl nur sein: Hier, an dieser Grenze, hören alle πράγματα (Händel) auf. del) auf.

3 Pnepheros (=,,der Schöngesichtige") ist einer der vielen Krokodilgötter des Faijûm. — Zu der Formel μετενηνεγμένης (ich beziehe das μεταφέρειν auf Sokrates) vgl. die Petersburger Inschrift bei Plaumann, Ptolemais S. 35.

7 Πνεφερωι will Lefebvre emendieren zu Πνεφερῶτ(ος). Aber Πενεφερώ (mit dem überflüssigen Jota adscriptum, wie nachher Z. 22 ἀσυλίω) ist einfach die nichtersorigierte Πουσταικέ nichtgraezisierte Transkription.

22 1. ἀσυλία.

24 Religionsgeschichtlich ist to Istor (nicht ungewöhnlich, vgl. auch in Z. 14) bemerkenswert.

25 διεδώκαμεν την περί τούτων έπιτροπην Σωκράτη τω μάλιστα του ίερου 26 διὰ παντὸς προισταμένω, σχεθησομένω τοῦ τῶν ήξιωμένων ἀποτελέσματος, 27 ίν' διμεν εὐεργετημένοι. Διευτύχει.

(ΙΥ) Διοσκουρίδη. Γινέσθω. ("Ετους) β Φαῶφι ιζ.

71. Kontrollierung des Tempels durch den Oberpriester Ägyptens. -II. Jahrh. n. Chr. - Faijûm. Vgl. S. 128.

Teb. II 315 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Arch. V 237.

Der folgende Brief gibt uns eine Vorstellung davon, wie die römische Regierung es verstand, die ägyptischen Priester unter ihrer Fuchtel zu halten. Der Oberpriester Aegyptens, also der Idiologos, schickt einen Kontrollbeamten (ἐξεταστής) zur Prüfung der Tempelbestände und bevollmächtigt ihn, jeden, der nicht gehorcht, unter Bedeckung zu ihm, dem Oberpriester, nach Alexandrien abführen zu lassen. Der Schreiber meldet einem Freunde auf dem Lande, jedenfalls einem Priester, daß dieser Kontrolleur angekommen sei, wahrscheinlich in Arsinoë, und auch seinen Bezirk revidieren wolle. Der Brief ist mit einem gewissen Raffinement so angelegt, daß der Schreiber den Freund immer mit einem Satze erschreckt, um ihn im nächsten zu beruhigen. Für diese beruhigenden Aussichten seiner Hilfe versäumt er nicht, bei dieser Gelegenheit allerlei kleine Gefälligkeiten zu erbitten.

 $^{1}[\ldots\ldots]$ ω $[\ldots]$  τῷ φιλτάτωι  $^{2}[\qquad$  χαίο]ειν.  $^{3}[$ Δι επεμψ]άμην σοι 5 πα[λ] ξτερα  $γράμ<math>\frac{4}{5}$ [ματα, δι'] δν σου έδε όμην περλ 5[τ $\~ων$  Πύ]ρρου [ $\~λ$ ]μα- $\tau \ell \omega \nu \in \pi \alpha \ell^{-6} [\dots] [\sigma \nu [\pi] \alpha \lambda [\lambda] \ell \omega \nu \beta, \quad \tilde{\sigma} \pi \omega \in \mu o \ell^{-7} [\pi \epsilon \mu \psi \eta \epsilon] \quad \tilde{\sigma} \sigma o \nu \quad [\epsilon] \alpha \nu \quad \tilde{\eta}.$ Kαὶ νῦν δὲ  $^{8}$ [μετὰ σ] $\pi$ [ο]vδῆς γοά $\varphi$ ω, ὅ $\pi$ ως  $^{9}$ [μὴ με $\varphi$ ]ιμνῆς, ἐγὼ γά $\varphi$  σε 10 ἄσκυλ $\frac{10}{2}$ [τον] πο $[\iota]$ ήσω. Γείνωσκε γὰο  $^{11}$ [έξε]ταστήν  $[\tau]$ ων χειοισμών  $^{12}[\tau]\tilde{\varphi}\nu\ \dot{\epsilon}\nu\ \tau o \tilde{\iota}[\varsigma\ \dot{\iota}]\underline{\varepsilon}\varrho[\sigma]\tilde{\iota}\varsigma\ \dot{\epsilon}\dot{\iota}\sigma\dot{\epsilon}\lambda\eta\lambda\upsilon\vartheta\dot{\epsilon}^{\frac{13}{8}}\nu\alpha\iota\ \kappa\alpha\dot{\iota}\ \mu[\dot{\epsilon}]\lambda\lambda[\iota]\nu\ \kappa\alpha\dot{\iota}\ \dot{\epsilon}\dot{\iota}\varsigma\ \tau\dot{\gamma}\nu\ \mu\dot{\epsilon}-$ 15  $^{14}[\varrho\ell]\delta\alpha$  σου ἔ $\varrho\chi[\varepsilon]$ σθαι. Τοιγαροῦν  $^{15}[\mu\eta]\delta\grave{\varepsilon}\nu$  ταραχ $[\vartheta]$  $\tilde{\eta}\varepsilon$ , έγ $\grave{\omega}$  γά $\varrho$   $[\sigma]\varepsilon$  $^{16}$  [å]  $\pi \alpha \lambda \lambda \dot{\alpha} \xi \omega$ .  $\dot{E} \dot{\alpha} \nu \mu \dot{\epsilon} \nu o \tilde{\nu} \nu \sigma \chi o \lambda \dot{\eta} \nu^{17} \ddot{\alpha} \gamma \eta \varsigma$ ,  $\gamma o \dot{\alpha} \psi \alpha \varsigma$  [ $\sigma | o v \tau \dot{\alpha} \beta \iota \beta \lambda \dot{\iota} \alpha \ddot{\alpha} \nu \epsilon \lambda$ - $20^{-18} \Re \varepsilon$   $\pi g \grave{\circ} g \stackrel{?}{\epsilon} \mu \acute{\epsilon}$   $\stackrel{?}{\delta} \gamma \grave{\alpha} g \stackrel{?}{\alpha} \nu \Re g \varpi \pi g = \lambda \varepsilon (\frac{19}{20} \alpha \nu \stackrel{?}{\epsilon} \sigma \tau ) [\nu] \alpha \mathring{\sigma} \sigma \tau \eta g \acute{\circ} g.$   $\stackrel{?}{\epsilon} \grave{\alpha} \nu \stackrel{?}{\delta} \acute{\epsilon} \stackrel{20}{\sigma} \tau i$ κατέχη, διάπεμψαί μοι αὐ $\frac{21}{2}$ τὰ κἀγώ σε ἐκπλέξω· ἐγένετο  $\frac{22}{2}$ γάο μου φίλος.  $^{\prime}E$  $\grave{\alpha}$ ν δέ σε πεοὶ τοῦ δ $lpha^{23}$ πανήματος [σε] ἔχη καὶ μὴ ἔχης  $^{24}$ ἐπὶ τοῦ πα-25 QÓVTOS,  $\gamma$ QĆ $\psi$ OV  $\mu$ OI  $\kappa$ al $\frac{25}{2}$  $[\gamma]$  $\phi$   $\sigma$ E  $\tau$  $\dot{\alpha}$   $[\nu]$  $\tilde{\nu}$  $\nu$   $\dot{\omega}$ S  $\kappa$ al  $\dot{\epsilon}$ al  $\tau$ O $\tilde{\nu}$   $\tau$ Q $\dot{\omega}$  $\tau$ OV  $^{26}$  [å]  $\pi \alpha \lambda \lambda \alpha \xi \omega$ . "Εσπευσα δέ σοι γοάψαι,  $^{27}$  [ὅπ] $\omega \varsigma$  μὴ αὐτ[ος]  $\varphi \alpha \nu \eta \varsigma$ . ποιν

12 Zu εἰσεληλυθέναι vgl. BGU IV 1078, 10. 17 Βιβλία die Akten.

19 συστατικάς scil. ἐπιστολάς. Das sind die ihn legitimierenden Empfehlungsbriefe, auf die hin er unter Umständen bei den Provinzialbehörden die Transportierung der Ungehorsamen unter Bedeckung anordnen kann.

25 Steht πρωτου vielleicht für πρὸ τοῦ

 $(=\pi \varrho \acute{\sigma} \tau \varepsilon \varrho o \nu)$ ?

<sup>11</sup> Für χειρισμός in der konkreten Bedeutung "Inventar, Bestände" (eigentlich die Verwaltungsobjekte) vgl. oben S. 128. Für eine konkrete Bedeutung spricht auch hier das των έν τοῖς ໂεροῖς.

 $\gamma \dot{\alpha} o^{-28} [\alpha] \dot{v} \tau \dot{o} [\nu] \pi [o \dot{o}] s \quad \sigma \varepsilon \quad \dot{\epsilon} \lambda \vartheta \tilde{\imath} \nu , \quad \dot{\epsilon} \gamma \dot{\omega} \quad \alpha \dot{v} \tau \dot{o} \nu \quad \pi o \iota \frac{29}{3} [\dot{\eta} \sigma] \omega \quad \dot{\epsilon} \kappa \pi \lambda \dot{\epsilon} \dot{\xi} \alpha \iota \quad \sigma \varepsilon .$ Έχι γὰο συστατι 30 κὰς, [δ]πως τὸν ἀπιθοῦντα μετὰ 31 φοουρᾶς τῷ ἀρχιερῖ 30 πέμπιν. Άλλὰ 32 μη ἀμελήσης σαυτοῦ μηδε ὧν σοι 33 ἔγοαψα ἀνήσασθαί μοι. Ἐάν δὲ καί 34 τινα ἔχης [. .] . ιμα, ὅσα ἐὰν ἔχης, 35 ἀνένεγκέ μοι, 35 χοίαν γὰο ἔχωι. 36"Εορωσό μοι, τιμιώτατε.

34 Perhaps [δό]σιμα or [έτ]οιμα Edd.

# 72. Bericht über die Amtsführung von Priestern. — 234 n. Chr. — Herakleopolites.

Pap. Rainer z. T. herausgeg. von W. v. Hartel, Über die griech. Papyri Erz. Rainer (1886) S. 70.

Lit.: Wilcken, Hermes 23, 600 f.

Während Hartel den Idiologos und den ἀρχιερεύς dieses Textes für zwei verschiedene Personen hielt, habe ich l. c. aus diesem Text den Satz abgeleitet, daß damals der Idiologos zugleich das Amt des ἀργιερεύς von Ägypten bekleidete. Es ist nur von einer ἐπιτροπή die Rede. Dasselbe gilt natürlich von dem Paralleltext, den Wessely im Führ. PR n. 247 in deutscher Übersetzung mitgeteilt hat. Es ist dies wohl das "andere Exemplar", von dem Hartel l. c. spricht. Auch Wessely unterscheidet irrtümlich "die Finanzbehörde des Idios Logos und das Amt des Oberpriesters".

Nach Hartels Bericht ist das folgende Stück von Subalternen an den βασιλικός γραμματεύς des Herakleopolites gerichtet. Eine formale Parallele bietet jetzt Lond. III n. 1219 S. 123/4.

 $^5$ Δηλοῦμεν μηδὲν δεῖν ἀνῆ $^6$ [κον σ]ημᾶναί ποτε τῆ τοῦ ἰδιολόγου  $^5$  $\mathbf{x}[lpha\hat{l}]^{-7}[lpha o \chi]\iota \epsilon o \epsilon \omega \varsigma \quad \epsilon \pi \iota \tau o o \pi(\tilde{\eta}) \quad \tau o \tilde{v} \quad \delta v \tau o \varsigma \quad \mu \eta v \delta \varsigma \quad T \tilde{v}[eta \iota] \quad ^8[\tau o \tilde{v} \quad \epsilon v] \epsilon \sigma \tau \tilde{\omega} \tau o \varsigma$ ιγ <(ἔτους)>, μηδένα δὲ τῶν ἱερέω[ν] [ἢ] ἱερωμένων ἐνκαταλελοιπέναι τὰς 10 [θο]ησκείας.

5 Vor Δηλοῦμεν hat nur das Präskript gestanden. — ἀνῆπον übersetzt Wessely l.c. irrig mit "Ungehöriges". Es bezeichnet vielmehr den Kompetenzkreis des Idiologos und ἀρχιερεύς, das was ihn angeht. Vgl. Lond. III l. c.: Δηλῶ μηδὲν σεσημάσθ(αι) μαι (für μοι) ἀνῆκον (Grenfell) τῆ τοῦ ἰδίον λόγον ἐπιτροπῆ. 7 ἐπιτροπ(ῆ) W, nicht ἐπιτροπ(εία). Vgl. auch Lond. l. c. und sonst. 8 Der Tybi des 13. Jahres des Alexan-

der fällt in 234, nicht 231.

9 Was die ἱερώμενοι sind, ist noch unklar. Gegen Ottos Vorschlag (I 216), in ihnen Priesteranwärter zu sehen, spricht doch wohl, daß hier schon über ihre Pononela berichtet wird.

73. Der procurator usiacus verbietet Störungen des Gottesdienstes. — 247/8 n. Chr. — Talmis (Kalabscheh) in Nubien.

Inschrift. CIG III 5069. Lepsius, Denk. XII Abt. VI gr. 379. Danach Wilcken, Hermes 23, 595. Dittenberger Or. Gr. I 210.

Lit.: Wilcken l. c. Sethe, Dodekaschoinos, das Zwölfmeilenland (Untersuch. z. Geschichte u. Alt. II, 3, 1901). Dagegen Wilcken, Arch. II 175 ff. Vgl. Sethe, Aeg. Z. 41 (1904) 58 ff. und dazu Wilcken, Arch. IV 236.

Der Stratege der vereinigten Gaue von Omboi und Elephantine (vgl. 41) ordnet auf Befehl des vir egregius Myron, des Stellvertreters des ἀρχιερεύς von Ägypten an, daß binnen 15 Tagen (wir würden sagen 14 Tagen) die Schweine aus dem Tempel des Dorfes Talmis getrieben werden, damit der Gottesdienst nicht länger gestört werde. Der Text ist wichtig, einmal weil er zeigt, daß der procurator usiacus resp. der Idiologos, den jener vertritt, nicht nur in Finanz-, sondern auch in Kultfragen die ägyptischen Tempel leitet, vgl. S. 127 und 72, andererseits weil er die Zugehörigkeit von Talmis zur Dodekaschoinos sichert (vgl. oben S. 29). Letzteres wird jetzt bestätigt durch die neue Inschrift aus Maharraka, die Schubart soeben in Aeg. Z. 1910 S. 154 ff. herausgegeben hat, aus der sich ergibt, daß schon in der Ptolemäerzeit die Dodekaschoinos bis Hiera Sykaminos gereicht hat.

¹Αὐοήλ(ιος) Βησαρίων ὁ καὶ Ἀμμώνιος ²στρ(ατηγὸς) 'Ομβ(ίτου) 'Ελεφ(αντίνης). Τοῦ κρατ(ίστου) Μύρωνος δια³δεχομέν(ου) τὴν ἀρχιερωσύνην 5 δι' ὧν μοι ἔγραψ(ε) ⁴κελεύσαντος πάντας τοὺς χοίρους ἔξελασθῆναι δἀπὸ ἱεροῦ κώμης Τάλμεως τῆς (Δωδεκα)σχοί(νου) παραγγέλλε ται πᾶσι τοῖς κεκτημένοις χοίρους τούτους ἔξε λάσαι ἐντὸς πεντεκαίδεκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς προ⁵κειμένης κώμης, πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχουσι τὰ περὶ τούτου θκελευσθέν-10 τα πρὸς τὸ δύνασθαι τὰ περὶ τὰ ἱερὰ θρήσ 10 κια κατὰ τὰ νενομισμένα γείνεσθαι. ¹¹ ["Ετους.] τῶν κυρίων ἡμῶν [Φιλίππων] Σεβαστῶν.

5  $\overline{\iota\beta}$   $\sigma\chi\overline{o\iota}$  Inschr. Dies wurde früher als  $\overline{\iota\beta}$   $\tau o\tilde{v}$   $Xol(\alpha\varkappa)$  gedeutet, was auch Sethe 1. c. wieder aufgenommen hatte.

74. Antrag auf Zulassung von Knaben zur Beschneidung. — 189/90 n. Chr. Faijûm.

Teb. II 292 edd. Grenfell-Hunt.

Auf die Bedeutung der Ahnenprobe und der körperlichen ἀσημία als Vorbedingung zur Beschneidung, die ihrerseits wieder die Voraussetzung zum Priesterdienst war, ist oben S. 128 hingewiesen worden. Der folgende Papyrus zeigt den ersten Akt der geschäftlichen Behandlung, die Eingabe der Eltern um Zulassung der Söhne resp. Verwandten an den Strategen. Dieser wird gebeten, den nötigen Brief an den Oberpriester Aegyptens zu schreiben, damit dieser die Erlaubnis gebe. Vgl. die nächten drei Nummern.

δμοίως lερέων τοῦ αὐτοῦ lεροῦ  $^{14}$ πα $\~[δας ὄντας . . . . . .]$  . . . αναπ[. . .. . . ] καὶ  $^{15}$ τοῦ [ερ[οῦ . . . . . . . ] . αι καὶ [. . . . . . . . . ]  $^{16}$  [ερέων δι'  $^{15}$ ης αυτη . [ 21 Buchst.] 17 άξιω κατὰ τὸ ἔθος ἐπι[στολήν 15 Buchst.]  $^{18}$ γραφῆναι ὑπὸ σοῦ τ[ῷ κρατίστ ἀρχιερεῖ, ἵνα]  $^{19}$ συνχωρήσαντος αὐτοῦ δυν[ηθῶσιν οἱ παῖδες]  $^{20}περιτμηθῆναι καὶ τὰς ἐπιβαλλο[ύσας ἱερουρ] <math>^{21}γίας$   $^{20}$ ἐπιτελεῖν. Εἰσὶ δὲ οἱ παϊδες · Πακῆβκις 22 Κοονίωνος τοῦ Πακήβκεως μη-(τρος) 'Iσιδωρα[ς] τῆς  $Πανήβ <math>\frac{23}{2}$  νεως προς το λ (ἔτος) (ἐτῶν) ζ, ΠανῆσιςΜαρεψήμεως  $^{24}$ τοῦ Μαρσισούχου μη(τρος) Θ[εν]πακήβκεως τῆς Πανή- $^{25}$ σεως δμοίως πρὸς τὸ λ (ἔτος) (ἐτῶν) μα, οὕσπερ ὁ προδεδηλ(ωμένος) μου  $^{25}$ 26 άνηο Κοονίων Πακήβκεως νυνεί έν Άλεξανδοεία 27 τυγγάνων ποοσάξι τῶ χοα(τίστω) ἀρχιερεῖ.

9 Ζυ ἀπολύσιμος vgl. Lond. II S. 114 (Nr. 102).

23 Das Alter der hier angemeldeten Knaben (von 7 und 11 Jahren) zeigt, daß die Beschneidung nicht mit dem Eintreten der Mannbarkeit zusammenhing. Vgl. auch Nicole, Text. gr. inéd. IV.

26 Da der Mann gerade in Alexandrien ist, so sollen die Knaben dort dem Oberpriester vorgeführt werden. Sonst war es wohl üblich, vom Faijûm aus, den mem-phitischen Konvent dazu zu benutzen. Vgl. Nr 76.

75. Auskunft der Priesterschaft über den Stammbaum der zu beschneidenden Knaben. — Um 187 n. Chr. — Faijûm.

Teb. II 293 edd. Grenfell-Hunt.

Ehe der Stratege den erbetenen Brief (s. vorige Nummer) an den Oberpriester schreibt, verlangt er von der Priesterschaft, zu der die petitionierenden Eltern gehören, Auskunft darüber, ob der zu beschneidende Knabe einem ιερατικόν γένος angehört. Der folgende Papyrus bietet eine solche Auskunft (προσφώνησις) der Priesterschaft.

1 Παρά Κρονίωνος Πακήβκεως τοῦ Άρπο 2κρατίωνος διαδόχου προφητείας καὶ 3Μάρωνος Κρονίωνος τοῦ Αρποκρατίωνο[ς] 4καὶ Μάρωνος Μάοωνος τοῦ Μαρεψήμεως <sup>5</sup>καὶ Πακήβκεως Κρονίωνος τοῦ Ψύφεως <sup>6</sup>τῶν γ 5 ίερέων τῶν δ ίεροῦ λογίμ[ο]υ ἀποζλυσίμου κώμης Τεπτύνεως. Πρὸς τὸ 8 έπιδοθέν σοι βιβλείδιον ύπὸ Μαρεψήμε θως Μαρσισούχου τοῦ Άρπουρατίωνος 10 ερέως τοῦ αὐτοῦ εροῦ ἀξιοῦντος τὸν 11 υίὸν αὐτοῦ Πανῆ[σ]ιν 10 μητοὸς Θενπα $\frac{12}{2}$  [κήβ]κεως τῆς Πανή $[\sigma]$ εως περιτμηθη $^{13}$ [ναι, έ]πιζητοῦντί σοι, εἰ ἔστιν ί $\lceil ε ο α \rceil$ τιχοῦ  $^{14} \lceil γ έ \rceil νους$  καὶ ἀφείλει $\langle v \rangle$  περιτμη $\lceil ∂ ηνα \rceil$ ι, προσ- $^{15}$   $\varphi \omega v$  [o]  $\tilde{v}[\mu \varepsilon]v$   $\delta \mu v \dot{v}ov \tau \varepsilon \varsigma$   $\tau \dot{\eta} v$   $M \dot{\alpha}o \pi o v$   $^{16}$   $A \dot{v}o \eta \lambda i o v$   $Ko \mu \mu \dot{o} \delta o v$   $^{2}$   $A v \tau \omega v \dot{v}o v$   $^{15}$  $\Sigma$ εβαστοῦ  $^{17}$ [τ]ύχην ἀληθῆ εἶναι αὐτὸν ἱερατικοῦ  $^{18}$ [γέ]νους καὶ τὰς παρατεθείσας ὑπὸ αὐτο $(\tilde{v})$  19 [ἀσ]  $\varphi$ α[λ] είας εἶναι καὶ δεῖν αὐτὸν περι $\frac{20}{2}$  [τμη]  $\vartheta$ η-  $\frac{20}{2}$ ναι διὰ [τ]ὸ μὴ δύνασθαι τὰς [ε] [ρον]ργίας ἐκτελεῖν, ε[ε] μὴ τοῦτ[ε] γε-

 <sup>5 =</sup> Ψοίφεως.
 6 τῶν δ, d. h. 4 Personen, 1 διάδοχος προφητείας und 3 ίερεῖς.

<sup>19</sup> Die ἀσφάλειαι sind die von den Eltern dem Strategen überreichten Be-

weispapiere, deren Richtigkeit die Priester

zu prüfen hatten. Vgl. Nr. 77.
20 Hier wird es klar ausgesprochen,
daß ohne Beschneidung Priesterdienst nicht möglich ist.

νήσε]  $\frac{22}{2}$  [τα]ι, ἢ ἔνοχοι [εἴημ[εν] τῷ ὅρκφ. Κοονί $\frac{23}{2}$ ων Πακήβκεω[ς] ὤμοσα  $\frac{25}{2}$ τὸν προκεί $\frac{24}{4}$ μενον ὅρκον κ[α]θὼς πρόκειται. (2. Η.) Μά $\frac{25}{2}$  [ρ]ων Μάρωνος συνομόμεχα ὡς  $\frac{26}{2}$  [π]ρόκιται. (3. Η.) Μάρων Κρονίωνος συν $\frac{27}{2}$  ομόμεχα ὡ[ς] πρώκιται.

25 1. συνομώμοκα.

#### 76. Verhandlungsprotokoll des Oberpriesters. — 171 n. Chr. — Memphis.

BGU I 347 ed. Krebs. Nachtr. von Schulthess, Arch. IV 168. Original von mir revidiert.

Lit.: Krebs, Philolog. 53, 583. Preisigke, Städt. Beamt. S. 66 f. Wilcken, Arch. II 6 ff. IV 388.

Nachdem der Stratege die Auskunft der Priesterschaft erhalten hat (s. vor. Nummer), schreibt er den erbetenen Brief an die Adresse des Oberpriesters. Mit diesem Brief wenden sich darauf die Eltern an den Oberpriester. Der folgende Papyrus gibt das Protokoll der Verhandlung, wie sie sich dann vor diesem abspielt. Im vorliegenden Falle findet die Verhandlung im Apistempel von Memphis statt. Die Sache wird also anläßlich des Konvents, zu dem der Idiologos den Praefekten begleitet (vgl. Z. 2/3) erledigt. Nachdem die anwesenden Priester, die κορυφαῖοι usw., die offenbar zum Apistempel gehören, erklärt haben, daß der Knabe kein σημεῖον habe (das ihn zur Priesterwürde disqualifiziere), gibt der Oberpriester den Befehl zur Beschneidung, nachdem er vorher den Brief des Strategen (nach dessen Verlesung) unterzeichnet hat.

Der Papyrus hat außerdem noch eine besondere Bedeutung für die Frage der Amtsjournale. Er brachte nachträglich die Bestätigung für die Richtigkeit meiner Annahme, daß die auf Papyrus uns erhaltenen Verhandlungsprotokolle dem Amtsjournal entstammen. Das beweist hier die Bemerkung ἠσπάσατο τὸν λαμπρότατον ἡγεμόνα, die mit dieser Verhandlung garnichts zu tun hat, sondern nur durch ein Versehen von dem Abschreiber aus dem Tagebuch herübergenommen sein kann. Das ἀνέγνων, das gleichfalls auf diesen Ursprung hinweist, aber an sich noch nicht für das Tagebuch beweisend wäre, ist öfter in die Abschriften mit herübergenommen.

 $^{1}$ 'Εξ ὑπομνηματισμ[ῶν] Οὐλπίου [Σε]οη[ν]μανοῦ τοῦ κομ²τίστου ἀρχιερέως. ("Ετους) μα Αὐρηλίου ἀντωνείνου ¾ Καίσαρος τοῦ κυρίου Τῦβ[ι] κη. Ἐν Μέμφει. Ἡσπάσατο ¾τὸν λαμπρότατον ἡγ[ε]μόνα καὶ μετὰ τα[ῦτ]α τοὸς τῷ ¾πείῳ Πανεφρέμμ[εως] [Σ]τοτοήτιος ἀνθ' οὖ Σατα βροῦτος π[ρεσ]βυτέρο[υ] ἱε[ρέ]ως πρ[ο]σαγαγόντ[ος] υἱὸν [εαντ]οῦ Πανεφρέμμ[ι]ν κα[ὶ ἀξι]ώσαντος ἐπιτρα πηναι περιτεμεῖν αὐτὸν ἀ[ν]αδόντ[ο]ς [τ]ε τὴν τερὶ αὐ $^{0}$ τ[ο]ῦ γραφεῖσαν ἐπι[στο]λὴν ἡ[πὸ Σα]ραπί[ωνο]ς στρατηγοῦ  $^{10}$ Αρ-

bestätigt. Andererseits wird der dort gezeichnete Stammbaum durch meine Lesung  $dv\vartheta'$  ov in 5 geändert.

<sup>5</sup> ἀνθ' οδ W. Damit wird der 2. Name mit dem 1. zum Doppelnamen verknüpft. 6 ἱε[φέ]ως W. Durch diese Lesung wird die Konjektur von Schulthess l. c.

σ[ι]νοείτου Ἡρακ[λεί]δο[υ μερί]δος δ[ι]ὰ ἀλεξάνδρου ¹¹ γυμνασιαρχή[σαντο]ς, [κ]εχ[ρ]οιν[σ]μένην [ε]ἰς τὸ διε  $\frac{12}{2}$ ληλυθὸς ι (ἔτος) Φαῶφι  $\frac{1}{5}$  Σερηνια[νὸς] ἐπύθετο  $^{13}$ τῶν παρόν[τ]ων πορυφα[ί]ων παὶ ὑ[ποκορυ]φαίων καὶ  $^{14}$ ἱερογοαμματέων, εἰ [σ]ημ[εῖο]ν ἔχοι ὁ [παῖ]ς. Εἰπόντων  $^{15}$ ἄσημον αὐτὸν εἶναι  $^{15}$  [Οὔλπιος] Σερην[ι]α[νὸ]ς ἀρχιερεὺς  $^{16}$ καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν [σημειωσά]μενος τὴν ἐπιστ[ο]λὴν  $^{17}$ ἐκέλευσεν τὸν παῖ[δα περιτ]μηθῆναι [κατὰ] τὸ ἔθος. ἀνέγνω(ν).

#### 77. Verhandlungsprotokoll des Oberpriesters. — 149 n. Chr.

P. Straßb. graec. 60 ed. Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen 1901 S. 2 ff. Neu herausgeg. von \* Wilcken, Arch. II 4 ff.

Lit.: Außer Reitzenstein und Wilcken II. cc. H. Gunkel und P. Wendland, Arch. II 13 ff. und 22 ff.

Dies nur fragmentarisch erhaltene Protokoll ist insofern vollständiger als das der vorhergehenden Nummer, als hier der Brief des Strategen, der vor dem Oberpriester zur Verlesung kommt, wörtlich wiedergegeben ist. Vgl. auch Nicole, Text. gr. inéd. IV.

#### Col. I (oben abgebrochen).

<sup>1</sup>[ca. 30 Buchst. ἀπὸ Σομνοπαίου Νή] <sup>2</sup>σου τοῦ ['A] οσι[νοίτου νομοῦ ca. 25 Buchst.] <sup>3</sup>ἀποσυστα...τ... μ[α]ὶ .πο...[ca. 20 Buchst. δύο] <sup>4</sup>μὲν ύπεο νίου, ένὸς δε ύπεο ἀ[δελ]φῶ[ν δ]ιὰ τ[ὸ τὰς έ]αυτ[ῶν ἀποδεί] ξις 5 παρατεθεῖσθαι τῶ στρατ[ηγ]ῶ ἀπολ[ούθως τοῖ]ς [π]ελευσθεῖσ[ι, κα]ὶ ἀν[α]-<sup>6</sup>γνωσθείσης ἐπιστολῆς Ἡρακλείδου στρατηγοῦ ᾿Αρσινοείτου Ἡρακλείδου <sup>7</sup>μεοίδος κατά λέξιν [ο] ύτως: , Ήρακλείδης στρατηγό[ς] 'Αρσινοίτου 'Ηρα κλεί-9 Οἱ ὑπογεγραμμένοι ἱερεῖς τῆς πενταφυλ[ίας θ]εοῦ μεγίστου Σ[οκνο]παί- $^{10}$ ου καὶ τῶν συννάων θεῶν ἱεροῦ λογίμου κώ $[\mu]$ ης Σοκνοπαίου  $N[\dot{\eta}]$  $^{11}$ σου  $^{10}$ ἐπέδωκάν μοι βιβλείδιον βουλόμενοι τερατικώς περιτεμεῖν 12 οι μέν υίοὺς  $\hat{\epsilon}$ αυ $[\tau]$  $\tilde{\omega}$ ν, οἱ δὲ συνγενεῖς ἐκ μητέρων τῶν ὑπογεγραμ $\frac{13}{2}$ [μέ]νων καὶ  $\pi\alpha[\varrho] \underline{\acute{\epsilon}} \vartheta \underline{\epsilon} \nu \tau o \quad \mathring{\alpha} \nu \tau \ell[\gamma] \varrho[\alpha] \varphi[\alpha \ \varkappa \alpha] \tau' \quad o[\ell] \varkappa \ell \alpha \nu \quad \mathring{\alpha} \pi o \gamma \varrho[\alpha] \varphi[\tilde{\omega}] \nu \quad \tau o \tilde{v} \quad \iota \varsigma \quad (\mathring{\epsilon} \tau o v \varsigma)$  $^{14}$  θεοῦ  $^{\prime}$ Αδριανοῦ ἐπεσκεμμένα ἐκ τῆς ἐπὶ τόπων βιβλιοθήκης,  $^{15}$ δι' ἧς δη-  $^{15}$ λοῦται ἀπογεγράφθαι τοὺς γονεῖς αὐτῶν ὡς ὄντας ἱερατικοῦ <sup>16</sup>γένους καὶ όμοίως ἀντίγοαφα κατ' οἰκίαν ἀπογοαφῶν τοῦ δ (ἔτους) Αντωνίνου 17 Καίσαρος τοῦ κυρίου, δι' ὧν δηλοῦται ἀπογεγράφθαι τοὺς γονεῖς τῶν

I 13 Diese ἀντίγραφα der Zensuseineingaben sind die ἀσφάλειαι von Nr. 75.

καὶ Πτολε<sup>8</sup> μαῖος 'Οννώφοεως στολισ[τ]ης καὶ [δ]ιάδοχος προφητείας <sup>9</sup>τῶν 10 ἐν τῆ μητροπό[λει] θεῶν κ[αὶ] Πακύσει καὶ Π[α]νε[φο]έμ. <sup>10</sup> μεως τοῦ 'Ωρου καὶ Πενγεὺς Στοτοήτιος τοῦ Στοτοήτ[ιος] καὶ <sup>11</sup> Στοτοή[τι]ο[ς Σ]τοτο[η]-τιος τοῦ Στοτοήτιο[ς κ]αὶ Στοτοῆτις Στο. <sup>12</sup> τοήτιος τοῦ Πανεφοέμμιος καὶ Στοτοῆτ[ι]ς 'Οννώφοιος <sup>18</sup>τοῦ Σαταβοῦτος οἱ ε πρεσβύτεροι ἱερέων τοῦ προ-15 κειμέ <sup>14</sup> νου ἱεροῦ Σοκνοπαίου καὶ Τεσενο[ῦ]φις στολιστης ἐδήλωσαν <sup>15</sup> εἶναι τοὺς ὑπογεγραμμένους υ[ἰ]οὺς τῶν ἑξῆς δη-

II 14 Diese  $\delta \dot{\eta} \lambda \omega \sigma \iota \varsigma$  entspricht dem Bericht in Nr. 75.

III 1 Die Jahreszahl  $\iota]\beta$  (statt  $\iota]\beta$ ) ergänzt von A. Stein.

#### 78. Kaufangebot auf eine Prophetie. — 147 n. Chr. — Alexandrien.

Teb. II 294 edd. Grenfell Hunt. Lit.: Wilcken, Arch. V 234. Rostowzew, GGA 1909, 619.

Dieses Angebot zeigt, daß die Versteigerung von Priesterstellen an den Meistbietenden in denselben Formen sich vollzog wie die Versteigerung von Domanialland oder auch von Steuerpachten. Der Verkaufende ist der Idiologos. Die Worte ἐνθάδε ἐπὶ τῆς πόλεως in 22 verglichen mit ἐπὶ τὴν ἐπὶ τόπων δημοσίων τράπεζων zeigen, daß dies Angebot in Alexandrien aufgesetzt ist (Arch. IV 392 Anm. 2). Wertvoll ist die Angabe über das εἰσηριτικόν in 20, die zeigt, daß auch solche, die eine Priesterstelle erbten, doch erst nach Erlegung des εἰσηριτικόν die Stelle antreten konnten.

 $^{1}Aντίγ[ο]αφον. ^{2}Tιβ[εοίωι] Κλ[α]νδίωι 'Ιούστωι τῷ πρὸς τῷ [.....]$   $^{5} ^{3} δίων λόγων ^{4}πα[οὰ Πα]χήβκιος Μαρσισούχον [ί]ερέως ἀπολυσίμον <math>^{5}$ 《ἀ[πὸ]》 
 Σοκνεπτύνεως τ[ο]ῦ καὶ Κρόνου καὶ τῶν συννάων  $^{6}$ [θεῶν μεγ]ίστων ἱεροῦ λογίμου τοῦ ἄντος ἐν κώμη Τε [πτύνει τ]ῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Αρσιν[ο]είτου νομοῦ.  $^{8}$ Β[ούλομα]ι ἀνήσασθαι τὴν τοῦ προκιμένου ἱεροῦ  $^{10}$  προ $^{9}$ .  $^{9}$ .  $^{9}$ [τ]εία[ν] εἰς π[ο]ᾶσιν π[ο]οκιμένην ἔτι πάλαι ἐπὶ τῶι κα $^{10}$ ταχ[....]ν καὶ βαιοφορε[ῖ]ν με καὶ τὰ ἄλλα τὰ τῆ προφη $^{11}$ τεία προ[ο]ήκοντα

<sup>2</sup> πρὸς τῶ[v] ἰδίων λόγων Edd. Vgl. 5 ἀπὸ getilgt von W. Arch. l. c.

 $\dot{\epsilon}[\pi\iota]$ τ $[\epsilon\lambda]$ ε[t]ν καὶ λαμβάνε $[\iota]$ ν πάσης  $^{12}$ ὑποπιπτούσης τῷι  $\dot{\iota}[\epsilon]$ ρῶι προσόδου τὸ πέμπτον κατὰ  $^{13}$ τὰ κ[ε]λευ[σ]θέντα τειμῆς ἀντὶ ὧν ὑπέσχετο ἔτι πάλαι  $^{14}$  Μαρσ $[\iota]$ σοῦχος Πακήβκιος δραχμῶν έξακοσίων τεσσα $^{15}$ ράκ[0]ντ $[\alpha]$  έπ $[\iota]$   $_{15}$ ταὐτὸ δραχμῶν  $\delta\iota[\sigma\chi]$ ειλ $[i\omega]$ ν  $\delta\iota$ ακοσίων,  $^{16}$ ας κ[αὶ]  $\delta\iota$ αγράψω κυρωθεὶς έπὶ τὴν ἐπὶ τόπων δημοσίαν <sup>17</sup>τοάπεζαν ταῖς συνήθεσι προθεσμίαις. Mενεῖ $\langle v \rangle$  δέ μοι  $^{18}$ καὶ έγγόνοις καὶ τοῖς παρ' έμοῦ μεταλημψομένοις ή  $τού \frac{19}{19} των κυρεί [α] καὶ κράτησ [ις ἐπὶ τ]ὸν ἀςὶ κρόνο [ν] ἐπὶ τοῖ [ς αὐ] <math>\frac{20}{19}$  τοῖς  $\frac{20}{19}$ τιμίοις καὶ δικαίοις πᾶσει, διαγοάφου[σ]ι ὑπὲο ἰσκοιτικ[οῦ] 21 δοαχμάς δια-[π]οσίας. Ἐὰν οὖν σοι δόξη, κύριε, κυρώσει[s]  $^{22}μοι$  ἐνθάδε ἐπὶ τῆς πό- $\lambda \epsilon \omega s$  έπ $\lambda$  τούτοις μου  $[\tau]$ οῖς δικαί $\frac{23}{2}$ οις καὶ γοάψης τῷ τοῦ νομοῦ στοατηγῶι περὶ τούτου, ἵνα 24 καὶ αι ὀφίλ[ο]υσαι ἱερουργίαι τῶν σε φιλούντων  $θεῶν ἐπι<math>^{25}$ τελῶνται. Ἐστι δὲ τὸ ἐπιβάλλον μοι ε΄ μέρος τῶν  $^{26}$ ἐχ τῶν  $^{25}$ ποοσπειπτόντων ως ποόκιται μετὰ τὰς γινο $\frac{27}{2}$  [μέ]νας δαπάνας (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ν φακοῦ (ἀρτάβαι) θων ἀργυρίου (δραχμαί) ξ. <sup>28</sup>Διευτύχει. 29 ("Έτους) ι Αὐτοπράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου 'Αδριανοῦ 30 Άντωνείνου 30 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Τῦβει ι.

12 Zu τὸ πέμπτον μέρος verweisen die Edd. auf Teb 88 (Nr. 67).

79. Zahlung des Kaufpreises für eine Prophetie. — 123 n. Chr. Vgl. S. 128. Teb. II 296 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 234.

Der Brief, der in Z. 5 beginnt, muß vom Idiologos oder seinem Vertreter geschrieben sein. Der Käufer der Prophetie, der von ihm den Zuschlag für ein Talent bekommen hat, hat 1500 Drachmen in Alexandrien an den kaiserlichen Oikonomos gezahlt und angegeben, andere 1500 Drachmen schon vorher zu Hause (im Hermopolites) angezahlt zu haben. Der Stratege dieses Gaues wird nun angewiesen, die Richtigkeit dieser letzteren Aussage zu prüfen, und im Falle der Bestätigung den Rest sich auszahlen zu lassen und ihm die Priesterstelle zu übergeben.

<sup>1</sup>[28 Buchst.] ας ψπὸ τοῦ [...] <sup>2</sup>[....] . ου [ἀκολο]ψϑ[ως τα]ῖς [γοα $φείσαις <math> \dot{v}$ ]π'  $α \dot{v}$ το $\ddot{v}$   $^3$ [έ]πιστολαῖς τὸ συναγ[ό]μενον <math>[τῆς] πο[ο]σθήνης $^4$ άνελήφθη. "Εστι [δ $\hat \epsilon$ τ $\hat \omega ]$ ν έπιστ[ο]λ $\hat \omega$ ντ[ν[ο]α[οα]α[οα]α[οα]οας [?]με[ο]οας [?]με[ο]οας [0]οας [0] $\mu\alpha\iota[.]$ . [..] $\chi o\iota\sigma\iota\alpha$ . [..]. [..] . [.. $\sigma\tau]o\alpha(\tau\eta\gamma\tilde{\alpha})$  <sup>6</sup>  $Eo\mu[o]\pi(o\lambda(\tau ov))$   $\chi\alpha\iota[o[\epsilon\iota]v$ .  $B\iota\beta[\lambda(\delta\iota)]$ ον Aο[θώ] του Aοθώτου  $^{7}$  σημειωσάμενος ἔπ[ε]μψα. O[ὖτος] οὖν καθά- $^8\pi\epsilon\varrho$  δι' αὐτοῦ δηλοῦται κυρω $[\vartheta\epsilon l]$ ς ὑπ' έμοῦ  $^9$ έν προκη $[\varrho]$ ύξει τῆ ι τοῦ διελη[λ]νθότος μη  $\frac{10}{2}$ νὸς προφητείας καὶ τ[α]ς άλλας τάξεις (ταλάντου) α 10 11 διέγραψε Σεπούνδω τῷ τοῦ κ[υ]οίου Καίσαρος 12 οἰπονόμω (δραχμὰς)  $\langle A \rangle \phi$  καὶ τὰ τούτων προσδιαγραφόμενα,  $^{13}$ [ά]νενεγκάμενος καὶ ἐπὶ τόπ(ων)ποοαποδεδωκ(έναι)  $^{2}Aφ$ ,  $^{14}[δ]μοί[ω]ς καὶ τὰ ποο[σ]δ(ιαγοαφόμενα). <math>^{2}Ακό$ 

5 Άρᾶς unmöglich, da der Name eines Vgl. P. Achmîm (Nr. 81, 3). Steckt in οισια vielleicht oὐσιακός? Dann hätte hier der procurator usiacus an Stelle des Idiologos funktioniert.

kaiserlichen Prokurators erwartet wird. Geht Mıãs? Das wäre der eine der Briefe, deren Kopien in 4 angekündigt werden.

15 λουθ(όν) ἐστι δὲ, εἰ οὕτως ἔ 15 χει, ἀναλαβόντα τὸ λοιπὸν τῆς τιμῆς παρα-  $^{16}$ δοῦναι αὐτῷ τὰς 《τας》 τάξεις. Ἔρρω(σο). (Ἔτους) ζ  $^{17}$ Αδριανοῦ ΚαΙσαρος τοῦ αυρίου [χυ] Μεχ(εἰρ) ιε.  $^{18}$ Αρθ(ώτη) Άρθ(ώτου) προφητ(είας) αὰ τῶν ἄλλων τάξεων ἀπὸ (ταλάντου) α  $^{19}$ μετὰ τὰς διομολ(ογηθείσας) ἐξ  $^{20}$  ἀναλ(ήψεως) ἐν αὐτῷ ὧν ἐκεκύρω(το) [ ]  $^{20}$ τῆ α Μεσορὴ τοῦ ε (ἔτους) Αφ α[αὶ τ]ὰς διομολ(ογηθείσας) ζ (ἔτει) ἐν  $^{21}$  Μαρσ[ι]σούχ(φ)  $^{22}$  Πακήβα(εως) ἄλλας Αφ  $^{21}$   $^{20}$   $^{21}$   $^{20}$   $^{21}$   $^{20}$   $^{22}$   $^{21}$   $^{20}$   $^{22}$   $^{21}$   $^{22}$   $^{22}$   $^{23}$   $^{22}$   $^{23}$   $^{23}$   $^{23}$   $^{23}$   $^{24}$   $^{24}$   $^{24}$   $^{24}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$   $^{25}$ 

#### 80. Zum Verkauf von Priesterstellen. — I. Jahrh. n. Chr. — Faijûm.

Gen. 7 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 381.
Lit.: Otto, Priester u. Tempel I 240 f. II 329. Wilcken l. c. Rostowzew, GGA 1909, 618.

Es liegen Kopien von Briefen vor, die ein und derselbe Beamte an demselben Tage geschrieben hat. Also haben wir wohl wieder ein Stück aus einem liber litterarum missarum. Es handelt sich um Reklamationen eines  $\partial \rho \mu \pi \rho o \phi \dot{\eta} \tau \eta \varsigma$ , dessen Ansprüche auf gewisse Priesterstellen mißachtet waren. Leider ist nicht mit Sicherheit festzustellen, wer der Schreiber ist.

<sup>1</sup>Νεμεσίωνι βασιλικῷ γραμματῖ <sup>2</sup>Αρσινοείτου 'Ηρακλείδου μερί $\frac{3}{2}$ δος. 5 Αντίγραφον ἐπιστολῆς ἡν <sup>4</sup>ἔγραψέ μοι Απολ[λ]ωνίδης ὁ κρά $\frac{5}{2}$ τιστος ἀρχιπροφή[τ]ης ἀπέστει $\frac{6}{2}$ λά σοι. Αἱ μὲν οὖν πρ[οσ]ήκουσαι αὐ $\frac{7}{2}$ τῷ τάξεις φυλαχ[ $\frac{1}{2}$ ]ήτωσαν. ὥςπερ <sup>8</sup>οἱ πρ[ὸ έ]μοῦ ἔστησαν κατὰ τὸ ἐξ ἀρ $\frac{9}{2}$ χῆς ἔθος. 10 Πρὸς [δὲ το]ὺς κακῶς <sup>10</sup> ὑπεσχ[η]μένους ἀναλημ[φθ]ήτω $\frac{11}{2}$ σαν αἱ [δ]οθεῖσαι ὑπ' αὐτῶν τ[ιμα]ὶ <sup>12</sup>ὡς ἔθ[ο]ς. Φαῶφι [ιδ] δ.

 $^{18}A\pi o\lambda[\lambda]\underline{\omega}\nu i\delta\eta i\cdot[\dots]i\stackrel{}{\underline{\omega}}\varrho[\chi i]\underline{\pi}\varrho o^{\underline{14}}\varphi \eta \tau \eta\cdot[^{\prime}E]\nu\varrho \alpha \psi \alpha \ \tau \widetilde{\varphi} \ \tau \widetilde{\eta} \varsigma \ ^{\prime}H\varrho \alpha^{\underline{15}}$   $^{15}\lambda\lambda\epsilon i\underline{\delta}ov^{\phantom{15}}\mu\epsilon\varrho i\delta o\varsigma \ \beta\alpha\sigma i\lambda i \varkappa \widetilde{\omega}i, \ \dot{\omega}\varsigma \stackrel{}{\underline{\epsilon}}\beta\sigma v\lambda \dot{\eta}\vartheta \eta\varsigma, \ ^{16}\tau i \mu i\dot{\omega}\tau \alpha \tau\epsilon \ ^{\prime}A\pi o\underline{\lambda}[\lambda\omega\nu i]\overline{\delta}\eta i,$   $^{i}\nu\alpha\ [\sigma]o\lambda^{\phantom{17}}\mu\dot{\epsilon}\nu \ \alpha i\ \pi\varrho o\sigma \dot{\eta}\varkappa \upsilon \sigma \alpha i\ \tau \dot{\alpha}\xi_{i\varsigma}\ \varphi v\lambda \alpha^{\underline{18}}\underline{\chi}\vartheta \widetilde{\omega}\sigma i, \ \pi\varrho \dot{\delta}\varsigma \ \tau\epsilon \ \tau \dot{\upsilon}\dot{\delta}\varsigma \ \varkappa \alpha \varkappa \widetilde{\omega}\varsigma$   $\dot{\upsilon}\pi\epsilon^{\underline{19}}\underline{\sigma}\chi \eta \mu \dot{\epsilon}\nu \upsilon \upsilon\varsigma, \ \widetilde{\underline{\omega}}\nu \ \dot{\upsilon}\varkappa \dot{\epsilon}\underline{\delta}\epsilon i, \ \tau i \mu\dot{\eta}\nu \ \dot{\alpha}\nu \alpha \lambda \dot{\alpha}\beta \eta \ \tau \dot{\alpha} \ \dot{\omega}\varrho[i]\underline{\sigma}\mu \dot{\epsilon}\nu \alpha. \ \Phi\alpha\widetilde{\omega}\varrho i\ \overline{\delta}.$ 

11 Zu den Anzahlungen des Bewerbers vgl. den Papyrus aus Achmîm (Nr. 81).

# 81. Verkauf von Stolistenstellen. — 197 n. Chr. — Panopolis. Vgl. S. 128.

Papyrus der Bibl. Nationale zu Paris (aus Achmîm) ed. Wilcken, Hermes 23, 593.

Der Claudius Diognetos, der hier als Vertreter des ἀρχιερεύς von Ägypten Anordnungen betreffs Verkaufs von Priesterstellen gibt, ist in letzter Zeit uns mehrfach begegnet. Vgl. Stein, Arch. IV 165 f. P. Meyer zu Giss. 48 und jetzt Hamb. 11. Wie unser Text zeigt, muß er procurator usiacus gewesen sein. Vgl. oben S. 127.

 περί Πεκύσιος Ψενθεομού[θ]ου ίερέως διαγρά 10 ψαντος τιμήν στολιστείας έν 10 [(δοαχμαῖς)]ο καὶ ποὸς, καὶ 11 Αρεμίφιος Σισόιτος ἱερέως δ[ια]γράψαντοςτι-12 μην ετέρας στολιστείας εν δραγμαῖς εκατὸν καὶ 13 πρὸς, Μητιόχω οἰκονόμω τοῦ χυρίου ήμῶν  $^{14}$  θειστάτου Αὐτοκράτορος Σεου $[\eta]$ ρου Πεοτίνακος  $^{15}$ [τούτο]ις  $_{15}$ υπέταξά μου τοῖς γοάμμασιν. Σὰ φοόντισον 16 σὰν τῷ βασιλ(ικῷ) γοα(μματεῖ) τὰς τάξεις προκηρῦξαι, κὰν μηδεὶς  $^{17}$ πλέ[ον] δῶ, παραδοῦναι αὐτοῖς μ $[\dot{\eta}]$ μέντοι ἐλάτ $\frac{18}{18}$ τονος [τ]ης συντιμήσεως μηδ[εννη τ]ης ἄλλοτε είςε $\frac{19}{19}νεχθείσ \langle ης \rangle$  $\dot{v}$ π $\dot{\epsilon}$ ο τῶν τάξεων τιμῆς. Ἐρρ $(\ddot{\omega}$ σθα $\ell)$  σε ε $\ddot{v}$ χομ $(\alpha\iota)$ .  $^{20}(\ddot{v}$ Ετους) ε $^{\prime\prime}$  Παχ $\dot{\omega}$ ν  $_{\mathbb{B}^0}$ **πθ.** Καὶ ὑπετάγησαν <sup>21</sup>αὶ τοῦ ταβουλ(αοίου) ἐπιστολ(αὶ) ἐπὶ τοῦ ε (ἔτους) Παχὰ(ν) κϑ.  $^{22}$  [Ε]τέρας.  $^{23}$  [Κλα]νόδιος Διόγνη [τος ἐπίτροπος Σεβαστοῦ]  $\delta \iota \alpha^{24} [\delta \epsilon \chi \delta \mu \epsilon \nu o c c \tau \dot{\eta} \nu \quad \dot{\alpha} o \chi \iota \epsilon \rho \omega c \dot{\nu} \nu \eta \nu \quad \sigma \tau \rho \alpha (\tau \eta \gamma \tilde{\omega}) \quad \Pi \alpha \nu ] o \pi (o \lambda \iota \tau o \nu) \quad \chi \alpha \iota \rho (\epsilon \iota \nu).$ 

# 82. Eine Quittung über Σύνταξις-Empfang. — 223/4. — Alexandrien.

P. Petersb. 7 + P. Berl. Bibl. 5. Ersterer in Facs. herausgegeben von Muralt, Catalogue des Mss. grecs de la bibl. Imp. publ. de Pétersbg. 1864, letzterer von Parthey, Nuove Memorie d. Ist. arch. II (1865). Die beiden Fragmente vereint herausgegeben von \* Wilcken, Hermes 22, 142 ff. Original des Petersburger Fragments von mir 1908 revidiert.

Die Priester eines Hephaistos-(Ptah)-Tempels in Alexandrien quittieren den Empfang ihrer σύνταξις. Dieses alexandrinische Heiligtum ist offenbar, worauf schon die Eigennamen der Priester führen, eine Filiale des alten Ptahtempels von Memphis. Über solche Filialtempel vgl. Arch. IV 251, 267. Der Aurelius Embes, der ihnen die σύνταξις angezahlt hat, ist offenbar, nach seinem Namen zu schließen, der Oberpriester des memphitischen Tempels, dem wohl die Verteilung der von der Regierung ihm gezahlten Gelder zustand.

 $^{1}$ Αὐοήλιοι  $^{3}$ Απις  $^{5}$  καὶ  $^{7}$ Ιμού $^{3}$ ης καὶ  $^{7}$ Εμβῆς  $^{5}$  δ καὶ  $^{7}$ Γ μού $^{3}$ ης  $^{2}$ καὶ Έμβης δ καὶ Ἡφαιστίων καὶ Ἐμβης δ καὶ Νεφθημις 3καὶ Ἐμβης τοῦ 'Ηφαιστίωνος καὶ 'Εμβῆς δ καὶ Νιλαγωγὸς 4κ[αὶ] Θεόδ[ο]τος δ καὶ 'Ηφαιστᾶς πάντες iερῖς καὶ στολισταὶ  ${}^{5}$ [ο]i..  $έν Αλεξανδρία μ.[.]α [.....] <math>{}^{5}$ δ[....]v <sup>6</sup>τ[εμ]ένους 'Ηφαίστου πο[....] καὶ τοῦ [...] <sup>7</sup>θεῶνμεγίστων καὶ . [. . . . . . . . ] καὶ [. . . . ]  $^8$ μεν Αὐοηλί $^6$  Έμβῆτ $^6$  [ι . . . . ] ια [....]ω [.....] <sup>9</sup>χαίοιν. Απέσχαμεν παρά σου ἃς ἐπιεστάλης συντά- $^{10}$ ξις ὑπὲ $\varrho$  τοῦ διεληλυθότος  $\langle \ddot{\epsilon}$ τους $\rangle$   $\gamma$   $(\ddot{\epsilon}$ τους) Αλεξάνδ $\varrho$ ου  $^{11}$ τοῦ μυ $\varrho$ ίου  $_{10}$  $ημων ... χο[...] τικη [...] <math>^{12}ποα[...]$ πιτου καὶ Ἰβιονος . [...] ...]λο[.....]ου 13 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου  $^{14}$  Αλεξάνδοου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Τῦβι.  $^{15}$  Αὐρήλιος  $^{5}$ Απις  $\delta$  καὶ  $_{15}$ δ καὶ Εἰμούθης ἀπέσγον ὡς πρόκειται. 18(3. Η.) Αὐρήλειος Ἐμβῆς ὁ καὶ

1 Wie die Götter  $^{3}$ Απις,  $^{3}$ Ιμούθης,  $^{6}$ Ήφασιτος, Nεφθημις nach Memphis gehören, so wird auch in  $^{3}$ Εμβης etwas speziell Memphitisches stecken. Ist es

vielleicht "der von der Weißen Mauer",

",der Memphit" (in bt h dt)?

4  $\Theta \epsilon \delta \delta [o] \tau o s$  W. Sonst ergab die Revision vor allem das  $\tau [\epsilon \mu] \epsilon \nu o \nu s$  in 6.

 $^{\prime}$ Ηφα[ιστίων ἀ]πέσχον ὡς πρόκειται.  $^{19}(4. \text{ H.})$  Αὐρήλιος  $^{\prime}$ Εμβῆς τοῦ  $^{\prime}$ Ηφα[ιστίωνος ἀπ]έσχον ὡς πρόκειται.

83. Exemtion der Priester von den Dammarbeiten. — II. Jahrh. — Faijûm. BGU I 176 ed. Krebs. Original von mir revidiert. Lit.: Krebs, Aeg. Priester, Aeg. Z. 1893 (S. 11 S. A.). Otto, Priester I 315, II 252.

Die Priester eines  $\lambda \delta \gamma \iota \mu \sigma \nu \hat{\iota} \epsilon \varrho \delta \nu$  (Z. 6) beschweren sich bei einer Behörde, daß ihre Sklaven widerrechtlich zu Dammarbeiten herangezogen worden seien. Sie weisen darauf hin, daß sie, die Priester, von diesem munus sordidum eximiert worden seien (Z. 3), gemäß dem Erlaß eines früheren Präfekten (Z. 5). Wenn sie als Grund hierfür hervorheben, daß ihr Tempel zu den  $\lambda \delta \gamma \iota \mu \alpha$  gehöre, so möchte ich daraus folgern, daß eben nur die Priester solcher erstklassigen Tempel jenes Privileg genossen haben. Ob das auf alle Priester aller  $\lambda \delta \gamma \iota \mu \alpha$   $\iota \epsilon \varrho \alpha$  auszudehnen ist, ist eine andere Frage, die noch zu prüfen ist.

Die παῖδες sind von Krebs l. c. und Wessely, Karanis S. 67 als die Söhne der Priester aufgefaßt worden. Ich möchte mit Otto l. c. Sklaven in ihnen sehen, und zwar namentlich wegen der Worte: ἀποσπᾶσθαι τοὺς παῖδας ἀπὸ τῶν ἱερέων. Im anderen Falle hätte man wohl eher ἀπὸ τῶν πατέρων ο. ä. gesagt, oder aber noch deutlicher νίοὺς ἀπὸ τῶν ἱερέων. Sind es Sklaven, so gehören sie den Priestern, nicht dem Tempel. Vgl. Otto II 252.

Der Adressat ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Vielleicht führt das Petitum, die Bittschrift solle dem Präfekten bekannt gegeben werden, einmal zu einer sicheren Lösung. Eine ähnliche Beschwerde, die Wessely, Karanis S. 66 erwähnt (aus SN R 135), ist an den Epistrategen gerichtet. Krebs l. c. dachte an den Strategen.

| ]αιω[] []                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $]\vartheta o[\ldots]vv\cdot [\ldots]\pi ov[\ldots]$                                                                                   |
| ἀπερ]γάσασθ[αι]είς τὸν δα . []                                                                                                         |
| ε]ξειοέθημεν τῆς ἀπεογασ[ίας] τ[]                                                                                                      |
| ]ήγεμονεύσαντος γοαφέντα τ[ ]                                                                                                          |
| ]πδ διὰ [τὸ] εἶναι λόγιμ[ον τὸ ἱερὸν ἡμῶν]                                                                                             |
| $d]$ ξιοῦμεν τὴν δέησιν ἡμῶν φανερὰν γενέσ $\underline{\partial}[lpha \iota \ . \ .]$                                                  |
| τῷ κρατ][στωι ήγεμόνι καὶ οἶς δέον έστὶν πρὸς τὸ μὴ παρα                                                                               |
| ί]ερέας ἀποσπᾶσθαι τοὺς παῖδας ἀπὸ τῶν τερέων                                                                                          |
| ]χωμάτων καὶ καταλεῖψαι τὴν κελευσθεῖσαν παιδει-                                                                                       |
| [ε]δοιανοῦ οὖσαν ὑπὲο ἀναβάσεως τοῦ ί[ε]οωτάτου                                                                                        |
| $\delta\iotalpha]\mu$ ον $	ilde{\eta}_S$ το $	ilde{v}$ αἰωνίου κόσμου το $	ilde{v}$ κυ $[arrho\iota]$ ου Καίσα $arrho$ ος εἰς $\delta$ |
| Rechts Zeilenanfänge einer 2. Kolumne.                                                                                                 |
| W # 236 % W                                                                                                                            |

1 αιω W. 2 που W.

4 l. έξηρέθημεν oder auch δπεξηρέθημεν.

6 Schluß erg. W.

7 ά ξιούμεν W.

9 τερέων W. ἰερ[έ]ων Krebs. ἰερῶν Wessely, Karanis S. 67.

Ìε-

10 Étwa πρὸς τὴν ἀπεργασίαν τῶν] χωμάτων.

12 Anfang erg. [Nellov Krebs.

<sup>5</sup> Etwa κατὰ τὰ ὑπὸ (Name) τοῦ] ἡγεμονεύσαντος Krebs.

84. Zur Liturgiepflicht der Priester in römischer Zeit. — 177 n. Chr. — Faijûm.

BGU I 194 ed. Viereck. Nachtr. von Kenyon und Hunt in den Add. zu BGU II. Original von mir revidiert.

Lit.: Krebs, Aeg. Priester, Aeg. Z. 1893 (S. 10 f. S. A). Wilcken, Ostraka I 601 f. und Arch. IV 218. Otto, Priester u. Tempel II 250 f. Rostowzew, GGA 1909, 640 f.

Wie Rostowzew l. c. betont hat, tritt die Verschlechterung der Stellung der ägyptischen Priester in der Kaiserzeit uns u. a. darin entgegen, daß sie prinzipiell nicht frei von Liturgiepflicht waren. Das geht aus folgendem Text hervor. Z. 9 ff. zeigen, daß die Priester im Dorfe Neilopolis nur auf Grund eines Abkommens (συναστάθεσις) mit der Dorfgemeinde (οί ἀπὸ τῆς κόμης) liturgiefrei waren, wonach diese Dorfgemeinde statt der Priester die Liturgie übernahm. Da aus Versehen einer dieser Priester vom Epistrategen bereits ausgelost war, macht der Dorfschreiber jetzt neue Vorschläge für einen Ersatzmann.

ἀναδεξάμενοι ἐκ συνκαταθέσεως τὰς  $^{12}$ λειτουργείας [αὐτῶν] ἐκτελέσ[αι], μ[ον]

 $\dot{\alpha}$ [x]ολού $\partial \omega_S$   $^{13}$ τ $\ddot{\phi}$  παρακομισ $\partial$ [έ]ντι σοι βιβλι $\delta$ ί $\dot{\phi}$  έπὶ ὑπο $^{14}$ γρα $\phi$  $\ddot{\eta}$ ς τοῦ

κρατίστον ἐπιστρα(τήγου), ῷ ἐνπεριεί  $\frac{15}{5}$ ληπται ἀντίγρ(αφα) ἐπιστολῶν δύο, 15 μειᾶς μὲν  $\frac{16}{5}$ Σκουτίφ Ασκληπιοδότφ, τὴν δὲ ἐτέραν σοῦ, καθ' ἃς ἀντὶ

έτέρου [ἀπὸ τοῦ εἴδους] ἀπολυθέντο $(\varsigma)^{-17}$  ἕτεροι εἰς κλῆρον [έ]πεμφθ[ησαν]-τος ἐκλη $\frac{10}{2}$ ρώθησαν, καὶ τοῦ ἐκ συνκαταθέσεως τῶν  $\frac{20}{20}$ ἀπὸ [τ]ῆς κώμης γενο- 20 μένου ἐπὶ Ποτάμωνος  $\frac{21}{2}$ στρατηγήσαντος ὑπομνηματισμοῦ δίδωμει  $\frac{22}{2}$ τοὺς

1 Zwischen Z. 1 [............]..φ[.....], (inzwischen verloren gegangen) und 2 war ein größerer Abstand.

5 "Ωπεως W.

11 Zu συνκατάθεσις vgl. Gen. 42.

13 Das βιβλίδιον muß eine Eingabe des Dorfschreibers an den Epistrategen sein, in dem er ihn auf das Versehen aufmerksam gemacht hat, die nun mit der Subscriptio des Epistrategen an den Strategen gegangen ist.

18 πεμφθέντος (l. πεμφθέντες) korrig. aus ἐπέμφθησαν. In diesem Brief war also auf einen ähnlichen Fall aus früherer

Zeit hingewiesen.

21 Der δπομημνατισμός scheint das Pro-

tokoll zu sein über den von dem früheren Strategen Potamon vollzogenen Akt, in dem die Abmachung (συνκατάθεσις) der Dorfgemeinde mit den Priestern zur offiziellen Kenntnis der Regierung (des Strategen) gebracht war. Es ist bisher nicht bemerkt worden, daß diese Abmachung erst vor ganz kurzer Zeit erfolgt war. Wir kennen einen Polemon als Strategen dieses Heraklides-Bezirkes für die Jahre 173—175 (vgl. BGU 55 II 11; 57; 447; 598). Da jene Abmachung also erst vielleicht wenige Jahre alt war, ist das Versehen der Regierung um so begreiflicher. 22 l. ὄντας.

ύπογεγο(αμμένους) [ἀντὶ αὐτοῦ] ὅντος εὐπόρους καὶ ἐπι $\frac{28}{28}$ τηδείους πεμφθησομένους εἰς κλῆρον τῷ  $\frac{24}{2}$ κρατίστῷ ἐπιστρ(ατήγῷ). Εἰσὶ δὲ Σαραπίων  $\frac{25}{25}$ Καλ..  $\frac{25}{2}$ Λιόσκορος  $\frac{24}{2}$ Κον ἐπικαλ(ουμένου)  $\frac{2}{2}$ Γετους)  $\frac{2}{2}$   $\frac{2}{2$ 

24 Καλάμου Ed. nicht sicher. Die Zahlen bedeuten 1000 (Drachmen πόρος). 25 ἐπικαλ(ουμένου) Ο[....] W. Der

Schreiber hat erst  $\varepsilon \pi \iota^{\varkappa}$  geschrieben, dann zur Sicherheit  $\varkappa \alpha^{\lambda}$  nachgetragen.

#### 85. Byssoslieferungen für die Einwickelung des Apis. — 170 n. Chr.

P. Genev. n 201 ed. Wessely, Rev. Egypt. VIII (1898) S. 9ff. Als Gen. 36 herausgeg. von J. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 392 ff. Lit.: Wilcken l. c. Grenfell-Hunt zu Teb. II 313.

Als im J. 170 der Apis (von der Mutter Thaois) starb, lieferte der Tempel des Soknopaios 10 Ellen Byssosstoff als pflichtmäßigen Beitrag zur Einwickelung der Mumie. Die Soknopaios-Priester, die den Byssos nach Memphis brachten, stellten hierüber der dort konstituierten Apis-Begräbnis-Kommission die folgende Gegenquittung aus. Diese Kommission war aus Laien und Geistlichen kombiniert. Es ist bemerkenswert, daß auch schon damals - vor der Einführung des Stadtrechtes - städtische Honoratioren, ein gewesener und ein designierter Gymnasiarch, an erster Stelle als Kommissionsmitglieder genannt werden. Religionsgeschichtlich ist namentlich der Ausdruck ύπερ ἀποθεώσεως "Απιδος von Interesse, der bezeugt, daß der Apis erst nach seinem Tode ein Gott wurde (nämlich Osorapis), bei Lebzeiten aber nur ein heiliges Tier war (vgl. ίερωτάτου in 7). Daß man ihn in dieser Urkunde noch Aπις nennt, nicht Όσορᾶπις, ist ganz korrekt: die Vereinigung mit dem Osiris trat erst nach der 70 Tage nach dem Tode erfolgenden Bestattung ein. Vgl. auch Teb. 5, 77 (65), wo übrigens die ἀποτεθεωμένοι die Tiere, nicht die Könige sind. Vgl. auch Lefebvre zu 70, 17.

 $^1$ Παρετ(έθη).  $^2$  Γλαυκία Έρμαϊσκου γυμνασιαρ  $^3$ χήσαντι καὶ Ανουβίωνι  $^5$  ἀπο  $^4$ δ[ε]δειγμένω γυμνασιάρχω καὶ  $^5$ Φίβι διαδόχω οραπείας καὶ ἀρχι $^6$ προφητείας καὶ τοῖς σὺν αὐτοῖς  $^7$ οὖσι πρὸς κη[δ]ία τοῦ ἱερωτάτου  $^8$ Άπιδος Θα . όιτος  $^9$ παρὰ Πεχύσιος Σαταβοῦτος ἱερέ $^{10}$ ως σὺν έτέροις ἱερ[εῦσ]ι Σουνοπαίου  $^{11}$ θεοῦ μεγίστου καὶ [τ]ῶν συν  $^{12}$ νάων θεῶν κώμης Σοκνο $^{13}$ παίου  $^{15}$ Νήσου τῆς Ἡρακλεί  $^{14}$ δου μερίδος τοῦ ἀρσινοεί  $^{15}$ του νομοῦ. Παρήνεγκα

1 Παρετ(έθη) bezieht sich auf die Deponierung dieser Urkunde im Archiv des Soknopaios-Tempels. Es wird von anderer Hand als die übrige Urkunde geschrieben sein, wenn es auch am Original nicht konstatiert wurde.

5 'Ο ζσο ζοαπείας?

8 Zwischen  $\Theta\alpha$  und outos sind hier noch deutliche Spuren eines Buchstabens (etwa wie  $\tau$ ), dagegen in 18 ist derselbe Name  $\Theta\alpha\dot{\omega}i\tau os$  geschrieben. Das ist nicht

der Name des Apis (Wessely, Karanis 61), sondern der Mutter des Apis. Vgl.

15 Zu der auch aus Steuerquittungen bekannten Formel παρήνεγκα καl παρέσωκα vgl. Wilcken, Arch. l. c. 395. Solche Selbstbescheinigungen von Lieferungen werden gelegentlich als ἀντάποχα oder ἀντισύμβολα bezeichnet. Wir haben ein Edikt vom Präfekten Mamertinus (134 n. Chr.), in dem für alle Staatslieferungen

<sup>16</sup>καὶ παρέδωνα ὑπὲρ τοῦ <sup>17</sup>προκειμένου ἱεροῦ ὑπὲρ <sup>18</sup>ἀποθεώσεως "Απιδος Θαώϊτος <sup>19</sup>βύσσου στολίσματος πήχεις <sup>20</sup>δένα. (2. H.) <sup>21</sup>["Ετους] ια΄ Αὐτο- <sup>20</sup> νράτορος Καίσαρος <sup>22</sup>Μάρκου Αὐρηλίου Άντωνείνου <sup>23</sup>Σεβαστοῦ 'Αρμενια- κοῦ Μηδικοῦ <sup>24</sup>Παρθικοῦ Μεγίστου Άθὺρ ιῷ. <sup>25</sup> (3. H.) 'Ανουβίων Έρμαί- <sup>25</sup> σκου <sup>26</sup>σεσημ(είωμαι) βύσσου πήχ(εις) δένα. <sup>27</sup> (4. H.) 'Ανουβίων σεση- (μείωμαι). (5. H.) 'Ανουβίω(ν) <sup>28</sup>δ καὶ Κολοσσί(ων) σεση(μείωμαι). (6. H.) Β. οὐτας <sup>29</sup>ἀ(πέσχον) πήχ(εις) δένα.

Darauf 2 Zeilen Demotisch. Auf Verso 1 Zeile Demotisch.

Quittung und Gegenquittung vorgeschrieben wird. Vgl. Fay. 21, 12: κελεύω παρέχειν ἀλλήλ[οις] ἀποχὰς τούς τε διδόντας και τοὺς λαμβάνοντας.

παι τους λαμβάνοντας.
25 Der Άνουβίων 'Ερμαίσκου ist nach Grenfell-Hunt l. c. derselbe wie der Γλανπίας in 2, indem sie Doppelnamen Άνουβίων ὁ και Γλαυκίας annehmen.

27 Der Άνουβίων ὁ καὶ Κολοσσίων kehrt nach Crönert auch in Goodsp. 10 wieder. Vgl. Arch. III 114. Die Einwendung von Grenfell-Hunt, der Gen. 36 stamme aus Soknopaiu-Nesos, der Goodsp. 10 aus Memphis, ist nicht beweisend, denn auch Gen. 36 ist doch (bis auf Παρετέθη) in Memphis geschrieben.

86. Byssoslieferungen für die Einwickelung des Mnevisstieres. — 210/11 n. Chr. — Heliopolis.

Teb. II 313 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Arch. V 236 f. und 298 f.

So wie in der vorigen Nummer für den Apis, so werden hier für den verstorbenen Mnevis von Heliopolis Byssoslieferungen gebracht, und zwar von den Priestern aus Tebtynis. Dieser nachträglich hinzugekommene Text bestätigt meine aus Gen. 36 erschlossene Annahme, daß solche Lieferungen durch das ganze Land den Tempeln auferlegt waren (Arch. III 395). Hierin tritt uns deutlich die Sonderstellung des Apis und Mnevis entgegen, die in ganz Ägypten verehrt wurden (Diod. 1, 21, 10). Von einem ἀρχενταφιαστής "Οσοράπιος καὶ "Οσαρομνεύιος handeln Leid. G—K, die ich in der UPZ behandeln werde.

Der ἀρχιπροφήτης τῶν πυρίων Αὐτοπρατόρων Σεβαστῶν ist ein klares Beispiel für den ägyptischen Kaiserkult.

<sup>1</sup> Τα[σ]εῦς (?) ἀρχιπροφήτης τῶν κυρίων Αὐτοκρατόρων <sup>2</sup>[Σεβ]αστῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἐν Ἡλίου πόλει καὶ ἀρφο³ ῥίτης [ί]ερῶν καὶ ὡς χρημ(ατίζει) διὰ βρου Ἀρήιτο[ς] ἱερέ⁴ως καὶ στολ(ιστείας) διαδόχου καὶ Ναβώνυχος Ἰφύνους ἱε⁵ρε[ὺς] καὶ δευτερ[ο]στολιστὴς καὶ Πετοσορᾶπις Πε⁶ [το]σρο[ρά]πιος το γενόμενος [λ]εσώνης καὶ Πετοσο [.]ρο . ῷνις δ καὶ Σερῆν[ος] Μενθώτου καὶ οἱ λοι⁴ [πο]ὶ [ί]ερεῖς Ἡλίου καὶ Μνενίδος ἀειζώων θεῶν θμεγ[ίστ]ων καὶ ἄλλων ἱερῶν Μάρωνι Πα¹θ κ[ή]βκεως τοῦ καὶ Z[ωσ]ίμου ἱερεῖ ἱεροῦ ιο λοι¹ γίμου θεῶν κώμης Τεπτύνεως Πολέμω¹²νος μερίδο[ς] τ[ο]ῦ ἀρσι-

1  $T_{\alpha}[\sigma]$   $\tilde{\epsilon}\tilde{v}_{S}$  ist, da weiblich, hier unwahrscheinlich.

7 Μενθώτης, der alte Königsname Menthôtp.

8 Zu 'Hλίου και Μνεύιδος vgl. Arch. 298.

Darauf 3 Zeilen Demotisch.

20  $O_{000} \partial \alpha$  . . . . der Name der toten Mutter des Mnevis. Zu ihrer Verbindung mit  $O_{00} \partial \alpha$  vgl. Arch. V 237.

87. Die Versiegelung der Opferstiere. — Zeit Hadrians (nach 130). — Faijûm. Vgl. S. 126.

BGU I 250 ed. Viereck. Nachtr. von Krebs, Wilcken in den Add. zu BGU I, Otto, Priester I 63 Anm. 1. Original von mir revidiert.

Lit.: Wilcken, Ostraka I 385, 396. Otto l. c. Wessely, Karanis 62.

Pakysis, der im 5. Jahre des Hadrian einen Stier geopfert hat, wird mehrere Jahre später von der Behörde zur Äußerung darüber aufgefordert, weshalb er keine Bescheinigung über die Versiegelung jenes Stieres beigebracht habe. Er rechtfertigt sich durch den Hinweis darauf, daß die Sitte der Bescheinigungen erst im 7. Jahre des Hadrian (122/3) von dem damaligen Idiologos auf Antrag der μοσχοσφοαγισταί eingeführt sei. Vgl. die Beispiele uuter Nr. 89, die in der Tat alle jünger sind. Es ist dies der z. Z. älteste sichere Beleg für die Vereinigung des Amtes des Idiologos und des ἀρχιερεύς von Ägypten. Vgl. S. 127. Aus Herodot II 38 verglichen mit III 28 geht übrigens hervor, daß die σημεῖα, auf die hin die Opferstiere untersucht wurden, die Abzeichen des Apis sind. Die Untersuchung fand also statt, damit nicht unwissentlich ein künftiger Apis geopfert werde.

<sup>3</sup> είδ[os] W.

<sup>4</sup> Vielleicht Howra . (. .)? Unsicher.

<sup>5</sup> Anfang nicht etwa περί. Schluß τεθυκέναι W.

<sup>6</sup> έξητήθη W. Darauf nicht έξέ[τ]α[σ (Ed.).

<sup>7</sup> εἴ[ω]  $\vartheta$ ησαν (= εἰώ $\vartheta$ εσαν) W. ἀποχὰς W. 9 Die Verschreibung μοιχοι sicher.

Καίσαρος τοῦ κυρίου  $^{11}$ μηνὶ τότε Χοίακ μόσχον α $^-$ , προσφων $[\tilde{\omega}]$   $^{12}$ όμνύων την Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ  $^{13}$ Αδριανοῦ Σεβαστοῦ τύχην τεθυκέναι με τὸν δηλούμ(ενον)  $^{14}$ μόσχ[o]ν τῷ σημαι[vo]μέ[v]ῷ χρόν ἐν τῆ προκ(ειμένη)  $^{15}$ κ[ώμ]η, ον καὶ ἐπιτε[θε]ωρ[η]σθα[ι] ὑπὸ Μαρρείους  $^{16}$ Απύγ $_{-15}$  χεως τότε ὄντος μοσχοσφραγιστοῦ  $^{17}$  ὡς ἔστιν καθαρὸς κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἐσφραγίσ $^{18}$ θαι,  $\ddot{v}[$ πὲ]ρ οὖ μὴ ἐγδεδόσθ(αι) μοι γράμματ[α]  $^{19}$ ε[νεκα τοῦ τ]ότε ε[θ]ος μὴ εἶναι[απ]ο γὰρ τοῦ ζ[ετους)  $^{20}$ Αδριανοῦ τοῦ κυρίου  $^{20}$ Υιούλιον Παρδαλᾶν τὸν γενόμ[ε]  $^{21}$ νον πρὸς τῷ ἰδί[ε]λόγ[εξ ἀναφορίου ἐπιδο[θ(έντος)]  $^{22}$ αὐτ[εντον [εντομήττος Μαρρείους κ[αὶ]τ[εντον αὐτ[εντος ]εντος [εντος ]εντος [εντονος εἰην τῷ [εντονος ]εντονος [εντονος [εντονος

11 τότε Χοίακ: damals (122/3) hieß der Monat noch Choiak, jetzt (seit 130) Αδριανός.

11 προσφωνῶ W.

15 έπιτε θε ωρ [η] σθα[ι] ύπὸ W.

23 άξιωσάντων und συνή-θως W.

25 ενθε W.

# 88. Steuerzahlung für die Versiegelung eines Opferstieres. — 213 n. Chr. — Philadelphia (Faijûm).

BGU I 356 ed. Krebs.

Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 395 f.

Ein Alexandriner Didymos, der erst im Jahre vorher durch die Constitutio Antonina zum römischen Bürger geworden war, opferte ein Kalb im Dorfe Philadelphia. Für die vorschriftsmäßige Versiegelung des Opferstieres mußte er an den Nomarchen des Gaues eine Abgabe zahlen. Über die vollzogene Zahlung erhielt er von dem Stellvertreter des Nomarchen, dem Pächter des Tores von Philadelphia, die folgende Quittung:

<sup>ν</sup>Ετους κβ Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου <sup>2</sup>Αντωνίνου Παρθικοῦ Μεγίστου <sup>3</sup>Βρεντανικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς <sup>4</sup>Σεβαστοῦ Τῦβι νεομηνία διεγο(άφη) <sup>5</sup>Αὐρηλ(ίω) Απίωνι καὶ ὡς χρη(ματίζει) νομάρχ( $\eta$ ) Αρσι(νοίτου)  $_{6}$  διὰ Νειλάμμωνος πραγ(ματευτοῦ) πύλ( $\eta$ ς) Φιλαδελ(φίας)  $_{7}$ σφρ(αγισμοῦ) μόσχου ένὸς θυομένου ἐν τῆ  $_{8}$ κώμη ὑπὸ Αὐρηλίου Διδύμου  $_{9}$ Αλεξανδρέως.

5 Auch Apion verdankt seinen Δὐρήλιος der Constitutio Antonina: in Teb. II 307 vom J. 208 heißt er noch schlicht Ἀπίωνι νομάρχη.

6 πραγ(ματευτοῦ) ist nach BGU II 383, 4

zu ergänzen.

8 Nach den Ausführungen von Gren-

fell-Hunt zu Teb. II 307 wird auch hier ἐπὸ mit διαγρ(άφη), nicht mit δυομένου (wie ich l. c. annahm) zu verbinden sein. Didymos ist also nicht der Opferpriester, sondern der das Opfer Spendende. Weitere Beispiele bei Wessely, Karanis S. 62.

- 89. Bescheinigung über Versiegelung eines Opferstieres. 149 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 126.
  - P. Straßb. graec. 1105 ed. Reitzenstein, Zwei religionsgesch. Fragen (1901) S. 7 Anm. 4. Nachtr. von Wilcken, Arch. II 140.

Über die Einführung solcher Quittungen im 7. Jahre des Hadrian vgl. 87. Weitere Beispiele: Gen. 32 (vgl. dazu Wilcken, Arch. III 391), Grenf. II 64.

ι ["Ετ]ους δωδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Άδριανοῦ  $^{2}$  Άντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ  $\overline{\theta}$  Π[ε]τοσῖρις Μαρρείους ἱερο- $^{3}$  μοσχοσφραγι $[\sigma]$ τὴς ἐπεθεώρησα μόσχον ἕνα θυόμενον ἐν Σοκνοπαίου  $^{4}$  Νήσο(v) ὑπὸ Παυσίρεως Παν[εφ]ρέμμιος ἀπὸ τῆς α $(\mathring{v}$ τῆς) κώμ(η)ς [κ]αὶ  $^{5}$  δοκιμάσας ἐσφράγισα ὡς ἔστιν καθαρός.

Darauf folgt eine demotische Unterschrift: "Geschrieben von Patosiris dem . . . Priester der Sehmet in . . . . . ".

4 1. Νήσφ.

90. Aus dem Jahresbericht der Priester des Soknebtynis. — 107/8 n. Chr. — Faijûm.

Teb. II 298 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Arch. V 235.

In jedem Jahre hatten die Tempel Ägyptens an den Strategen ihres Gaues Listen über die Priesterschaft, das Tempelinventar und Abrechnungen über Einnahmen und Ausgaben vorzulegen. Unter den erhaltenen γραφαλ ἰερέων bietet am meisten lehrreiches Detail die folgende Liste aus Tebtynis in Fragment a, während die anderen Listen, die aus dem Soknopaios-Tempel stammen, nur die Namen mit Altersangabe geben. Vgl. 91. Fragment d bietet dann Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben. Zur Erklärung verweise ich auf den eindringenden Kommentar der Editoren.

# Fragment a. Col. I.

Απολλωνίω στοατηγώ Αρσινοείτου Πολέμ[ω]νος μερίδος παρά Πακ[ήβ]κιος τοῦ Φανήσιος καὶ Μαρεψήμιος τοῦ Μαρ[εν]καίμιος καὶ Πακήβκ[ιος] τοῦ Ὁννώφρεως τῶν τριῶν [σ]τ[ο]λισ[τῶν] καὶ 'Αρ[πο]-κρατίωνο[ς τ]οῦ Μαρεψήμιος καὶ Μαρσισούχου τ[οῦ 'Ο]ννώφρεως κ[αὶ] 5 Μαρεψήμι[ο]ς τοῦ Μαρεψήμιος καὶ Μαρ[σ]ισούχου τ[ο]ῦ Πακήβκιος [καὶ Ψ]ενκ[ή]β-

κιος τοῦ Πακ[ήβ]κιος τῶν πέντε πρεσβ(υτέρων) Γερέων Γεροῦ λογίμου Σοκνεβτύνεως τοῦ καὶ Κρόνου καὶ "Ισ[ι]δος καὶ Σαρ[άπι]δος κ[αὶ '4ρ]ποχρ[ά]του

καὶ τῶν συννάων θεῶν ὄντος ἐν κώμηι Τεβτύνι τῆς  $\Pi[o]$ λέμωνος μερίδος. Γραφὴι  $i\varepsilon[o]$ έων τοῦ ἐνδεκάτον ἔτους Aὐτ[o]κράτορος Καίσαρος

117 Νέρουα Τραιανού Σεβαστού Γερμανικού Δακικού των μέν παραδοχίμω[ν] 10 [κα]ὶ ἐπικεκριμ[έ]νων ἀπολυσίμων ἀν[δρ]ῶν πεντήκοντα, ὧν τὸ  $[n]\alpha[\tau']$   $\alpha\nu\delta\varrho\alpha$ .  $[\Sigma]$ τολιστῶν  $K[\varrho]$ όνου ἐπικεκ $\varrho[\iota]$ μένων καὶ τ[ελ]εσάντων ὑπὲ $\varrho$  τῆς στο-[ $\lambda \iota \sigma \tau$ ]  $\varepsilon \iota \alpha [\varsigma]$  ( $\delta \varrho \alpha \chi u \dot{\alpha} \varsigma$ ) [ $\varrho$ ],  $\dot{\nu} \pi \dot{\varepsilon} \varrho$   $\dot{\varrho} [\dot{\varepsilon}]$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$  [ $\iota \varepsilon \varrho \alpha \tau \varepsilon \iota \alpha [\varsigma]$  ( $\delta \varrho \alpha \chi u \dot{\alpha} \varsigma$ )  $\nu \beta$ . [Πακ ήβκιος Φανήσιος τοῦ Πακήβκιος μη(τρὸς) Θαυβάστ(τος) τῆς Μαρε- 15  $\psi[\eta u\iota]o[s]$ [διαγε]γραφηκώς τ $\tilde{φ}$  γ  $(\tilde{ε}$ τει) [Δο]μ[ιτ]ιανο $\tilde{v}$   $\tilde{ε}$ [πλ] (δραχμαῖς) ρ. [Μαφε | ψήμιος [Μα | φενκαίμιος τοῦ Ψοίφεω[ς | μη(τοὸς) Θ[α] υβ(άστιος) τῆς Μαρσισούχ[ο]υ [διαγεγο] αφηκώς τῷ γ (ἔτει) Δομιτιανοῦ ἐπὶ (δραχμαῖς) ο.  $[Παχή]βμιος "Οννώφοεως τοῦ Μαρσισούχου μη(τρὸς) Ταμαρρεί<math>[o(v_S)]$  τ $\tilde{\eta}(s)$  $\Sigma_{i\gamma\eta\varrho\iota\varrho}[s]$ [ἐπικε] μοι(μένος) τῶι ια (ἔτει) Nέρωνος ὑπὸ Παπισμῶ(τος) στρα(τηγοῦ) 20 καὶ Δ[ι]δύμ(ου) [β]ασιλ(ικοῦ) [γ]οα(μματέως) ἐπὶ (δοαχμαῖς) ο.[Πτε]ρ[α]φόρος τελέσας ύπερ μεν της πτεραφορείας (δραχμάς) ν, ύπερ δε *ξερατεία(ς)* (δραχμάς) νβ. [Πα] μήβμ(τος) 'Οννώφοεως τοῦ Παμήβμ(τος) μη(τοὸς) Ταμαροείο(υς) τῆς Μαοσισο [ύχου] [ής]] [Π] αχήβαιος Φανήσιος τοῦ Πακήβα(ιος) μη(τοὸς) Θαυβ(άστιος) τ[ῆς] Μαρεψ[ήμιος] (ἐτῶν) οε [έπι | κ[εκ] οιμ(ένος) τῶι ε (ἔτει) ἐπὶ Σερ[ο] υιανοῦ Σεουήρου ἐπὶ (δραχ- 25  $\mu\alpha is$ )  $[\nu\beta]$ [καὶ ἔσ]τ[ι]ν στολιστης δμοίως καθ[ω]ς <math>[ποδ]κιτ(αι).  $[T\tilde{\omega}v]$  τ $\tilde{\omega}\iota$   $\varepsilon$  (έτει) έπικεκριμ(έν $\omega v$ ) έπ $\iota$  Λουκίου  $Tv\lambda \lambda$ ίου  $K[.]\beta[...o]v$   $\dot{\varepsilon}[\pi \iota]$ (δραχμαῖς) νβ [Πα] μήβκιος 'Οννώφοεως τοῦ Πακήβκιος μη(τοὸς) Ταμαροείο(υς) τῆ[ς  $M |\alpha \rho[\sigma] \iota \sigma \circ \iota \gamma(\circ v) \circ \delta$ , μ[αὶ] ἔστιν πτεραφόρος όμοίως καθώς πρόκιτ(αι). Fragment d. Col. I.  $\int (\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha i) \rho$ ] Μού[χεως?] (δοαχμαί) ξ, ]τ( ) Kερμ[ε]σο(ύχων) "Oρο(υς) [(δραχμαλ)] ξ, παρά] άλιέων Μούχεως

ἀπὸ σ]ιτικής λ[ογ]είας τῷν  $\pi$ ασ]τοφόρων,  $\pi$ [α]οὰ δὲ κατοίκ(ων) 35 ] καὶ ἀπὸ λογε[ία]ς τῶν  $\exists v \ (\pi v \rho o \tilde{v}) \ \rho \iota \gamma, \ \dot{b} v \ \dot{\tau} \dot{\rho} \ \dot{x} \dot{\alpha} \dot{\tau} \dot{\alpha}$ 

25 Zu Servianus Severus und L. Tullius (in 27) vgl. die Hypothese im Arch. l. c.

```
Κερκεοσζίσεως (πυροῦ) γ, παρά
  Γκώμην
  ] . [. . .] . . [.]μογ( ) "Α[οεως? κ]ώμης κοιθ(\tilde{η}_S) (ἀοτάβαι) κε,
   ] . ( ) (\pi v \varrho o 	ilde v) \delta, [B arepsilon \varrho arepsilon v] \iota \iota \iota \iota \delta [o] arepsilon artheta arepsilon [\sigma \mu o arphi] \delta (\varrho o v) (\pi v \varrho o 	ilde v) \sigma, B o v \iota \sigma
               λίου τοῦ
         |μων (πυροῦ) [..] . μαὶ [.] <math>vv[.] . ρv[...]ς πτεραφ [δ] ρο[v] (πυροῦ) . , 
         ] . sov [(\pi v \varrho \circ \tilde{v}) .] 'Elevotivos (\pi v \varrho \circ \tilde{v}) \beta, Tebervol (\pi v \varrho \circ \tilde{v}) \beta,
    \Thetaεο ]γο(νίδος) (πνροῦ) η, [O]ξ[ν]ρ[ν]γ[χων (πνροῦ) ς, K[ερ]μεσο(νίχων)
              O_{QO}(v_S) (\pi v_{QO}\tilde{v}) \gamma, [\pi]\alpha Q\dot{\alpha}
45 K\varepsilon] οκεσήφεως ἀπὸ τῶν ἐξ εὐ[\sigma\varepsilon\beta(\varepsilon i\alpha\varsigma)] δι[\delta o\mu \acute{e}\nu[\varpi]v] [u\tilde{\iota}]v [...]
  \deltaιδο]\muένων \dot{\eta}[\mu\tilde{\iota}]\nu [\dot{\iota}]\pi\dot{\varrho} . . . [. . . . . .]g τ\ddot{\eta}g . [.]o\mu\iotaέωg
        ] Κερκεσήφεως, / [τῶν] προκιμ[ένων (πυροῦ)] σνθ,
        ]υοντος κατὰ μῆνα [....]ος (ἔτους) [...
     ] \pi \alpha o \dot{\alpha} \ [\tau \tilde{\omega}] \nu \ \kappa \alpha \tau [\ldots] \ . \ [\ldots] \dot{\omega} \nu \ \dot{\omega} \nu \ \dot{\omega} c \ldots \ [\ldots] \ . \ \iota [\ldots]
         ] \sigma \iota \nu \tau \circ \tilde{\nu} \mu [\ldots] \nu \tau \circ \nu [\ldots] \alpha \alpha \pi \circ \ldots [\ldots] (\pi \nu \circ \tilde{\nu}) \alpha \gamma',
          ] καὶ ὑπόκειται δ[έ] ἡμῖν [.]. [.....]. \pi. [...
  \pi \varrho \circ \beta]άτων \beta \circ \sigma \varkappa [\circ (\mu \acute{e} \nu \omega \nu) \ \tau] \grave{\eta} \nu \ [\ldots] \ldots \varkappa \omega [\mu \ldots \ldots] \ . \ [.] \iota
                                                  Col. II.
  [13 Buchst. έν] χύκλω[ι] κωμ[
55 [....] \Sigma \varepsilon \beta \lceil \alpha \sigma \tau \rceil \tilde{\omega} \nu huégais nai raïs \tau \tilde{\omega} \lceil \nu \rceil
  [. . κ]ατὰ μέρος [ο] επάντες εξοῖς περί τὴ [ν κώμην?
   [αὐτ]ουργούντων ἡμῶν τ[...].. χθα[
  [...] σύνταξιν αἱ ἔτι ἄνωθεν ποὸ α (ἔτους?) [
   60 \ [...] \pi \varrho[o] \varphi \varepsilon \vartheta \iota \ldots \tau \widetilde{\eta}_S \ [...\gamma] \varepsilon \omega \varrho \gamma ( \quad ) "H \varrho \omega \nu o_S \ \eta \nu \varphi [.... \dot{\alpha} \kappa o \lambda o \dot{\vartheta} \omega S \ \tau \widetilde{\eta}]
   άν ωθ εν συνηθεία. Αφ' ων διαγράφομ εν . . .
   είς μὲν τὸν τῶν ἱερευτικῶν λόγων [.....προσδ(ιαγραφόμενα)
   τούτων (δραχμάς) οκζ (τριώβολον), πρακτορικοῦ (δραχμάς)
                                                                                                      συμ -
   βολ[ι]χοῦ (δραχμὰς) ιβ, / (δραχμαὶ) A[σμα] . (τριώβολον). ἀλ[
65 γερδίων (δραχμάς) ., . . . . νων καὶ κατακ[o][\mu[\mu(\acute{\alpha}\tau\omega\nu)] (δραχμάς) o . [
   (δραχμάς) κ, τ[. . . . ] . [. . . . ] . . . . . ματος Κρόν[ο]v . [
   \epsilonis \text{gr.}[...] ... [... ...] \text{dr.} (dramas) \xi, nomarias [ierevol
   ἴσοις ἀγνεψου[σ]ι καθ' ἡμέραν (πυροῦ) ή', παστο[φόροις
                                                                                                    πα |-
   το μηνὶ Χ[οία] μ άγνίας Σαράπιδος σπ[ο]...
   Σοχνεβτύνεως τοῦ καὶ Κοόνου σπουδ[.] . ι . [
   κωμασίας Σοκνεβτύνεως ήμερων λ. [
   [μα]i εiς τροφην αὐτοῖς (πνροῦ) (ἀρτάβας) β, μισθοῦ αὐ[το]ῖς (πνροῦ)
       (ἀρτάβας) [
   (πνοοῦ?) δ', ως τοῦ ἐνιαντοῦ (ἀρτάβαι) ϑ, / (δραχμαί) ^{*}B[
```

'Αοποχοατίων Μαοεψή[μ]ιος καὶ Μαοσισοῦχ[ος 'Ονν]ώ[φοεως καὶ Μαοεψήμις  $_{75}$  Μαοεψήμιος καὶ Μαοσισοῦχος]

Πακήβκιος καὶ Ψενκήβκις Πακήβκιος οἱ ε [ποεσβύτεοοι Γερεῖς ὁμνύομεν Αὐτοκράτορα Καίσαρα Νέρουαν]

Τοαι(α)νον Σεβαστον Γ[ε]ομανικον Δακικον έξ υγε[ίας και έπ' άληθείας έπιδεδωκέναι την προκειμένην γραφήν]

καὶ μηθὲν διεψεῦσθαι. ("Ετους) ενδεκάτου Αὐ[τοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ]

Μεσορή ε. (2. Η.) Μαρσισο $\langle \tilde{v} \rangle$ χος Ἐννώφρι(o)ς συνομώ[μοκα τὸν προκείμενον δρχον. (3. Η.) . . . .]

συνομώνεκα τὸν προκίμε [νον δοκον].

80 1. συνομώμοκα.

91. Eine γραφή χειρισμοῦ καὶ ἱερέων aus dem Soknopaiostempel. — Aus Commodus' Zeit. — Faijûm.

BGUI 162 ed. Krebs. Nachtr. von Wessely, Karanis S. 65. Grenfell-Hunt, Teb. II S. 67 und 80. Vgl. Otto II 181, 327.

Lit.: Schubart, Gold- und Silberarbeiten in griech. Papyrusurkunden (Äg. Gold-schmiedearbeiten, Verlag C. Curtius, 1910). Wessely l. c. S. 59.

Unmittelbar vor dieses Stück gehört BGU 590. Danach die obige Datierung. Das Tempelinventar wird in Z. 14 mit den Worten geschlossen: ξως τούτον ὁ χειρισμός. Damit ist die in diesem Zusammenhang gültige Bedeutung von χειρισμός gegeben. Vgl. auch BGU II 488. Daran schließt sich die γραφή ἱερέων an. Es wird betont, daß sie alle ihr εἰσηριτιπόν gezahlt haben, d. h. die Taxe, die bei der Übernahme der Priesterstellen zu zahlen war (entsprechend dem τελεστιπόν der Ptolemäerzeit). Vgl. Grenfell-Hunt Teb. II S. 67, Rostowzew GGA 1909, 613. In 18 beginnt die Liste, nach Phylen geordnet.

"Αλλα σεληνάρια μεικοὰ χουσᾶ β
γλωσσάρια μεικοὰ χουσᾶ γ
ἄλλο πλάτυμμα εν χουσοῦν στοργγύλον,
εν ῷ ὄψις θεοῦ Σοκνοπαί[ου] με[γ]άλ(ου)

δ ἄλλο ᾶ όμοίως χουσοῦν μεικοὸν
λεῖον χωρί[ς θ]εοῦ
ἄλλο πλάτυμμα ἀργυροῦν στοργγύλον,
εν ῷ ὄψις θεοῦ Σοκνοπαίου
ἄλλα κτένια μεικοὰ χουσᾶ

10 κω . ড়νια ἀργυρᾶ μεικοὰ [ ]ελως τα
ᾶπαντα ὅσης ἐστὶν [δ]λκῆ[ς]
βωμίσκιον ἀργυροῦν μεικοὸ[ν] τε]τ[ράγω]νον θεοῦ Άμοννάπιος [δμ]οίως ὅ[σ]ης

10 κω[δώ]νια paßt nicht zu den Spuren.

80

ἐστὶν ὁλιῆς. "Εως τούτου ὁ χ[ειο]ισμός.

15"Εστι δὲ καὶ ἡμῶν τῶν ἱερέων [τὸ κα]τ' ἄνδρα
πάντων διαγραψάντων τὸ [εἰσκ]ριτικὸν
ἐπὶ (δραχμαῖς) ιβ τῷ ἐκάστῷ παρα[δοχίμ]ῷ :
α φυλ(ῆ)ς Στοτοῆτις νεώτ(ερος) Πανεφρέμμ(ιος)[....]
μητ(ρὸς) Σεγάθιος (ἐτῶν) ξε διὰ τ[.....]

20 Στοτοῆτις πρεσβ(ύτερος) Πακύσι[ο]ς [....]
(ἐτῶν) ξδ ὁμοί[ως ...]

16 [είσκ] ριτικόν, von Wessely und Grenfell-Hunt vorgeschlagen, darf als gesichert gelten. Die früheren Einwendungen be-

ruhten darauf, daß die 2 Fragmente unter Glas zu nahe zusammengebracht sind.

#### 92. Ausgaben des Soknopaios-Tempels. — II/III. Jahrh. — Faijûm.

BGU II 337 (Col. I) + BGU I 1 (Col. II). Col. I ed. Krebs, Col. II ed. Wilcken. Nachdem die von mir vermutete Zusammengehörigkeit der beiden Fragmente am Original Bestätigung fand, teilte Krebs in den Add. zu BGU I S. 396 die noch unedierten Zeilenenden von 337 mit. Nachtr. ferner von Krebs und Wilcken in Add. zu BGU I S. 395 und II S. 355. Wessely, Karanis 68 ff. Grenfell-Hunt, Teb. II S. 69. Original von mir revidiert.

Lit.: Otto, Priester u. Tempel passim, besonders II 46 ff. Wessely l. c. P. Meyer, Festschr. f. O. Hirschfeld S. 138.

Die folgenden beiden Kolumnen geben uns einen Einblick in den Haushalt des Soknopaiostempels. Vgl. auch BGU 149 (93), Wesselys Mitteilungen l. c. und S. 73 ff. und Lond. II S. 71. In den vorangehenden Kolumnen müssen die Einnahmen des Tempels spezifiziert gewesen sein, wie aus Έξ ὧν in I 1 sich ergibt. Die Ausgaben sind gegliedert in ἀργυρικὰ (I 1—II 16) und σιτικὰ (II 17—28) ἀναλώματα. Für die einzelnen Ausgaben verweise ich auf die angeführten Kommentare.

Col. I (BGU 337).

Έξ ὧν τελοῦμεν εἰς λό[γον διοικήσεως]
ὑπὲο μὲν ἐπ[ισ]τατικοῦ [ε[οέων (δοαχμὰς) Ἐ]φ
καὶ ὑπὲο βωμῶν δύο τῶ[ν . . . . . . . .]
ὄντων ἐν Νείλου πόλ[ει ένὸς μὲν]
Εἴσ[ιδος Ν]εφερσῆτος [δεᾶς μεγίστης,]

I 1 Meyer l. c. schlug nach der alten Lesung το vor: τὸ[ν ἴδιον λόγον] wegen Wessely, Karanis S. 74. Ihm folgen Grenfell-Hunt, Teb. II S. 82. Am Original las ich jetzt λο. Die Ergänzung λό[γον διοι-κήσεως], die mir schon früher Martin vorschlug, ergibt sich aus R 171 (bei Wessely l. c.), wo die Ausgaben vom ἐπιστατικόν bis zum ὑποκείμενον ἐπιστατηγία mit εἰς διοίκ(ησιν) zusammengefaßt werden. Nur

die Abgabe ὑπὲρ βωμῶν geht dort εἰς ἰδιον

3 Vielleicht zu ergänzen nach R 171 bei Wessely, Karanis 77: φόρος σηκώμ(ατος) ἐπιπ[αλουμέ]νου βωμῶν δύο. Vgl. 74, wo ich freilich σηκῶν zu sehen glaubte statt σηκώμ[α(τος). In letzterem Falle würde ich hier ergänzen: τῶ[ν σηκῶν ἐπιπ(αλουμένων)]. Die Lesung ist zu prüfen.

```
έ[τέρου δὲ Ε]ἴσιδος Νεφοέμμι[ος]
        \mathbf{\partial} \mathbf{\varepsilon} [\tilde{\alpha}_{S} \ \mu \mathbf{\varepsilon} \gamma (\mathbf{\delta} \mathbf{v})] \eta_{S} \ (\mathbf{\delta} \mathbf{v}) \ \tilde{B}_{Q} \ \pi_{Q} [o\sigma \delta (\iota \alpha \gamma \rho \alpha \phi \delta \mu \mathbf{\varepsilon} \nu \alpha)] \ (\delta_{Q}) \ \rho \lambda \alpha] \ (\tau \mathbf{\varepsilon} \tau_{Q} \dot{\omega} \dot{\beta} \delta \lambda \delta \nu)
                                                                                         /(δο.) Βσλα (τετο.)
μαὶ \dot{v}π[ἐρ . . . . .] (δρ.) ξη προ[σ(διαγρ.) (δρ.) <math>σ (τετρωβ. \dot{η}μιωβ.)] (διχαλμ.)
                                                                     /(δο.) οδ (τετο.) (ήμιω.) (διχ.)
ύποκειμ[ένου κ]ωμογοαμματ(εία) σύν.[...]
            [....] \pi \varrho o \sigma \delta(\iota \alpha \gamma \varrho) (\delta \varrho) \bar{\varsigma} / [...]
                                                                                                                         10
καὶ ὑπ[εο τέλου]ς θυϊῶν έλαιουργί[ου Σοκνοπ(αίου)]
        \Sigma[ομνοπαίο]v Νήσοv (δ\varrho.) \varrhoμ\beta (δ\iotaω\beta.) [(\mathring{\eta}μ\iotaω\beta.) προσδ(\iotaαγ\varrho.) (δ\varrho.) \vartheta]
                                                                          /(\delta \varrho) \varrho \nu \alpha \ (\tau \varrho \iota \omega \beta) \ (\dot{\eta} \mu \iota \omega \beta)
και ύπεο [ποοφητ]είας και λεσωνεία[ς και θε]αγείας
        Σο[πνοπαίο]υ παὶ Ἐνούπεως θεῶ[ν Νε]ίλου
        \pi[\delta\lambda\epsilon\omega_S] (\delta\varrho.) \xi\delta \pi\varrho\sigma\sigma[\delta(\iota\alpha\gamma\varrho.) (\delta\varrho.) \delta]/(\delta\varrho.) \xi\eta
                                                                                                                         15
προφήτη Σούχου θεοῦ μεγάλου [μεγάλου] (δο.) τμδ
           γίν(εται) (ταλ.) α (δο.) υο (τετρωβ.) (ήμιωβ.)
καὶ ύπεο ύποκειμένου ἐπιστρατη[γία γν]α-
        φέων Νείλου πόλεως [ ] (δο.) σμ
       ζυγοστασίου κώμης Σοκν οπ(αίου) Νήσο υ (δο.) κδ
                                                                                                                         20
       ταοιχευτών κώμης δμοί[ως ] (δο.) ις
       λαχανοπωλών κώμ[ης δμοίως] (δο.) ιβ
       γναφέων κώμης δ[μοίως ] (δο.) ις
           \gamma(lνονται) (δο.) τη προσ[δ(ιαγο.)] (δο.) κ[...(διχ.)/(δο.) τκη . ]
                                                                                                            (διχαλ.)
καὶ εἰς τὸν τῆς νομαρχίας λόγον [ὑπὲρ . . . .]
       προκειμένων άλιευτικών πλ[οίων (δρ.) χ]κε (τετρωβ.).
                                              Col. II (BGU 1).
δεκανικοῦ όμοίως τῶν αὐτῶν πλοίων
                                                                      (\delta \varrho.) \xi
καὶ ύ[π] ερ ζυτηρᾶς Συκνοπαίου Νήσου
                                                                        (\delta \varrho.) \sigma \varkappa
\mathbf{n}αὶ \mathbf{s}ἰς [\tau]\mathbf{s}ιμὴν ὀθονίων βυσσίνων στολισμ\tilde{\mathbf{\omega}}(\mathbf{v})
       τριών των θεών μηνί Νέω Σεβαστώ ζ (δρ.) ρ
μηνί [Φ] αμενώθ θ
                                                                        (\delta \varrho.) \varrho
\mu\eta\nui 'E\pi\epsiloni\phi \pi\langle \varsigma \rangle
                                                                         (\delta \varrho.) \ \varrho
```

9 Zu ὑποκείμενον vgl. oben S. 37.

τειμής κύφ[εω]ς καὶ ἄλλων δαπανῶν

τειμ[ης] κύφ[ε]ως Αοποκράτου θεοῦ

11  $\Sigma onvo\pi(\alpha iov)$  (wenn Platz ist, davor

noch ϑεοῦ) erg. nach Karanis S. 73. W.

12 Die Rechnung scheint nicht ganz korrekt zu sein. Am Schluß sah ich 3½ Obolen deutlich.

13 Den Vorschlag von Grenf.-Hunt l. c. θεα]γείας zu ergänzen (vgl. Otto II 341), fand ich durch das α bestätigt.

16 [μεγάλου] W.

 $(\delta \varrho.) \varphi$ 

 $(\delta \varrho.)$  G5

II 4  $\bar{\xi}$  W. Das entspricht Wesselys Angaben aus R 171: der 7. Hathyr war der Geburtstag des Soknopaios.

6 Nach Wesselys Mitteilungen aus R 171 muß x Schreibfehler sein für x5, den Geburtstag der Isis Nephorsēs.

γενεσί[οις] των [θεω]ν Σεβαστων είς θυσίας καὶ  $(\delta o.) \mu$ ?]θυμ[ιάματα] τειμής μύρου μ[αί] ζμύρνης τῶν θεῶν ἡμερῶν τριῶν (δρ.) ξ  $/(\delta \rho.)$   $\Delta \Delta \alpha$   $(\delta \beta o \lambda.)$   $(\eta \mu \iota \omega \beta.)$  $\gamma[\varepsilon l(\nu \varepsilon \tau \alpha \iota)] \varepsilon l[\varsigma] \tau \delta \alpha \delta \tau \delta \tau \delta \tau \delta \delta \alpha \lambda (\delta \mu \alpha \tau \delta \varsigma) (\tau \alpha \lambda.) \alpha (\delta \varrho.) \Delta \psi (\delta \mu \iota \omega \beta.)$  $\lambda_0[\iota\pi\alpha]$   $\lambda[\eta\mu]\mu\alpha\tau_0$   $(\delta_0.)$   $\chi\lambda\xi$   $(\tau\epsilon\tau_0\omega\beta.)$   $(\delta\iota\chi\alpha\lambda\varkappa.)$ 15 Α[ί] καὶ δ[ια]γραφόμεναι εἰς τὸν κυριακὸν λόγον ὑπὲρ ἐπικεφαλίο[v] των υπεραιρόντων legéων. Καὶ εἰς ἔ[κ]πεψ[ι]ν κατ' ἔτος τοῖς άγνέουσι ἱερεῦσι τῆς πενταφυλίας Σουνοπαίου θεοῦ μεγάλου εμάστης ημέρας ἀνὰ (πυροῦ) (ἀρτά- $\beta \eta \nu$ )  $(\pi \nu \rho o \tilde{v}) [(\dot{\alpha} \rho \tau.) \tau \xi \varepsilon],$ καὶ δμοίω[ς τ]οῖς α[τ]τοῖς ἱερεῦσι Σοκνοπαίου θεοῦ μεγάλου τα[ῖς] κω[μασί]αις τῶν προκειμένων [θε]ῶν άγνέουσι  $μηνὶ Σεβαστῷ α - ἡμερῷν <math>\overline{\xi}$  ἀνὰ (πνρ.) (ἀρτ.) δ (πνρ.) [(ἀρτ.) κη],καὶ τῆι  $\iota \overline{\vartheta}$  τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Ερμαίοις ἡμερῶν  $\overline{\xi}$  ἀνὰ  $(\pi v \varrho.)$  (ἀρτ.)  $\delta$   $(\pi v \varrho.)$  $(\alpha o \tau.) [x] \eta.$ Φαῶφι το χαρ[μοσ]ύνοις ἡμερῶν  $\bar{\eta}$  ἀνὰ (πνρ.) (ἀρτ.) δ  $(\pi v \varrho.) (\mathring{\alpha} \varrho \tau.) \lambda \beta.$ μηνὶ Νέφ Σεβαστῷ ξ γενεσίοις Σοχνοπαίου θεοῦ μεγάλου  $\eta \mu \varepsilon \rho \tilde{\omega} \nu \left[ \iota \vartheta \ \dot{\alpha} \nu \right] \dot{\alpha} \ (\pi \nu \rho.) \ (\dot{\alpha} \rho \tau.) \ \vartheta \qquad (\pi \nu \rho.) \ (\dot{\alpha} \rho \tau.) \ os.$ Χοίακ η γάμοις Εἴσιδος  $N[\varepsilon]\varphi[\varepsilon \varrho \sigma]$ ήους  $\vartheta[\varepsilon]$ ᾶς μεγίστης ἡμε $\varrho \tilde{\omega}(v)$   $\vartheta$  ἀνὰ  $(\pi v \varrho.) \ (\mathring{\alpha} \varrho \tau.) \ \delta \ (\pi v \varrho.) \ (\mathring{\alpha} \varrho \tau.) \ [\lambda_5].$  $\overline{\varkappa_{S}}$   $\delta\mu olog$   $\tau o\tilde{v}$   $\alpha \dot{v} \tau o\tilde{v}$   $\mu \eta [\nu \dot{v}_{S} \ \dot{\eta}] \mu \varepsilon \varrho \tilde{\omega}(v)$   $\bar{\eta}$   $\dot{\alpha} v \dot{\alpha}$   $(\pi v \varrho.)$   $(\dot{\alpha} \varrho \tau.)$   $\delta$   $(\pi v \varrho.)$ 

 $(\dot{\alpha}\varrho\tau.)$   $\lambda\beta.$ 

 $(\pi v o.) (\dot{\alpha} o \tau.) [x] \eta.$ 

10 Zu  $\vartheta v \mu [\iota \acute{\alpha} \mu \alpha \tau \alpha)$  vgl. Wesselys Mitteilung aus Rain. 171 in Karanis 75, wo ich übrigens einst  $\tau \~{\alpha} v \ \alpha \acute{v} \tau \~{\alpha} v \ \vartheta \epsilon \~{\alpha} v \ \varSigma_{8-}$ βαστῶν gelesen habe statt τῶν Αὐ[τουρατός ων Σεβαστῶν. 17 1. άγνεύουσι.

# 93. Ausgaben des Soknopaios-Tempels. — II/III. Jahrh. — Faijûm.

BGU 149 ed. Krebs. Nachtr. von Krebs und Wilcken in Add. zu BGU I. Original von mir revidiert.

Lit.: Wessely, Karanis S. 68 ff.

Bruchstück einer ähnlichen Abrechnung wie 92. Es ist der Schluß des ἀργυρικὸς λόγος (Z. 1-4) und der Anfang des σιτικός (Z. 5 ff.).

καὶ [i]ς τιμήν [τῶν ἀρ]ωμάτων [i]ς κατασκευήν έτέρου κ[ύφεως Σο]κνοπ(αίου) θεοῦ μεγάλου μεγάλου (δοαχ.) φ καὶ τελεῖτ[αι ὑφ' ἡμῶ]ν κατ' ἔτος τῷ προφήτη

1 [τῶν erg. W. Paßt zum Raum. 2 ἐτέρου κ[ύφεως W. κ[ύφεως ergänze 3 τελεῖτ[αι ὑφ' ἡμῶ]ν W. Ergänzt nach Karanis S. 74. ich nach R 171 in Karanis S. 75.

Σούχου θ[εοῦ μεγάλ]ου μεγάλου (δραχ.) τμδ (ἡμιωβ.)

5 Καὶ ἐν πυρῷ κατ' ἔτος δαπανᾶται τὰ ὑπογεγρ(αμμένα). "Εστι δέ·
Εἰς ἔκπεψιν ἱερεῦσι πενταφυλ(ίας) Σοκνοπαίου
θεοῦ μεγάλου μεγάλου (πυρ.) (ἀρτ.) α/(πυρ.) (ἀρτ.) τξε
καὶ ταῖς κωμασίαις τῶν θεῶν τοῖς ἀγνεύουσι ἐκ
περιτροπῆς ἱερεῦσι Θὼθ ὰ ὑπὲρ ἀγνείας

10 ἡμερῶν ξ ἐξ ἡμερησίων (ἀρτ.) δ/(πυρ.) (ἀρτ.) κη
Φαῶφι θ ὑπὲρ χρυσώσεως ναοῦ Σοκνοπαίου
θεοῦ μεγάλου μεγάλου ἡμερῶν θ ἐξ ἡμερησίων (πυρ.) (ἀρτ.) δ/(πυρ.) (ἀρτ.) λς
ις χαρμ[οσυ]νείοις ἡ[μερῶ]ν ἡ ἀνὰ (πυρ.) (ἀρτ.) δ/(πυρ.) (ἀρτ.) λ[β]

15 ἀθὺρ ἡ γε[νε]θλίο[ις Σοκνοπαίου] θεοῦ μεγάλου μεγάλ[ου]
ἡ[μερῶ]ν ι[θ ἀνὰ (πυρ.) (ἀρτ.) δ/] (πυρ.) (ἀρτ.) [ο]ς.

15 Da der Geburtstag des Soknopaios sonst auf den 7. Hathyr fällt, muß dies Jahr ein Schaltjahr gewesen sein.

# 2. GRIECHISCHE GÖTTER.

94. Ein Privatkult der Dioskuren. — Anfang des II. Jahrh. n. Chr. — Heptakomia.

Giss. 20 ed. Kornemann.

Religionsgeschichtlich von besonderem Interesse sind die Nachrichten dieses Papyrus über ein Privatheiligtum der Dioskuren, das auf der Besitzung des Apollonios, des bekannten Strategen von Heptakomia, errichtet wird. Seine Schwester und Gemahlin Aline schreibt ihm, daß im Verfolg eines Orakels, das sie von diesen Göttern bekommen habe, der Bau des Heiligtums hergerichtet sei, und daß sie auch einen gewissen Areios für den Dienst gewonnen habe. Zum Dioskurenkult vgl. S. 118. Vgl. auch die nächste Nummer.

10 μισσον oder Κίσσον?

ὶσχνὴν [λε]υχὴν στολήν, φρόν  $\frac{18}{4}$ τισον τῆς πορφύρας. Ἐχρ[η]ματίσθην ὑπὸ  $\frac{19}{4}$ ιοσκούρων τῆς κτήσεως σρυ καὶ ἀκοδόμηται  $\frac{20}{4}$ αὐτῶν ὁ τόπος καὶ ἤρειος ὁ κωλοπλάστης θε  $\frac{21}{4}$ ραπεύει αὐτοὺς καὶ ἔλεγεν ὅτι ,,ἐἀ[ν] ἀπολλώ- $\frac{22}{4}$ νιός μοι γράψη περὶ αὐτῶν, θεραπε[ύ]σω προῖκα".  $\frac{23}{4}$ ξιώσεις οὖν δίστιχον αὐτῶι γραφῆναι, [να  $\frac{24}{4}$ άξίως σου καὶ τῶν θεῶν ἀόχνως προσέλθη.  $\frac{25}{4}$ Τὰ παιδία σου ἔρρωται καὶ ἀσπάζεταί σε. Συ  $\frac{26}{4}$ χ(ν)ῶς ἡμῖν γράφε περὶ τῆ[ς ὑγιείας σου πάντα ἃ]  $\frac{27}{4}$ ἔχεις Δισκᾶτος πέμψον[.....]

Verso: Ἀπολλωνίωι × ἀδελφῶι.

26 γράφε oder γράψε (statt γράψον).

95. Eine Orakelfrage an die Dioskuren. — I/II. Jahrh. — Faijûm. Vgl. S. 118.

Fay. 138 edd. Grenfell-Hunt

Die Dioskuren, deren Kult hiermit auch für das Faijûm bezeugt wird (vgl. auch Teb. 14, 18), werden von einem Ungenannten befragt, ob er (von seinem Dorfe Bacchias) in die Stadt (Arsinoë) gehen solle. Vgl. die anderen Orakelfragen an ägyptische Götter Nr. 121, 122. Die Konfusion in Z. 4/5 ist wohl darauf zurückzuführen, daß der Gläubige dies nicht selbst geschrieben hat, sondern ein anderer für ihn (vgl. auch αὐτὸν in 2).

Κύριοι Διόσκουροι, ή κρείνεται αὐτὸν ἀπελθεῖν ἰς πόλειν;
Τοῦτο ἐκξένειγκον καὶ συμφονησατο πρὸς
τὸν ἀδελφόν σου.

1 = πρίνετε.
2 Üblicher ist ἀνελθεῖν εἰς πόλιν.

3 = έξένεγπον.

# 3. RÖMISCHE GÖTTER.

96. Abrechnungen des Jupiter-Capitolinus-Tempels. — 215 n. Chr. — Arsinoë.

Berl. Papyrus 5079—5102 ed. Wilcken, Hermes 20, 430 ff. Neu herausgegeben von demselben als \* BGU II 362 ff. Original nochmals von mir revidiert.
Lit.: Wilcken, Hermes l. c. Arch. III 543, IV 120, V 289 f. v. Hartel, Über die griech. Papyri Erz. Rainer S. 33 ff. Swoboda, Griech. Volksbeschlüsse S. 197. Preisigke, Städt. Beamt. S. 14 usw. Otto, Priester u. Tempel I 10; 51; II 314 usw.

Weshalb ich den Jupiter Capitolinus von Arsinoë zu den römischen Göttern zähle, trotz der hellenistisch-ägyptischen Kultformen, die uns in den folgenden Rechnungen entgegentreten, habe ich oben S. 116 begründet. Die

Verwaltung des Tempels, die uns in diesem Text entgegentritt, ist eine rein städtische. Mag auch der Kult hier und anderwärts von der Regierung eingeführt sein, was nicht einmal ganz sicher ist, so ist doch die Verwaltung durchaus der Stadt übertragen, was um so natürlicher ist, wenn der Kult. wie wir mit Wilamowitz für wahrscheinlich hielten, erst nach der Constitutio Antonina gegründet ist, denn damals waren die Städte seit 202 im Besitz eines Stadtrechtes. Diese δημόσιοι λόγοι, wie bezeichnenderweise diese Tempelrechnungen in III 1 heißen, sind von einem Ratsherrn geführt worden. der vom Rat zum ἐπιμελητής (wahrscheinlich auf ein Jahr) erwählt worden ist. Der Ratsbrief, in dem ihm diese Wahl mitgeteilt wird (pag. V), läßt m. E. gar keinen Zweifel darüber, daß er eben nichts weiter war, als der städtische ἐπιμελητής, der im besonderen die Finanzen des Tempels zu leiten hatte. Die ältere Ansicht, die jetzt von Otto noch aufrecht erhalten wird, daß er der ἀρχιερεύς gewesen sei, findet in den uns erhaltenen Teilen dieser Rechnungen keine Stütze. Der Titel ἀρχ(ιερατεύσας), den andere Epimeleten in pag. II 17 und fr. III 4 (nach Preisigke) führen, wird wahrscheinlich wie in den meisten anderen Fällen auf den kommunalen Kaiserkult gehen. Keinesfalls beweisen die Stellen, daß diese ἀρχιερωσύνη gleichzeitig mit der ἐπιμέλεια geführt wäre. Unser Serenus nennt seinen Amtsvorgänger in III 20 τοῦ πρὸ ἐμοῦ γε[νομένου ἐπιμελητ]οῦ (vgl. frag. III 3), wie er selbst ja auch nur die ἐπιμέλεια erhält (V). Er ist also einer der zahlreichen liturgischen curatores, durch die die Stadt damals ihre städtischen Aufgaben lösen ließ (vgl. Arch. III 543, V 289 f.). Zur Erklärung der Rechnungen, von denen ich hier nur eine Probe gebe, verweise ich im allgemeinen auf meinen Kommentar im Hermes l. c.

# Pagina III

λίονων

δημοσίων

2 [δι' έ]μοῦ Αὐρηλίου Σερήνου το [ῦ καὶ 'Ισ]ιδώρου.

1 [....αι

III 1 Meine frühere Ergänzung [ἀναγραφ]αl ist mir zweifelhaft. Städt. Beamt. 3 Die richtige Auflösung der abge-

```
^{15} [Παρὰ . . .]ου καὶ Πάπου ἀφήλ(ικος) διὰ τοῦ πατρὸ[ς . . .]
16 \lceil \dots \rceil \nu o c
                                                                                                                              [(δραχμαί)...]
                                                     έπισ(ήμου)
17[.... Α] δοήλιοι Κρόνιος δ καὶ Σέρηνος [καὶ ....]
18[.. δ καὶ Αγαθό]ς δαίμων ἐπισ(ήμου)
                                                                                                                              [(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha i) \dots]
^{19}[K\alpha i \ \alpha i \ n\alpha \tau] \alpha \beta \lambda \eta \vartheta \varepsilon \tilde{\imath} \sigma \alpha i \ \mu o i \ \delta \pi \delta \ A \dot{v} o \eta \lambda i o v \ M[\dots]
20 [... τοῦ καὶ Πα]ησίου ἀρχ(ιερα)τ(εύσαντος) βουλ(ευτοῦ) τοῦ πρὸ ἐμοῦ γε[νο-
                                                                                                                                [(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i)..]
^{21}[\dot{\epsilon}\pi\iota\mu\epsilon\lambda\eta\tau]\tilde{o}\tilde{v}, \dot{\alpha}\varphi' \dot{\tilde{b}}\nu \dot{\epsilon}\lambda\iota\kappa\sigma\gamma\rho(\dot{\alpha}\varphi\eta\sigma\epsilon\nu) \alpha\dot{\nu}\tau\dot{o}\nu, \dot{\epsilon}\pi\iota\sigma(\dot{\eta}\mu\sigma\nu)
                  ^{22}[\Gamma(i\nu o\nu \tau \alpha \iota)] \dot{\epsilon}\pi(\dot{\iota} \tau \dot{o} \alpha \dot{\upsilon} \tau \dot{o}) \lambda \eta \mu(\mu \dot{\alpha} \tau \omega \nu)
                                                                                                                               (δραχμαί) συγ.
                                                  <sup>23</sup> Έξ ὧν ἀναλώθ[ησαν·]
24 α ίερας ούση]ς ύπερ δεκετηρίδος και κ[ρατήσε-]
^{25} [ \omega_S \tau o \tilde{v} \kappa v ] \rho lov \eta \mu \tilde{\omega} v A \dot{v} \tau o \kappa \rho \dot{\alpha} 	au o (o o o) \Sigma [ sov \dot{\eta} o o v ]
26 [Αντων] (νου στέψεω ς τῶν ἐν τῷ ἰερῷ]
```

#### Pagina IV

```
1 [άγαλμάτων καί] ἀσπιδ[είων καὶ ἀνδοιάντων]
                 ^{2}\pi\alpha [\nu\tau\omega]\nu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             \lceil (\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha i) ... \rceil
               3'Ελαίου [ε]is λυχναψίαν
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (δραχμαί) δ
4\overline{\iota} εi_S διαγρ(\alpha \varphi \dot{\eta} \nu) δημοσίων τελεσμάτ[\omega] \nu κ[\beta] (\ref{e}\tau o v_S) κώμης
                ^{5}Πτολεμαΐδος Δουμ(ο\tilde{v}) ἐπισ(\dot{\eta}\mu ov)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (δραχμαί) μ
6 τθ Γεράς ού σης ύπεο πρατήσεως θεού Σεουήρου
                πατρ[δ]ς τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτ[ο]κ[ο]άτορος
               ^8Σεουή[ρο]υ Αντωνίνου στέψεως τ[\~{ω}ν ε]ν τ\~{ω}
                <sup>9</sup> [εοῷ [π]άντων
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (δραχμαί) ις
10 Έλαίου [ε]is [λ]υχναψίαν έν τῷ σηκῷ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (δραχμαί) δ
^{11}[x]\bar{\epsilon} \hat{\epsilon} 
               ^{12}διαμο[νη]ς τοῦ αυρίου ημῶν Αὐτοκρά[τορος]
              13 Σεουή [οου 'Α] ντωνίνου στέψεως τ [ῶν ἐν τῷ]
              14 [l \epsilon o \tilde{\omega}] \pi \acute{\alpha} \nu \tau \omega \nu \delta \mu o \ell(\omega s)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha l)..]
              ^{15}[\dot{E}\lambda\alpha]ου εἰς \lambda]υχναψία[v] ἐν τῷ σηκῷ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i).]
^{16}[\widetilde{\lambda} \ Nεμεσιαν]\widetilde{\omega} \ \nuαο\varphiύλ(\alphaκι) \dot{\delta}ψώ(\nuιον) \dot{\delta}π(\grave{\epsilon}\varrho) \ Mεχε\grave{\epsilon}ιο
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \times \eta]
               ^{17}[\Theta \epsilon \omega \nu \epsilon i \nu] \omega \delta \mu o i (\omega \epsilon) \delta \pi (\epsilon \varrho) \tau o \tilde{v} M \epsilon \chi \epsilon i \varrho
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \iota \vartheta]
              18 Εάνθφ πο οαιρέτη βιβλιοθήκ(ης) δμ(οίως)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \lambda]
               19 [Βοήθω γο] (αμματεῖ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha i) \mu]
               20 [ Έπιτηρητ] ή ύπερ ματαπομπής μηνι[αίου
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (δραχμαί) ιβ]
```

III 15 Es ist vielleicht richtiger, wie oben hier mit  $\Pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$  zu beginnen, da sonst die Zahlungen der Olympias und des Papos zusammengezählt wären. Vielleicht ist jetzt  $\dot{\alpha}\varphi\eta\lambda(i\varkappa\omega\nu)$  vorzuziehen, falls nicht etwa Platz ist für  $\Omega\varrho\sigma\nu$   $\tau$ ] $\sigma\nu$   $\kappa\alpha\lambda$ .

21 Oder έλοιπογο(άφησα) αὐτόν.

IV 18 προαιρέτης ist inzwischen auch in Lips. 123 begegnet.

20 Zu der καταπομπή vgl. jetzt Arch. IV 127. Gemeint ist das Hinabschicken der monatlichen Abrechnungen nach Alexandrien.

 $^{21} \llbracket \varGamma( \text{$l$vov} \tau \alpha \iota) \rrbracket \ \mathring{\epsilon} \pi( \wr \ \tau \grave{o} \ \alpha \mathring{v} \tau \grave{o}) \ \tau o \tilde{v} \ \mathring{\alpha} \nu \alpha \lambda \acute{\omega} \mu(\alpha \tau o \varsigma) \ (\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha \grave{\iota}) \ \sigma \llbracket \alpha \vartheta \rrbracket$  $^{22}$  [  $Aoi\pi \alpha i \ \epsilon i \ \tau$  ]  $\delta \nu \ \epsilon \xi \tilde{\eta} \ \epsilon \ \mu \tilde{\eta} \nu \alpha \ \Phi \alpha \mu (\epsilon \nu \hat{\omega} \vartheta)$  $(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \varkappa [\delta].$  $^{23}$  [E]  $\delta \epsilon$   $\delta \epsilon$ 

#### Pagina V

1'Α[γαθη τύχη. Θεοί] σωτήσιοι. [Τῆς λαμπροτάτης (?) πόλεως]  $^{2}\tau\tilde{\omega}[v]A\varrho\sigma\iota\nu]$ οι $[\tau]\tilde{\omega}\nu$   $\tilde{\alpha}[\varrho]\chi[\varrho]\nu\tau\epsilon\varsigma$   $\beta\varrho\upsilon\lambda\dot{\eta}$   $[A\dot{\varrho}\varrho\eta\lambda\ell\omega]$  $^3\Sigma$  [  $\varepsilon$ οήν $\varphi$  au ] $ilde{\varphi}$  καὶ  $\overset{\circ}{I}$   $ilde{G}$   $\dot{\varphi}$   $\dot{\varphi}$  κοσμ $(\eta \tau \varepsilon \dot{v}$  σαντι)  $\dot{\varphi}$  ου [ $\dot{\chi}$   $(\varepsilon v \tau \tilde{\eta})$   $\dot{\tau}$   $\tilde{\varphi}$  ]  $\dot{\varphi}$   $\dot{\chi}$  $\frac{4}{\tau}\alpha \tau \alpha \tau \omega$ χα ίρ ειν.  $^5El_{\mathcal{S}}$  έπιμ[έλεια]ν τῶν ποοσηκόντων τῷ πα[ο'] ἡμεῖν 6 θεφ Διεί Κα[πι]τωλίω είλάμεθα σέ. Τν' οὖν είδῆς, τφίλτατε, κα[ί] μετά πάσης πίστεως καὶ ἐ[π]ιμελεί-8ας ἔχη τ[ῶν ἐ]νκεχειοισμένων, ποὸ ὀφθαλμῶν θθέμενος [τ]ὰ κελευσθέντα ὑπὸ Αὐοη[λίου] Ἰταλικοῦ, 10 τοῦ πρατίστ[ο]υ ἐπιτρόπου τῶν οὐσιακῶ[ν] διαδεχομ(ένου)  $^{11}[τη]ν ἀρχιερ[ωσ]ύνην, ἐπιστέλλομεν σοί.$ 12 Ερρώσθαι σε εὐχόμεθα .... 13 Διὰ Αὐοη[λίου 'Ηρακ]λείδου τοῦ καὶ Άγαθοῦ δαί[μονος ἀρ-] 14 χιερατεύσ αν τος ένάρχου πρυτάνεως [....]  $^{15}$  ("Ετους)  $\overline{\imath \gamma} /\!\!/ A[\mathring{v}] \tau [$ οχ) άτορος Καίσαρος Μάρκου  $A\mathring{v}$ ρη $\lambda [$ ίοv] $^{16}\Sigma$ εουήρου [Αντ]ωνίνου Παρθικοῦ μεγίστου [Βριταννικοῦ]  $^{17}$ μεγί[στου  $\Gamma$ ερμα]νικοῦ μεγίστου Eὐσεβοῦς [Eὐτυγοῦς  $\Sigma$ εβ(αστοῦ)]18 Τῦβι.  $^{19}\Phi$ αμεν $[\grave{\omega}\vartheta]$  δμοίως.  $^{20}$  [ T]  $\tilde{\omega}\nu$   $\mu$   $\hat{\epsilon}\nu$  [  $\dot{\alpha}\pi\alpha\iota\tau\eta\vartheta$ ]  $\dot{\epsilon}\nu\tau\omega\nu$   $\dot{\nu}\pi'$   $\dot{\epsilon}\mu$   $o\tilde{\nu}$   $\dot{\epsilon}$  $^{21}[\Pi\alpha] o \grave{\alpha} \ \Sigma \alpha o \alpha [\pi l \varpi vo]_S \ vio\tilde{v} \ E \grave{v}\pi \delta o o v \ \pi [\varpi n] \underline{o} \underline{\sigma} \mu (\eta \tau \varepsilon v \pi \delta \tau o s) \ \mu \iota \sigma \vartheta [\varpi \tau o \tilde{v}? \ldots]$ 

 $^{22}$ [....]. πηλίου λεγομ(ένου) περὶ κώμη[ν....]23 [... καὶ Πυό] δείαν καὶ Τοικωμίαν [......]  $^{24}$ [...  $\dot{\epsilon}\pi\iota\sigma(\dot{\eta}\mu\sigma v)$ ]  $\lceil (\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l) ... \rceil$ 

 $^{25}$ [.....]..ι ὑπὸ Αὐοηλίου Σε[οήνου..]

# Pagina VI

 $1 \lceil \dots \rceil \delta \iota \omega \nu \dots \lceil \dots \rceil$ 2 Ομ[οίως παρὰ το]ῦ αὐτοῦ ἀπὸ τειμῆς σι[δήρου ἀπο-]  $^8$ λυθέν[τος ...] ... φ ..ι ἀπὸ τοῦ κατασκε<math>[υασθέντος]<sup>4</sup>χαμο [υλκο] είς ύπηρεσίαν τοῦ ἀναστ [αθ] έντος 5 θείου κ[ολοσ] σιαίου ἀνδριάντος τοῦ κυρ[ίου ή] μῶν 6 Αὐτοπρά[τορ]ος Σεουήρου Άντωνίνου, δλ(κῆς) μνῶν

V 1 Meine frühere Ergänzung σ[ωτ]ή-2 Zu ἄρχοντες βουλή vgl. Arch. IV Quot fand ich bei der letzten Revision wie 120. oben bestätigt.

| $ abla \overline{\nu} \beta \Leftrightarrow \tau(\tilde{\eta}_S) [\mu] \nu \tilde{\alpha}_S (\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \varepsilon, \alpha i \sigma \nu \nu \alpha \gamma \delta(\mu \varepsilon \nu \alpha i) $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (δοαχμαί) σξ,                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| $^8\gamma(l u o v 	au lpha) \ [\dot{\epsilon}\pi(l \ 	au o \ lpha\dot{v}	au o) \ \lambda]\eta\mu(\mu\dot{lpha}	au ov)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (δραχμαί) Άχε                                                     |  |
| 9 Καὶ ἐγλόγου τοῦ μηνὸς ἐλοιπογο(αφήθησαν)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \ \varkappa] \delta,$ |  |
| $^{10}\gamma(i\nu o\nu \tau \alpha i) \ \dot{\epsilon}\pi(i \ \tau \dot{o} \ \alpha \dot{v}\tau \dot{o}) \ \sigma \dot{v}\nu \ \varkappa \alpha i \ \tau \ddot{\eta} \ \dot{\epsilon}\gamma\lambda(\dot{o}\gamma \phi) \ (\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \ \dot{A}\chi \varkappa [\vartheta].$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |  |
| $^{12}[\ldots \epsilon ls\ \delta]\iota\alpha\gamma\varrho(\alpha\varphi\dot{\eta}\nu)\ \tau\epsilon\lambda[\epsilon\sigma]\mu\dot{\alpha}\tau\omega\nu\ \varkappa\beta\left(\ddot{\epsilon}\tau\sigma\upsilon s\right)\ \tau\tilde{\omega}\nu\ \dot{\upsilon}\pi\sigma\gamma\epsilon\gamma\varrho(\alpha\mu\mu\dot{\epsilon}\nu\omega\nu)\left[\varkappa\omega\mu\tilde{\omega}\nu^{\cdot}\right]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |  |
| 13 Άλεξάνδοου [Ν]ήσου έπισ(ήμου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha l)]$                     |  |
| $^{14}$ Πτολεμαΐδος Δ $_{ m Q} v \mu ({ m o} 	ilde v)$ δ $\mu { m o} \ell ({ m o} { m g})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha l)]$                     |  |
| $^{15}\bar{arepsilon}$ Toinomlas $\delta\mu ol(\omega_S)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha l)]$                     |  |
| $^{16}$ ς ε $^{16}$ ς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |  |
| $^{17}$ μεσή $[\varphi]$ εως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i)]$                     |  |
| $^{18}El_S$ διαγρ $(lpha \varphi \dot{\eta}  u)$ τ $[arepsilon] \lambda [arepsilon \sigma] \mu \dot{lpha} 	au \omega u \dot{\omega} (\mu \eta_S)$ $H v \dot{oldsymbol{\phi}} \dot{oldsymbol{\phi}} oldsymbol{\epsilon} \dot{oldsymbol{a}} \dot{\sigma}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha l) \ldots]$              |  |
| $^{19} \Sigma$ $	au$ $arepsilon$ $arphi$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha l)]$                     |  |
| $^{20}El_{ m S}$ $\delta\iotalpha\gammaarrho(lphaarphi\dot{\eta} u)$ $	au[arepsilon l(arepsilon arphi\dot{\eta}arrho\omega u)]$ $etalpha\lambdalpha uarepsilon love u\dot{\omega}\mu(\etaarrho\omega)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\Phi i \lambda \alpha \gamma \varrho \ell [\delta \circ g]$      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (δοαχμαί)]                                                        |  |
| <sup>21</sup> [ Els] διαγο(αφήν) στεφανικών κβ (ἔτους) Πυόδείας ἄ[λλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lαι (δραχμαl)]                                                    |  |
| $\mathcal{L}^{22}[\ldots \varepsilon l]_S$ $\hat{\epsilon}\pi[\iota\mu\hat{\epsilon}]\lambda[\varepsilon]\iota[\alpha]\nu$ τοῦ πατοφόου $\hat{\eta}\mu[\tilde{\omega}\nu$ $\vartheta$ εοῦ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |
| $^{23}[\ldots\ldots]$ ω . ος $oldsymbol{\Sigma}$ ούχου $oldsymbol{M}$ εγά $oldsymbol{\lambda}$ ου $oldsymbol{M}$ [εγά $oldsymbol{\lambda}$ ου]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |  |
| $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarepsilon\omegaarphi$ $	au\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarepsilon\omegaarphi$ $	au\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarepsilon\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi$ $^{24}[\sigma	au\epsilon\psiarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi]$ $^{24}[\sigma	au\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaarphi\omegaar$ |                                                                   |  |
| <sup>25</sup> [άντων καὶ ἀγαλμάτων πάν]τ(ων)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [δοαχμαί)]                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |  |
| Pagina VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |
| ¹['Ελαίου εἰς λυχνα]ψίαν ἐν τ[ῷ σηκῷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (δραχμαί)]                                                        |  |
| $^2Nlpha\tilde{v}[\lambda o v \ \mathring{o}vo]v \ \acute{e}v\grave{o}s \ \mathring{v}\pi\grave{o} \ \delta\acute{e}v\delta o lpha \ lpha \lambda \ eta[\tilde{lpha}\iota s]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (δραχμαί) δ                                                       |  |
| <sup>3</sup> τη lερᾶς [οὔσ]ης καὶ θεωρίας ὑπὲρ ἀνα[στάσεω]ς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( Con Marine)                                                     |  |
| $^4$ $\dot{\alpha} \nu \delta [\varrho] \iota [\dot{\alpha}] \nu \tau \circ \varsigma \tau \circ \check{\nu} \tau \nu \varrho (o \upsilon \ \dot{\eta} \mu \check{\omega} \upsilon \ A[\dot{\upsilon} \tau] \circ \kappa \varrho \dot{\alpha} \tau \circ \varrho \circ \varsigma$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |  |
| $^5\mathcal{\Sigma}$ εουήρου $^2\!A$ ντων $^4$ νου στέψεως $[	au \widetilde{\omega}]$ ν έν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |  |
| 6τῷ tερῷ πάντων ὡς πρόκ(ιται)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (δραχμαί) ις                                                      |  |
| το τος κανταν ως ποοκ(τταν)  το Ελαίου είς λυχναψίαν έν τω σηκώ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (δραχμαί) δ                                                       |  |
| 8π επιδημήσαντος τοῦ λαμπροτάτου ήγεμόνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (oboxVirgin)                                                      |  |
| $^9\Sigma$ επτιμίου $^\circ$ Ηοακλείτου, στέψεως τῶν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |  |
| 10 ἐν τῷ τεοῷ πάντων ὡς πρόκιτ[α]ι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (δραχμαί) κδ                                                      |  |
| 11'Ελαίου είς λυχναψίαν εν τῷ σηκῷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (δραχμαί) ς                                                       |  |
| $^{12}\Sigma$ τροβείλων $[x]$ αὶ ἀρωμάτων καὶ ἄλλων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \ \iota \beta]$       |  |
| 2 topoporar [n]at apaparar nat annur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [(obarkamo) ob]                                                   |  |

VI 23. Daß unser städtischer Finanzbeamte den uralten Stadtgott von Arsinoë als πατοφος ήμων θεός bezeichnet, ist nur natürlich und kann nicht als Argument gegen den römischen Charakter des Jupiter verwendet werden (vgl. Otto I 10 An. 4). Anfang: ωπος oder ωνος.

 $^{13}N\alpha\tilde{v}\lambda\alpha$   $\mathring{o}v\omega[\nu]$   $\beta$   $\mathring{o}\pi\grave{o}$   $\delta\acute{e}v\delta\varrho\alpha$   $\kappa\alpha l$   $\beta\tilde{\alpha}\iota\varsigma$ 

VII 8 Wenn der Präfekt hier am 16. März in Arsinoë eintraf, so wird er seine Reise vom memphitischen Konvent aus angetreten haben.

 $[(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l) \eta]$ 

```
14 Άλείψεως των έν τω ίερω ανδριάντων
      15 πάντων έλαίου
                                                                                (δραχμαί) κ
   16 Μισθός χα[λκο]υργῷ ἀλείψαντι τοὺς ἀνδριάντ(ας) (δραχμαί) δ
   17 Έργάταις κ ωμά σασι τὸ ξόανον τοῦ θεοῦ πρὸς [ά-]
      18 πάντη [σιν τοῦ] ήγεμόνος
                                                                              (δραγμαί) λβ
   ^{19} Στεφάνω[ν τ\tilde{\wp}] αὐτ\tilde{\wp} ξοάν\tilde{\wp}
                                                                                (\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l) \delta
   20 'Ρήτορι ε[ λπόν]τι έπὶ τοῦ λαμπροτάτου [ή]γε-
      21 μόνος [Σεπ]τιμίου 'Ηοακλείτου ένεκ[α τῆ]ς
      22 έπιμερισ[θ]είσης τοῖς ὑπάργουσι τοῦ θ[εοῦ]
      23 [Ν] είκης [κ]αὶ άλλων
                                                                                (δραχμαί) ξ
24[.. Ἐπιδημήσαν]τος τοῦ κρατίστου ἐπ[ιτρόπου]
      <sup>25</sup>[τῶν οὐσιακῶ]ν Αὐοηλίου Ἰταλικοῦ [διαδεχομ(ένου)]
      26 την ἀρχιερωσύν ην, στέψεω ς τῶν ἐν τῷ]
      27 [ [ ερῶ πάντων
                                                                              (\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l) \dots
                                       Pagina VIII
   1 [ Έλαίου εἰς λυχναψ]ίαν [ἐν τῷ σηκῷ
                                                                              (δραχμαί)..]
   <sup>2</sup> Καὶ ἀν αλώθησα ν εἰς ἐπι σι τικὸν [......]τος
      ^8\piεσό(vτος) . [\ldots]_S \piρ[ο]_S τ\tilde{\wp} lερ\tilde{\wp} το\tilde{v} \varthetaεο\tilde{v} \mu[\ldots] ol-
     ^{4}χοδόμ(οις) \overline{\gamma} χατασπῶσ_{m{t}} καὶ ἀνοικοδομ(οῦσ_{m{t}}) ὡς τ(οῦ) \overline{\alpha}
      5 έξ (δβολῶν) ιη
                                                              (δραχμαί) ζ (τετρώβολου)
  6 Ομοίως παιδία - ύπουδγοῦσι τοῖς αὐ-
      ^{7}τοῖς οἰκοδό\mu(οις) ὡς τ(οῦ) \overline{\alpha} (ὀβολοί) ι
                                                                (δραχμαί) η (διώβολον)
  8 Μισθός πηλοποιώ
                                                                               (δραχμαί) β
  ^{9} Tει\mu(\tilde{\eta}_S) \pi\lambda l\nu[\vartheta]ου ἀμ\tilde{\eta}_S σὺν παραγωγ\tilde{\eta} μετὰ τὰς
     10 έκβεβηκυίας έκ τοῦ κατασπου
                                                                              (δραχμαί) ιβ
^{11}\bar{\lambda} 'Οψώνιον Νεμεσιανῷ ναοφύλ(\alphaκι) ὑπ(\grave{\epsilon}\varrho) Φαμ(\epsilonνὼϑ)
                                                                              (δραχμαί) κη
  12 Θεωνείνω δμοίως
```

nsw.

16 γ(Ινονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) τοῦ ἀναλώμ(ατος) (δραχμαί) ψλβ (δίχαλκον) <sup>17</sup> Λοιπ(αὶ) εἰς [τὸν] έξῆς μῆνα Φαρμ(οῦθι) (δραχμαὶ) ω[ $\mathfrak{q}$ ]ς (δβολός).

 $^{13}[\Xi]$ άνθ $\varphi$   $\pi[\varrho]$ οαι $\varrho$ έτη  $\beta$ ι $\beta$ λ(ιοθήχης)  $\delta$ μο $\ell(\omega_S)$ 

 $^{15}$ 'Επιτηρητῆ  $\dot{v}\pi(\grave{\epsilon}\varrho)$  καταπομπῆς μηνιαί[ov]

23 Die Nike ist dem Tempelschatz von der Regierung geschenkt worden. Daher die Dankrede an den Präfekten.

[(δραχμαί) ιθ]

 $[(\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i) \lambda]$ 

 $(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l) [\mu]$ 

(δραγμαί) ιβ

14 Βοήθω γραμματεί δμοί(ως)

# 4. ZUM SARAPIS.

97. Zu den κάτοχοι des Sarapis. — 168 v. Chr. — Gefunden im Serapeum bei Memphis. Vgl. S. 102.

Brit. Mus. 42 ed. Forshall n. 18, B. Peyron, Pap. greci di Londra etc. (1841) S. 89 ff.; Wessely, Wien. Stud. VIII (1886), 211 f.; Kenyon, Lond. I S. 29 ff. Nachtr. von Wilcken, GGA 1894, 722. Abgedruckt bei Deissmann, Bibelstudien (1895) S. 209 f.; v. Wilamowitz, Griech. Lesestücke I 397 f. Witkowski, Ep. priv. 26. Milligan, Selections of the greek pap. 4. Ich drucke nach der für die UPZ von mir gemachten Kollation.

Lit: Außer den Editoren vgl. E. Preuschen, Mönchtum und Sarapiskult (1903) S. 13 ff.

Aus dem folgenden Brief sowie dem verwandten Brief Vat. A, den Dionysios — nach meiner Datierung des folgenden Textes, am selben Tage in derselben Angelegenheit und im Einvernehmen mit Isias an seinen Bruder Hephaistion geschrieben hat, ist neuerdings die Folgerung gezogen worden, daß man die κατογή im memphitischen Serapeum erstrebt habe, um von Krankheiten geheilt zu werden. So Preuschen I. c., dem Otto (Priest. I 124 und sonst) zustimmt. Diese Interpretation ist aber irrigerweise aus den Schlußworten iv vyıaivns abgeleitet, die Preuschen übersetzt "damit du gesund wirst", während es heißt "sorge für deinen Körper, damit du gesund bist (oder bleibst)", eine der häufigsten Phrasen des Briefstiles, die auch kerngesunden Leuten gegenüber angewendet wird. Ebensowenig sind "die großen Gefahren", von denen Vat. A spricht, mit einer Erkrankung zusammenzubringen (Preuschen S. 14). Überdies: die Gefahren waren vorüber, als Hephaistion das Serapeum aufsuchte (διεσάφεις διασεσῶισθαι έγ μεγάλων κινδύνων καὶ εἶναι ἐν κατοχῆι Vat. A 6). Nach meiner Auffassung ist er als ein σωθείς ἐκ μεγάλων κινδύνων — wie es in den Inschriften häufig heißt (z. B. Dittenberger, Or. Gr. I 69 ff.) — zum Serapeum hinaufgegangen, um dem Sarapis zu danken, ebenso wie z. B. auch der König selbst es in ähnlicher Situation tat: καθ' ον μέν καιρόν, μέγιστε βασιλεῦ, διασωθείς κατά τὸ δίκαιον ἐκ τῶν ἔξωθεν τόπων ἀνέβης εἰς τὸ ίερὸν Dυσιάσαι (Par. 29, 4). Für die Gefahren des Hephaistion möchte ich folgende Hypothese aufstellen. Der Papyrus ist nach meiner Datierung im Herbst 168 geschrieben. Damals war der syrische Krieg zu Ende; Antiochus IV hatte, dem Machtspruch des Popilius Laenas sich beugend, Ägypten verlassen müssen. Dieser historische Hintergrund erklärt nicht nur die Steigerung der Kornpreise, auf die Isias Z. 17 hinweist — für 169 ist eine Hungersnot in Alexandrien bezeugt (Liv. 45, 11, 7) — wie überhaupt die Betonung der schweren Zeitverhältnisse (τοιούτων μαιρῶν in 24), sondern wohl auch jene Gefahren. Vielleicht sind Hephaistion und Konon und seine Genossen (die der Vat. nennt) Soldaten, die nun nach Beendigung des Krieges zurückkehren und bei der Heimreise dem Sarapis ihren Dank darbringen wollen. Da ist nun das Unerwartete eingetreten, daß sie vom Gott ergriffen, festgehalten worden (ἀπειλημμένοι) und dadurch zu κάτογοι ge-

worden sind. Ich kann hier auf das sehr verwickelte κάτοχος-Problem nicht eingehen. Da aber meine früheren Andeutungen im Arch. III 143, IV 207 kürzlich mißverstanden worden sind, will ich doch folgendes bemerken. In Ablehnung der Vorstellung von dem "Eingeschlossensein" der κάτοχοι sehe ich in der κατοχή ein rein innerliches, mystisches Verhältnis zwischen dem Sarapisverehrer und dem Sarapis. Der Gott hält ihn fest, nimmt Besitz von ihm (xarέγει), so daß er ein von Gott Ergriffener, Besessener ist. Nur darf man nicht an eine andauernde Exstase denken, da der oft vieljährige Zustand hiergegen spricht, wohl aber an ein dauerndes Gebundensein an die Gottheit, während dessen er in einem engeren Verkehr mit der Gottheit steht (z. B. Befehle empfängt usw.). Der Gott allein kann ihn wieder lösen (λύειν), wonach er in der Regel in seine Heimat zurückkehrt, während er vorher in dem Zustand der Gebundenheit den Tempelbezirk nicht verlassen durfte. Das Mittel, durch das die Gottheit mit dem κάτογος verkehrt, im besonderen auch bei dem Akt der Besitzergreifung (κατοχή) wie bei dem der Lösung (λύσις), ist die Offenbarung im Traum. Dies ist in kurzen Worten etwa das, was ich aus den Serapeumstexten herausgelesen habe. Die Begründung kann ich erst in den UPZ geben. Aus dieser Skizze ergibt sich schon, inwieweit ich der von Reitzenstein kürzlich aufgestellten Deutung der κατογή nicht zustimmen kann (Die hellenistischen Mysterienreligionen 1910, 71 ff.). Er glaubt in der κατογή eine Prüfungszeit zu erkennen, der dann nach der λύσις die Zeit der vollen Weihe gefolgt sei, und stützt sich namentlich auf Par. 51, 23 ff. Hier ist er aber durch falsche Lesungen irregeleitet worden. Nicht Σὸ (Isis) κατέδησας Διδύμας, ἐμὲ λέλυκας steht da, wonach Ptolemaios die Weihen bekommen haben soll, sondern (nach meiner Lesung): Σὰ κατέδίξας (= κατέδειξας) Διδύμας, ἐμὲ δὲ ἄφες. Also Ptolemaios sehnt sich im Traume nach der Erlösung. Die Zwillinge aber haben mit der κατοχή absolut nichts zu tun. Auch sonst zeigen die Serapeumstexte keine Spur von jenem zweiten Grade. Daß es das Natürliche ist, daß der κάτογος, wenn der Gott ihn freigegeben hat, nach Hause zurückkehrt, zeigt gerade unser Text. Konon und die anderen sind nach der liggedirekt in ihre Heimat zurückgekehrt. Hephaistion dagegen treibt sich noch umher. Als er den hier beantworteten Brief schrieb, war er noch ἐν κατοχῆ, inzwischen aber war er, wie der Briefüberbringer Horos erzählte, vom Gott freigegeben worden (ἀπολελύσθαι), und nach Vat. A 15 f. scheint Horos es als die Absicht des Hephaistion berichtet zu haben, eventuell noch dort zu bleiben, bis er etwas verdient habe, um es mitzubringen — natürlich nach der κατοχή, denn nur dagegen richten sich ja die Vorwürfe, daß er nicht nach der λύσις sofort zu den Seinen zurückkehrt. Haben ihn aber, wofür der Fundort spricht, diese beiden Briefe noch beim Serapeum getroffen, so war er damals nicht mehr ein κάτογος, oder gar ein "Geweihter", sondern ein freier Mann, der dort eben in diesem großen Wallfahrtsort genug Gelegenheit zum Verdienen finden konnte - oder auch sonst genug Unterhaltung fand, falls jenes Motiv nur ein Vorwand, um nicht nach Hause zu kommen, gewesen war.

<sup>1</sup>Ισιάς 'Ηφαιστίωνι τῶι ἀδελφῶ[ι χαί(ρειν).] <sup>2</sup>Εἰ ἐρρωμένωι ζσοί) τάλλα ματά λόγον <sup>3</sup>ἀπαντᾶι, εἴηι ἀν ὡς τοῖς θεοῖς εὐχο 4μένη διατελῶ καὶ 5 αὐτὴ δ' ὑγίαινον <sup>5</sup>καὶ τὸ παιδίον καὶ οἱ ἐν οἴκωι πάντες <sup>6</sup>σοῦ διὰ παντὸς μνείαν ποιούμενοι. ΤΚομισαμένη την παρά σου έπιστολην <sup>8</sup>παρ' 'Ωρου, έν 10 ηι διεσάφεις είναι θέν κατοχηι έν τωι Σαραπιείωι τωι 10 έν Μέμφει, έπλ μεν τωι έρρωσθα[ι] σε  $^{11}$ εὐθέως τοῖς θεοῖς εὐχαρίστουν,  $^{12}$ έπὶ δὲ τωι μη παραγίνεσθαί σε [πάντω]ν 13 των έκει ἀπειλημμένων παραγεγο[νό]των 15  $^{14}$ åηδίζομαι έ[vε] κα τοῦ έκ τοῦ το $[\langle \iota o \rangle \dot{v}]$ τον  $^{15}$ καιροῦ έμαντή[v] τε καὶ τὸ παιδί[ον σ]ον <sup>16</sup> διακεκυβερνηκυῖα καὶ εἰς <math>πᾶν τι <sup>17</sup> ἐληλυθυῖα διὰ τὴν τοῦ  $σ(του τιμήν ^{18}$  καὶ  $δο[κο] \~νσα ν[\~ν]γ [γ]ε σο\~ν παραγενομένου <math>^{19}$ τεύξεσθα(20 τινος ἀναψυχῆς, σὲ δὲ  $^{20}$ μηδ' ἐντεθυμῆσθαι τοῦ παραγενέσθαι  $^{21}$ μηδ' ἐνβεβλοφέναι εἰς τὴν ἡμετέραν περί $\frac{22}{2}$ στασιν.  $\Omega_S$  ἔτ[ι] σοῦ παρ[όν]τος πάντων έπεδεόμην <sup>23</sup>μη δτι γε τοσούτου χρόνου έπιγεγονότος <sup>24</sup>καὶ τοιούτων 25 καιρών καὶ μηθέν σου ἀπεσταλκότος, 25 ἔτι δὲ καὶ Ώρου τοῦ τὴν ἐπιστολὴν παραμεκο $\frac{26}{4}$ μικό[το]ς ἀπηγγελκότος ὑπὲρ τοῦ ἀπολελύσθαι σε  $^{27}$ ἐκ τῆς κατοχής παντελώς ἀηδίζομαι. 28 Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ καὶ ἡ μήτηο σου τυγχάνει 30 <sup>29</sup> βαρέως ἔγουσα, κα[λῶ]ς ποιήσεις καὶ διὰ ταύτην <sup>80</sup>καὶ δι' ἡμᾶς παραγ[εν]όμενος είς τὴν πόλιν, εἴπεο μὴ 31 ἀναγκαιότερον σ[ε] περισπᾶι. Χαριεῖ  $\delta$ ε καὶ τοῦ  $^{32}$ σώματος επιμε [λδ]μενος, [ν] δγιαίνηις.  $^{33}$ Έρρωσο. ("Ετους) βΈπεὶφ λ.

Verso: Ἡφαιστίωνι.

1 Hephaistion ist der Mann der Isias. 6 Diese Zeile ist nachträglich zwischengeschoben, um mehr Zärtlichkeit hinein-

23 Die lange Zeit der Abwesenheit paßt auch zu der Hypothese vom Kriegs-

dienst.

33 Die bisherige Lesung (Frovs) & ist dadurch entstanden, daß die Jahressigle durch das cursive  $\beta$  hindurchgeführt ist. Der Text ist vielmehr am selben Tage wie Vat. A geschrieben.

98. Anbetung des Sarapis. — III. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 122. Teb. II 416 edd. Grenfell-Hunt.

Der Briefschreiber teilt von Alexandrien aus seiner Schwester und Gemahlin Sarapias mit, daß er in Alexandrien angekommen sei. Er sei hingefahren, um anzubeten — natürlich den Sarapis. Sie solle nichts auf das Gerede der Leute geben, als wenn er dort zu bleiben gedenke, er werde bald wieder zu ihr ins "Land" zurückkehren. Wenn man den Brief der Isias vorher gelesen hat (97), könnte man auf den Gedanken kommen, daß  $K\acute{a}\lambda\mu\alpha$  mit der Ablehnung jenes Gerüchtes sie darüber beruhigen wolle, daß er nicht  $\varkappa\acute{a}\tau o\chi o\varsigma$  werde. Aber dagegen spricht mehr, als hier kurz ausgeführt werden könnte. In dem zweiten Brief bittet er seine Schwester Protūs, bis zu seiner Rückkehr für die Frau gut zu sorgen.

 $^1$ Κάλμα Σαραπιάδι τῆ ἀδελ $^2$ φῆι χαίρειν.  $^3$ Γεινώσκιν σε θέλω ὅτι ἐγε-  $^4$ νάμην ἐν ἀλεξανδρία.  $^5$ Μὴ οὖν ελο . [.] . ησης ὅ μέλ $^6$ λω μένιν εἰς ἀντι-  $^5$ 5 Da das Verbum nicht gelesen ist, bleibt leider die Beziehung auf Antinoopolis unklar.

νόου. Ἐγε τνάμην εἰς ἀλεξάνδοιαν ποοσ [κ] υνῆσαι. Μὴ οὖν ἀκούσης ἀν- [κ] φφπων ὅτι μέλλω μένιν [κ] ἐνθάδε, ἐν τ[κ] χι παραγείνο [κ] με πρ[κ]ς σὲ [κ]εἰς τὴν χώραν.

 $^{12}$  Κάλμα Ποωτοῦτι τῆ ἀδελφῆ  $^{13}$ χαίοειν.  $^{14}$  Πᾶν ποίησον συντηοῆσαι  $^{15}$  τὴν γυναῖκάν μου ἕως παρα $^{16}$  γένομε μετάδες καὶ ἀκουτᾶ $^{17}$ τι τῷ  $^{15}$  ἀδελφῷ, ὅτι ἐὰν χρίαν  $^{18}$ τινὸς ἔχη ἡ γυνή μου, ποί $^{19}$ ησον αὐτῆς τὴν χρίαν,  $^{20}$  ἕως ἔλθω, μηδὲν ἐπιζη $^{21}$ τείτω. ἀσπάζου τὰ τέκνα τῆς  $^{22}$ ἀδελφῆς  $^{20}$ μου. Ἐροῶσθαί σε εὔχομαι.

Verso: Aπόδ(og) Σαραπ[ι]άδι [π]αρὰ Κάλμα.

# 99. Einladung zum Mahl des Sarapis. — II. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos.

Oxy. I 110 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wilcken, Arch. IV 211. Deissmann, Licht vom Osten 2 264.

Das folgende Einladungsbillett ist nach demselben Schema wie die üblichen Familieneinladungen geschrieben (vgl. Kap. XII). Es ist aber von jenen zu trennen, da die  $\varkappa \lambda l \nu \eta$  des Sarapis offenbar auf ein Kultmahl hinweist, zu dem der Sarapis-Freund eingeladen wird. Vgl. S. 123.

 $^{12}Ερωτᾶ σε Χαιρήμων δειπνῆ<math>^{2}$ σαι εἰς κλείνην τοῦ κυρίου  $Σαρά<math>^{3}$ πιδος  $^{4}$ ν τῷ  $Σαραπείφ αΰριον, <math>^{4}$ ήτις ἐστὶν  $_{1}\overline{ε}$ , ἀπὸ ωρας  $\overline{\vartheta}$ .

### 100. Brief aus Alexandrien. — II/III. Jahrh. n. Chr. — Faijûm.

BGU II 385 ed. Krebs.

Dieser ergreifende Brief einer mit ihren Eltern zerfallenen Tochter gehört durch die Erwähnung von Alexandrien als Aufenthaltsort der Schreiberin (Z. 5) mit zu den Argumenten, die dafür sprechen, daß die Formel der Fürbitte beim Sarapis (Z. 1—3) speziell auf den alexandrinischen Sarapis hinweist. Vgl. S. 122 f.

 $^1\Sigma$ ερηνίλλα  $\Sigma$ ωκράτη τῷ πατρὶ πλῖστα χαίρειν. Πρὸ  $^2$ μὲν πάντων εὔχομαί σαι ὑγιαίνιν καὶ τὸ προσκύνημά σου  $^3$ ποιῷ κατ' ἑκάστην ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίῷ  $\Sigma$ αράπιδι  $^4$ καὶ τοῖς συννέοις θεοῖς. Γεινώσκειν σε θέλω ὅτι μόνη  $^5$ ἰμὶ ἐγῷ. Ἐν νόῷ ἔχης ὅτι "ἡ θυγά[τ]ηρ μου ls Αλεξάνδρειαν  $^5$ 

<sup>6</sup> ἔσσι", ἵνα καὶ εἰδῶ ὅτι πατέρα ἔχω, εἵνα μὴ ἴδωσείν με ὡς <sup>7</sup>μὴ ἔχουσαν γονεῖς. Καὶ ὁ ἐνιγών σοι τὴν ἐπιστολήν, <sup>8</sup>δὸς αὐτῷ ἄλλην περὶ τῆς ὑίας σου. Καὶ ἀσπάζομαι <sup>9</sup>τὴν μητέρα μου καὶ τοὺς ἀδελφούς μου καὶ Σεμπρῶνιν <sup>10</sup>καὶ τοὺς παρ' αὐτοῦ.

 $\overline{
m Verso}$ : (2.H.) 11 Aπό $\phi$ (os)  $\Sigma$ ωμράτη  $\times$  Σμιφᾶ ἀπὸ  $\Sigma$ ερη 12 νίλλα θυγατρὸς διὰ  $\Sigma$ αραπάμμωνος 13 ἀδελφοῦ αὐτῆς.

<sup>4 1.</sup> συννάοις.

<sup>7 1.</sup> ἐνεγκών.

### 5. ORIENTALISCHE KULTE.

101. Privatkult der Syrischen Göttin. — 222 v. Chr. — Faijûm. Vgl S. 112 f.

Magd. 2 edd. Jouguet-Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 48. Original revidiert.

Lit : Strack, Arch. II 547.

Der Text zeigt, wie orientalische Kulte auch in die griechische Bevölkerung eindrangen. Wenn hier der Soldat  $M\alpha\chi\acute{\alpha}\tau\alpha\varsigma$  sich auf seinem Besitz ein Heiligtum der  $\Sigma\nu\varrho l\alpha$   $\vartheta\epsilon\acute{o}\varsigma$  errichtet, so wird das auf die Einflüsse seiner fremdländischen Frau  ${}^{2}A\sigma l\alpha$  zurückzuführen sein, ähnlich wie in der Inschrift 51 die Verehrung der Thoeris in die Familie des Kyrenäers Demetrios sicherlich durch die ägyptische Frau eingeführt ist. Die Inschrift bei Strack, Arch. II 547 n. 25 zeigt den Fortbestand und die Weiterentwicklung dieses Privatkultes in der Familie des  $M\alpha\chi\acute{\alpha}\tau\alpha\varsigma$  nach ca. 40 Jahren. Die  ${}^{2}A\varphi\varrho o$ - $\delta l\tau\eta$   $B\epsilon\varrho\epsilon\nu l\kappa\eta$ , die nach dem Papyrus mit der Syrischen Göttin zusammen vom  $M\alpha\chi\acute{\alpha}\tau\alpha\varsigma$  verehrt wurde, ist ein Beispiel für die Verbindung der Königinnen mit dem Aphroditekult. Wahrscheinlich ist die damalige Königin Berenike, die Frau des Euergetes I damit gemeint. Die Beschwerde richtet sich gegen den bösen Nachbar Poōris, der die Witwe des Machatas hindert, eine Grenzmauer zu vollenden. Über die juristischen Formen dieser  $\emph{e}\nu\tau\epsilon\nu\slash \xi\iota\varsigma$  vgl. Bd. II Kap. I.

<sup>1</sup> Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίοειν ᾿Ασία. ᾿Αδικοῦμαι ὑπὸ Ποώο[ι]ος τοῦ σταθμούχου. Τοῦ γὰρ ἀνδρὸς <sup>2</sup> Μαχάτου σταθμοδο⟨τη⟩θέντος ἐν κώμηι Πηλουσίωι καὶ διελομένου αὐτοῦ πρὸς τὸν Ποῶριν καὶ ἀνοικοδο³μήσαντος ἐν τῶι αὐτοῦ τόπωι ἱερὸν Συρίας θεοῦ καὶ ᾿Αφροδίτης Βερενίκης, ὑπάρχοντος δὲ τοίχου τινὸς <sup>4</sup> ἡμιτελέστου ἀνὰ μέσον τοῦ τε Ποώριος καὶ τοῦ τοῦ ἀνδρός μου, ἐμοῦ δὲ βουλομένης ἐπισυντελέσαι <sup>5</sup> τὸν τοῖχον, ἵνα μὴ <sup>5</sup> ὑπέρβατον ἦι εἰς τὰ ἡμέτερα, Ποῶρις κεκώλυκεν οἰκοδομεῖν, οὐθὲν προσήκοντος <sup>6</sup> αὐτῶι τοῦ τοίχου, ἀλλὰ καταφρονῶν ὅτι ὁ ἀνήρ μου τετελεύτηκεν. Δέρμαι οὖν σου, βασιλεῦ, προστάξαι <sup>7</sup> Διοφάνει τῶι στρατηγῶι γράψαι Μενάνδρωι τῶι ἐπιστάτηι, ἐὰν φαίνηται ὢν ὁ τοῖχος ἡμέτερος, μὴ ἐπι<sup>8</sup>τρέπειν τῶι Ποώρει κωλ[ύ]σειν ἡμᾶς οἰκοδομεῖν, ἵνα ἐπὶ σὲ καταφυγοῦσα, βασιλεῦ, τοῦ δικαίου τύχω. <sup>9</sup> Εὐτύχει. <sup>10</sup>(2.H.) Μενάνδρωι. Μάλιστ[α <sup>10</sup> σ]υνδιάλυσον α[ὐτ]ο[ύς], εἰ δ[ὲ μὴ, ἀ]πόστιλον αὐτοὺς ἐπ(. . . .), ὅπ(ως) ἐπ(ὶ) . . . . ( Έτους) κε Λώιου πς Χοίακ ῖγ.

 $Verso: ^{11}(3. H.) ("Ετους)$  με Λώιου πε Χοίακ ιγ  $^{12}$  Άσία πρὸς Ποῶριν περί . . . . . .

2 σταθμοδο $\langle \tau \eta \rangle$ θέντος emend. W. tig gemacht, bedürfen der Nachprüfung. 10 Meine Lesungen (von sl an), flüch-  $\mathring{\epsilon}\pi(\phantom{x})=\mathring{\epsilon}\pi^*$  έμέ?

102. Isis Nanaia. — 193 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 129 f.

Lond. II n. 345 S. 113/4 ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 239.

Lit.: Otto, Priester u. Tempel vgl. Index II S. 400. Wilcken l. c.

Daß die babylonische Göttin Nanā in Alexandrien einen Tempel hatte (Ναναῖον), lehrte uns Oxy. I 34 Verso. Der folgende Text zeigt, daß ihr Kult auch ins Land eingedrungen war. Sie erscheint hier als eine Form der Isis, die im Dorfe Nablas (oder Nabla) verehrt wurde. Auch sonst ist diese Pastophorenliste für manche Kultfragen von Interesse. Vgl. Otto ll. cc.

<sup>1</sup>Αοποκρατίωνι τῶι καὶ Ἱέρακι βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) ἀρσινοείτον Ἡρακλείδον μερίδ(ος)  $^2\pi$ [αρ]ὰ Παλήμεως Ατρείονς καὶ Εὐρήμονος Χράτον τῶν  $\overline{\beta}$  πρεσβ(υτέρων) παστοφόρων  $^3$ ἱεροῦ λογίμου τῆς ἐπὶ κώμης Ναβλα Ἰσιδος Ναναίας καὶ Σεράπιδος καὶ ἀρπο $^4$ κράτου καὶ [Σ]ούχου θεῶν μεγίστων καὶ τῶν συννάων θεῶν ἀπολυσί(μων) τὴς λαογρα(φίας)  $^5$ καὶ τῶν  $^5$ ἄλλων τελεσμάτων πάντων καὶ ἀσύλων. Γραφὴ παστοφόρων  $^6$ καὶ χειρισμοῦ) τοῦ ἐνεστῶτος α (ἔτους) [Λ]ουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτ[ $^1$ ν]ακος  $^7$ Καίσαρος τοῦ κυρίου.

3 Beachte, wie hier Sarapis zwischen Isis und Harpokrates ganz an die Stelle

des Osiris getreten ist.

4 Frei von Kopfsteuer waren nur die Priester innerhalb des von der Regierung konzessionierten Numerus. Vgl. BGU 1,16. (62 II).. Zu ἀπολύσιμος vgl. Grenfell-Hunt Teb. II S. 61.

5 Hier erscheint die Asylie als ein persönliches Privileg der Priester wie die Freiheit von der Kopfsteuer und den τελέσματα, ähnlich wie in den Ehreninschriften ἀσυλία und ἀτέλεια ἀπάντων an Personen verliehen wird. Vgl. z. B. Dittenberger, Or. Gr. I 66 (vgl. Otto II 247 An. 5). Der Tempel dieser Priester hatte jedenfalls nicht Asylie. Vgl. hierzu S. 114.

6 Zu χειρισμός vgl. 91.

### 6. ZUM HERRSCHERKULT.

103. Aktpräskript. — 261 v. Chr. — Mittelägypten.

Hib. 85 edd. Grenfell-Hunt.

Aus der großen Fülle der für die Geschichte des Herrscherkults so wichtigen Aktpräskripte können hier nur ein paar Stichproben gegeben werden, um die Entwicklung anzudeuten. Im übrigen sei auf die oben S. 97 ff. angegebene Literatur verwiesen.

Ich schicke kurze Bemerkungen über einige noch ältere Aktpräskripte voraus. Die älteste z. Z. bekannte datierte Papyrusurkunde (Eleph. 1) vom J. 311 v. Chr. trägt folgendes Datum: ἀλεξάνδοον τοῦ ἀλεξάνδοον βασιλεύοντος ἔτει εβδόμωι, Πτολεμαίον σατραπεύοντος ἔτει τεσσαρεσκαιδεκάτωι μηνὸς Δίον. Damals gab es in Alexandrien also noch keinen eponymen Priester. Vgl. hierzu oben S. 97. Dagegen tritt ein solcher in den ebendort zitierten Texten von 285/4 und 284/3 (Eleph. 2—4, Hib. 84 a) auf, ohne daß der Gott genannt wäre. Ebenso ist's auch noch im J. 282/1 oder 279/8 in Hib. 97: Βασιλεύοντος Π[τολεμα]ίον τοῦ Πτο[λεμαί]ον (ἔτονς) ἡ (oder ξ) ἐφ' ἰερέως Λ[ιμ]ναί[ο]ν τοῦ ἀπ[ο]λλὼ μην[ὸς] ἀπελλαίον κξ. Dagegen nennt z. B. der folgende Text von 261 nicht nur den Hauptgott (Alexander), sondern auch die im Kult seit 270 mit ihm verbundenen θεοὶ ἀλδελφοί, dazu die Kanephore der Arsinoë. Es scheint fast, daß der Gottesname Alexandros

im Priestertitel der Aktpräskripte erst hinzugefügt wurde, als der Hinzutritt der θεοί 'Αδελφοί direkt dazu nötigte.

<sup>1</sup>Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ <sup>2</sup>Πτολεμαίου καὶ τοῦ υἰοῦ Πτο[λε]<sup>3</sup>μαίου (ἔτους) κδ ἐφ' ἱερέως Ἀριστονι<sup>4</sup>κου τοῦ Περιλάου Ἀλεξάνδρου
<sup>5</sup> <sup>5</sup>καὶ θεῶν Ἀδελφῶν, καν[η]φόρου Ἀρσι<sup>7</sup>νόης Φιλαδέλφου Χα[ρέας] τῆς
Ἀπίου μηνὸς Μεσορή. ¦

### 104. Aktpräskript. — 239 v. Chr. — Oxyrhynchos.

Hib. 89 edd. Grenfell-Hunt.

 $^{1}$ Βασιλεύοντ $[os\ Πτολεμ]$ αίου τοῦ Πτολεμαίου  $^{2}$ καὶ Αρσινόης  $\vartheta \epsilon [\tilde{a}v$  Αδελφῶν] (ἔτους) η ἐφ' [ἱε]ρέως Ὁνο[μ]ἀσ¾του τοῦ Πύργ[ωνος Αλεξάνδρου καὶ]  $\vartheta \epsilon \tilde{a}v$  Αδελφῶν καὶ  $\vartheta \epsilon ^{4}$   $\tilde{a}v$  Εὐεργετ $[\tilde{a}v$ , κανηφόρου Αρσιν]όης  $\Phi$ ιλαδέλφου Αρχε $^{5}$ στράτ $[\eta \varsigma \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ Κτησικλέους]$  μηνὸς Περιτίου ἐν Θάλ- $^{6}$  $\vartheta \epsilon [\iota]$  το $[\tilde{v}\ Oξυρυ]$ γχίτ[ov].

### 105. Aktpräskript. — 173 v. Chr. — Faijûm.

Amh. 43 edd. Grenfell-Hunt (Taf. 8). Lit.: Kornemann zu P. Giss. 2, 2.

Inzwischen waren durch Philopator die Đεοὶ Σωτῆφες an die Spitze der apotheosierten Ptolemäer gestellt worden. Die Namen des Alexander-Priesters und der Athlophore konnte ich erst mit Hilfe des neuen Paralleltextes Giss. 2 in der Photographie erkennen. Vgl. Kornemann 1. c.

1 Βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτοας θεῶν Ἐπιφανῶν ἔτους ὀγικου ²ἐφ' ἱερέως Ἡρακλεοδώρου ἀπολλοφάνου ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρων καὶ θ[εῶ]ν ἀλελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν ³καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θεῶν Φιλομητόρων, ἀθλοφόρου Βερενίκη[ς] Εὐ⟨ερ⟩γέτιδος Σαραπιάδος ἀπολλων⟨ίου⟩, ⁴κανηφόρου ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἀριστοκλείας τῆς Δημητο⟨ί⟩ου, ἱερείας ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῆς Πτολεμαίου μηνὸς Αώιου τρεισκαιδεκάτηι Μεχείρ τρεισκαιδεκάτηι, ἐν τῆι δεονοπαίου Νήσωι τοῦ ἀρσινοίτου νομοῦ.

### 106. Aktpräskript. — 139 v. Chr. — Latopolis.

Grenf. II 15 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 524 f. Kenyon zu Lond. III S. 7.

Dieses Präskript hat manche Eigentümlichkeiten, selbst gegenüber P.Lond. III S. 7, der ihm am nächsten verwandt ist.

ἔτ]ους λβ ἐφ' ἱερέως τοῦ ὄντος ἐν 'Αλεξανδοείαι 'Αλεξάνδοου <sup>3</sup>[καὶ θεῶν] Σωτήρων καὶ [δεῶν 'Αδελφῶν καὶ δεῶν] Εὐεργετῶν κα[ὶ δεῶν Φιλ]οπατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θεοῦ Φιλομήτορος καὶ θεοῦ ⁴[Εὐπάτο]ρος καὶ θεῶν Εὐ[εργετῶν, ἀθλοφόρο]υ Βερενίκης Εὐεργέ[τιδος, καν]ηφόρου Άρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας Άρσινόης Φιλοπάτορος 5[τῶν ὄν]των ἐν 5 Άλεξαν δοείαι, ἐν δὲ Πτολ]εμαίδι τῆς Θηβαίδ[ος ἐφ' ἱερέω]ν Πτολεμαίου Σωτῆρος καὶ βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ [Εὐεργέτο]υ καὶ Σωτῆ[ρος έαυτῶν Εὐχαο]ίστου καὶ τοῦ βήμ[ατος τοῦ χ]ουσοῦ τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου θεοῦ Εὐεργέτου καὶ Σωτῆρος [ξαυτῶν] Εὐχαρίστο[υ, Πτολεμαίου θεού Φιλα δέλφου, Πτολεμαίου Εύ[εργέτ]ου, Πτολεμαίου Φιλοπάτορος, Πτολεμαίου θεοῦ Ἐπιφανοῦς 8 [καὶ Εὐχα]οίστου π[ατρός? θεᾶς? Φιλο μήτορος Δικαιοσύνη[ς, Πτο]λεμαίου θεοῦ Φιλομήτορος, Πτολεμαίου θεοῦ Εὐπάτορος, <sup>9</sup>ί[ε]ρειῶν βασιλίσσης Κλε[οπ]άτρας τῆς ἀδελφῆς καὶ βασι- $\lambda$ lσσης  $K\lambda$ [εοπά]τρας τῆς γυναικὸς καὶ βασιλίσσης  $K\lambda$ εοπάτρας τῆς  $^{10}$   $\vartheta v_{-10}$ γατοὸς καὶ Κλεοπάτρας τῆς μητρὸς θεᾶς Ἐπιφανοῦς, καν[ηφόρου Αρσι]νόης Φιλαδέλφου των οὐσων έμ Πτολεμαίδι, μηνός 11 Θωνθ πε έν Λάτων πόλει τῆς Θηβαίδος ἐπ' ἀπολλωνίου ἀγορα[νόμο]υ.

8 Zu meiner Ergänzung π[ατοὸς θεᾶς Φιλο[μήτορος vgl. Arch. l. c. Am Original ist zu entscheiden, ob vor θεᾶς noch Κλεοπάτρας Platz hat. Jedenfalls kann wegen

Δικαιοσύνης doch wohl nur eine Königin gemeint sein, und nach dem Platz kann hier nur die Tochter des Epiphanes gemeint sein.

### 107. Aktpräskript. — 127 v. Chr. — Hermonthis.

BGU III 993 ed. Schubart.

Eine Besonderheit dieses Präskriptes ist, daß hiernach die eponymen Priester Alexandriens sich damals im Kriegslager des Königs befanden. Der Papyrus ist damit ein wichtiges Dokument für die Geschichte der inneren Kämpfe. Vgl. S. 5. Daß der Kampf des Königs gegen Kleopatra II geht, zeigt ihr Fehlen im Präskript.

¹ Βασιλεύοντος Πτολεμαίου θεοῦ Εὐεργέτου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν Ἐπιφανῶν ² καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς γυναικὸς θεᾶς Εὐεργέτιδος ἔτους τρίτου καὶ τεσσαρακοστοῦ ³ ἐφ' ἱερέως τοῦ ὄντος ἐν τῶι τοῦ βασιλέως στρατοπέδωι ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρων ⁴ καὶ θεῶν ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ ⁵θεοῦ Φιλομήτορος καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, ἀθλο- 5 φόρου Βερενίκης ⁶ Εὐεργέτιδος, κανηφόρου ἀρσινόης Φιλαδέλφου, ἱερείας ἀρσινόης Φιλοπάτορος τῶν οὐσῶν τἐν τῶι τοῦ βασιλέως στρατοπέδωι, ἐν δὲ Πτολεμαίδι τῆς Θηβαίδος ἐφ' ἱερέων Πτολεμαίου εμὲν Σωτῆρος τῶν ὅντων καὶ οὐσῶν ἐν Πτολεμαίδι μηνὸς Χοίαχ ὀκτωκαίδεκάτη ἐν Ἑρμώνθει ²τοῦ Παθυρίτου τῆς Θηβαίδος ἐπ' ἀπολλωνίου καὶ Σαραπίωνος ἀγορανόμων.

108. Aktpräskript. — 227 n. Chr. — Herakleopolis.

CPR I 64 ed. Wessely.

Diese bisher nur in einigen herakleopolitischen Urkunden des CPR vorkommenden Präskripte dieser Zeit sind immer noch ein Rätsel. Vgl. oben S. 119. 121. Formell schließen sie sich an die Präskripte der ausgehenden Ptolemäerzeit an, in denen man in ähnlich summarischer Weise verfahren ist.

1"Ετους ἕκ[του] Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου 2'Αλεξάνδρ[ου Εὐσ]εβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ ἐφ' ἱερέ[ων τῶν ὄ]ντων ³ἐν ἀλεξανδ[ρεία] καὶ τῶν ἄλλων τῶν γραφομένων [κοινῶν μ]ηνὸς ⁴'Αρτεμισίου Φ[αμ]ενὼθ ὀγδόη δι' ἐπιτηρητῶν ἀγορανομ[ίας] μερῶν δμέσης Πεενάμεως τοῦ 'Ηρακλεοπολίτου.

109. Die ägyptischen Königstitulaturen des Philopator. — Ende des III. Jahrh. v. Chr.

P. München ed. Wilcken, Arch. I 483. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 246.

Auf die historische Bedeutung dieser z. Z. ältesten griechischen Übersetzung einer ägyptischen Königstitulatur ist oben S. 107 hingewiesen worden. Meine Ergänzungen des Fragmentes beruhen auf den hieroglyphisch erhaltenen Titeln des Königs (vgl. Lepsius' Königsbuch). Inzwischen hat Spiegelberg das Fragment eines dreisprachigen Priesterdekretes aus der Zeit desselben Königs ediert (Cat. Général du Musée du Caire, Die demot. Inschriften 1904 n. 31088 S. 14 ff.), dessen griechisches Stück meine Herstellung des Münchner Fragmentes bestätigt. Im Cairener Fragment stehen die Titel im Genitiv (in der Datierung Βασιλεύοντος κτλ.), im Münchner Fragment aber im Nominativ. Letzteres läßt darauf schließen, daß es wohl einem königlichen Erlaß angehörte. Das ist für die Sprachenfrage sehr wichtig. Die oben betonte Schwäche der Regierung des Philopator tritt darin deutlich zutage. Zur Erklärung der Titulaturen verweise ich auf meinen Kommentar im Arch. l. c.

1[.....] . ν ὧι ὁ π[ατὴο . . . . .] ²[...] . [....] . ν, κύοιος βα[σιλειῶν ὁ μεγαλόδοξος] ³[ὁ εὐσε]βὴς τὰ ποὸς θεούς, ἀν[θ]ο[ώπων

δ δὲ σωτήο,] ⁴[ἀντιπ]άλων ὑπέοτερος ὁ τὴ[ν Αἴγνπτον . . . . .] ⁵[καὶ τ]ὰ
ἱερὰ ἐπανορθώσας καὶ τ[οὺς νόμους τοὺς καταστα] ⁶[θέντας?] ὑπὸ τοῦ μεγίστον καὶ μ[εγίστον καὶ μεγίστον Ἑρμοῦ] ¹[. . .]ων, κύριος τριακοντετη[οίδων καθάπερ ὁ "Ηφαι] Ἦστος ὁ] μέγας, βασιλεὺς καθάπερ [ὁ "Ηλιος,
μέγας βασιλεὺς] ³[τῶν τε ἄν]ω καὶ τῶν κάτω χωρ[ῶν, ἔκγονος θεῶν]

10 ¹¹ [Εὐεργε]τῶν, δν ὁ "Ηφαιστος ἐδοκ[ίμασεν, ὧι ὁ "Ηλιος ἔδω] ¹¹ [κεν τὸ
κρ |άτος, εἰκὼν τοῦ Δι[ός, νίὸς τοῦ 'Ηλίον,] ¹² [Πτολεμαῖ]ος αἰωνόβιος ἠγα[πημένος ὑπὸ τῆς "Ισιδος] ¹³[. . . . .] . . . Λύρων [. . .

**110. Ein ὅρκος βασιλικός.** — 200 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 107.

Petr. II 46 (a b) ed. Mahaffy (mit Tafel 14). Nachtr. von Grenfell, Petr. App. S. 9. Wilcken, GGA 1895, 161 ff. Revillout, Mélanges S. 306 ff. Neu abgedruckt von Smyly, Petr. III 57 S. 164. Nachtr. von Wilcken ebend. p. XVIII. Lit: Wilcken, Ostraka I 550 ff. Wenger, Sav. Z. 23, 179 ff. 242.

Im ὅρπος βασιλικός, d. h. dem Eid beim regierenden König, tritt der König an die Stelle der Götter, oder tritt neben sie (dann immer an erster Stelle, vor ihnen). Der Königseid wird nicht nur mündlich geschworen (die Mündlichkeit bezeugt z. B. Theb. Bank. 11, 17: δοκος δν ωμοσεν καὶ ὑπεγειρογοάφησεν), sondern auch niedergeschrieben von dem, der den Schwur leistet. Darum heißt er δοπος γοαπτός (Par. 63 II 38 ff.) oder γεγοαμμένος (wie im folgenden Text Z. 12) oder γειρογραφία (Wilchen, Deutsch. Lit. Z. 1902, 1143). Im Gegensatz zum Tempeleid (vgl. 110A) scheint nach dem bisher vorliegenden Material in der Ptolemäerzeit der Königseid immer nur im Interesse der Regierung, nicht im privaten Interesse verlangt und geschworen zu sein. - Die ältesten Beispiele liegen uns aus der Zeit des Philadelphos vor. Vgl. im besonderen Petr. III 56 (b) S. 162: ὀμνύει -βασιλέα Πτολεμαΐον καὶ 'Αρσινόην Φιλάδελφον θεούς 'Αδελφούς, wo die verstorbene (daher nicht βασίλισσαν) Königin mit aufgenommen ist. Vgl. auch Petr. III 56 (a) und das Fragment Rev. P. 86, 10. Komplizierter ist die Formel in der folgenden Urkunde. Hier sind zum regierenden König die göttlichen Vorfahren hinzugefügt, außerdem auch Sarapis und Isis und alle anderen Götter und Göttinnen. Die Reihenfolge der Vorfahren ist äußerst konfus (Ptol. IV, II, III, I) und kann kaum einem offiziellen Schema entsprechen. Aus späterer Zeit liegt eine ganz einfache Formel vor, die nur den regierenden König nennt, Theb. Bank. 11: ὀμνύω βασίλισσαν Κλεοπάτραν θεὰν Φιλομήτορα Σώτειραν (vom J. 131). Die angeführten Beispiele zeigen, daß es üblich war, bei dem König als Gott zu schwören. Nur in Rev. P. 86, 10 scheint es anders zu liegen. Zur Ergänzung der Königin ist hier kein Platz, und Philadelphos allein hatte keinen Kult. Wenn in unserer Urkunde der König nicht als Gott erscheint, so ist zu untersuchen, ob der König damals, in seinem 4. Jahre, überhaupt schon apotheosiert war. In seinem 2. Jahre war er es noch nicht. Vgl. Otto I 180. Diese Fälle zeigen jedenfalls, daß die Apotheose nicht Vorbedingung für den Königseid ist. — Über den Gegenstand des folgenden Eides, eine Bürgschaft für einen Steuerpächter vgl. Kap. V.

<sup>7</sup> Θεότιμος Εὔφρονος Θρᾶιξ τῶν οὔπω ὑπὸ ἱππάρχην (ὀγδοηκοντάρου-ρος) ὁμολογῶ ἐνγυᾶσθαι εἰς ἔκτισιν <sup>8</sup> Φίλιππον τὸν ἐξειληφότα τὴν ἀπόμοιραν εἰς τὸ δεύτερον ἔτος τῶν περὶ Φιλαδελφέαν <sup>9</sup>τόπων ἀμπελώνων καὶ παραδείσων ταλάντου ένὸς καὶ δραχμῶν τρισχιλίων <sup>10</sup> καὶ τὸν αὐτὸν εἰς τὴν ἔγληψιν τῶν περὶ Βουβάστον ἀμπελώνων καὶ παραδείσων <sup>11</sup> δραχμῶν τρισχιλίων ὥστε εἶναι τὸ π[ᾶν] τάλαντα [β], πρὸς ἃ ὑποτίθημι τὴν ὑπάρχουσάν <sup>12</sup>μοι οἰκίαν καὶ τὰ συνκύροντα ἐν Εὐεργέτιδι κ[αὶ] ὀμώμοκα [τὸν] γεγραμμένον ὅρκον βασιλικὸν <sup>13</sup>κατὰ τὸ σύνβολον τοῦτο.

### 110A. Ein Tempeleid. — 110 v. Chr. — Theben.

Ostrakon Lamer ed. Wilcken, Zeitschr. f. Ägypt. Sprache 48 (1910): "Ein Schwur im Chons-Tempel von Karnak."

Dieses mir erst kürzlich bekannt gewordene Stück schiebe ich hier ein. um im Gegensatz zum Königseid den beim Lokalgott geschworenen Tempeleid der Ptolemäerzeit zu illustrieren. Wie ich l. c. ausgeführt habe, sind diese beiden Eidesarten schärfer, als es bisher geschah, von einander zu scheiden. Erwähnt werden Tempeleide in Rev. P. 56, 8; Par. 46, 12; Par. 63 II 38 ff. (s. unten); Grenf. I 11 (vgl. Bd. II [32]). Schriftliche Formulierungen solcher Eide, die noch geschworen werden sollen, liegen vor in Wilcken, Griech. Ostraka II n. 1150 (Bd. II [49]) und dem folgenden Stück. Außerdem hat E. Revillout eine große Zahl von demotischen entsprechenden Eidesformulierungen ediert in Rev. Egyptol. IV 140 f. V 23. Vgl. auch H. Brugsch, Thesaurus V S. 1045 und P. Straßb. demot. 12. Auch sie beziehen sich auf den zukünftigen Eid. Vgl. Aeg. Z. l. c. Wenn auch der Tempeleid vorher schriftlich formuliert wird, und der Vollzug des Eides dem, der im Tempel geschworen hat, durch Subskription bestätigt wird (P. Straßb. demot. 12), so ist es doch kein schriftlicher Eid (σοκος γραπτός. χειρογραφία) in dem Sinne wie der Königseid, zu dessen Vollzug die Niederschrift des Eides durch den Schwörenden gehört (110). Dieser Gegensatz tritt deutlich in der Gegenüberstellung in Par. 63 II 38 ff. hervor, den ich in Aeg. Z. l. c. folgendermaßen ergänzt habe: δοκους παρ' ὑμῶν λαβεῖν μὴ μόνον έπὶ τῶ[ν ίεο] ῶν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν βασιλέων γραπ[τοὺς], wo γραπτούς nach der Wortstellung sich nur auf die Königseide bezieht. Wohl ist nach diesen Worten der Tempeleid gelegentlich auch von der Regierung verlangt worden, aber das Charakteristikum des Tempeleides im Gegensatz zu dem Königseid ist seine Anwendung im privaten Interesse. Vgl. Rev. P. 56, 8, wo das Gesetz jedem Untertanen freistellt, in gewissen Fällen von einem anderen einen Tempeleid zu verlangen (und zwar nicht nur den Ägyptern, sondern allen Untertanen), vgl. auch Par. 46, 12, Grenf. I 11, Ostrakon II n. 1150. Diese Tempeleide wurden entweder im Verfolg einer gerichtlichen Verhandlung von der einen Partei der anderen auferlegt oder auch ohne solche gerichtliche Vermittelung verlangt. Im ersteren Falle übernahm die Behörde die richtige Ausführung, indem sie den Wortlaut des zu schwörenden Eides fixierte und ihn einem δοπωμότης übergab, in dessen Gegenwart der Eid im Tempel zu schwören war. Vgl. Grenf. I 11 (Bd. II [32]). Im übrigen verweise ich auf meine Ausführungen in der Aeg. Z.

Der folgende Eid ist offenbar rein privatim vereinbart worden. Herakleides und Kephalon haben in Vereinsangelegenheiten eine Differenz miteinander gehabt, sie haben dann auf dem Dromos des Apollotempels eine Vereinbarung (συνθήκαι) miteinander getroffen, wonach Herakleides sich verpflichtete, den von ihnen festgesetzten Eid (Z. 4—19) zu leisten. Darin verspricht er, wenn sein Vater sterbe, seinen Sohn in den Verein einzuführen. Es ist ferner von ihnen vereinbart worden, daß, wenn Herakleides den Eid leistet, Kephalon dem Verein ein Keramion Wein zu stiften habe, wenn er aber nicht schwört, dem Herakleides selbst dies Keramion zu liefern zufalle. Der Schreiber Perigenes, dem sie die συνθήκαι übergeben haben, scheint hier dieselbe Rolle zu spielen wie der δοκωμότης beim gerichtlichen Verfahren. Die Subskription in 27/8 zeigt, daß in diesem Falle schließlich ein anderer Eid geschworen ist.

<sup>1</sup> Όρχος, δν δεῖ ὀμόσαι 'Ηρακλείδην <sup>2</sup>Λευκίου Κεφάλωνι Περιγένου <sup>3</sup> ἐπὶ τοῦ Χεσεβαιήου τῆι χδ <sup>4</sup> τοῦ Αθὺρ τὸ (ἔτος) η·,,Νὴ τοῦ τον τὸν 5 'Ηρακλῆ καὶ τοὺς συν <sup>6</sup> νάους θεοὺς εἶ μὴν ἄτε <sup>7</sup> διενεκθέντες πρὸς ἕαυτοὺς <sup>8</sup> ἐπὶ τοῦ δρόμου τοῦ ἀπολλωνι <sup>9</sup>ήου τῆ  $\bar{\beta}$  τοῦ αὐτοῦ μηνὸς <sup>10</sup> τὰς 10 συνθήκας ἐδώκα <sup>11</sup> μεν Περιγένη τῶι γραμ <sup>12</sup> ματεῖ, διότι ἐὰν τελευ <sup>13</sup> τήση δ πατήρ μου, εἰσά <sup>14</sup> ξω τὸν ἐμαυτοῦ υἱὸν <sup>15</sup> εἰς τὴν σύνοδον. Περὶ <sup>16</sup> δὲ 15 ἕτέρου τινὸν πράγματος <sup>17</sup> ὅρος οὐθεὶς γέγονεν.

Verso:  $^{18}$  Οὐθὲν ψεῦδος ἐν τῷ  $^{19}$  ὅρκῷ ἐστίν."  $^{20}$ 'Ομόσαντος δὲ αὐτοῦ 20  $^{21}$  ἐκτείνειν τὸν Κεφά $^{22}$  λωνα τῷ κοινῷ οἴνου  $^{23}$  κε(ράμιον) α παραχρῆμα,  $^{24}$  μὴ ὀμόσαντος δὲ τοῦ  $^{25}$  Ηρακλείδου ἐκτείνειν  $^{26}$  αὐτὸν τὸ κεράμιον. 25  $^{27}$ (2. Η.) Διορκείσξη ἄλ(λος)  $^{28}$  ὅρκος.

2 Zu Περιγένου (statt Περιγένους) paßt

Περιγένη in 11.

3 Χεσεβαιῆον ist der Name des Chons-Tempels von Karnak. In 5 wird Chons als Ἡρακλῆς bezeichnet. Vgl. Aeg. Z. l. c.

3 Die Zahl korrigiert, vielleicht ιδ.
7 l. διενεχθέντες. Am Schluß scheinen v und ς am Rande übereinander angebracht zu sein, wie das ς über πράγματο in 16.

8 Der Apollotempel ist nach Steindorff der Tempel des Month von Theben, der als Falke verehrt wurde.

16 1. τινος.

17 Gegen die vielleicht naheliegende Annahme őgros für őgos spricht das Perfektum yéyover.

23 κε(οάμιον) mit dem Monogramm K

geschrieben.

27 = Διωρκίσθη. Lesung unsicher.

## 111. Ein Schwur bei Augustus. — 6 n. Chr. — Faijûm.

CPR 224 ed. Wessely. Nachtr. von Zereteli nach dem Original (brieflich).

Es ist bemerkenswert, daß in der folgenden Urkunde der Kaisereid nicht im Interesse der Regierung, sondern, wie es scheint, in rein privatem Interesse geschworen wird. Er wird hier also in einem Falle angewendet, in dem nach den Ausführungen zu 110A in der Ptolemäerzeit der Tempeleid zu erwarten gewesen wäre. Einen sicheren Beleg für das Fortbestehen des

Tempeleides in der Kaiserzeit habe ich bisher nicht finden können. Vielleicht ist der Gonog in den Übersetzungen demotischer Verträge der Kaiserzeit bei Spiegelberg, P. Straß, demot. S. 10, als Tempeleid zu fassen, aber sicher ist es nicht. Eine vollständige Durcharbeitung des Materials, die mir z. Z. nicht möglich war, wird diese Frage vielleicht klären. Jedenfalls finden wir (worauf ich in der Aeg. Zeitschr. 48 hinwies) später in der christlichen Zeit den Kircheneid, den man gern als Umwandlung des alten Tempeleides fassen würde. Vgl. P. Stud. Pal. III n. 343, 4 (VI/VII S.): ἐφ' ὧ σε καταβαλεῖν μοι σωματικόν δοκον έν τη τοῦ θεοῦ άγία ἐκκλησία ώς ταῦτα ἡγόρασας κτλ. Für die Anlehnung an den Tempeleid spricht auch die Charakterisierung als σωματικός όρκος, d. h. sacramentum corporaliter praestitum (vgl. Cod. Iust. 2, 27, 1; 2, 42, 3). Auch der Kircheneid ist also wie der Tempeleid kein δρκος γραπτός.

In der Schwurformel hat die Regierung des Augustus in Ägypten direkt an die Ptolemäer angeknüpft, insofern hier der Eid beim König selbst beibehalten und nicht der beim genius eingeführt wurde. In BGU II 543 vom 10. Jan. 27 v. Chr. lautet die Formel: ὄμνυμι Καίσαρα Αὐτοπράτορα θεοῦ υίον. Wenn hier beim Caesar Imperator divi filius geschworen wird, so zeigt die staatsrechtlich korrekte römische Nomenklatur, die den Faijûmern sonst fernliegt, daß die Formel von der Regierung vorgeschrieben ist. Dann ist aber dasselbe auch von der Eidesformel der folgenden Urkunde anzunehmen, in der Octavian, nach Erlangung des Augustustitels Ζεὺς Ἐλευθέοιος Σεβαστός genannt wird, Vgl. S. 120. Ebenso heißt Augustus auch in den Eiden aus der Zeit des Tiberius, der darin als der deor Lids Elevdeolov Σεβαστοῦ νίὸς bezeichnet wird. Vgl. Oxy. II 253 und 240. Augustus ist der einzige Kaiser geblieben, der in der Schwurformel als Gott bezeichnet ist. Über die weitere Entwicklung der Formel s. 114.

 $^{1}$  ['Aντίγρ(αφον) χει] $_{0}$ ογρ(αφίας). ("Eτους) λε Καίσαρος Παχὼν  $\beta$ . "Ομνυ[μι] <sup>2</sup> [Καίσαρα] Αὐτοκράτορα θεοῦ υ[ίὸν] Δία Ἐλευθέριον <sup>3</sup> [Σεβαστὸν] Ἡρακλείδης Πα[νι]σκου Μακεδών  $^{4}$ [τῶν κα]τοίκων ἀρείωι Ἡρ[ώδ]ου 5 Μακεδόνι τῶν <sup>5</sup> [κατοίκ]ων εἶ μὴν ἐνμενεῖν ἐν πᾶσι [το]ῖς κατὰ <sup>6</sup>[τὴν συν γραφήν της δμολ(ογίας), ην συνγέγραμμαί σοι [τη ένεστώσ]η ημέρα ύπερ τοῦ παρακεχωρηκέ $\frac{8}{2}$ [ναι σοι καὶ τοῖς] ἐκγόνοις σου ἐπὶ τὸν ἄπαντα 10  $\chi g \acute{o} v o(v)$   $^{9}$   $[\tau \grave{o} \ \acute{v} \pi \acute{a} g \chi o v \ \acute{e} \mu] a v \tau \ddot{\omega} i \ \dddot{\eta} \mu i \sigma v \ \mu \acute{e} g o s \ no i v \grave{o} v \ \kappa a \dot{i} \ \acute{a} \delta i \frac{10}{2}$   $[\alpha \acute{i} g \epsilon \tau o v]$ τοῦ] τρίτου μέρου[ς] κοινοῦ καὶ ἀδιαιρέτο(v) 11 [κλήρου κα]τοικικοῦ ἀρου- $\tilde{Q}$  $\tilde{\omega}\nu$   $\tilde{\mu}$   $\tilde{\eta}$   $\tilde{0}$  $\tilde{\sigma}$  $\tilde{\omega}\nu$   $\tilde{\epsilon}$  $\tilde{\chi}\nu$  $\tilde{\chi}$  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\eta}$   $\tilde{\tau}$  $\tilde{\epsilon}$  $\tilde{\pi}$  $\tilde{t}$  $\tilde{\epsilon}$  $\tilde{\eta}$  $\tilde{\tau}$  $\tilde{t}$  $\tilde$  $^{13}[\tau\omega\nu\ \dot{\epsilon}\nu\ \tau\varrho\iota]$  or  $^{14}[\Theta$  emist $^{14}[\Theta$  emist $^{14}[\Theta$  emist $^{13}[\Theta$  emist $^{13}[\Theta$  emist $^{14}[\Theta$  emist $^{14}[\Theta$  emist $^{14}[\Theta$  emist $^{13}[\Phi]$   $^{14}[\Theta$  emist $^{14}[\Theta]$   $^{14}[\Theta]$  15  $\tilde{\omega}[v \ \gamma \varepsilon l \tau o \nu \varepsilon \varsigma] \ \tau o \tilde{v} \ \delta \lambda o v \ ^{15}[\dots \dots \pi] \alpha \sigma \eta$ . Hier bricht der Papyrus ab.

<sup>1</sup> ὄμνυ[μι] Zer.

<sup>[</sup>Καίσαρα] Zer. W. [Σεβαστὸν] W.

<sup>4 [</sup>τῶν κα] und τῶν Zer. 5 [πατοίπ]ων und πατά Zer. 6 [τὴν συν] Zer.

<sup>7</sup> παρακεχωρηκέ[ναι] Zer

<sup>9</sup> Zer. (die Zeile fehlt bei Wess.).  $\xi\mu$ ] $\alpha v$ - $\tau \tilde{\omega} \iota$  erg. W.

<sup>10 [</sup>αίοετον τοῦ] Zer. 12 [ἐπὶ τὸ πλέ]ον Zer. 13 Zer.

<sup>14 [</sup>Θεμίσ(του) W. μερί]δος ὧ[ν Zer.

### 112. Ein alexandrinischer Kaiserkult-Verein. — 6 v. Chr. — Alexandrien.

BGU IV 1137 ed. Schubart. Lit.: F. Blumenthal, Arch. V Heft 3.

In diesem Papyrus tritt uns ein dem Kult des Augustus geweihter Verein entgegen. Wenn der Verein den Augustus als θεὸς Αὐτοκράτωρ Καΐσαρ bezeichnet, so fällt das in dem alexandrinischen Milieu nicht auf und kommt auch sonst im Privatkult vor (vgl. die Inschrift im Arch. II S. 429 n. 3), widerspricht aber der offiziellen Auffassung. Die letztere kommt zum Ausdruck in dem Datum Z. 1 (Καίσαρος). Als Vereinsbeamte lernen wir kennen einen συναγωγεύς καὶ προστάτης, einen εερεύς und einen γυμνασίαργος. Der Verein scheint zum größten Teil aus Sklaven des kaiserlichen Haushaltes zu bestehen. Das dem Namen nachgestellte Καίσαρος ist hier wie sonst als servus Caesaris zu fassen. Vgl. Blumenthal l. c. gegenüber Schubart Arch. V 117.

 $^{1}$ Έτους κε Καίσαρος  $^{\prime}$ Αθύρ κ $\beta$  ἐπὶ τῆς γε $[νη]^2$ θείσης συναγωγῆς ἐν τῶ Παρατόμωι συνόδου 3 Σεβαστῆς τοῦ θεοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος, ῆς συνα[γωγεύς] 4 και προστάτης Πρίμος Καίσαρος, ίερεύς Ιουκοῦνδ[ος]  $^{5}$  Kaloagos, γυμνασίας χος Αλέξανδ[00]ς [συμπαρ]ον[6των τῶν πλείστων. 5Έπεὶ συντετάχαμεν [τῶι] ποοκιμένωι ἱερεῖ Ἰουκούνδωι [ἀφ'] ὧν ἔχει τῆς 8 συνόδου πεφαλαίων έπιδέξασθαι . υισω Καίσαρος 9 αποδοῦ[ν]αι ύπερ Συντρόφου τοῦ Καίσαρος συνοδείτου  $^{10}$ [έως]  $\mu$ [ι]ᾶς (?) τριακάδος τ[ο]ῦ ἐνεστῶτος  $^{10}$ έτους ἃς [δ] 11 [φεί] λει αὐτῶι ἀργυρίου Πτολεμαι[κ]οῦ (δραχμάς) οκ, 12 ἔδοξε κοινη γνώμη τὸν μὲν Ἰουκοῦνδον ἐ[ξο] 13 διάσαι εως της τριακάδος τοῦ ᾿Αθύ- $\varrho \xi \varphi \varsigma \ \, \dot{v} \pi \dot{\xi} \varrho \ \, \tau o \tilde{v} \ \, ^{14} \, \Sigma v \nu \tau \varrho \acute{o} \varphi [ov] \ \, \tau \grave{\alpha} \varsigma \ \, \tau [o\tilde{v}] \ \, \mathring{\alpha} \varrho \gamma (v \varrho \acute{\iota} o v) \ \, (\delta \varrho \alpha \chi.) \ \, \varrho [\varkappa] \ \, \mathring{\alpha} \tau \acute{o} \varkappa o v \varsigma,$ τοὺς  $\delta$ ὲ ἀπὸ τῆς  $^{15}$  συνόδου  $\pi$ [α | οαδέξασθαι τῶι Ἰουκούνδ $\varphi$  ταύτας  $^{16}$  εί $[\varsigma]$  15  $\ddot{a}$   $\dot{\phi}\varphi[\epsilon(\lambda)]\epsilon[\iota \ \tau]\ddot{\eta}\iota \ \sigma v v \acute{o} \delta \omega \iota \ \kappa \epsilon \varphi \acute{a} \lambda \alpha \iota \alpha, \ \epsilon \tilde{\iota} \nu \alpha \iota \ \delta \dot{\epsilon}^{-17}[\dot{a} \nu v]\pi \epsilon \acute{v} \vartheta v v [ov \ \tau] \dot{o} v$ 'Ιουπ[οῦνδο]ν περὶ τούτων <sup>18</sup> [μη]δενὶ ἐξόντος ἐπ' ἀ[ναγ]ωγῆ τούτων λόγον  $^{19} \left[\pi o \iota \epsilon \tilde{\iota} \sigma\right] \vartheta \alpha \left[\iota\right] \ \, \ddot{\eta} \ \, \tau \dot{o} \nu \ \, \tau o \iota o \tilde{\upsilon} \left[\tau o \nu \ldots\right] . \ \, \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota \, , \ \, \beta \epsilon \beta \left[\alpha \iota\right] \frac{20}{20} \left[o \tilde{\upsilon} \nu \ \, \delta \dot{\epsilon}\right] \ \, \tau \dot{o} \ \, \dot{\upsilon} \pi o \text{--} \, {}_{20}$ γραφέν δισσόν [χειρόγραφον . . . . . . ] 21 [. . . . . . ] ών τὸ μέν εν κα[.....  $^{22}$ [.....  $^{7}$ ]ο δὲ ἕτε $^{7}$ ε $^{7}$ [.... Hier bricht der Papyrus ab.

18 Falls sws richtig gelesen ist, vermute ich, daß 'Αθύρεως gemeint ist, der Monatsname also, wofür ich sonst kein Beispiel kenne, graecisiert und dekliniert ist (Advois). Oder Ews ist Verschreibung

(wegen des vorhergehenden έως). Schubart schreibt έως und denkt an έω, was mir wenig wahrscheinlich ist. 21 &v W. &v Schub.

# 113. Anzeige der Thronbesteigung des Nero. — 54 n. Chr. — Oxyrhynchos.

Oxy. VII 1021 ed. Hunt. Lit.: F. Blumenthal, Arch. V Heft 3.

Nach BGU 646 ist anzunehmen, daß der Stratege es gewesen ist, der nach Empfang der Mitteilung des Präfekten den folgenden Entwurf zu einer Proklamation für den Gau entworfen hat. Für den Herrscherkult ist sowohl die Charakteristik des toten Claudius, als auch die des Nero von Interesse. Claudius ist als divus zu seinen Vorfahren gegangen, Nero aber wird als der  $^{\prime}A\gamma\alpha\partial\delta\varsigma$   $^{\prime}\Delta\alpha l\mu\omega\nu$   $^{\prime}\tau\eta\varsigma$  oinov $_{\mu}\dot{\epsilon}\nu\eta\varsigma$  genannt (auch Ditt. Or. Gr. II 666), worin ein Hinweis auf den Stadtgott  $^{\prime}A\gamma\alpha\partial\delta\varsigma$   $^{\prime}\Delta\alpha l\mu\omega\nu$  von Alexandrien liegen wird. Über die persönlichen Beziehungen Neros zu Alexandrien vgl. Wilcken, Arch. V 182 f. Blumenthal l. c. Aber es ist zu bedenken, daß erstens nicht eine Gleichsetzung vorliegt — dagegen spricht der Zusatz  $\tau\eta\varsigma$  oinev $_{\mu}\dot{\epsilon}\nu\eta\varsigma$  — und zweitens, daß sich kein Kult daraus entwickelt hat. Der Titel fehlt in der Schwurformel (z. B. Oxy. II 260) und kann daher mit dem  $\partial\epsilon\delta\varsigma$   $Z\epsilon\dot{\nu}\varsigma$   $^{\prime}E\lambda\epsilon\nu\partial\dot{\epsilon}\rho\iota\sigma\varsigma$   $\Sigma\epsilon\beta\alpha\sigma\tau\dot{\epsilon}\varsigma$  nicht auf eine Stufe gestellt werden. — Zu dem verwandten Text Giss. 3 wie auch BGU 646 vgl. Kap. XII.

<sup>1</sup> O μὲν ὀφειλόμενος <sup>2</sup> τοῖς προγόνοις καὶ ἐν $\frac{3}{2}$ φανης θεὸς Καΐσαρ εἰς  $\frac{4}{6}$ αὐτοὺς κεχώρηκε, <sup>5</sup>  $\delta$  δὲ τῆς οἰκουμένης <sup>6</sup> καὶ προσδοκηθεὶς καὶ ἐλπισ-10 <sup>7</sup> θεὶς Αὐτοκράτωρ ἀποδέ $\frac{8}{6}$ δεικται, Άγαθὸς <sup>9</sup> δαίμων δὲ τῆς <sup>10</sup> οὐκουμένης [ἀρ]χη ἄν (?) <sup>11</sup> [μεγισ] τε πάντων <sup>12</sup> ἀγαθῶν Νέρων <sup>18</sup> Καῖσαρ ἀποδέδεικται. 15 <sup>14</sup> Διὸ πάντες ὀφείλομεν <sup>15</sup> στεφανηφοροῦντας <sup>16</sup> καὶ βουθυτοῦντας <sup>17</sup> θεοῖς πᾶσι εἰθέναι <sup>18</sup> χάριτας. ("Ετους) α Νέρωνος <sup>19</sup> Κλαυδίου Καίσαρος Σε-20 βαστοῦ Γερμανικοῦ <sup>20</sup> μη(νὸς) Νέ(ου) Σεβα(στοῦ) κα.

7 Bemerkenswert ist, daß die Verleihung des Imperium in dem Rundschreiben des Präfekten — wohl an erster Stelle — hervorgehoben ist.

10  $[\dot{\alpha}\varrho]\chi\dot{\eta}$   $\ddot{\omega}\nu$  ganz unsicher. Ed.

13 Man darf nicht Καῖσαο ἀποδέδειαται verbinden (wie der Ed.), denn Cäsar war

Nero schon bei der Adoption (a. 50) geworden. Dies ἀποδέδεικται ist hier ganz sinnlos. Wie Hunt schon sagte, sind 5—8 und 8—13 verschiedene Versuche des stümpernden Stilisten. Korrektur ist hier nicht am Platze.

### 114. Ein Eid beim Genius des Kaisers. — 159/60. — Faijûm.

BGU 16 ed. Wilcken.

Der von den Ptolemäern übernommene Eid beim Kaiser (vgl. 111) wurde seit Hadrian, vereinzelt schon unter Traian, durch den den römischen Gewohnheiten entsprechenden Eid beim Genius des Kaisers ersetzt. Vgl. Wenger, Sav. Z. 23, 251 ff. Das älteste bis jetzt bekannte Beispiel, das zunächst noch isoliert steht, ist Oxy. III 483 vom J. 108, das auch insofern ein Unikum ist, als hier, ganz dem römischen Eid entsprechend, auch bei den divi geschworen wird, außerdem bei den heimatlichen Göttern (Z. 21): [δ]μνύω θεοὺς Σεβα[στοὺς] καὶ τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρον[α] Τοαιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακι[κοῦ] τύχην καὶ τοὺς πατρώους θεούς κτὶ. Die Hinzufügung der heimatlichen Götter findet sich auch noch später. So wird in Stud. Pal. I S. 27, 13 f. geschworen beim Genius des Caracalla καὶ θεὸν Ἡρακλέα, wofür es ebend. S. 28 heißt: καὶ τὸ]ν τοῦ νομοῦ θεόν. Zur weiteren Entwicklung der Eidesformeln vgl. Wenger l. c. Nur zweifle ich, ob er in dem seit dem IV. Jahrh. aufkommenden θεῖος καὶ σεβάσμιος ὅρκος τῶν —

δεσποτῶν ο. ä. mit Recht einen christlichen Einfluß konstatiert: θεῖος ist ja damals so viel wie kaiserlich. Das Christliche beginnt erst mit dem Eid beim θεὸς ὁ παντοπράτως ο. ä. Vgl. Wenger S. 259 ff. Nachdem zuletzt in der byzantinischen Zeit der Eid bei Gott und der bei der σωτηρία oder νίνη oder διαμονή des Kaisers meist nebeneinander hergegangen sind — den Genius vermeidet man aus religiösen Bedenken —, folgt dann in arabischer Zeit zuletzt der Eid bei Gott und der σωτηρία der Emire. Vgl. Lips. 103, 12: δμολογῶ πρός τε τοῦ θεοῦ τοῦ παντοπράτορος καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν [δε]σποτῶν ἡμῶν τῶν 'Αμιράτων. Zu dem Eid bei der Salus vgl. Mommsen, Röm. Staatsr. Π³ S. 810 Anm. 3.

Der folgende Text, der als Beispiel für den reinen Geniuseid hierher gestellt ist, ist zugleich ein Zeugnis für die Tätigkeit des Idiologos als ἀρχιερεύς. Eine Vergleichung von Z. 11 f. mit Herodot II 37 zeigt uns von neuem die Zähigkeit der ägyptischen Sitten.

 $^1A[v]$ τίγο (αφον). Ἱέρακι στρα (τηγῆ) καὶ Τειμαγένη βασιλ (ικῆ) γρα (μματεῖ)  $^2A$ ρσι (νοΐτον) Ἡρακλείδο (v) μερίδος  $^3$ παρὰ Πακύσεως Σαταβοῦτος καὶ Πανούπιος Τεσε  $^4$ νούφιος καὶ Πανεφρέμμεως Στοτοήτιος καὶ Πα $^5$ κύ- $^5$ σεως Πακύσεως καὶ Στοτοήτιος Στοτοήτιος τῶν  $\bar{\epsilon}$   $^6$ πρεσβντέρων ἱερέων πενταφυλίας θεοῦ Σοκνο  $^7[\pi]$ αίον τοῦ ἐνεστῶτος κη (ἔτους). Πρὸς τὸ μεταδοθὲν  $^8$ εἰς ἐξέτασιν εἶδος τῆς τοῦ ἀδιον λόγον ἐπιτροπῆς  $^9$  $\bar{\gamma}$  τόμον πολλήματος)  $\bar{\gamma}$ , δι' οὖ δηλοῦται περὶ Πανε  $^{10}$  φρέμμεως Ὠρον συνῖερέως ἡμῶν  $^{10}$ εισαγγε  $^{11}$ λέντος ὑ[π]ὸ Πασεῖτος Νείλον ὡς κομῶντος  $^{12}[κ]$ αὶ χρω[μ]ένον ἐρεαῖς ἐσθήσεσι, ἐπιξητοῦσι  $^{13}$  ὑμ[ί]ν, εὶ [οὕ]τως ἔχει προσφωνοῦμεν ὀμνύ- $^{14}$ οντ[ες τ]ὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτον Αλλίον  $^{15}[$ Αδριανοῦ ἀντων]εί- $^{15}$ νον Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς τύχην Hier bricht der Papyrus ab.

Verso: Eine Zeile Demotisch.

12 έσθήσεσι Blass.

# 115. Kult einer Kleopatra in der Zeit des Severus Alexander.

Pap. Berl. Bibliothek Nr. 4 ed. G. Parthey, Nuov. Memorie d. Ist. Arch. II 440 ff. Original (vor langer Zeit) von mir revidiert.

Das folgende Fragment, zu einer Gruppe von memphitischen Papyri gehörig, führt uns in römische Kreise. Abgesehen von den Aureliernamen, die wohl erst durch die Constitutio Antonina erworben sind, verweise ich auf die gerade bei Römern übliche Bezeichnung von Alexandrien als ἀλεξάνδρεια ή πρὸς Αἰγύπτφ in Z. 3 (vgl. S. 34), ferner auf die Verwendung des römischen Kalenders in Z. 3 und 7. Vgl. auch 11. Den Zusammenhang der einzelnen Zeilen kann ich nicht erraten. Hier sollte nur hingewiesen werden auf die ἀρφοδείτης τῆς καὶ Κλεοπάτρας in Z. 10. Von dem an sich berechtigten Bedenken ausgehend, daß der Ptolemäerkult in der Kaiserzeit aufgehört habe, hat Otto I 156, 2 geleugnet, daß hier ein Residuum des Ptolemäerkultes vorliegen könne, und hat auf Cichorius' Vermutung hin-

gewiesen, daß hier vielleicht nur ein Frauendoppelname gemeint sei. Letzteres wäre an sich gewiß möglich, doch dürfte es unter dieser Annahme noch schwieriger sein, einen Zusammenhang zu finden. Ist die 'Αφροδίτη eine Göttin, so würde der Genitiv etwa abhängig zu denken sein von dem Priestertitel der vorher genannten Männer. Zu der letzteren Deutung würde noch die Erwähnung der ήμερῶν λειτουργι(n)ῶν passen, die ich in dem Sinne der bekannten sakralen ημέραι λειτουργικαί fasse. Ottos Vorschlag, hier vielmehr an bürgerliche Liturgien zu denken (II 33 An. 2), ist sehr unwahrscheinlich. Für unsern Papyrus ist von Interesse eine soeben von Breccia edierte Inschrift aus Rosette (Bull. de la Soc. arch. d'Alex. Nr. 12 S. 87):  $^1$  To  $\pi\lambda\tilde{\eta}\vartheta$ 05  $\tau\tilde{\omega}\nu$   $d\pi\dot{o}$   $^2$   $\tau$ 0 $\tilde{v}$   $\mu$ e $\gamma\dot{\alpha}\lambda$ 0v  $\lceil K\lambda \rceil$ e $0\pi\alpha\tau_0(\epsilon\dot{\omega}v)$   $^3$   $H\dot{v}_0\rho$ 0v  $^2$  $A\pi$ 0 $\lambda\lambda\omega\nu\dot{\omega}v$ <sup>4</sup> τὸν ξαυτῶν ἀρχιερέα. <sup>5</sup> (Ετους) λδ Καίσαρος. Hiernach gab es noch im J. 4/5 n. Chr bei Rosette, nicht weit von Alexandrien, einen lebendigen Kult einer Kleopatra. Um so mehr möchte ich auch in dem Berliner Papyrus an den Kult einer Αφροδίτη ή και Κλεοπάτρα denken, der nach Z. 3 vielleicht in Alexandrien bestanden hat. Die Verknüpfung mit der Aphrodite mag den Fortbestand erleichtert haben. Jene Inschrift zeigt auf alle Fälle. daß der Name Kleopatra nicht so wie der Name Ptolemaios aus dem Kult verbannt worden ist. In beiden Fällen mag es sich um einen Vereins-Kult handeln.

```
]. ν Μᾶοκος [
         ... Αὐοη λίου Άρείου καὶ ὡς χρηματίζει [
     ... ἐν ᾿Αλεξαν δοεία τῆ ποὸς Αἰγύπτω π[ο]ὸ δ[...
                ...]ου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μ[άρκου κτλ.
                ...] Άφοοδείτην καὶ ...........
5
            ... Σε\betaαστ\tilde{\eta} α..[\ldots]..\pi...\omega [\ldots]
                ...]καλανδ[\tilde{ω}ν] Mαtων \tilde{ω}ρα[...
                ...] Μᾶρκος Αὐρήλιος 'Αμμώνι[ος ...
                ...] Μᾶοχος Οὔλπιος Μαρχιανὸς [...
                ...] Άφουδείτης της καὶ Κλεοπάτο ας...
10
                ...]. ως την κατά τὰ Ψωμαίων. [...
                . . . γμένα.
                                           "Εστιν [δέ:
                ...]. ἐν ἐπισήμω λύοα οἰκίδιον μονόστεγον [...
                ...]ωμην νεοη (?) σειτικάς ἀρούρας ε[...
                ...] ήμερῶν λειτουργι(κ)ῶν ἡμέρας εἴκοσι[...
15
                               Διὰ Μάρχου Αὐρηλίου [...
                ...]ς Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Άλεξά νδρου ατλ.
```

Zumal meine Kopie sehr alt ist, wäre eine neue Revision erwünscht.

2 Αὐοηλίου Άρείου και ὡς W. 3 ἐν Άλεξαν]δρεία W. Απ Schluß römisches Datum (wie πρὸ δ[εντέρας καλανδῶν ο. ä.).

4 Erg. Αὐρηλίου Σεουήρου Άλεξάνδρου μτλ. Vgl. 17. 6 Σε]βαστ $\tilde{\eta}$  W. Ob Σεβαστ $\tilde{\eta}$  ἀγορ $\tilde{\alpha}$  möglech ist? Vgl. BGU IV 1079 Verso (Nr. 60). 7 W.

17 Άλεξά [νδρου W.

# 7. HEIDNISCHE RELIGIOSITÄT.

116. Die Sprüche des Sansnös. — II/III. Jahrh. n. Chr. — Kalabscheh (Talmis) in Nubien. Vgl. S. 124.

Inschrift: CIG III 5041. Kaibel, Epigr. n. 1022. Lepsius, Denkm. VI 97 n. 444. Vgl. Puchstein, Epigr. graeca (1880) S. 74.

Ich stelle diese Ermahnungen des Sansnös, die uns formell an die didaktische Literatur der alten Ägypter erinnern, an diese Stelle, weil sie mir ein wichtiges Dokument der ägyptischen Religiosität zur Zeit der Kaiserherrschaft zu sein scheinen. Die Verehrung aller Götter, das Wallfahrten zu allen Tempeln, wird an die Spitze gestellt. Im besonderen wird die Verehrung der πατρφοι θεοί, der alten ägyptischen Lokalgötter, eingeschärft. Die größten Götter aber sind Isis und Sarapis. Ich glaube, daß, wenn man das gesamte Urkundenmaterial auf diese Fragen durcharbeitete, man finden würde, daß die Sprüche des Sansnös uns ein zutreffendes Bild von der damals herrschenden Religiosität der Ägypter geben. Als bemerkenswert hebe ich hervor, daß des Kaiserkultes in diesem Dokument der Volksreligion mit keiner Silbe gedacht wird. Vgl. S. 117.

Σανσνῶς γράφει ὁ υίὸς Ψενο[σοράπιος]
Σέβου τὸ θεῖον. Θύε πᾶσι τοῖς θεοῖς.
'Ἐφ' ἕκαστον ἱερὸν ἐπιπορεύου προσκυνῶν.
'Ηγοῦ μάλιστα τοὺς πατρώους καὶ σέ[β]ου
τοῦν Σαρᾶπιν το[ὺς με]γίστους τῶν [θεῶν]
[σω]τῆρας ἀγα[θ]ο[ὺς εὐμε]νεῖς εὐεργέτα[ς].

1 Ψενο[σοράπιος] schlage ich, als zum Versmaß passend, beispielshalber vor

# 117. Die Wanderungen des Nearchos. — II. Jahrh. n. Chr.

Lond. III n. 854 S. 206 edd. Kenyon und Bell (Atlas Taf. 28). Nachtr. von Grenfell-Hunt und Wilcken, Arch. IV 554. Neudruck bei Deissmann, Licht vom Osten 2 116.

Um, wie andere, die Kunstwerke von Menschenhand kennen zu lernen, hat Nearchos Reisen unternommen. Er ist nach Süden bis Syene gefahren und zu den "Nilquellen", dann wieder ist er in die Ammonsoase Siwah gewandert und hat sich ein Orakel geholt, über das er geheimnisvoll seine Befriedigung andeutet — wie einst Alexander der Große — und überall hat er in die Tempelwände Fürbitten für seine Freunde eingeritzt. Auch dies ist ein interessantes Dokument der Religiosität jener Zeit. Unser Nearchos ist ein nicht ganz ungebildeter Grieche (s. unten), und doch berührt sich seine Anschauung eng mit der des Ägypters Sansnōs, der die Wallfahrten zu den Tempeln anempfiehlt. Das Charakteristische für diese Zeit ist eben die Nivellierung. Freilich stellt Nearchos als Grieche das Interesse an den χειροποίητοι τέχναι voran.

10\*

Verso: Ἡλιοδώρω.

1 χαίοειν stand vielleicht in einer Zeile zwischen 1 und 2.

7 Zu der Vorstellung von den Nil-

quellen vgl. Arch. l. c.

10 Zu εἴστομα verwies ich l. c. auf Herodot II 171. Auch Diels (bei Deissmann l. c.) hat darauf hingewiesen und zugleich die Ansicht ausgesprochen, daß hier wohl eine Reminiszenz an Herodot vorliege. Vielleicht darf man auch die Vorstellung von den Nilquellen gleichfalls auf seine Herodotlektüre zurückführen. Ich verwies l. c. schon auf Herod, II 28.

### 118. Isis als Heilgöttin. — 114 v. Chr. — Faijûm.

Teb. 44 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Sudhoff, Ärztliches aus griechischen Papyrusurkunden S. 226.

Der Papyrus gibt ein Beispiel dafür, daß die Isis (im Dorfe Kerkeosiris) als Heilgöttin betrachtet wurde. Der Domanialpächter Haryotes hielt sich "zur Kur" im Großen Isistempel des Dorfes auf. Die Mißhandlung durch einen gewissen Horos, der sich in demselben Tempel aufhielt, veranlaßte ihn zu der folgenden Beschwerde.

<sup>1</sup> Μεγχεῖ κωμογοαμματεῖ <sup>2</sup> Κερκεοσίρεως <sup>3</sup> παρὰ 'Αρνώτον τοῦ Φανήσιος <sup>5</sup> βασιλικοῦ γεωργοῦ <sup>5</sup> τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς. <sup>6</sup> 'Oντος μου ἐκὶ θεραπείαι <sup>7</sup> ἐν <sup>10</sup> τῶι αὐτόθι μεγάλωι <sup>8</sup> Ισιείωι χάριν τῆς περι $^9$ εχούσης με ἀρρωστίας, <sup>10</sup> τῆι δὲ κγ τοῦ Παχὼν <sup>11</sup> τοῦ γ (ἔτους) 'Ωρος 'Αρνώτου <sup>12</sup> τῶν κατοικούντων <sup>15</sup> <sup>13</sup> ἐν [τ]ῶι δεδηλωμένωι <sup>14</sup> Ίσ[ιεί]ωι συστησάμενός <sup>15</sup> [μοι μά]χην καὶ ἕω[ς] 
<sup>16</sup> [μέν τ]ινος ἐλοιδ[όρη] <sup>17</sup> [σέν με] καὶ ἀσχημό[νει], <sup>18</sup> ὕστερον δὲ ἐπιπη- 
<sup>20</sup> δήσας <sup>19</sup> ἔδωκεν πληγὰς πλείους <sup>20</sup> ἦι [ε]ἶχεν ῥάβδωι. 'Επε[ὶ] οὖν <sup>21</sup> ὑ[πὸ τ]ῶν πληγῶν κινδυ <sup>22</sup> ν[εύω]ι τῶι ξῆν, δι[ὸ] <sup>23</sup> π[ρο]σαγγέλλω σοι, ὅπως 
<sup>25</sup> <sup>24</sup> ὑποτάξης οἶς καθήκει, <sup>25</sup> ῖν' ὑπάρχηι μοι ἐν <sup>26</sup> χρηματισμῶι, μή ποτε <sup>27</sup> ἐξ ὑστέρου παθόντος τί μου <sup>28</sup> ἀθῶιος διαφύγηι. <sup>29</sup> Εὐτύχει.

Verso: Κ(ωμογραμματεῖ).

17 l. ήσχημόνει. 26 Über den χοηματισμός vgl. Bd. II Kap. 1.

# 119. Heidnisches Gottvertrauen. — III. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Oxy. VI 935 edd. Grenfell-Hunt.

Das Bekenntnis zu den πάτριοι θεοί in Z. 10 erinnert an die Sprüche des Sansnōs (116).

¹ Σερῆνος Διογέν[ε]ι ² τῷ ἀδελφῷ χαίρειν. ³ Θεῶν συνλαμβανόν ⁴ των ἡ ἀδελφὴ ἐπὶ τ[ὸ] ⁵ κομψότερον ἐτράπη, ⁶ καὶ ὁ ἀδελφὸς δὲ Αρπο προατίων 5 σώζεται 8 καὶ [ὑγι]αίνει, συνλαμβ[ά]  $\frac{9}{2}$ νρ[υσι] γὰρ ἡμεῖν ἀεὶ ρ[ί]  $\frac{10}{2}$ π[άτ]ριοι 10 θεοὶ ἡμῶν  $\frac{11}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{$ 

19 ἔστε = ἔσται.

120. Eine Drohung gegen die Götter. — III. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Oxy. VII 1065 ed. Hunt.

Unter den drei Beispielen, die ich oben S. 125 für das Fortbestehen fetischistischer Vorstellungen aufgeführt habe, ist diese gegen die Götter ausgestoßene Drohung das stärkste.

<sup>1</sup> Στεφάνφ παρὰ Ἡφαιστίωνος. <sup>2</sup> Λαβὼν τὰ γράμματα τοῦ υίοῦ  $^3$  μου Θέωνος ἐξαυτῆς πάντα ὑπερ $^4$  θέμενος ἐλθέ μοι εἰς τὸ ἐποίκιον  $^5$  διὰ τὰ  $_5$  συμβάντα μοι. Ἐὰν δὲ  $^6$  ὀλιγωρήσης, ὥσπερ [ο]ί θεοὶ οὐκ ἐ $^7$ φίσαντό μ[ο]υ, οὕτως κἀγὼ  $^8$  θεῶ[ν] οὐ φί[σ]ομαι.  $^9$  [ἕρρωσ]ο.

121. Eine Orakelfrage an den Sokanobkoneus. — I. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 125.

Fay. 137 edd. Grenfell-Hunt.

Diese Orakelfrage wurde zusammen mit Faij. 138 (95) von Grenfell und Hunt im Hauptraum des Tempels von Bacchias gefunden. Vgl. hierzu S. 125.

- <sup>1</sup> Σοκωννωκοννῖ θεῶι με $\langle \gamma \alpha \rangle$ λο με $\gamma \alpha^2$ λωι. Χοημάτισον μοι, ἦ μείνωι <sup>3</sup> ἐν Βακχιάδι; ἦ μέλ $\langle \lambda \rangle$ ω ἐντυνχ $\pm$ άνιν; Τοῦτωι ἐμοὶ χοημάτισον.
- 1 In korrekt geschriebenen Texten heißt dieser Lokalgott von Bacchias Σοπανοβπονεύς. 4 = τοῦτο.
- 122. Orakelfrage betreffs Heirat. 6 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 125.
  - P. Rainer ed. Wessely, Specim. scipt. graec. Taf. 12 n. 26.

Unter den erhaltenen Orakelfragen ist diese die sachlich interessanteste. Hier fragt der Gläubige seinen Ortsheiligen, ob es ihm gegeben werde, die Tapetheus zu heiraten, und er bittet zugleich den Gott um Gewährung. Da er seinem Gott Allwissenheit nicht zutraut, so fügt er, damit dieser in voller Kenntnis der Sachlage die Frage entscheiden könne, in wundervoller Kindlichkeit hinzu: "Früher war sie die Frau des Horion" — wobei er freilich voraussetzt, daß der liebe Gott nun weiß, wer Horion war und wie diese Ehe beendet wurde.

 $^1$  Τῷ μεγίστῷ πραταιῷ θεῶι Σοπνοπαί [ωι]  $^2$  παρὰ ᾿Ασπληπιάδου τοῦ ᾿Αρείου. Εἶ οὐ [δί] ϶δοταί μοι συμβιῶσαι Ταπεθεῦ [τι]  $^4$  Μαρρείους οὐδ'  $_5$  οὐ μὴ γένηται ἄ[λλου]  $^5$  γυνή; Ὑπόδειξόν μοι πα[ὶ] πύρωσ[όν]  $^6$  μοι τοῦτο τὸ γραπτόν. Πρόην δ' [ἦν ἡ] Ταπεθεὺς Ὠρίωνος γυνή.  $^8$  ("Ετους) λε Καίσαρος Παχὼ(ν) α.

1 Die Orakelfrage ist formell wie ein ὑπόμνημα gehalten (τῷ δεῖνι παρὰ τοῦ δεῖνος). Auch das Datum fehlt nicht.

2 Unklar, ob direkte Frage mit  $\epsilon \tilde{l} = \tilde{\eta}$  gemeint ist, wie in den Parallelen, oder ob  $\epsilon l$  abhängig von  $\hat{v}\pi \hat{o}\delta\epsilon \iota \xi o \nu$  gemeint ist.

—  $o\dot{v}$  W.  $o\dot{v}[v$  Wess. Mit  $o\dot{v}v$  würde die Zeile länger, als die andere. Vgl. auch  $o\dot{v}\dot{o}$ .

 $6 = \pi \varrho \acute{\omega} \eta \nu$ .

### 123. Heidnische Konventikel in Oxyrhynchos im Jahre 426.

BGU 936 ed. Wilcken. Vorher mit Kommentar von demselben herausgegeben in Arch. I 408 ff.

Lit: Wenger, Rechtshist. Papyrusstud. 41 ff. A. Harnack, Die Mission u. Ausbreitung d. Christentums in den ersten 3 Jahrh. S. 455 Anm. 2. Otto, Priester u. Tempel I 126.

Die Urkunde ist eine der bekannten Gestellungsbürgschaften (παραστάσεις), durch die vor der Behörde Bürgschaft übernommen wird, hier für einen Mann, der zum Ratsherrn vorgeschlagen war und dies zum Anlaß genommen hatte, zu den παγανικαί συντέλειαι (Z. 10) seine Zuflucht zu nehmen. Meiner Deutung dieses Ausdruckes (Arch. l. c.) als "heidnische Konventikel" hat Harnack l. c. widersprochen. Bei der bekannten Mehrdeutigkeit des Wortes paganus ist die Deutung der Stelle in der Tat sehr schwierig. Gewiß bedeutet paganus auch den Zivilisten, und in Stellen wie Cair. Cat. 67002 ΙΙ 23: καὶ παγανικής καὶ στρατιωτικής βοηθείας (vgl. 67021, 8 f., wo die Mönche zu παγανικής bezeichnenderweise ως λέγουσι hinzufügen) beseitigt der Gegensatz jeden Zweifel. Aber wenn in unserm Falle Zivilvereine gemeint wären, so würde ich das Motiv dafür vermissen, daß dieser zivile Charakter (παγανικός) hier besonders hervorgehoben wird, zumal bei diesem titellosen Aurelius Sotās der Gedanke an Militärvereine doch wohl sowieso nicht in Betracht kommt. Ja, man wüßte nicht, weshalb überhaupt der Zusatz καὶ [ως] καταφυγόντα εἰς παγανικάς συντελείας gemacht wäre. wenn es sich um eine Annäherung an die harmlosen Zivilvereine handelte. Die Hervorhebung des καταφυγεῖν muß aber neben dem Vorschlag zum Ratsherrn als Grund für die Notwendigkeit einer Bürgschaft aufgefaßt werden. An die pagi des Stadtgebietes ist um so weniger zu denken, als die Pagusordnung damals schon aufgehoben war (s. S. 83). So dürfen wir das παγανικός wohl doch in dem damals ja ganz geläufigen Sinne von "heidnisch" fassen, und

unsern Papyrus als einen Beleg für das Fortbestehen heidnischer Klubs in Oxyrhynchos betrachten, wiewohl Rufinus bei seinem Besuch der Stadt kurz vorher den Eindruck einer völlig christlichen Stadt gewonnen hatte. Vgl. Arch. l. c.

 $^{1}[M]$ ετὰ τὴν ὑπατίαν τ $[\tilde{a}]$ ν δεσποτ $\tilde{a}$ ν ἡμ $\tilde{a}$ ν Θεοδοσίου τὸ ι $\langle a 
angle,$  $O\dot{v}$   $\alpha$   $\lambda \hat{v}$   $\alpha$   $\hat{v}$   $\hat{v$  εξυρύγχων  $\vartheta$   $lv\delta(ικτίωνος)$ .  $^{8}[T]$  $\tilde{\eta}$  τάξι τῆς έξουσίας τοῦ κυρίω μου τοῦ μεγαλοποεπεστάτου . . . . ος ἐπαοχίας 4 [Α]οκαδίας Φλαονίω Αριστονίκου 2  $\lambda \lambda \epsilon \dot{\xi} \dot{\alpha} \nu \delta \rho o v \delta \iota [\dot{\alpha}] \Phi \lambda \alpha o v \iota [o v \dots \delta \delta \epsilon \tilde{\iota} \nu \alpha]^{-5} \delta \iota \dot{\alpha} \Phi \lambda \alpha o v \iota o v \Sigma [\alpha] \mu o v \dot{\gamma} \lambda \delta \delta \iota \dot{\alpha}$ Διοσκουρίδου τῆς 'Οξυουγχιτῶν [πόλεως χαίρειν (?)]. 'Ομολογῶ 6 ὀμνὺς θεὸν τὸν παντοκράτορα καὶ τὴν ζος ωτηρ ίαν τῶν τὰ πάντα νεικῶντος  $^7$ δεσποτῶν ἡμῶν Θεοδοσίου  $\langle \varkappa(\alpha i) \rangle$  Οὐαλεντινιανοῦ τῶν αἰωνίων Αὐγούστων <sup>8</sup> έκουσία καὶ αὐθ[αιο] έτφ γνώμη έγγυᾶσθαι καὶ ἀναδ[ε]δ[έχθαι μο $v\tilde{\eta} < \tau > \varepsilon$  καὶ έμφανί $< \alpha \varsigma > \theta$  Αὐοήλιον Σωτᾶν νίὸς 'Ανουθίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς 'Οξυουγχιτῶν πόλεως 10 ὑποβληθέντα βουλευτὴν καὶ [ω]ς καταφυ-10 γόντα είς παγανικάς συντελίας 11 καὶ τοῦτον ἐπιζητούμενον τούτου ἕνεκα  $[παραστήσω, δπόταν ἐπιζητῆται (?)], <math>^{12}$ εί δὲ μή, ὑπεύθυνος ἔσομαι τῆς αὐτοῦ παραστάσεως καὶ [αὐτοῖς (?)] τοῖς ἐπιζητου 13 μένοις παρ' αὐτῶ άποιοίνασθαι. Κυρία ή έγγύη [...... καὶ] έπερωτηθείς <sup>14</sup> ωμολόγησα. Hier bricht die Kopie ab.

νικώντων.

10 ὑποβληθέντα fasse ich als "vorgeschlagen zum Ratsherrn" nach Lips. 40 ΙΙΙ 17: διὰ τὴν παράστασιν τῶν ὑποβλη-

θέντων ὑπὸ τῶν βουλευτῶν εἰς τὸν κεφαλαιωτήν. Die Annahme Wengers, daß die Bürgschaft sich auf einen Prozeß beziehe, findet in dem Text keinen Anhalt.

### 8. CHRISTLICHE TEXTE.

124. Ein libellus libellatici aus der Decianischen Christenverfolgung. — 250 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 130.

BGU I 287 ed. Krebs. Ders., Sitz. Berl. Akad. 1893 (48) S. 1007 ff. (mit Tafel). Nachtr. von Wessely, Anzeig. d. Wien. Akad. phil. hist. Kl. 3. Jan. 1884. Ders. Patrolog. Oriental, IV fasc. 2 S. 115 ff. Wilcken, Arch. V 277 f. Lit.: Harnack, Theol. Literaturzeitung 1894, 38. Vgl. auch Deissmann, Licht vom Osten 2 S. 24.

Außer dem folgenden libellus (aus 'Αλεξάνδοου Νῆσος im Faijûm) sind bisher noch vier publiziert (zusammen abgedruckt bei Wessely, Patrol. Or. l. c.): einer aus Philagris im Faijûm (Wess. S. 113), einer aus Philadelphia im Faijûm (P. Rain. bei Wess. S. 118), einer aus Arsinoë (125) und einer aus Oxyrhynchos (Oxy. IV 658). Weitere Exemplare sind kürzlich in die Hamburger Sammlung gelangt und werden von P. Meyer herausgegeben werden. Alle sind Zeugen der Decianischen Christenverfolgung. In Städten und Dörfern sehen wir Opferkommissionen eingesetzt, vor denen die Personen den Göttern zu opfern und zu spenden und vom Opferfleisch zu essen

hatten. Diese Urkunden sind formell Bittgesuche (βιβλίδια, libelli), in denen die Personen nach vollzogenem Opfer die Kommission um die Bescheinigung des Opfers bitten. Diese Bescheinigung wird gegeben, indem Mitglieder der Kommission unterzeichnen, daß sie den Betreffenden hätten opfern sehen. Über die Ausdehnung des von dem Edikt betroffenen Kreises vgl. die nächste Nummer. Über das Verhältnis zu den literarischen Nachrichten vgl. Krebs, Sitzungsb. l. c. und Harnack l. c.

 $^{1} Toῖς ἐπὶ τῶν ϑνσιῶν ἡρη²μένοις κώ(μης) ἀλεξ(ἀνδρον) Νήσον ³παρὰ 5 Αὐρηλ(ἱον) Διογένου Σατα⁴ βοῦτος ἀπὸ κώ(μης) ἀλεξάνδ(ρον) <math>^{5}$ Νήσον ὡς (ἐτῶν) οβ οὐλ(ἡ)  $^{6}$ ὀφρύι δεξ(ιῷ). Καὶ ἀεὶ  $^{7}$ ϑύων τοῖς ϑεοῖς διετέ $^{8}$ λεσα  $^{10}$  καὶ νῦν ἐπὶ πα $^{9}$ ροῦσιν ὑμεῖν κατὰ  $^{10}$ τὰ προστετατα[γμέ] $^{11}$ να ἔθνσα [κα]ὶ ἔ[σ]π[εισα]  $^{12}$ [κ]αὶ τῶν ἱ[ε]ρείων [ἐγεν]  $^{13}$  σάμην καὶ ἀξιῶ ὑ[μᾶς]  $^{14}$  ὑποση-  $^{15}$  μιώσασθαι.  $^{15}$  Διεντνχεῖται.  $^{16}$  Αὐρήλ(ιος) [Δι]ογένης ἐπιδ[έ(δωκα)]

 $^{17}\left(2.~\mathrm{H.}\right)~A\dot{v}o\eta[\lambda(\iota o_{S})]~\Sigma\dot{v}oo_{S}~\tilde{l}\underline{\delta}[\dot{o}v~\sigma\varepsilon]~^{18}~\vartheta\dot{v}ov\tau\alpha~~\tilde{\alpha}\mu\alpha~v[\tilde{l}\tilde{\varphi}~o.~\ddot{\mathbf{a}}.]$ 

 $^{19}$  (3. H.) . . .  $\omega \nu o \varsigma$  . . . [. . .

7 Mit Recht hat F. Blumenthal im Arch. V Heft 3 bemerkt, daß unter diesen Φεοί der lebende Kaiser nicht einbegriffen sein kann, da dieser offiziell nicht als Φεός bezeichnet wird.

15 = Διευτυχείτε.

17 Meine Vermutung (Arch. V l. c.), daß  $\delta \delta [\delta v \sigma s]$  und in 18  $v [\delta \tilde{\phi}]$  gelesen wer-

den könne, fand ich inzwischen am Original bestätigt. Statt  $v[i\tilde{\varphi}]$  ist auch  $v[i\tilde{\varphi}]$  oder  $v[i\tilde{\varphi}]$  usw. möglich.

19 Hier scheint die Unterschrift eines zweiten Kommissionsmitgliedes zu stehen. Die Schrift ist kleiner als in 17—18, und der Duktus etwas anders.

# 125. Der Libellus einer heidnischen Priesterin. — 250 n. Chr. — Arsinoë. Vgl. S. 130.

Pap. des Museums in Alexandrien. Erwähnt von Wilcken, Arch. I 174 Anm. 1; III 311, besprochen von Botti auf dem II. christlich-archäologischen Kongreß (vgl. de Ricci, Rev. Et. Grec. 1901, 203 und Wessely, Patrolog. Orient. IV fasc. 2 S. 119). Herausgeg. von Breccia, Bull. Soc. arch. d'Alex. Nr. 9 S. 90 (mit Photogr.). Nachtr. von Wessely, Anzeig. 25 d. ph. hist. Kl. d. K. Akad. d. Wiss. Wien 1907; Wilcken, Arch. V 279.

Das besondere Interesse dieses libellus liegt darin, daß es hier eine Priesterin des Petesuchos ist, die um die Bescheinigung bittet, also eine Person, die sicher nicht Christ war. Der Text gemahnt uns also, daß wir in den libellatici unserer Urkunden durchaus nicht immer abtrünnige Christen zu sehen haben. Mit Harnack wird anzunehmen sein, daß das Edikt des Maximin von 308 ( $\pi\alpha\nu\delta\eta\mu\epsilon i$   $\pi\acute{\alpha}\nu\tau\alpha\varsigma$   $\acute{\alpha}\nu\delta\rho\alpha\varsigma$  ...  $\vartheta\acute{\nu}\epsilon\iota\nu$   $\nu\iota\iota\lambda$ .) z. T. wörtlich auf Decius' Edikt zurückgeht, daß also, um sicher zu gehen, Decius von allen Personen das vorgeschriebene Opfer verlangt hat. — Die Paginazahl in 1 ( $\nu\lambda\gamma=433$ , vgl. Arch. V 279) zeigt, daß dies Exemplar zu den Akten der Behörde gegangen ist und hier mit anderen Exemplaren (derselben

Gattung) zu einem συγκολλήσιμου zusammengeklebt ist. Die anderen erhaltenen Exemplare, die eine solche Paginierung nicht zeigen, stammen offenbar aus dem Besitz der Opferer.

 $^1$ υλγ  $^2$  Τοῖς ἐπὶ τῶν θυσιῶν  $^3$  ἡρημένοις  $^4$  παρὰ Αὐρηλίας 'Αμμω- 5  $^5$  νοῦτος Μύστου τε[ρε] 'ρείας Πετεσούχου θεοῦ  $^7$  μεγάλου μεγάλου ἀειζώου  $^8$  καὶ τῶν ἐ[ν Μ]οήρει θεῶν  $^9$ [ἀ]πὸ ἀμ[φόδο]ν Μοήρεως. 'Αεὶ  $^{10}$  [μ]ὲν  $^{10}$  θύ $\langle o \rangle$ υσ[α] τοῖς θεοῖς δι $^{11}$ [ε]τέλεσα τὸν βίον, ἔπι δὴ  $^{12}$ [κ]αὶ νῦν κατὰ τὰ κελευσθέ  $^{13}$ [ντ]α καὶ ἐπὶ παρόντων  $^{14}$ [ὑμ]ῶν ἔθυσα καὶ ἔσπισα  $^{15}$ [κ]αὶ  $^{15}$ τῶν τερ[ε]ίων ἐγευσά  $^{16}$ [μη]ν καὶ [ἀξι]ῶ ὑποση  $^{17}$ [μειώ]σασθα[ι]. Hier bricht der Papyrus ab.

6 Zum Πετεσούχος vgl. oben S. 106. 8 Μοῆφις, ein Stadtquartier von Arsinoë, hat seinen Namen vom Moerissee. Über Μοῆφις (d. h. Großer See) als ältere

Form für das Motois der Griechen vgl.

Wilcken zu G. Schweinfurth, Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde z. Berlin 1887 Nr. 1 S. 27 Anm. 1.
11 l. ἔτι δὲ.

126. Der z. Z. älteste christliche Originalbrief. — Zwischen 264 und 282. — Rom. Vgl. S. 130.

Amh. I 3a (Facsim. in II Taf. 25) edd. Grenfell-Hunt. Neu herausgegeben von Wessely, Patrolog. Orient. IV fasc. 2 S. 135 ff. und \* Deissmann, Licht vom Osten 2 S. 141 (beide mit Facs.).

Lit.: A. Harnack, Sitz. Berl. Akad. 1900, 987 ff.

Das Datum des Briefes, das die Editoren schon nach der Schrift und der Datiermethode auf 250—285 angesetzt hatten, ist noch genauer fixiert worden durch die Beobachtung Harnacks, daß der in III 5 genannte Μάξιμος δ πάπας der alexandrinische Bischof Maximus ist, der von 264—282 im Amt war. Danach ist dieser Papyrus z. Z. der älteste Originalbrief, den wir von einem Christen haben. Geschrieben ist der Brief von Rom aus an christliche Brüder im Faijûm (II 21). Gegenstand des Briefes sind Geldund Korngeschäfte. Der Christ, der diesen Brief aus Rom schreibt, ist wahrscheinlich in der kaiserlichen Korntransportverwaltung beschäftigt. Bemerkenswert ist die Vertrauensstellung, die der alexandrinische Bischof bei diesen Leuten auch in rein weltlichen, geschäftlichen Angelegenheiten genießt. Im einzelnen bleibt noch sehr vieles, das meiste dunkel. Ich verweise auf den Kommentar von Deissmann, dessen Textherstellung ich vorläufig zugrunde lege. Eine genauere Revision des Originals wäre sehr erwünscht.

Von Col. I sind nur wenige kurze Zeilenschlüsse erhalten.

Col. II.

10 οὐχ οἴομαι αὐτ[ὸ]ν  $^9$ ταῦτα [δίχα] αἰτίας οὕτος πεφοονι  $^{10}$  κέναι. Εἰ δὲ καὶ ἀν νῦν αὕτη ἡ περισ $^{11}$  σίτης ἡ συμβεβηκυῖαν μὴ ποιήσαι  $^{12}$  λόγον, ἰς τὸ καλῶς ἔχειν τ[ελ]εῖν εὖ  $^{13}$  ἀνέχομαι. Εἰ δὲ ε[...] ἄρτοις πά  $^{14}$  λι πεπρα-

#### Col. III.

 $^{1}(1.H.)$  Καλῶς οὖν ποιήσαντ[ες, ἀδελφοί,]  $^{2}$  ἀνησάμενο[ι] τὰ ὀθόν[ια .....] $^{3}$ νες ἐξ ἡμ[ῶ]ν τονα[......] $^{4}$ αν σὺν αὐτοῖς ἐξορμ[...  $^{5}$ .....]  $^{5}$  Μάξιμον τὸν πάπα[ν καὶ ......]  $^{6}$  τὸν ἀναγν[ώσ]την, καὶ [ἐν ᾿Αλεξανδοία]  $^{7}$  πωλήσαντ[ες] τὰ ὀθό[νια ..... έξο] $^{8}$  διάσητε τὸ ἀργύ-  $^{10}$  οιον [Πρειμειτεί] $^{9}$ νω ἢ Μαξίμω τῷ πάπ[α ἀποχὴν ἀπο]  $^{10}$  λαμβάνοντ[ε]ς παρ ἀντ[οῦ .....]  $^{11}$  ἐπιθηχ...[......]  $^{12}$  πφλο[νμέ]νον ἄρ[τον καὶ τῶν ὀθονί]  $^{13}$ ων τὸ ἀργύριον παρακο[......]  $^{14}$  δοὺς  $^{15}$  αὐτὸ Θεονῷ, ἵνα σὰν [θεῷ παρα]  $^{15}$  γενόμενος ἰς τὴν ᾿Αλεξ[άνδριαν]  $^{16}$  εὕρο αὐτὸ ἰς τὰ ἀναλώμα[τά μου. Μὴ]  $^{17}$  οὖν ἀμελήσητε, ἀδελφο[ί, διὰ ταχε]-  $^{18}$ ων τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα μὴ [Πρειμει]  $^{19}$  τεῖνος διὰ τὴν ἐμὴν πρό[φασιν  $^{20}$  ἐν]  $^{20}$ τῆ Ἦλεξανδρεία διατρίψη [πλεῖν μέλλων]  $^{21}$  ἐπὶ τὴν Ῥώμην, ἀλλ' ὡς ἡμᾶς [..... πα]  $^{22}$  ράτευξιν πάπα καὶ τοῖς κατὰ [......]  $^{23}$ τατοις προ[εστῶσι] τεισ ...[.....]  $^{24}$  καὶ πάντα σ[ύμφω]να τάξο ὑ[μῖν καὶ 'Α]-  $^{25}$  γαθοβού[λω. (2.H.) 'Ερρ]ῶσθαι ὑ[μᾶς εὔχομαι]  $^{26}$ [.....] απαλα .

II 25 Nach Grenfell-Hunt gehört dies Datum und die Subskription in III 25, beide von derselben 2. Hand geschrieben, zusammen. ΗΙ 3 τὸ να[ῦλον (ε)ἰς ἀλλεξάνδοει]αν Vess.

19 ποό[φασιν Wess. ποο[θεσμίαν Deiss.

# 127. Brief des Presbyters Psenosiris. — Etwa Anfang des IV. Jahrh. — Große Oase. Vgl. S. 131.

- P. Grenf. II 73 edd. Grenfell-Hunt. Neu herausgegeben von Deissmann, Ein Original-Dokument aus der Diokletianischen Christenverfolgung 1902 und \* Licht vom Osten 2 S. 149 ff. (mit Photogr.). Vgl. Wessely, Patrolog. Orient. IV fasc. 2 S. 125 ff. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 125, IV 205.
- Lit.: Aus der umfangreichen Literatur (vgl. Wessely l. c. und Deissmann, Licht vom Osten <sup>2</sup> S. 25) erwähne ich Harnack, Theol. Literaturzeit. 1902, 205 ff., dagegen Deissmann, ebend. S. 364. A. Dieterich, GGA 1903, 550, dagegen Deissmann in "Die Studierstube" I (1903) Dez.-Heft.

Der Brief, der wohl der Zeit der Diokletianischen Christenverfolgung angehört, zeigt uns die Ausbreitung des Christentums in der Großen Oase, im besonderen unter den dortigen Totenbestattern, zu dieser Zeit. Die Christen unter ihnen werden als die καλοὶ καὶ πιστοί bezeichnet. Während der Ausdruck πιστοί sich von selbst versteht (πιστός, fidelis der durch die Taufe in die kirchliche Gemeinschaft Aufgenommene: V. Schultze, Die Katakomben S. 264), ist die Bezeichnung καλοί auffällig. Ich verweise auf Leontios v. Neap., Leben des H. Johannes d. Barm. (ed. H. Gelzer) S. 52, 13 f.: τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς καλούς κτλ. (letzteres von H. Gelzer mit Recht als "gut" gefaßt).

Im einzelnen ist um die Interpretation des Textes viel gestritten worden. Ich halte mit Deissmann daran fest, daß es sich hier um das Schicksal einer Frau Πολιτική handelt, die vom Statthalter (als Christin) in die Oase verbannt, hier bei den christlichen Brüdern freundliche Aufnahme findet. Die Annahme von A. Dieterich, daß es sich um den Transport einer Leiche handele, wird schon durch die Worte  $\pi \epsilon \mu \varphi \vartheta \epsilon \tilde{\iota} \sigma \alpha \nu \quad \epsilon i \varsigma \, "O\alpha \sigma \iota \nu \quad \dot{\nu} \pi \dot{\nu} \quad \dot{\tau} \eta \varsigma \quad \dot{\eta} \gamma \epsilon - \mu \sigma \nu l \alpha \varsigma$ , die nur die Deportation der Lebenden bezeichnen können, ausgeschlossen, abgesehen von seiner irrigen Interpretation von Grenf. II 77. Vgl. Deissmann "Die Studierstube" 1. c.

¹ Ψενοσίοι ποεσβ[υτέ]οφ 'Απόλλωνι ² ποεσβυτέοφ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ³ ἐν κ(υρί)φ χαίρειν. ⁴ Πρὸ τῶν ὅλων πολλά σε ἀσπά ξομαι καὶ τοὺς 5 παρὰ σοὶ πάντας ⁶ ἀ[δ]ελφοὺς ἐν ϑ(ε)ῷ. Γινώσκειν † σε θέλω, ἄδελφε, ὅτι οἱ νεκρο δτάφοι ἐνηνόχασιν ἐνθάδε  $^9$ εἰς το εγω τὴν Πολιτικὴν τὴν  $^{10}$  πεμφθεῖσαν εἰς 'Όασιν ὑπὸ τῆς  $^{11}$  ἡγερονίας, καὶ ταύτην πα  $^{12}$  ραδέδωκα 10 τοῖς καλοῖς καὶ πι  $^{13}$  στοῖς ἐξ αὐτῶν τῶν νεκροτά  $^{14}$  φων εἰς τήρησιν, ἔστ' ἄν ἔλ  $^{15}$  ϑη ὁ υτὸς αὐτῆς Νεῖλος Καὶ  $^{16}$  ὅταν ἔλθη σὺν ϑεῷ, μαρτυρή  $^{17}$  σι 15 σοι περὶ ὧν αὐτὴν πεποι  $^{18}$  ήκασιν. Δ[ή]λω[σ]ον [δέ] μοι  $^{19}$  κ[αὶ σὺ] περὶ ὧν θέλεις ἐνταῦ  $^{20}$  ϑα ἡδέως ποιοῦντι.  $^{21}$  Ερρῶσθαί σε εὕχομαι  $^{22}$  ἐν 20 κ(υρί)φ ϑ(ε)ῷ.

Verso: ἀπόλλωνι  $\times$  παρὰ Ψενοσίριο[g] πρεσβυτέρω  $\times$  πρεσβυτέρου ἐν κ(υρί)ω.

3 Deissmann (Orig. Dok. 11) verbindet ἐν κ(νρί)φ mit ἀδελφῷ ("Bruder im Herrn"). Vgl. aber P. Gen. 51, 2: [ἀ]δ[ελφῷ] 'Αμιν-[νέω] [πλεῖσ]τα ἐν [κ(νρί)φ χα]ίρειν. Danach ist ἐν κνρίφ mit χαίρειν zu verbinden. Vgl. auch Lond. II S. 290, 1 ff.: Κνρίφ μον ἀδελφῷ (dem Abinnäus) 'Λέτιος ἐν κνρίφ δεῷ πλεῖστα χαίρειν. — Paläographisch ist der Gebrauch der Kontraktion

 $-\varkappa(v\varrho t)\varphi$  — bei den Christen schon in dieser Zeit von hohem Interesse. Vgl. Deissmann, Orig. Dok. II. 6 Auch  $\ell v$   $\vartheta(\varepsilon)\tilde{\varphi}$  möchte ich wegen

6 Auch έν θ(ε)φ möchte ich wegen der Wortstellung nicht mit ἀδελφούς, sondern mit ἀσπάζομαι verbinden.

9 τοεγω oder τοετω Pap. Entweder Ortsname Τοετώ resp. Τοεγώ oder Verschreibung für τὸ ἔσω.

128. Ein ehristlicher Brief. — IV. Jahrh. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 132.

Oxy. VI 939 edd. Grenfell-Hunt.

Ein Untergebener berichtet seinem von Hause abwesenden Herrn in gemütvollen Worten über die beginnende Genesung der erkrankten Gemahlin jenes.

Φλαβιανῶι <sup>2</sup> [Δημήτ]οιος 1 [Τῶ κυρίω] μου χαίοειν. 3 [Ως ἐν ἄλ]λοις πλείστοις νῦν ἔτι μᾶλλον ἡ πρὸς σὲ 4 [τοῦ δεσπό]του  $5 \ \vartheta εοῦ γνῶσις ἀνεφάνη ἅπασιν ἡμῖν <math>^5 [\~αστε τὴν]$  κυρίαν ἀνασφῆλαι ἐκ τῆς καταλαβούσης 6 αὐτὴν νόσου, καὶ εἴη διὰ παντὸς ἡμᾶς χάριτας δμο-<sup>7</sup> [λογοῦντα]ς διατελεῖν, ὅτι ἡμῖν ἵλεως ἐγένετο <sup>8</sup> [καὶ ταῖς εὐ]χαῖς ἡμῶν έπένευσεν διασώσας ήμιν <sup>9</sup>[τὴν ἡμῶν] κυρίαν. Ἐν γὰρ αὐτῆ πάντες τὰς  $10 \ \hat{\epsilon} \lambda \pi l \delta \alpha s^{-10} [\tilde{\epsilon}_{\gamma 0} \mu \epsilon \nu].$   $\Sigma \nu \nu \gamma \nu \dot{\omega} \mu \eta \nu \delta \dot{\epsilon}_{\gamma} \kappa \dot{\nu} \varrho \iota \dot{\epsilon}_{\gamma} \mu \varrho \nu, \sigma \chi \varrho \iota \eta s \mu \varrho \iota^{-11} [\kappa \alpha l \epsilon \ddot{\nu} \nu \varrho \nu s]$ ἀποδέξει με, εἰ καὶ ἐς τηλικαύτην σε 12 [άγωνία]ν ἄκων ἐνέβαλον γοάψας περί αὐτῆς ὅσα <sup>13</sup> [ἐκομίσω]. Τὰ μὲν γὰρ πρῶτα ἐν θλίψει αὐτῆς <sup>14</sup> [πολλῆ 15 ού σης οὐκ ὢν ἐν ἐμαυτῷ ἀπέστειλα 15 [Πλούταρχον], εἴ πως ἐκ παντὸς τρόπου δυνηθείης 16 [πρὸς ήμᾶς] ἀφικέσθαι, τοῦτο τοῦ καθήκοντος  $^{17}$   $\mathring{\alpha}\pi[\alpha]\iota[\tau o\tilde{v}\nu\tau]os$ .  $\Omega[s]$   $\delta\grave{\epsilon}$   $\mathring{\epsilon}\pi l$   $\tau]\grave{o}$   $\delta\tilde{\alpha}o\nu$   $\mathring{\epsilon}\delta o\xi \epsilon \nu$   $\tau \epsilon \tau o\acute{\alpha}\phi \vartheta \alpha \iota$ ,  $^{18}$   $\acute{\epsilon}\tau \epsilon o\acute{\alpha}$   $\sigma \epsilon$ γοάμματα έπικαταλαβεῖν ἐσπούδασα διὰ 19 Εὐφοοσύνου, ΐνα σε εὐθυμότε-20 00ν καταστήσω. 20 Νή γὰο τὴν σὴν σωτηρίαν, κύριέ μου, ἦς μάλιστά 21 μοι μέλει, εί μη επινόσως έσχημει το σωμάτιον 22 τότε δ νίος 'Αθανάσιος, αὐτὸν ἂν ἀπέστειλα πρὸς σὲ 23 ἄμα Πλουτάρχω, ἡνίκα ἐβαρεῖτο τῆ νόσω.  $_{25}$   $N\tilde{v}v$   $\delta \hat{\epsilon}$   $^{24}$   $\pi \tilde{\omega}_S$   $\pi \lambda lov \alpha$   $\gamma o \acute{\alpha}\psi \omega$   $\pi \epsilon o l$   $\alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta}_S$   $\dot{\alpha} \pi o o \tilde{\omega}$ ,  $\tilde{\epsilon} \delta o \xi \epsilon v$   $^{25}$   $\mu \hat{\epsilon} v$   $\gamma \dot{\alpha} o$   $\dot{\omega}_S$ προείπον ανεκτότερον εσχηκέναι ανακαθεσθεί 26 σα, νοσηλότερον δε δμως τὸ σωμάτιον ἔχει. Παρα 27 μυθούμ[ε] θα δὲ αὐτὴν εκάστης ώρας ἐκδεχόμε-28 νοι τὴν [σ]ὴν ἄφιξιν. Ἐρρῶσθαί σε, κύριέ μου, 29 διὰ παντὸς τῷ τῶν 30 όλων 30 δεσπότη εύχομαι. 31 Φαρμούθι 5.

Verso: Φλαβιανῶι Δημήτριος.

15 [σπουδάζων] Edd. Vielmehr ist entweder wegen Z. 22 eine Person als Objekt zu ἀπέστειλα zu erwarten oder wegen ἕτερα in 18 vielleicht [σοι γράμμα]

oder [γράμματα]. Wahrscheinlich ist wie oben nach 23 zu ergänzen.

20 Ein Schwur bei der salus des Herrn! Vgl. Mommsen, Röm. Strafr. 586.

129. Fürbitte eines Dorfpriesters für einen Deserteur. — Um 346 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 132.

Lond. II n. 417 S. 299 f. ed. Kenyon (Atlas Taf. 103). Nachtr. von Grenfell-Hunt in Corrig. in Lond. III.

Lit.: Deissmann, Licht vom Osten 2 S. 153 ff.

Ein Soldat Paulus, der unter dem praef. castrorum Abinnaeus stand, ist desertiert. Der Dorfpriester  $(\pi\acute{\alpha}\pi\alpha\varsigma)$  des faijûmischen Dorfes Hermopolis bittet den Abinnaeus, ihm dies eine Mal zu verzeihen.

 $^1$  T $\tilde{\varphi}$  δεσπότη μου καὶ ἀγαπητ $\tilde{\varphi}$   $^2$  ἀδελ $\varphi$  $\tilde{\varphi}$  'Αβιννέ $\varphi$  ποαιπ(οσίτ $\varphi$ ),  $^3$  Καὸς πάπας 'Εςμοῦ πόλεως χαίςειν.  $^4$ 'Ασπάζομαι τὰ πεδία σου πολλά.  $_5$   $^5$  Γινώσκιν σε θέλω, κύςιε,  $^6$  π[εςὶ] Παύλω τοῦ στςατιότη  $^7$  πεςὶ τῆς φυγῆς  $^{10}$  συνχως ῆσε  $^8$  αὐτοῦ τοῦτω τὸ ἄβαξ,  $^9$  ἐπειδὴ ἀσχολῶ ἐλθῖν πςὸ  $^{10}$  σὲν αὐ-

3 Über den Titel  $\pi \acute{\alpha}\pi \alpha \varsigma$  vgl. Deissmann l. c.  $4 = \pi \alpha \imath \delta i \alpha$ .

8 = τοῦτο τὸ ἄπαξ. 9-10 προσεν = πρὸς σέ. αντεημερεim Sinn von αὐθημερον.

τεημερε. Καὶ πάλειν 11 ἄμ μὴ παύσεται, ἔρχεται 12 εἰς τὰς χεῖράς σου άλλω άβαξ. 13'Ερρῶσθαί σε εύχο 14 μαι πολλοῖς χρό 15 νοις, κύριέ μου, 15 16 ἄδελφε.

# 130. Brief an einen Bischof. — IV. Jahrh. Vgl. S. 132.

Lond, III n. 891 S. 241/3 edd. Kenyon-Bell (Atlas Taf. 74). Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 558.

Falls meine Ergänzung in 7 richtig ist, ist der Brief an einen Bischof gerichtet. Der Schreiber preist dessen Ansehen beim dux.

 $^1$  T $\tilde{\omega}$  ά $\langle \gamma \alpha \rangle$ πητ $\tilde{\omega}$  μου καὶ θεοσεβεστά $^2$ τ $\omega$  πατοὶ  $\tilde{I}$ ωάνης  $\tilde{I}$ ωάνης δι- $^3$  άπονος έν πυ $(\varrho l \omega)$  πλεῖστα χαί $\varrho \epsilon \iota (v)$ .  $^4$  Καθώς γέγ $\varrho \alpha$ πται έν τ $\tilde{\eta}$  γ $\varrho \alpha \omega \tilde{\eta}$ 5 ὅτι ,,Μαπάοιοί εἰσιν οἱ ἔχοντες 6 σπέομα ἐν Σιών", τὰ νῦν ἡμεῖς 7 ἔσμεν, 5 ὅτι ἔχομέν σε  $\langle \dot{\epsilon}$ πί $\rangle$ σκοπον  $^8$ καὶ ἀγαθότατον πατέ $_0$  $\langle \alpha \rangle$ . Ἡ γὰ $_0$  ε $\dot{v}$  $_0$  $^9$ φημία σου, πάτεο, περιεμύκλω $\frac{10}{2}$ σεν τὸν κ $\left[ 6\sigma \right]$ μον ὅλον  $\delta G$  ἀγαθὸν  $^{11}$  πατέρα.  $_{10}$  $Περιοδεύομεν καὶ περι<math>^{12}$ πατοῦμεν νυκτῆμαρ, θαρροῦ $^{13}$ μεν ταῖς προσευχαῖς σου.  $\Gamma$ ινώσκει(v) 14 σε βούλομαι,  $\tilde{\omega}$  άγαπητ $\tilde{\epsilon}$  πάτε $\tilde{\epsilon}$ 0,  $\tilde{\epsilon}$ τι 15  $\tilde{\epsilon}$ τε ἀπήντησα 15  $\tau \tilde{\omega}$  δουκὶ μετὰ  $\tau \tilde{\eta}_S$   $^{16}$  εὐλογία[s] σου, έ]δέξατο αὐτὴν με  $^{17}$ [τὰ . . . Hier bricht der Papyrus ab.

3 πν, nicht πω Pap.
5 Freies Zitat aus Jesai. 31, 9: Τάδε λέγει αύριος Μαπάριος, δς ἔχει ἐν Σειων σπέρμα (Edd.).
7 1. ἴσμεν.

8 πατέρ(α) erg. W. Möglich wäre vielleicht auch, πάτερ zu schreiben und καλ ἀγαθότατον zu fassen als "und zwar den besten".

10 Ι. ἀναθοῦ πατοός.

### 131. Christliche Presbyter als Wächter der Ordnung. — IV. Jahrh.

P. Grenf. I 53 ed. Grenfell. Nachtr. von E. Rohde, Klein, Schrift, II 3/4; Häberlin, Woch. f. Kl. Phil. 1897, 758; Witkowski, GGA 1897, 476; Crönert, Stud. Pal. I 84 f.

Eine Frau Artemeis schließt in einem Brief an ihren Mann Theodoros, der Soldat ist, einen Brief an einen Sarapion bei, in dem sie ihm Vorhaltungen über den unsittlichen Lebenswandel seiner Töchter macht, die zum Hause hinaus laufen und rufen "Männer wollen wir" und sich zu Dirnen (Gaditanen) machen. Die Frau schreibt ein so dunkles Griechisch, daß nicht ganz eindeutig ist, welche Rolle die in Z. 23 erwähnten Presbyter der Kirche bei dieser Sache spielen. Sie kann wohl nur meinen, daß der unglückliche Vater, wenn er gegen seine Töchter vorgehen will, sich an diese Presbyter wenden soll, damit sie ihre Aussage bestätigen. Die Presbyter treten uns somit in ihrer Vertrauensstellung innerhalb der Gemeinde hier entgegen. Vgl. S. 133. Im einzelnen bleibt von dem Kauderwälsch der Artemeis noch vieles unklar.

1'Αρτεμεῖς Θεοδώρω τῷ κυρ²ίω μου συμβίω ἐν θεῷ χαίρειν. 3 Πρὸ 5 μεν πάντων εύχομαι <sup>4</sup> τῷ κυρίω θεῷ, ὅπως δλοκληροῦν 5 τά σε ἀπολάβομεν. "Επεμψά σοι διὰ 6"Απωνος τοῦ συνστρατιώτου σοι γράμ<sup>π</sup>ματα καὶ μαφόρτιν. Έρρῶσθαί 8 σε εύχομαι. 'Ασπάζεται τὰ παιθδία σου καὶ 'Αλλοῦς 10 πολλά σοι ἀπειλ $(\varepsilon \hat{\iota})$ , ἐπὶ  $^{10}$ γὰο πολλάκις  $\langle \check{\varepsilon} \rangle$ γοαψας καὶ πάντας  $^{11}$ ἀσπασάμενος, αὐτὴν μόνον οὐ 12 κ ήσπάσου. Ασπάζεται σε άρα.

 $^{13}$ Αρτεμ $^{15}$  Σαραπίωνι  $\langle \tau \tilde{\omega} \rangle$  καὶ Ἰσιδ $\dot{\omega} \frac{14}{2}$ ρ $\dot{\omega}$ . Γρά $\dot{\omega}$ ει  $^{15}$  Ψανης στρατιώτης καὶ ἀπόνοι  $\frac{16}{6}$ αν φορεῖς. Ὁ ἡγεμὼν δὲ τὰς ἀπο $\frac{17}{6}$ νοίας ταχὺ ταπεινοῖ. Γοάφ[ει] δε 18 ήμιν ως έγθαμβων ήμας, λέ 19 γων ότι ,,δ ήγεμων οὐ θέλει οἰχο- $20^{20} \varphi \vartheta \acute{\epsilon} \varrho o v g$ ".  $E i \delta \grave{\epsilon} \langle \mu \dot{\eta} ? \rangle \vartheta \acute{\epsilon} \lambda \epsilon i g \tau \dot{\alpha} \pi o \varrho v \epsilon v \frac{21}{2} \mu \alpha \tau \alpha \tau \tilde{\omega} \nu \vartheta v \gamma \alpha \tau \acute{\epsilon} \varrho \omega \nu \sigma o v$ στέρ  $^{22}$  γειν, μη έμεν έξέταζε, άλλὰ  $\tau[o]\dot{v}[s]$   $^{23}$  πρεσβυτέρους τῆς έκκλησίας,  $^{25}$   $^{24}$   $\pi \tilde{\omega}_S$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\xi}$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\eta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\eta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\delta}$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\delta}$   $\dot$ οέθη ή Λούκοα <sup>27</sup> παρά τὸν μοιχὸν αὐτῆς, ποιοῦ 28 σα εαυτή (ν) γαειτάναν, έξ ονομάζειν περί γένου(ς), 32 και ταῦτα πάλιν φθάνομεν 33 ἀποδείξειν, τίνος  $_{35}$  εὐγενόστε  $^{34}$ ρός ἐστι. Ἡμεῖς γὰρ οὐκ ἐ[γενό]  $^{35}$ μεθα ἀπὸ δούλης ἀ  $^{36}$ παρνηθέντες. Ταῦτα δέ σοι γράφω, ὧ Θεόδωρ', [...] πάντα ποιει διὰ τὸ ύπάρχον, καὶ δεῖ τὰ γράμμα 37 τα αὐτῶι δη (λῶσαι?).

Verso:  $A\pi(\delta\delta \circ s)$  Θεοδώρω στρατιώτη  $\pi\alpha[\circ \alpha$  τῆς συμ][β]ίου.

2 Auch hier ist klar, daß ἐν Φεῷ zu χαίρειν gehört. Vgl. zu 127, 3.
6 Wohl ἀπζίρωνος. Ed.

 $7 = \mu \alpha \varphi \delta \varphi \tau i \sigma v$ , Diminut. von  $\mu \alpha \varphi \delta \varphi \tau \eta s$  (lat. maforte). Vgl. Herwerden, Lexicon

10 (ξ)γραψας W. 12 άρα W. 'Αρα Ed. Ich denke, 'Αλλοῦς ist auch hier Subjekt: sie ist zwar böse, daß er sie nicht hat grüßen lassen, aber sie grüßt ihn doch. Daß 'Allovs eine Kurzform von 'Απολλωνονς sei (Crön.), halte ich für ausgeschlossen.

15 Crön, faßt hier und 19 ὁ ἡγεμών als "Gott". Ich habe keine Parallele dafür gefunden. Die natürliche Bedeutung praeses scheint mir hier nicht ausgeschlossen zu sein. Der Sarapion könnte z. B. einen niederen Posten im Offizium des praeses der Teilprovinz bekleiden.

20 l. οἰκοφθόρους. In dem Bedingungs-satz vermisse ich die Negation (vor θέλεις

oder στέργειν): wenn du dich nicht zufrieden geben willst, dann wende dich an die Presbyter.

28 Gemeint ist Γαδιτᾶνα (Rohde, Häberlin ll. cc.). Das Weitere ist dunkel. Vielleicht sind die Presbyter Subjekt zu φθονῶσιν: darum tadeln sie uns, daß wir die Mädchen (αὐτὰςς) mit Schwund des S-finale wie γένον in 31) unserem (Haushalt) hinzugefügt haben. Demnach würden sie bei Artemeis wohnen, was zu dem Ganzen nicht schlecht paßt. Anders Crönert, der προστεθείμαμεν έᾶν verbindet. Zu šàv  $\tilde{\eta}v$  vgl. Lond II S. 319 unten 7: έὰν ἦν Θεοδώρα μὴ δοῦσα.

33 1. εύγενέστερος.

36 [ὅτι] πάντα ποιεῖ Εd. [ἐμὲ] πάντα ποιεῖ $\langle v \rangle$  Crön. Vielleicht [Σ $\dot{v}$ ] πάντα ποίει? W. Verso: πα[οὰ τοῦ] viοῦ Εd. Obiges nach Crönert, ist am Original zu prüfen.

### 132. Eine christliche Orakelfrage. — V./VI. Jahrh. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 132.

Oxy. VI 925 edd. Grenfell-Hunt.

Eine solche Frage an Gott, ob der Fragende da und da hingehen solle, findet ihre direkten Vorgänger in den uns erhaltenen heidnischen Orakelfragen. Vgl. 121.

 $^1+^5O$   $\vartheta(\epsilon\delta)_S$   $\delta$  παντοκράτως  $\delta$  αγιος  $^2\delta$  αληθινὸς φιλάνθρωπος καὶ  $^3$  δημιουργὸς  $\delta$  π(ατ)ὴς τοῦ κ(υρίο)υ (καὶ) σω(τῆ)ς(ο)ς  $^4$  ἡμῶν  $^3$ Ι(ησο)ῦ X(ριστο)ῦ φανέρωσόν μοι τὴν  $^5$  παρὰ σοὶ ἀλήθιαν, εἰ βούλη με ἀπελθεῖν  $^5$  εἰς Xιοὺτ ἢ εὑςἱσκω σε σὺν ἐμοὶ  $^7$  πράττοντα (καὶ) εὐμενῆν. Γένοιτο,  $^6$ Θ.

7 Ç $\vartheta=99$ , das häufige Symbol für  $\dot{\alpha}\mu\dot{\eta}\nu$ , dessen Buchstaben als Zahlen gelesen 99 ergeben (1 + 40 + 8 + 50).

### 133. Ein christliches Amulett. — Etwa VI. Jahrh. — Herakleopolis.

BGU III 954 ed. Wilcken. Vgl. die editio princeps von demselben im Arch. I 431 ff.

Dieses in Herakleopolis von mir ausgegrabene, später durch Brand verloren gegangene Amulett war ganz wie die heidnischen Amulette mit einem roten Faden umwickelt und war jedenfalls am Leibe getragen worden. Auch inhaltlich hat der Text in den heidnischen Amuletten seine Parallelen, nur tritt das Vaterunser (Z. 15 ff.) an die Stelle der Zauberworte. Vgl. S. 132. Zum Schluß wird der Ortsheilige Serenus (vgl. auch Z. 3) um Fürbitte gebeten. Im übrigen verweise ich auf meinen Kommentar im Arch. l. c.

 $^{1}$  + Δέσποτα  $\vartheta(\varepsilon)$ ε παντοκράτωρ  $^{2}$  δ πατή[ρ] τοῦ κ(υρίο)υ καὶ σ(ωτῆ-Σιλουανὸς υίὸς 5 Σαραπίωνος καὶ κλίνω τὴν 6 κεφαλήν [μο]υ καζτζενώπιόν 5 σου ταίτῶν καὶ παρακαλῶν, ὅπως διώ Εξης ἀπ' ἐμοῦ τοῦ δούλου σου τὸν  $^{9}$  δαίμονα προβασκανίας καὶ  $^{10}$  τὸν κ...ε. πας (?) καὶ τὸν τῆς  $^{11}$  ἀηδίας  $^{10}$ κα[ί] (?) πᾶσαν δὲ νόσον 12 καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἄφελε 13 ἀπ' ἐμοῦ, ὅπως  $\dot{\nu}$ γιαν $\tilde{\omega}$   $\varkappa(\alpha \dot{\iota})$  . . [.]  $\dot{\iota}^{14}$   $\dot{\iota}$  . . . ε $\dot{\iota}$ πε $\dot{\iota}$ ν την ε $\dot{\iota}$ αγγε $\dot{\iota}$ ιην  $\dot{\iota}^{15}$   $\underline{\epsilon}\dot{\upsilon}$ χην [οὕτως (?)· Πάτεο  $\dot{\iota}$ 5 ημών  $\delta$  έν τοῖς  $\int_{0}^{16} o\dot{v}(\varrho\alpha)\nu[οῖς, άγιασθήτω]$  τὸ ὄνομά σου έλθ $[ά]\frac{17}{4}$ τω ή βα[σιλεία σ]ου, γενηθήτω τὸ <math>θ[έ] λη[μ]ά [σου &ς] ἐν οὐ(ρα)νῷ <math>κ(αὶ) ἐπὶ $\gamma \tilde{\eta}[\varsigma: \tau \dot{ο}v]^{-19} \ddot{\alpha} \varrho \tau o v \dot{\eta} [μ \tilde{ω}v \tau \dot{ο}]v \dot{\epsilon} \pi \iota ο \dot{\nu} G \iota o v \dot{\delta} \dot{ο} \dot{\eta} [μ \tilde{\iota}v]^{-20} σ \dot{\eta} μ ε \varrho o v καὶ α \ddot{\alpha} \varphi \epsilon \varsigma^{-20}$  $\dot{\eta}$ μῖν τὰ ἀφειλ $[\dot{\eta}]^{21}$ ματα  $\dot{\eta}$ μῶν [κα]ϑὰ κ(αὶ)  $\dot{\eta}$ μεῖς ἀφεί $\langle \varepsilon \rangle [μεν]^{-22}$ τοῖς δφει[λέταις ἡμῶν] καὶ [μὴ] ἄγε  $^{23}$ ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, κ(ύρι)ε, ἀλλ[α] $\delta \tilde{v} [\sigma \alpha \iota \ \dot{\eta}] \stackrel{24}{=} \mu \tilde{\alpha} \varsigma \ \dot{\alpha} \pi \dot{o} \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \pi o [\nu] \eta \varrho [\iota \alpha \varsigma. \quad \Sigma o \tilde{v} \ \gamma \dot{\alpha} \varrho \ \dot{\epsilon} \sigma \tau \iota \nu] \ \dot{\eta} \ \delta \dot{o} \xi [\alpha \ \epsilon \dot{\iota} \varsigma] \stackrel{25}{=} \tau o \dot{v} \varsigma \stackrel{25}{=} \tau o \dot{v} \stackrel{25}{=} \tau$ αίῶν[ας ....] καὶ ἡ τῶν [...]  $^{26}$ ἐν ἀρχῆ εἰσυ[....]ς βίβλος κε  $^{27}$ .  $\tau[\ldots]$  . o .  $[\ldots]$   $^{28}$   $\delta$   $\varphi$   $\varpi$   $\varsigma$   $\dot{\epsilon}\varkappa$   $\varphi$   $\omega$   $\tau$   $\dot{o}$   $\varsigma$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$  29 έμε τὸν δοῦλόν σου τὸ φῶς. "Αγιε Σερῆνε, <sup>80</sup> πρόσπεσε ὑπερ έμοῦ, ΐνα so τελείως ύγιανῶ.

# 134. Ein Klosterabt als Schiedsrichter. — VI./VII. Jahrh. — Faijûm (?). BGU 103 ed. Krebs. Original von mir revidiert.

Der folgende Brief ist nach der Adresse an einen Archimandriten, also einen Klosterabt gerichtet. Vgl. Nov. Iust. 5, 7 (a. 535). Geschrieben ist er an einen Mann, der sich  $\mu l \zeta(\omega \nu)$   $\Pi ι \nu \alpha \varrho$  nennt. Der Titel  $\mu \epsilon l \zeta \omega \nu$  oder  $\mu \epsilon \iota l \zeta \omega \varepsilon$  begegnet in byzantinischer Zeit für gewisse Dorfbehörden (vgl.

Bell, Journ. Hell. Stud. 28, 104). Da aber in 7 auf τὸ ἔθος τοῦ κτήματος hingewiesen wird, so wird Pinar nicht ein profanes Dorf sein, sondern ein dem Kloster des Serenus gehöriges Gut. Diese Voraussetzung erleichtert das Verständnis des Textes. Zwei Brüder des verstorbenen Henoch, die mit ihrer Schwägerin im Streit sind, haben sich an den μείζων Abraam gewendet, um von ihm ihr Recht zu bekommen. Abraam aber gibt im folgenden Briefe die Sache weiter an den Archimandriten. Dieser soll entweder die Sache selbst in die Hand nehmen (αὐθεντίζειν) und in der Stadt die Parteien versöhnen, oder aber den μείζων Abraam delegieren, damit er "nach der Gewohnheit des Gutes" dort die Versöhnung herbeiführe. Offenbar ist der μείζων des Klostergutes, an den die Parteien, die dort wohl wohnen, sich zunächst wenden, nicht befugt, ohne Delegation von seiten seines Archimandriten als Schiedsrichter zu fungieren. Über die Ausbreitung der kirchlichen Gerichtsbarkeit vgl. Mitteis Bd. II S. 32.

1+ 'Επιδή οι ἀδελφοὶ τοῦ μακαρίου Ένὰχ ἦλθαν πρὸς ἡμᾶς λέγοντες ε΄ ὅτι ,, Δικασθῖνε θέλωμεν μετὰ τῆς γυνεκὸς ἐαυτοῦ", καταξήωσον ε΄ οὖν ἡ ὑμετέρα θεωφελία, ἐὰν αὐθεντίσεις τὰ πρᾶγμα καὶ λάβις αὐτοὺς ἐν τῆ τόλει, καὶ ἀπαλλαγοῦσιν πρὸς ἀλλίλους, εἰ δὲ μή γε, εκαταξήωσον τούτους παρασκευάσε ἀμφοτέρους ἐλθῆν ἐνταῦθ[α] εκαὶ τούτους παρασκευάσωμεν αὐτοὺς ἀπαλλαγῖνε κατὰ τὰν τοῦ δι[κ] πκέου καὶ κατὰ τὰ ἔθος τοῦ κτίματος. Αλλὰ μὴ ὑπερθῖ ἡ ὑμετέρα εὐλαβία πατριδιαθεσιν (?) τούτους ἐκπέμψε, εἰ δὲ πάλιν αὐθεντῖς καὶ θλαμβάνις αὐτοὺς ἐν τῆ πόλει, καλῆς, 10 ὅτι γὰρ μετριησειν καὶ δημόσια 10 συντελοῦσιν άγιωτάτωι πατρί. +

2 έαντοῦ statt αὐτοῦ muß auf Ένώχ in 1 gehen.

4 ἀπαλλαγοῦσιν (für ἀπαλλαγῶσιν) W. 5 παρασκενάζειν wird in dieser Zeit (wie früher ποιεῖν) gern zur Umschreibung des Kausstive gebreucht

des Kausativs gebraucht.

8 Was in πατριδιαθεσιν steckt, ist nicht ganz klar.

9 Es ist wohl μέτρησιν gemeint. Oder μετρήσουσιν?

Verso: 11 Vor 'Αβοαὰμ ein Kreuz. W. Αρωῶ W Unsicher, ob dahinter noch etwas fehlt.

12  $\mu i \zeta(\omega v)$  erg. W.  $\Pi i \nu \alpha \rho \delta(i \dot{\alpha})$ . [W]

### 135. Ein Kircheninventar. — V./VI. Jahrh.

P. Grenf. II 111 edd. Grenfell-Hunt. Original z. T. von mir revidiert. Lit.: Lumbroso, Arch. III 354.

Das Inventar einer Dorfkirche von Ibiōn, aufgestellt vom Archidiakon Elias, anläßlich der Übergabe des Kirchengutes an den Presbyter und Ökonomen Johannes. Neben den Kultgegenständen sind von besonderem Interesse die 21 Pergamentbücher (Z. 27), denen nur 3 aus Papyrus gegenüberstehen. Zur Erklärung der Gegenstände vgl. den Kommentar der Herausgeber.

 $1 + \lambda \nu \alpha \gamma \rho [\alpha] \varphi(\dot{\gamma}) \tau \tilde{\omega} \nu \dot{\alpha} \gamma \ell(\omega \nu) \kappa [\epsilon \iota] \mu \eta \lambda (\ell \omega \nu) \kappa \alpha \dot{\epsilon} \iota \dot{\epsilon} \rho \omega \nu \sigma \kappa \epsilon \nu \tilde{\omega} \nu^{-2} \tau \tilde{\eta}_{\varsigma}$ ανί(ας) έκκλ(ησίας) ἄπα <math>Ψ[α]ίο(v) κώμ(ης) Ίβιῶνος  $^3παραδοθ(έντων)$  τῶ εὐλαβ(εστάτφ) Ἰωάννη πο(εσβυτέοφ) καὶ οἰκ(ονόμφ) 4 Χοίαχ ιε // ιγ ίν- $\delta(\iota \kappa \tau i \circ \nu \circ \varsigma)$ ,  $\circ i \circ \tau (\omega \varsigma)$ .  $^5 \pi \circ \tau i \phi (\iota \alpha)$  ἀργυ $\phi (\tilde{\alpha})$  γ.  $^6 \xi \acute{\epsilon} \sigma \tau (\eta \varsigma)$  ἀργυ $\phi (\circ \tilde{\nu} \varsigma)$  α.  $_5$  $^7$  καταπετάσμ(ατα)  $\beta$ .  $^8$   $\acute{o}$ ά $\beta$ δ(ος) σιδη $\varrho$ ( $\~{\alpha}$ ) α.  $^9$  δμοί(ως) μικ $\varrho$ ( $\grave{\alpha}$ ) α.  $^{10}$  τρά $^-$  10 πεξ(α) μαρμαρ $(\tilde{α})$  α.  $^{11}$  τρίπους χαλμ(οῦς) τῆς τραπέζ(ης) α.  $^{12}$  μαμπ(άρια) $\lambda \iota \nu \tilde{\alpha}$  της τραπέζ $(\eta_S)$  κ $\gamma$ .  $^{13}$  μαμπ(άρια) έρε $\iota \nu \tilde{\alpha}$  ε.  $^{14}$  οὐηλόθ $\nu \rho \alpha$  5.  $^{15}$  δμο $\ell_{-15}$ ( $\omega_s$ )  $\pi \alpha \lambda \alpha i \delta \nu$   $\alpha$ .  $^{16} o \dot{v} \eta \lambda \dot{\alpha} \varrho (\iota o \nu)$   $\dot{\epsilon} \varrho \epsilon \iota \nu (o \tilde{v} v)$   $\kappa \varrho \epsilon \mu (\alpha \sigma \tau \dot{o} v)$   $\alpha$ .  $^{17} \sigma \tau \varrho \tilde{\omega} \mu (\alpha)$ **πο**εμαστ $(\dot{o}v)$  α.  $^{18}$  λυχνίαι χαλκ $(\alpha \tilde{i})$  δ.  $^{19}$  λυχνίαι σιδηρ $(\alpha \tilde{i})$  β.  $^{20}$  βω $\dot{o}$ ς  $_{20}$ χαλκ(οῦς) α.  $^{21}$  βωμὸς χαλκ(οῦς) α.  $^{22}$  λέβης χαλκ(οῦς) α.  $^{23}$  κοκκούμ(ιον) $\chi$ αλ $\kappa$ (οῦν) α. <sup>24</sup> λουτή $\varphi$ (ια)  $\chi$ αλ $\kappa$ (ᾶ) β. <sup>25</sup>  $\chi$ ειφολυ $\chi$ ν(ίαι)  $\varphi$ ,  $\mu$ ύ $\xi$ (αι)  $\varphi$  · <sup>25</sup>  $^{26}$ πλοιάρ(ια) χαλμ $(\tilde{\alpha})$  δ, μύ $\xi(\alpha\iota)$  δ.  $^{27}$ βιβλία δερμάτι(να) κα.  $^{28}$  δμοί $(ω_S)$ γαοτία γ.  $^{29}$  μοτύλ $(\eta)$  α.  $^{30}$  μύαθ $(0\varsigma)$  α.  $^{31}$  μάχαι $(\alpha)$  α.  $^{32}$  μοαβάχτ $(\iota ο \nu)$  α.  $^{30}$  $^{33}$   $\mu\alpha\gamma i_S$   $\xi v \lambda(i \nu \eta) \alpha$ .  $^{34}$   $\tau v \lambda \alpha \rho(i \alpha)$   $\delta \varepsilon \rho \mu \alpha \tau(i \nu \alpha)$   $\beta$ .  $^{35}$   $\vartheta v i \alpha v$   $\alpha$ .  $^{36}$   $\kappa \alpha \vartheta \varepsilon \delta \rho(\alpha i)$   $_{35}$ ξύλ(ιναι) γ.  $^{37}$  σεμψέλλ(ια) β.  $^{38}$ ιοτ( ) τοιυ $\varphi$ (αντον) α.  $^{39}$  ἀπαιοθήκ(η) α.  $^{40}$  λύμη $\vartheta(o_S)$  χαλμ $(o\tilde{v}_S)$  α.

 $\overrightarrow{\text{Verso}}$ :  $^{41}$ Δ $^{i}$  έμοῦ  $^{i}$ Ηλίου ἀρχιδιακ $(\acute{o}vov)$   $\acute{v}\pi(\grave{e}\varrho)$  τοῦ ἀγί(ov) ἄπα Γεωργίου.

2 Am Original war mir zweifelhaft, ob  $\Psi[o]lo(v)$  mit o ergänzt werden kann, wie die Herausgeber tun Dagegen würde nich die Ligatur vor  $\iota$  zu  $\alpha$  passen.

8  $\rho \alpha \beta \delta s = \rho \alpha \beta \delta (os) W.$ 25 Hinter  $\chi s \iota \rho o \lambda v \chi v (\ell \alpha \iota)$  ein s (= 6), nicht  $\rho$ . W.

#### KAPITEL III.

# DIE ERZIEHUNG.

### 1. ZUM ÄGYPTISCHEN UNTERRICHT.

136. Engagement eines griechischen Hauslehrers in einer ägyptischen Familie. — II. Jahrh. v. Chr.

Brit. Mus. n. 43 ed Forshall, Gr. Pap. n. 19 = P. Lond. I S. 48 ed. Kenyon. Vgl. Witkowski, Ep. graec. priv. n. 50; Sudhoff, Ärztliches aus griech. Pap. S. 260.

Eine Mutter beglückwünscht ihren Sohn, daß er Demotisch lerne und nun, wenn er in die Stadt komme, bei dem Arzt Φαλου..ης die Kinder unterrichten werde. So werde er einen Zehrpfennig für sein Alter haben. Witkowski l. c. vertritt die Ansicht, daß der Φαλου..ης eine Schule gehalten habe, in der dieser Sohn Lehrer werden solle. Der Hinweis auf das ἐφόδιον des Alters könnte dafür sprechen, ist aber nicht entscheidend, da der Ausdruck auch bei Übernahme einer Hauslehrerstelle in einer wohlhabenden Familie, zumal es sich um kleine Kinder handelt - denn damals hat παιδάριον wohl noch diese Bedeutung —, verständlich ist. Andererseits spricht der Beruf des Φαλου..ης als ἰατροπλύστης nicht gerade für jene Annahme. Ich denke daher eher an eine Stelle in der Familie. Wenn der Arzt, der offenbar ein Ägypter ist, seine Kinder nicht von einem Ägypter, sondern von einem Griechen, der auch Ägyptisch kann, erziehen läßt, so sollten sie offenbar nicht nur Ägyptisch, sondern auch Griechisch lernen. So ist der Papyrus ein interessantes Beispiel dafür, wie zu jener Zeit die gebildeten Schichten der Ägypter durch Anschluß an die griechische Kultur sich eine höhere soziale Stellung zu erringen suchten. Der Brief stammt aus der Zeit, in der die Ägypter mit Erfolg nach oben strebten. Vgl. S. 22.

 $^1$  Πυνθανομένη μανθά  $^2$ νειν σε Αἰγύπτια  $^3$ γράμματα συνεχάρην σοι  $^5$   $^4$  καὶ ἐμαυτῆι, ὅτι  $^5$ νῦγ γε παραγενόμενος  $^6$ εἰς τὴν πόλιν διδάξεις  $^7$  παρὰ Ισπονιίστου

 $\Phi$ αλου..  $\tilde{\eta}$ τι τὰ  $^8$  παιδάρια καὶ έξεις  $^9$  έφόδιον εἰς τὸ γῆρας.

 $^2$  Αἰγύπτια γράμματα = Demotisch. Vgl. Nr. 137, 42 und Dekr. von Kanopos Z. 74.

6  $\eta$   $\pi \delta lig$  ist vielleicht Alexandrien. Doch könnte auch die betreffende Gau-

metropole gemeint sein.

7 Štatt meiner in GGA 1894, 725 vorgeschlagenen Lesung ἐατροκαύστηι (statt ἐατροκλήτηι) glaubte ich bei nochmaliger Revision vielmehr ἐατροκλύστηι zu erkennen (vgl. Witkowski l. c.). Das wäre ein Arzt, dessen Spezialität ist, mit Klystieren zu

kurieren. Über die Bedeutung dieser Behandlungsweise bei den Ägyptern vgl. Herod. II 77. Jedenfalls haben wir einen Beleg für das von Herod. II 84 charakterisierte Spezialistentum der Ägypter. Vgl. Sudhoff l. c.

9 Zum Ausdruck vgl. Plutarch, de educat. lib. p. 8 C: ἐν νεότητι τὴν εὐταξίαν καὶ τὴν σωφοροσύνην ἐφόδιον εἰς τὸ γῆρας ἀποτίθεσθαι. Die Frau schreibt überhaupt gebildet.

# 137. Zur priesterlichen Vorbildung. — 162 n. Chr. — Tebtynis.

P. Tebtynis II 291 edd. Grenfell-Hunt.

Unter den schon oben im II. Kapitel S. 128 erörterten Akten über die Priesterqualifikation nimmt das folgende Fragment an dieser Stelle unser besonderes Interesse in Anspruch, weil es auf die Vorbildung der Priester ein Licht wirft: der Priesterkandidat Μαρσισούγος hat auf Befehl der vorgesetzten Behörde den Beweis erbracht, daß er "heilige (oder priesterliche) und ägyptische Schrift" verstehe. Die Hierogrammaten, die Schriftgelehrten unter den Priestern, hatten ihm zu diesem Zweck ein heiliges Buch vorgelegt. Vom zweiten Kandidaten wird ein solches Examen hier nicht erwähnt. Verfasser unseres Briefes ist wahrscheinlich der im vorhergehenden Aktenstück erwähnte damalige Oberpriester Ägyptens, Ulpius Serenianus (vgl. oben S. 127). - Der Text weist uns von neuem darauf hin, daß die Tempel das Zentrum des Ägyptisch-Nationalen waren. Solange der ägyptische Kult bestand, muß — das dürfen wir unserem Text entnehmen auch die Kenntnis der ägyptischen Schrift bestanden haben. In der Tat sind die letzten uns bekannten Hieroglyphen in Ägypten nicht unter Decius, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern unter Theodosius I geschrieben worden (nach Spiegelberg), dem Kaiser, der das alexandrinische Serapeum zerstören ließ. Von besonderem Interesse ist aber, daß nach Obigem auch die demotische Schrift in den Tempeln gepflegt wurde. So ist es kein Zufall, daß die bei weitem jüngsten demotischen Inschriften (aus der Zeit des Zeno, Ende des V. Jahrh.) gerade auf Philae gefunden sind: denn hier und nur hier hat aus besonderen Gründen der ägyptische Kult bis unter Justinian bestanden (s. S. 134). So hat das Christentum wie die gymnasiale Ausbildung der Griechen, so auch die Schrift der Ägypter beseitigt, eben weil sie zum Kult gehörte, und hat sich für ihre eigenen Zwecke statt dessen (seit dem III. Jahrh.) die "koptische" Schrift geschaffen.

40 Die vorhergehenden Zeilen sind zu schlecht erhalten, um hier mitgeteilt zu werden. Daß es ein Brief ist, zeigt Z. 49.

41 Da eine Rolle vorgelegt ist, denkt man bei ἰερατικά zunächst an die sogenannte "hieratische" Schrift. Doch könnte in einem "heiligen Buche" auch in Hieroglyphen geschrieben sein. Das Wort allein entscheidet es nicht.

entscheidet es nicht.

43 Zum Unterschied von βιβλίον und βιβλίδιον bezeichnet βίβλος gern das Literaturbuch. Vgl. z. B. Oxy. III 470, 24 u. ö.

### 2. ZUM GRIECHISCHEN UNTERRICHT.

138. Privatlehrer in der Kaiserzeit. — II./III. Jahrh. — Oxyrhynchos.

Oxy. VI 930 edd. Grenfell-Hunt.

Eine Mutter drückt ihrem Sohn ihr Bedauern darüber aus, daß der Lehrer, dem die Eltern ihn zum Unterricht übergeben hatten (vgl. 2007νητοῦ ἡμῶν), fortgereist sei, und ermahnt ihn, zusammen mit seinem παιδαγωγός sich nach einem neuen Lehrer umzusehen. Hier findet der Unterricht nicht wie in 136 im Hause oder auch nur am Wohnort der Eltern, sondern an einem anderen Orte, vielleicht der Metropole statt, und darum braucht der Junge, der offenbar aus guter Familie stammt, einen παιδαγωγός. Aber auch hier handelt es sich offenbar um Privatunterricht. Hätte der frühere καθηγητής eine Schule, so würde seine Abreise nicht das Aufsuchen eines neuen Lehrers notwendig machen. Der besondere Reiz des Briefes liegt aber in dem Einblick, den er uns in den Unterricht selbst gewährt: die Mutter hat auf die Frage, was der Junge jetzt lese, die Antwort bekommen,  $\tau \delta \xi \tilde{\eta} \tau \alpha$ , das ist das 6. Buch, wohl der Ilias (Edd.). — Hier sei auch auf eine in diesem Zusammenhang interessante Wendung in Oxy. III 531 hingewiesen (II. Jahrh. n. Chr). Ein Vater ermahnt seinen Sohn (Z. 9 ff.): όρα μηδενί ανθρώπων έν τῆ οἰκία προσκρο[ύ]σης, αλλά τοῖς βιβλίοις σου αὐτὸ μόνον πρόσεχ[ε] φιλολογῶν καὶ ἀπ' αὐτῶν ὄνησιν έξεις.

Oben abgebrochen.  $^1$ [.....]υ μὴ ὅκνι μοι  $^2$ [γ]οάφειν καὶ περὶ ὧν  $^5$  έ $^3$ [ὰ]ν χρείαν ἔχης.  $^2$ Εντεῦ $^4$ Θεν ἐλοιπήθην ἐπιγνοῦ $^5$ σα παρὰ τῆς θυγατρὸς  $^6$  τοῦ καθηγητοῦ ἡμῶν  $^7$  Διογένους καταπεπλευ $^8$ κέναι αὐτόν  $^7$  ἠμερίμιουν  $^9$  γὰρ περὶ αὐτοῦ εἰδυῖα  $^6$   $^7$  τι κατὰ δύν[α]μιν μέλλει  $^{11}$  σοι προσέχειν.  $^7$ Εμέλησε  $^{12}$  δέ μοι πέμψαι καὶ πυθέ $^{13}$  σθαι περὶ τῆς ὑγίας σου καὶ  $^{14}$  ἐπιτο γνῶναι, τὶ ἀναγεινώ  $^{15}$  σκεις, καὶ ἔλεγεν τὸ ζῆτα.  $^{16}$ Έμαρτύρει δὲ πολλὰ πε $^{17}$ ρὶ τοῦ παιδαγωγοῦ σου.  $^{18}$ Ωστε οὖν, τέκνον, μελη $^{19}$  σάτω σοὶ τε ναὶ τῷ παιδα  $^{20}$  γωγῷ σου καθήκοντι κα  $^{21}$  θηγητῆ σε παραβάλλειν.  $^{22}$  Άσπάζονταί σε πολλὰ αἱ  $^{23}$  ἀδελφαί σου καὶ τὰ ἀβάσ $^{24}$  καντα παιδία Θεωνίδος  $^{25}$  καὶ οἱ ἡμέτεροι πάντες κατ' ὄνομα.  $^{26}$  Άσπασαι τὸν  $^{27}$  τειμιώτατον παιδαγω $^{28}$ γόν σου Έρωτα. Am linken Rande:  $^{29}$ ] . ταιδι  $^{29}$  εἰριώτατον παιλθύρ μ[.]

80 Verso: 80...] Πτολεμαίφ νίωι.

#### 139. Die Schultafel eines ABC-Schützen.

Unveröffentlichtes Ostrakon der Leipziger Sammlung ed. Wilcken.

Als Beigabe zu den bisher bekannt gegebenen Schulbüchern (s. die Literatur oben S. 137) teile ich hier ein Ostrakon unserer Leipziger Sammlung mit. Daß für Anfänger-Übungen die Ostraka als kostenfreies Schreibmaterial beliebt waren, ist begreiflich genug. Vgl. z. B. die von Milne l. c. gegebenen Proben. Dieselbe Methode, die 7 Vokale mit den sämtlichen Konsonanten

zu verbinden, findet sich z. B. noch bei Wessely, Stud. Pal. I p. XLV. Nur bis zum M oder N hat das Kind sich Mühe gegeben. Die Reihe mit Z ist am Rande arg zusammengedrängt. Z selbst macht ihm Schwierigkeiten: es steht deutlich ZO dazwischen. Auch die letzten Reihen sind sehr unregelmäßig geschrieben. Mit YO hört es auf, weil unten der Platz fehlt. Wenn der Lehrer dieses Elaborat überhaupt zu Gesicht bekommen hat, wird er keine gute Note gegeben haben. — Das Ostrakon war vorher schon öfter benutzt worden. Man sieht noch Spuren älterer Schrift. — Das Alter der Unciale ist sehr schwer zu taxieren. Sie mag aus dem Anfang unserer Zeitrechnung stammen. Aber ein genaueres Datum wage ich nicht zu geben.

| . 1 | [BA        | ΓΔ]         | $\Delta \lambda$  | Z   | Α          | Θλ   | KΔ | ΛΑ   | MA | NA | ZΔ             |
|-----|------------|-------------|-------------------|-----|------------|------|----|------|----|----|----------------|
| 2   | [B€        | re]         | $\Delta \epsilon$ | Z   | $\epsilon$ | Θ€ . | к€ | ∧e · | ME | NE | zε             |
| 3   | [BH        | TH]         | $\Delta H$        | Z   | Н          | ΘН   | КН | ΛН   | МН | NH | ZH             |
| 4   | [BI        | FI]         | $\Delta I$        | . Z | 1          | ΘΙ   | KI | ΛΙ   | MI | NI | ΖI             |
| 5   | [BO        | FO]         | $\Delta Y$        | Z   | O          | ΘΟ   | КО | ۸٥   | MO | NO | ZO             |
| 6   | [BY .      | ΓY]         | Δω                | Z   | Υ          | ΘΥ   | KY | ΛΥ   | MY | NY | ΖY             |
| 7   | $[B\omega$ | Γω]         |                   | Z   | ω          | Θω   | κω | Λω   | Μω | Νω | <del>Ζ</del> ω |
|     |            | r <b></b> - | 3 <b>A</b> E      | D A |            |      |    |      |    |    |                |
| 8   |            | [11]        | JA                | PA  |            |      |    |      |    |    |                |
| 9   |            | TI          | $\epsilon$        | P€  | PA         | CA   | TA | ΦА   | ΨA |    |                |
| 10  |            | TT          | Н                 | PH  |            | ce   | T€ | ΦЄ   | ΨE |    |                |
| 11  |            | П           |                   | PEI |            | CH   | TH | ΦН   | ΨH |    |                |
| 12  |            | TT          | O                 | PO  |            | CI   | TI | ΦΙ   | ΨΙ |    |                |
| 13  |            | TT'         | Y                 | PY  |            | CO   | TO | ФО   | ΨО |    |                |
| 14  |            | П           | $\omega$          | Ρω  |            | CY   | TY | ФΥ   |    |    |                |
| 15  |            |             |                   |     |            | Cω   | Tu | φω ( |    |    |                |

5  $\Delta Y$  war zuerst vergessen worden. Da ist v in das o hineinkorrigirt worden. 11 Bemerkenswert ist  $\varrho \varepsilon \iota$  statt  $\varrho \iota$ , auch paläographisch, insofern  $\Theta$  geschrieben ist, mit Ligatur.

### 140. Vertrag mit einem Tachygraphielehrer. — 155 n. Chr. — Oxyrhynchos.

Oxy. IV 724 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wessely, Archiv für Stenographie 56. Jahrg. (1905) N. F. I.

Dieses für die Geschichte der Tachygraphie sehr bedeutsame Stück enthält einen Vertrag, auf Grund dessen ein früherer Kosmet von Oxyrhynchos seinen Sklaven einem σημιογράφος auf zwei Jahre in die Lehre gibt. Von dem vereinbarten Honorar soll die erste Rate sogleich gezahlt werden, die zweite, nachdem der Sklave das ganze Lehrbuch (commentarium) durchgenommen hat, die dritte am Ende der zwei Jahre, wenn er perfekt schreiben und lesen gelernt hat.

1 Πα[ν]εγώτης δ καὶ Πανάρης των κεκοσμητευκότων τῆς 'Οξυουγγειτων 2πόλεως διὰ Γεμέλλου φίλου Απολλωνίω σημιογράφω χαίρειν. Συνέστησά σοι 3 Χαιράμμωνα δούλον προς μάθησιν σημείων ὧν ἐπίσταται δ νίός σου <sup>4</sup>Δι[ο]νύσιος ἐπὶ χρόνον ἔτη δύο ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς Φα-5 μενωθ τοῦ <sup>5</sup> διτωκαιδεκάτου ἔτους Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου μισθοῦ τοῦ συμπεφωθυημένου πρὸς ἀλλήλους ἀργυρίου δραχμῶν έκατὸν εἴκοσι γωρίς έρρτι-κών, έξ ὧν ἔσχες τὴν πρώτην δόσιν ἐν δραγμαῖς τεσσαράποντα, την δε 8 δευτέραν λήψη τοῦ παιδός ανειληφότος το πομεντάο[ι]ον δλον ἐν δρα $\frac{9}{2}$ χ[μ]αῖς τ[εσσ]αράκοντα, τὴν δὲ τρίτην λήψομαι ἐπὶ τέλει τοῦ 10 χρόνου τοῦ 10 παιδὸς ἐκ παντὸς λόγου πεζοῦ γράφοντος καὶ ἀναγεινώσ-[πον]τος ἀμέμπτως <sup>11</sup>τὰς 《δὲ》 λοιπὰς δοαχμὰς τεσσαράκοντα. Ἐὰν δὲ  $\dot{\epsilon}$ υτὸς τοῦ  $\chi[\rho]$ όνου αὐτὸν  $^{12}$  ἀπαρτίσης, οὐκ  $\dot{\epsilon}$ κοδέξομαι τὴν προκειμένην προθεσμ[l]αν, οὐκ ἐξόντος  $^{13}$ μοι ἐντὸς τοῦ χρόνου τὸν παῖδα ἀποσπᾶν. Παραμενεί δέ σ[ο]ι μετὰ [τὸ]ν χρό[νον] ὅσας 14 ἐὰν ἀργήση ἡμέρας ἢ μηνας. ("Ετους) ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου Αδριανοῦ 15 15 Αντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Φαμενὼθ ε.

9 1. λήψει (Edd.).

12 ξ von ἐκδέξομαι corrig. aus χ.

### 3. DIE EPHEBEN UND DAS GYMNASIUM.

141. Weihinschrift früherer Epheben. — 98 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 139. Inschrift im Trinity-College in Dublin ed. Mahaffy, Bull. Corr. Hell. 18 (1894) S. 147. Vgl. Strack, Dynastie d. Pt. S. 265 n. 143. Dittenberger, Or. Gr. I 176.

Der Verein derer, die im zweiten Jahre des Königs Ptolemaios Alexandros Epheben geworden waren, stiftete 14 Jahre später einen τόπος mit folgender Weihinschrift:

 $^{1}$  Τπὲς  $^{2}$  βασιλέως Πτολεμαίου τοῦ  $^{8}$  ἐπικαλουμένου Αλεξάνδοου  $^{4}$  Σού-  $^{5}$  χωι θεῶι μεγάλωι  $^{5}$  μεγάλωι  $^{5}$  νόπος τῶν  $^{6}$  τὸ β (ἔτος) ἐφηβευκότων  $^{7}$  τῆς Αμμωνίου αἰρέσεως,  $^{8}$  οὖ μέτρα νότου ἐπὶ βορρᾶν  $^{9}$  π(ήχεις) ιγ, λιβὸς  $^{10}$  ἔπὶ ἀπηλιώτην  $^{7}$  . . . .  $^{10}$  ἕως ψυγμοῦ. ("Ετους) ις  $^{15}$  Φαμ(ενὼθ) ια.

5  $\delta$  nach der nächsten Nummer einzuschieben.

6 Zu der Bedeutung von ἐφηβευκότες vgl. S. 141. Bouché-Leclercq Hist. III 175 und Dittenberger beziehen das 2. Jahr irrtümlich auf die Dauer der Ephebenschaft. Vgl. die nächste Nummer.

7 Zu αῖρεσις vgl. S. 139 Anm. 4. 9  $\widehat{\imath\gamma}=\pi(\widehat{\eta}\chi\varepsilon\iota\varsigma)$   $\imath\gamma$ . Hinter ἀπηλιώτην fehlt die Maßangabe. Vgl. die nächste Nummer.

### 142. Weihinschrift früherer Epheben. — 95 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 139.

Inschrift des Museums in Cairo ed. Strack, Athen. Mitt. 19 (1894) S. 212.

Mahaffy, Bull. Corr. Hell. 18 (1894) S. 148. Strack, Dynastie S. 265 n. 142.

Vgl. Jouguet, Bull. Corr. Hell. 21 S. 167. Dittenberger, Or. Gr. I 178. Neu herausgeg. von \* Milne, Cat. génér. (Greek inscriptions) n. 9201 S. 24 (mit Photogr. auf Taf. 1).

Auch diese Inschrift ist wie die vorhergehende von einem Verein ehemaliger Epheben gesetzt. Der Verein steht unter einem προστάτης, der hier zugleich die Stelle des γραμματεύς bekleidet. Wie die von Milne gegebene Photographie zeigt, steht diese Inschrift hellenischer Epheben (ähnlich wie die vorhergehende) auf einer nach ägyptischer Art gerundeten Stele unter einer rein ägyptischen Darstellung: ein Pharao opfert vor dem krokodilgestaltigen Gott, unter der geflügelten Sonnenscheibe. Wahrscheinlich wurden solche Tafeln bereits fertig beim Suchostempel vorrätig gehalten und mußten dann auch von Griechen, die sich an den Suchos wenden wollten, benutzt werden. Aber daß überhaupt diese einstigen Epheben dem Suchos diese Weihung darbringen, zeigt die fortschreitende Ägyptisierung dieser Zeit.

<sup>1</sup> Υπὲο βασιλέως Πτολεμα[lov] <sup>2</sup> τοῦ καὶ ἀλεξάνδοου θεο[ῦ Φι] <sup>3</sup>λομήτορος Σούχω θεῷ μ[εγά] <sup>4</sup>λω μεγάλωι ὁ τόπος τῶν τὸ (ἔτος) ξ <sup>5</sup> ἢφη- 5 βευκότων τῆς ἀσκληπι <sup>6</sup>άδου τοῦ ἀσκλ[η]πιάδου αἰρέσε <sup>7</sup>ως προστατοῦντος καὶ γραμ <sup>8</sup>ματεύοντος Πτολεμαίου τοῦ <sup>9</sup>Πτολεμαίου, ὧν μέτρα νότου <sup>10</sup> ἐπὶ 10 βορᾶν πή(χεις) ιδ, λ[ι]βὸς ἐπ' ἀπ[η]λιώ <sup>11</sup>την πή(χεις) κβ ἕως δρόμου. (ἕτους) ιθ Μεχείο  $\bar{\mathbf{x}}$ .

4 Die Jahreszahl ist nach Jouguet ζ, nach Milne ε. Die Photographie spricht eher für ersteres Auf alle Fälle zeigt die hohe Zahl, daß hier nicht Jahre des Ephebentums gemeint sind (s. Anm. 6 zur vorigen Nummer.

 $\vec{9}$  l. ob (vgl. 141).  $10 \hat{\eta} = \pi \dot{\eta} (\chi \epsilon \iota \varsigma)$ .

143. Auszug aus einer γραφη παίδων. — 166 n. Chr. — Hermopolis.
Flor. 57, 67—91 ed. G. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 535, IV 441 ff. Lit.: Jouguet, Rev. d. Philol 34 (1910) S. 55.

Im Flor. 57 bittet ein im Hermopolites grundansässiger Alexandriner Theon den Präfekten um Befreiung von Liturgien auf Grund seiner 70 Jahre. Entsprechend der in Dig. 27, 1, 2 von Modestinus mitgeteilten Bestimmung fügt er, um sein Alter zu beweisen, einen Auszug aus der γραφή παίδων bei, aus der sich ergibt, daß er bei der Prüfung (ἐπίπρισις) zwecks Aufnahme (εἴσκρισις) unter die Epheben am 7. Juli 166 14 Jahre und 17 Tage alt gewesen war (Z. 78). Zu dem Unterschied von ἐπίπρισις und εἴσπρισις vgl. oben S. 142. Über die ἐπίπρισις im allgemeinen vgl. Kap. V. Die εἴσκρισις wurde nach Z. 73 vom Präfekten vollzogen, die ἐπίκρισις nach Z. 74 f. vom Exegeten von Alexandrien. Sehr schwierig ist noch das Verständnis von εἰκονισθέντων κτλ. (74 ff.). Ich habe im Arch. IV 441 angenommen, daß das in 77 genannte Grapheion bei dem uns auch sonst bekannten Athenatempel von Hermopolis Magna zu suchen ist. Ich finde diese Annahme nachträglich bestätigt durch die Überschrift βο[ρ]ίνου in 77, die deutlich auf das bekannte Nordquartier von Hermopolis hinweist. Ebenso halte ich daran fest, daß τ[οῦ] πρὸς τῆ διαλογῆ αὐτοῦ mit Νείλου zu verbinden ist. Neilov muß jedenfalls einen Titel haben. Nur möchte ich αὐτοῦ nicht mehr auf das γραφεῖον, sondern (mit Rücksicht auf Oxy. 34 Verso) auf das καταλογεῖον beziehen. Der Hergang ist hiernach etwa folgender gewesen. Die Akten über die einzelnen Knaben, wie sie uns von Z. 78 an für Heron vorliegen, sind ursprünglich im alexandrinischen ματαλογείον hergestellt worden. Aus dieser das ganze Land umspannenden Urkunde (vgl. ἐκ καταλογείου), hat dann der alexandrinische διαλογή-Beamte Neilos, wie es gewiß auch für die anderen Gaue geschah, so für den hermopolitischen Gau eine spezielle Zusammenstellung für die παίδες dieses Gaues gemacht, und zwar vor der εἴσκοισις (vgl. εἰσκοινομένων) — also vielleicht zwecks lokaler Nachprüfung? —, und dieser Auszug (εἰκονισμός) ist dann in dem genannten γραφεῖον zu Hermopolis deponiert worden. — Anders Jouquet 1. c.

 $^{67}$  Αντίγοαφον  $\llbracket \dot{\epsilon}$ φηβείας $\rrbracket$   $\dot{\epsilon}$ πικοίσεως  $\dot{\alpha}$  . . . . . ("Ετους)  $\bar{\varsigma}$  Αὐτοκοάτορος Καίσαρος Μάρχου 68 Αὐρηλίου Άντωνίνου Σεβαστοῦ Άρμενιαμ[οῦ Μη δικού Παρθικού Μεγίστου καὶ Αὐτοκράτορος 69 Καίσαρος Λουκίου Αὐοηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ Άρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου το το το πείφ τη. Γραφή παίδων των είσκοινομένων είς τὸ είσιὸν ζ (ἔτος) Αὐτοκράτορος 71 Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Άντωνίνου Σεβαστοῦ Άρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου 72 καὶ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Αὐοηλίου Οψήρου Σεβαστοῦ Άρμενιακοῦ Μηδικοῦ <sup>73</sup> Παρθικοῦ Μεγίστου [εἰς] ἐφήβους εἰ[σκοινο]μένων ΰπὸ Τίτου Φλαυΐου Τιτιανοῦ τοῦ  $^{74}$  λαμπροτάτου ήγεμόνος, ὄντος πρὸς  $[τ\~\eta]$  ἐπικρίσει το $\~\sigma$   $\~ar
ho$  γράμματος 75 Τιβερί [ο]υ 75 [.]...ου Απολιναρίου νεωκόρου τοῦ μεγάλου Σαράπιδος τῶν κεκοσμητευκότων 76 [καὶ] ἐπὶ τῆς εὐθηνίας [ί]ερέως καὶ ἐ[ξηγ]ητ[οῦ], είκονισθέντων έν τῷ πρὸς τῆ Αθηνῷ το γοα φείω ὑπο Νείλου ἐκ καταλογείου τ[οῦ] πρὸς τῆ διαλογῆ αὐτοῦ. <math>Μεθ' ἔτερα· βο[ρ](νου <sup>78</sup>[..]ντιοςτοῦ Ἱσιδώρου Ἡρων Αντωνᾶ[τος] τοῦ Πανίσκου Αλθ(αιεὺς) (ἐτῶν) ιδ  $\eta_{\mu}(\varepsilon_{0}\tilde{\omega}\nu)$  ιζ . . . . . ο . ο  $^{79}$  . . . . . .  $\mu\alpha\nu\vartheta(\acute{\alpha}\nu\omega\nu)$  γοάμ $\mu(\alpha\tau\alpha)$  [και  $\pi\alpha$ ]  $\mu[\eta]$ -80  $\tau(\varrho \delta \varsigma)$  Αρητοῦτος τῆς καὶ Ἡρωνοῦτος Ἡρωνος ἀστῆ $\langle \varsigma \rangle$  80 [....]μενος ὑπὸ των γονέων γυ ωσ τευ όμε νος ΰπὸ ἀδελφοῦ Πανίσκου καὶ θ[ε]ίου π[ρ]ὸς 81 [... | τοὸς Κοονηλίου τοῦ καὶ "Ηρωνος [......]ς τοῦ παιδὸς ἀπαρχή, πατοὸς καὶ οὔτε κατὰ μητέοα..... υ 83 [....] περιηρέθη τὸ πρὸς τὴν

67 Das getilgte έφηβείας zeigt, daß man dies Wort auch als "Ephebenurkunde" fassen kann. S. auch Z. 86. Vgl. die Vermutung zu BGU 1084 Verso (146).

70 Es heißt παίδων, weil sie noch nicht Epheben sind. Vgl. die bekannte Stufenfolge: παίδες, ἔφηβοι, νέοι oder νεανίσκοι.

74 Das Beta-Quartier gehört nach

Alexandrien, wie der Exeget.
78 Der [..] \(\nu\tilde{\eta}\) mag der Hausbesitzer sein, in dessen Haus Heron damals

78 Heron ist schon, bevor er Ephebe

wird, als παῖς ein ἀλθ(αιεύς), Demenbürger. Man tritt also nicht durch die Ephebenschaft in den Demos ein, wie Jouguet l. c. 44 anzunehmen scheint. Vielmehr wird Theon durch Erreichung des 14. Jahres, dadurch, daß er aufhörte ein ἀφῆλιξ zu sein, in den Demos eingetreten sein. Vgl. das oben S. 52 über die ἀφήλιπες ἀντινοεῖς Gesagte.

80 Als γνωστῆρες fungieren ein Bruder und ein Oheim. Zu den γνωστῆρες vgl. BGU 1032, 11.

81 Das Wesen der ἀπαρχή (vgl. auch Z. 86 und 89) ist noch dunkel.

ἴσμοισιν ...... σημαίονται τοῦ παιδὸς δ[μ]οπάτοι  $^{84}$ [οι ἀ]δελφοὶ Σα-ρος ραπίων καὶ Ἰσιδωρα. Ἐδή[λω]σαν [ο]ὶ γονεῖς ἔχειν ἕτερα τέκν[α] .....  $^{85}$ [δίχα] τοῦ εἰσκρινομένου τὸν γνωστεύο[ντα, θυγα]τέρ[α]ν δὲ Σαραπιάδα  $^{85}$  τὴν καὶ Σαραποῦν  $^{86}$ .....  $^{86}$  η τῶν μὲν ἀρρένων ἀντίγ[ρα]φ[α] ἐ[φ]η-βειῶν, τῆς δὲ θηλείας ἀπαρχὴ καὶ  $^{87}$ [διὰ μὲν τῆ]ς τοῦ Σαραπίωνος ἐφη-βείας .....[..], διὰ δὲ τῆς ἑτέρας ἐ[φ]ηβείας και  $^{88}$ ..[...]ησοι εἰσκρινόμενος [κα]ὶ ἔχει ......[.ο]ἱ γονεῖς τὴν σημαινομένην τοῦ  $^{89}$ παι[δὸς δμο]πατρίαν ἀδελφὴν [...] ......[....] ἔχουσαν ἀπαρ-χὴν [κ]αὶ [] ...  $^{90}$ .[.... ε]ἰσκρινομένου .[...] ἔχουσαν ἀπαρ-χὴν [κ]αὶ [] ...  $^{90}$ .[.... ε]ἰσκρινομένου [....] ἀδελφὸν Σαραπίωνα ἐκδημεῖν [ἐν] τ[οῖ]ς ὑπὲρ Κόπτον τόποις ... ρ .... η

84 Im Arch. l. c. druckte ich ρις über Ἰσιδώρα, also Ἰσιδωρίς. Das wahr wohl ein Druckfehler, denn meine Florentiner

Kopie hat eos. In 88-89 ist das Feminium nicht korrigiert worden.

144. Antrag an den Exegeten von Alexandrien betreffs Ephebie. — 132/3 n. Chr. — Alexandrien.

Oxy. III 477 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Jouguet, Rev. de Philolog. 34 (1910) S. 53 f.

Der in Oxyrhynchos wohnende Alexandriner Ammonios, der seinen Sohn im nächsten Jahre als Epheben aufnehmen lassen möchte, wendet sich an den alexandrinischen Exegeten und das ihm unterstellte Prytanenkollegium mit der Bitte, zu veranlassen, daß die hierfür in Betracht kommenden Behörden in dieser Angelegenheit mit ihm in amtliche Beziehungen treten. Daß hieraus nicht gefolgert werden darf, daß der Exeget die εἴσποισις vornahm, wurde schon oben S. 142 ausgeführt.

 $^1$  Μάρκφ Κλαυδ[ί]φ Σερήνφ νεωκόρφ τοῦ  $^2$  μεγάλου Σαράπιδος τῶν κεχιλιαρχηκότων  $^3$  γενομένφ ἐπάρχφ σπείρης πρώτης  $^4$  Δαμασ[κ]ηνῶν καὶ ἀρχιγεωργῷ ἱερεῖ ἐξηγητῆ  $^5$  καὶ τοῖς Καισαρείοις καὶ τοῖς] ἄλλοις πρυτά-  $^5$  νεωι  $^6$  παρὰ Δμμωνίου τ[ο]ῷ Θέωνος τοῦ  $^7$  Σαραπίωνος Προπαπ[π]οσεβαζοντείου τοῦ  $^8$  καὶ Δλθαιέως τ[ῶ]ν τὸ [π]έμπτον ἔτ[ο]ς  $^9$  Δομιτιανοῦ [ἐ]φηβευκότων. Βουλό  $^{10}$  μενος ἰσκρεῖναι εί[ς] τοὺς τὸ ἰσιὸν ὀπτω  $^{11}$  καιδέ-  $^{10}$  κατον ἔτ[ο]ς Αὐτ[ο]κράτορος Καίσαρος  $^{12}$  Τραιανοῦ Δδριανοῦ Σεβαστοῦ ἐφήβους  $^{13}$  τὸν γεγονότ[α] μοι ἐκ τῆς ἀδελφῆς μου  $^{14}$  Θαυβαρίου ἀστ[ῆ]ς,

5 An dasselbe Kollegium ist Teb. II 317 gerichtet. Zu den Bemerkungen über die Καισάρειοι oben S. 47 habe ich nachzutragen, daß Jouguet seine dort von mir abgelehnte Deutung inzwischen selbst zurückgezogen hat (l. c. S. 53 Anm. 3). Seiner neuen Auffassung, daß die Καισάρειοι die großen römischen Beamten des Kaisers seien, wie der Präfekt, die Epi-

strategen, der ἀρχιδικαστής etc., kann ich freilich ebensowenig zustimmen. Daß diese unter dem Präsidium des Exegeten zu dem Prytanenkollegium gehört hätten, ist ganz undenkbar.

9 Daß der Vater selbst Ephebe gewesen war, wird hinzugefügt, weil dies Voraussetzung für die Aufnahme des Sohnes war. S. oben S. 140 f.

15  $\hat{\eta}$   $\mu$   $[\varepsilon]$  $\tau \hat{\eta} \lambda \lambda \alpha \chi \varepsilon \nu$ , v i  $\delta \nu$  i  $\delta$   $N \varepsilon i \lambda \dot{\alpha} \mu \mu \omega \nu \alpha \dot{\alpha} \dot{\xi} \iota [\tilde{\omega}]$   $\dot{\nu} \mu \tilde{\alpha} \varsigma$   $\delta \nu \nu \tau \dot{\alpha} \dot{\xi} \alpha \iota$  i  $\delta$   $\delta$   $\delta$   $\delta$  $\tau \circ \psi \tau [\circ \iota]_{S} \circ \tilde{\psi} \sigma \iota \lambda \alpha \beta \circ \tilde{\psi} \sigma \ell \mu [\circ] v^{-17} \chi \epsilon \iota \rho \circ \gamma \rho \alpha \phi \ell \alpha [\nu \pi \epsilon \rho \ell \tau] \circ \tilde{v} \lambda \delta \eta \vartheta \tilde{\eta} \epsilon \tilde{\iota} \nu \alpha \iota^{-18} \tau \delta \tilde{\iota}$ προκείμε να γράψα]ι οἷς καθήκει 19 χρηματίζ ειν μοι ποιο ζυτι τὰ πρὸς  $20^{20} \tau \dot{\eta} [\nu \dot{\epsilon} \sigma o \mu \dot{\epsilon} \nu \eta \nu \ (?) \dot{\epsilon} \phi \eta \beta] \dot{\epsilon} [\alpha \nu \ \tau o \tilde{v}^{21} [\pi o o \gamma \epsilon \gamma o \alpha \mu \mu \dot{\epsilon} \nu o \nu \ \mu o \nu] v (o \tilde{v} \ N \epsilon i \lambda \dot{\alpha} \mu$  $^{22}$  [ $\mu\omega\nu$ os καὶ .....] τῷ τε κοσ $^{23}$  [ $\mu\eta$ τῆ καὶ τῷ γυ $\mu$ νασιάρ?]χω τοῖς. 25  $^{24}$  [  $\dot{\epsilon}\nu$   $^{\prime}O\xi(v_0\dot{v}\gamma\chi\omega\nu)$   $\pi\delta(\lambda\epsilon\iota)$  . . . . . . ]  $\dot{\alpha}\iota$   $\dot{\iota}\varsigma$   $\tau\circ\dot{v}\varsigma$   $^{25}$  [ . . . . . . . . . ] ωπ( ). <sup>26</sup>(2. Η.) [Νειλάμμων Άμμωνίου ἔφη]βος ἀπ' Ὁξ(υούγχων)  $[\pi \delta \lambda(\varepsilon \omega \varsigma)]^{-27}$ 

16 Jouguet l. c. 55 will in den vois πρός τούτοις die Schreiber des καταλογείον sehen, und in den οἶς καθήκει den Archidikastes. Ich glaube keines von beiden. Dieselben allgemeinen Ausdrücke kehren wieder in Teb. II 317, 29 und 30, wo diese Deutung ganz ausgeschlossen ist. Mit den τοῖς πρὸς τούτοις ist in beiden Fällen eine dem Exegeten unterstellte Behörde gemeint, die seinen Befehl in die χώρα weitergeben soll. Mit den ols καθήκει könnt an sich in verschiedenen Fällen auf verschiedene Beamte hinge-wiesen sein. In diesen beiden Fällen sind

aber Lokalbeamte der χώρα gemeint.
17 περί τ]οῦ W. μεθ' ὅρκ]ου Edd. Letzteres ist zum mindes en überflüssig, da schon χειρογραφία den (schriftlichen) Eid bezeichnet. Vgl. Nr. 110.

18 In Teb. 317, 30 kann εἴτ[ι]σιν, das

die Edd. für ἤ τισιν ἄλλοις nehmen wollen, nicht richtig sein. Aus unserem Text ergibt sich, daß hier ein Verbum stehen muß, entsprechend dem γράψα]ι hier. Ob γράψα]ι richtig ergänzt ist, lasse ich darum dahingestellt.

19—20 ποιο]ῦντι τὰ πρὸς [τὴν ἐσομένην (?) έφηβ]είαν erg.  $\mathbf{W}$ . όμν]ύντι τὰ

πρὸς τὴ[v ἀπαρχὴν καὶ τὴν ὀνομα]σίαν Jouguet. Meine Ergänzung stützt sich in der Auffassung des Ganzen auf Teb. 317, 30: εν' — χοηματίζωσιν αὐτῷ εκαστα επιτελοῦντι. Also die Lokalbeamten sollen angewiesen werden, mit dem Prozeßvertreter amtlich zu verhandeln. Ob man ποιο | νντι oder τελο | νντι oder sonstwie ergänzt, ist nebensächlich. Der Grundgedanke ist derselbe wie dort.

22 ποοσαγγέλαι erg. Joug. ποοσαγγείλαι oder etwas Ähnliches kann hier wohl gestanden haben. - Diese Stelle hat uns ergeben, daß der Kosmet der Vorsteher der Epheben war wie auswärts. Vgl. Arch. V 237. Oben S. 139f. Ob wirklich der Gymnasiarch hinter dem Kosmeten ge-

nannt ist?

24 [ἐν Ὁξ(νούγχων) πόλ(ει) αὐτὸν παρα-δεχθῆν]αι Jouguet. ἐν Ὁξ. πολ. ist jeden-falls richtig. Das Weitere lasse ich da-hingestellt. Dieser Vorschlag ist jedenfalls zu lang.

26 Dies wird eine Notiz des alexandrinischen Beamten sein, der die Eingabe entgegennahm. Vom Vater stammt sie

jedenfalls nicht.

# 145. Anmeldung eines Sohnes zur Ephebie in der χώρα. — 60 n. Chr. — Hermopolis.

Flor. 79 ed. G. Vitelli (Taf. 14). Nachtr. von Wilcken, Arch. III 537, IV 453.

Ein Bürger von Hermopolis, der selbst im J. 18/9 Ephebe geworden war, meldet am 26. August 60 seinen Sohn für die Ephebie für das Jahr 60/1 an. Vgl. oben S. 142. Er beschwört seine Angaben über seine eigene Ephebenschaft, die legitime Geburt des Sohnes von einer freien Mutter und endlich seine Zugehörigkeit zu den ἀπὸ τοῦ γυμνασίου.

 $^{1}$ Έρμαίσκω $[\iota \ldots \ldots]$  .  $\iota$  τοῦ Έρμοπο $\mathring{\iota}(\iota$ του)  $^{2}[\pi]$ αρὰ Έρμαίου τ[οῦ] $^{\epsilon}$ Ωοίωνος μητοὸς  $^{3}$  Δημητοίας τῆς καὶ Τερεῦτος τῶν τὸ  $^{4}$ ε (ἔτος) [T]ι $\beta$ ε-5 οίου Καίσαρος Σεβαστοῦ ἐφηβευκότ(ων). <sup>5</sup> Τον υ[ί]όν μου Εὐδαίμονα

1 Jouguet (Rev. de Philol. 1910, 53) schlägt vor έξηγητῆ]ι unter Hinweis auf Amh. 85, 1. Vgl. hierzu oben S. 142.

νεώτερον  $^{6}$  [μ]η[τ]ρὸς Εὐδαιμονίδος Έρμοπολείτιδος  $^{7}$ έκ πατρὸς Π[λ]ουτογένους τοῦ καὶ Τιθοήους 8[.....]νος ὡς ὥραν ἔχοντα τῆς 9 [εἰς τοὺς  $\dot{\epsilon}$ φ]ή[βους] εἰσκοίσεως ἀξιῶι παρα  $^{10}$ [δεχθῆναι] α[ὐτὸ]ν εἰς τοὺς [τ]ὸ ζ  $^{10}$ (ἔτος) Νέρωνος 11 [Κλαυδίου Καί]σαρος Σεβαστοῦ Γερμ[α] μικοῦ Αὐτο $no[άτο] cos^{-12} [είσκοινομένους] έφήβους ... [.] ... <math>13 [......]v[]$  $^{\prime}$ Επιμάχου α . . . . Πυθέου  $^{14}$  τ[οῦ] Πυθ[έου .] . . [. . . .] . ο[.]τοαπεζ[. . . .] $\cdots$  [...]  $^{15}$   $\cdots$   $^{\circ}$  εωνι  $\cdot$  [...]  $^{\circ}$ Επιμάχου τῶν  $\overline{\gamma}$   $^{16}$  [ $^{\circ}$ Επι]μάχου.  $^{\circ}$ Αν[αγοα]-  $^{\circ}$ 15 φόμ[εθ]α δὲ ἐν [τ]οῖς [ἐκ] 17 [λ]ιβὸς μέρεσι τοῦ Φρουρίου 18 καὶ ὀμινύωι [Νέο]ωνα Κλαύδιον Καίσαρα 19 Σεβαστὸν Γερμανικὸν Αὐτοκράτορα εἶ μὴν  $^{20}$  ἐφηβευκέναι με τῶι ποοκ[ει]μένω ἔτει  $^{21}$ καὶ εἶναί μου v[t]ον  $\gamma v[\eta]$ σιο[v]  $^{20}$ τὸν προκείμε $(νον)^{22}$  ἐκ τῆς σημαιν $[ο|μ[έ]νης μου γυναικὸς οὔσης^{23}[Ε]ο$ μοπολείτι $\mathbf{\delta}$ ο[s] έλευθέρας έ $[\xi]$  έ]λευθέρων  $^{24}$ γονέων καὶ ε $\tilde{l}[v]$ αί με έν τῆι παραδοχηι τῶν  $^{25}$ ἀπὸ τοῦ γυμνασίου. Εὐορκοῦντι μέν μοι  $^{26}$  [ε]  $\mathring{v}$  εἴη,  $_{25}$ [έ]φιορα[οῦ]ντι δὲ τὰ ἐναντία. ("Ετους) ς 27 Νέρωνος Κλα[υδί]ου Καίσαοος Σεβαστοῦ Γεομανικοῦ 28 Αὐτοκράτορος μη(νὸς) [Και]σαρείου ἐπαγο- $(\mu \dot{\varepsilon} \nu \omega \nu) \bar{\gamma}.$ 

13-16 Sind die hier genannten drei Männer vielleicht die γνωστήφες? Vgl. BGU 1032, 11; Flor. 57, 80.

17 Hermopolis zerfiel in "Stadt" (Πόλις)

und "Kastell" (Φρούριον).

20 Beachte, daß hier τῷ ἔτει gesagt ist, nicht τό. Vgl. S. 141.

24 παραδοχή etwa "die Aufnahmeliste" derer vom Gymnasium.

# 146. Aus den Akten einer Ephebenaufnahme vom J. 149 n. Chr. — Faijûm.

BGU IV 1084 ed. P. Meyer. Original von mir revidiert. Lit.: Crönert, Lit. Zentr. 1908, 167 f. Wilcken, Arch. V 272 f. Jouguet, Rev. de Philol. 34 (1910) S. 51 f.

Im J. 222 (Z. 36) hat ein gewisser Ἱερωνύμιος (?) zur Erreichung irgend eines praktischen Zweckes sich aus den Akten der Behörden feststellen lassen, wann sein Vater Theon (vgl. Verso) Ephebe geworden war. Das ihm ausgestellte Schriftstück (Z. 1-33) hat er dann bei einer Behörde eingereicht und deponiert, was ihm in Z. 34-39 durch Subskription von dem empfangenden Beamten bescheinigt wird. In jenem Schriftstück sind ganz kurz die entscheidenden Hauptpunkte aus den Akten zusammengestellt. Voran steht das Datum, an dem sein Vater Ephebe geworden war, der χρόνος ἐφηβείας (Z. 1-6: 9. Sept. 149). Es folgt nach einem Absatz die Geburtsanzeige des Theon, den seine Eltern (übrigens Alexandriner) im Alter von 1 Jahr am 17. April 136 angemeldet hatten (Z. 7-30). Strittig sind die Schlußworte 'Αδοιανοῦ ἐκ πλαγίου Πτολεμαίου τοῦ 'Αντιπάτρου. Vielleicht besagen sie, daß Theon (als Ephebe) zur Rotte (πλαγίου, Crönert) des Ptolemaios gehört habe.

1 Χρόνος ἐφηβείας ἔτους τρισ<sup>2</sup>καιδεκάτου Αὐτοκράτορος <sup>3</sup> Καίσαρος Τίτου Αλλίου 4 Αδριανοῦ Αντωνείνου 5 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς 6 μηνὸς 5 Σεβαστοῦ ιβ.

<sup>7</sup> Θέων Θέωνος τοῦ Θέω <sup>8</sup>νος Προπαποσεβάστειος <sup>9</sup> δ καὶ Άλθαιεὺς 10 έτων τοι 10 άκοντα καὶ ή τούτου 11 γυνή Σαραπιάς Δίωνος 12 άστη  $_{15}$  έτ $\tilde{\omega}$ ν τοιάχοντα  $^{13}$ μετὰ χυρίου τοῦ δεδο $^{14}$ μένου αὐτ $\tilde{\eta}$  χαθ'  $\tilde{\upsilon}$ χό $^{15}$ μνημα πουτάνεων,  $^{16}$ ο $\tilde{v}$  χρόνος έν πουτανί $\varphi$   $^{17}$ το $\tilde{v}$  ένεστ $\tilde{w}$ τος έτους  $^{18}$ καί 20 μηνός, Θέωνος τοῦ 19 Τούφωνος Μουσοπα 20 τερείου τοῦ καὶ Άλθαι- $^{21}$  έως έτῶν πεντήκον $^{22}$ τα ὀκτὰ ἀγυιᾶς  $^{23}$ νοής  $^{23}$ νοής  $^{24}$ κον- $25 \, \tilde{\epsilon} \tilde{\imath} \nu \alpha i \, \tilde{\epsilon} \alpha \nu \tau \tilde{o} \tilde{\imath} \tilde{\varsigma} \, \tilde{\alpha} \gamma_0 \tilde{\alpha}^{25} \, \phi \omega \varsigma, \, v \tilde{i} \tilde{o} \nu \, \Theta \tilde{\epsilon} \omega \nu \alpha \, \tilde{\epsilon} \nu i \, \frac{26}{6} \alpha \nu \tau \tilde{o} \tilde{\upsilon} \, \tilde{\epsilon} \nu \tilde{o} \varsigma, \, \tilde{\epsilon} \tau \tilde{o} \upsilon s \, \tilde{\epsilon} \tilde{\iota} \kappa \tilde{o} \sigma^{27} \tau \tilde{o} \tilde{\upsilon}$ Aὐτοκράτορος Kαί  $^{28}$ σαρος Tρ[α]ιανοῦ  $^{'}$ Aδριανοῦ  $^{29}$   $\Sigma$ εβαστοῦ  $\Phi$ αρμο[ῦ]θι 30 δευτέρα [κ]αὶ εἰκάδι, Άδρι 31 ανοῦ ἐκ πλαγίου Πτο 32 λεμαίου τοῦ Άντι- $\pi \alpha \frac{33}{100} \tau 000$ 

 $^{34}(2, H.)$   $\Pi \alpha \rho \alpha \tau \dot{\epsilon} \vartheta \epsilon \iota \tau (\alpha \iota)$   $^{35} \lceil I \epsilon \rceil \rho \omega \nu \dot{\nu} \mu \iota o \varsigma$  (?)  $^{36} \alpha$  ( $\ddot{\epsilon} \tau \epsilon \iota$ )  $\Sigma \epsilon o \nu \dot{\eta} \rho o \nu$  $^{37}$  Alekavdoov  $^{38}$  to  $\tilde{v}$  xugiov  $^{39}$  Meso( $\tilde{o}\dot{\eta}$ ) is.

<sup>40</sup> Verso: (1. Η.) .... πατρὸς Θέωνος 40

16 Meyer will wv statt ov lesen, so daß der χρόνος sich auf die Prytanen beziehen würde. Das verstehe ich nicht. Ich beziehe οδ vielmehr auf ὑπόμνημα. Dann besagen die Worte (in einer starken Kürzung, die aber aus dem Charakter des Auszuges begreiflich ist), daß dies ὑπόμνημα, durch welches die Prytanen der Sarapias ihren xúquos gegeben haben, datiert war: "im Prytanejon, 20. Jahr des Hadrian, Pharmuthi". Übrigens werden nicht die Prytanen ein ὑπόμνημα verfaßt haben — das wäre gegen den Usus —, sondern sie werden auf dem ὑπόμνημα, in dem Sarapias um den κύριος bat (vgl. etwa Oxy. 56), in einer Subskription (mit dem oben erwähnten xoóvos) ihre Bitte erfüllt haben. Wahrscheinlich war die Bitte gerichtet an den Exegeten als den Vorsitzenden der Prytanen. Vgl. S. 47. Möglich wäre aber auch, daß eine in Briefform erlassene Verfügung der Prytanen als ὑπόμνημα bezeichnet wäre, insofern sie in ihrem Amtsjournal stand, So spricht man auch vom δπόμνημα eines Epistrategen (CPHerm., 59, 8) usw. Diese Erklärung ist wohl vorzuziehen.

22 Diese ἀγυιὰ Αρσινόης Νείκης trägt ihren Namen wahrscheinlich nach einem Tempel der Açouvón Neinn daselbst. Natürlich braucht der Tempel und sein Kult jetzt, in hadrianischer Zeit, nicht mehr bestanden zu haben. Aber nach dem oben zu 115 über den Fortbestand des Kleopatra-Kultus Gesagten wäre dies nicht absolut ausgeschlossen. 25 Vor νίδν ist etwa ein ἀπεγράψαντο

25 Vor viov ist etwa ein απεγραψαντο hinzuzudenken. Vgl. Arch. l. c. 30 Jouguets Vorschlag l. c., Αδριανοῦ als Verkürzung eines χάραγμα (vgl. Arch. I 76 Anm. 1) aufzufassen, scheint mir sprachlich unmöglich. Und werden denn die Geburtsanzeigen abgestempelt? 35 [ [1ε] οωνύμιος W. Nicht ganz sicher.

40 Vor παιρὸς vielleicht Ἐφηβεία. Vgl. Arch. l. c.

# 147. Epikrisis der in die ἀπὸ γυμυασίου Eintretenden. — 94/5 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 144.

Oxy. II 257 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: P. Meyer, Heerwesen S. 230. Schubart, Arch. II 157.

Wenn auch die nicht-militärische Epikrisis (Prüfung) erst im V. Kapitel behandelt werden soll, habe ich doch dieses Stück schon hier mitgeteilt, weil es sich hier um den speziellen Fall der Epikrisis für den Eintritt in die ἀπὸ γυμνασίου handelt. Ein 13 jähriger Sohn wird für die Epikrisis hier angemeldet. Um die Berechtigung seines Sohnes zu zeigen, weist der Vater darauf hin, daß sein Vater bei der Epikrisis von 72/3 nachgewiesen habe, daß sein Vater der Enkel eines Gymnasiarchen gewesen sei. Als Beleg galt die  $\gamma \varrho \alpha \varphi \dot{\eta}$  τῶν ἐν τοῦ γυμνασίου vom J. 4/5 n. Chr. Ähnliche Nachweise werden für seinen Großvater mütterlicherseits und den Vater seines Schwiegervaters beigebracht.

Oben abgebrochen.  $^1[\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}]$   $\Delta\iota o\gamma\acute{\epsilon}vov\varsigma$   $\tau o\~{v}]$   $\Theta\varepsilon o\gamma[\acute{\epsilon}]^2\underline{v}ov\varsigma$   $\mu\eta\tau\varrho\dot{\delta}s$   $\Pi\tau[o]\lambda\varepsilon\mu\breve{\alpha}[\varsigma]$  ....]  $.\lambda\varepsilon[\ldots]$   $^3\dot{\alpha}\pi'$   $O\xi v\varrho\acute{v}\gamma\chi\omega v$   $\pi\acute{o}\lambda\varepsilon\omega[\varsigma]$   $\dot{\alpha}\mu\varphi[\acute{o} \delta(ov)$ ] Hoακλ[έ] = ovs τόπων. Κατὰ τὰ κελευσθέντα πε $\frac{5}{2}$ οὶ ἐπικοίσεως τῶν  $\frac{5}{2}$ προσβαινόντων  $^6$  εἰς τοὺς ἀπὸ γυμνασίου δηλ $\tilde{\omega}$  τὸν υἰό[v]  $^7$ μου Θεογένην μητρος Ἰσιδώρας Πτ[ο] \* λεμαίου γεγονέναι ιγ (ἔτη) εἰς τὸ ἐνε[στὸς] <sup>9</sup>ιδ (ἔτος) Αὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτια[νοῦ] 10 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ ἐπὶ 10 τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδ[ου], 11 ὅθεν παραγενόμενος πρὸς τὴν τούτου ἐπ[ί] 12 κρισιν δηλῶ  $\varkappa[\alpha]$ τὰ τὴν γενομένην τῷ ε  $[(\Hearrow )]^{-13}$  θεοῦ Oψεσπασιανοῦ ψπὸ  $\Sigma$ ουτωρίου  $\Sigma$ ώτ[ov] 14 στρατηγήσαντ[o]ς καὶ A[.]. ετρου γενομέν[ov] 15 βασι- 15  $\lambda(ικοῦ)$  γρα(μματέως) καὶ ὧν [ά]λλω[ν] καθήκει ἐπίκρισι[ν] 16 ἐπικεκρίσθαι [τ]ον πατέρα μου Διογένη[ν Θε] 17 ογέ[ν]ους τοῦ Φιλίσκου μητούς Σιν- $\partial \circ \dot{\omega} v [ \iota \circ \varsigma ]^{-18} \dot{A} \chi \iota \lambda \lambda \dot{\epsilon} \omega \varsigma \dot{\epsilon} \pi \dot{\iota} \tau \circ \tilde{v} \dot{\alpha} \dot{\upsilon} \tau \circ \tilde{v} \dot{\alpha} \mu \phi \dot{\delta} \delta \circ v, \quad \kappa \dot{\sigma}' \quad [\ddot{\alpha} \varsigma]^{-19} \dot{\epsilon} \pi \dot{\gamma} v \epsilon \gamma v \epsilon v$ αποδείξεις ως δ πατής  $[αψ]^{20}$ τοῦ Θεογέν[η]ς Φ[ι]λίσκου υίτὸς γυμνα- 20 σιάρχ[ου] <sup>21</sup> ἐστὶν ἐν τῆ τοῦ λθ (ἔτους) θεοῦ Καίσαρος γραφῆι <sup>22</sup> τῶν ἐκ τοῦ  $\gamma v[\mu \nu \alpha]$ σίου ἐπὶ ἀναμφοδάο $\frac{23}{2}$ χωιν, ἐμὲ δὲ [έ]ν ἀνεπικρίτοις τετάχθαι  $^{24}$ τῷ μὴ ἐνδημ[εῖν], τὴν ξὲ μητέοα μου  $^{25}[\Pi]$ τολεμὰν γεγ[α]μ[ῆσθαι τῷ  $^{25}$  $\pi$  |  $\alpha$ τοί μου ποὸ  $^{26}$   $\xi$  ( $\tilde{\epsilon}$ τους) Nέρωνος,  $\tilde{\eta}$ ν καὶ  $[\tilde{\alpha}]$  πεγράψατο  $\tilde{\tau}$  $\tilde{\eta}$  κα  $^{27}$   $\tilde{\tau}$ οίκιαν ἀπογοαφῆι τοῦ έξῆς η (ἔτους) οὖσαν 28 ἐχ πατρὸς Φιλίσκου τοῦ Φιλίσκου γεγυμν $[\alpha]^{29}$  σιαρχημότος την αὐτην πόλιν, την δε  $^{30}$  καὶ τοῦ  $_{30}$ νίοῦ μη τέρα] Ἰσιδώ ραν γ εγαμη 31 σθαί μοι τῶι ζ (ἔτει) Νέρωνος, ης [τὸν πατέ]  $\frac{32}{32}$   $ρα Πτολεμαῖ<math>\langle ο \rangle ν$   $\frac{2}{4}μ[μωνίου ...] . λα[.] . <math>\frac{33}{6}$  έπικεκρί[σ] θαιδμοίως τῷ αὐ[τῷ (ἔτει) ἀμφόδ(ου)]  $^{34}$ τοῦ αὐτοῦ Ἡρακλέους τόπων, κ[αθ] $\ddot{a}$ ς]  $^{35}$  ἐπήνεγκεν ἀποδείξεις  $\dot{a}$ ς δ  $[πατηο αὐ] ^{36}$ τοῦ Aμμ $\dot{a}$ νιος Πτολεμαίου  $_{33}$ **μ**[.....] <sup>37</sup> έν τῆ τοῦ λδ (ἔτους) θεοῦ Καίσαρος [γραφῆ ἐπ'] <sup>38</sup> ἀμφόδου τοῦ αὐτοῦ. Καὶ ὀμν[ύω] 39 Αὐτοκράτορα Καίσαρα Δομι[τιανὸν] 40 Σεβασ- 40 τὸν  $\Gamma$ ερμανικὸν εἶνα $[\iota$  ἐκ τῆς]  $^{41}$  Ισιδώρας τὸν Θεογένην . $[\ldots]$   $^{42}$ καὶ μη θέσει μ[ηδ]ὲ ὑπόβλητο[ν . . . . ]  $^{43}$ [μηδὲ ἀλλοτρί]ω κεχρῆσθαι [. . . . .]  $^{44}$ [. . . η ἔνοχος εί]ην τω ὅρκω [. . . . .]  $^{45}$ [17 Buchst.]ωτω[. . . . .]  $^{45}$ <sup>46</sup>[14 Buchst.]. ωρχω ην[.....] <sup>47</sup>[(2, H.) 12 Buchst. Δ]μογένους ἐπ[ιδέδωκα] 48 [καὶ ὀμώμοκα τὸν] δοκον. [

Hier bricht der Papyrus ab.

20 =  $vi\delta o\tilde{v}s$  (Edd.). 43 erg. W nach BGU 1032, 14.

148. Eide ehemaliger Epheben. — 99 n. Chr. — Gefunden in Oxyrhynchos. P. Tebtynis II 316 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Schubart, GGA 1908, 194 f. Jouguet, Rev. d. philol. 34 (1910) S. 47 ff.

Die Männer, die diese Kaisereide geleistet haben, haben Folgendes miteinander gemeinsam: 1) Sie sind Alexandrinische Vollbürger (in Phylen und

Demen). 2) Sie sind alle im Jahre 82, so verschiedenen Alters sie sind, "Epheben geworden", und alle derselben 133. Symmorie zugeschrieben worden. Über ihr Alter vgl. oben S. 141. 3) Sie müssen alle jetzt im Jahre 99 nach demselben Formular einen Eid leisten. Daß dieser rein assertorische Eid der ehemaligen Epheben mit dem bekannten promissorischen Eid der attischen Epheben in gar keine Parallele gestellt werden kann, braucht kaum gesagt zu werden. Der Inhalt unseres Eides ist z. T. noch dunkel, und sein Zweck noch nicht erklärt. Das aber lehren uns diese Texte schon heute. daß diejenigen, die einmal Epheben gewesen waren, auch hinterher noch fest an die alte Genossenschaft gebunden blieben: sie müssen versprechen (dies übrigens formell außerhalb des Eides), daß sie ihrem Symmoriarchen Anzeige erstatten, sobald sie umziehen oder verreisen.

#### Col. II.

1 Δημήτοιος καὶ Ἡλιόδωρος ἀπολλωνίου 2 τοῦ ἀχιλλέως Προπαπποσεβάστειοι οί καὶ <sup>3</sup> Φιλομητέρειοι τῶν [τὸ] δεύτερον ἔτος <sup>4</sup> [Δ]ομιτιανοῦ 5 έφηβευκότων συνμορίας <sup>5</sup> έκατοστοτριακοστοτρίτης συνμοριάρχου <sup>6</sup> Διονυσίου δμινύω Αύ[τοκράτο]τοκράτορα 7 Καίσαρα Τραιανόν Σεβαστόν Γερμα $v_{\text{IX}}[\delta]v^{-8} \dot{\epsilon}\phi\eta\beta\epsilon\upsilon\kappa\dot{\epsilon}\nu\alpha\iota$  το προκίμενον έτος  $\beta$ ,  $\epsilon[\tilde{t}]\frac{9}{2}\nu\alpha\iota$  τῆς προκιμένης συν-10  $\mu$ 00 $\ell$ 0 $\ell$ 3 καὶ  $\mu$ η ἀλ $\frac{10}{2}$ λοτο $\ell$ 4 ἀπαρχη  $\mu$ ηδε δ $\mu$ 0νυμ $\ell$ 4 κεχοησ $\frac{11}{2}$ ται, τετελιοκέναι δὲ τὸν ἀπὸ βήματος 12 χοηματισμὸν καὶ ἔχειν τὸ μεταδόσι 13 μον, κ[α]ὶ έσμεν άνφότεροι μητρὸς  $\Theta$ ε[o]  $\frac{14}{4}$ μουθαρίο(v) τῆς Έρμώναντος ἀστῆς α 15  $^{\circ}H^{15}$  φαιστίωνος τοῦ  $^{\circ}H$ οακλείδου, τέχνη  $^{16}$  δὲ ὑμῶν γοάμματα. Καὶ ἐσμὲν  $\dot{\epsilon}$  $t\tilde{\epsilon}\omega\nu^{-17}\delta$   $\mu\dot{\epsilon}[\nu]$   $\Delta\eta\mu\dot{\eta}$  $\tau$  $\varrho$ ios  $(\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu)$   $\mu\gamma$ ,  $\delta$   $\delta\dot{\epsilon}$  'Hlió $\delta\omega\varrho$ os  $^{18}(\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu)$   $\iota\vartheta$ ,  $\tau$ o $\tilde{\upsilon}$   $\delta\dot{\epsilon}$ 20 Δημητρίου φακῷ ἀριστερῷ, 19 τοῦ δὲ Ἡλιοδώρου οὐλὴ στήθι μέσῳ. 20 Εὰν δε μεταβαίνωμεν η έγδημωμεν, 21 [μ]εταδώσωμεν άνφ[ότ]εροι τῶ συνμο-<sup>22</sup> οιάοχη, οἰκοῦμεν δὲ ἐν τῷ ἔνποοσθις <sup>23</sup> ναυάοχου ἐν τοῖς Ποτάμωνος.  $_{25}$  Έτους  $^{24}$  τοίτου Aὐτοκράτορος Kαίσαρο $\langle g \rangle$  Nέρου[α Tρ]αιανοῦ  $^{25}$   $\Sigma$ ε $\beta$ αστοῦ Γεομανικοῦ Χοίαχ ιγ.  $^{26}(2. H.)$  Ηλιόδωρος δμώμεχα τὸν προ $^{27}$  χίμενον οριον τοῦ ἀδελφ[οῦ]  $^{28}$  προγράψαντος δ . [.] . [...]  $^{29}$  τος μείρο . [

1 Von einer I. Col. nur ganz geringe Spuren erhalten. Dieser Ephebe war jetzt 28 Jahre.

2 Zu den Phylen- und Demennamen vgl. S. 45 f. Über Ποοπαποσεβάστειος vgl. Wilcken, Arch. V 182 f.

3 l. Φιλομητόφειοι. 6 l. ὀμνύομεν (GH). 10 Ζα ἀπαφχή vgl. Fior. 57, 81 (**143**).

10-11 1. πεχρησθαι.

11-12 Unter einem ἀπὸ βήματος χοηματισμός würde man sonst eine richterliche Entscheidung vom Tribunal herab verstehen. Vollzog etwa der Präfekt die εἴσκρισις vom Tribunal herab und gab er den Aufgenommenen dabei einen Befehl (betreffs Pflichten usw.)? denkt Jouguet 1. c. S. 55. An anderes

12 μεταδόσιμον mag hier ein den ab-

gehenden Epheben überreichtes Zeugnis

14 Zu ἀστή vgl. S. 15.  $\alpha = \mathring{\alpha} \lambda \varphi \alpha$  in 57 und 88 bezeichnen wohl einen der fünf Stadtteile Alexandriens (S. 16). Der daneben genannte Hephaestion mag der damalige Vorsteher dieses ἄλφα sein Nach 57 ist dies nicht auf die Mutter, sondern auf die Schreiber selbst zu beziehen.

16 l. ἡμῶν (GH).

17-18 Diese Leute waren also im J. 82 erst 7/6 resp. 3/2 Jahre alt gewesen. Vgl. oben S. 141.

18 l. φακὸς ζ... λάριστερῷ (GH). 22 l. ἔμπροσθε (GH). Diese Wohnung befindet sich ebenso wie die in 66 und 94 offenbar in Alexandrien

23 Vielleicht ist ναναρχ(εί)ου zu emen-

dieren (GH).

#### Col. III.

 $^{30}$  (3. H.) Σαραπίων Σαρα $^{31}$ πίωνος τοῦ ἀπολλ $^{32}$ ωνίου Μουσοπατέ- $^{30}$   $^{33}$  ρειος δ κα⟨ι⟩ Εὐσέβειος  $^{34}$  τῶν τὸ δεύτερον  $^{35}$  ἔτος Δομιτιανοῦ  $^{36}$  ἐφη- $^{35}$  βευκότων  $^{37}$  συμμορίας [συ] ρλγ  $^{38}$  συμμοριάρχου Διο $^{39}$ νυσίου όμνύω  $^{40}$  Αὐτοκράτορα Και $^{41}$  σαρα Νέρουαν Τρα $^{42}$  ιανὸν Σεβαστὸν  $^{43}$  Γερμανικὸν 40 ἐφη $^{44}$  βευκέναι τὸ προ $^{45}$  κείμενον ἔτος  $^{46}$  κα⟨ι⟩ εἶναι τῆς προ $^{47}$  κειμένης 45 συμ⟨μ⟩ο $^{48}$  ρίας κα⟨ι⟩ μὴ ἀλ⟨λ⟩οτρία  $^{49}$  ἀπαρχῆ μηδὲ ὁμω $^{50}$ νυμία κεχρ[ῆ]- 50 σθα[ι,]  $^{51}$  τετελειωκέναι δὲ  $^{52}$  τὸν ἀπὸ βήματος χρη $^{53}$  ματισμὸν κα⟨ι⟩ ἔχιν  $^{54}$  τὸ μεταδόσιμον.  $^{55}$  Καὶ εἰμὶ μητρὸς 怜ω $^{56}$  μανίας Βερνίκης  $^{57}$  «δε» ἐτῶν  $^{55}$  λ ἄλφα  $^{58}$  Ηφαιστίωνος τοῦ Ἡρα $^{59}$  κλείδου ἄσημος.  $^{60}$  Καὶ ἡὰν ἐγδημῶ 60  $^{61}$  ἢ μ[εταβαίνω, με] $^{62}$  [ταδώσω τῷ συμμο] $^{63}$  [ρ]ιάρχη, οἰ[κῶ δὲ ἐν .]  $^{64}$ . ωει προτε . [....]  $^{65}$  ἐν τοῖς Σαβίνο[υ].  $^{66}$  Έτους τρίτου Α[ὐτο] $^{67}$  [κράτορ]ος 65 Κα⟨ι⟩σαρος Νέρουα  $^{68}$  [Τραιαν]οῦ Σεβαστοῦ Γερ $^{69}$  [μανικοῦ] Χοίαχ ιδ.  $^{70}$  [Σαραπίων] ρ . [.]κολλητὴς  $^{71}$  [ὀμώμοκα.]

## Col. IV.

<sup>72</sup> (3. H.) Αμμώνις Διδύμου τοῦ Σαραπίωνος <sup>73</sup> Μουσοπατέρειος ὁ καὶ Αλθαζιζεὺς <sup>74</sup> τῶν τὸ δεύτερον ἔτος Δομιτια <sup>75</sup> νοῦ ἐφηβευκότων συμζμζο- <sup>75</sup> ρίας ρλγ <sup>76</sup> συμμοριάρχου Διονυσίου ὀμζνζύω <sup>77</sup> Αὐτοκράτορα Καίσαρζας Νέρ <sup>78</sup> ουαζν Τραιανὸνς Σεβαστὸν Γερμανικὸν <sup>79</sup> ἐφηβευκέναζι τὸς προκεί- <sup>80</sup> μενον ἔτος καὶ εἶνζαις τῆς <sup>81</sup> προκειμένης συμζμρορίας <sup>82</sup> καζὶς μὴ ἀλ- 80 ⟨λ⟩οτρία ἀπαρχῆ <sup>83</sup> μηδὲ ὁμωνυμία κεχρῆσ <sup>84</sup> θαι, τετελειωκένζας ι ⟨δὲς τὸν ἀπὸ <sup>85</sup> βήματος χρημζαςτισμὸν <sup>86</sup> καὶ ἔχιν τὸ μεταδόσιμον. <sup>87</sup> Καὶ εἰμὶ 85 μητρὸς Εἰσιδώρας <sup>88</sup> Δωρίωνος ἀστῆς ἄλφα 'Ηφ[αισ] <sup>89</sup> τίωνος τοῦ 'Ηρακελελίς δου <sup>90</sup> ἄσημος, τζές χνη άλιεὺς ποτά <sup>91</sup> μιζος, καὶ εἰμὶ ἐτῶν κη. <sup>90</sup> <sup>92</sup> Ε⟨ὰςν δὲ ἐγδημῶ ἢ μετα <sup>93</sup> β[αί]ν[ω], μεταδώσω τῷ <sup>94</sup> συζμμροριάρχη, οἰκῶ δὲ ἐν τῷ <sup>95</sup> ἐκτὸς τῆζςς ξυληρᾶζς?ς ἐν τρ[ῖς] <sup>96</sup> Θώριος. "Ετους <sup>95</sup> τρίτου Αὐτ[ο] <sup>91</sup> κράτορος Κα[ίσ]αρος [Νέρ] <sup>98</sup> ουα Τραιανοῦ Σεβασ[τοῦ] <sup>99</sup> Γερμανικοῦ Χοίαχ ιδ. <sup>100</sup> Σαραπίων Σαραπίωνος ἔ[γ] <sup>101</sup> [ρ]αψα ὑπὲριιο αὐτοῦ βρα <sup>102</sup> [δ]έως γράζφοντος. <sup>103</sup> (4. H.) Ἀμμώνις Διδύμ <sup>104</sup> [ο] ψ ἀμόμεχα <sup>105</sup> [τ]ὸν προκεί <sup>106</sup> μενον δοκ <sup>107</sup> ον.

101 Es ist auffallend, daß Ammonios, wiewohl er die Gymnasialbildung genossen hat, doch "zu langsam" (βραδέως) schreibt, sodaß sein Kamerad Sarapion für ihn den Text aufsetzen muß, und er selbst sich auf die Subskription beschränkt. Freilich

ist er nur ein άλιεὺς ποτάμιος (90) geworden. Würde die Langsamkeit durch eine vorübergehende Ursache (eine Beschädigung der Hand) bedingt sein, so würde diese gewiß erwähnt sein.

# 149. Einschränkung der Gymnasiarchie-Unkosten. — Zwischen 114—117. — Hermopolis.

P. Amh. II 70 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: F. Preisigke, Städt. Beamt. 64.

Der Text lehrt, daß schon zu Trajans Zeit die Liturgie der Gymnasiarchie derartig drückend war, daß der Präfekt eine Einschränkung (συστα-

λῆναι) der Unkosten des Amtes anordnete. Leider ist der Papyrus so lückenhaft, daß die Detailangaben über die Unkosten meist unklar bleiben. Deutlich ist nur der Hinweis auf das Bad (des Gymnasiums) und die Lampenfeste (λυχναψίαι). Das Fragment enthält dann eine spezielle Aufrechnung darüber, wieviel bisher für gewisse Posten ausgegeben ist, und wieviel statt dessen "hinreichend" ist. Die Annahme, daß auch die Stadtkasse dadurch entlastet werden sollte, da sie jährliche Zuschüsse zur Gymnasiarchie gegeben habe (Preisigke l. c.), ist an sich möglich, wird aber durch den Text kaum indiziert. Das statthalterliche Edikt gibt jedenfalls nur das προθυμότερον ὁπομένειν der Gymnasiarchen als Motiv an.

# Col. I. Fragment a.

# Fragment b.

] (δραχμαί) ξ ἀνθ' (ὧν) ίπαναί είσιν [
]τους (δραχμαί) τξ, μουσ[ικῶν?
]. ησαι ὡς ἐπιμελητ( ) [.]α[
]ωρατι[.] νεωχορ. ιας οὐδ. [
]. (δραχμαί) τ[...]λης αλ( ) λεγομε[ν

1 Die ἄοχοντες sind das städtische Beamtenkollegium, an dessen Spitze der Gymnasiarch stand. Vgl. S. 39.

2 Zu Rutilius Lupus vgl. Cantarelli

43 f.

15

4 παθιστ[α]νάμενοι (l. παθιστανόμενοι) nach Radermacher, Rhein. Mus. 57 (1902), 146. — Hinter ἀνάλωμα fehlt wohl nichts.

8 In τὸ συνήθως διδόμενον möchte ich nach dem Zusammenhange nicht einen Zuschuß der Stadt (Preisigke l. c.), sondern der Gymnasiarchen sehen. Vgl. den Zuschuß der Gymnasiarchen usw. zur städtischen Wasserleitung in Lond. III S. 181 (in Kap. IV).

9 Mit Preisigke l. c. wird &]πὸ τοῦ γυμνασίου εἰς τὸ δημ[ό]σιο(ν) χῶμα lokal zu fassen sein (vom Gymnasium bis usw). Anders die Editoren.

10 Die λυχναψία ist ägyptische Sitte. Auch wenn diese λυχναψία hier nicht im Gymnasium stattfanden, was sich nicht entscheiden läßt, so ist doch bemerkenswert, daß der griechische Gymnasiarch

Ausgaben dafür macht.

12 Schluß erg. Preisigke εἰς. 16 Nicht Μουσ[είου, wie ich Arch. II 126 vorschlug, sondern eher μουσ[ιπῶν. Vgl. etwa Oxy. III 519.

18 1. νεωχορίας.

20

25

] . ἱκαναὶ (δοαχμαὶ) τ[. λο]ιπ(αὶ) (δοαχμαὶ) . [
] λοιπ(αὶ) (δοαχμαὶ) σξ, καὶ ὑπὸ τοῦ . [
] (δοαχμαὶ) Α, αιτινε . [.] . ου φι[
] ὑπὸ τοῦ ε . [....]του[

Col. II.

] [και μ. [.] ....] [
] ἀνθ' (ὧν) (τάλαντα) δ[.].( ) [
]υσεντ[
]υ γυμνα[σι
]. [..]. ν[
]. [

150. Spreulieferungen für die Heizung eines Gymnasium-Bades. — II. Jahrh.
n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 143.

BGU III 760 ed. Krebs.

Lit.: Preisigke, Städt. Beamt. S. 60.

Preisigke l. c. hat aus diesem Text gefolgert, daß es damals in Arsinoë zwei Gymnasiarchen im Jahre gegeben hat, die monatlich wechselten, da jeder der beiden Beamten nur für einen Monat quittiert und der eine als γυμ-(νασίαοχος) (so nach Preisigke), der andere als der z. Z. amtierende als ἔναοχος γυμνασίαοχος bezeichnet wird. Seine Interpretation wird jetzt aufs beste bestätigt durch Lond. III S. 181, 17 und 26, wonach es im J. 16 und 17 des Trajan in Arsinoë in der Tat je zwei Gymnasiarchen gegeben hat. Über eine weitergehende Teilung des Amtes im III. Jahrh. vgl. die nächste Nummer.

Preisigke l. c. sieht in dem ἐπιβάλλοντα ἡμῖν eine deutliche Bezeichnung der Gemeinsamkeit des Amtierens. Ich glaube, daß ἡμῖν für ἡμῖν steht, und sehe in diesen Worten den Hinweis darauf, daß unter die Dörfer des Faijûm pflichtmäßige Spreulieferungen für dies Gymnasium von Arsinoë repartiert waren.

Hier bricht der Papyrus ab.

3 Die Doppelstriche am Schluß scheinen ebenso wie in 13 zur Füllung zu dienen.

10 Es handelt sich natürlich um die Heizung des  $\beta \alpha \lambda \alpha \nu \epsilon t o \nu$ . Vgl. Lond. III S. 104/5 mit interessantem Detail. In

Alexandrien heizte man die Bäder auch mit κάλαμοι. Vgl. Giss. 40 II 18 (22).

11 Aus dem Namen τὸ μέγα γυμνάσιου

11 Aus dem Namen τὸ μέγα γυμνάσιον darf wohl gefolgert werden daß es noch ein anderes Gymnasium in der Stadt gab. Vgl. S. 138 Anm. 2.

151. Zu den Öllieferungen für das Gymnasium. — 267 n. Chr. — Hermopolis.

CPHerm, 59 ed. Wessely. Lit.: Wilcken, Arch. III 543. Viereck, Deutsche Rundschau 1908, 112 f.

In CPHerm. 57-65 liegen Reste von den Eingaben des έλαιοχύτης des Gymnasiums von Hermopolis vor, in denen er — nach festem Schema am Ultimo jedes Monats, entsprechend den Befehlen des früheren Epistrategen, dem Rat meldet, an welchen Tagen ἀναλειψία, d. h. Mangel an Öl, eingetreten ist. Diese Texte lehren uns, daß damals eine größere Zahl von νυμνασιαογοῦντες bestand, die immer nur ganz wenige Tage des Monats amtierten. CPHerm. 53, 14 (39) spricht von den drei Tagen der Gymnasiarchie, die den einzelnen zufallen. Die in dem hier folgenden Text aufgezählten Gymnasiarchen aus dem Hathyr wären vereinbar mit der Einrichtung, daß die Amtszeiten vom 1.-3., 4.-6. usw. gedauert hätten. Aber in CPHerm. 57, 20 f. vom Thoth sind für den 10. und den 11. verschiedene Gymnasiarchen genannt, was gegen jenes System spricht. Ist von diesen Gymnasiumbeamten der städtische γυμνασίαρχος zu trennen? Vgl. Z. 3.

1 Τη πρατίστη βουλή Έρμου πόλεως της μεγάλης ἀρχαίας σε μυνοτάτης καὶ λαμπροτάτης διὰ Αὐρηλί[ου] Κορελλίου Άλεξάν δρου εὐθηνιαοχήσαντος γυμνασιάρχου [β]ουλευτοῦ νεωκόρου 4 τοῦ ἐνταῦθα μεγάλου 5 Σαράπιδος [n] [τάνεως 6 [πα]ο[ὰ Α]ὐοηλίου Τούοβωνος τοῦ καὶ Α[μμωνί]ου Αμμωνίου Τούο- $^{7}$  [ $\beta$  $\omega$  $\nu$  $\alpha$ ] $_{S}$  καὶ  $\dot{\omega}_{S}$  χοημ $(\alpha$ τίζει) έλαιοχύτου τοῦ ένταῦ[ $\vartheta$  $\alpha$ ] γυμνασίου. Κατά τὰ  $^8$  [κελ] ευσθέν $[\tau]$ α δι' ὑπομνημάτων ὑπὸ  $\tau[o]$ ῦ κρατίστα ἐπιστρατη $\frac{9}{2}$ [γή-10 σ αντ [ος] Αὐοηλίου Τίρωνος περί τοῦ, [ό]ταν ἀναλημψία 10 [γέν]ηται, προσφωνίν με τη πρατίστη  $\beta$ ου $[\lambda]$ η, ἐπεὶ οὖν τη  $\overline{\gamma}$  τοῦ  $^{11}$ [ὄντ]ος μηνὸς 'Αθύο ἀναλημψία ἐγένετο [γυ]μ(νασιαρχοῦντος) Κλαυδίου 'Ισιδωριανοῦ  $^{12}$   $\mathbf{z}[\alpha i]$   $\tau \tilde{\eta}$   $\delta$   $\gamma v \mu (v \alpha \sigma \iota \alpha \varrho \gamma o \tilde{v} v \tau o \varsigma)$   $A \dot{v} \varrho (\eta \lambda i o v)$   $E \dot{v} \delta \alpha \iota \mu o \nu o \varsigma$   $\tau o \tilde{v}$   $\tau a l$   $E \rho [\mu l v] o v$ 15 καὶ θ γυμ(νασιαρχούντων) κληρο 13 νόμων 'Ηρακλίου τοῦ καὶ "Ηρωνος καὶ  $\overline{\iota \gamma} \quad [\gamma \upsilon \mu (\nu \alpha \sigma \iota \alpha \varrho \chi \varrho \tilde{\upsilon} \nu \tau \varrho s)] \quad \varDelta \varrho \upsilon \lambda \dot{\varrho} \upsilon \nu \quad \varDelta \eta \mu \eta \tau [\varrho] \dot{\varrho} \upsilon \nu \quad \dot{\iota}^{4} \dot{\varrho} \lambda \nu \dot{\varrho} \dot{\varrho} \upsilon \sigma s \quad \dot{\iota}^{6} \lambda \dot{\varrho} \dot{\varrho} \sigma s \quad \dot{\iota}^{6} \lambda \dot{\varrho} \sigma s$ μα[ὶ]  $\overline{μ}$  γυμνασιαρχ $(ο\~νντος)$  Οὐαλερίου 'Ωνίωνος  $^{15}μ[αὶ]$   $\overline{μ}$  το $\~ν$   $[αὐτο\~ν]$ μην δς Άθύο ἀναλημψία ἐγένετο γυμ(νασιαρχοῦντος) Αὐρ(ηλίου) Άρμένου  $^{16}$  ὕπ $\dot{\epsilon}$ ο τοῦ ἀποδιχθησομένου ἀχολούθως τῷ γενομέν $\ddot{\omega}$  ὑπὸ $^{17}$ μνήματι ὑπὸ

5 Korrig. aus ένάρχω πρυτάνι. 8 l. nearistov. Den Befehl wird Tiron erlassen haben, nicht jetzt als ἐπιστρατηγήσας, sondern früher, als er noch ἐπι-

στοάτηγος war. 9 l. ἀναλειψία.

10 προσφωνεΐν term. technicus für "amtliche Auskunft geben".

14 Zu ἀπολούθως τῷ κλήρφ vgl. CPHerm. 62 II 33: ἀκ[ολ]ούθως τῷ γενομένῳ κλή[οᾳ ὑπὸ (erg. Oertel)] [τ]ἢ[ς κρα]τίστης βουλῆς καὶ δημοσία προτε[θέντι] κτλ. An unserer

Stelle ist klar, daß der Zusatz nur auf den Einzelfall geht. Er bezieht sich also nicht auf eine allgemeine Auslosung der Reihenfolge durch den Rat — wiewohl dies auch sehr wahrscheinlich ist —, sondern auf besondere Vorgänge bei den betreffenden Personen.

16 f. Hiernach hat der zu 39 besprochene Prokurator Aurelius Plution betreffs der Besetzung der Gymnasiarchien eine Verfügung getroffen. Die Verfügung heißt ὑπόμνημα, insofern sie in sein Amtstagebuch aufgenommen ist. Vgl. oben zu

146, 16.

<sup>4</sup> Durch ἐνταῦθα wird dies Serapeum von Hermopolis von dem berühmten Serapeum von Alexandrien unterschieden.

Αὐρ(ηλίου) Πλουτίωνος τοῦ κρατίστου ἀπὸ Μουσίου  $^{18}$  Φαῶφι κθ, αὐτὸ τοῦτο φανερὸν ὑμῖν ποιῶ, ἱν εἰδῆτε. [δε] Εὐτ[υχεῖτε.]  $^{19}$  ["Ετους  $\overline{\iota}$ ε] Αὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου Λικιννίου Γαλλιην[οῦ]  $^{20}$  [Γε]ρμανικοῦ  $_{20}$  Μεγίστου Περσικοῦ Μεγίστου Εὐ[σ]εβο[ῦ]ς Εὐτ[υχοῦς]  $^{21}$  [Σεβασ]τοῦ 'Αθὺρ  $\overline{\lambda}$ . (2. Η.) Αὐρήλιος Τούρβων ὁ καὶ Ἀμμώ[ν]ιος ἐ[πιδέδωκα].

# 152. Liste von Palaestrawächtern. — II. Jahrh. n. Chr. — Hermopolis.

P. Amh. II 124 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wilamowitz, Berl. ph. Woch. 1902, 61 ff. F. Preisigke, Städt. Beamt. 61. P. Viereck, Deutsche Rundschau 1908, 103. Otto, Priester u. Tempel II 189.

Der historische Wert dieser Liste liegt darin, daß sie die offizielle Abstufung der hier genannten Ämter deutlich vor Augen führt. Dem Gymnasiarchen als dem ersten städtischen Beamten kommen (wohl bei Festen im Gymnasium) ebenso viele Ehrenwächter zu, wie dem Gaustrategen, dagegen dem Exegeten und Kosmeten nur die Hälfte usw. Die besondere Stellung des Gymnasiarchen zum Gymnasium tritt ferner darin hervor, daß sein erster Ehrenwächter ein Ephebe ist (s. unten). Der Text, den die Herausgeber dem III. Jahrh. zuwiesen, wird eher dem II. Jahrh. angehören (resp. vor 202), da hier noch keine Spur von der neuen Ratsordnung bemerkbar ist.

#### $[\gamma \varrho[\alpha] \varphi \eta]$

 $\Gamma$ οαφή τῶν συνμενόντων καλαιστροφυλάκων  $\bar{\delta}$ .

Τρων Δίου,
 Διόσκορος Έρμαίου,
 Διόσκορος Θεαγένους,
 Ἡρᾶς Διοσκόρου.

γυμνασάοχ[<math>φ]  $\bar{\delta}$ .

10 Φιβίων "Ηοφνος [σ]υνέφη(βος), Άχιλλεὺς Ζ[ω]πύρου, Ώρίων Πλ[άτ]ωνος,

3 Der Titel παλαιστοοφύλαξ steckt wahrscheinlich auch in BGU II 466, 2, wo Παραι του φύλ(απ) steht. Derselbe Titel z. B. in Dittenberger Or. Gr. I 345, 22 (Delphi), Annual of Brit. School at Ath. XII 446 (Sparta).

10 συνέφηβ(ος) von Preisigke als möglich bezeichnet, σὺν ἐφήβ(οις) die Editoren, Viereck. Gegen letzteres spricht wohl, daß in diesem Falle zu erwarten wäre,

Αχιλλεὺς Αντιπ[ο]άτοου.
[ἐ]ξηγητῆ β΄
15 Μενουθίων 'Ερμοῦ,
Πινουτίων Διογένους.
κοθμητῆ β΄
Κουλᾶς Αντ[ι]πάτρου,
Κουλᾶς Εὐτο[χί]δο(υ).
20 ἀγορανόμοι[ς ᾱ] ·
Τούρβων Κο[ρν]ηλίου≪ς».
ἐπὶ τῆς εὐθη[νία]ς φ... ἀρχ⟨ι⟩ερεὺς
Σεβαστῶν [κ̄] ·
Κουλᾶς Κορυη[λίου],

daß die Zahl der Epheben normiert wäre wie die der φύλακε. Auch wäre es auffallend, wenn die Epheben nur dem Einen von den Vieren attachiert wären. Andererseits hat es nichts Auffallendes, daß der Ephebe als συνέφηβος bezeichnet wird. Vgl. hierzu oben S. 139. Aber es bleibt zweifelhaft.

22 Zu ἐπὶ τῆς εὐθηνίας vgl. Kap. IX.

25 Έρμαῖος Έρμ[...] .. ου. ἀρχ(ι) ερεύς 'Αδρ[ι] ανοῦ α΄ 'Αμμωνίων Περιμλὰ τος].

28 Ob Faustina die Ältere oder die Jüngere gemeint ist, ist nicht ganz sicher zu entscheiden. Zum Kult der jüngeren Faustina vgl. jetzt auch Wilcken, Sav. Z. ἀρχιερεὺς Φαυ[σ]τίνης α΄ Διόσπορος Ἡρακλείδου. 30 αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις γ̄ ἀφηλίπων.

1909, 507, wo auch auf Oxy. III 502, 3 verwiesen ist. Zum Kaiserkult, der auch in dieser Urkunde deutlich als städtischer uns entgegentritt, vgl. S. 119 f.

# 153. Stiftung von Kampfpreisen für die Epheben von Oxyrhynchos. — 202 n. Chr. Vgl. S. 143.

Oxy. IV 705, 1—53 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilamowitz, GGA 1904, 660. Wilcken, Arch. III 311, IV 218, 379 ff.

Lit.: Lumbroso, Arch. III 352. P. Meyer, Klio VII 132. Wilcken, Arch. IV 379 ff. Ders., Zum alexandrin. Antisemitismus (Abh. Sächs. Ges. Wiss. 1909, 792 f.).

Die Kaiser Severus und Caracalla bestätigen einem vornehmen Alexandriner Aurelius Horion auf seine Bitte eine Stiftung, die er zugunsten von Kampfpreisen für die Epheben von Oxyrhynchos in Erweiterung einer früheren Stiftung (Z. 48) gemacht hat. Dem Reskript, in dem die Gewährung ausgesprochen wird, ist die Abschrift der Bittschrift (ἀξίωσις) beigefügt (15 ff.). Diese Bittschrift sowie das Pendant in Col. III sind z. Z. die einzigen uns erhaltenen Eingaben dieser Periode, die an Kaiser gerichtet sind. Der Petent schildert die Vorzüge von Oxyrhynchos, wobei er in Z. 24 auf eine Neubesiedlung durch den Präfekten T. Flavius Titianus (126-131) hinzuweisen scheint (Arch. IV 218). Er hebt rühmend hervor die Unterstützung, die die Oxyrhynchiten im Jüdischen Kriege (unter Trajan -Hadrian) den Römern gewährt haben, und erwähnt zum Zeugnis des Fortbestandes dieser Gesinnung, daß sie noch jetzt alljährlich das Siegesfest feiern. Vgl. oben S. 64 f. Die Kaiser selbst hätten die Stadt geehrt, indem sie bei ihrem Besuch Ägyptens (202) auf dem Konvent zu Pelusium die Oxyrhynchiten als die ersten nach den Pelusioten vor ihr Tribunal vorgelassen hätten (Arch. IV 379 ff.). Auch der jetzige Präfekt Q. Maecius Laetus — der wahrscheinlich auf einer Inspektionsreise sie besucht hatte könne den Oxyrhynchiten das beste Zeugnis ausstellen. So wolle der Petent, um die Stadt zu heben, ein Kapital von 10000 attischen (Drachmen) stiften, dessen Zinsen für die Kampfpreise der Epheben der Stadt verwendet werden sollten. Als sein Vorbild für die Kampfpreise bezeichnet er diejenigen, um die die Antinoiten kämpfen. Zum Schluß bittet er um die kaiserliche Genehmigung für die Stiftung.

#### Col. I.

] <sup>7</sup> Αὐοηλίω Ώρείω]νι χαίρειν. <sup>8</sup>[ 15 Buchst. ] . ηχαβαστὸς [....] ἐπεδο [ 13 Buchst. τῶ] ν 'Οξυουγχειτῷν [.]οσ 10 [ 16 Buchst. ] αντι- 10  $\mu\alpha \dots \alpha\gamma . |.]\nu^{-11}[$  16 Buchst.  $]\alpha \dots [.]\varepsilon\tau \dots [.]\lambda[..]^{-12}[$  15 Buchst.  $]\mu\alpha\varsigma$  $\hat{\epsilon l}_S$   $\tau [\ldots]_{\nu}$  <sup>13</sup> [ 15 Buchst. ] $\tau \iota \alpha \sigma \iota$  . [.....] $\nu$  <sup>14</sup> [ 15 Buchst. ]. "Εστιν [δὲ ἡ ἀ]ξί $[ωσις \cdot]$  15 Τοῖς εὐμενεστάτοις Αὐτ]οποάτορσιν  $[\Sigma]$ εο[νή]οω 15 16 [καλ Αντωνίνω τοῖς] πάν[τ]ων [ά]νθοώπων 17 [σωτῆοσι καὶ εὐεο]γέταις  $A\dot{v}$ οήλιος  $^{18}$  [Ωρείων γενόμε]νος στρατηγὸς καὶ ἀρχι $^{19}$  [δικαστής τῆς λαμ] $ποοτάτης πόλ[ε]ως τῶν <math>^{20}[Aλεξανδοέων]$  χαίοειν.  $^{21}[....δ$  φιλαν-  $_{20}$ θρωπ]ότατοι Αὐτοκράτορες 22 [ 14 Buchst. ]. μτ[. πό]λει μεγάλη <sup>23</sup> [ 14 Buchst. ] ενει καὶ ἔτι [σ]ωζούση <sup>24</sup> [ 13 Buchst. ] . [.] νέαν κατ[ο]ίκισεν..ν <sup>25</sup> [ 15 Buchst. ] Τίτ[ο]ς Τιτ[ειανό]ς <sup>26</sup> [ 15 Buchst. ]. ενωτε- 25 [....] $\nu \varepsilon^{27}$  [ 15 Buchst.] $\nu \delta \varepsilon \lambda$ ...[....]. $\nu^{28}$  [ 14 Buchst.] $\partial \circ \nu$ .[.].  $\mu[\ldots,\varepsilon[\cdot]\cdot s$ 

 $^{29}$   $\alpha[\ldots\ldots]$  or eal also  $^{30}\ldots[$   $^{30}\ldots[$   $^{30}\ldots[$   $^{30}$  $[\lambda]$ όγος ἐμὲ τ $[\dots\lambda]$ ανθά $[\nu ει]$   $^{31}$ πο[όσε]στ $[\iota]$  δὲ αὐτοῖς καὶ ἡ ποὸς 'Pωμαίους εὕν $[οι]^{32}$ ά τε καὶ πίστις καὶ φιλία, ην ἐνεδείξαντο κα $[ι]^{-33}$ κατὰ τὸν πρὸς Εἰουδαίους πόλεμον συμμαχή 34 σαντες καὶ ἔτι καὶ νῦν τὴν τῶν έπινεικίων <sup>35</sup> ήμέραν έκάστου έτους πανηγυρίζοντας. <sup>35</sup> Έτειμήσατε μέν 35 οὖν καὶ ὑμεῖς αὐτοὺς ἐπιδη 37 μήσ αν τες τῷ ἔθνει ποώτοις μετὰ Πηλου- $^{38}$  σιώτας μεταδόντας της είς τὸ  $\delta$ [ικ]αστήριο[v]  $\psi$ μ $\tilde{\omega}]v]^{39}$  εἰσόδου. Γνωρίζει δὲ τὴν πόλ[ιν] καὶ δ λαμπ[οότα] 40 τος Λαῖτος ἐπί τε τοῖς καλλίσ[το]ις 40 καὶ ἐλε $[v\vartheta$ ερω]  $\frac{41}{2}$ τάτους ἔχουσαν τοὺς ἐνοικο $[\tilde{v}v]$ τ $[\alpha$ ς κα]ὶ  $\pi$ [...]  $\frac{42}{2}$ μειρ[.]**ἐπιεικεστάτους.** Διὰ δ[ὲ τοῦτο ταύτην] <sup>48</sup> τὴν πόλιν ἠθέλησα μηδε[μιᾶς ένδεεστέραν (?)]  $^{44}$ τ $\tilde{\omega}[\nu]$  ήμετέρων καταλιπε $[\tilde{\imath}\nu$  11 Buchst. ]  $^{45}$ τρη[.]άμην  $_{15}$ καὶ τοὺς ὑπυσμ[ 13 Buchst. ] 46 οὐκ [ἔ]λ[α]ττον Άττικῶν μυρί[ων ἐπ]ὶ τῷ . [... αὐ] $\frac{47}{7}$ τὰς δανείζεσθαί τε καὶ φυλ[άσσε]σθαι καθὰ ἐπ[ὶ]  $\frac{48}{7}$ τῶν προτέρων  $\ddot{\omega}$ ρισται, τὸ[v]  $\delta$ [v]ναγόμενον  $^{49}$ τ[ό]πον χωρεῖν εἰς ἔπαθλα έφήβων τῶν παρ' αὐ $\frac{50}{10}$ τ[0]ῖ[s] κατ' ἔτος ἀγωνιουμένων, έφ' οἶς κα[l] οἱ το  $Av^{50}$ τ[ι]v[οῖς] vῦν ἀγωνίζοντε, καὶ ἀξιῶ κελεῦ[σαι v]μᾶς  $^{52}$ κα[ὶ τ]αῦτ[α] τὰ χρήματα μηδενὶ ἐξεῖν[α]ι εἰς ἄλ $\frac{53}{2}$ λ[ο μηδὲν]  $\pi$ ε[ο]ισπᾶν.

8 Etwa  $\hat{\eta}$  χά[ρις  $\hat{\eta}$ ] ἐπεδό[ $\vartheta \eta$  oder  $\hat{\eta} v$ ] ἐπέδο[κας (= ἐπέδωκας). Durch ἐπιδιδόναι wird die Stiftung als eine Erweiterungsstiftung bezeichnet. Vgl. Col. III 59 usw. 15 Beachte die Vorausstellung der

Kaiser im Präskript.

18 Auch στρατηγός ist offenbar mit της πόλεως των Άλεξανδοέων zu verbinden: er war στρατηγὸς τῆς πόλεως gewesen. Vgl. oben S. 47.

22 f. Etwa τῆ τῶν Ὀξυρχε]ιτ[ῶν πό]-λει μεγάλη [τε οὐτοη καλ εὐμ]ενεῖ. 34 l. πανηγυρίζοντες (Edd.). 38 l. μεταδόντες (Edd.). 41 π[ρὸς τὸ τα]μεῖο[ν] ἐπιτηδειοτάτους Wilamowitz. π[λέον] μεῖο[ν]? Arch. IV 380.

46 Die attische Drachme ist das Vierfache der ägyptischen. Immerhin ist die Stiftung für ihren Zweck nicht sehr bedeutend. Aber ταλάντων würde doch zu

groß sein.

groß sein.
50 Zu den Agonen von Antinoopolis vgl. Lond. III S 165, 13. Da verkauft ein Turbon τῶν ἰερονικῶν καὶ ἀτελῶν an 2 ἀφήλικες ἀντινοεῖς 2 σιτήσειες, welche ausgesetzt waren für die Sieger ἐν τῆ ἀντινόου πόλει ἀνδρῶν πυγμὴν τῶν μεγάλων ἀντινοείων. Auch die hieroglyphische Inschrift des Pincio-Obelisken erwähnt diese Agone. Vgl. A. Erman, Mitt. Röm. Inst. 1896. 119. Inst. 1896, 119.

154. Befehl des Kurators an die Epheben. — 323 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 143. 144.

P. Oxy. I 42 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilamowitz, GGA 1898, 681.

Der Kurator befiehlt, daß die Epheben am nächsten Tage (19. Januar) zum Wettkampf antreten, und ermahnt sie unter Hinweis auf die Zuschauer, ihr Bestes zu geben. Ob aus diesem Auftreten des Kurators zu folgern ist, daß damals der Gymnasiarch keine Befassung mehr mit den Epheben hatte (Preisigke, Städt. Beamt. 62), ist zweifelhaft. Wie der städtischen Verwaltung überhaupt, so wird der Kurator auch dem Gymnasiarchen übergeordnet gewesen sein.

 $^1$ Διοσκουρίδης λογιστης Όξυρυγχίτου.  $^2$  Τῶν ἐφήβων σύμβλημα εἶναι αὔριον κδ΄  $^3$  καὶ τὸ ἔθος ὁμοῦ τε καὶ ἡ πανήγυρις προάγουσα  $^4$  [σ]ημαίνει  $_5$  [ὅτ]ι προθυμότατα τοὺς ἐφήβους  $^5$  [τ]ὰ γυμνι[κὰ] ἐπιδείκνυσθαι προσήκει [πρὸς]  $^6$  [τ]έ[ρ]ψιν] δι[π]λῆ τῶν θεατῶν συνπαρεσο [μέ]νω[ν τῆ] τέρψει [έορτῆ].  $^8$  [Μετὰ τὴν ὑπατείαν] τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Δικινίου Σεβαστοῦ

[εορτή]].  $^{\circ}$  [Μετά την υπατείαν] των οεσποτών ημών Δικινίου Σεβαστού τὸ  $^{\circ}$  καὶ  $^{\circ}$  [Λικινίου τοῦ  $^{\circ}$  έπ]ι $^{\circ}$  (αν)εστάτου Καίσαρ[ο]ς τὸ  $^{\circ}$   $^{\circ}$ , τοῖς ἀπο10 δειχθησομένοις ὑπάτοις τὸ  $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$ ,  $^{\circ}$  Τῦβι κγ΄.

Darauf 3 Zeilen Tachygraphie.

1 Zum Kurator vgl. S. 80. 5 Die Korrekturen sind derartig, daß sie nicht von einem Abschreiber, sondern nur vom Verfasser herrühren können. 8 Die Ergänzung von O. Seeck, Hermes 36, 32. Vgl. auch Mommsen ibid. 604. Das Datum fällt nach Seeck in 323, nach Mommsen in 324.

# 4. BILDUNGSMITTEL.

- 155. Ein Bücherkatalog aus Memphis. Anfang des III. Jahrh. n. Chr. Memphis.
  - P. Petersburg 13. In Facsimile herausgeg. von Muralt, Catalogue d. Manuscr. grecs de la Biblioth. Impér. publ. de Petersb. 1864. Zuerst entziffert von J. Zündel, Rhein. Mus. 1866, 431 ff. Vgl. Häberlin, Zentralblatt f. Bibliothekswesen XIV 1897 S. 399 f.. Mit zahlreichen Verbesserungen neu herausgegeben von \* Jernstedt, Ein prophetischer Papyrus (russisch) in den Commentationes Nikitinianae Petersb. 1901, S. 342 ff. Vgl. Anzeige von Ed. Kurtz, Byz. Zeitschr. XI 219, und Wilcken, Arch. II 163 f. Original inzwischen flüchtig von mir revidiert.

Wie viele literarische Bibliotheken, öffentliche und private, Ägypten einst besessen hat, davon haben uns die Funde literarischer Papyri eine Ahnung gegeben. Das einzige Verzeichnis einer solchen Bibliothek aus der  $\chi \dot{\omega} \phi \alpha$ , das bisher auf uns gekommen ist, bieten die folgenden Fragmente, die Tischendorf von Mariette geschenkt erhielt. Nach der Auffassung des neuesten Bearbeiters, des leider inzwischen verstorbenen Jernstedt, wäre es freilich wegen der " $\hat{\epsilon}volnia$ " in Z. 3, in denen er Mietsquittungen sah, nicht ein Bibliotheksverzeichnis, sondern ein Inventar von Geschäftspapieren, unter-

mischt mit Literaturwerken gewesen (nach Kurtz l.c.). Aber ἐνοίκια würde doch nur die Mietsgelder bezeichnen, und auch sonst ziehe ich vor, ἐν οἰκία zu lesen (Arch.l.c.). Die vorhergenannten Bücher müssen daher in einem anderen Raume als der οἰκία verwahrt worden sein. Diese Deutung führt mit Wahrscheinlichkeit auf die Annahme einer Privatbibliothek. Einen prophetischen Papyrus nannte Jernstedt den Text, weil schon dieser Katalog uns ein Exemplar von Aristoteles' 'Αθηναίων πολιτεία für Ägypten bezeugte. Die Frage Häberlins l. c., ob wohl die Londoner Handschrift aus dieser Bibliothek stamme, ist mit Sicherheit zu verneinen: sie stammt aus dem Hermopolites. Das ist gerade das Interessante an der Angabe unseres Katalogs, daß sie uns zeigt, daß solche Schätze bei den obskursten Leuten in der Provinz zu finden waren. Graben wir weiter!

## Fragment I.

```
]εστίου \Sigmaωκ[οα]τικῶν ἐπιστο[λ(ἄν)]
            συναγωγαί.
   [\epsilon]v olxí\alpha.
                γυσταλλυου Αντιοχέως ....
                ] Δάφνην κ(αί) πιουσαι ......
                Ιπον καὶ Κλυμένη
   [Αοι] στοτέλους περί άρετης
   [Πο]σειδωνίου έκ τ(\widetilde{\eta}_S) \overline{\alpha} πεοί δογ\widetilde{\eta}_S
   [Θε]οδᾶ κεφάλαια
10 [Θεο]φράστου περί σωφροσύνης
   [Δίω]νος περί ἀπιστίας
   [Άρισ]τοτέλους Άθηναίων πολ[ι]-
            τείας
   [Κρί]των Σωκο[ατ]ικός
15 [...] .. γρίνου ἀπ[ο]λογίαι
   ['Ερατοσ]θένους περί άλυπίας
                ]...ς δια[λ]έξ[εί]ς [.] πρὸς Τυρίους
   [\Sigma] l\mu\omega\nu \ \Sigma\omega[\kappa] \varrho\alpha[\tau\iota]\kappa[\delta]\varsigma
20 [X_Q]v[\sigma]\ell\pi\pi[ov \tau \acute{\epsilon}\chi \nu \eta_S \lambda \acute{\epsilon}\gamma \omega \nu \kappa]\alpha[l] \tau[\varrho \acute{\epsilon}]-
   Α[ο]ιστοτέλους πολιτεία Νεαπο[λιτῶν]
   Κ[έ]βης Σωνοατικός
   ... ..... ε. ους περί τῶν δέκα τ[...
```

Der Kommentar Jernstedts ist mir lei-

der, da russisch, unverständlich.
I 1 'Ανθεστίου, wovon er im Kommentar

spricht, schien mir nicht zu passen.
5 Δαφνη<sup>ν</sup> W. Δάφνη Jernst.
15 Νειγρίνου, wovon Jernstedt im Kommentar spricht, schien mir zu kurz, auch sonst nicht zu den Schriftspuren zu passen. 16 Jernstedts Έρατοσθ ένους (im Kommentar) fand ich wie oben bestätigt: der

Strich vor ε paßt zu θ.
17 διαλέξεις, wovon Jernst. im Kommentar spricht, fand ich wie oben bestätigt.

23 τῶν δέκα τ [W. τ]ῶν δει... Jernst.

## Fragment II.

Hiervon sind nur folgende Zeilenanfänge nach Jernstedt vorhanden:  ${}^{1} Aπ lων[os \quad ^{8} ... κ(?) ... \quad ^{10} Θεοφρ[άστον \quad ^{11} Ιππlον[ \quad ^{12} Διογεν[ \quad ^{14} Λιλίον[ \quad ^{16} Εὐνοι[ \quad ^{17} Αρχιμ(?)[ \quad ^{19} Χρυσίπ[πον \quad ^{21} Χρυσ[ίππον? \quad ^{22} Αριστο(?)[$ 

### 5. ZUM ATHLETENTUM.

156. Ein Faustkämpfer-Diplom. — 194 n. Chr. — Gefunden in Hermopolis. Vgl. S. 144.

Lond. III n. 1178 S. 215 ff. edd. Kenyon-Bell (Taf. 40—42). Nachtr. von Grenfell-Hunt und Wilcken, Arch. IV 555 f.

Lit.: Vgl. außer Kenyons Kommentar und Arch. l. c. auch Viereck, Klio 8, 413 f.

Die Urkunde besteht aus drei Teilen: 1) Zuerst wurde Z. 8-83 geschrieben. Es ist die Mitteilung des Weltvereins der Athleten an seine Mitglieder, daß Herminos aus Hermopolis als Vereinsmitglied (συνοδίτης) aufgenommen sei und das Eintrittsgeld (100 Denare) bezahlt habe. Zu diesem Verein vgl. Poland, Gesch. d. Griech. Vereinswes. 147 ff. Die Urkunde ist aufgesetzt am 23. Sept. 194, dem Geburtstage des Augustus, anläßlich der 49. Pentaeteris in Neapel in Unteritalien. Aus diesem nicht ägyptischen Ursprung wird zu erklären sein, daß der Text transversa charta geschrieben ist, was in Ägypten erst in byzantinischer Zeit üblich wurde. Dieser Mitteilung (Z. 37-44) gehen voran drei an den Verein gerichtete Kaiserreskripte, die zum Schmuck an die Spitze gestellt sind - etwa wie unsere Hoflieferanten gern ihre Medaillen auf ihren Geschäftsbriefen abbilden. In dem ersten Reskript (8-15) vom J. 46 dankt Kaiser Claudius dem Verein für einen goldenen Kranz, den er ihm anläßlich der Eroberung Britanniens gestiftet hatte. In dem zweiten Reskript (16-31) vom J. 47 dankt er für seine Mitwirkung an Agonen, die König Antiochos von Kommagene und König Polemon von Pontus, seine Schützlinge, ihm zu Ehren gestiftet hatten. In dem dritten Reskript (32-36) bestätigt Vespasian die von Claudius verliehenen Privilegien. Andererseits folgt dem Vereinsbrief die Datierung (45 ff.) nach den Konsuln, aber auch nach den verschiedenen Vereinsbeamten (ἀρχιερεῖς, ξυστάρχης πτλ.). Darauf folgen die Unterschriften mehrerer dieser Beamten, die alle in Neapel am selben Tage vollzogen sind. Wenn Viereck l. c. sagt, daß wir nur eine Abschrift der Urkunde vor uns hätten, da die Unterschriften nicht eigenhändig seien, so muß er durch die Edition irregeleitet sein, die den Wechsel der Hände nicht angegeben hat. Ein Blick auf die Tafeln zeigt die Verschiedenheit der Hände. Wie ich im Arch. l. c. hervorhob, haben wir hier einmal Gelegenheit, kleinasiatische Handschriften zu studieren, und können z.B. bei dem Mann aus Myra (66 ff.) dasselbe latinisierende  $\delta$  wiederfinden, das auch der gleichfalls aus Myra stammende Papyrus BGU 913 (a. 206) zeigt.

2) Im Besitz dieses Diploms hat Herminos danach an einem Agon in Sardes teilgenommen und ist hier zum leoebs des Vereins avanciert, wofür er

weitere 50 Denare gezahlt hat. Dies ist in Sardes bestätigt worden durch Subskriptionen unter dem Diplom (Z. 84—Schluß).

3) Endlich hat Herminos sein Diplom mit in die Heimat genommen, und hier in Hermopolis ist es nun wiedergefunden worden. Hier ist ein Stück Papyrus an den Anfang geklebt worden, auf den jemand den Namen des Herminos und jenen Vereinsbrief mit einigen Abkürzungen geschrieben hat.

Ein Parallelstück haben wir in BGU IV 1074. Vgl. hierzu Arch. IV 564 ff. und Viereck l. c.

(12. Η.) <sup>1</sup> Έρμεῖνος ὁ καὶ [Μῶρος] Ἑρμοπολείτης πύκτης. <sup>2</sup> Ἡ [ί]ε̞[ρὰ] ξυστικὴ περιπολιστικὴ [Σεβαστὴ] Αδριανὴ Αντωνι⟨νι⟩ανὴ <sup>3</sup> Σεπτιμιανὴ [σ]ύνοδος τοῖς ἀπὸ τῆς αὐτῆς συνόδου χαίρειν. <sup>4</sup> Γεινώσκετε ὄν[τ]α ἡμῶν συνοδείτην Ἑρμεῖνον τὸν καὶ Μῶρον  $^{5}$  Έ[ρ]μοπολείτη[ν πύκτ]ην ὡς ἐτῶν  $^{5}$ 

καὶ ἀποδεδωκότα τὰ κα $\frac{6}{4}$ τὰ τὸν νόμον [ἐντά]γιον πᾶν ἐκ πλήρους [δ]ηνάρια ἑκατόν.  $\frac{7}{4}$  Εγράψαμ[εν οὖν] ὑμεῖν, ἵνα εἰδῆτε. "Ερ[ρ]ωσθε.

(1. Hd.)  $^8$  Τιβέριος [Κλ]αύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Σαρματικὸς ἀρχιερεὺς  $^9$  μέγι[στο]ς δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ϛ, ὕπατος ἀποδεδειγμένος  $^{10}$  τὸ [δ, αὐτ]οκράτωρ τὸ ιβ, πατὴρ πατρίδος συνόδ[ω] ξυστικῆ 10  $^{11}$  [περιπολιστικ]ῆ χαίρειν.  $^{12}$  Τὸν πεμ[ω]θέντ[α μο]ι ὑω' ὑμων ἐπὶ τῆ κατὰ Βρετάννων νείκη χου $^{13}$  σοῦν σ[τέ]ω[α]νον ἡδέως ἔλαβον σύμβολον περιέχοντα τῆς ὑμετέ $^{14}$ ρας πρός με εὐσεβείας. Οἱ πρεσβεύοντες ἦσαν Τιβ(έριος) Κλ(αύδιος) Κρος, Δίων Μικ- 15 κάλον ἀντιοχεύς. "Ερρωσθε.

 $^{16}[Tiβέριος K]λαύδιος Καΐσας Σεβαστὸς Γερμανικὸς Σαρματικὸς ἀρτιες εὐ[ς] <math>^{17}[μέγιστος]$  δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ζ, ὕπατος τὸ ζ, αὐτοκρά- $^{18}$ τως τὸ  $\overline{\imath\eta}$ , πατής πατρίδος συνόδω ξυστικῆ περιπολιστικῆ  $^{19}$ των περί τὸν 'Ηρακλέα χαίρειν.  $^{20}$ 'Εν [ψηφίσμα]σι τοῖς κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον  $_{20}$  ἀποδοθεῖσ[ί]ν μοι δυσίν  $^{21}[.......μ]$ εν[.]ν [πο]ιεῖτε ἐπ' ἐμοῦ Γαίω Ἰουλίω Αντιόχω  $^{22}$ τ[ῷ Κομμαγήνης] βασιλεῖ καὶ Ἰουλίω Πολέμονι τῷ Πόντου ἀνδράσι  $^{23}$ τειμίοις μρ[υ καὶ] φίλοις ὡς πάση σπουδῆ καὶ φιλανθωπία χρήσαιν  $^{24}$ το πρὸς ὑμᾶς, ἡνίκα τοὺς ἐπὶ τῷ ἐμῷ ὀνόματι τιθεμένους ὑπ' αὐ  $^{25}[τ]$ ων ἐπετέλουν ἀγῶνας, ὑμᾶς μὲν τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐχα-  $^{25}$  ριστίας  $^{26}$  ἐπεδεξάμην, ἐκείνων δὲ τὴν πρὸς ἐμαυτὸν μὲν εὔνοιαν, πε $^{27}$ ρὶ δὲ ὑμᾶς φιλανθρωπίαν ἐγνώρισα μᾶλλον ἢ ἐθαύμασα. Οἱ τοῖς  $^{28}$ ψηφίσμασιν ἐνγεγραμμένοι ἦσαν Διογένης Μικκάλου Αντιοχεὺς  $^{29}$ ὸ ἔνγιστα τῆς συνόδου ἀρχιερεὺς γενόμενος, ὃν ἐγὼ καὶ τῆς 'Ρωμαίων  $^{30}$ π[ολιτείας μετ]ὰ  $^{30}$  δυεῖν θυγατέρων ἄξιον ἡγησάμην εἶναι, Σανδογένης  $^{31}[.....,...M]$ ικ- $^{10}$ μάλου Α]ντιοχεύς. Έρρωσοθε.

 $^{92}$  Αψ[τοκράτως Καΐσας] Οὐεσπασιανὸς Σεβαστὸς ἱερᾶ ξυστικῆ περιπο  $^{33}$  λιστικῆ συ[νόδ]  $\varphi$  τῶν περι τὸν Ἡρακλέα χαίρειν.  $^{84}$  [Εἰδ]  $\varphi$   $\varphi$  ψμῶν τῶν ἀθλητῶν τὸ ἔνδοξον καὶ φιλότειμον πάντα ὅσα  $^{85}$  [καὶ]  $\varphi$  Κλαύδιος  $\varphi$  αἰτησάμενοις ὑμεῖν συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν  $^{36}$  [π]ροαιροῦμαι. Έρροωσθε.

- 87 'Η ιερά ξυστική περιπολιστική Αδριανή Αντωνι νι ανή Σεπτιμιανή 38 σύνοδος των περί τὸν 'Ηρακλέα καὶ τὸν ἀγώνιον καὶ Αὐτοκράτορα 39 Καίσαρα Λ(ούκιον) Σεπτίμιον Σευήρον Περτίνακα Σεβαστὸν τοις ἀπὸ 40 τῆς 40 [αὐτῆς συνό]ξου χαίρειν. 41 [Γεινώσκετε] ὄντα [ἡμῶν] συνοδείτην 'Ερμεῖνον τὸν καὶ Μῶρον 42 ['Ερμοπολείτην πύ]κτην ὡς ἐτῶν καὶ ἀποδεδωκότα τὸ κατὰ 43 τὸν νόμ[ον ἐν]τάγιον πῶν ἐκ πλήρους δηνάρια έκατόν. 'Εγράψα 44 μεν οὖν ὑμεῖν, ἵνα εἰδῆτε. Έρρωσδε.
- 45 [ Έγεν]ετο εν Νεαπόλει τῆς Ιταλίας επὶ τῆς μθ πενταετηρίδος 46 [άνῶ]νος ἀνομένου τῶν μεγάλων Σεβαστῶν Ίτακιλῶν Ῥωμα[ί]ων ἐπὶ  $^{47}$  ὑπάτων Λ(ουκίου) Σεπ $[\tau]$ ιμίου Σευήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ τὸ  $\bar{eta}$  καὶ  $^{48}$  Kludlov  $\Sigma$ eptimiov 'Albelvov Kalgagos to  $ar{eta}$  pod i Kalandõn 'Onto-50 49 βοίων 50 έπ[ὶ ἀρ]χιε[ρέ]ων τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ καὶ ξυσταρχῶν διὰ βίου καὶ  $^{51}$  [ἐπὶ  $\beta$ αλανεί ] $\omega$ ν τοῦ  $\Sigma$ ε $\beta$ αστοῦ M(άρκου) Aὐρ $(\eta$ λίου)  $\Delta$ ημοστράτου Δαμᾶ 52 [ Σαρδιανοῦ 'Αλεξανδρέως 'Αν] τινοέως 'Αθηναίου Έφεσίου Σμυρναίου 53 Περγαμήνου Νε ικομήδεως Μειλησίου Λακεδαιμονίου Τοαλλιανού  $^{55}$   $^{54}$   $\pi \alpha \gamma \pi \rho \alpha [\tau i \alpha \sigma] \tau o \tilde{v}$   $\delta l s$   $\pi \epsilon \rho i o \delta o \nu \epsilon (\pi o \nu)$   $\pi \dot{\nu} \tau \sigma \nu$   $\dot{\alpha} \lambda \epsilon (\pi \tau o \nu)$   $\pi \alpha \rho \alpha \delta \dot{\alpha} \dot{\delta} \dot{\delta} o \nu$   $^{55}$   $\pi \alpha \dot{\nu}$ Μ(άρκου) Αὐρ(ηλίου) Δημητρίου 'Αλεξανδρέως 'Ερμοπολείτου παγκρατι- $^{56}$  [αστ]οῦ περιοδονείκου παλαιστοῦ παραδόξου καὶ  $M(lpha \rho \kappa o v)$   $A\dot{v} \rho (\eta \lambda lov)$ Χουσίππου  $^{57}$ [...]ου  $\Sigma \mu \nu \langle \varrho \rangle \nu \alpha lov ^{\prime} A \lambda \varepsilon \xi \alpha \nu \delta \varrho \dot{\varepsilon} \omega \varsigma$  παλαιστοῦ περιοδονείκου παραδόξου, 58 ξυσταρχοῦν <math>[το]ς διὰ βίου M(άρχου) A $\dot{ν}$ ρ(ηλίου) Δημητρίου60 τοῦ ἀρχιέρεως καὶ 59 ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ, 60 ἀρχόντων τῆς συνόδου  $^{2}$ Aλεξάνδρου  $\overline{\beta}$  τοῦ  $^{2}$  $^{2}$  $^{3}$  $^{2}$  $^{3}$  $^{2}$  $^{3}$  $^{4}$  $^{3}$  $^{3}$  $^{4}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5}$  $^{5$ [κ] ρατιαστοῦ παραδόξου καὶ Προσδέκτου 62 [.....]ου Μυτιληναίου δρο $μέως παραδόξου, ἀργυροταμίου δὲ <math>^{63}[K....$  κτα]βηνου Π[ρόκλο]υ Έφεσίου γυμναστοῦ παραδόξου, 64 [γραμματεύοντος] τῆ[ς συ]νόδου Ποπλίου Al-65 λίου Εὐκτήμονος 65 [ἀρχιγραμματέ]ως ξ[υ]στοῦ.
- (2. Hd.) <sup>66</sup> [Åλ]έξανδοος [β̄] δ καὶ 'Α[θην]όδωρος Μυρεύς καὶ 'Εφέσιος παλαιστὴς παν <sup>67</sup> [κρατι]αστὴς πυθιον[είκ]ης σεβαστονείκης ἁλιονείκης παράδοξος <sup>68</sup> [ἄρχω]ν τῆς ἱερᾶς ξυ[σ]τικῆς συνόδου ὑπέγραψα καταταγέντι το <sup>69</sup> [ἐπ' ἐμ]οῦ ἐν Νεαπόλ[ει] τῆς 'Ϊταλίας ἐπὶ τῆς μθ πενταετηρίδος το μείνφ τῷ καὶ Μώρφ Έρμοπο]λείτη πύκτη (δηναρ.) ρ.
  - $(3.~{
    m Hd.})$  γι  $[\Pi$ οόσδεκτος . . . . . . . ]ου Μυτιληναΐος ἄρχων ὑπέγραψα το δ $[\iota]$ ὰ τοῦ ἀλείπτο[v . . . ἀ $\vartheta$ ]λητοῦ
- $(4.~{
  m Hd.})$   $^{78}$  K . . . χταβηνος Ποοχλ[ου . . . .]ανος Έφέσιος ἀλίπτης περιοδονί  $^{74}$  χης δὶς ἄριστος Ἑλλή[νω]ν ἀργυροταμία[ς] τῆς ἱερᾶς συνόδου  $^{75}$   $^{75}$   $υ[πέγ] ρα[ψα] κατατ[αγέν]τι ἐπ' ἐμοῦ ἐν Νεαπόλει τῆς Ἰταλίας ἐπὶ τῆς <math>^{76}$  [μθ πευταε] τηρίδο[ς Έ] ρμείνω τῷ καὶ M[ωρ]ω Έρμοπολίτη  $^{77}$  [πύκτη].
- (5. Hd.) <sup>78</sup> [Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Δημήτρ]ιος ἀρχιερεύς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ διὰ βίου ξυστάρ <sup>79</sup> [χη]ς ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ πανκρατιασ-80 τὴς περιοδονίκης παλαιστὴς <sup>80</sup> [παρ]άδοξος ὑπέγραψα ἐν Νεαπόλει καταταγέντι ἐπ' ἐμοῦ 'Ερμείνω <sup>81</sup> [τῷ] καὶ Μώρφ 'Ερμοπολείτη πύκτη.

- (6. Hd.) 82 Πο(ύβλιος) Αἴλιος Εὐκτήμων ἀοχιγοαμματεὺς 83 ξυστοῦ γοαμματεύσας τῆς συνόδου ἐτέλεσα.
- (7. Hd.) <sup>84</sup> Φωτίων Βαρπίωνος Λαδικεὺ $\langle \varsigma \rangle$  καὶ Ἐφέσιος πύκτης Ὁλυμπιονίκης <sup>85</sup>[....]ης πα[ράδοξο]ς ἄρχων τῆς ἱερᾶς ξυστικῆς περι<sup>86</sup>[πολι- 85 στικῆς συνό]δου ὑπέργραψα ἱερασαμέν $\varphi$  ἐπ' ἐμοῦ ἀγῶνι ἱερ $\varphi$  <sup>87</sup>[εἰσελασ]τικ $\varphi$  εἰς τὴν οἰκουμένην κοιν $\varphi$  τῆς ᾿Ασίας ἐν Σάρδεσιν <sup>87</sup>[Ερμί]νον τὸν καὶ Μῶρον Ἑρμοπολείτην (δηναρ.) ν.
- (8. Hd.)  $^{89}$  [.... Z]ωσίμου Φιλαδευφεὺς καὶ Ἐφέσιος καὶ Τοαλιανὸς δρομεὺ $\langle \varsigma \rangle$  Ὁλυπι $^{90}$ [ονίν]ης παράδοξος ἄρχων τῆς ἱερᾶς ξυστικῆς περιπο-  $^{90}$  λιστικῆς συ $\langle v \rangle$ ώδ $^{91}$ [ου ὑπέγρ]αψα ἱερασαμένου ἐπὶ ἐμοῦ ἀγῶνος ἱεροῦ ἰσελαστικοῦ ἰς τὴν  $^{92}$ [οἰκου]μένην κοινῶν τῆς Ἀσίας ἐν Σάρδισι Ἑρμῖνον τὸν καὶ Μῶρον  $^{93}$  Έρμοπολίτη[ν] (δηναρ.) ν.
- (9. Hd.) 94 Γλύκων Δο[. o]υ 'Ατειοηνὸς ἀλείπτης παράδοξος ἀργυ 95 ο[o]- 95 ταμίας είερᾶς ξυσστικής περιπολισστικής συνόδ[ου] 86 ὑπέγραψα.
- (10. Hd.)  $^{97}$  [..] .  $\varrho$ δημο[. . . . .] . αμας δ ἀρχιε[ $\varrho$ ]εὺς τοῦ σύνπαντος  $^{98}$  [ξυστοῦ καὶ ξυσ]τάρχης ἐπὶ βαλ[α]νείων Σεβ[αστοῦ]  $^{99}$  [ὑπέγραψα]  $^{6}$  Ε $_{\varrho}$  μείν $_{\varphi}$  τ $_{\varphi}$  καὶ M[ώ $_{\varphi}$  $_{\varphi}$ ]  $^{100}$  [  $^{6}$ Ε $_{\varrho}$ μοπολ]είτη πύκτη  $^{6}$  [ε $_{\varphi}$ [α]σαμέν $_{\varphi}$  (δηνα $_{\varphi}$ )  $_{\varphi}$  ν.  $^{100}$
- (11. Hd.)  $^{101}$ [.....]νν.[...] Καοποφόρος  $^{\prime}$ Εφ[έσ]ιος [....]  $^{102}$ [..]αι-[.....] γοαμματεύων τῆς [συ]νόδου ὑπ[έγραψα].
- 157. Liquidationsgesuch eines agonistischen Siegers an den Rat. 267
  n. Chr. Hermopolis. Vgl. S. 144

CPHerm. 54 (S. 22 f.) ed. Wessely. Lit.: Wilcken, Arch. III 543.

Die in CPHerm. edierten Ratsakten von Hermopolis sind voll von interessanten Nachrichten über die Agonistik jener Zeit. Ich drucke hier ein Beispiel von den zahlreichen Liquidationsgesuchen ab, in denen agonistische Sieger beim Rat die Anweisung der Stadtkasse auf Auszahlung der ihnen gewährten Pensionen beantragen. Diese Pensionen (180, 200 oder auch mehr Drachmen pro Monat) mußten die Kasse der Stadt um so mehr belasten, als sie den Siegern bis an ihr Lebensende gezahlt wurden. So bezog auch der öfter genannte Plution, wie ich im Arch. l. c. 545 f. gezeigt habe, noch als kaiserlicher Prokurator seine monatliche Pension für Siege, die er einst in seiner Jugendzeit als Hermopolit errungen hatte. Im besonderen sei auch CPHerm. 121 zur Lektüre empfohlen, wo ein ἀργελληνοδίκης den Behörden und dem Volk von Hermopolis Mitteilung macht von dem Sieg, den ein Hermopolit im Trompeterwettkampf errungen hat. Wenn wir hören, wie der eine in Sidon, der andere in Gaza oder in Bostra den Sieg erkämpft hat, und auch des Herminos uns erinnern, den wir in 156 in Neapel und Sardes tätig sehen, so ist nicht zu verkennen, daß diese internationale Agonistik, wie man auch sonst über ihre Auswüchse urteilen mag, durch die Erweiterung des Horizontes, durch das Kennenlernen fremder Länder

und Völker doch einen frischen Zug in die provinziellen Kreise Ägyptens gebracht haben muß.

 $^{1}$  [  $T\tilde{\eta}$  n] outleth boul[ $\tilde{\eta}$  Equov noleds the merchans]  $^{2}$  [doxalas] nal σεμνοτάτη[ς καὶ λαμπροτάτης] <sup>3</sup> [πα]οὰ Αὐρ(ηλίου) Λευκα[δίου Ερμοπολίτου] [ερο[νίκου] 4 παγκρατιαστ[οῦ διὰ Αὐρηλίου Αππιανοῦ τοῦ] καὶ 5 Δη-5 μητρίου [Ερμοπολίτο] v έπιτρό που συστ]  $\alpha = \frac{6}{3} θ$ έντος. [Α] iτο [ $\tilde{v}$ μαι έπιστ]  $\alpha = \frac{6}{3} θ$ έντος. κη<sup>8</sup>σα καὶ ἐστεφαν[ώθη]ν ἱερῶν [εἰσελαστι]κῶν <sup>9</sup> ἀγώνων τῶν [ἀπὸ μηνὸς] 10  $\Phi \alpha \mu \epsilon \nu \dot{\omega} \vartheta \iota (\ddot{\epsilon} \tau \sigma v \varsigma) \ddot{\epsilon} \omega \varsigma \stackrel{10}{\lambda} M \epsilon \chi \epsilon \dot{\iota} \varrho \iota \vartheta (\ddot{\epsilon} \tau \sigma v \varsigma) [\mu \eta \nu] \tilde{\omega} v \overline{\mu \eta} \dot{\omega} \varsigma \tau \sigma \tilde{v} \mu \eta (\nu \dot{\varrho} \varsigma)$  $^{11}(\delta \varrho \alpha \chi \mu \tilde{\omega} \nu) \ \varrho \pi \ (\tau \acute{\alpha} \lambda \alpha \nu \tau \circ \nu) \ \alpha \ (\delta \varrho \alpha \chi \mu \grave{\alpha} \varsigma) \ B \chi [\mu] \ \kappa \alpha \iota \ \iota \pi \grave{\epsilon} \varrho \ \circ \tilde{\iota} \ \pi \varrho \acute{\omega} \tau \omega \varsigma \ ^{12} \ \acute{\epsilon} \nu \ell$ κησα κ[αὶ ἐστεφ]ανώθην ἱεροῦ εἰσελα $\frac{13}{2}$ στικοῦ οἰκο[υμενικοῦ] περιπορ[φύ-15 00v]  $i\sigma_0 \frac{14}{4} \lambda v \mu \pi i o v$  iv  $\pi_0 \lambda \omega v i \alpha \Sigma \iota \delta o v i \omega v$   $\pi_0 \lambda \varepsilon \iota$   $i\sigma_0 v$   $i\sigma$  $\iota \alpha \ (\Hef{e} \tau \circ \upsilon \varsigma) \ \Hef{e} \varpi \varsigma \ M \varepsilon \chi \varepsilon \iota \varrho \ ^{16} \varkappa \alpha \iota \ \alpha \dot{\upsilon} \tau \circ \tilde{\upsilon} \ \iota \delta \ (\Hef{e} \tau \circ \upsilon \varsigma) \ \mu \eta (\upsilon \tilde{\omega} \upsilon) \ \lambda \varepsilon \ \dot{\eta} \mu \varepsilon \varrho (\tilde{\omega} \upsilon) \ \varkappa [\varepsilon]$  $\dot{\omega}_S$  τοῦ  $^{17}$ μη(νὸς) (δραχμῶν) ρπ (τάλαντον) α (δραχμὰς)  $\dot{v}$ ν, (γίνεται) ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς 18 αἰτήσεως ἀργυρίου τάλαντα δύο [καὶ] δρα 19 χμαὶ τρισχείλιαι 20 ἐνενήποντα,  $^{20}$  (γίνεται) ἀργ(νρίου) (τάλαντα)  $\beta$  καὶ (δραχμαὶ)  $^{2}$ Γ<sub>G</sub>, λόγου φυλ(ασσομένου) τῆ πόλει 21 και τῆ βουλῆ περι οὖ ἔχουσι παντὸς δικαίου. 22 ("Ετους) ιδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Πουπλίου 23 Λικιννίου Γαλλιηνοῦ 25 Γεομανικοῦ Μεγίστου 24 Περσικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς 25 Σεβαστοῦ Φαμενώθ.

14 Zu Sidon als Kolonie vgl. Arch. l. c.

# 158. Verleihung von Immunitäten an den Sprößling einer Athletenfamilie. — 267 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 144.

CPHerm, 119 Verso 3 ed. Wessely. Lit.: Wilcken, Arch. III 548. Viereck Deutsche Burn

Lit.: Wilcken, Arch. III 548. Viereck, Deutsche Rundschau 1908, 112.

Aus einer größeren Anzahl von Akten, die in CPHerm. 119 Verso mitgeteilt sind, drucke ich hier die folgende Seite ab, namentlich wegen des Kaiserbriefes, in dem Gallienus einem verwaisten Knaben (offenbar aus Hermopolis) Immunität von allen Ämtern und Liturgien gewährt, weil unter seinen Vorfahren berühmte Athleten gewesen sind. Dieser Kaiserbrief, der an den oben zu 39 besprochenen Prokurator Aurelius Plution gerichtet ist, wird in Abschrift von Juvenis Genialis, dem Präfekten Ägyptens, dem Rat von Hermopolis mitgeteilt. Nach bekannter Sitte wird dabei der Kaiserbrief an die Spitze gestellt.

 $^1$ μηθην ην δυνατὸν [....]ν, ἄπεο ἠξίους, διαποάξασθαι. Της τοίνυν τύχης  $^2$ τοῦ μεγαλοδωροτά[του] κυρίου ἡμῶν ἀητ τή[τ]ου Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ συναιρο $^3$ μένης κα[ $^1$ λ τ]ης προνο[ία]ς [τ]οῦ κυρίου μου λαμπο[οτά]του ἡγεμόνος Ἰουουενίου  $^4$ Γενιαλίου καὶ της τύ[χ]ης [της] πόλεως πάντα  $^5$  ἡμῖν κατ εὐχὴν ἤνυσται. "Α δέ γε  $^5$  ἐπέστειλεν ἡμῖν δ [διαση?]μότατος

<sup>1</sup> Verfasser und Adressat dieses Briefschlusses 1—7 ist nicht leicht zu bestim- σιν in 20 möchte ich den Knaben als

Γενιάλιος καὶ τῷ κρ[ατίστῳ έ]πιστρατήγῳ,  $^6$  ἔτι τὲ καὶ τῷ το[ $\tilde{v}$  ν]ομο $\tilde{v}$  [στρα]τη[ $\gamma$ ]ῷ, ταῦτα ὑμῖν διεπεμψάμην.  $^7$  ("Ετους) ιδ" 'Επεὶφ κα. [κες-]

<sup>8</sup> Αὐτοκράτωρ Καϊσαρ Πούβλιος [Δ]ι[κίν]νιος Γαλλιηνὸς Εὐσεβὴς Εὐτυχ[ὴ]ς Σεβαστὸς <sup>9</sup> Αὐρηλίφ Πλουτίωνι χαίρειν. Καλῶς καὶ προσηκόντως <sup>10</sup> αὐτὸ ἐποίησας πρὸ[ς τ]ὴν ὀρφανίαν ἐπιμεληθεὶς τοῦ 10 πα[ιδὸς] καὶ ὑπὲρ αὐ <sup>11</sup> τοῦ ἐπιστε[ίλ]ας μοι. Κα[λε]ῖ δὲ καὶ ἡ το[ῦ δι]-καίου τάξις ὡς καὶ τὰ ἐκ τῆς παρὰ σοῦ δεήσεως <sup>12</sup> ἐτοίμως [δ]ιδ[ό]ναι τ[ὴ]ν χάριν. Γεγενημένος γὰρ ἐκ γονέων μὲν ᾿Ασκληπιάδου <sup>13</sup> παιδό[ς τ]ε(?) Νείλου ἀ[νδρ]ῶν εὐδοκίμων κατὰ τὴν ἄθλησ[ιν] γενομένων, πῶς <sup>14</sup>[ο]ὐ κ[όσ]μος ἦν καὶ πα[ῖδα ε]ὐχερῶς τυχεῖν; ᾿Αφείσθω τοίνυν Αἴλιος ᾿Ασκληπιάδης <sup>15</sup>[ό] καὶ [Νεί]λος προξιῷν(?) [κα]ὶ ἀρχῶν καὶ [λε]ιτουργιῶν ἁπα- 15 σῶ[ν, ἵν]α διὰ τὴν [τῶν προγόνων] <sup>16</sup> ἀρετὴν ἀπολαύση τῆς ἐμῆς φιλανθρωπίας. [[]κζ-]

17 Γουουένιος Γενιάlambda[ιος Έρμο]πολιτῶν τῆ βουλῆ χαίρειν.

18 Όποίαν εὐε[ργεσίαν καὶ] χ[άρι]ν τοῦ δεσπότου ἡμῶν τοῦ ἀηττήτο[υ] Γαλλιηνοῦ 19 πρ[12 Buchst.]ω[ν] lambda[είω]ν γραμμάτων Ασκληπιάδης δ καὶ Νεῖλος εἰσ[ῆ]lambda[ε ἐντυlambda20 χὼ[ν? δῆλον?] τοῖς πρ[ογεγραμμέν]οις. Ἐκέ- 20 λευσα δ[ὲ οὐ]δὲν ἦττον κ[αὶ] τὴν ἀξίοσιν αὐlambda11 [ε]ρ[ὶ] α[ὐτὴν γεγεν]ημένα ὑπομνή[ματ]α ῧπο[τ]αγῆναι, [π]ρὸς δὲ καὶ ὰ lambda22 ἐν [τ]ῆ [β]ουλῆ [ἐλέχθ]η, lambda7 απασιν ἐντυ[γ]χάν[ουσι] παρ[είητ]ε καὶ τὰ προστεταlambda23 γμένα καὶ τὰ κεκριμ[ένα] φ[υ]λάττοιτε. lambda24 (Έτους) ιδ" Παῦνι[

<sup>25</sup> [ 5 Buchst. ] $\iota$ [ 3 Buchst. ] $\alpha\lambda$ [ 15 Buchst. ] $\varrho$  .  $\alpha$ [ . ] $\iota$ ! $\varrho$ \$  $\dot{\epsilon}\pi\iota$ [ $\sigma$ ] $\tau$ ! $\varrho\alpha$ [ $\tau\eta\gamma$  25 16 Buchst.]

Adressaten annehmen. Der Verfasser wird wegen Z. 5 (ὰ ἐπέστειλεν ἡμῖν — Γενιάλιος), verglichen mit Z. 17, der Rat sein. Das διεπεμψάμην (Sing.) wird auf den ἔναρχος πρόνανις gehen, der als Stellvertreter der βονλή den Brief zu schreiben hatte. Zu dieser Deutung würde nicht schlecht passen, daß der Verfasser außer der Liberalität des Kaisers und der Fürsorge des Präfekten auch die Τύχη τῆς πόλεως— die Stadtgöttin — zu den Faktoren zählt, die zum Gelingen des Werkes geholfen haben. Anders faßt Viereck l. c. die Akten auf, wenn er sagt, der Kaiser habe dem Plution sein Schreiben auf dem Amtswege durch den Präfekten zustellen lassen.

 $6 \tau \dot{\varepsilon} = \delta \dot{\varepsilon} \text{ Wess.}$ 

12/13 ist wohl kaum so richtig. Viereck entnimmt dem Text, daß der Waisenknabe Sohn und Enkel berühmter Athleten sei. Dann müßte man etwa emendieren: γέγενημένου ἐνγόνου μὲν ἀσκληπιάδου, παιδὸς δὲ Νείλου. Das Original ist nochmals zu prüfen.

17 Γενιάλ[ιος erg. W. nach Z.5 Γενιαλ[ις Wess. Zu dem Namen Juvenis (nicht Juvencus) Genialis vgl. Arch. l. c.

19 Ob ἐντυχὼ[ν, δηλον (Wess.) richtig ist, ist mir zweifelhaft. Steht vielleicht ἐντύχε[τε da? Der Sinn wäre: Was für Wohltaten Asklepiades durch den kaiserlichen Brief empfangen hat, das lest in dem Vorstehenden.

20 Der Präfekt hat Sorge dafür getragen, daß die sämtlichen Akten dieses Falles zusammengestellt und durch den Rat jedem, der es lesen will (ἐντυγχά-νουσι) vorgezeigt werden sollen. Bemerkenswert ist, daß auch das Ratsprotokoll über die Sitzungen, in denen der Fall behandelt ist, aufgenommen werden soll.

handelt ist, aufgenommen werden soll.

25 Wessely ergänzt ἐπι[σ]τρά[τηγος.
Aber nach Z. 5 ist zu erwarten, daß auf den Brief an den Rat der Brief an den Epistrategen folgt. Daher wohl ἐπιστρα
[τήγφ, und am Anfang vielleicht ['Ιονονέν]ι[ος Γενι]άλ[ιος, wobei freilich die Lücken größer angenommen werden, als Wessely angegeben hat.

#### KAPITEL IV.

# DIE FINANZ-RESSORTS. IHRE ORGANE UND KASSEN.

## 1. ZU DEN FINANZ-RESSORTS UND -BEAMTEN.

# A. DIE PTOLEMÄERZEIT.

159. Eine Zahlungsanweisung des Dioiketes. — 108 v. Chr. — Thebais.

P. Grenf. II 23 edd. Grenfell-Hunt. Original von mir verglichen. Lit.: Wilcken, Arch. II 121. Naber, Arch. III 14. Rostowzew, Arch. III 211.

Der folgende Text gibt einen guten Einblick in die Stufenfolge der Finanzhierarchie. Ptolemaios, δ συγγενης καὶ διοικητης, gibt eine Zahlungsanweisung an Hermonax, den δμότιμος τοῖς συγγενέσι καὶ ὑποδιοικητής. Ob jener der große Finanzminister in Alexandrien ist oder einer der Provinzial-διοικηταί, lasse ich dahingestellt. Vgl. oben S. 148. Der Hypodioiket gibt — übrigens mehr als drei Monate später! — den Auftrag weiter an einen Hermias, der wahrscheinlich identisch ist mit dem in Amh. 31 (161) genannten ἐπὶ τῶν προσόδων dieses Namens vom J. 112. Auch der läßt noch über einen Monat vergehen, bis er durch den uns vorliegenden Brief unter Beifügung der Kopien der beiden früheren Briefe, — daher hier wie üblich die chronologisch umgekehrte Reihenfolge — den Trapeziten von Pathyris zur Auszahlung anweist. Es handelt sich um Besoldung der Schiffsmannschaft des Pamphilos, der vom Dioiketen mit schleunigem Korntransport beauftragt ist.

Das Dokument zeigt andererseits, daß die höheren Finanzchargen, vom Dioiketes bis mindestens zum  $i\pi l$   $t\varpi \nu$   $\pi \rho o\sigma \delta \delta \omega \nu$  herab, nicht nur die Geld-, sondern auch die Naturalverwaltung unter sich haben. S. oben S. 151. Erst der letztgenannte Beamte spaltet den Auftrag, indem er die vorliegende Geldanweisung an den Trapeziten richtet, den Naturallieferungsauftrag, der uns nicht erhalten ist, dagegen an die Sitologen schickt.

Zugleich illustriert der Text die Vorsicht, die bei Auszahlungen aus der Regierungshauptkasse geübt wurde. Abgesehen von der vorliegenden Anweisung  $(\delta\iota\alpha\gamma\rho\alpha\phi\acute{\eta})$ , die von Hermias persönlich unterzeichnet ist (Z. 23), bedurfte es auch noch der eigenhändigen Unterschrift des  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota$ nòs  $\gamma\rho\alpha\mu\mu\alpha$  $\tau\epsilon\acute{\nu}s$  des Gaues (Z. 4f.), die in Z. 24 persönlich geleistet ist.

1 Εομίας Δημητοίωι χαίοειν. Τοῦ παο' Εομώνακτος τῶν δμοτίμων <sup>2</sup>τοῖς συγγενέσι καὶ ὑποδιοικητοῦ χοηματισμοῦ ἀντίγοαφον <sup>3</sup>ὑπόκειται. Κατακολουθήσας οὖν τοῖς δι' αὐτοῦ σημαινομένοις 4χοημάτισον ἀπὸ τῆς έν Παθύρει τραπέζης, συνυπο γράφοντος Φίβιος τοῦ βασιλιποῦ γραμμα- 5 τέως, τοῖς ἐπὶ τῶν δηλουμένων <sup>6</sup>πλοίων [έκ]ἀστου χα(λκοῦ) (τάλαντα) τριάκοντα τέσσαρα /...(...) (τάλ.) λδ καὶ σύμβολον καὶ τάντισύμβολον ποίησαι ώς καθήκει. 8"Ερρωσο. ("Ετους) & Παχών τς.

9 Εομώναξ Έομία χαίοειν. Τοῦ παρά Πτολεμαίου τοῦ συγγενοῦς καὶ 10 διοικητοῦ γοηματισ[μ]οῦ ἀντίγοαφον ὑπόκειται. Κατακολουθήσας οὖν 10  $^{11}$ τοῖς  $\delta i'$  αὐ[τ]οῦ σημαινομένοις χοημάτισον ἐκ τοῦ Λατοπολίτου  $^{12}$ ἀκολούθως τοῖς συντε ταγ μένοις, συνυπογοάφοντος και Φίβιος τοῦ βασιλικοῦ  $^{13}$ γοαμματέ[ως, τοῖς ἐπὶ τῶν Παμ]φίλου πλοίων β [ε]μ[άστωι τ]οῦ μη(νὸς)(τάλαντα) η (τοισχιλίας),  $^{14}$  πυροῦ (ἀρτάβας) πε, τὰ αἰροῦντα [δ μ]η(νῶν)(τάλαντα) λδ, πυ(ροῦ) ἀνη(ριθμημένου) (ἀρτάβας) ρ, / . . . (τάλ.) λδπυ(οοῦ) ἀνη(οιθμημένου) (ἀρτάβας) ο καὶ  $^{15}$ σύμβολον καὶ ἀντισύμβολ[ον]  $_{15}$ ποίησαι ως καθήκει.  $^{16}("Ετους)$   $\vartheta$  Φαρμοῦ $\vartheta$ ι  $\overline{\varepsilon}$ .

17 Πτολεμαῖος Έρμώνακ[τι] χαίρειν. Τοῖς ἐπὶ τῶν συνπλεόντων 18 Παμφίλωι τῶι παρ' ἡμ[ῶν] προκεχειρισμένωι ἐπὶ τὸν ἐπισπου 19 δασμὸν τοῦ πυροῦ πλοίων δύο χρημάτιζε κατὰ μῆνα, ἐφ' ὅσον ἀν ²ο χρόνον περὶ τὸ 20 προκείμενον  $\tilde{\eta}$ ι, έκάσ $[\tau]$ ωι τοῦ  $\mu\eta(\nu \delta s)$   $(\tau άλαντα)$   $\eta$  (τοισχιλίαs), (πυροῦἀρτάβας) κε,  $^{21}/\dots$  (...) (τάλ.) η Τ,  $\pi v(ρο\tilde{v})$  κε.  $^{22}$  ("Ετους)  $\vartheta$  Χοίαχ  $\overline{\kappa \delta}$ .

28(2. Η.) Χοη(μάτισον) χαλκοῦ (τάλαντα) τριά[κ]οντα τέσσαρα /(τάλ.) λδ. ("Έτους) & Παχὼν τς.

24(3. Η.) Φίβις. Χρη(μάτισον) χαλκοῦ (τάλαντα) τριάκοντα τέσσαρα / (τάλ.) λδ.  $^{25}("Ετους)$   $\vartheta$  Παχὼν  $\overline{\iota \varsigma}$ . 25

Verso: ΔHMHTPIΩI. Eine Zeile Demotisch.

1 Zu Hermias vgl. Wilcken, Arch. II 121. Wenn er sowohl wie Phibis in Amh. 31 im Hermonthites, hier im Latopolites fungieren, so wird an eine Kom-bination der Verwaltung der Nachbargaue zu denken sein. Vgl. hierzu Gerhard, Philolog. 63, 543 ff. Dafür spricht, daß Hermias auch dort im Hadvoling amtiert (Z. 5), wie er hier Anweisung gibt für Pathyris.

3 δι' αὐτοῦ W.

5 δηλουμένων W. Es erleichtert das Verständnis des Textes, daß das ἀναγομένων der Edd. nicht richtig ist. Diese Kornfrachten gingen wohl kaum stromauf.
6 l. ἐμάστωι nach Z. 20. Die ungelesene Gruppe in der Mitte ist nicht τοῦ μ(ηνὸς)

(Edd.), was auch sachlich ausgeschlossen ist, da ja der Hypodioiket die Rationen inzwischen auf 4 Monate berechnet hat.

11 δι' αὐ[τ]οῦ W.

13 [έ]κ[άστωι W. (nach 20). 14 [δ μ] $\eta(v\tilde{\omega}v)$  W. Zu der ungelesenen Gruppe s. Note zu 6.

19 Beachte den feinen Unterschied zwischen χοημάτιζε (wiederholte Handlung κατά μῆνα) und dem χοημάτισον oben (einmalige Auszahlung).

20 ξπάσ[τ]ωι Ψ

21 Zu der ungelesenen Gruppe s. Note

22 Die Unterschrift kann nicht von Demetrios stammen, wie die Editoren annahmen, auch Naber l. c., sondern nur von Hermias, der damit das Gesamtdokument unterzeichnet, denn χοη(μάτισον) ist eine an den Demetrios gerichtete Aufforderung.

24 Sicher von 3. H. geschrieben, W. Die Annahme der Edd. und Nabers l. c., daß Demetrios in dieser Form für Phibis unterschrieben hätte, ist auch sachlich

ausgeschlossen.

160. Einsetzung eines κωμογοαμματεύς durch den σιοικητής. — 119 v. Chr. — Kerkeosiris (Faijûm). Vgl. S. 12.

P. Tebtynis 10 edd. Grenfell-Hunt-Smyly (mit Photographie auf Taf. V). Lit.: Bouché-Leclercq, Hist. d. Lag. III 397 f. Hohlwein, Mus. Belg. X 45 f. Engers, de aegypt. nωμῶν administr. S. 18 f. Rostowzew, Kolonat S. 36.

Der hohe Wert des folgenden Stückes liegt einmal in der Nachricht, daß der πωμογραμματεύς vom διοικητής ernannt wurde, dann aber auch in der Mitteilung, daß Menches sich verpflichtet hat, um das Amt, das er schon vorher bekleidete (Teb. 9, 3), wiederzubekommen, 10 Aruren Ödland (ὁπό-λογον) auf eigene Kosten in Bewirtschaftung zu nehmen und dafür dem Staat die sehr hohe Rente von 5 Artaben pro Arure jährlich zu liefern. Vgl. hierzu Teb. 75, 18 f. und 30 f. Es findet also eine Bewerbung statt, eine  $\delta \pi \acute{o} \sigma \chi \epsilon \sigma \iota \varsigma$ , wie beim Kauf der lukrativen Priesterstellen (vgl. S. 106 ff.). Was hier vom Dorfschreiber ausführlich gesagt wird, erleichtert uns das Verständnis von Andeutungen bezüglich anderer Beamter. Wir dürfen annehmen, daß in ähnlicher Weise auch die Strategen (vgl. Teb. 5, 19 ff., 162 ff.), die βασιλικοὶ γραμματεῖς und die τοπογραμματεῖς (vgl. die obigen Zitate aus Teb. 75) sich, um diese Ämter zu gewinnen, verpflichteten, Ödland in Bewirtschaftung zu nehmen. Vgl. Rostowzew l. c.

Aus Teb. 9 sehen wir, daß Menches außerdem noch verspricht, im Falle seiner Wiederernennung zum Dorfschreiber 50 Artaben Weizen und 50 Artaben Gemüse ἐν τῆι κώμηι zu verteilen (διδόναι). Hierin sehen die Editoren, denen sich Bouché-L. und Hohlwein Il. cc. anschließen, eine heimliche Bestechung der Behörden, während Engers l. c. darin mit mehr Wahrscheinlichkeit ein congiarium für die Dorfbevölkerung sieht. Dies ist mir wahrscheinlicher, als die Ansicht von Rostowzew l. c., Teb. 9 sei die offizielle ύπόσγεσις, die τιμή für jene 10 Aruren zu zahlen. Aus dem Fehlen des Adressaten im Präskript darf auf keinen Fall ein Rückschluß auf den Charakter der Handlung gezogen werden, denn es scheint mir selbstverständlich, daß hier nur eine durch die Kopie veranlaßte Kürzung des Präskripts vorliegt. An welche Adresse dies Versprechen in Teb. 9 auch gegeben war, jedenfalls muß Menches von dieser Seite Unterstützung bei der Ernennung erwartet haben, und dies führt weiter zu der Vermutung, daß die Ernennung durch den Dioiketes erfolgte nach vorhergehender Präsentation — etwa seitens der Dorfbevölkerung (der οί ἀπὸ κώμης)? Über diese Fragen bedürfen wir dringend weiterer Aufschlüsse.

1 ἀσκληπιάδης Μαρρεῖ χαίρειν. Μεγχῆι τῶι ὑπὸ τοῦ διοικητοῦ ² καθεσταμένωι πρὸς τῆι κωμογραμματείαι Κερκεοσίρεως, ἐφ' ὧι κατεργᾶται
<sup>3</sup> τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμασιν ἀπὸ τῆς ἀναφερομένης περὶ τὴν κώμην <sup>4</sup> ἐν ὑπο<sup>5</sup> λόγωι γῆς (ἀρούρας) δέκα (ἀρταβῶν) πεντήκοντα, ὰς καὶ παραδώσει <sup>5</sup> ἀπὸ
τοῦ νβ (ἔτους) εἰς τὸ βασιλικὸν κατ' ἐνιαυτὸν ἐκ πλήρους ἢ τὰ ἀπολείψοντα <sup>6</sup> ἐκ τοῦ ἰδίου μετρήσει, μετά[δος] τὰ τῆς χρείας γράμματα καὶ

<sup>1</sup> Ἀσκληπιάδης ist der βασιλικός γοαμματεύς, Μαροῆς nach der Adresse (Verso) der τοπογοαμματεύς.

φοόντισον  $^{7}$   $\dot{\omega}_{S}$  τὰ τῆς ὑποσχέσεως ἐκπλ[ηρ]ωθήσεται.  $^{8}$ Έρρωσο. ( $^{8}$ Έτους) να Μεσορή  $\gamma$ .

Verso: Τοπογο(αμματεῖ)

Μαροεῖ.

161. Zahlung an den ἴδιος λόγος. — 112 v. Chr. — Hermonthis. Vgl. S. 147.

P. Amh. 31 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Wenger, Arch. II 44. Wilcken, Arch. II 119 ff. P. Meyer, Festschr. für O. Hirschfeld 133. Rostowzew, Kolonat 16 f. Preisigke, Girowesen 193. Grenfell-Hunt, Oxy. VII S. 172 f.

Senpoēris hat zur Arrondierung ihres Besitzes ein Stück königlichen Ödlandes (χέρσος) okkupiert, urbar gemacht und mit Palmen bepflanzt. Als Hermias, der ἐπὶ τῶν προσόδων, dies feststellt, wird sie genötigt, gegen Zahlung eines πρόστιμον (nach dem Satze: 10 Kupfertalente für 1 Arure) dies Stück Land als emphyteutischen Besitz mit der Verpflichtung des φυτεύειν zu behalten. Vgl. Wilcken, Arch. l. c. Die gegen diese Auffassung von Grenfell-Hunt l. c. vorgebrachten Bedenken scheinen mir nicht stichhaltig zu sein, da unser Text als Grund für das πρόστιμον nicht sowohl das Bepflanzen mit Palmen, als vielmehr ausdrücklich das Okkupieren von Ödland angibt (Z. 11 διὰ τὸ παρειληφέναι ἀπὸ χέρσον). Trotzdem kann die φυτεία φοινίνων bei der Normierung des πρόστιμον mitgewirkt haben. — Die folgende Urkunde enthält die Quittung der Regierungshauptkasse für das gezahlte πρόστιμον und als Anlage die Zahlungsanweisung (διαγραφή des Hermias, Z. 5—20) nebst den ὑπογραφαί des königlichen Schreibers und des Topogrammateus. Parallelen bieten die Zoispapyri und die Theb. Bankakten

(Col. I.) "Έτους  $\varsigma$  Χοίαχ η τέ(ταμται) ἐπὶ τὴν ἐν Ἑρμ(ώνθει) τρά-(πεξαν), ἐφ' ἦς Διονύσιος, εἰς τὸν ἴδιον λόγον τῶν βασιλέων ²κατὰ διαγραφὴν Ἑρμίου τοῦ ἐπὶ τῶν προσόδων καὶ Φίβιος τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως, ἦς καὶ ³τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται, Σενποῆρις Όννώφριος προστίμου φοινικῶνος π(ηχῶν) β χα(λκοῦ) ᾿Ασ τέλ(η) ρπ.  $^4$ Διονύ(σιος) τρα-(πεξίτης).

5 Ερμίας Διονυσίωι χαίρειν. Ἐπιβάλλοντες εἰς τὸν Παθυρίτην διε- 5 πεμψάμεθα τοὺς παρ' ἡμῶν εἰς τὰς τοπαρχίας σχεθησομένους τῆς εἰσαγωγῆς τῶν ὀφειλομένων πρός τε τὴν σιτικὴν μίσθωσιν καὶ τὴν ἀργυρικὴν πρόσοδον καὶ ἐπὶ τῆς συνσταθείσης πρακτορείας ἐν τοῖς Μεμνονείοις σημανθέντος ὑπάρχειν τόπους περιειλημμένους εἰς φυτείαν φοινίκων παὶ μεταπεμψάμενος Τοτοῆν τὸν κωμογραμματέα καὶ ἐπελθόντες ἐπὶ τὸν Σενποήριος 10 τοῦ 'Οννώφριος τόπον καὶ ἐγμετρήσαντες [ἐ]γβῆναι πήχ(εις) 10

1 Der Plural τῶν βασιλέων ist durch die Samtherrschaft der Kleopatra III und des Soter II begründet.

2 Dieselben Personen in Grenf. II 23

(159).

3 1  $\pi \tilde{\eta} \chi v \varsigma = 100$  Aruren.

5 Schon der Ausdruck ἐπιβάλλοντες εἰς τὸν Παθυρίτην weist darauf hin, daß Hermias über mehr als einen Gau gestellt war. Vgl. die Note zu Grenf. II 23, 1 (159).

7 Τὰ Μεμνόνεια thebanischer Stadtteil auf dem Westufer (bei den Memnonskolossen).

10 l.  $\tau \tilde{\eta}_S$  für  $\tau o \tilde{v}$ . W.

β καὶ ταύτην μεταπεμψάμενοι 11 πειθανάγκης προσαχθείσης περὶ τοῦ καθήκουτος προστίμου ώς τῆς (ἀρούρης) διὰ τὸ παρειληφέναι

(Col. II.) 12 ἀπὸ γέρσου (ταλάντων) ι τὰς συναγομένας γα(λκοῦ) ἀσ καὶ ταύτης ἐπιδεξαμένης, κατακολουθήσας καὶ  $\delta \varepsilon^{13}$ ξάμενος ἐπὶ τῆς ἐν Έρμώνθει τοα (πέζης), συνυπογοά (φοντος) Φίβιος τοῦ βασιλικοῦ γοαμμα (τέως), τοῦ δὲ τοπογραμματέως 14 ἐντάσσοντος διὰ τῆς έαυτοῦ ὑπογρα(φῆς) τά τε 15 μέτρα και τὰς γειτνίας και προσδιασαφοῦντος μηδὲν 15 ἐν τούτοις ἡγνοῆσθαι. τὰς τοῦ γα(λκοῦ) πρὸς ἀργύ(ριον) Ασ ἀνάφερ' ἐν λήμματι εἰς τὸ πρόστιμον είς τὰ ἀναγεγοαμμένα 16 ὑπὸ τῶν παο' ἡμῶν ὡς κα[θ]ήκει, ἐφ' ὧι ταξαμένηι έξει έν φυτείαι τὸν τόπον φοίνιξι οὐδένα λόγον <sup>17</sup> συνισταμένηι πρός ήμᾶς περί οὐδενὸς ἀπλῶς. Προσκόμισαι δὲ καὶ τὰ καθήκοντα τέλη διπλᾶ <sup>18</sup>καὶ εἴ τι ἄλλο καθήκει. <sup>19</sup> Έρρωσο. ("Ετους) ς Χοίαχ  $\bar{\varsigma}$ .

 $^{20}$  Δέξαι τὰς τοῦ χα( $\lambda$ κοῦ) πρὸς ἀργύ( $\rho$ ιον) χιλίας διακοσίας / Ἀσ καὶ ει τι άλλο καθήκει. ("Ετους) ε Χοίαχ ε.

 $^{21}\Phi \tilde{\imath}\beta \iota \varsigma$ .  $\dot{E}\dot{\alpha}\nu$   $\dot{\delta}$  τοπογοαμματεύς ὑπογοά $(\psi\eta)$  τα $\tilde{\imath}\vartheta$ , οὕτως ἔχει $\langle \nu \rangle$  κα $\dot{\delta}$ μηθεν ήγνοη(σθαι) καὶ έντάξει τά τε μέτρα καὶ 22 τὰς γειτνίας, δέξαι τὰ(ς) τοῦ χα(λκοῦ) πρὸς ἀργύ(ριον) χιλίας διακοσ(ίας), / Άσ καὶ τἆλλα τὰ προσδιαγοα(φόμενα). ("Ετους) ς Χοίαχ ς.

(Col. III.) 23 Παμώνθης. Δέξαι παρά τῆς Σενποήριος τιμὴν τῶν 24 δηλουμένων τὰς τοῦ χαλκοῦ πρὸς ἀργύ(ριον) δραχμὰς χιλίας διακοσ(ίας), 25  $2^{5}$  γίνεται χα(λκοῦ)  $^{2}$ Ασ καὶ τἆλλα τὰ καθήκοντα. Εἶναι δὲ τὰς γειτνίας <sup>26</sup> έξ ὧν ἀνενεγκεῖν Τοτοῆν τὸν κωμογοαμμα(τέα)· νότου οἰκίαι <sup>27</sup>α[τ]τῆς Σενποήριος, βορρά περίστασις του φρουρίου, ἀπη(λιώτου) οίκιαι 28Α[..] .. τος, λιβός δύμη. 29 ("Ετους) ς Χοίαχ 5.

15 Ζυ ἀνάφερ' ἐν λήμματι vgl. Eleph. 15, 4: (ά) νένεγης έν λήμματι, auch Oxy. I

57, 11. 20 Mit Δέξαι beginnt die ὑπαγραφή des Hermias.

21 Zu den ὑπογραφαί des βασιλικὸς

γραμματεύς und des τοπογραμματεύς vgl. Theb. Bank. IV 2, 19 ff.

23 Zu τιμή vgl. Arch. l. c. Auch dies zeigt, daß es sich hier nicht nur um die φυτεία φοινίκων handelt. S. oben S. 193.

# 162. Zahlung von Erbpachtgeld an den ίσιος λόγος. — 162 v. Chr. — Hermonthis. Vgl. S. 147.

BGU III 992 ed. Schubart. Nachtr. von Wilcken, Arch. II 387; Wilcken und Rostowzew, Arch. V 214; Preisigke, Girowesen 242 f. Lit.: Preisigke, Girowesen 193 und 242 f. Rostowzew, Kolonat 21 ff.

Die Urkunde ist eine Quittung der Regierungshauptkasse über 6663 Drachmen, die auf das Konto des ἴδιος λόγος eingezahlt sind. Sie stellen 🚦 der τιμή dar für ein Grundstück, das Proitos von der Regierung in Erbpacht erworben hat. Die im Auszug mitgeteilte Anweisung (διαγραφή) orientiert über die Vorgeschichte und die Bedingungen der Erwerbung. Da Proitos im 19. Jahre \(\frac{1}{3}\) zahlt und den Rest (\(\frac{2}{3}\)) im 20. und 21. zahlen soll - wenn meine Ergänzung richtig ist -, die Auktion aber schon im

15. Jahre stattgefunden hat, so liegt hier eine besondere Begünstigung des Erbpächters vor, insofern er den Preis erst nach Ablauf von 4 Jahren zu zahlen braucht. Das ist nicht zu verwechseln mit der nach Teb. 5, 93 ff. für die Anfangsjahre gewährten ἀτέλεια, die sich auf die jährlichen ἐπφόρια bezieht.

#### Col. I.

1 Έτους ιθ Χοίαχ ε τέτακται έπὶ τὴν ἐν Ερμώνθει τράπεζαν, 2 ἐφ' ης Τεως, βασιλεῖ είς τὸν ἴδιον λόγον κατὰ τὴν παρὰ Πρωτάρχου <sup>3</sup>τοῦ έπὶ τῶν κατὰ τὴν Θηβαίδα διαγραφὴν τὴν γραφεῖσαν ἔτους τε 4 Φαῶφι κθ, ύφ' ην υπογράφει Αρενδώτης δ βασιλικός γραμματεύς της Θηβαίδος,  $^5$  Προΐτος Σωσικράτους τιμήν γῆς ήπείρου, ἦς διασαφεῖ Αρενδώτης δ eta-  $^5$ σιλικός εγραμματεύς ἀνειληφθαι είς τὸ βασιλικόν, οὖσαν δὲ πρότερον Μύρωνος τοῦ ΤΜόσχου ἐν Παθύρει (ἀρουρῶν) λε πή(χεων) δβ΄ τῶν προτεθέντων είς ποᾶσιν <sup>8</sup> καὶ προκηρυχθέντων έν Διὸς πόλει τῆι μεγάληι έτους τε Φαῶφι <sup>9</sup> ἀπὸ α έως 5, κυρωθέντων δὲ τῆι ζ συμπαρόντων ἐπί τε τῆς 10 προκηρύξεως καὶ κυρώσεως Πτολεμαίου διαδόχου τοῦ πρὸς τῆι 10 11 στατηγίαι, Μεγισθένους φοουάρχου, Άρενδ[ώ]του βασιλικοῦ γραμματέως

#### Col. II.

 $^{1}$  [ $\tau$ ] $\tilde{\eta}_{S}$   $\Theta\eta\beta\alpha\delta\delta$  $_{OS}$ ,  $\Lambda v\sigma\iota\mu\dot{\alpha}\chi$ [ $_{OV}$   $_{GI}$ ] $_{T}$  $_{O}$  $_{A}$  $_{A}$ λεμαίου οἰκονόμου, Ώρου Ψεναμούνιος ....[...] 4 Ἰμούθου κωμογοαμμαauέω[ς  $\Delta$ ]ιὸς  $\pi$ όλεως καὶ ἄλλων [πλειόνων]  $^4$ διὰ κήρυκος Aρχελάου  $\tau$  $\tilde{\omega}[$ ν σ]τρατοκηρύκων, τὰς ἐ[πισταλ(είσας)]  $^5χαλκοῦ πρὸς ἄργυρον (δραχμὰς) <math>^3$ Β,  $_5$  $[\mathring{\epsilon}\phi']$   $\mathring{b}\iota$  κυριεύσει της  $\delta\iota$ αστ[αλ(είσης) γης]  $^6$ καθα και οι ἀρχαῖοι κύριοι έκ[έκ]τηντο εὐτακτῶν [κατ' ἔτος] <sup>7</sup>τὰ ἐπιγεγοαμμένα ἐκφόοι[α] καὶ εἰς τὰ [ερὰ τελῶν . [....] διδόμενα μέχρι τοῦ <math>ις (ενους), τῆς δὲ τιμῆς τάξ[ενους]ται τῶι  $\mathbf{x}$  (ἔτει)]  $\mathbf{g}$   $\mathbf{x}$ αὶ [τ .]  $\mathbf{x}$ α (ἔτει) [. .] (δοαχμὰς)  $\mathbf{A}$ τλ $\mathbf{y}$  [(δυωβ.) τ]ὰς λοιπάς, καὶ τέτακ[ται νῦν] 10 χαλκοῦ πρὸς ἄργυρον δραχμάς [έ]ξακοσίας 10 έξήκοντα εξ [τετρώβολον] 11 καὶ τὴν είκοστὴν τοῦ έγκυκλίου καὶ τἆλλα τὰ καθήκοντα[....]

1 Zum Datum vgl. Arch. V 214 Anm. 1. Es ist z. Z. der älteste Beleg für den ίδιος λόγος.

3 έπλ τῶν κατὰ τ. Θ. scil. προσόδων.

11 l. Μεγασθένους φρουράρχου.

II 7 τελών τ[ὰ μὴ] διδόμενα (= die rückständigen Gefälle) Preisigke. Doch dann wäre δεδομένα zu erwarten. Es scheint sich vielmehr um spezielle Verpflichtungen des Grundstückes gegenüber

den Tempeln zu handeln, die mit dem Jahre 16 ablaufen. Proitos hatte den Zuschlag im J. 15 erhalten, war aber verpflichtet, bis zum 16. Jahre dies zu

9 Das δ, das die Edition hinter λοιπάς bietet, habe ich nach dem Original durchgestrichen. τὰς λοιπάς ist also Apposition zu den vorhergehenden 1333 1 Drachmen.

# 163. Zur Stellung des πρὸς τῷ ἰσίω λόγω. — 57 v. Chr. — Philae.

Inschrift am großen Tempel von Philae: Gau, Monum. Nubiae tab. XI n. 11. CIG III 4904 ed. Franz. Revidierte Ausgabe von Wescher, Compt. rend. de l'acad. d. inscript. VII (1871) S. 289. Vgl. Lepsius, Denkm. XII u. 234 S. 86. Dittenberger, Or. Gr. I 188.

Lit.: P. Meyer, Festschr. f. O. Hirschfeld 132. O. Hirschfeld, KV 353.

Durch diese Inschrift wurde zuerst bekannt, daß der römische Idiologos aus der Ptolemäerzeit übernommen worden ist. Der Titel ποὸς τῶι ἰδίωι λόγωι ist hier verbunden mit dem des οἰκονόμος τοῦ βασιλέως (vgl. hierzu oben S. 151). P. Meyer l. c. hält beides zusammen für den "vollständigen Titel" des Idiologos-Beamten. Ich trenne vielmehr beide als zwei selbständige Titel. Ich schwanke aber bei dem Mangel an Vorarbeiten über den cursus honorum der Ptolemäerzeit, ob hier eine Kumulation zweier gleichzeitig geführter Ämter vorliegt oder eine Aufzählung von Ämtern, die nacheinander bekleidet sind. Da in der Ptolemäerzeit, im Gegensatz zur Kaiserzeit, die verflossenen Ämter, wenn ich recht sehe, nicht durch die präteritale Form charakterisiert werden — ein Fall wie γυμνασιαργήσας τὸ κθ (ἔτος) (Arch. V 162) ist wegen der Jahresangabe anders zu beurteilen -, ist auch letzteres möglich. Vgl. die oben S. 140 besprochene Inschrift eines συγγενής καὶ κοσμητής καὶ γυμνασίαρχος. Damit fällt auch die weitere Annahme P. Meyers, daß der οἰκονόμος τοῦ βασιλέως, der schon in P. Passalacqua 1564 (Not. et Extr. 18, 2 S. 411 ff.) in der Zeit des Epiphanes begegne, der Vorläufer des Idiologos-Beamten sei, abgesehen davon, daß wir nicht wissen, ob nicht schon damals der l'olog lovog bestanden hat. Vel. S. 147.

Den anderen Irrtum Meyers (und Dittenbergers), daß καὶ τῆς ἀδελφῆς καὶ τῶν τέκνων gleichfalls von οἰκονόμου abhänge wie τοῦ βασιλέως, hat schon O. Hirschfeld I. c. richtiggestellt: es sind vielmehr die Verwandten des Kastor gemeint. Das zeigt schon die andere Inschrift desselben Tryphon (Dittenberger Or. Gr. 189), in der dieser Zusatz fehlt. Er gehört also nicht zum Titel.

 $^1 \, K \text{dsto}[\varrho] \text{os} \quad \text{to} [\tilde{v} \quad \text{suy}] \gamma \text{evo} \tilde{v} \text{s} \quad ^2 \, \text{kal} \quad \text{to} \text{o}[\text{s} \quad \tau] \tilde{\omega} \text{i} \quad \text{id}[\text{fw}] \text{i} \quad [\lambda] \text{of you nat}$  $\tau[\delta] \ \pi[oo\sigma] \varkappa \psi[\nu] \eta \mu[\alpha] \ ^6 \pi \alpha \varrho \alpha \ [\tau \tilde{\eta}] \iota \ \varkappa \nu \varrho (\alpha \iota \ "I\sigma \iota \delta \iota \ \pi[\varepsilon] \pi o i \eta [\varkappa \varepsilon] \ ^7 T \varrho \psi \varphi \omega [\nu] o s$ συνεφήβου καὶ  $\pi[oo]$ <sup>8</sup> κεχει[oισ]  $\muέ[ν]$  ov [ὑπ'] αὐ[το] $\tilde{v}$ . 9 ("Erove) κε Παῦνι κε.

7 1. Τούφων usw. Daß der Untergebene des Kastor sich hier als sein συνέφηβος bezeichnet (vgl. oben S. 139), zeigt die große Bedeutung, die die gemeinsame gymnasiale Erziehung für die Griechen hatte. Der Text zeigt zugleich, daß

συνέφηβος nicht nur den z. Z. aktiven Epheben bezeichnet, denn wegen der hohen Titel des Kastor müssen viele Jahre zwischen seiner und des Tryphon Ephebie und dieser Inschrift liegen.

# 164. Der έ $\pi \iota \mu \epsilon \lambda \eta \tau \eta \epsilon$ in der Getreideverwaltung in der Mitte des III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm.

P. Lille 19 edd. P. Collart et J. Lesquier. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 225. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 42 f.

Der Text zeigt uns den ἐπιμελητής schon in der Mitte des III. Jahrh. in Tätigkeit. Vgl. oben S. 150. Es ist eine Quittung des Sitologen von Pyrrheia über eine Getreidelieferung, die durch Vermittlung und daher unter Kontrolle eines Unterbeamten dieses ἐπιμελητής von dem Vorsteher eines Lehnsgutes, ή Καλλιξένου δωρεά (vgl. Kap. VII), zu Schiff abgeliefert wird. <sup>1</sup> Έτους ιξ Φαῶφ ι. Παρὰ <sup>2</sup> Πετοβά<u>σ</u>[τιο]ς τ[ο] τ σιτολογοῦντος <sup>3</sup> τὸ περὶ Πυρρε[ί] α[ν] ἐργαστήριον. <sup>4</sup> Σίτου τοῦ εἰσ[...]. μένου διὰ <sup>5</sup> Ἀσκλη-  $_{5}$  [π] μά[δο]ν [τοῦ] παρὰ <sup>6</sup> Ἀπολλων[ίον] τ[ο] ῦ ἐπιμελητοῦ <sup>7</sup> ἐν περκο[ύρωι(?) π] αρὰ <sup>8</sup> Σαραπίωνος τοῦ προεστηκότος <sup>9</sup> τῆς Καλλιξέ[νου] δωρεᾶς. <sup>10</sup>.... 10 πυροῦ 'Βσμζ (ἥμισυ).

 $^{-11}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

μεμέτοημαι ατλ . . . . . . ]

4 peut-être  $\mathfrak{slo}[\varphi \mathfrak{soo}]\mu \acute{\mathfrak{s}}\nu ov$  ou  $\mathfrak{slo}[\alpha \gamma o]$ - $\mu \acute{\mathfrak{s}}\nu ov$  Edd.

7  $K\mathfrak{sons}[o\mathfrak{o}(\mathfrak{ssl})$  Edd.
9  $K\alpha\lambda\lambda\iota \xi \acute{\mathfrak{s}}[\nu ov]$  W.  $K\alpha\lambda\lambda\iota \xi \acute{\mathfrak{s}}[\nu ovs]$  Edd.

165. Der ἐπιμελητής auf der Kontrollreise. — 114 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 150.

P. Teb. 17 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Der Dorfschreiber von Kerkeosiris, Menches (vgl. 160), empfängt die Nachricht, daß der ἐπιμελητής demnächst auch sein Dorf besuchen werde. Er solle daher die Rückstände in Ordnung bringen, damit er jenen nicht aufhalte und sich dadurch in große Unkosten stürze (nämlich durch seine Verpflegung).

¹ Πολέμων Μεγχεῖ χαίρειν. 'Επεὶ ² διέγνωσται τὸν ἐπιμελητὴν ³ πα-ραγίνεσθαι ἄμ' ἡμέραι τῆι  $\overline{\iota}$ ε εἰς ⁴ Βερενικίδα, τῆι δὲ  $\overline{\iota}$ ς παράγειν  $^5$ τὴν  $_5$  κώμην εἰς Θεογο%γο%νιδα, στόχασαι  $^6$  ὡς πάντα τὰ ἐνοφειλόμενα περὶ τὴν  $^7$ κώμην ἐν μέτρωι ἔσται, ὅπως  $^8$ μὴ ἐπικατασχὼν αὐτὸν εἰς δα $^9$ πάνας ἐμπέσης οὐκ ὀλίας.  $^{10}$  Έρρω(σο). (  $^{\prime\prime}$ Ετονς) γ Πα $\tilde{\nu}$ (νι) ια.

Verso: Κω(μο)γο(αμματεῖ) Μεγχεῖ.

5 Kerkeosiris lag also zwischen Βερενικίς und Θεογονίς. Vgl. die Anmerkung der Editoren.

166. Der Epimeletes und der Oikonomos. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 150.

Petr. II 20 (I—II) ed. Mahaffy. Nachtr. von Smyly, Petr. III S. 76. Original von mir verglichen.

Lit.: Rostowzew, Arch. III 211. Bouché-Leclercq, Hist. III 391.

Der folgende Text ist nicht nur für die Fragen des Korntransportes (vgl. Kap. X), sondern auch für das Verhältnis der höheren Finanzbeamten zueinander von Wichtigkeit. Einige Schiffsbauer aus dem Arsinoites, die mit der Reparatur von Kornfrachtschiffen beschäftigt waren, waren in den benachbarten herakleopolitischen Gau gegangen und waren hier von dem ἀρχιφυλαπίτης Herakleides festgenommen worden. Auf Betreiben eines gewissen Ptolemaios, der zu jenen Arbeiten in amtlichen Beziehungen stand, hatte der Oikonomos dem Archiphylakiten geschrieben, er solle jene Leute freilassen. Der aber hatte sich um den Brief des Oikonomos nicht gekümmert, sondern hatte die Freilassung abgelehnt, falls nicht der Epimeletes

oder der Dioiketes ihm schrieben. Damit erhalten wir die Rangordnung: διοικητής, ἐπιμελητής, οἰκονόμος. So wird denn nun in dem folgenden Brief der Epimeletes gebeten, den Befehl an den Archiphylakiten zu geben. Begründet wird der Wunsch zum Schluß im besonderen noch mit dem Hinweis darauf, daß ein eventueller Landtransport mit Zugtieren sich gegenüber dem Schiffstransport pro 100 Artaben um 5 Drachmen teurer stellen würde. Es liegt uns ein Brouillon vor.

#### Col. I.

1 Πτολεμαίωι ἐπ[ι]μελητῆι παρὰ Θεοφίλου 2 τοῦ παρ' Αντικλέους πρὸς έν τωι Άρσινοίτηι βα(σιλικού) τῆι έξαγωγῆι τοῦ <sup>3</sup> σίτου τῶν δι' αὐτοῦ πλοίων. <sup>4</sup> Πινῦρις καὶ Ἐριαν[οῦ]-5 πις καὶ [.....] 5 ναυπηγοὶ γινόμ[εν]οι ἐν τῶι Αρσινοίτηι πρὸς 6 τῆι υσῶν προσα(γωγίδων) έπισκευῆι τῶν [τῶν πλοίων] [έ]ξαγο[όντων πλοίων] τὸν βα(σιλικὸν) σῖτον προλαβόντες  $\pi$ [αρά] τε Πτολεμαίου [τους] τοῦ  $^8$  Ασκλ[ηπι]άδου ...[...] εἰς ἔργα τῶν 10 καινῶν πλοίων 9 καὶ ελω . εἰς τὴν [έ]πισκευὴν τῶν δι' Άντικλέους 10 έξεδήμησαν είς 'Ηρακλέους πόλιν καὶ συν 11 [έ]σχεν αὐτοὺς 'Ηρακλείδης δ άρχιφυλακίτης.  $^{12}$  Πτολεμαίου δὲ  $\llbracket \pi \llbracket \dots \rrbracket$ αντας $\rrbracket$  ἐντυχόντος  $^{\iota}$ Ηρα $^{13}$ κλείδη $\llbracket \iota \rrbracket$ τῶι οἰκον [όμ]ωι καὶ τὴν χρείαν προφερομένου 14 ἔγραψεν [είς τὴν] 'Ηρ[α]ίδηι τωι άρχιφυ(λακίτηι) 15 κλε[ους πόλιν] διέσθαι αὐτοὺς, 15 έπεὶ καὶ αὐτὸς ἐπέσχον τοῦ ἐντυχεῖν.

#### Col. II.

1 Νυνί δε πυνθάνομαι τον 'Ηρακλείδην μή προσεσχη εκέναι τῆι 'Ηρατοῦ διέσθαι κλείδου τοῦ οἰκονόμου ἐπιστολῆι, ἐὰν ³μὴ ἢ σὸ ἢ ὁ διοικητὴς αὐτῶι γοάψηι. [Άξιῶ οὖν σε ἐάν σοι] 4 [φαίνηται ἐμβλέψαντα] [Έπεὶ οὖν συνβέ-5 βημεν ἀπό τε τοῦ]  $^5$  [ἀγοραστοῦ καὶ τοῦ φορικοῦ πλήθη σίτου ἐπι[πεπ]τωκέναι ὰ δεί] 6 Ίνα οὖν μη η έξαγωγη τοῦ σίτου [ε...το.] ἐπισταθῆι τῶν πλοίων μὴ ἐπισ[κε]υαζομένων ὑπὸ χερα καὶ ταῦτα ἰκανοῦ 8 τινος å22 [ ] πλήθους [ἐπ]ιπεπτωκότος ἀπό τε τοῦ ἀγοραστοῦ θκαὶ τοῦ φορικοῦ, ἀξ[ιω] πλοίωι η διότι έξεστιν παραδο[θ]η [.....] 10 σε έάν σοι φαίνηται [γοάψαι] συντάξαι 10 γοάψαι 'Ηρακλεί δ]ηι τῶι ἐν τῶι δπως γίνωνται πρός 'Ηο(ακλεο)πο(λίτηι) ἀοχιφυ(λακίτηι) διέσθαι αὐτοὺς, <sup>11</sup> οἶμαι γὰο μηδὲ τή[ι χο]είαι και μὴ ἀργήι τὰ πλοῖα.  $v[\ldots]\alpha v$  $\sigma$ [ε ἀγ]νοεῖν, ὅτι τοῦ ὑπο...[....] 12 σίτον ἐπὶ τ[[ηι]] ε[[πι....]] καὶ

I'2 Zur Stellung des Antikles vgl. Rostowzew l. c.

4  $^{\prime}$ E $_{\ell}\iota\alpha\nu[o\tilde{v}]\pi\iota\varsigma$  erg. W. 6  $\pi_{\ell}o\sigma\alpha(\gamma\omega\gamma\iota\delta\omega\nu)$  W.  $\pi_{\ell}o\sigma^*$  Smyly. Ich las  $\bar{\alpha}$  hinter  $\pi_{\ell}o\sigma$ . Zur Ergänzung vgl. Petr. III 107 (a) 2 (S. 254) und (d) 1 (S. 257). Es sind Transportschiffe.

12  $\llbracket \pi[\ldots] \alpha \nu \tau \alpha \varsigma \rrbracket$  W.

II 3 συν W. συμ Ed. 9 Ich notierte mir καὶ ὅτι statt ἢ διότι, bin mir aber nicht sicher.

10 tai  $H^{\varrho} \widehat{\circ} W$ . thi  $H_{\varrho} \widehat{\circ} = t \hat{\eta} \iota$  'Hoankovs nólei Smyly. Ist nochmals zu prüfen.

11 υποθε? [ Ed. 12 ἐὰν δι'] erg. W.

Βουμόλων μώ(μης) ἀποδοχίω[ι, ἐὰν δι'] 13 ὑποζυγίων ἐξαχθῆι [....], διά $φορον αν εν . [...] <sup>14</sup> παρὰ τὰς <math>\bar{ρ}$  ά(ρτάβας) ε (δραγμων).

14 Zu der obigen Deutung vgl. außer Smyly auch meine Ausführung in GGA 1895, 154 wo ich nur darin irrte, daß ich annahm,

das (agr)? Mahaffys sei von ihm als Auflösung von  $\overline{\varrho}$  gedacht. Das übliche Artabenzeichen steht ganz deutlich hinter  $\overline{\varrho}$ .

- 167. Der Oikonomos und der königliche Schreiber. 131 v. Chr. Thebais. Vgl. S. 151 und Kap. V.
  - P. Louvre 10632 ed. E. Revillout, Rev. Egyptol. VII 39 f. Mélanges S. 300 ff. Nochmals herausgegeben von S. de Ricci, Arch. II 519 f. Original von mir

Lit.: Revillout II. cc. Wilcken, Gr. Ostraka I 139.

Der folgende Text ist von besonderer Bedeutung für die Steuerpacht (Kap. V). Er ist aber auch wichtig für die Stellung des Oikonomos zum Königlichen Schreiber in jener Zeit. Der letztere (hier Heliodoros) erscheint ihm durchaus übergeordnet. Er tadelt den Oikonomos, daß er bei der Verpachtung der 25 prozentigen Fischereiabgabe des Perithebischen Gaues die Pacht zu billig fortgegeben habe. Anstatt wie es bei einer Wiederverpachtung vorgeschrieben war (vgl. Kap. V), 10 % mehr zu fordern, also statt 25 Talente 271 Talente, habe er es für 22 Talente verschleudert. Indem er energisch Remedur verlangt, macht er ihn darauf aufmerksam, daß er eventuell mit seinem eigenen Vermögen einzustehen habe.

Der Text illustriert zugleich die Bedeutung der Regierungshauptkasse (βασιλική τράπεζα) für die Geschäfte der Steuerverpachtung. Der Königliche Schreiber weist den Trapeziten Herakleides an, die ihm übersandte Kopie jener Verfügung an den Oikonomos in die Monatsakten seines Instituts (μηνιεῖα) einzufügen, wozu P. Par. 62 II eine Parallele bietet.

τοῦ 1 Ήλιόδωρο[ς] Ἡρακλείδει χαίρειν. Τοῦ πρὸς τὸν ² οἰκονόμο[ν] χρη-

Περί Θήβας γεγραμμένου ματισμοῦ ἀντίγοαφον 3 ὑπόκειται. Αναφερέσθω οὖν οὖτος 4 ἐπ' ἔσχατ[ο]ν τοῦ μην[ι]είου τοῦ Θῶυθ τῆς δέν Διὸς πόλε[ι] τῆι με[γά]ληι τραπέζης. 5 6" $E[\varrho\varrho]ω(σο)$ . ("Ετους) β Φαῶφι  $\overline{\imath ε}$ .  $^7$  Τῶι τοῦ Περὶ Θήβας οἰκ[ον]όμωι. 8 Άνενήνος [ε]ν ήμιν [Π] γορχώνσις δ πρός τηι 9 τοπογραμματείαι την (τετάρτην) τῶν ἁλιείων συν 10 πεχωρῆσθαι Άγροίται Γατ[ά?]λου (ταλάντων) κβ. 10 Διὰ δὲ τῆς 11 ἀπεσταλμένης ἡμῖν ὑπὸ Ποσειδωνίου τοῦ 12 παρ' ἡμῶν πράσεως σημαίνεται ύφεστάσθαι 13 ταύτης Πτολεμαΐον καί [..].[...] καί έστάσθαι,  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu$   $^{14}$  τῆς ταραχῆ[ς . . . . . . . . . ο] $\dot{\iota}$   $\dot{\alpha}λιεῖς$  δυνηθῶσι  $^{15}$  ἀγρεύειν τὸν  $_{15}$ 

<sup>4</sup> μην[ι] είου W. μηνι(ε)ίου Rev. μη-

<sup>5</sup> Unter 5 steht eine Paragraphos. 6 Die Datierung nach dem 2. Jahr der Kleopatra II zeigt, daß Diospolis damals dieser Königin anhing. Vgl. oben S. 5.

9 (τετάρτην) W. ἔ[κ] Ric.

10 Γατ[ά]λου (Ric.) vielleicht ein Lapans der Schriber für Fahren.

sus des Schreibers für Γαλάτου?

<sup>14</sup> Zu dieser ταραχή, dem Kampf des Euergetes II und der Kleopatra II vgl. S. 5. Durch diese Revolution, durch die vielen Soldatentransporte auf dem Nil usw. ist den Fischern ihr Geschäft gestört worden. — ταραχή[ς παυσαμένης Rev. 15 Erg. W.

σεσθαι 17 ή ποοσαγθή σεσ θαι τὰ εί[ς] πλήρωσιν τῆς 18 περυσινῆς [έγ]λή-20 ψεως, καὶ δέοντος 19 έτέρωι τῆ[ς] ἀνῆς μεταδιοικουμένης 20 προσ[υπισ]χνε[ισ]θαι μη έλάσσονος τοῦ ἐπιδεκάτου, 21 ο δή ἐστιν (τάλαντα) β'Γ, ἐκ τῶν έναντ[ί]ων ἀποκοπὴν 22 έτέρων (ταλάντων) γ πεποίησαι. Ίνα οὖν μὴ συμβαίνηι σε 23 έκ τοῦ ιδίου μ[ε]τὰ προστίμου πράσσεσθαι, προνοήθητι 24 ώς 25 μάλιστα μεν συνπληρωθήσεται τὰ τοῦ 25 παρελθόντος έτους κεφ[ά]λαια, εί δὲ μή γε, οὐκ ἐλάσσω 26 τῶν κζ (ταλάντων) καὶ (δραχμῶν) 'Γ διοικηθήσεται κατά τὸ παρὸν <sup>27</sup> ἀκολούθως τοῖς έσταμένοις, ληφθέντων τῶν 28 καθηκόντων διεγγυημάτων τ[α]ύτης τε καὶ τῶν 29 ἄλλων ἀνῶν, καθάπερ και δι' έτέρων σοι γεγράφαμεν.

#### Verso.

Links von dem für die Verschnürung freigelassenen Raume steht:  $^{30}$  ("Eτους)  $\beta$  Φαῶφι χοη(ματισμὸς) περὶ τῆς  $^{31}$  (τετάρτης) τῶν ἁλιείων  $^{32}$   $\tau_i \vartheta \acute{\epsilon} \nu \alpha \iota \ \chi \alpha (\lambda \varkappa o \tilde{v}) \ (\tau \alpha \lambda.) \ \varkappa \epsilon.$ 

Links davor zwischen 30 und 31 steht: Τρα(πεζίτηι).

Rechts von der Verschnürung steht:

 $^{33}$  Hliodwoos ba(vilings) yoa(mmaters)  $^{34}$  HPAKAEI $^{135}$  els tov Περί Θή(βας).

In einer Ecke des Verso steht (in umgekehrter Richtung, von anderer Hand):

. 27 37 [ ?]  $^{38} i\pi \epsilon \rho \beta o(\lambda ...)$   $^{89} (\tau \epsilon \tau \alpha \rho \tau \eta \epsilon)$   $\delta \lambda \iota (\epsilon \omega \nu)$ .

16  $[\tilde{\eta}] \underline{\sigma} \alpha \nu \alpha \xi [\dots] \underline{\sigma} \sigma \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota W.$  (οι)ς  $\alpha \nu \vartheta \nu (\nu \eta \tau \alpha \iota \ \pi \varrho \alpha) \underline{\sigma} \sigma \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \text{ Rev. } [\dots] \underline{\alpha} \nu \alpha \xi [\dots \\ \pi \varrho \alpha] \underline{\sigma} \sigma \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \text{ Ric. } \text{Weder } \check{\alpha} \xi [\iota \alpha \ \tau \check{\alpha}] \underline{\sigma} \sigma \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ noch ἄξ[ια πρά]σσεσθαι (was mir zu lang zu sein schien) befriedigt.

17 προσαχθή[σεσ]θαι W.
 18 Vor δέοντος ein Spatium.

20 προσ[vπισ]χνε[ $\tilde{\iota}$ σ] $\vartheta$ αι W. προσ( $\delta$ ε)ξασθαι Rev. πρ[ο]σ[περ]ιέχε[σ]θαι Ric.

30 τῆς W.

31 W 32 τιθέναι W.

33 βα(σιλικός) γρα(μματεύς) W.

35 είς W. 38 Mit ὑπερβολή oder ὑπερβόλιον ist auf das Übergebot hingewiesen.

39 W.

# 168. Stiftung eines οἰκονόμος σιτικών. — 95 v. Chr. — Dimê (Faijûm).

Inschrift aus Σομνοπαίου Νῆσος in Cairo, ed. Mahaffy, Hermathena 21 (1895) 162. Strack, Dyn. d. Ptol. S. 268 n. 145. Dittenberger, Or. Gr. I 179. Milne, Cat. Cairo Greek inscr. 9245 S. 9.

Lit.: Mahaffy, Empire of the Ptolemies 414 f.

Ein οἰπονόμος σιτικῶν des Heraklides-Bezirkes des Arsinoites stiftet dem Soknopaios in seinem und seiner Untergebenen Namen eine jährliche ἀπαρχή von 1821 Artaben Weizen. Die Stiftung soll auch von den Nachfolgern im Amte aufrechterhalten werden. Über das Verhältnis dieser Inschrift zu der ähnlichen bei Dittenberger n. 177 vgl. Mahaffy und Dittenberger ll. cc. Vgl. jetzt auch die Stiftung eines τοπογραμματεύς in Aeg. Z. 47, 157 (ed. Schubart). Auch hier ist die Stiftung auf Konto des Amtes gemacht (ἀπὸ

τοῦ τῆς ἀσχολ[ας] λόγου). Eine Besonderheit ist hier, daß der jeweilige τοπογραμματεύς an jedem Neumond ein Kyllestisbrot vom Tempel erhalten soll. An eine Spende für den toten Topogrammateus, wie Schubart erwägt, ist nicht zu denken.

<sup>1</sup> Υπὲρ βασιλέως Πτολεμαίου <sup>2</sup> τοῦ καὶ ἀλεξάνδρου θεοῦ Φιλο μήτορος καὶ Λυσανίου τοῦ <sup>4</sup> συγγενοῦς καὶ στρατηγοῦ <sup>5</sup> καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων τοῦ <sup>5</sup> ἀρσινοίτου (ἔτους) κ Αθὺρ  $\overline{\xi}$  <sup>7</sup> ἐπ' ἀνικήτου οἰκονόμου σιτικῶν <sup>8</sup> τῆς Ἡρακλείδου μερίδος κατηρ τίσθη δίδοσθαι παρά τε ξαυτοῦ <sup>10</sup> καὶ τῶν <sup>10</sup> ὑπασχολουμένων ἐν <sup>11</sup> τῆι οἰκονομίαι διὰ τῆς μερίδος <sup>12</sup> κατ' ἐνιαυτὸν ἀπαρχὴν εἰς τὸ <sup>13</sup> ἱερὸν τοῦ μεγίστου θεοῦ Σοκνο <sup>14</sup> παίου πυροῦ ἀρτά(βας) ρπβ (ἥμισυ), ὅστε <sup>15</sup> εἰς ἑκάστην ἡμέραν τοῦ ἐνιαυ <sup>16</sup> τοῦ πυροῦ (ἥμισυ). <sup>15</sup> Οἱ δὲ μεταληψόμε <sup>17</sup>νοι τὴν χρείαν μετρήσουσι κα <sup>18</sup> τ' ἔτος εἰς τὸ ἱερὸν τὰς ἴσας ἐπι <sup>19</sup> λαμβάνοντες τὴν κατακειμέ <sup>20</sup> νην ὑπὸ τοῦ ἀνικήτου ἐν τῶι <sup>20</sup> ἱερῶι <sup>21</sup> γραφὴν τοῦ κατ' ἄνδρα.

169. Anzeige der Ernennung eines Dorf-Oikonomos. — Ende des II. Jahrh. v. Chr. — Pathyris.

P. Grenf. II 37 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Engers, de aegyptiarum κωμῶν administratione S. 17 f. Preisigke, Girowesen 191 f.

Zu diesem Dorf-Oikonomos vgl. oben S. 151. Beachte die Aufzählung der Lokalbeamten in Gruppen: 1) die Polizeibeamten (vgl. Kap. XI), 2) die Finanzbeamten (vom βασ. γραμματεύς bis zum κωμογραμματεύς), 3) die Vorsteher der Magazine und der Regierungskasse, 4) die Vertreter der Domanialpächter. Solche Gruppenbildung ist auch sonst beliebt, doch zeigen die Beispiele, je nach den Zeiten, auch Unterschiede. Vgl. hierzu Grenfell-Hunt, Teb. I S. 62. — Preisigkes Ausführungen l. c., wonach unser Papyrus beweise, daß man unter dem βασιλικόν speziell das königliche Hausgut verstanden habe, erscheinen mir nicht zwingend.

1 Ερμίας τῶι ἐπιστάτει Παθύρεως καὶ ἀρχιφυλακί[τ]ηι ²καὶ φυλακίτηι καὶ βασιλικῶι γραμματεῖ καὶ τοπογραμμα[τ]εῖ ³καὶ κωμογραμματεῖ καὶ σιτολόγωι καὶ τραπεζίτηι καὶ το[ῖς] ⁴πρεσβυτέροις τῶν γεωργῶν καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τὰ βασιλικὰ ⁵πραγματευομένοις χαίρειν. ⁶Πρὸς τῆι οἰ- 5 κονομίαι τῆς κώμης καθέσταται Ἦπτσεοῦς Πατῆτος ὁ τ[ἡ]ν ἐντολὴν ἐπιδεικνύσ[ας καὶ] δίαστολ[ὴν λ]αβὼν προ[...] (Hier bricht der Papyrus ab.)

# B. DIE RÖMISCHE ZEIT.

170. Der Dioiketes gegen einen debitor fisci. — Mitte des III. Jahrh. n. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 156.

BGU I 8 II 26—III 4 ed. Wilcken. Vgl. P. Viereck, Hermes 27, 516 ff. Photographie bei Wilcken, Tafeln z. älteren griech. Paläographie Nr. XIII.

Unter den mannigfachen Aktenstücken, die in BGU 8 in Abschrift nebeneinandergestellt sind, befindet sich auch der folgende Brief, den der procurator Neaspoleos an die Strategen der Heptanomia gerichtet hat. Der Brief ist veranlaßt durch den Auftrag, den ihm der Dioiketes gegeben hat, das Vermögen eines dem Fiskus verschuldeten ναύκληφος festzustellen. BGU 106 (174). Über die Rolle, die der procurator Neaspoleos sowie die ναύκλησοι bei der Getreideverwaltung spielten, vgl. Kap. IX und X. Der Dioiketes tritt hier deutlich als Vorgesetzter des procurator Neapoleos auf. Vgl. S. 156.

ΙΙ. 26 Μαγνίου ['Ρο]υφεινιανοῦ ἐπιτρόπου Νέας πόλεως τῆς στρατηγοῖς ἐπιστρατηγίας Έπτὰ νομῶν καὶ ᾿Αρσινοίτου 27 περὶ ἀ[ν]αζητήσεως ύπαογόντων Ίερακος ναυκλήρου τοῦ γειρισμοῦ χρεώστου κομισθείσης έπανο(μένων) α. 28 Μάγνιος 'Ρουφεινιανός [σ]τρατηγο[ῖ]ς ἐπιστρα(τηγίας) Έπτὰ νομῶν καὶ ᾿Αρσινοίτου χαίρειν.  $^{29}$  Ἐν τοῖς ἐπισταλεῖσί μοι ὑπὸ  $\lceil O\dot{v}
ceil$ ελλη[ίου Μ]αξίμου τοῦ κοατίστου δι[οι]κητοῦ περί π[όρ]ου Ίέρακος Ίέρα-30 πος ναυπλήρου τοῦ τῆς Νέας 30 πόλεως χειρισμοῦ χρε ωστο υ το [ῦ ί]ερωτά[τ]ου ταμείου δη[λοῦτ]αι ἐπεστάλθαι [κ]αὶ ύμεῖν πεοὶ ἀν[αζη]τήσεως  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \dot{\nu} \pi \alpha o \chi \dot{o} \nu \tau \omega \nu \ (III.)$  <sup>1</sup>[.....]  $\omega \sigma [\text{Rest fehlt}]$  <sup>2</sup>[.....  $\partial \eta \sigma ] \alpha v o \tilde{\iota} s \ \alpha [\text{Rest}]$ fehlt]  ${}^3\tau\tilde{\omega}\nu$   $\delta\lambda\omega\nu$   $\phi\delta\rho[\omega\nu$  Rest fehlt]  ${}^4\tau\dot{\eta}\nu$   $\dot{\epsilon}\mu\beta\delta\lambda\dot{\eta}\nu$  o[Rest fehlt].

II 26 Zu τῆς ist ἐπιστολῆς hinzuzudenken. 27 χειοισμός begegnet öfter als Be-zeichnung für die dem proc. Neaspolis III 4 Zu

(von Alexandrien) unterstehende Getreide-III 4 Zur ἐμβολή vgl. Kap. IX.

# 171. Zum καθολικός (?). — 202/3. — Alexandrien. Vgl. S. 157.

P. Giss. 48 ed. P. Meyer.

Dieser Text, der namentlich wegen mancher Beschädigungen der Zeilenschlüsse noch sehr dunklen Inhalts ist, ist zur weiteren Prüfung deswegen hier abgedruckt, weil nach der Vermutung des Herausgebers der in Z. 4 genannte vir perfectissimus Claudius Iu[...] vielleicht der καθολικός, der rationalis Aegypti ist. Es würde dies die bei weitem früheste Erwähnung dieses hohen Fiskalbeamten sein. Vgl. S. 157. Wenn in derselben Angelegenheit auch der vir egregius Diognetos tätig ist (Z. 25), der als procurator usiacus dieser Zeit bekannt ist, so würde uns dies wiederum auf die oben S. 155 geäußerte Vermutung hinweisen, daß Septimius Severus das Patrimonium mit dem Fiskus verbunden habe. Der Text bedarf dringend noch weiterer Aufhellung, auch mancher Lesungen. Ich verweise auf Meyers Kommentar.

<sup>1</sup> Ποτάμων διέπων τὴν ἐγλογιστίαν ἀνταιοπολ(ίτου) <sup>2</sup>ἀρτεμιδώρο στοα(τηγῆ) καὶ Πολυκλεῖ βασιλ(ικῷ) γοα(μματεῖ) τοῦ α(ἀτοῦ) νόμοῦ <sup>3</sup>τοῖς φιλτάτοις χαίφειν. 4'Εκ τῆς γενομένης ὑπ' έμοῦ κατ' ἐνκέλευσιν Κλαν-

<sup>1</sup> Über den έγλογιστής vgl. Kap. V. A. Stein, Arch. V Heft 3, der ihn unter 4 Ἰον[στον] Ed. Ἰον[λιανοῦ] vermutet dieser Voraussetzung identifiziert mit

δίου Ἰου[.....] 5 τοῦ διασημοτάτου έξετάσεως καὶ διακρίσεως, 6 ώς ένε- 5 δέχετο ἐκ τῶν πεμφθέντων βιβλίων . . (?) Τεκνουμένων ταῖς κατὰ χοόνους προσενεγθείσαις 8 προσθήκαις κατά κυριακής γής έπι γε ήπείρου 9 ή νήσων, έγνώ<u>σθη</u> τὰ κατὰ χοόνους δοθέντα  $^{10}$  ἐπιθέματα ἀπὸ  $\iota \vartheta$  (ἔτους)  $\vartheta$ εοῦ  $_{10}$ Μάρκου οὐχ ἄπαξ παρεγράφη 11 ἢ ἐπεσχέθη ὑπὸ τῶν βασιλ(ικῶν) γρα(μματέων), άλ' (sic) δποσάκις έκαστα 12 προσηνέχθη, παρεγράφη έκάστου των μισθωσα μένων  $^{13}$  διὰ της ὑποσχέσεως προσγραφόντων ἐπὶ τῷ μὴ  $^{14}$  ἐνέχεσθαι έπιθέμασι προτέρων έτων. Και πάλιν 15 του χρόνου της μισθώ- 15 σεως πληφωθέντος 16 ἐπεσχέθη δέον ἄπαξ ὁπότε προσηνέχθη συν .... 17 νεσθαι ύπὸ τῶν τὴν παραγραφὴν ποιο[υ]μένων 18 βασιλ(ικῶν) γρα(μματέων) πρὸς τὸ [...]ον ἐν ἐποχῆ, καὶ εἰ μὲν πλέ[ον] 19 ὑπ' αὐτοῦ τὸ ὕστε- $\mathbf{gov}$  προσεν $[\varepsilon]$ χθέν έν πραξίμ $[\mathfrak{ois}]^{-20}$  ήγηθηναι, εὶ δὲ ἔλαττον, καὶ τὸ μ...  $\mathfrak{go}$ τοῦτο πλεονας  $\frac{21}{2}$ ματισθήναι.  $\frac{2}{2}$  συν- $\dot{\eta}\chi\partial\eta$  πλείω  $\dot{\eta}$  έδει τοῖς φόροις πρ[0]στελ $[0\dot{v}]^{23}$ μενα καὶ ὅσα άλλα έστ[v]έξ άπλοῦ ἐπιθέμ[ατος] 24 προσενεχθέντα τοῖς ἀνωτέρω ἔτεσι καὶ 25 ης τὸν 25 δρισμον νῦν πεποίηται Διόγνητος 26 δ κράτιστος, καὶ ἐν μέρει μὲν τὸ παρεγράφη ἀναγκαί[ω]ς ὑποτάξα $[s]^{29}$  ἐπιστέλλω, φίλτατοι, [v] είδητε καὶ ἕκαστο[g] 30 τὰ ἔδια μέρη ἀναπληρώσει. Ἐπὶ μέντοι τῶ[v] (Ende der Ko-30 lumne).

dem gleichnamigen διασημότατος in dem von Zucker herausgegebenen Berliner Papyrus (Sitz. Berl. Akad. 1910, S. 713).

6 Da die βιβλία nach Alexandrien ge-

schickt werden, wo auch der Amtssitz

des έγλογιστής ist, so vermute ich, daß auch der Brief dieses seines Stellvertreters (διέπων) in Alexandrien geschrieben ist. 25 Zu Διόγνητος vgl. jetzt auch Hamb. 11.

172. Ein Bericht im Interesse des Idiologos. — 196 n. Chr. — Faijûm. Lond. III n. 1219 S. 124 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell ibid. p. VII.

Der Text zeigt uns den Strategen und Dorfschreiber im Dienste des ίδιος λόγος tätig. Vgl. S. 159. Der Dorfschreiber hatte wohl regelmäßig solche Vierteljahrsberichte zu schreiben. Zu dem Begriff des ἀνῆκον vgl. oben Nr. 72, einen ähnlichen Bericht.

 $^{1}$  Bwháv[ $\varphi$  ot] $o\alpha(\tau\eta\gamma\tilde{\varphi})$  'Aoti(voltov)  $\Theta\varepsilon(\mu$ lotov) καὶ Πολ[έμωνος] μερίδω(ν) <sup>2</sup> παρά Πασίωνος πωμογραμματέως Βουκόλ(ων) <sup>3</sup> τοῦ καὶ Τριστόμου καί Σαμαρείας. <sup>4</sup> Δηλῶ μηδὲν σεσημάσθ(αι) μαι ἀνῆκον <sup>5</sup> τῆ τοῦ ίδίου 5 λόγου ἐπιτροπῆ 6 τῶν ἀπὸ Παῦνι ὰ ἔφς Μεσορὴ 7 ἐπαγ(ομένων) ε μηνῶ[ν]  $\overline{\gamma}$  τοῦ  $\delta\iota arepsilon \dot{\lambda}(\eta \lambda \upsilon \vartheta \acute{o} au o arepsilon)$   $\delta$  (Ε΄τους)  $^8$  Λουμίου  $\Sigma arepsilon \pi au \iota \mu [lov <math>\Sigma arepsilon ]$ ουή $\varrho$ ου  $^9$  Εὐσarepsilon βοῦς Περτί[νακος] Σεβαστοῦ 10 Αραβι[κο]ῦ Αδιαβην[ικοῦ]. 11(2. H.) Πα- 10 σίων κωμογοα(μματεύς) [...:]  $^{12}(1. \text{ H.})$  ("Ετους) ε  $\Lambda$ [ου]κίου  $\Sigma$ [επτιμίου]  $^{13}$   $\Sigma$ εουή(o)ου Eὐσε $\beta$ [oῦς  $\Pi$ εοτίναπος]  $^{14}$   $\Sigma$ ε $\beta$ α[στο] $\tilde{v}$  Αρα $\beta$ [ιπο $\tilde{v}$  Αδιαβηνιπο $\tilde{v}$ ] 15 Θωθ α.

4 l. μοι (Grenfell). 15 Zum Datum vgl. Arch. IV 543 (Neujahrstag kein amtlicher Feiertag). 173. Die Gauschreiber im Idiologos-Amt. — 151 n. Chr. — Oxyrhynchos.

P. Lips. 121 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 569. Original nochmals von mir revidiert.

Lit.: Wilcken, Arch. IV 411.

Dieser Text gewährt einen Einblick in das Bureau des Idiologos in Alexandrien. Jeder der Gaue hatte dort seinen Gauschreiber ( $\gamma \rho \alpha \rho \omega \nu \tau \delta \nu \nu \nu \rho \mu \delta \nu$ ), der u. a. die Berichte und Akten, die aus dem Gau an den Idiologos zu senden waren, entgegennahm. Vgl. auch P. Fay. 23a, 3, auf den schon der Editor verwies, und jetzt P. Ausonia 2 (vgl. Arch. V 281), 4 f. Vgl. auch P. Amh. 69, 4 (190) und oben S. 157.

Der Text ist die Eingabe eines Mannes, der im 1.—3. Jahre des Antoninus Praktor im Oxyrhynchitischen Gau gewesen war (vgl. Kap. V). Auf Grund einer auf dem Konvent des 11. Jahres (147/8) gefällten Entscheidung des Idiologos, reicht er jetzt — im 15. Jahre, also 4 Jahre später! — die Quittungen (in Abschrift) ein, durch die ihm einst von jenem Gauschreiber im Idiologenamt bestätigt war, daß er die den Idiologos angehenden Rechnungen seiner Praktorie in den Jahren 1—3 zur Einregistrierung ordnungsmäßig eingesandt hatte (καταχωρίζειν). Die beiden ersten Quittungen sind an ihn und seine Kollegen von derselben Toparchie ausgestellt, während die dritte auch Praktoren anderer Toparchien einschließt. Vgl. Fay. 35 in Kap. V.

 $^1$ [......] $\varphi$  τ $\varphi$  καὶ Σαραπίωνι βασιλικ[ $\varphi$  γ]ραματεῖ  $^2$ [παρὰ .......μ]ητρὸς Εὐδαιμο[ν]ίδ[ος ἀ]π' Οξυρυγχ(ιτῶν) πόλεως γενομένου πράκτορος  $^3$ [ἀργυρικῶν ἀπηλιώτου τοπαρ]χίας ἀπὸ α (ἔτους) έως τρίτ[ου ἔτο]υς ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου. Πρὸς  $^4$ [......] παραθέσθαι τὰς ἀπ[οχὰ]ς τῶν καταχωρισθέντων  $\varphi$ μοι $\varphi$  ὑπ'  $^5$  έμοῦ  $^5$ [λόγων ...... τῆ τοῦ ἰδίου λ]όγου ἐπιτροπῆ τ $\varphi$  τ $\varphi$ [τε] ἐν ἰδί $\varphi$  λόγ $\varphi$  τὸν νομὸν γράφοντι  $^6$ [ἀπὸ α (ἔτους) έως γ (ἔτους) ἀντωνίνου Καίσαρος τ]οῦ κυρίου πρὸς τὰ ἐν [δια]λογισμ $\varphi$  κριθέντα τ[ $\varphi$ ] ια (ἔτει) ὑπὸ Κλαυδίου  $^7$ ['Ιούστου τοῦ κρατίστου πρὸς τ $\varphi$  ἰδί $\varphi$  λ]όγ $\varphi$  προσφων $\varphi$ 

1 γραματεῖ W. (mit 1 μ).
3 erg. W (vgl. Z. 26 und 19). [άργνρικῆς. Κελενοθελς ἐπιφέρειν ἀπο]χὰς
Ed. Die Zeitbestimmung gehört zum
Titel des Mannes. Nach dem Muster
anderer προσφωνήσεις, die durch eine
Zuschrift der Behörde extrahiert sind
(wie BGU 16 [114] und 250 [87]), ist
Πρὸς mit προσφῶνω in 7 zu verbinden.
Der Sinn ist: Auf die Zuschrift, durch die
ich aufgefordert wurde παραθέσθαι τὰς
ἀποχὰς κτλ., erkläre ich usw.

4 μοι (korrig.) ist offenbar ersetzt durch das klarere ὑπ' ἐμοῦ. Korrektur in σοι

liegt nicht vor.

5 Etwa [λόγων εἰσπράξεων (vgl. Z. 16) ὅστε τῆ oder auch [λόγων τῶν ἀνηπόντων τῆ (vgl. Lond. III S. 124, Hartel, Gr. Pap. S. 70 [72]). W. Am Schluß ein Füllstrich, ebenso 7 und 13. 6 erg. W. [ἀπὸ τοῦ α΄ς ξως γ ξτονς Αντωνίνου τ]οῦ Ed. Zu ἀπὸ α΄ς vgl. Z. 3, und Καίσαρος ist nach dem Gebrauch dieses Textes notwendig. — An meiner Deutung von διαλογισμός als Konvent (Arch. IV 411) möchte ich festhalten, doch ist hier vielleicht eher an die auf dem Konvent vorgenommene Ressort-Revision als an einen Prozeß zu denken. Der Idiologos mag bei der Revision auf irgend welche Unregelmäßigkeiten gestoßen sein, die ihn veranlaßten, die Vorlegung jener Quittungen zu verlangen. So sicher es ist, daß auf dem Konvent solche administrativen Revisionen vorgenommen wurden, so sind bisher — außer dem Namen διαλογισμός selbst — nur wenige Belege dafür bekannt. Vgl. Arch. IV 369 f.

bekannt. Vgl. Arch. IV 369 f.
7 'Ιούστου erg. A. Stein, Woch. f. kl.
Phil. 1908, 1220. Vgl. Teb. II 294, 2.

όμν[ὺς τ] ην Αὐτοκράτορος Κα[ [ σαρος Τίτου 8 [ Αλλίου Αδριανοῦ Σεβασ] τοῦ Εὐσεβοῦς τύχη[ν τ]οὺς κατὰ χοόνους γενομένους πράθ[κτορας ἀργυρικῶν άπη(λιώτου) τοπαρχείας κατα κεχωρικέναι σύν άλ[λο]ις τούς ἀνήκοντας λόγους τῶ τότε 10 [ἐν ἰδίφ λόγφ τὸν νομὸν γράφον]τι Έρμίνω καὶ ἐσχη- 10 κέναι αὐτοῦ ἀποχὰς τοῦ τε α (ἔτους) καὶ β (ἔτους) 'Αντωνίνου 11 [Καίσαρος τοῦ κυρίου ..... καὶ τ]οῦ έξῆς γ (ἔτους) ἐν ᾿Δλεξανδοεία ἐσχηκέναι αὐτοῦ ἀποχὴν διὰ Σαραπίωνος 12 [..... σὺν τ]οῖς ἄλλοις πράμτορσι έτέρων τοπαρχειών, ασπερ αύθεντικάς έποί 13 σομεν ..... ὧν τὰ ἀντίγραφ]α ὑπετάξαμεν, εἶ ἔνοχος είην το ὅρκω. ("Ετους) ιε Αὐτοκράτορος Καίσαρος 14 [Τίτου Αλλίου Αδριανοῦ Αντωνείνου Σ]εβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸ[ς] 'Αδοιανοῦ (2. Η.) κθ. (1. Η.) "Εστι δὲ τῶν ἀποχῶν τὰ ἀντίγοα(φα). 15 [Τοῦ μέν α (ἔτους): , Ερμεῖνος ὁ γράφω]ν ἐν ὶδίω λόγω τὸν 15 'Οξυουγχείτην Θέωνι καὶ ετέρω Θέωνι καὶ τοῖς 16 [άλλοις πράκτορσι ἀργυρικῶν άπη(λιώτου) τοπ αρχείας χαίρειν. Κατεχωρίσατέ μοι λόγον είσπράξεως ἀπὸ Μεχείο 17 [έως . . . . τοῦ α (έτους) Αντωνείνου Καίσαρος] τοῦ κυρίου. ("Ετους) β Αὐτομράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου 'Αδριανοῦ 'Αντωνείνου  $^{18} [\Sigma \epsilon eta lpha \sigma au o ilde{v} \ \ldots \ \Sigma \epsilon \sigma \eta \mu \epsilon l \omega \mu lpha \iota.$   $T ilde{\eta}_S \ \delta \dot{\epsilon}] \ au o ilde{v} \ eta \ ( \begin{subarray}{c} \ddot{\epsilon} rov_S \ \end{pmatrix} \cdot \ \dot{\epsilon} E \rho \mu \epsilon \tilde{\iota} vo_S \ \delta \ \end{pmatrix}$ γοάφων έν ιδίω λόγω τὸν 'Οξυουγχείτην 19 [Θέωνι καὶ τοῖς άλλοις ποάατορσι ἀργίνοι[α]ῶν ἀπη(λιώτου) τοπαρχείας χαίρειν. Κατεχωρίσατέ μοι τῆ πε Θωθ 20 [μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος γ (ἔτους) Αντωνείν]ου Καίσαρος τοῦ 20 κυρίου κατ' ἄνδρα τῶν διαγεγραμμένων ὑμεῖν 21 [ca. 30 Buchst.] ("Ετους) γ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου Αδριανοῦ Αντωνείνου 22 [ca. 30 Buchst.] Σεσημείωμαι." Καὶ τῆς τοῦ γ (ἔτους): , Ερμεῖνος ὁ γράφων έν ίδίφ <sup>23</sup> [λόγφ τὸν 'Οξυουγχείτην ca. 16 Buchst.] . λφ καὶ Θέωνι ποάκτωροι (....) καὶ ἀπίωνι καὶ Ἡρακλήω τῷ <sup>24</sup> [καὶ ca. 30 Buchst. .]γοις μετὰ τὴν τοῦ Παχὼν ἀρίθμησιν καὶ Δ[ι]ονυσίφ <sup>25</sup> [ca. 38 Buchst.] καὶ 25 Σαραπίωνι τῷ μ[αὶ..]απιανῷ καὶ Διονυσίω τῷ <sup>26</sup> [ca. 38 Buchst.]...[.]ω[.]

Verso (3. Η.): Βιβλίου τύπον προσφωνήσεως [

.......].[.].[.]ει.[......]..ωρφ (Hier bricht der Papyrus ab.)

9 erg. W (vgl. 19). Erst hierdurch wird σὺν ἄλλοις verständlich: das sind die

Praktoren anderer Toparchien.

11 ...... καὶ Ψ. ἀλλὰ καὶ Ed. Der Gegensatz von ἐν ἀλεξανδοεία läßt hier an eine Ortsbestimmung denken, etwa έν Μέμφει, das wäre auf dem Konvent. Daß auch die Gauschreiber den Idiologos auf

den Konvent begleiteten, ist sachlich sehr wahrscheinlich. Vgl. Note zu 6.

16 ἀργυρικῶν ἀπη(λιώτου) erg. W.
17 Καίσαρος erg. W. Schluß Αντωνείνου (mit hochstehenden v) W. Αντωνείν-18 ov Ed.

18 Σεσημείωμαι erg. W (vgl. 22).

19 τοῖς ἄλλοις πράκτοροι ἀργ]υρι[κ]ῶν ἀπη(λιώτου) W. ἐτέρφ Θέωνι ]. [.] . . . . . . Ed. 20 erg. W. [μηνὸς τοῦ γ (ἔτους) Αἰλίου 'Αδριανοῦ Αντωνείν | ου Ed.

21 Diese Zeile fehlt in der Edition. W. 23 Hinter πράκτοροι ist ausgefallen

ζάργυρικῶν ἀπηλιώτου τοπαρχείας \ W.
26 ἀργυρικ[ῶν] W. Der Raum und
die Spuren passen besser zu [ων] als zu [ης] (Ed.) 27 ] . ωρφ W.

174. Fiskus und Patrimonium. — 199 n. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 155.

BGU 106 ed. Krebs. Nachtr. von Krebs, Hirschfeld, Wilcken in Add. zu BGU I. Original von mir revidiert.

Lit.: Wilcken, Ostr. I 643. P. Meyer, Festschrift f. O. Hirschfeld 146, 154 f. O. Hirschfeld KV 356 Anm. 2. Mitteis, R. Privatr. I 357, Anm. 23. Otto, Priester u. Tempel I 64 Anm. 4. Preisigke, Girowesen S. 199 f.

Das Problem, das dieser Papyrus stellt, besteht darin, daß ein früherer Großpächter eines Patrimonialgutes als debitor fisci bezeichnet wird. Nach den obigen Ausführungen auf S. 155 erkläre ich dies durch die Annahme, daß Septimius Severus im Zusammenhang mit seinen sonstigen Finanzreformen die Einnahmen des Patrimoniums in den Fiskus übergeführt hat. Es liegt hier also nicht eine Ausnahme vor, sondern eine Anwendung der neuen Ordnung. Vgl. auch Nr. 175.

Die früheren Besprechungen der Texte operierten mit der bisherigen Lesung des Verso: ἐπιτρόπ(ου) εἰδίου λ[όγου. Nach meiner neuen Lesung ist der Adressat Julius Polydeukes vielmehr cornicularius procuratoris des Epistrategen Έρμίας. Sollte das letzte Wort, hinter ἐπιστρατήγου, Βαβυλών zu lesen sein, was mir aber wegen des ersten B zweifelhaft ist, so würde dies als eine kurze Angabe des Ortes, an dem der Brief abzugeben ist, zu fassen sein (etwa statt ἐν Βαβυλῶνι). Zu Babylon im heliopolitischen Gau vgl. Ptolemäus IV 5, 54 und P. Hamb. 23. Daß der Epistratege, der ja procurator ist, einen cornicularius hat, ist nicht überraschend. Vgl. Fiebiger, Pauly-Wiss. IV 1603 f. Auffallender ist, daß in dieser amtlichen Adresse der Epistratege nur mit seinem griechischen Cognomen genannt wird, während er doch notwendig römisches Praenomen und Nomen gehabt hat. Es ist aber nicht unmöglich, daß auch Ερμίου, so wie sicher ἐπιστρατήγου . αβ. λων, nachträglich hinzugefügt ist. Der Brief ist natürlich deswegen an den cornicularius dieses Epistrategen gerichtet, weil die οὐσία Ἐμβοῆ innerhalb dieser Epistrategie lag. Sollte Βαβυλών zu lesen sein (?), so wäre die Epistrategie des Delta gemeint, denn zu dieser gehört der Heliopolites, man müßte sonst, wenn man wegen des (angeblichen) Fundortes Faijûm an die Heptanomia denken wollte, annehmen, daß der cornicularius sich nur z. Z. in Βαβυλών aufgehalten hätte. Aber Βαβυλών ist ganz unsicher.

Der cornicularius soll den πόρος, d. h. hier die Vermögensobjekte, die zusammen das von den Steuerbehörden gebuchte Gesamtvermögen  $(\pi \delta \rho \sigma s)$ ausmachen (vgl. Ostraka I 506 ff.), aufspüren (zu ἀναζητῆσαι vgl. BGU 8 II 27 ff. [172]) und mit Beschlag belegen (zugunsten des Fiskus) und dem Auftraggeber hiervon Meldung machen. Der letztere, Aurelius Victor, ist jedenfalls ein Fiskalbeamter. P. Meyer l. c. 146 vermutet, daß es der διοικητής gewesen sei. Er müßte dann zwischen Suillius Saturninus und Flavius Studiosus amtiert haben. Vgl. oben S. 156 Anm. 5.

Die Urkunde hat in der Anordnung und der Art der Schrift eine gewisse Ähnlichkeit mit dem von Zucker herausgegebenen Originalerlaß eines römischen Statthalters (Sitz. Ber. Berl. Akad. 1910, 710 ff.). Sicherlich ist auch sie ein Original aus der alexandrinischen Kanzlei des Aurelius Victor.

¹ Αὐρήλιος ΟὐΙκτωρ Ἰουλ(ίωι) Πολυ[δεύκει] ² τῶι τιμιωτάτωι χαίρ[ειν]. ³ Πάντα τὸν πόρον Φλ(αουίου) Ἑρμαϊσκ[ο]υ γενομέ[νου] ⁴ μισθωτοῦ οὐσίας Ἐμβρῆ χρεώστου το[ῦ] ⁵ ταμιείου φρόν[τ]ισον ἀναζητῆσαι καὶ 5
ἐν ⁶ ἀσφαλεῖ ποιῆσαι ἐμοί τε δηλῶσα[ι]. ¬ (2. Η.) Ἐβρῶσθαί σε εὔχο[μαι.]
δ (3. Η.) (Ἐτους) ξ/ Αὐτοκρατόρων Καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου Σευήρου
⑤ Εὐσεβοῦς Περτίνακος ᾿Αραβικοῦ ᾿Αδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ Μ[εγίστου] ¹0 καὶ 10
Μάρκου Αὐρηλί[ου ᾿Αντ]ωνίνου Σεβαστοῦ Παῦνι β̄.

### 175. Versteigerung von Patrimonialland. — 201 n. Chr. — Alexandrien.

BGU I 156 ed. Krebs. Nachtr. von Viereck, Hunt, Wilcken, Gradenwitz in den Add. zu BGU. Neudruck von Gradenwitz, Arch. II 103; Preisigke, Girowesen 201. Original von mir revidiert.

Lit.: Gradenwitz und Preisigke II. cc. P. Meyer, Διοίνησις (Festschr. f. O. Hirschfeld) 147. Mitteis, R. Privatr. I 357. Wilcken, Arch. V 235. Rostowzew, Kolonat (s. Ind.).

Die Urkunde ist ein Zahlungsauftrag, den ein in Alexandrien stationierter Soldat seinen Bankiers in Alexandrien (vgl. Wilcken l. c.) erteilt. Er hat im Arsinoïtischen Gau 14 Aruren Weinland (als Erbpacht) erworben, die aus dem Besitz eines Ti. Gemellus an den "Fiskus" (Z. 6) übergegangen waren. Daß es sich bei diesem Übergang nicht etwa um eine direckte Konfiskation durch den Fiskus handelt, sondern vielmehr um einen Übergang in das Patrimonium, zeigt im besonderen die Tatsache, daß die Bezahlung an den Καισάρων οἰκονόμος erfolgen soll, einen Beamten, den wir auch sonst nur in der kaiserlichen, nicht in der fiskalen Finanzverwaltung finden. Vgl. P. Achmîm (81) und Teb. II 296 (79) und oben S. 158. Die 1½ Aruren Weinland werden also zu der οὐσία des Gemellus gehört haben. Dementsprechend ist auch der procurator Aurelius Felix in der Patrimonialverwaltung zu suchen. Der procurator usiacus selbst, wie z. B. Rostowzew, Kolonat 142 annimmt, ist er nicht, denn als solchen kennen wir für diese Zeit den Claudius Diognetos (vgl. P. Achmîm [81] und Giss. 48 [171]). Auch wäre wohl kaum zu erwarten, daß dieser hohe Beamte wegen dieser Bagatelle auf die Bank gegangen wäre. Wenn trotzdem das Grundstück als τοῦ ίερωτά του ταμείου bezeichnet wird, so liegt hier wieder eines der oben S. 155 besprochenen Beispiele dafür vor, daß unter Septimius Severus das Patrimonium dem Fiskus unterstellt war.

 $^1 \Gamma \acute{\alpha} ios$  'Ιούλιος Διογένης στρατιώτης λεγιῶνος  $\bar{\beta}$  Τραιανῆς 'Ισχυ[ρᾶ]ς έκατον  $^2$ ταρχείας Κορνηλίου Πρείσκου Αὐρηλίοις Διονυσί $\bar{\omega}$  καὶ Μαξιμείν $\bar{\omega}$  τραπεξ[ί]ταις  $^3$ χαίρειν. Χρηματίσατε Σατουρνείν $\bar{\omega}$  Καισάρ $\bar{\omega}$ ν οἰκονόμ $\bar{\omega}$ 

3 Mit meiner früheren irrigen Lesung Anullov (statt Aignullov) fallen die aus der Gleichsetzung mit M. Aquilius Felix

gezogenen Schlußfolgerungen von P. Meyer und Mitteis Il. cc.

 $\mathring{\epsilon}\pi\alpha\pio\lambda ov\vartheta[o]\~vv[\tau o]_S \ A\mathring{\psi}_0\eta^{4}\lambda\acute{\iota}ov \ \Phi\acute{\eta}\lambda\imath\kappaos \ \tau o[\~v] \ \varkappa\varrho\alpha\tau\emph{lotov} \ \mathring{\epsilon}\pi\imath\tau\varrho\acute{o}\pi ov \ \tau\epsilon\emph{i-}$ 5 μην ὧν έκυρώθην έν νομῷ 'Αρσιν[οείτη] 5 περί κώμην 'Ηφαιστιάδα τῆς Ήοακλίδου μερίδος ἀρου[ρῶν μ]ιᾶς [ή]μισυ ἀμπελίτ(ιδος) γῆς <sup>6</sup>πρότερον  $[T\iota β]$ ερίου  $\Gamma$ εμέλλου,  $[ν \tilde{v} v]$  δὲ τοῦ ἱερωτά[του ταμείου ....]...[...ποο-] $\tau_{\chi \eta o \psi \xi \epsilon \omega g} [\tau] o [\tilde{v}] \alpha \tilde{v} \tau o \tilde{v} [\tilde{\epsilon}] \pi i \tau o \delta \pi [o] v \tau \tilde{\omega} \tilde{\epsilon} v \epsilon \sigma \tau \tilde{\omega} \tau [i \vartheta \tilde{\epsilon} \tau \epsilon i] \tilde{\alpha} o \gamma v o lov$ καὶ τ]εσσαράκ[οντα] <sup>9</sup>καὶ ὑπ[ερ] βεβαιωτικ[οῦ] δραχμὰς διακοσίας πεντή-10 ποντα, γ(ίνονται) 5 Άνςη. 10 ("Ετους) & Αὐτοκρατόρων Καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου Σευήρου Εύ[σεβ]οῦς Περτίνακος 11'Αδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου καὶ Μάκρου Αὐοηλίου 'Αντω[νεί]νου Εὐσεβοῦς 12'Επ(εί)φ.

5 άμπελίτ(ιδος) γής W. άμπελῶνος 7  $\lceil \tau \rceil o \lceil \tilde{v} \rceil \alpha \dot{v} \tau o \tilde{v}$  Schubart. 9 Zum βεβαιωτικόν vgl. P. Meyer l. c. Hunt. 6 Für [vvvl] die Lücke zu klein. 151.

# 176. Zur Patrimonialverwaltung. — Mitte des I. Jahrh. n. Chr. — Faijûm.

P. Rain. ed. Wessely, Pap. script. graec. specimina isagogica 1900 Taf. 11 Nr. 21. Nach dem Facsimile revidiert.

Der Papyrus, der jünger als Claudius ist, wahrscheinlich aus Neros Zeit stammt, zeigt uns die damals übliche Verwaltung der kaiserlichen Patrimonialgüter durch προεστώτες. Vgl. S. 158 und weiter in Kap. VII. Der Petent hat in eine Ölmühle, die er aus dem früher dem berühmten Narciss gehörigen kaiserlichen Gut gepachtet hat, so viel Geld für Reparaturen usw. hineinstecken müssen, daß er nun Erleichterungen betreffs der Pachtzahlungen verlangt.

1 Φιλοξένωι ποσμητεύσαντι στοατηγώι 2'Αρσινοΐτου Θεμίστου μερίδος 3 παρὰ 'Ερ[ι]έως τοῦ Σαταβοῦτος τῶν ἀπὸ τῆς Σο πνεπαίου Νήσου. 'Εμι-Ναοκίσσου 6 οὐσίας ἐλαιουργῖον ἐπὶ φόρωι (δραχμῶν) σ καὶ ἐλαίου 7 χόεσι τοισί. Έκτοτε δε των ποοεστώτω[ν] <sup>8</sup>μη δόντων είς το σογανον μήτε 10 χοινικίδε[ς] <sup>9</sup>μήτε τὰ ἄλλα, ἃ ἔδει, αὐτὸς ἠναγκάσθην ἐκ <sup>10</sup> τοῦ ἰδίου άγοράσας έξαρτίσαι καὶ μηχανή[ν] 11 δμοίως καὶ θυίας καὶ τὰ άλλα τὰ ένχοήξοντ $\alpha$  12 πάλιν έκ τοῦ ἰδίου, μηδεμίαν μου ἐπιστρ[o] 13 φὴν ποιησαμένων αὐτῶν. Ἐπεὶ οὖν καὶ αὐ $\frac{14}{2}$ τὸ τὸ έλαιουργῖον συνεχυτρώθη καὶ 15  $\dot{\eta}$ ναγ $\frac{15}{1}$ κάσ $\vartheta$ ην δοκούς καὶ ἐρείσματα παρατι $\vartheta$ ένα $[\iota]$   $^{16}$ καὶ διετίαι ἀναγκάζομαι έξω τοῦ έλαιουργίου 17 ων τοὺς φόρους έξ [οί]κόθεν διαγράφειν, άξιῶ 18 οὐκέτι εὐ[τον]ῶν ὑπομέν[ειν] τὰς ζημίας 19 ἐπαναγκάσαι τοὺς πο[ο]-20 εστῶτας ἀπαρενόχλη $\frac{20}{2}$ τόν με ποιῆσαι ὑπὲρ τ[ $\tilde{\omega}$ ]ν φόρων.

4 τοῦ] erg. W. 6 Zu den ἐλαιουργῖα vgl. Kap. VI. 8 l. χοινιπίδας.

177. Eingabe eines προνοητής οὐσίας. — 270—275 n. Chr. — Memphis. Lond. II n. 214 S. 161 f. ed. Kenyon (Atlas, Taf. 86). Nachtr. von Grenfell-Hunt, Class. Rev. XII (1898) Nr. 9; Wilcken, Arch. I 154. Lit.: Mitteis, Röm. Privatr. I 369 Anm. 55. Rostowzew, Kolonat 120 Anm. 3.

Der Papyrus bietet ein klares Beispiel dafür, daß Ende des III. Jahrh. die kaiserlichen  $o\mathring{v}o\ell\alpha\iota$  dem Fiskus  $(\tau\alpha\mu\epsilon\tilde{\iota}o\nu)$  unterstanden. Er zeigt aber zugleich, daß trotzdem die Verwaltung sich weiter in den Formen der Patrimonialverwaltung bewegte. Vgl. den Titel  $\pi\varrho\sigma\nu\sigma\eta\tau\eta\varsigma$   $\sigma\mathring{\iota}\sigma\iota\alpha\varsigma$ . Auch ist bemerkenswert, daß der Weingarten, der offenbar zu eben dieser  $\sigma\mathring{\iota}\sigma\iota\alpha$  gehört, ausdrücklich als Eigentum des derzeitigen Kaisers Aurelian bezeichnet wird.

Die Beschwerde richtet sich gegen einen Schiffsbauer Patalas, der in diesem Weingarten zwei Akanthosbäume umgehauen und fortgeschafft hatte. Der Gutsverwalter wendet sich an den Strategen nur, um die nötigen Unterlagen zu bekommen, um daraufhin sich an die höhere Instanz zu wenden. Auch soll der  $i\pi\eta\varrho\epsilon\eta\varsigma$  des Strategen nach Besichtigung des Tatbestandes diesem amtlichen Bericht erstatten ( $\pi\varrho\sigma\sigma\varphi\omega\nu\epsilon\tilde{\iota}\nu$ ). So gehört das Stück, in dem die Vorführung des Beschuldigten beantragt wird, zu jenen Fällen, in denen der polizeiliche Schutz des Strategen angerufen wird. Vgl. Bd. II S. 34.

¹ Αὐρήλιος 'Αρητίων [ἀπὸ τῆς] ² Μεμφ[ει]τῶν π[ό]λε[ως . . . .] ³ προνίο] ητὴς οὐσίας (πρότερον) 'Ανουβᾶ ⁴ γενομένου ὑπομνηματογρά(φου), ⁵ νυνεὶ δὲ τοῦ ἱερωτάτου ταμείου ⁶ Αὐρηλίφ Βησαρίωνι στρατηγῷ ¹ τοῦ ₅ νομοῦ τῷ φιλτάτῷ χαίρει[ν]. Ց Παταλᾶς ναυπηγὸς χθὲς ἀλόγως θ γενόμενος εἰς ἀμπελικὸν χω¹ορίον καλούμενον 'Ελαιῶνα ¹¹ τοῦ κυρ[ίο]ν ἡμῶν 10 Αὐτοκράτορο[ς] ¹² Αὐρηλιανο[ῦ] Σεβαστοῦ ¹³ ἀκανθέας δύο ζωφυτούσας ¹⁴ ὑπερμεγέθει[ς], ὰς ἐφύλατ⟩τον ¹⁵ διὰ τὰς αν . . . α [. . . . . .] ¹⁶ [. . . . . . 15 . . .]ιων ἐκκόψας ¹¹ [. . . . . . κ]αὶ ἀπ[η]νέγ)κατο ¹δ [. . . . . . .]λεῖρ. Τοῦντον οὖν ¹θ ἀξιῷ ἀχθῆναι καὶ ἱκανὰ ²ο [ἔ]νγραφα παρασχεῖν, μέλλω ²¹ [γ]ὰρ 20 περὶ τούτο(ν) ἐντυχεῖν ²² [τ]ῷι μείζονι. 'Αξιῷ δὲ ²³ [ὑ]πηρέτην ἀποταγῆναι ²⁴ [τὸ]ν ἐποψόμενον τῆς ἐκ.²5 [κοπ]ῆς τὴν διάθεσιν καὶ ἐν.²6 [γράφ]ως σοι 25 προσφωνήσοντα.

19 Wenn man ἰπανὰ [ἔ]νγοαφα παρασχεῖν faßt als "schriftlich Genugtuung geben", so bleibt für das beabsichtigte Vorgehen an die höhere Instanz wohl nur

die Einleitung eines Strafverfahrens übrig. Letzteres vermutet auch Mitteis l. c. Gegen seine Annahme, daß es sich hier um Bodenvindikation handle, vgl. Rostowzew l. c.

#### C. DIE BYZANTINISCHE ZEIT.

178. Zum magister rei privatae. — Etwa Diokletianisch-Konstantinische Zeit. — Herakleopolis.

BGU III 927 ed. Wilcken. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 185 f. Lit.: P. Meyer bei O. Hirschfeld, KV 358 Anm. 2; Wilcken I. c.

Eine Gegenquittung (ἀντάποχον vgl. zu 85, 15), in der die Komarchen eines Dorfes erklären, gemäß dem Befehl des vir perf. magister rei privatae 30 Minen xoitischer Wolle geliefert zu haben. Zu dem Beamten vgl. S. 163.

 $1 [A \dot{v} ο \dot{n}] λιοι Παλ \ddot{n} \dot{g} '4π [...] ον και <math>\Phi$ .  $φβος Πεκύσιο(g) <math>2 [αμφ | \dot{o} [τ] εοοι$ κωμάργ[αι κώ] μης . . κενη Αὐρηλίω <sup>3</sup>[...] . . . . . . . . . (vacat) γ[αίρειν]. 5 4 [Παρ]εσχήκαμέν σοι εἰς λόγον συντελείας <sup>5</sup> [κατὰ] κέλευσιν τοῦ διασημοτάτου μαγίστρου 6 [της] πριουάτης έρίων Ξοϊτικών δλ. [κης] μνας τριάμοντα, νί(νονται) μ(ναῖ) [λ] <sup>8</sup>[]...τιο...[....].μη.η·καὶ...

6 Die Lesung [τῆς] πριονάτης gewann ich l. c. nur durch Konjektur aus meiner ursprünglichen Lesung [Δημη]τρίου Ατῆς. Eine Nachprüfung ist nicht möglich, da das Original verbrannt ist.

# 179. Zur res privata. — 346 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 163.

Lond, II n. 234 S. 287 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 95).

Der ἐπίτοοπος δεσποτικῶν κτήσεων, in dem wir oben S. 163 mit Rostowzew den Nachfolger des procurator usiacus vermuteten, fordert vom praepositus castrorum von Dionysias Soldaten für die Einforderungen von δεσποτικοί κανόνες für den δεσποτικός οἶκος. Es handelt sich hier also ohne Zweifel um Interessen der res privata. Hiermit wäre schwer zu vereinen der Hinweis auf den καθολικός in 16, wenn es wirklich, wie man annimmt, nur einen rationalis in dem Largitionen-Ressort gegeben hätte. Ich habe daher die Vermutung aufgestellt, gestützt auf die Notitia dignitatum, daß es auch einen rationalis rei privatae gegeben habe, und dieser in unserem Text gemeint sei. Vgl. oben S. 163.

1 Φλ(άουιος) Μακάοιος διασημ(ότατος) ἐπίτρ(οπος) δεσποτικ(ῶν) κτήσεων 2 Φλ(αουίω) 'Αμιννέω πρ(αιπόσιτος) κάστρων Διονυσιάδος 3 χαίρειν. 5 4'Η έξουσία τοῦ κυρίου μου Φλ(αουίου) Φηλικισσίμου τοῦ <sup>5</sup> διασημ(οτάτου) κόμιτός τε καὶ δουκὸς πρόνοιαν ποιθουμένη τοῦ δεσποτικοῦ οἴκου προσέταξεν τη έμη έπιμελία βοήθιαν στρατιωτικήν [μου] 8 παρασγεθήναι είς την απαίτησιν των δεσ ποτικών κανόνων έκ των ύπο την σην φρον- $_{10}$   $^{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{10}$   $_{1$ αὐτοῦ κυρίου μου 12 τοῦ διασημ(οτάτου) δουκὸς στρατιώτας ἀποστῖλαι  $^{13}$  els την αὐτην ἀπαίτησιν διὰ τοῦ ἀπο $^{14}$ σταλέντος ὀ $\varphi$ ( $\varphi$ ικιαλίου) ὑπό τε 15 τοῦ αὐτοῦ χυρίου μου 15 τοῦ  $\delta$ ιασημο(τάτου)  $\delta$ ουχὸς οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦ κυρίου 16 μου τοῦ διασημο(τάτου) καθολικοῦ, γεινώσκων 17 ώς εί μη βουληθίης τούτους ἀποστίλαι, ἀνε. 18 νεχθήσεται είς γνῶσιν τοῦ αὐτοῦ κυρίου  $^{20}$  μου  $^{19}$  δο υπός ώς σοῦ τὴν ἀπαίτησιν τοῦ δεσπο  $^{20}$ τικοῦ οἴκου ἐνεδοεύσαντος. (2. Η.) Έρρῶσθαί σε, κύριε ἄδελ 21 φαι, πολλοῖς χρόνοις 22 εύχρμαι.

Verso: 23 Φλ(άουιος) Μαπάριος

Φλ(αουίω) 'Αμιννέω π(οαι)π(οσίτω).

<sup>2</sup> Die obige Lesung Kenyons  $\pi_{0}/=$ πραιπόσιτος paßt nicht ganz zu der Photographie. Danach ist hinter  $\varrho$  noch ein Buchstabe. Sollte es  $\varphi$  sein, was nicht sicher ist, so würde man an πρ(αι)φ(έπτος) denken.

<sup>7 [</sup>μον] (W.) fehlt in der Ausgabe. 20 (2. H.) W. 21 ἄδελφαι (W.) = ἄδελφε.

180. Largitionalia und arcarica. — 572 n. Chr. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. I 126 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: M. Gelzer, Studien z. byz. Gesch. Aeg. S. 38; Derselbe, Arch. V 346 ff.

Stephanūs hat bei ihrer Verheiratung mit dem Arzt Marcus von ihrem Vater gewisse Grundstücke als Mitgift erhalten, für die sie von nun an die Steuern tragen soll. Sie beantragt daher beim Exaktor, mit diesen Abgaben ihren Namen zu belasten ( $\beta\alpha\varrho\dot{\epsilon}\sigma\alpha\iota$ , 8) und den ihres Vaters zu entlasten ( $\kappa ov \varphi l\sigma \alpha\iota$ ). Die von ihr einzeln aufgezählten Steuern entsprechen, wie Gelzer l. c. erkannt hat, genau den Unterscheidungen im XIII. Edikt des Justinian. Sie unterscheidet zunächst die  $\dot{\epsilon}\mu\betao\lambda\dot{\eta}$ , die in natura zu leistende Abgabe für die Verpflegung Konstantinopels, einschließlich des  $\nu\alpha\tilde{\nu}\lambda ov^{\prime}\lambda\lambda\epsilon\dot{\epsilon}\alpha\nu\delta\varrho\epsilon l\alpha\varsigma$  (vgl. Kap. IX) von den Geldsteuern ( $\chi\varrho\nu\sigma\iota\iota\alpha\dot{\alpha}$ ). Unter den letzteren scheidet sie wieder erstens die  $\kappa\alpha\nuo\nu\iota\iota\iota\alpha\dot{\alpha}$ , die an den Provinzial-Chrysōnes zu zahlenden Steuern für die Largitionalia, und zweitens die an die arca des praefectus praetorio abzuführenden Steuern (arcarica) für die annona. Vgl. oben S. 165 und Kap. V.

 $^{1}+ B$ ασιλεί[ας τοῦ  $\vartheta ]$ ειοτάτου καὶ εὐσε $\beta$ εστάτου  $\eta$ μῶν  $\delta$ εσπότου μεγίστου εὐεργέτου Φλ(αουίου) Ἰουστίνου 2 τοῦ αἰωνί[ου Αὐ]γούστου καὶ A[v]τουράτορος ἔτ[o]vs  $\overline{\xi}$ , ὑπατίας τῆς αὐτῶν γαληνότητος τὸ δεύτερον,  $^3H[\alpha\chi]\dot{\omega}\nu$   $t\bar{\epsilon}$ ,  $t\nu\delta(\iota\kappa\tau to\nu\sigma_S)$   $\pi\epsilon\mu\pi\tau\eta_S$ ,  $(\ddot{\epsilon}\tau\sigma\nu_S)$   $\sigma\mu\eta$   $\sigma\iota\zeta+{}^4T\tilde{\eta}$   $\epsilon\dot{\xi}\alpha\kappa\tau[\sigma\sigma]\iota\kappa\tilde{\eta}$ τά $[\xi]$ ει μερίδος καὶ οἰκου τοῦ τῆς περιβλέπτου μνήμης Θέωνος διὰ σο $[\tilde{v}]$ κύοου <sup>5</sup> τοῦ αίδε σί μου ἐπιμελ [η] τοῦ ταύτης τῆς Νέας Ἰουστίνου πόλεως 5 Φλ(αουία) Σ[τ]εφανοῦς, θυνάτηο τ[οῦ σ]οφωτάτου σγολαστικοῦ Ἰ[ω]άννου, μετὰ συναινέσεως Μάρκου τοῦ λογιω τά]του μου τσυμβίου [ά]πὸ της αὐτης πόλεως. Θελήση ή ση αίδεσιμότης ἐκ τῶν ἀποκειμ[έ]νων  $^8\pi[\alpha]o'$  αὐτ $[\tilde{\eta}$   $\delta]\eta\mu$ οσίων πτυκτῶν βαρέσαι τὸ ἐμὸν ὄνομα καὶ κουφίσαι τὸ όνομα τοῦ αὐτοῦ μου <sup>9</sup> σοφωτάτου πατοὸς Ἰωάννου καθ' εκαστον ένιαυτὸν ἀπὸ έμβ[0]λῆς καὶ χουσικῶν τῆς  $^{10}$ σὸν θε $\tilde{\omega}$  εἰσ[ιο]ύσης ἕκτης ἐπινε- $_{10}$ μήσεως καὶ αὐτῆς καὶ εἰς τὸν έξῆ $[\varsigma]$  ἄπαντα χοόνον,  $^{11}$  εἰς μὲν ἐμ[β]ο-[λ] ην σίτου κανόνος ἀρτάβας έξηκοντα τρεῖς μετὰ τῶν τούτων ναύλων 19 Αλεξανδ[ο]είας καὶ μεταφορᾶς καὶ παντοίων ἀναλωμάτων, καὶ ὑπὲο κανονικών <sup>18</sup> τὰ καὶ καταβαλλόμενα τῷ κατὰ καιρὸν ἐθνικῷ χουσώνη χουσοῦ κεράτια είκοσι δύο 14 δημοσίφ ζυγφ, και ύπεο άρκαρικών τα και καταβαλλόμενα τῷ κατὰ καιοὸν 15 ἀο≪καρι≫καρίω ἤτοι ἐμβολάτορι χουσοῦ κεράτια 15 είκοσι δύο ήμισυ όβουζιακά είς δημοσίω 16 κεράτια είκοσι τέσσαρα. Ταῦτα γαο έδοξεν ήμας συντελέσαι ύπεο των επιδοθέντων 17 έμολ τ[η α]ύτη Στεφανοῦδι προκιμ[α]ίων κατ' άγροὺς ἀκινήτων πραγμάτων 18 καθ' ἕκαστον ένιαυτόν. Καὶ πρὸς τὸ εἰδέναι τὴν σὴν αἰδεσιμότητα καὶ 19 ἀσφάλ[ει]αν τοῦ δημοσίου λόγου πεπο[ι]ήμεθα τὸ παρὸν ἐπίσταλμα τοῦ 20 σωματ[ι]σμοῦ 20

<sup>3</sup> Die Jahre 248 und 217 sind Stadtären. Daß die Ära an dieser Stelle genannt wird, entspricht der Nov. Justinians 47, 1 vom. J. 537.

<sup>5</sup> Neu-Justinopolis ist Oxyrhynchos.
13 χουσώνη Gelzer l. c., χουσῶν ἢ Edd.
17 l. προιπιμαίων.

μεθ' ψπογραφῆς <math>ημῶν ως πρόκειται. +(2. H.) + Φλ(αουία) Στεφανοῦς 21 ή ποογεγραμένη στοιχί μοι τὸ παρὸν ἐπίσταλμα τοῦ σωματισμοῦ τῆς 22 προγεγραμένης έτησίας συντελίας τοῦ δημοσίου ώς πρόκιται. + 28 (3. Η.) + Φλ(άουιος) Μᾶοκος σύν θεῷ ἰατρὸς υίὸς τοῦ τῆς λογίας μνήμης Ἰωάννου γενομέ(νου) ἀρχιιάτρου συναινώ καὶ συντίθημι 24 τῆ εὐγενεστάτη μου συμβίω Στεφανοῦδι ἐπὶ τῆ προγεγραμμένη ἐτησία συντελεία τῶν δημο-25 σίων <sup>25</sup> τῶν ἐγκειμένων ἐν τούτω τῷ ἐπιστάλματι τῶν τοῦ σίτου ἀ**οταβῶν** εξήκοντα τοιῶν κανόνος 26 μετὰ τῶν αὐτῶν ναύλων Άλεξανδοείας καὶ μεταφορᾶς καὶ παντοίων ἀναλωμά(των) καὶ τῶν τοῦ χουσοῦ 27 κερατίων είκοσι δύο δημοσίω ύπεο κανονικών, καὶ των είκοσι δύο ημισυ κερατίων όβουζιακῶν 28 εἰς κεράτια εἴκοσι τέσσαρα δημοσίφ ὑπὲρ ἀρκαρικῶν, καὶ στοιχήσας πασιν τοῖς προγεγραμμέ(νοις) ἐν τού 29 τω ἐπιστάλματι τοῦ σωματισμού γενομένω πρός σε κύρον τον αιδέσιμον έπιμελ(ητήν) οίκου 30 θέωνος ὑπέγραψα ὡς πρόκειται. + \* di emu Paul(u) sum(bolaeografu) etelioth(e).

Verso:  $^{31} + ^{2}E\pi l\sigma \tau \alpha [\lambda]\mu(\alpha) \sigma[\omega]\mu\alpha\tau\iota\sigma\mu(\alpha\tilde{\nu}) \gamma \varepsilon\nu\delta\mu\varepsilon(\nu \alpha\nu) \pi(\alpha\alpha\tilde{\nu}) \Sigma\tau\varepsilon\varphi\alpha$  $v[\tilde{\alpha}\tilde{v}]\delta \sigma s \tau \tilde{\eta} s \varepsilon \tilde{\psi} \gamma \varepsilon [v] \varepsilon (\sigma \tau \tilde{\alpha} \tau \eta s) \mu \varepsilon \tau [\tilde{\alpha}] \sigma [v v \alpha] \iota v \varepsilon \sigma (\varepsilon \omega s) M \tilde{\alpha} \varrho x [\sigma v \dots]^{32} [\dots]$ . ]ω . [. ]α . . [.] . . μ[.]λ[. α]πψ τη[ς Nέα]ς Γουστίνου πόλεως. +

## 2. KASSEN UND MAGAZINE.

## 181. Die Verpachtung der Banken. - Philadelphos' Zeit.

Revenue Laws col. 73-78 ed. Grenfell. Nachtr. von Wilcken. Deutsche Literaturz. 1897, 1020; Ders., Griech. Ostraka I 634 ff. Original 1903 nochmals von mir revidiert.

Lit.: Grenfell, Wilcken II. cc.

Der folgende für das Kassenwesen grundlegende Text ist eine Verordnung des Philadelphos, durch die verkündet wird, unter welchen Bedingungen der König die τράπεζαι verpachtet. Vgl. 73, 2: [Πωλοῦμ]εν d. h. wir wollen verpachten. Vgl. z. B. Rev. P. 57, 3 (Ölmonopol), Par. 62, 1 (Steuererhebung). Die τράπεζαι, die verpachtet werden sollen, sind nicht die βασιλικαὶ τράπεζαι. die Regierungshauptkassen, sondern die τράπεζαι schlechthin, d. h. die Banken. Dies geht klar aus 75, 1 ff. hervor, wo diese beiden ganz verschiedenartigen Institute direkt in Gegensatz zueinander gestellt werden. Dies hat Beloch (Griech. Gesch. III 1. 313) übersehen, wenn er glaubt, daß der Papyrus nur von einer Art von τράπεζαι (von verpachteten Staatsbanken) spreche. Für die Regierungskassen bestätigt der Text, was ich vorher schon aus Petr. II 26 erschlossen hatte (GGA 1895, 156), daß es damals auch in den Dörfern Filialen der Hauptkasse der Metropole gab. Vgl. 75, 1. Für den Bankbetrieb aber lernen wir hier, daß er unter die königlichen Monopole gehörte (vgl. Kap. VI), denn nach 74, 5 ff. darf nur derjenige [Silber] "verkaufen oder kaufen oder wechseln", der eine Bank vom König gepachtet hat. In der Tat kennen wir aus der Ptolemäerzeit keine Privatbanken.

Im einzelnen sind die Bestimmungen sehr schwer verständlich, da von den Kolumnen nicht mehr als ein Drittel oder ein Viertel erhalten ist! Nur so viel sieht man aus den Fetzen, daß diese vom König verpachteten Banken Wechselgeschäfte und Leihgeschäfte machten. Zu ersteren vgl. ἀμο μβικήν τοά[πεζαν in 73, 4. In 76 schreibt der König vor, wie viel Agio (ἀλλαγή) für Kupferzahlungen genommen werden soll. Leider ist die Höhe des Agio in 76, 5 nicht erhalten. Hier ist übrigens hinzugefügt, daß, wer ein Abkommen darüber mit dem Bankpächter trifft (συντάσσεσθαι), gleichfalls dies Agio nehmen darf. In 77 werden einige von den Kreisen des Publikums genannt, die für Bankgeschäfte in Betracht kommen, wie Marktleute, [Bauern] und Großhändler (¿uποροι). In 78 wird dann von den Leihgeschäften gehandelt. Hierfür scheint der König den Zinsfuß vorzuschreiben. So ist in Ägypten, unter dem Druck des Absolutismus, das Bankmonopol als eine dauernde Einrichtung für das ganze Land durchgeführt worden, während wir es in Griechenland nur in einzelnen πόλεις als eine mehr vorübergehende Institution kennen. Vgl. für Byzanz Ps. Aristoteles, Oeconom. II 3, für Mylassa Dittenberger, Or. Gr. 515, weitere Beispiele bei Th. Reinach, Bull. Corr. Hell. 1896, 523. Vgl. auch Riezler, Über Finanzen und Monopole im alten Griechenland 1907.

Col. 73.

```
[Πωλοῦμ]εν τὰς τραπ[έζας τὰς οὔσας ἔν τε 'Αλεξανδρείαι]
 5 \left[ \ldots \right] \dot{\xi} \gamma \lambda \dot{\eta} \psi o \nu \tau \left[ \alpha \iota \ldots \ldots \right]
 [\ldots \ldots] \pi \alpha \varrho \alpha [\ldots \ldots]
                         Der Rest fehlt.
                             Col. 74.
 Παραλήψονται δε και οι οικονόμοι και οι πράσσ[οντές τι]
 τῶν βασιλικ[ῶ]ν παρὰ τῶν καταβαλλόντω[ν τὰ ....]
 ματα καθότι καὶ τ[η]ν [το]άπεζαν γέγοα[πται]
 παραλαμβά[νε]ιν [.....]υσι παντ.[.....]
\mathbf{5} \mathbf{0}α[..... \mathbf{3} "Αλλοι \mathbf{3}ε \mathbf{6} [μη\mathbf{3}ενὶ]
 έξ[έστω μήτε πωλεῖν μήτε ἀγ]οράζειν [μήτε κολλυ-]
 βίζ[ειν ἀργύριον παρ]ευρέσει μη[δεμιᾶι]
 \delta60[\ldots\ldots\ldots\ldots
                         Der Rest fehlt.
```

 $\Delta IA[..]MMA$   $TPA\Pi EZ\Omega[N]$ 

<sup>73, 1</sup> Für  $\delta\iota\alpha[\gamma\varrho\alpha]\mu\mu\alpha$  (Ed.) reicht der Platz nicht aus. Auch ist das erste  $\mu$  unsicher.

<sup>5</sup> έγλαμβάνειν = übernehmen, pachten. 74,4 Eher παντο als παντε W.

<sup>7</sup> ἀργύριον erg. W. Es entspricht den

damaligen Münzverhältnissen, wenn bei den grundlegenden Bestimmungen zunächst nur vom Silber gesprochen wird. Über das Kupfer wird erst später gehandelt.

#### Col. 75.

| [αὶ ἐν ταῖς] πόλεσιν ἢ κώμαις τράπεζαι βασιλικαὶ μὴ ὑπολ[ο]- [γείτωσαν, ἀλλ' ἀ]ναφερέτωσαν ἐπὶ τὴν ἀποδεδειγμένην τράπεζαν [] [ἐν ἡμ]έραις δέκα, ἐὰν δὲ μὴ ἀνε[νέγκ]ω[σιν], ἀποτινέτω[σαν] [τῶι τὴ]ν τράπεζαν ἠγορακό[τι καθ' ἐκά]στην ἡμέραν (δραχμὰς) []  5 ['Εξέ]στω δὲ τοῖς τρ[απεζίταις παρὰ] τῶν καταβαλ[λόντων] []ν ἀργυ[ρι                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Col. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [] ατα, παρασφοριζέσθω δὲ δ ἠγορακὼς τὴν [τράπεζαν καὶ δό(?)] κιμον παρεχέτω. "Όταν δ' ἐπιπαραριθμεῖν [προαιρῆται (?) δ] τὴν τράπεζαν ἀγοράσας καὶ τὸν χαλκὸν, παρα- [ριθμείτω λα] μβάνων ἐπὶ τῶι στατῆ[ρι ἀλλ] αγὴν ὀβολοὺς  5 [ "Αλλωι δὲ μη] θενὶ ἐξέσθω ἐγὸξί [χεσθαι αὐτήν,] ἐὰμ μὴ συντά- [ξηται πρὸς τὸ]ν ἠγορακό [τα τὴν τράπεζαν. 'Ἐὰν δὲ ἀλί] σκηται [ἐγδεχόμενος,] στερέσ [θω τῆς ἀλλαγῆς καὶ ἀποτινέτω τ] ῷι τὴν [τράπεζαν ἠγορακότι] (δραχμὰς) κ [] τι [δ] ιδότω ψ[]  10 [] προς α[]  Der Rest fehlt. |
| Col. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ ὧι ἀν γράφηι] πάντα χαλκὸν διδόναι, χρηματιεῖ [] ὧι δ' ἀν γράφ[ηι] πᾶν ἀργύριον ὑπολο- [] οὖ δεῖ τὸν χαλκὸν δοθῆναι τὸν []ο, διαγραφέτω δὲ εἰς τὸ β[ασ]ιλικ[ὸ]ν  []ου καὶ οἱ γε[ωργοὶ(?)] [] έμπόρων [] []ν (δραχμ.) δ χα[λκ]  Der Rest fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 Das Objekt zu ὑπολ[ογείτωσαν muß den Platz gut füllen. — Zu diesem συν-<br>Schluß von Col. 74 gestanden haben. τάσσεσθαι vgl. etwa Dittenberger, Or. Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

75, am Schluß von Col. 74 gestanden haben. 6 Anfang Platz nur für 5 Buch-

staben. W.

8 Vor \(\ell\)v vielleicht \(\lambda\). W. 76, 2 δό]κιμον erg. W. 3 [προαιρηται erg. W.

5 έγδέ[χεσθαι αὐτὴν] (erg. W.) würde

τάσσεσθαι vgl. etwa Dittenberger, Or. Gr. 572, 30 ff.: πλεύσει δὲ μόνα τὰ ἀπογεγοαμ-μένα πλοῖα καὶ οἶς ἀν συνχωρήση ὁ τὴν ἀνὴν ἔχων.
 τῆς τρε[ωργοί erg. W.
 6 Hinter οἱ nicht λ. W.

#### Col. 78.

|   | τω[]η δεδανεικέναι αὐτοὺς ἐπὶ τ[όκωι]                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ενε[ οι δεδανει-                                                                                                                                                          |
|   | μότ[εςμη] προίστασθαι, άλλὰ δεδανεικέ $[ναι]$                                                                                                                             |
|   | έπ[ὶ τόκωι (?) ]ος ἀπογοαψάσθωσαν κα[ ]                                                                                                                                   |
| 5 | $\boldsymbol{\varepsilon}[\ldots]$ $\boldsymbol{v}\boldsymbol{\tau}\boldsymbol{\varepsilon}\boldsymbol{\varsigma}.$ $\boldsymbol{\delta}\boldsymbol{\varepsilon}[\ldots]$ |
|   | $\overline{\varepsilon}[\ldots \mu]\eta \vartheta \varepsilon \wr \varepsilon \ [\ldots \ldots]$                                                                          |
|   | Der Rest fehlt.                                                                                                                                                           |

182. Trapeziten in den Tempeln. — 223/2 v. Chr. — Diospolis Magna.

P. Eleph. 10 ed. Rubensohn. Das Original (jetzt in Kairo) nicht von mir revidiert.
Lit.: Wilcken, Arch. V 211 ff. Preisigke, Girowesen 7.

Dies ist bisher der einzige Text, in dem Trapeziten  $\hat{\epsilon}\nu$   $\tau o \hat{\iota}_S$   $\hat{\iota}\epsilon \varrho o \hat{\iota}_S$  erwähnt werden. Die Gegenüberstellung  $\tau \tilde{\omega}\nu$   $\pi \varrho \delta_S$   $\tau o \tilde{\iota}_S$   $\vartheta \eta \sigma \alpha \nu \varrho o \tilde{\iota}_S$  macht es wahrscheinlich, daß hier Beamte der Königskassen, nicht Bankiers gemeint sind. Zur Deutung dieser Sachlage vgl. meine Ausführungen im Arch. l. c.

¹ Εὐφρόνιος Μίλωνι χαίρειν.  $\Omega$ ς ἀν ἀναγνῶις τὴν ἐπιστολήν, ἐπιλαβὼν ² παρὰ τῶν τραπεξιτῶν τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς τ[ὰ] πεπτωκ[ό]τα εἰς τὸ ἐν ᾿Απόλλων[ος] ³ πόλει τῆ[ι μ]εγάληι ἱερὸν, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ εἰσμεμετοημένου σίτου παρὰ τῶν ⁴ πρὸς τοῖς [ϑ]η[σ]αυροῖς ἀπὸ τοῦ πρωτίστου χρόνου ἕως τοῦ ἐνεστῶτος κατὰ μῆνα ⁵ καὶ καθ᾽ ἔτ[ο]ς, διεστάλθω δὲ εἰς 5 ὰ πέπτωκεν ἔτη, καὶ τοῦ[το ποιή]σας ἐπιμελῶς ⁶ ἀπόστειλ[ο]ν ἡμῖν ἐπὶ τῶν διαδόχων, ὅπως μὴ διὰ ταῦτα κωλυώμεθα ¹ τῶν λοιπῶν ἐν ἑτοίμωι ὄντων τοὺς [λ]όγους εἰς τὴν πόλιν [κα]ταπέμψαι δε ἔστιν δὲ τὰ πεπτωκότα διὰ Θ[.]ου καὶ Ἅνδρωνος ὥστε ἐπακολουθεῖν. Θεροω[σο. ("Ετους)] κε Παῦνι κδ.

Verso: 10  $M i \lambda \omega [\nu] \iota$ .

10

3 Es handelt sich, wie es scheint, um Beiträge zu dem im Bau begriffenen Horostempel von Edfu (Ed.).

5 Wenn mein Vorschlag (l. c.), zu emendieren διεσταλιώς oder διαστείλας δὲ εἰς ἃ πέπτωμεν ἔτη καὶ τοὺ[ς ἄνδ] ρας sich am Original bestätigen sollte, so

handelt es sich ebenso, wie sicher in Eleph. 11, um Beiträge von Privatpersonen

7 πόλις ist Alexandrien (Ed.). Die Rechnungen werden dorthin zur Prüfung geschickt.

8 di' Ad [liov Crönert.

183. Zur Verpachtung von Banken in der Kaiserzeit. — 184 n. Chr. — Oxyrhynchos.

Oxy. III 513 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Grenfell-Hunt l. c.; Wilcken, Arch. III 118; IV 124 Anm. 1; V 212. Preisigke, Arch. IV 114; Derselbe, Girowesen 24 ff.; Mitteis, Sav. Z. 1908, 479; Rostowzew, Kolonat 143 ff.

Dieser Text ist grundlegend für das Bankwesen der Kaiserzeit durch die Worte in Z. 37: Ἐπιμάχου ἀσχολουμένου ἀνὴν τῆς [ἐπ]ὶ τοῦ πρὸς Ὀξυ-

ούγγων πόλει Σαραπείου τραπέζης, aus denen schon die Herausgeber mit Recht gefolgert haben, daß diese Bank vom Staat an Epimachos verpachtet war. Sie haben weiter daraus geschlossen, daß das Bankmonopol der Ptolemäerzeit (vgl. 181) von den Kaisern übernommen worden ist, und daß die zahlreichen Banken der Kaiserzeit - alle oder doch zum größten Teil - solche kaiserlichen Pachtbanken gewesen sind. Problematisch bleibt es nur noch, wie die ίδιωτικαὶ τράπεζαι zu fassen sind. Von den anderen werden wir schon jetzt annehmen dürfen, daß sie solche Pachtbanken waren. Vgl. S. 160.

Über das hier vorliegende Rechtsgeschäft vgl. Preisigke l. c. Hervorgehoben sei hier nur, daß das in Frage stehende Haus vom Fiskus gekauft ist (ἀπὸ ἀπράτων τῆς διοικήσεως, vgl. hierzu Rostowzew l. c.) Daher befaßt sich der διοικητής mit der Sache (Z. 29).

 $^{1}$  [  $\triangle$  10 y  $\acute{\epsilon}$  v  $\eta$   $\acute{\epsilon}$   $\acute{\epsilon}$  $\lambda$  [άσσειος  $\delta$  κα] $\lambda$  [' $A\lambda \vartheta$ α]ιε $\dot{v}$ ς  $\Sigma$ ερήν $\phi$  Φιλίσκου τοῦ  $\Sigma$  [αρα] $\frac{3}{2}$ πίωνος μητρ $\dot{o}$ ς Έλένης ἀπ' 'Οξυούγχων πόλεως χ[αίοειν]. 4'Επεί ἐπυρώθην ὑπὸ Νεμε-5 σιανοῦ τοῦ στρατηγή 5 σαντος τοῦ νομοῦ τῷ δευτέρῷ καὶ εἰκοστῷ  $^6$  ἔτι Αὐοηλίου Κομμόδ[ο]υ Άντωνίνου 7 Καίσαρος τοῦ κυρίου μην[ὶ Α]δριανοῦ ἀπὸ ἀπρά $^8$ των τῆς διοικήσεως οἰκ[ίαν] καὶ αἰθριον καὶ αἰ $^9$ λὴν σὸν χρη-10 στηρίοις ὄ[ντα ἐπ'] ἀμφόδου Λυκίων 10 Παρεμβολης πρότερ[ον Σαρα]πίω $νος γενομένου <sup>11</sup>[.]. <math>ιγε.[.]γου τεταρτ[....] τῶν τῆς συντειμή <math>\frac{12}{2}[σε]ως$ δραχμῶν έξακ[οσίων κ]αὶ τῶν έπομένων, κ[αὶ] 13 [ταύ]τας παρεγράφην ὑπὸ  $\tau$ [οῦ τοῦ] νομοῦ βασιλικοῦ  $^{14}$ [γραμ]ματέως Περικλέους σ[ $\dot{v}$ ]ν προσδιαγρα- $^{15}$  φομέν[οις]  $^{15}$ [έν] δραχμαῖς έξακοσίαις τριάκοντα έπτὰ τριωβόλ $\varphi$ ,  $^{16}$ [δ]μοίως καὶ ύπὲο τόκου δευτέρου καὶ εἰκοστοῦ ἔτους <sup>17</sup> [δο ]αχ(μὰς) τριάκοντα ἐννέα τριώβολον ημιωβέλ(ιον) χαλ(χοῦς) τ[ρῖς] καὶ τρίτου καὶ εἰκ[ο] [στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στο][στοέτους δραχμάς είκοσι όκτὰ όβολ(οὺς) δύο [ή]μιωβέλ(ιον), γίνονται τό- $^{20}$   $^{19}$  [nov]  $\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha i$   $\epsilon \xi \eta no [v] \tau \alpha$   $\dot{\sigma} \alpha \tau \dot{\sigma} \dot{\sigma}$   $\chi \alpha \lambda no i$   $\tau \varrho i \varsigma$ ,  $\delta \iota \dot{\epsilon} \gamma \varrho \alpha \psi \alpha$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\epsilon l \varsigma$   $\tau \dot{\delta}$   $^{20}$   $[\delta \eta$ μ]όσιον τὰς τῆς τειμῆς τῆς οἰκίας σὺν παντὶ 21 [δο]αχμὰς έξακοσίας τριάκοντα έπτὰ τοιώβολον, <sup>22</sup> [δμο]ίως καὶ τὸν τόκον τὸ [δ]ν[ό]ματί μου παρα- $^{25}$   $^{24}$   $[\pi\alpha]$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ νυσίου ἀνέδωκα σ[οὶ τῷ  $\Sigma ]$ ερήνῷ ἕνεκα τοῦ  $\dot{v}^{26}$  $[\pi]$ ερβεβλῆσ $\vartheta$ αι τὴν προκειμένην οἰκίαν ὑπὸ σοῦ 27 [το]ῦ Σερήνου καὶ ἀναβεβι<βά>σθαι εἰς δραγμας χειλίας  $^{28}$  [οχ]ταποσίας καὶ παραδεδόσθαι σοι ταύτην έξ ἐπιστο $^{29}$ [λῆς  $\sigma[\tau]$ οατηγήσαντος τῷ ἐνεστῶτι τετ $[\alpha]$ ο $\frac{31}{2}$  $[\tau]$ ω καὶ εἰκοστῷ ἔτει Μεχεὶο τοιακάδι τῶν δοαχμῶν 32 [χ]ειλίων ὀκτακοσίων καὶ τῶν ἐπο[μ]ένων καὶ 35 γοάφφ μετὰ τὰς διαγοαφείσας ὑπ' ἐμοῦ 35 [δ]οαχμὰς ἐξακοσίας τὰς λοιπὰς δραχμάς χειλίας δια 36 ποσίας καὶ τὰ τούτων προσδιαγραφόμενα, δμολογῶ <sup>37</sup> [κ]ατὰ ποοσφώνησιν Ἐπιμάχου ἀσχολουμένου ἀνὴν τῆς <sup>38</sup> [ἐπ]ὶ τοῦ ποὸς

Οξυρύγχων πόλει Σαραπείου τραπέζης ἀπεσ. 39 [χημ] έναι με παρά σοῦ ας διέγραψα ώς πρόκειται ύπερ μεν 40 [τιμη]ς και προσδιαγραφομένων δραγ- 40 μας έξαποσίας τριά 41 [πον]τα έπτα (τριώβολον), ύπερ δε τόπου δραγμάς έξήκοντα διτὰ 42 [χαλ(κοῦς) τοῖς,] τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ δραχμὰς επτακοσίας πέντε τοιώβολον χαλκοῦς 43 [τοῖς, καὶ μη]δέν σοι ένκαλεῖν μηδὲ ένκαλέσειν μήτε  $^{44}$  [πεοὶ το] ύτων μηδὲ πεοὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶς μέχοι  $^{45}$  [τῆς ἐν]ε-  $^{45}$ στώσης, καὶ ἐάν τις ζήτησις περὶ τούτου πρὸς σὲ γέ 46 [νηται] ἢ τοὺς παρὰ σοῦ μεταλημψομένους, έγὰ αὐτὸς τοῦ 47 το ἀν αδέξομαι. Παρὰν δὲ ὁ πατήο μου Σαραπίων Έρμιου τ[οῦ] 48 [Ερμίου Σ]ωσικόσμιος δ καὶ Άλθαιεὺς [δ] εὐδο[κ]εῖ το[ῖ]ς 49 [προκ]ειμένοις. Κυρία ἡ ἀποχή. ("Ετους) κδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος <sup>50</sup> [Μάρκο]υ Α[ὐρ]ηλίου Κομμόδου Άντωνίνου Σεβαστοῦ 50 Εὐσεβοῦς  $^{51}$  [Αρμενι] ακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Μενίστου 52 [.....] (2. Η.) Διογένης δ καὶ Διονύσιος Σαραπίωνος Φυλαξιθα-58 [λάσσε]ιος δ καὶ Άλθαιεὺς ἀπέσχον παρὰ τοῦ Σερήνου τὰς 54 [προκειμένας] έπὶ τὸ αὐτὸ δραχμὰς έπτακοσίας  $^{55}$  [πέντε τρι]ώβολον χαλκοῦς τρεῖς πλή-  $_{55}$ οης καὶ οι $\frac{56}{6}$  [δὲν αὐτ] $\tilde{\varphi}$  ἐνκαλ $\tilde{\omega}$  οὕτε περὶ τούτου οὕτε περὶ ἄλλου  $^{57}$  [οὐ- $\delta \epsilon$ ]νὸς ἀπλῶς ὡς πρόκειται, καὶ ἐάν τις ζήτη $\frac{58}{6}$ [σις] περὶ τούτου γένηται πρὸς αὐτὸν ἢ τοὺς αὐτοῦ, 59 [ἐγὰ] αὐτὸς τοῦτ[ο] ἀναδέξομαι. (3. Η.)  $\Sigma_{\varepsilon}$ οηνος Φιλίσκου τοῦ Σαρα 60 [πίωνος] μητρὸς Ελένη[ς ε]ὐδοκῶ τοῖς προ-60 κειμένοις κ[αλ] ἔσχον τὰ 62 [σύμβ]ολα ἐφ' ὑπο[γραφῆς] σου [ώς πρό]κειται. εὺς εὐδο[κῶ πᾶσι τοῖς προ | κειμέ[νοις].  $^{64}(5. \text{ H.})$  ['E] πεὶ $\varphi$  δ. [.....] . μ κολλ . [....] 65 κεχοη(μάτισται?) [

11 [å $\varrho$ ] $\chi \iota \gamma \varepsilon \omega$ [ $\varrho$ ] $\gamma \iota \sigma$  zweifelnd die Editoren. Dies ist mir wahrscheinlicher als Rostowzews (S. 143) Vorschlag [ $\delta \eta$ ] $\mu$ ( $\sigma \iota \sigma \iota \sigma \nu$ )  $\gamma \varepsilon$ [ $\omega \varrho$ ] $\gamma \sigma \tilde{\nu}$ , zumal jenes zu den Schriftspuren paßt (Edd.). Sagt man titular  $\gamma \varepsilon \iota \sigma \iota \omega$   $\delta \eta \iota \sigma \iota \sigma \sigma$   $\delta \iota \omega$   $\delta \iota$ 

29 Zu Vestidius Rufinus vgl. oben S. 156, 5. Gegen P. Meyers Annahme, daß dieser Dioiket früher Stratege gewesen sei (στοατηγήσαντος in 30), vgl. meine Bemerkung im Arch. IV 124 Anm. 1, wo ich vorschlug in 30 [δπδ zu ergänzen.

ich vorschlug in 30 [ὑπὸ zu ergänzen.
37 Nach Oxy. I 91 pachtete derselbe
Epimachos die Bank wieder auf Grund
eines neuen Pachtangebotes (ὑπόσχεσις).
Vgl. Arch. V 212 Anm. 4.
38 Von dieser Pachtbank beim Sera-

38 Von dieser Pachtbank beim Serapeum ist natürlich streng zu scheiden ἡ ἐν τῷ Σαραπείῳ δημοσία τράπεζα in Oxy. 835, d. h. die Regierungskasse im Serapeum. Vgl. Arch. V 212.

# 184. Βασιλικοὶ τραπεζίται der Kaiserzeit. — 194 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 160.

BGU I 121 ed. Wilcken.

Ein Bericht der Regierungshauptkasse, deren Beamte sich hier noch jetzt als βασιλιποὶ τραπεζίται (statt des üblichen δημόσιοι) nennen.

 $^1$  Παρὰ [Λο]υκρητίου Νείλου γενο(μένου) [.......]  $^2$  ἀγοραν(ομήσαντος) ἐνάρχου γυ(μνασιάρχου) καὶ Σαβ[είνου ..... τῶν  $\bar{\beta}$ ]  $^3$  καὶ τῶν λ[οι] $\pi$ (ῶν) βασιλικῶν τραπ(εξιτῶν) α[........]  $^4$  Κατ' ἄνδρα τῶν

- $5 \delta \iota \alpha \gamma \epsilon \gamma o \alpha (\mu \mu \epsilon' \nu \omega \nu) \quad \eta \mu [\tilde{\iota} \nu \quad \tau \tilde{\omega} \quad \Phi \alpha o \mu o \tilde{\upsilon} \vartheta \iota] \quad \delta \mu \eta \nu \iota \quad \tau o \tilde{\upsilon} \quad \epsilon' \nu \epsilon \sigma \tau \tilde{\omega} \tau o \varsigma \quad \beta \quad (\tilde{\epsilon}' \tau o \nu \varsigma)$ Δ[ουκίου Σεπτιμίου] <sup>6</sup> Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστ[οῦ.] <sup>7</sup>Εστι δε·
  - $^{8}$ ..... $\Phi$ αρ(μοῦθι)  $\overline{\iota}$ ε 'Αριστείδης [.....]  $^{9}$ γυ(μνασιαργήσας) άπὸ γιοισμοῦ β έξα(μήνου) β (ἔτους) [.....]
    - 10 Ιούλιος Γεμέλλος [.....]
  - $^{11}$  Απύλιος  $^{\circ}$ Ηραπλ(είδου) (τάλαντον) α, Καπίτ[ων ......]  $^{\dagger}$  λ[....]οχ (τάλαντον) α, Αὐοήλιον [.....]  $^{13}$ .[.....]  $^{2}$  [..] ἀπ γι(οισ- $\mu o \tilde{v}$ ) [..... Hier bricht der Papyrus ab.
  - 8 Meine frühere Lesung des Anfanges als 'Ωνῶν erschien mir bei der Revision als sehr zweifelhaft.
  - 185. Steuerquittung, von der Regierungskasse ausgestellt. 198 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 160.
    - P. Oxy. VI 916 edd. Grenfell-Hunt.

In diesem Text ist von besonderem Interesse der Wechsel der Titel δημόσιος τραπεζίτης (Ζ. 7) und βασιλικός τραπεζίτης (Ζ. 13 und 16.)

1"Ετους 5 Λουκίου Σεπτιμί[ου] 2 Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνακ[ος]  $^3$   $\Sigma$ εβαστοῦ  $^3$ Αρ $\langle \alpha \rangle$ βικοῦ  $^3$ Αδιαβηνικ[οῦ]  $^4$  Παρθικοῦ  $^4$ Μεγίστου καὶ Αὐτο-5 κο[άτο]οος 5 Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Άντω[νί]νου 6 Σεβαστοῦ Παῦνι διεγράφη Πασίωνι [κ]αὶ μετόχ(οις) δημ(οσίοις) τραπ(εξίταις) 'Οξ(υρυγχί-10 λούθως τοῖς γρα[φεῖ]σι ὑπὸ Αἰμιλί[ο]υ 10 Σατουρνίνου τοῦ λα[μ]προτάτου ήγεμ[όνος] 11 Τιβέριος Κλούδιος Γέμεινος δ κ[αί] 12 Γαιίων δραχ(μάς) δια $μοσί[α]ς, γί[νονται] (δραχμαί) σ. Πασίω[ν] <math>^{13}$  βασιλικ(ος) τραπ(εξίτης)σεσημ(είωμαι).  $^{14}$  Kαὶ τῆ ις τοῦ αὐτοῦ μηνὸς δμ(οίως) δ αὐτὸς δρα⟨χμὰ⟩ς15  $^{15}$  τριακοσίας τεσσεράκον $[\tau]$ α, γί(νονται) (δραχμαὶ) τμ. Πασίων  $^{16}$  βασιλι- $\varkappa(\delta\varsigma)$   $\tau \varrho \alpha \pi(\varepsilon \zeta \ell \tau \eta \varsigma)$   $\sigma \varepsilon \sigma \eta \mu(\varepsilon \ell \omega \mu \alpha \iota)$ .  $^{17}(2. \text{ H.})$   $K \alpha \ell \tau \tilde{\eta}$   $\ell \alpha$   $\tau o \tilde{v}$   $E \pi \varepsilon \ell \varphi$   $\delta \mu o \ell(\omega \varsigma)$ λόγ(ου) η + 18 δοαχμας εκατόν, / (δοαχμαί) <math>ο. Zωίλ(ος) ψ[π]η[ρ]ε(της) $^{21}$  xuàs  $[\delta]_{\ell}[\alpha$ nos] $[\alpha]_{S}$ ,  $[/(\delta \varrho \alpha \chi u \alpha l)$  6. . . . . .

7 Zu der Abgabe η oder η+ vgl. die Editoren. 11 l. Κλαύδιος.

186. Eine Zahlung durch die Regierungskasse. — Etwa Anfang des IV. Jahrh. n. Chr. - Faijûm. Vgl. S. 164.

BGU II 620 ed. P. Viereck. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 174. Original von mir revidiert.

Die Urkunde, zu der Goodspeed in Class. Philology I 174 n. X eine Parallele herausgegeben hat, ist eine Quittung der Komarchen von Karanis, in der sie dem Strategen bescheinigen, auf seine Anweisung aus der Regierungskasse des Gaues für gewisse Lieferungen Bezahlung erhalten zu haben. Bemerkenswert ist die Bezeichnung dieser Regierungskasse in Z. 6/7, die von der älteren Art abweicht. Vgl. hierzu auch Oxy. I 84 (197).

 $[A\dot{v}]$ οηλίων Πε[η]οῦτος Πτολεμέου καὶ  $Av^3τωνίου$  Aντωνίου άμφο[τ]έρων κωμαρ $[\chi \tilde{\omega} v]^{-4}$ κώμης Καρανίδος τοῦ ἐΑρσινοΐτο[v]νο]μοῦ.  $^5$ Καιτὰ κέλευσιν  $_5$ τοῦ διασημοτάτου ἐπ $[\iota]$ τρόπου  $^6$  Αννίου Διογένους ἢοιθμήθημε[ν] παρὰ σου ὑπὲο τιμῆς ὧν  $[\pi\alpha \varrho \varepsilon \sigma]^9 \chi$ ήκαιμεν στιχαρίω $\langle v \rangle$  διλώρων  $[\dots]^{-10}$  έκά- $^{-10}$ στου (τάλαντα) ' $\Delta$  τὰς ὑπαγομένα $[\varsigma \ldots]^{-11}$  ξχ(άστου) (τάλαντα) ' $\Delta$  καὶ  $\lceil \mathring{a} \rceil \lambda \lambda \lceil \varpi \rceil v \; \mu \varepsilon \gamma \mathring{a} \lambda \varpi v \; \mu \lceil \ldots \rceil \; ^{12} \lceil \ldots \rceil \ldots \lceil \ldots \rceil \mu \varepsilon v \; \mathring{a} \circ \gamma v \varrho (ov \lceil \ldots \rceil \; ^{13} \delta \mu \circ \tilde{v}$ ἀργυρίου (τάλαντα) ια ει[.].[....] 14 λο .. υντε ΰπεο έκαστοστῶν ε. ημι[...]  $^{15}$  κα[λ] προσετέθη έν τοῖς κυριακοῖς λόγο[ις]  $^{16}[...]$ ν.[...]  $_{15}$ θ.πο. τοῦ ἀργυρ[lov ... Hier bricht der Papyrus ab.

1 Wohl Πτολλαοίωνι gemeint.
2 Πε[η]οῦτος (W.), wie nach Class.
Phil. zu erwarten war.

5 Dieser Schreiber schreibt μαιτά für κατά wie παρεσχήκαιμεν für παρεσχήκαμεν

6—7 erg. W. nach Class. Phil.
7 το[ῦ ν]ομοῦ W.
10 Die hohen Preise entsprechen der damaligen Entwertung des Geldes.

14 λογοῦντε(ς) (Ed.) erschien mir zweifel-

## 187. Quittung eines γουσώνης der Thebais. — 375 n. Chr. — Antinoopolis.

P. Lips. 61 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 566, IV 188f.

Der χουσώνης der Thebais (vgl. oben S. 164 f.) quittiert dem in den Leipziger Papyri oft begegnenden Flavius Isidoros den Empfang von 72 Solidi. Daß dies eine Strafsumme ist, zu der Isidoros aus Anlaß der in Lips. 34 und 35 dargestellten Vorgänge verurteilt war, zeigte ich im Arch. IV 188 f., nur war es ein Versehen, wenn ich hier das in 35, 17 erwähnte ταμεῖον als Stadtkasse faßte (danach auch M. Gelzer, Studien S. 42), während es natürlich die Staatskasse ist. Der γονσώνης ist eben der Chef der Regierungskasse. Er nimmt die Zahlung entgegen auf Geheiß des praeses Thebaidis.

<sup>1</sup>Μετὰ τὴν ὑπατε[ία]ν τοῦ δεσπότου ἡμῶν Γρατιανοῦ <sup>2</sup>τοῦ αἰωνίου  $A\dot{v}$ γούσ[το]v τὸ  $\bar{v}$  καὶ Ἐκυτίου τοῦ λαμπροτάτου  $^3A\vartheta$ ύρ [ι]δ.  $^4A\dot{v}$ ρή-χουσώνης ἐπαρχείας 6 Θηβαϊδος Φλαυ[ί]ω "Ϊ[σ|ιδώρω όφφ(ικιαλίω) τάξεως <sup>7</sup> ήγεμονίας Θη[β]αΐδ[ο]ς χαίοειν. Απολούθως <sup>8</sup> τοῖς προσταχθε[ῖσι]ν ὑπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ κ[υ]οίου [μ]ου θτοῦ λαμπροτάτο[υ] ήγε[μ]όνος Φλαυί[ο]υ Πομπηίου 10 Περγαμίο[υ] ύπεδε[ξάμη]ν παρά [σου χρ]υσοῦ 11 νομισμάτια 10 δεσπο[τ]ι[κὰ] ἀπλᾶ ἄνε[ν στα]θμοῦ 12 καὶ ὀμβούξης καὶ ἀναλώματος ἀριθμῷ έβδο 13 μήχοντα δύο τὰ λογισθέντα ὑπὲο [τ]ῆς με[γά] 14 λης Εομοῦ πόλεως  $\epsilon \dot{l} s \ \lambda \acute{o} \gamma o \nu \ \chi \varrho \upsilon \sigma o \lceil \tilde{\upsilon} \ \tau \rceil \epsilon \iota \varrho \acute{\omega} \frac{15}{2} \nu \omega \nu \ \tau \tilde{\omega} \nu \ \pi \alpha \lambda \alpha \iota \tilde{\omega} \nu \ \chi \varrho \acute{o} \lceil \nu \rceil \omega \nu, \ \gamma \dot{l} \nu \epsilon \tau \alpha \iota \ ^{16} \chi \varrho ^{\prime} \ \nu o \mu \ _{15}$ οβ καὶ έξεδόμην σοι ταύτην την 17 ἀποχην προς ἀσφάλειαν κυρίαν καὶ  $βεβαί \frac{18}{2} αν$  καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ώμολ(όγησα). (2. Η.) Αὐρήλιος  $^{7}$ Απις ὁ προκεί  $\frac{19}{4}$ μενος ὑπεδεξάμην χου $(σο\tilde{v})$  νομισμάτια έβδο $\frac{20}{4}$ μήκοντα δύο ἁπλ $\tilde{\alpha}$  20

άνευ σταθμοῦ καὶ ὀμβού 31 ξης καὶ ἀναλώματος καὶ ἐξεδόμην τὴν ἀποχὴν 22 ώς πρόμειται. 23 (3. Η.) Δι' έμοῦ Αντινόου ε.ε....

Verso: (1. H.?) 24 Άποχή τοῦ χουσώνου "Απιτος νομισματ(ίων) οβ Αθύο ιδ.

23 Schluß ἐτελειώ(θη) Ed.

188. Quittungen von χουσωναι der Thebais. — 385 n. Chr. — Antinoopolis.

P. Lips. 62 II 1-16 ed. Mitteis.

Hier ist vor allem von Wichtigkeit die Bemerkung in 14: ἀπ[ε]στάλησαν είς τοὺς, θείους θησαυρούς. Vgl. oben S. 165.

#### Col. II.

1 Μετὰ τὴν ὑπατείαν 'Ριγχο[μήρο]υ καὶ Κλεά[οχ]ου τῶν λαμπροτάτων. 2 Κλαύδιος Απις Σαίτιος πολιτευόμεν ος Αντινόου πόλεως χουσώνης έπαρχείας Θηβαίδος ε[ξ]ης υπογοάφων <sup>3</sup> Αὐοηλίφ Φιλάμμωνι Έρμοῦ βουλ(ευτη) Έρμοῦ [π]όλεως τῆς λαμπροτάτης ὑποδέκτης χουσοῦ χαίρειν. ἀκοΔλούθως τοῖς προσταχθεῖσι ὑπὸ τῆς ἐξουσίας τοῦ κυρίου μου τοῦ λαμπροτά-5 του ήγεμόνος Φλαυίου Οὐλπίου 5'Εουθοίου ύπεδεξάμην παρά σου καί νῦν ὑπὲρ τῆς σῆς πολιτείας ἀπὸ λό[γ]ο[ν] χουσοῦ τιρώνων τῶν ἀπὸ ς ξως ϑ 6 καὶ αὐτῆς ἰνδικ(τίονος) χουσοῦ λίτρας δέκα ὀκτὼ, <math>γ l(νεται) χο λιη μετὰ τῆς δοισθείσης ὀμβούζης καὶ τοῦ ἀναλώ ματος καὶ ἐξεδόμην σοι ταύτην την ἀποχην προς ἀσφάλιαν καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ωμολ(όγησα). Κλαύδιος Απις δ προκείμενος 8 χουσώνης ύπεδεξάμην χουσοῦ λίτρας δέκα διτώ, γί-(νεται) χο΄ λ ιη μετὰ τῆς δμβούξης καὶ τοῦ ἀναλώματος <sup>9</sup>καὶ [ἐξ]έδωκά 10 σοι την ἀποχην ώς πρόκειται. 10 Καὶ ἀπὸ ἐνταγίων Χούιτι χουσώνη δμοίως διαφόρων τίτλων καὶ διαφόρων Ινδικτιόνων ούτως 11 ώς έξῆς δηλοῦται. Χοῦις χουσώνης Φιλάμμωνι ὑποδέκτης χουσοῦ Έρμοῦ πόλεως. Υπεδεξάμην 12 παοά σου ύπεο της σης πολιτείας χουσοῦ λίτοας τοιάκοντα ὀντὰ οὐγκίας τοῖς ἐνβούζης καὶ ἀνα $\frac{18}{2}$ λώματος, γί(νεται) χρ'λ λη Γο γ διαφόρων τίτλων χωρίς διαστολών απύρων οὐσων έτέρων έντα 14 γίων από ίνδικ(τίονος) ιγ καὶ ἀπὸ ιδ ἰνδικ(τίονος) καὶ λοιπάδων ἀπ[ε]στάλησαν εἰς 15 τοὺς θείους θησαυροὺς Aθὲρ η 15 πεντεκαιδεκάτης lvδικ(τίονος), [ε]ἴδε ενσταθμῷ εἰδε ἐν νομισματί[ο]ις. Χοῦις χουσώνης σεσημίωμαι 16 χουσοῦ καθαφοῦ λίτρας τριάκοντα όπτὰ οὐγκίας τρῖς, γί(νεται) χρ/ λ λη Γο γ μόνας.

<sup>3 1.</sup> ὑποδέντη.

<sup>10</sup> l. Χούιτος χονσώνον (Ed.).

 <sup>11</sup> l. ὁποδέκτη.
 12 Zu πολιτεία (= civitas) vgl. S. 78. — 1. δμβούζης (Ed.).

 $<sup>15=\</sup>epsilon l'\tau \epsilon -\epsilon l'\tau \epsilon$  (Ed.). Das Geld wurde also teils in Barren teils in Münze an die Thesauri abgeliefert.

189. Zum ἀντιγραφεύς des Sitologen. — 221 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 153.

P. Lille 23 edd. P. Collart und J. Lesquier. Lit.: Wilcken, Arch. V 226; Rostowzew, Arch. V 298.

In den Naukleros-Quittungen Lille 21-23 erklären die Naukleroi, in Ptolemais Hormos (= Illahûn), dem Ausfuhrplatz des Faijûm, so und so viel Korn in ihre Schiffe verladen bekommen zu haben von dem ἀντιγοαφόμενος παρά βασιλικοῦ γραμματέως τὸ περί . . . ἐργαστήριον ο. ä. Vgl. Hib. 98, 14 (a. 251): διὰ Νεχθεμβέους τοῦ παρὰ τῶν βασιλιπῶν γραμματέων. Ιη anderen Paralleltexten wird statt dessen der σιτολόγος genannt. Vgl. Lille 24 und Petr. II 48. Schon hieraus würde man folgern dürfen, daß es sich in jenen Texten um den ἀντιγραφεύς, den Gegenschreiber, des σιτολόγος handelt. Dies wird bestätigt durch Teb. 5, 85: τοὺς πρὸς ταῖς σιτολο(γίαις) καὶ ἀντιγο(αφείαις) und durch Amh. 59 und 60, in denen der ἀντιγραφεύς — in 60 auch wieder als α. παρά βα(σιλικοῦ) γρ(αμματέως) bezeichnet — eine Quittung des σιτολόγος unterzeichnet (συνμεμέτοημαι). Also ist wie dem königlichen Trapeziten, so auch dem Sitologen ein Kontrolleur an die Seite gesetzt worden in einem ἀντιγραφεύς, und zwar ist dieser ἀντιγραφεύς der Sitologen ein Untergebener des königlichen Schreibers. Wie die angeführten Fälle zeigen, kann dieser Gegenschreiber mit dem Sitologen zusammen (vgl. συνμεμέτοημαι) oder auch statt seiner allein amtieren, wie in dem folgenden Text. Formell ist dieser eine verkürzte Doppelurkunde.

 $^{1}$ "Ετους ξητου μαὶ ἰκοστοῦ  $^{2}$ Φαμενὼθ ξη[τηι] πυροῦ  $^{3}$ [ἀρτ]άβαις διακο[σί]ας πεν $^{4}$ τη[χ]οντα / σν.

2 ε̃μ[τηι] W. ε̃μ[του] Edd.

3 1. ἀρτάβας. 5 Zum ναύκληφος vgl. Rostowzew l. c. und Kap. X.

6 Βασιλίσσης ist nicht der Name des

Schiffes (Edd.), sondern bezeichnet die Eigentümerin: Berenike hat das Schiff vermietet. Vgl. meine und Rostowzews Ausführungen 11. ce.

7 1. άχαράπτου.

190. Ablieferung von Sitologen-Akten nach Alexandrien. — 154 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 161.

P. Amh. 69 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Rostowzew, Arch. III 216. Preisigke, Girowesen 51 f.

Der Text gibt wertvolle Aufschlüsse über die Rechnungsführung der Sitologen. Er zählt die verschiedenen Arten von Abrechnungen auf, die

nach Alexandrien zu schicken waren. Je nachdem die Posten auf das Konto des Fiskus oder des ίδιος λόγος geschrieben waren, wurden sie an den Eklogisten des Gaues als den Vertreter des Fiskus (vgl. Kap. V) oder an das Idiologosbureau, beide in Alexandrien, geschickt. Wenn hier ἰδίω λόγω hinter έγλογιστῆι steht, so kann damit nicht der procurator idiu logu gemeint sein, sondern es wird der Gauschreiber beim Idiologosamt (vgl. 173) mit Breviloquenz hier ἴδιος λόγος genannt sein; ist doch auch mit dem ἐγλογιστής der spezielle Gauvertreter gemeint. Für diese Annahme spricht der Paralleltext P. Ausonia 2, wo an der entsprechenden Stelle steht: τῶι ἰδίω [ι λόν(ωι)] γράφοντι τὸν νομόν. Nach Lips. 121 (173) könnte man versucht sein, τῶι ⟨ἐν⟩ ίδίωι μτλ. zu emendieren. Aber nach dem folgenden Text halte ich an dem Wortlaut fest und nehme an, daß eben dieser Gauschreiber auch kurz ιδιος lóyog genannt werden konnte.

Der Text zeigt zugleich, daß es im Gau eine eigene Kommission gab mit der Aufgabe, die βιβλία, d. h. wie immer in dieser Zeit, die Akten (vgl. Arch. V 263f.) in Empfang zu nehmen und nach Alexandrien weiter zu schicken. Vgl. auch P. Auson. 2.

Die Verpflichtung, in dieser Weise die Abrechnungen nach Alexandrien zu senden, war allen Staatsbeamten auferlegt, zum mindesten allen, die mit den Finanzen zu tun hatten. Hierdurch wird erst so recht verständlich. was Philo in Flace. 16 (II 536) vom Präfekten sagt: 'Αμήγανον γὰο ἦν τοὺς ήγεμόνας τοσαύτης γώρας επιτροπεύοντας διὰ καινοτέρων επεισρεόντων ίδιωτικῶν τε καὶ δημοσίων πραγμάτων ἁπάντων μεμνῆσθαι, καὶ ταῦτα οὐ δικάζοντας μόνον, ἀλλὰ καὶ λογισμούς τῶν προσόδων καὶ δασμῶν λαμβάνοντας, ὧν ἡ ἐξέτασις τὸν πλείονα τοῦ ἐνιαυτοῦ χοόνον ἀνήλισ**κε**ν. Über die Verpflichtung der Strategen und königlichen Schreiber, den καταγωρισμός dieser nach Alexandrien zu sendenden Akten rechtzeitig zu besorgen, handelt ein Straßburger Papyrus im Arch. IV 122 f. (a. 194) und über das Strafgeld, das sie eventuell zu zahlen hatten (ἐπίτιμον), Oxy. I 61. Vgl. meine Bemerkungen Arch. IV 127.

 $^{1}(3. \text{ H.})$   $^{2}E\pi(\alpha\gamma\circ\mu\acute{\epsilon}\nu\varpi\nu)$   $\bar{\epsilon}$ .  $^{2}(1. \text{ H.})$   $^{2}A\varphi\varphi\circ\delta\iota\sigma\ell\varpi\iota$  nal tols  $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$ ποοχειοισθείσι ποὸς 3 παράλημψ[ιν] κ[αλ κα]τακομιδήν βιβλίως πεμ[π]ο- $\mu(\acute{\epsilon}\nu\omega\nu)$  εἰς  $^4$  Αλεξάνδοειαν τῷ τοῦ νομοῦ έγλ[ο]γιστ $\tilde{\eta}$  καὶ ἰδί $\omega$  λόγ $\omega$  $_5$   $^5$  παρὰ "Ηρωνος τοῦ "Ηρωνο(ς) καὶ μετόχ(ων) σιτολόγω(v)  $^6$  μέρους πεδίον  $A\dot{v}$ τοδί $\varkappa(\eta_S)$   $\delta\iota(\dot{\alpha})$  τῶν ἀπὸ Aνδρο $\mu(\alpha\chi(\delta o_S))$  ταὶ Θεοξενίδος.  $^8$ Καταχω-(οίσαμεν) ύμεῖν μετοημ(άτων) κατ' ἄνδοα ἰσδοχῆς ἀπὸ 9Παῦνι ἔως Με-10 σορή δηλώσαντες περί τοῦ μηδὲν ήμεῖν  $^{10}$ μεμετρῆσ $[\vartheta(\alpha\iota)$  τ]ῷ  $Πα[\chi(\grave{o}v)$  καὶ Π]αῦνι καὶ μηνιαίους ἐν κεφαλαίφ 11 ἀπὸ Παῦνι ἕως Μ[εσ]ορή καὶ ἀπολογισμον περί τοῦ μηδὲν  $^{12}$  ήμεῖν μεμετρῆσ $\vartheta(\alpha \iota)$  τοῦ διαφόρου φορέτ $(\varrho o v)$ ἀπὸ Παῦνι ἔως 13 Μεσορή καὶ κατ' ἄνδοα καταγωγῆς τῷ Έπεἰφ καὶ Με-15 σορ $\dot{\eta}$  14 δηλώσαντες τ $\ddot{\phi}$  [Π]αχ $\dot{\phi}$ ν καὶ Πα $\tilde{v}$ νι μ $\dot{\eta}$  γεγονέναι 15 καταγωγ $\dot{\eta}$  $\langle v \rangle$ 

<sup>3 1.</sup> βιβλίων. 8 l.  $n\alpha\tau\epsilon\chi\omega(\varrho i\sigma\alpha\mu\epsilon\nu)$ .  $n\alpha\tau\alpha\chi\omega(\varrho i\zeta o\mu\epsilon\nu)$  Edd. Den Aorist vermutete ich nach

P. Ausonia 2 im Arch. V 281. Vgl. auch 173. — μετρη(μάτων) oder μετρήμ(ατα) W. μέτοημ(α) Edd.

μαὶ λόγο[ν] φορέτρου μαὶ <math>lδlω λόγω ἀ[π]ολογισμ(ὸν)  $^{16} πεοὶ τοῦ μηδὲν$ ήμεῖν μεμετοῆσθ(αι) ἀπὸ Παχ[ὰ |ν έως 17 Μεσορή ἐπαγο(μένων), πάντα τοῦ ἐνεστῶτος ιζ (ἔτους) 18 Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀπὸ γενήματος 19 τοῦ αὐτοῦ ἔτους. (2. Η.) Αφοοδίσιος σεση(μείωμαι). (3. Η.) Νεμεσᾶς [σεσ]η(μείωμαι).  $^{20}(2. \text{ H.})$  ("Ετους)  $_{\iota}\bar{\zeta}$  Αντωνίνου Καίσαρος  $^{21}$ [το] $\tilde{v}$   $_{20}$ κυρίου Μεσορή ἐπαγο(μένων) ε.

191. Ein Monatsbericht von Sitologen an den Strategen, — 216 n. Chr. — Karanis. Vgl. S. 161.

BGU II 534 ed. Krebs. Original von mir revidiert.

Zu den mannigfachen Akten, die nach Amh. 69 (190) die Sitologen nach Alexandrien zu senden haben, gehören auch die μηνιαΐοι (scil. λόγοι) ἐν κεφαλαίφ. Ein solcher "summarischer Monatsbericht", der an den Strategen zu richten war, ist der folgende Text. Parallelen sind BGU I 64, II 529, III 835, Teb. II 339. Unter diesen ist namentlich BGU III 835 zu vergleichen, das von demselben Schreiber geschrieben, dieselben orthographischen Eigentümlichkeiten aufweist.

1 Αὐοηλίω Διονυσίω στοα(τηγῶ) ἀρσι(νοΐτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδος <sup>2</sup>παρὰ Αὐοηλίων Λογγείνου τοῦ καὶ Ζωσίμου <sup>3</sup> Λεωνίδου καὶ Ωοίων(ος) Μάρωνος καὶ Άρπάλου  $^4$  Σαραπίωνος τῶν  $\bar{\gamma}$  καὶ τῶν λοιπῶν σιτολό $\gamma$ (ων) δκώμης Καρανίδος. Μηνιαῖζος ἐν κεφαλαίου 6τοῦ Φαῶφι μηνὸς τοῦ 5 ένεστῶτος κε (ἔτους) ἀπὸ γενήτματος τοῦ δειεληλυθό(τος) ἔ[το]υς (?) κδ (ἔτους). Εἰσὶν αἱ μετοη δίσαι ἡμεῖν τῶδε τῷ μηνὶ ὑπὲρ ἀννώνας  $^9$ πυ(ροῦ) $(\mathring{a}_{0} \tau \mathring{a} \beta \alpha \iota) \mathring{v}_{\varepsilon}$ ,  $\iota_{0} \iota_{0} \mathring{\eta}_{\varepsilon} (\mathring{a}_{0} \tau \mathring{a} \beta \alpha \iota) \iota_{0}$ ,  $\mathring{b}_{\nu}$   $^{10} K \alpha_{0} \alpha \nu \iota_{0} \delta_{0} \mathring{a}_{\nu} \nu \mathring{a}_{0} (\nu \alpha_{\varepsilon}) \pi \nu (\varrho_{0} \tilde{v}) (\mathring{a}_{0} \tau \mathring{a}_{-10})$ βαι) τε ποιθης (ἀρτάβαι) τς, 11 Φειλοπάτορος ἀννώ(νας) ποιθης (ἀρτάβαι) ς  $^{12}$ μαὶ ταύτα $\langle \iota \rangle$ ς προ $\langle \sigma \rangle$ αναλ $\langle \eta \varphi \vartheta \varepsilon \widetilde{\iota} \sigma \alpha \iota \rangle$  ὑπὲρ  $\varphi \varepsilon \iota \lambda (\alpha \nu \vartheta \rho \acute{\omega} \pi o \nu)$  καὶ ἄλλω $\langle \nu \rangle$  $\pi v(\varphi \circ \tilde{v})$  (ἀ $\varphi \tau \alpha \beta \eta \varsigma$ )  $\checkmark$ ,  $^{13} \varkappa \varphi \iota \vartheta \tilde{\eta} \varsigma$  (ἀ $\varphi \tau \alpha \beta \eta \varsigma$ )  $d \varkappa \delta''$ ,  $\gamma$ ( $\iota v \circ \nu \tau \alpha \iota$ )  $σ \dot{v} v φ ε \iota \lambda (\alpha v - \iota)$  $\partial \varrho \acute{\omega} \pi \ddot{\varphi}$ )  $\pi v(\varrho o \~v)$  (ἀρτά $\beta α \iota$ )  $\iota \varepsilon \checkmark \checkmark$ ,  $\varkappa \varrho \iota \vartheta (\~\eta_S)$  (ἀρτά $\beta α \iota$ )  $\varkappa β$   $d \varkappa δ ''$   $^{14} \varkappa α \`\iota$  έχλόγ(ου) τοῦ προτ(έρου) μηνὸς πυ(ροῦ) (ἀρτάβαι) σνη βη,  $^{15}$ πριθῆς (ἀρτά-15)βαι) σξδ $( \sqrt{\gamma n \delta}, σ \dot{v} v \dot{\sigma} \dot{c} \tau \ddot{\eta} \dot{c} n \dot{c} v \dot{c} ( \dot{\varphi} ))$   $( \dot{c} \dot{\varphi} \tau \dot{\alpha} \dot{\beta} \alpha \iota )$  σοδ  $\overline{dn \delta}, n \varrho \iota \vartheta \ddot{\eta} \dot{\varsigma}$ (ἀρτάβαι) σπζ ς'.  $^{17} Αὐρήλιος <math>^{\prime\prime}$ Αρπαλος Σαραπίω(νος) σ(ι)τολ(όγος) ἐπιδέδωνα. 18 (2. Η.) Αὐοήλιος Ωοίων Μάρωνος συνεπιδέδωνα. 19 (1. Η.) ("Έτους) πε' Μάρπου Αὐρηλίου Σεουήρου 'Αντωνίνου <sup>20</sup> Παρ[θ]ικοῦ 20 Μ[εγίσ]του Βοεντανικοῦ Μεγίστου 21 Γεομανικ[οῦ Με]γίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Άθὺο ια.

θόντος wäre. Jedenfalls steht da nicht δειεληλυθότος (Ed.).

8 Zur annona (für die Verpflegung des

Heeres) vgl. Kap. IX.
12 Derselbe Fehler ταύτας für ταύταις auch in BGU 835. —  $\pi \varrho o \alpha \nu \alpha^{\lambda}$  W.

<sup>5</sup> Myriais W. — negalator = nega-

<sup>7</sup> Am Original schwankte ich, ob δειεληλυθο ἔ[το]υς gemeint ist, wobei mir das το nicht ganz sicher ist, oder διεληλυθόντες (für δειεληλυθόντος), was eine Vermischung von διεληλυθότος und διελ

192. Zur Einrichtung der Thesauri. — 94 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 161. Lond, II n. 216 S. 186/7 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 35). Nachtr. von Grenfell-Hunt, Class. Rev. XII (1898) Nr. 9; Wilcken, Arch. I 157. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 651.

Dieser Text ist ein Pachtangebot, in dem ein Equeds sich erbietet, von den Pächtern des dem Gott Soknopaios gehörigen Gehöftes Pisaï einen Thesauros in Afterpacht zu nehmen. Das besondere Interesse dieses Textes liegt in der Beschreibung des Pachtobjektes. Zu dieser Thesaurosanlage gehört ein Turm, ein Hof und fünf Speicher (ταμεῖα). Er wird verpachtet mit dem lebenden und toten Inventar, nämlich mit den nubischen Sklaven - denn so wird doch wohl νουβασι zu deuten sein - und mit den Getreidegruben (σιροί) usw. Vgl. hierzu Gr. Ostraka l. c.

1 Στοτοήτι Απύγχεως και Στοτοήτι Στοτοήτιος 2 πρεσβυτέρου τοῖς δυσί μισθοταίζς δέποικίου <sup>8</sup> Πισάιτος Σοκνοπαίου θεοῦ μεγάλου <sup>4</sup> παρὰ Εριέως 5 τοῦ Εριέως τῶν ἀπὸ κώμης 5 Σοκνοπαίζου Νήσου τῆς Ἡρακλείδου μερίδος 6 Πέρσου της έπιγονης. Βούλομαι μισθόσασ θαι παρ' ύμῶν ἀφ' ὧν καὶ ἡμῖς έχεται έν μισ 3 θώσι έν τῶι ἐποικίωι θησαυρον ἐνερ 9 γον στεγνον καὶ τε- $_{10}$  θυρομένου,  $\dot{\epsilon}$ ν  $\tilde{\delta}$ ι  $^{10}$  πύργος καὶ αὐλὴ καὶ ταμῖ $[\alpha]$  πέντε καὶ Nου $^{11}$  $\beta$ άσι καὶ σιροῖς καὶ τοῖς ἰριποῖς χρηστηρί $\frac{12}{2}$ οις πᾶσι έ $\varphi$ ' ένιαυτὸν ἕνα ἀπὸ τῆς ένεσ 13 τώσης ημέρας, φόρου τοῦ παντὸς 14 πυροῦ νέου καθαροῦ ἀδόλου  $_{15}$  ἀρταβῶν  $^{15}$ τεσσαράκοντα πέντε μέτρωι τετάρ $^{16}$ τωι θεοῦ  $\Sigma$ οκνοπαίου ἀ[κινδ]ύνων 17 καὶ ἀνυπολόγων, τῆς δὲ τοῦ θησαυροῦ 18 ἐπισκευῆς ἢ καὶ ἀνοι-20 κοδομῆς οἴσης πρὸς  $^{19}$  ἡμᾶς τοῦς περὶ τὸν  $\Sigma$ τ[οτο]ῆτιν, τῆς δὲ κ[ο] $\frac{20}{20}$ νιάσεως καὶ τηρή[σ]ε[ως] εἰσαγομένων  $^{21}$ γενημάτων ὄντων πρὸς έμὲ τ[ον]Έριέα. <sup>22</sup> Έτι δὲ καὶ παρέξομαι ήμῖν ταμῖον ἐν τῶι <sup>28</sup> θησαυρῶι ἄνευ ένοικίου καὶ παιτό[ $\varsigma$ ] τελέσ $\frac{24}{2}$ ματος, τὸν δὲ φόρον ἀποδόσωι ἐν μηνὶ  $_{25}$   $^{25}$  Kαισαρίωι τοῦ ἐνεστῶτος τρ $[\iota]$ σκαιδεκά(του) (ἔτους),  $^{26}$  χωρlς ἄλλων ὧν έχωι έν τῶι ἐποικίωι  $^{27}$  ἐν μισθώσι μισθωμ[άτων $, \ldots ]$   $^{28}$  παραδόσθαι τὸν  $\vartheta[\eta]$ σαυρὸν ἀ $[\pi]$ ὸ πάσ $[\eta_S]$  ἀμ $[\alpha]^{29}$  $\vartheta$ αρσίας σὸν ταῖς ἐφεστώι-30  $\operatorname{dal}[\varsigma]$   $\vartheta \psi_0 \alpha_i \operatorname{di} \operatorname{hal}[\varepsilon_i]^{30} \operatorname{di}$ ,  $\dot{\epsilon} \dot{\alpha} \nu$   $\varphi \alpha i \nu \eta \tau \alpha_i \mu_i \sigma \vartheta \tilde{\omega} \sigma \alpha_i \dot{\epsilon} \pi i \tau \tilde{\sigma} i s \pi_0 \circ \pi [\varepsilon_i \mu \dot{\epsilon} - \varepsilon_i]$ vois].  $^{31}(2. H.)$   $^{\prime}E\varrho[\iota \varepsilon \dot{\nu} \varsigma]$   $^{\prime}E[\varrho\iota]\dot{\varepsilon}\omega\varsigma$   $\dot{\omega}\varsigma$   $(\dot{\varepsilon}\tau\tilde{\omega}\nu)$   $\nu$   $[o\dot{v}]\lambda(\dot{\eta})$   $\delta\alpha(\varkappa\tau\dot{v}\lambda\omega)$   $\mu\iota$ (μορ) χι(ορ) ἀριστ(ερᾶς). 32 (1. H.] ("Ετους) ιγ Αὐτοκράτορος Καίσαρος [ $\Delta o$ ] $\mu \iota \tau [\iota \alpha \nu] o \tilde{v}$  33  $\Gamma \epsilon o \mu [\alpha \nu \iota] \kappa \epsilon lov$  5.

7 l. ύμεῖς. Ebenso noch öfter. — ἔχετε. 16 ἀ[πινδ]ύνων Brassloff. ἀ[νευθ]υνων 10 Gemeint ist (σὺν) και Νουβάσι κτλ.

# 3. ZUR STÄDTISCHEN FINANZWIRTSCHAFT.

193. Der έξεταστής. — 113 n. Chr. — Arsinoë. Vgl. S. 167 f. P. Lond. III n. 1177 S. 181 ff. edd. Kenyon-Bell. Lit.: Wilcken, Arch. IV 553 f.

Der έξεταστής tritt hier als ein Beamter auf, dem die Abrechnungen der städtischen Behörden über Einnahmen und Ausgaben zur Prüfung vorzulegen sind. Der Text ist von ganz hervorragendem Interesse, da er uns zum erstenmal einen Einblick in die städtischen Vorrichtungen zur Versorgung der Metropolen mit Wasser gewährt. Die Wasserleitung  $(i\sigma\alpha\gamma\omega\gamma\eta)$   $\delta\delta\acute{\alpha}\tau\omega\nu$ ) steht unter Leitung von vier  $\varphi\varrho\sigma\nu\iota\iota\sigma\iota\alpha\iota$ , die man den curatores aquarum usw. vergleichen kann (vgl. Kuhn, Städt. u. Bürg. Verf. I 48). In unserem Falle ist ihr Amt offenbar nur ein munus personale gewesen. Das Wasser wird teils aus Reservoiren  $(\varkappa\alpha\sigma\iota\acute{\epsilon}\lambda\lambda\omega\nu)$ , teils aus Zisternen  $(\varkappa\varrho\eta\nu\tilde{\omega}\nu)$  hergeleitet. Daß die vorliegenden Rechnungen aus Arsinoë stammen, habe ich l. c. aus der Ortsbezeichnung "A $\lambda\sigma\sigma\nu\varsigma$  geschlossen. Zu den städtischen Wasserleitungen vgl. Liebenam, Städteverwaltung 153 ff.

Die Rechnung, die über 7 Monate läuft, beginnt mit dem Bericht über die Einnahmen, auf dessen Abdruck ich mich hier beschränken muß. Wir können zwei verschiedene Einnahmequellen unterscheiden: 1) Bare Zuschüsse der städtischen Beamten, 2) Erträge des Wasserzinses. Ad 1 lernen wir, daß die beiden Gymnasiarchen (vgl. oben S. 143) zusammen einen Monatszuschuß von 420 Drachmen zahlten, der Kosmet monatlich 1000 Drachmen. der Exeget 250 Drachmen. Vgl. hierzu Oxy. III 519, 7 ff., wonach diese städtischen Beamten auch Zuschüsse zu den (städtischen) Spielen leisteten. Offenbar ist auch dort der Gymnasiarch an erster Stelle genannt gewesen. Während die Reihenfolge hier der von Preisigke aufgestellten Regel entspricht, ist in unserm Text abweichend davon der Kosmet vor dem Exegeten genannt. Ad 2 erfahren wir, welche dauernden Abnehmer die Wasserleitungsverwaltung in der Stadt hatte. Für die Lieferung von Wasser (χορηγία ύδατος Z. 30) zahlte das Severianische Bad täglich einen Wasserzins von 18 Obolen, mehrere κοῆναι je 9 Obolen, die Bierschenke des Serapeum 13 Obolen. Von besonderem Interesse ist, daß auch eine Synagoge der Thebanischen Juden sowie eine Gebetsstelle (εὐγεῖον), offenbar auch der Juden, gleichfalls unter den Wasserzins Zahlenden erscheinen. Vgl. hierzu oben S. 62. Zum Wasserzins vgl. auch Liebenam l. c. 17 f.

Die hieran sich anschließenden Rechnungen über die Ausgaben, die uns die interessantesten Einblicke in die städtische Verwaltung gewähren, verdienen eine eingehende Analyse. Es sind im ganzen 335 Zeilen von dieser wichtigen Urkunde ediert.

#### Col. I.

<sup>1</sup>Δημητοίωι γεγυμνασιαοχηκότι <sup>2</sup> έξεταστῆ <sup>3</sup>παρὰ Κοίσπου τοῦ καὶ Σαραπίωνος <sup>4</sup> καὶ Μύσθου τοῦ καὶ Πτολεμ[αί]ου τοῦ <sup>5</sup>Πτολεμαίου καὶ 5 Μύσθου διὰ τ[οῦ] πα-6τρὸς Διδύμου καὶ Σώτου τοῦ [Ζ]φίλου <sup>7</sup> τῶν τεσάρων φροντιστῶν  $\mathfrak{k}$ [σ]αγωγῆ(ς) <sup>8</sup> ὑδάτων καστέλλων καὶ κοηνῶν <sup>9</sup> μητροπόλεως. <sup>10</sup> Λόγος λημμάτων καὶ ἀναλωμάτ(ων) <sup>11</sup> τῶν ἀναλουμένων εἰς <sup>10</sup> τὴν τῶν <sup>12</sup> ὑδάτων ἰσαγω[γὴ]ν τῶν ἀπὸ Παχὼν <sup>13</sup> τοῦ διεληλυθότος  $\mathfrak{k}$  (ἔτους) Τραιανο[ῦ] Καίσαρος <sup>14</sup> τοῦ κυρίου ἕως Φαῶφι λ τοῦ ἐνεστῶτο(ς) <sup>15</sup> ιξ (ἔτους).

Col. II.

<sup>16</sup> Λημμάτων:

 $<sup>^{17}</sup>Πάππου$  καὶ Θέω[v]ος γυμνασιάρχων τοῦ ις (ἔτους)  $^{18}Τ$ ραιανοῦ Mitteis-Wilcken: Chrestomathie I.

Kαίσα[ρ]ος τοῦ κυρίου μηνιαίων (δραχμαί) υκ $^{-19}$  Hαχὼ(ν) (δραχ.) νκ 20  $\Pi \alpha \lceil \tilde{v} \rceil \nu \iota$  ( $\delta \rho \alpha \chi$ .)  $\nu \varkappa$ ,  $E \pi \epsilon \iota \varphi$  ( $\delta \rho \alpha \chi$ .)  $\nu$ ,  $M \epsilon \sigma o(\rho \dot{\eta})$  ( $\delta \rho \alpha \chi$ .)  $\nu$  <sup>20</sup>  $\kappa \alpha \iota$   $\dot{\nu} \pi \dot{\epsilon} \rho$   $\lambda \rho \iota$ πῶν Ἐπεὶφ καὶ Μεσορή (δραχ.) μ / (δραχ.) Αχπ.

 $^{21}$   $^{21}$  Ασκληπιάδου κοσμητοῦ δμοίων μηνιαίω(v) (δραχμαί)  $^{22}$  Παχ $\dot{\omega}v$ 

(δο.) A, Παῦνι (δο.) A, Καισαρείω (δο.) B / (δο.) Δ.

 $^{23}$  Alkelmov έξηγη $[\tau]$ οῦ ὁμοίως μηνιαίω $(\nu)$  (δραχμαί) σν $^{-24}$  Παχών  $(\delta \rho)$ Μεσορή  $\iota[\varsigma]$  (ἔτους) ἀπὸ (δρ.) σν (δρ.) σμ / (δρ.)  $\Gamma \varsigma$ .

 $^{26}$  Πτολεμαίου καὶ  $^{1}$  Πτ[ο]λεμαίου γυμνασιάρ $\chi(\omega \nu)$  τοῦ  $^{1}$ ι $\xi$  (ἔτους)  $^{27}$  Τρα-

ιανοῦ [Κ]αίσ[αρ]ος τοῦ κυρίου Θωθ (δρ.) νκ.

 $^{28}$ Διδᾶ τοῦ κο[σμητοῦ] δμοίως  $^{29}$ Θωϑ (δ $\varrho$ .)  $^{2}$ Λ, [Φ]αῶ $\varphi$ ι (δ $\varrho$ .)  $^{2}$ Λ / $(\delta \varrho.)$  'B.

30 Χορηγίας ύδατος βαλανείου Σευηριανού ήμερήσιο(ι) (όβολοί) ιη:  $^{32}$   $\Pi$ a $\chi$ à $\nu$   $(\delta \varrho.)$   $\circ \beta$   $(\delta \beta \circ \lambda.)$   $[\iota]\eta$ ,  $\Pi$ a $\tilde{\nu}$  $\nu$  $\iota$   $(\delta \varrho.)$   $\circ \beta$   $(\delta \beta.)$   $\iota \eta$ ,  $E\pi\epsilon i\varphi$   $(\delta \varrho.)$   $\circ \beta$ (όβ.) ιη, 32 Μεσορή ἀπὸ α ἔως ιε ... ἀπὸ ις ἕως λ μή λελουπέναι 33 ἀντὶ  $\tau \tilde{\omega} \nu = \alpha i \langle o \sigma v \rangle_{\mathcal{Q}} [\sigma] v \sigma \tilde{\omega} \nu \dots (\delta \beta.) \quad \vartheta \colon \delta \lambda \alpha \iota = (\delta \varrho.) \quad \nu \beta, \quad {}^{33} \dot{\epsilon} \pi \alpha \gamma \sigma \mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu = \eta \mu \dot{\epsilon} \rho \tilde{\omega} [\nu] = 0$  $35 (\delta \varrho.)$   $\iota \beta$   $(\tau \varrho \iota \acute{\omega} \beta.)$ ,  $\iota \zeta$   $( \ddot{\varepsilon} \tau \circ \upsilon \varsigma)$   $\Theta \grave{\omega} \vartheta$   $(\delta \varrho.)$   $\circ \beta$   $( \dot{\delta} \beta.)$   $\iota \eta$ , 35  $\Phi \alpha \tilde{\omega} \varphi \iota$   $(\delta \varrho.)$   $\circ \beta$ 

 $(\delta\beta.)$   $\iota\eta$  /  $(\delta\varrho.)$   $vn\delta$   $(\delta\beta.)$   $q\gamma.$ 

 $^{36}$  Κοήνης δρόμου ήμερ[ησίων] (οβ.)  $\vartheta$ ·  $^{37}$  Παχὼν (δρ.)  $\lambda$ 5 [(δβ.)  $\vartheta$ , Παῦνι] (δρ.) λς (δβ.) ϑ, Επελφ ήμερῶν  $^{38}$ μζ αἱ αἰροῦσαι [(δρ.)] λ[γ] $(\delta\beta.)$   $\delta$ ], Mesoph  $(\delta\varrho.)$   $\lambda$ 5  $(\delta\beta)$   $\vartheta$  nal

#### Col. III.

 $^{59}$   $\acute{v}$  $\pi \grave{e}$ o  $\acute{e}$  $\pi \alpha \gamma o \mu \acute{e} \nu \varpi \nu$   $\stackrel{\sim}{\epsilon}$   $\acute{o}$  $\beta (o l o l)$   $\mu \varepsilon$ ,  $\gamma (l \nu o \nu \tau \alpha \iota)$   $\acute{e}$  $\pi l$   $\tau \grave{o}$   $\alpha (\mathring{v} \tau \grave{o})$   $(\delta o .)$   $o \mu \alpha$  $(o\beta.)$  os.

 $^{40}$  Κοήνης Μακεδόνων δμοίως ήμερησίων (οβ.)  $\vartheta$ .  $^{41}$  Παχών (δρ.) λς  $(\mathring{o}\beta.)$   $\vartheta$ ,  $\Pi \alpha \tilde{v} \nu \iota$   $(\delta \varrho.)$   $\lambda_{5}$   $(\mathring{o}\beta.)$   $\vartheta$ ,  $E\pi \varepsilon \iota \varphi$   $^{42} \delta \mu o \iota \omega_{5}$   $(\delta \varrho.)$   $\lambda_{5}$   $(\mathring{o}\beta.)$   $\vartheta$ ,  $M\varepsilon \sigma \varrho \gamma$  $(\delta \varrho.)$   $\lambda \varepsilon$   $(\delta \beta.)$   $\vartheta$ ,  $\dot{\varepsilon} \pi \alpha \gamma o(\mu \dot{\varepsilon} \nu \omega \nu)$   $\varepsilon$   $\dot{\delta} \beta (o \lambda o \dot{t})$   $\mu \varepsilon$   $^{43} /$   $(\delta \varrho.)$   $\varrho \nu \beta$   $(\dot{\delta} \beta.)$   $\iota \delta.$ 

 $^{44}$ Κοήνης Κλεοπατοίου δμοίως ήμερησίων  $(\mathring{o}\beta)$   $\vartheta$ ·  $^{45}$ Παχ $\mathring{o}$ ν  $(\eth \varrho$ .) λς  $(\delta\beta.)$   $\vartheta$ ,  $\Pi\alpha\tilde{v}\nu\iota$   $(\delta\varrho.)$   $\lambda_5$   $(\delta\beta.)$   $\vartheta$ ,  $E\pi\epsilon l\varphi$   $(\delta\varrho.)$   $\lambda_5$   $(\delta\beta.)$   $\vartheta$ ,  $^{46}$   $M\epsilon\sigma\varrho\dot{\eta}$   $(\delta\varrho.)$   $\varkappa$ καὶ αί πλείω βληθεϊσαι βαλανείου Σευη**ο**ιανοῦ <sup>47</sup>ἐπὶ τοῦ α(ἀτοῦ) μηνὸς 50 ἡμερῶν κθ (δρ.) λς διὰ τὸ τὴν μίαν  $^{50}$  ἡμέραν μὴ κεχορηγῆσθαι, Φαῶφι

 $(\delta \varrho.)$   $\lambda \varsigma$   $(\delta \beta.)$   $\vartheta$  /  $(\delta \varrho.)$   $\sigma \varepsilon$   $(\delta \beta.)$   $\lambda \varsigma.$ 

 $^{51}$  Zυτοπωλείου  $\Sigma$ αραπείου ήμερησίων  $(\delta \varrho.)$   $\iota \gamma$ :  $^{52}$  Παχών  $(\delta \varrho.)$   $\nu \beta$  $(\mathring{o}\beta.)$   $\iota\gamma$ ,  $II\alpha\~v\iota$   $(\delta\varrho.)$   $\nu\beta$   $(\mathring{o}\beta.)$   $\iota\gamma$ ,  ${}'E\pi\epsilon l\varphi$   $(\delta\varrho.)$   $\nu\beta$   $(\mathring{o}\beta.)$   $\iota\gamma$ ,  $M\epsilon \sigma \varrho \dot{\eta}$   $\mathring{a}\pi\grave{o}$  $^{53}(\delta\varrho.)$   $\nu\beta$   $(\mathring{o}\beta.)$   $\iota\gamma$   $(\delta\varrho.)$   $\nu\beta$   $(\pi\varepsilon\nu\tau\omega\beta.)$   $\delta\iota\grave{\alpha}$   $\tau\grave{o}$   $\tauo\grave{v}\varsigma$   $\lambdao\iota\pi(o\grave{v}\varsigma)$   $\mathring{o}etao\lambda(o\grave{v}\varsigma)$   $\overline{\eta}$ έκκεκρουκέναι <sup>54</sup> ύπερ α . . / [ά] ναφορᾶς ύδατους έαυτῶ χορηγήσαντο(ς),  $^{55} \stackrel{?}{\epsilon}\pi\alpha\gamma\circ\mu(\acute{\epsilon}\nu\varpi\nu) \stackrel{55}{\circ}\mathring{\nu}\pi\grave{\epsilon}\varrho \quad \mathring{\eta}\mu\epsilon\varrho\tilde{\omega}\nu \stackrel{\overline{\epsilon}}{\epsilon} \ (\delta\varrho.) \ \vartheta \quad \iota\zeta \ ( \mathring{\epsilon}\tau\circ\nu\varsigma) \ \Theta\grave{\omega}\vartheta \ (\delta\varrho.) \ \nu\beta \ ( \mathring{\delta}\beta.) \ \iota\gamma,$ Φα $\~ω$ φι,  $^{56}$ ημ $π^-$  χ $[\dots]$  (δρ.) μδ διὰ τὸ τὰς λοιπ(ὰς) μη κεχορηγ $\~η$ (σθαι) /  $(\delta \varrho.) \tau \iota \gamma (\delta \beta.) \varrho.$ 

21 1. δμοίως.

<sup>30</sup> Der Text rechnet mit der Drachme, auf die 71 Obolen gehen.

 $^{57}$  Άρχόντων 'I[ου]δαίων προσευχῆς Θηβαίων μηνιαίω(v) (δ $\varrho$ .) ρκη $^{58}$  Παχὼν (δ $\varrho$ .) ρκ $[\eta]$ , Παῦνι (δ $\varrho$ ) ρκη, 'Επεὶφ (δ $\varrho$ .) ρκη, Μεσορὴ (δ $\varrho$ .) ρκη,  $^{59}$   $\iota$ ζ (ἔτους) Θὼθ (δ $\varrho$ .) ρκη, Φαῶφι (δ $\varrho$ .) ρκη / (δ $\varrho$ .) ψ[ξη].

 $^{60}$  Εὐχείου ὁμοίως Παχὼν (δρ.) οκη, Παῦνι (δρ.) οκη, Ἐπεὶφ (δρ.) οκη,  $^{60}$  Μεσο(ρὴ) (δρ.) [ρκη],  $^{61}$  ιζ (ἔτους) Θὼθ (δρ.) οκ[η], Φαῶφι (δρ.) οκη / (δρ.) ψξη.

Col. IV.

 $^{62}$  Γίνονται λήμματος ἀπὸ Παχὼν  $\bar{\iota}$  ξως Φαῶφι  $\bar{\lambda}$   $^{63}$  Τοαιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀργ(υρίου) (τάλ.) α (δρ.) Έ $\uparrow$  (δβ.)  $g^-$ .

194. Zahlungsanweisung an den städtischen Tamias. — 267 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 167.

CPHerm. 94 ed. C. Wessely.

Von den zwei Urkunden, die auf diesem Blatt stehen, ist die zweite zuerst geschrieben worden, das Liquidationsgesuch an den Rat. Auch sonst sind in diesen Akten Beispiele dafür, daß in solchen Fällen der obere Teil der Blätter für die Erledigung freigelassen wurde. Vgl. Arch. III 545. Hierhin ist dann nachträglich die Anweisung an den  $\tau \alpha \mu l \alpha \varsigma$  geschrieben worden, durch die die  $\alpha l \tau \eta \sigma \iota \varsigma$  erfüllt wird. Eine ähnliche Anweisung ist z. B. CPHerm. 78, wie ich im Arch. III 544 gezeigt habe.

Unser Ratsherr hat die ἐπιμέλεια (cura) übernommen, die Hallen des Gymnasiums mit Platten zu belegen. Vgl. hierzu auch Nr. 195. Nachdem er zur Deckung der Unkosten schon früher 10 Talente 20 Drachmen empfangen hatte, erhält er jetzt weitere 5 Talente und 3200 Drachmen.

Bemerkenswert ist, daß in dem Liquidationsgesuch nicht ausdrücklich gesagt ist, daß der Tamias angewiesen werden soll (Z. 19), wie es z. B. in Oxy. I 55 (196) geschieht. Da trotzdem die Anweisung an den  $\tau \alpha \mu l \alpha g$  geht, so darf z. B. auch aus Fällen wie Oxy. I 84 (197) nicht geschlossen werden, daß damals der Tamias nicht die Auszahlung vermittelt hätte. Er wird vielmehr den städtischen Trapeziten, der dort allein genannt wird, mit der Auszahlung beauftragt haben.

(2. Η.)  $\alpha$  <sup>1</sup>Αὐρηλίφ Άλεξάνδοφ τῷ καὶ Άντωνίνφ βουλ(ευτῆ) ταμία πολιτικ(οῦ) λ[όγ(ου)]. <sup>2</sup>Αὐρηλίφ 'Ερμαίφ τῷ καὶ Δημητρίφ βουλ(ευτῆ) ἐπιμελητῆ τῆς π[λ]α³ κώ[σ]εως [σ]τοῶν γυμνασίου [αἰτησ]αμένφ εἰς τὰ δι' αὐτ[οῦ] <sup>4</sup> γειν[ό]μενα ἀναλώματα τῆς αὐτῆς ἐπιμελείας, μεθ' ἃ ἔσχε <sup>5</sup> διὰ 5 προτέρων ἐπισταλμάτων ἀπὸ διαφόρων πόρων <sup>6</sup>(τάλαντα) ι (δραχμὰς) κ, καὶ νῦν εἰς συν(πλήρωσιν) (ταλάντων) ιε (δραχμῶν) 'Γσκ ἐξοδίασον <sup>7</sup>ἀργυρίου τάλαντα πέντε καὶ δραχμὰς τρισχειλίας <sup>8</sup> διακοσίας, γ(ίνεται) ἀργυρίου τάλαντα) ε καὶ (δραχμαὶ) 'Γσ, ὧν πάν<sup>9</sup>των τὸν λόγον καταχωριεῖ εἰς τὸ πολιτικὸν <sup>10</sup> λογιστήριον καὶ οἶς προσήκει, λόγου φυλ(ασσο- 10 μένου) τῆ πόλει <sup>11</sup>καὶ τῆ βουλῆ περὶ οὖ ἔχουσι παντὸς δικαίου. <sup>12</sup> (Έτους) ιεθ Θωθ'.

<sup>1</sup> Über der 1. Zeile statt  $\alpha$  (= 1) als Paginazahl.

 $^{13}(1. H.)$  [T]η πρατίστη βουλη Έρμοῦ πόλεως [της μεγάλης ἀρχαίας]καί] 14 λαμπροτάτης καὶ σεμνοτάτης δι α Αὐοηλίου Κορ ελλίου [ Αλεξαν- $15 \ \delta 000$ ]  $15 \ [\pi\pi i \times 00 \ d\pi \delta]$   $\sigma \tau \rho \alpha \tau i \tilde{\omega} v \in \dot{v} \vartheta [\eta] v (\alpha \rho \chi \dot{\eta} \sigma \alpha v \tau \sigma \sigma \sigma v \psi [\nu \alpha \sigma i \dot{\alpha} \rho \chi \sigma v]^{-16} \beta \sigma v$ λευτοῦ ἐνάογου πουτάνεως [τ]ῆς (αὐτῆς) πόλεως παρὰ Αὐ(οηλίου) Εο- $\mu[\alpha i]^{17}$  ov  $\tau \circ \tilde{v}$   $\pi \alpha i \Delta \eta \mu \eta \tau \circ i \circ v$   $\beta \circ v \lambda (\varepsilon v \tau \circ \tilde{v})$   $\tau \tilde{\eta} s$   $(\alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta} s)$   $\pi \circ \lambda \varepsilon \omega s$   $\dot{\varepsilon} \pi \iota \mu \varepsilon \lambda \eta \tau \circ \tilde{v}$  $^{18}\pi\lambda$ ακώσεως στοῶν γυ $(\mu\nu$ ασίου) καὶ τιμῆς  $\lambda$ ίθων. Αἰτοῦμαι ἐπι $^{19}$ σταλῆ-20 ναι έκ τοῦ πολιτικοῦ λό[γο]υ εἰς τὰ δι' ἐμοῦ γεινόμενα 20 ἀναλώματα τῆς  $(\alpha \dot{v} \tau \tilde{\eta}_S)$   $\dot{\epsilon} \pi \iota \mu \epsilon \lambda \epsilon [\iota] \alpha s$   $\dot{\alpha} \lambda \lambda \dot{\alpha}$   $\kappa \alpha \iota$   $\nu \tilde{v} \nu$   $\kappa \alpha \iota \nu o \tilde{v}$   $^{21} \nu o \mu (\sigma \mu \alpha \tau o s \dot{\alpha} o \gamma (\nu o i o v))$   $\tau \dot{\alpha} \lambda \alpha \nu \tau \alpha$ πέντε καὶ (δραχμάς) τρισχειλίας 22 διακοσίας άργ(υρίου) (τάλαντα) ε  $\lceil (\delta \rho \alpha \chi \mu \dot{\alpha} \varsigma) \rceil$  ' $\Gamma \sigma$ ,  $\tilde{\delta} \nu \tau \delta \lceil \nu \rceil$   $^{24} \lambda \delta \lceil \gamma \rceil (o \nu) \kappa \alpha \tau \alpha \lceil \chi \omega \rceil \rho i \sigma(\omega) \epsilon l \varsigma \lceil \tau \delta \tau \sigma \lambda (\iota \tau \iota n \delta \nu) \rceil$ λογ(ιστήριον) καὶ οἶς προσ]ήκ(ει).  $^{24}$ ("Ετους) [ιε]/ Αὐτοκ[ράτορος Καίσα-Περ]σικοῦ [Μεγίστου]  $^{26}Ε$ ὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Θὰθ ι/. (3. Η.) <math>Aὐο[(ήλιος) Έρμαῖος δ] 27 κ[α]ὶ Δημήτριος βουλ(ευτής) αἰτοῦμαι ὡς πο[όκειται].

## 195. Zahlungsgesuch an den Rat, — Zeit des Gallienus. — Hermopolis. Vgl. S. 167.

CPHerm. 86 ed. C. Wessely.

Ein Ratsherr, der den Auftrag erhalten hat, [Porphyr?]platten zu kaufen und heranzuschaffen, beantragt beim Rat, daß ihm aus der Stadtkasse der Preis für die Platten sowie der Schiffstransport mit 5 Talenten ersetzt werden. Wie auch in anderen ähnlichen Eingaben wird zum Schluß versprochen, die Rechnung an die städtische Rechnungskammer einzureichen. Vgl. Nr. 194.

 $^{1}$  [T $\tilde{\eta}$ ] rearlary bouly Equoù  $\pi$ 6 $\log$ 5]  $\tilde{\eta}$ 5 usyály5  $^{2}$ [å] $\tilde{\eta}$ 7 $\tilde{\eta}$ 6 $\tilde{\eta}$ 7 $\tilde{\eta}$ 8 $\tilde{\eta}$ 9 $\tilde{\eta}$ λαμποᾶς καὶ σεμνοτάτης δι(ά) Κορε[λλίου] <sup>8</sup>[Άλε]ξάνδρου ἐνάρχου που-5 τάν[εως]  $^4$ παρὰ  $A\dot{v}(ρηλίου)$  Έρμαίου τοῦ καὶ Δημητρίου ἐπίκλη[v]  $^5[.]$ τρ[t]-βουλης συνωνην καὶ  $π[οοσκο]^{7}μιδην$  ποιήσεσθαι πλακ $[\tilde{ω}]ν$  [...]οιτικων[ $\mu\alpha$ ]  $^{8}$   $\ddot{\alpha}\lambda\lambda\omega\nu$ .  $Ai\tau o \tilde{\nu}\mu\alpha\iota$   $\dot{\epsilon}\pi\iota\sigma\tau\alpha\lambda\tilde{\eta}\nu\alpha[\iota$   $\dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}$ ]  $\pi o\lambda\iota\tau[\iota\kappa o \tilde{\nu}$   $\lambda\dot{\alpha}$ ]  $^{9}$ [ $\nu o$ ]v  $\epsilon i c$   $\lambda\dot{\alpha}$ -10 you  $\tau \iota \mu \eta \varsigma \pi \lambda \alpha \kappa \omega \nu \left[ \kappa \alpha \iota \tau o \tilde{\nu} \right] \nu \alpha \psi \left[ \lambda o v \alpha \dot{v} \right]^{10} \left[ \tau \right] \tilde{\omega} \nu \kappa \alpha \nu o \tilde{v} \nu o \mu \left[ \sigma \mu \alpha \tau o \left[ \varsigma \right] \tilde{\alpha} o - \tau o \nu \right]$  $[\gamma(v\varrho lov) \ τάλαντα]^{-11}$ πέντε,  $\gamma(lνεται) \ [ά] \varrho \gamma(v\varrho lov) \ (τάλαντα) ε, ὧν τ [ον]$ λόγο[ν καταχωρίσω] 12 [εἰς τὸ πολιτικὸν] λογιστήριον καὶ οἶ[ς προσήκει. Διευτυχεῖτε.]  $^{13}$  [  $^{\prime\prime}Eτους$ ).  $A\dot{v}$ ]τοκράτορος  $Kα\dot{\iota}^{14}$  [σαρος Πουβλίου  $\Lambda$ ικιννίο]v15  $\Gamma \alpha \lambda \lambda \iota \eta \nu o \tilde{v} \left[ \Gamma \varepsilon o \mu (\alpha \nu \iota \varkappa o \tilde{v}) \right]^{-15} \left[ M \varepsilon \gamma \iota \sigma \tau o v \ \Pi \varepsilon o \sigma \iota \varkappa o \tilde{v} \ M \varepsilon \right] \gamma \iota \sigma \tau o v \ E \dot{v} \sigma \varepsilon \left[ \beta o \tilde{v} \tilde{s} \right]$  $^{16}[E\dot{v}$ τvχo $\tilde{v}$ ς Σε $\beta$ αστo $\tilde{v}$ .  $A\dot{v}$ ](oηλiος) [ Έoμα $\tilde{v}$ ]oς δ [iαi]  $^{17}[Δημήτοιος ἐπί \varkappa(\lambda\eta\nu)$  .  $\tau\varrho\ell]$  $\varphi\nu$   $\beta\varrho\nu\lambda(\varepsilon\nu\tau\eta_S)$   $\alpha\ell[\tau\varrho\nu\mu(\alpha\iota)]$  18  $[\tau\grave{\alpha}$ καινοῦ ν ομίσματ σς άργ(υρίου) (τάλαντα) ε ώς πρόκ(ειται)].

7 Wiewohl die Lücke vor ριτικών vom Editor auf 3 Buchstaben berechnet ist, ist es doch sehr verlockend, mit Fitzler hier [ποοφν]ριτικών zu ergänzen. Vgl. Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im ptolemäischen und römischen Ägypten

(Leipz. Hist. Abh. XXI 1910) S. 98 Anm. 4.

Vgl. ebenda S. 145.

12 Daß hinter προσήπει die Grußformel stehen muß, sei es in 12 allein oder auf 12-13 verteilt, erkannte Friedrich Oertel.

196. Zahlungsgesuch von Kasioten an den Prytanen. — 283 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 167.

P. Oxv. I 55 edd. Grenfell-Hunt.

Handwerker (Schreiner) aus Kasion (bei Pelusium), die an einem städtischen Straßenbau mitgearbeitet haben, fordern ihren durch Beschluß des Rates festgesetzten Lohn. Sie bitten den Prytanen, den sie ausdrücklich als den "Verwalter der städtischen (Finanzen)" bezeichnen (Z. 4), um Auszahlung aus der Stadtkasse (Z. 7), und zwar soll er dem ταμίας die übliche Anweisung schicken (Z. 14 f.). Nach Empfang der Zahlung ist später die Quittung angefügt worden. Vgl. mit diesem Geschäftsgang den in Oxy. I 54 (34) aus der Zeit vor Einführung des Stadtrechtes.

Es handelt sich offenbar um die Anlage einer neuen Straße, denn es heißt in 8 κατασκευασθείσης, nicht ἐπισκευασθείσης, womit auf eine Reparatur hingewiesen wäre. Zur Erklärung der Κασιωτικά ἔργα haben schon die Herausgeber im besonderen auf Suidas s. v. αμμα hingewiesen, wonach diese Leute berühmt waren durch ihre Fertigkeit δοκούς ἐπὶ δοκοῖς συνάπτοντες. Mögen die Archäologen erwägen, um was für Arbeiten es sich hier bei der Straßenanlage handeln mag.

In einer Anmerkung referieren die Herausgeber über die Varianten eines zweiten Exemplares.

 $^{1}$  Avortho  $^{2}$  Anothovio  $^{2}$  and  $^{2}$  Lovedio yevométro  $^{2}$  unitarioγράφ $\varphi$   $\pi[\alpha i]$   $\delta s$  χρηματίζει γυμνασιαρχήσαν $[\tau]$ ι βουλευτ $\tilde{\eta}$   $\tilde{\epsilon}$  ενάρχ $\varphi$   $\pi[\rho]$ υτάνι τῆς λαμποᾶς και λαμποοτάτ[ης 'Ο]ξ(υουγχιτῶν) πόλεως 4 διέποντι και τὰ πολιτικὰ 5 παρὰ Αὐρηλίων Μενεσθαίως καὶ Νεμαισιανοῦ ἀμφ[ο]τέρων 5  $\Delta \iota \stackrel{\epsilon}{=} ov[v]$ σίου ἀπ[ὸ] τῆ[ς] αὐτῆ[ς] λαμποᾶς Ὀξ(vovyχιτ @v) πόλεως Κασιωδῶν. Αἰδούμεθα τέπισταλῆναι έξοδιασθῆναι ήμεῖν ἀπὸ τοῦ τῆς πόλεως λόγου <sup>8</sup> ὑπὲο μισθῶν ὧν πεποιήμεθα Κασιωτικῶν ἔογων τῆς κα<sup>9</sup>τασκευασθείσης ύπὸ σοῦ πλατίου ἀπὸ ἡμουμένου πυλώνος 10 γυμνασίου ἐπὶ ν[ό- 10 τ]ον μέχοι δύμης Ίερακίου έκατέρωθεν 11 των μερών, τὰ συναγόμενα των μίθων τοῦ όλου ἔργου 12 [ά]κολού[θω]ς τοῖς ψυφιστῖση έν τῆ γρατίστη βουλή ἀργυρίου 18 Σεβασ[τ]ῶν νομίσματος τάλαντα τέσσερα καὶ δραχμὰς τετρα $\frac{14}{2}$  πισχειλίας / (ταλ.) δ (δραχ.) 'Δ, παὶ ἀξιοῦμεν ἐπιστεῖλέ σαι τῷ ταμlα  $^{15}$ τῶν πολιτικῶν χοημάτων τὸν ἐξοδιασμὸν ἡμεῖν ποι $^{16}$ ήσασθαι κατὰ  $^{15}$ τὸ ἔθος. ("Ετους) α" Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου 17 Αὐρηλίου Κάρου καὶ Μάονου Αὐοηλίου Καοείνου Γεομανικῶν <sup>18</sup>Μεγίστων καὶ Μάονου  $A\dot{v}$ οηλίου Nουμε $\varrho$ ιανο $[\tilde{v}]$  τῶν ἐπι $\varphi$ ανεστάτων  $^{19}$  Kαισά $[\varrho]$ ων  $E\dot{v}$ σεβῶν  $E\dot{v}$ τυγῶν  $\Sigma \varepsilon \beta \alpha \sigma$ τῶν  $\Phi \alpha \rho \mu o$ ῦθι  $\overline{\iota \beta}$ .  $^{20}(2. \text{ H.}) [A\dot{v} o \dot{\eta} \lambda \iota o \varsigma] M \varepsilon \nu \varepsilon \sigma \vartheta \varepsilon \dot{v} \varsigma$  έσχον  $^{20}$ σὺν τῷ ἀδελ<sup>21</sup>[φῷ μου τ]ὰς τοῦ ἀργυρίου τάλαντα τέσσα <sup>22</sup> [ρα καὶ δρ]αχμας τετρακεισχειλίας.  $^{28}(3. \text{ H.})$  [Αὐρήλιος Nέ]μεσις συναπέσχον.

<sup>6 =</sup> Κασιωτῶν. Αἰτούμεθα. 9 l. πλατείας. Der ἡγούμενος πυλών wird das Haupttor des Gymnasiums sein. An dem ebenso genannten Haupttor des

Gymnasiums zu Alexandrien wurden gelegentlich Kaiserreskripte ausgehängt. Vgl. Flor. 57, 15 im Arch. IV 436. 12 = ψηφισθείσι - πρατίστη.

197. Quittung von Eisenarbeitern an den Kurator. — 316 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 167.

P. Oxy. I 84 edd. Grenfell-Hunt.

In dieser Quittung ist auffällig die Bezeichnung des Trapeziten als δημοσίων λη [μ]μάτων τραπ(εξίτου) Οξ(υρυγχίτου) πολιτικής τραπέξης (8 ff.). Wenn man auch nach BGU 620 (186), der manche Ähnlichkeiten aufweist, γοημάτων statt des unsicheren λη[μ]μάτων vermutet, so bleibt doch dies Nebeneinander der Begriffe δημόσιος und πολιτικός. Dies findet sich aber auch in Z. 16, wo es heißt, daß das gelieferte Eisen verwendet werde els δημόσια πολιτικά ἔργα. Hier kann δημόσιος nicht mehr in der alten prägnanten Bedeutung als "kaiserlich, fiskal" gefaßt werden. Es muß in abgeblaßtem Sinn stehen, etwa für "öffentlich". Ich wies schon oben S. 167 darauf hin, daß δημόσιος später geradezu für "städtisch" steht. Im übrigen dürfen wir aus dem mangelhaften Griechisch der Schreiber (vgl. Z. 12) entnehmen, daß es sich hier vielleicht weniger um offiziell geprägte Ausdrücke als um solche der Volkssprache handelt.

 $^{1}O$   $\dot{v}$   $a\lambda \varepsilon \rho l \phi A \mu \mu \omega \nu \iota \alpha \nu \tilde{q} \tau \tilde{\phi} \kappa a l^{2} \Gamma [\varepsilon] \rho \rho \nu \tau l \phi \lambda \rho \nu \iota \sigma \tau \tilde{\eta} \partial \xi (\nu \rho \nu \gamma \iota \tau \sigma \nu)$  $^3\pi\alpha[\rho]$ ά τοῦ κοινοῦ τῶν σιδηρο $^3$ χαλκέων τῆς λαμ $(\pi\rho\alpha)$  καὶ λαμ $(\pi\rho\sigma\alpha)$  $5 O \xi (v \rho v \gamma \chi \iota \tau \tilde{\omega} v)$  πόλεως  $5 \delta \iota (\dot{\alpha})$  Αὐρηλίου Σενήρου Σαρμάτου ἀπὸ τῆς  $^6$  αὐ[τ]ῆς πόλεως μηνιάρχου ἀπὸ τῷν  $^7$ [αὐτ(ῷν)]. Ἡρίθμημε παρ' Αὐρηλίου 8 Αγαθοβούλου Αλεξάνδοου δημοσίων 9 λη[μ]μάτων τραπ(εζίτου) Όξ(υ-10 ουγχίτου) πολιτικής 10 τραπέζης έξ επιστάλματος του 11 αὐτου άξιολογωτάτου λογιστοῦ  $^{12}$  ὰ τετάγμεθα ἐπισταλῆνα $\langle \iota \rangle$  ἐξω $^{13}$ διάσθαι ἡμῖν ὑπὲρ τιμῆς 15  $^{14}$   $\sigma \iota \delta \eta [ \varphi \circ ] v$   $\dot{\epsilon} \nu \epsilon \varphi \gamma \circ \tilde{v}$   $\dot{\delta} \lambda \varkappa \tilde{\eta} \varsigma$   $\varkappa \epsilon \nu \frac{15}{5} [\tau] \eta \nu \alpha \varphi [\dot{\iota}] \circ v$   $\dot{\epsilon} \nu \dot{\delta} \varsigma$   $\chi \omega \varphi \circ \tilde{v} \nu \tau \circ \varsigma$   $\dot{\epsilon} \dot{\iota} \varsigma$   $^{16}$   $\delta \eta \omega \dot{\delta} - 1$ σια πολιτικά ἔργα <sup>17</sup> ἀργυρί[ου] (τάλαντα) 5 πλήρη. Κυρία ή ἀποχή <sup>18</sup>καὶ 20 έπ[ε]ρωτητεὶς ὡμ[ολ]όγησα. <sup>19</sup> Υπατε[ία]ς Καικινίου Σαβίνου <sup>20</sup>καὶ Οὐετ'- $\tau$ [ίου] 'Pουφίνου τῶν λαμπροτάτων  $^{21}$  Αθύρ  $\varepsilon$ .  $^{22}$  (2. H.) Αὐρήλιο[s] Σεουῆρος ἐρί $\langle \vartheta \rangle$ μη[μ]αι <sup>28</sup>τὰ τοῦ ἀργυρίου τά $\overset{\alpha}{l}$ ντα εξ <sup>24</sup>πλήρη ὡς πρό-25 xite  $\kappa \alpha i < \dot{\epsilon} > \pi \epsilon i^{25} \cos \eta \tau i c$  duolóy  $\eta \sigma \alpha$ .

2 Zum Kurator als dem Leiter der städtischen Finanzen vgl S. 80. 6 μηνιάρχον zeigt, daß in den Zünften dieser Zeit monatlich der Vorsitz wechselt. Vgl. auch Oxy. I 53, 3.

7 Zu ήρίθμημαι vgl. auch BGU 620 (186).

10 Es ist ungeschickt, daß nicht éş έπιστάλματός σου gesagt ist. Sehr ungeschickt ist auch, was von 12 an folgt.

#### KAPITEL V.

# DAS STEUERWESEN.

### 1. ZU DEN STEUERSUBJEKTS-DEKLARATIONEN.

- 198. Eine Kombination von Subjekts- und Objekts-Deklaration. 240 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 173.
  - P. Alexandrin. ed. Mahaffy, Bull. Corr. Hell. 18 (1894), 145 ff. Nachtr. von Wilcken, Gr. Ostraka I 436, 456, 823. Nach Revision des Originals mit Botti neu herausgegeben von \* Wilcken, Arch. I 173 f. Danach C. Wachsmuth, Hildebrands Jahrbb. f. Nat. u. Stat. 19 (74), 777. Lit.: Wilcken, Wachsmuth II. cc. Bouché-Leclercq III 291.

Der folgende Text bietet eine Kombination von einer Subjekts- und einer Objektsdeklaration. Das alexandrinische Museum besitzt noch einen unpublizierten Paralleltext derselben Anordnung (vgl. Ostraka I 823). Betreffs der Schlüsse, die aus dieser Kombination zu ziehen sind, vgl. oben S. 173f.

1 ("Ετους) ζ Χοίαχ δ. Ασκληπιάδης, γυνή Πατροφίλα, 2 νίδς Απολλο- $\varphi \acute{\alpha} \nu \eta \varsigma \acute{\omega} \varsigma ( \acute{\epsilon} \tau \widetilde{\omega} \nu ) \iota \varepsilon, \stackrel{?}{A} \pi o \lambda \lambda \acute{o} \delta \omega \varrho \circ \varsigma \acute{\omega} \varsigma ( \acute{\epsilon} \tau \widetilde{\omega} \nu ) \iota \gamma, \stackrel{3}{A} \varrho \tau \varepsilon \mu i \delta \omega \varrho \circ \varsigma \acute{\omega} \varsigma ( \acute{\epsilon} \tau \widetilde{\omega} \nu ) \iota, \stackrel{5}{}$ Πτολεμαΐος ώς (ἐτῶν) ε, τροφὸς 4 Κοσμία, γεωργοί μισθῶι Χάζαρος, 'Ραγεσοβάαλ, 5'Ιεάβ, Κοάτερος, Σιτάλκες, Νατανβάαλ, ποιμήν 6 Ποτάμων, βουπόλος τροος 6/σώ(ματα) ιε.

7 Aπογοά8φομαι τὸν ὑπάργοντά μοι σῖτον εἰς τὰ δέοντα πv(οο $\tilde{v})$  [ ]  $_{10}$  $^{10}$   $\dot{\varkappa}$   $\dot{\alpha}( {\it ot}\dot{\alpha}eta \alpha {\it s})$   $\vartheta$ ,  $\lambda^o$   $\dot{\alpha}( {\it ot}\dot{\alpha}eta \alpha {\it s})$  is, sig tà δέοντα ὑποζυγίοις  $\bar{\delta}$  τοῖς  $^{11}$   $\lambda$ ειτουργούσιν και βοών ζεύγεσιν έξ κριθοπ[ύ]ρου 12 ά(ρτάβας) 5 βωλοπύρου μεμιγμένοι κοιδῆι ἀ(οτάβας) ιβ. Συνέχον $\frac{13}{2}$ ται δὲ παρ' ἐμοὶ ἐμοῦ τε καὶ τῶν μετόχων μου κυιθοπύρου 14 ἀ(οτάβαι) λ πρὸς τὰ ἐκφόρια, ἃ ὀφείλο- 15 μεν [Νικάνδοου] τοῦ Σκα 15 μάνδοου κλήρου κ. [.....] ματα ἀπὸ τῆς ἅλω

4 Beachte die semitischen Namen unter den Lohnarbeitern. Nach einer freundlichen Mitteilung von Wellhausen sind Namen wie 'Ραγεσοβάαλ und Ναταν-βάαλ nabatäisch oder idumäisch.

10 Anfang: über  $\varkappa$  ein nach unten geöffneter Kreis.  $\varkappa(\varrho \iota \vartheta \tilde{\eta}_{\mathcal{S}})$  Wachsmuth, der
vorher hinter  $\varkappa v(\varrho o \tilde{v})$  ergänzt  $[\dot{\alpha}(\varrho \tau \acute{\alpha} \beta \alpha_{\mathcal{S}})$ .]. Vielmehr ist hinter  $\varkappa v(\varrho o \tilde{v})$  Rasur.

—  $\iota^{0}$  wohl mit Wachsm. =  $\delta \iota(\dot{\nu}\varrho \alpha_{\mathcal{S}})$ .

12 βωλοπύρου nach Wachsm. "Kloß-weizen". Vergleicht man Oxy. IV 708, wo πριθολογηθήναι und βωλολογηθήναι nebeneinanderstehen wie hier πριθοπύρου und βωλοπύςου, so sieht man, daß hier Weizen gemeint ist, der mit Gerste, resp. mit Erde durchmischt ist (als Viehfutter). — l. μεμιγμένου.

15 κ[οιθής σαρώ]ματα oder ἀγύο]ματα (Wachsm.). Unwahrscheinlich.

 $^{16}$ σὺν τῶι κονιοςτῶι ἀ(ςτάβαι) ιε, ὅσπςια κυάμου ἀ(ςτάβαι) κη, ἐςεβίν $^{17}$ θου ἀ(ςτάβαι) λε, φακῶν ἀ(ςτάβαι) ζ καὶ ἐμ παςακαταθήκηι Πα $^{18}$ νήσιος φακῶν ἀ(ςτάβαι) γ, φασήλου ἀ(ςτάβαι) ιε, καὶ ἐν τῶι ἐμ Βου $^{19}$ βάστωι βασιλικῶι σίτου

20 θησαυρῶι ἀποκάθαρσις τοῦ σίτου  $^{20}$ τοῦ έξενεχθέντος κριθοπύρου ἀ(ρτάβαι) ρξη, έξ οὖ έκοσ $^{21}$ κινεύε $[το \ \delta]$  πυρός.

18 Dies Bubastos weist nicht auf den bubastitischen Gau im Delta (Wachsm.), sondern ist wahrscheinlich das Dorf im Faijûm. — Zur ἀποκάθαφσις vgl. Rev. P. 39, 10, auch Teb. 92, 10 ff.

199. Eine Subjektsdeklaration. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 173.

P. Lille 27 edd. Collart und Lesquier. Lit.: Wilcken, Arch. V 227.

Nach meiner Deutung l. c. ist dieses Schriftstück eine Subjektsdeklaration. Vgl. Nr. 198. Außer den Familienmitgliedern werden Sklaven aufgezählt. Neben 13 Sklaven, die offenbar zum Haushalt dieses wohlhabenden Soldaten gehören, werden noch andere genannt, die, gleichfalls ihm gehörig, sich in dem bei der Stadt (wohl Krokodilopolis) befindlichen 'Hooov aufhalten. Vgl. hierzu Arch. l. c.

Wenn auf diesem Blatt auch nur die Subjektsdeklaration gestanden zu haben scheint, so schließt das nicht aus, daß Leptines gleichzeitig auf einem andern Blatt seine Mobiliendeklaration eingereicht hat.

.. x10 Λεπτίνης Πισίδης τῶν Κοατέρου διμοιρίτης καλ γυνή αὐτοῦ Ἡδύλη και δοί Γλαυκίας, Μοιοίκων, Νίκανδρος, 5 Θεόφιλος καὶ θυγάτηο Βαία /. 5 καὶ παῖδες. Λεύκων Δάφνις Χούσιππος Έμπόοιον "A $\beta$ gov /  $\iota$  $\gamma$  /  $\varsigma$  /  $\langle\iota\vartheta\rangle$ . Στύππαξ 10 Δοίμακος Καὶ ἐν τῶι Ἡοώωι Άπάοτων τῶι πρὸς τῆι πόλει Πυορίας παῖδες . Άοτεμίδωρος Τοτοῆς [.] . αβδαιος Σεμθεὺς άλλος Σεμθεύς 15  $\dots$   $\nu$   $\dots$ 

1 Vielleicht kann statt ..  $\pi i \varrho$  gelesen werden  $[A]\pi \varrho \gamma \varrho [(\alpha \varphi \eta)]$ , aber es ist zweifelhaft. S. Arch. l. c. Dahinter hat jedenfalls das Datum gestanden. 5 Versehen für  $\xi$ .

200. Zwei Subjektsdeklarationen aus Augustus' Zeit. — 19 u. 18 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 192.

A: P. Grenf. I 45, B: P. Grenf. I 46, beide herausg. von Grenfell. Nachtr. von Wilcken, Arch. II 395 f., III 120.

Lit.: Grenfell-Hunt, Oxy. II S. 209 f. Wilcken, Griech, Ostraka I 450, Arch. II 395 f.

Ich drucke diese beiden ältesten Subjektsdeklarationen der Kaiserzeit hier zusammen ab, weil ihre wichtigste Eigentümlichkeit erst durch die Vergleichung beider hervortritt, das ist die Tatsache, daß ein und derselbe Mann zwei Jahre nacheinander eine Subjektsdeklaration einreicht. Insofern bestanden damals noch dieselben Bestimmungen, die wir oben für die Ptolemäerzeit wahrscheinlich zu machen suchten (S. 173 f.). Jedenfalls hat hiernach im Jahre 18 v. Chr. die 14 jährige Zensusperiode noch nicht bestanden. Andrerseits weichen diese Deklarationen in manchem ab von den ptolemäischen, so in der Angabe des Wohnens im eigenen Hause und der Kopfsteuerpflicht. Letztere wird hier noch mit τελῶν σύνταξιν ausgedrückt wie in dem ptolemäischen Text Teb. 103 (288). Vgl. Arch. II l. c.

### A (Grenf. I 45).

 $^{1}$  (1. H.)  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^$  $\mathbf{φερ}\mathbf{\tilde{\omega}}(\mathbf{τος})$  τοῦ  $\mathbf{Φ}\mathbf{\alpha}^{3}$ νεμιέως δημοσίου  $\mathbf{γε}\mathbf{\omega}(\mathbf{ογο}\mathbf{\tilde{v}})$   $^{4}(\mathbf{έτ}\mathbf{\tilde{\omega}}\mathbf{v})$  ξη μελάνχοης στοογ $\frac{5}{2}$ γυλοπροσώ(που) οὐλη οπθαλ $\frac{6}{2}$ μ $\tilde{\omega}$  δεξι $\tilde{\omega}$ . Απογράφομαι  $\tilde{\omega}$  έματον είς  $\tilde{\omega}$ τὸ ια (ἔτος) Καίσα(οος) <sup>8</sup>τελῶν σύνταξιν, <sup>9</sup>ἐν δὲ τῶ(ι) [..]εαγοεμφιη( <sup>10</sup> καταγίνομαι. Διὸ ἐπιδί $\frac{11}{2}$ δωμι τὸ ὑπόμνη $(\mu\alpha)$ , ὅπως  $\frac{12}{2}$ καταχωρισθ $\tilde{\eta}$ . 10 13 ("Evous) ια Καίσα(gos) Μεχ(lg)  $\bar{\gamma}$ .

 $^{14}(2. H.)$  'Επιδέδοται (ἔτους) ια Καίσα(ρος) Παχ $\dot{g}(ν)$   $\bar{g}$ .

# B (Grenf. I 46).

 $^{1}$ [.....  $^{2}$ παοὰ Πνεφερῶτος  $^{3}$ τοῦ Πανεμειήους τῶν  $^{4}$ ἀπὸ Θεαδελ(φείας) δημοσίω(v)  $^5 γεωργῶν.$   $^2 Απογράφο<math>\langle μαι \rangle$   $^6 έματὸν$  ιβ (ἔτει)  $_5$ Kαίσαρος  $^{7}(\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu)$  ξδ,  $\dot{\epsilon}\nu$  δ $\dot{\epsilon}$  τη  $l\delta l$ α οἰκία  $^{8}$ [κα]τ[α]γίνομαι. Διὸ  $^{9}$ [ $\dot{\epsilon}\pi\iota$ δίδωμι.]  $^{10}$  ("Ετους)  $^{10}$  Καίσαρος  $^{10}$  Παχ $\dot{\omega}(\nu)$   $\overline{\eta}$ .

Α 4 1. μελάγχοως.

9  $^{\omega}_{\tau}$  W.  $_{\tau}$  Ed. Die Lesung des folgenden Wortes schien mir im ersten Teil

nicht ganz sicher zu sein. Es liegt wohl eine griechische Ableitung des ägyptischen Wortes auf  $\iota \varepsilon \tilde{\iota} \circ \nu$  vor, geschrieben  $\iota \dot{\eta}(\omega)$ .

201. Eine γραφή der Hausbewohner aus Oxyrhynchos. — 48 n. Chr Vgl. S. 192.

P. Oxy. II 255 edd. Grenfell-Hunt.

Über die Sonderstellung von Oxy. II 254-256 ist auf S. 192 gesprochen worden. Die Unterschiede gegenüber Grenf. I 45, 46 (200) liegen auf der

Hand. Vergleicht man sie mit den späteren κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί von Oxyrhynchos (vgl. 206), so fehlt in unserer Urkunde vor allem die Formel &moνοάφομαι την ... οἰκίαν, ἐφ' ης (oder εἰς ην) ἀπογράφομαι, worauf die Personen folgen. Unser Text gibt vielmehr nur eine Liste der Personen, die in dem dem Deklaranten gehörigen Hause wohnen, wie sie denn in Z. 18 geradezu als γραφή τῶν πας' ἐμοὶ οἰκούντων heißt. Es fehlt hier ferner noch der terminus technicus κατ' οἰκίαν ἀπογραφή. In keinem der drei allerdings verstümmelten Texte (Oxy. 254-256) deklariert der Hausbesitzer sich selbst. Die Editoren nehmen zwar an, daß in unserer Urkunde der Besitzer sich genannt habe, und zwar am Schluß, nicht am Anfang. Damit meinen sie wohl Z.12, denn die Freigelassene Θερμουθάριον in Z. 8 ist natürlich nicht identisch mit der Deklarantin. Aber in Z. 12 ist der Name nur wiederholt als Subjekt zu δμνύω. Die Deklaration müßte Alter und Merkmale enthalten. Auch steht die Summierung (3 Personen) vorher, in Z. 11. An sich wäre nicht ausgeschlossen, daß Θεομουθάριον in der Lücke sich an erster Stelle genannt hätte. Aber die γραφή τῶν παρ' ἐμοὶ οἰκούντων schließt das doch wohl aus. So wird wie in den anderen beiden Fällen einfach anzunehmen sein, daß sie selbst in einem anderen Hause gewohnt hat. - Andrerseits tritt eine gewisse Verwandtschaft zwischen unserer γραφή und den späteren κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί von Oxyrhynchos in der eigenartigen Form des Eides zutage, die sich in Oxv. III 480 (a. 132) wiederholt. Vgl. zu diesem Eide S. 54. Auch in dem Zusatz οὐδὲ καταγίνεται in Oxy. III 480, 6 kann man einen Nachklang an unsere γραφή erkennen.

 $^{1}\Delta\omega_{0}[\ell\omega\nu\iota\ \sigma]\tau_{0}\alpha\tau\eta\gamma\tilde{\omega}\iota\ \pi[\alpha\iota\ .]\eta\nu[....]\nu\omega[\iota]\ ^{2}\beta\alpha[\sigma\iota]\lambda\iota\pi\tilde{\omega}\ \gamma\sigma[\alpha(\mu\mu\alpha\tau\epsilon\tilde{\iota})]$ καὶ Διδύμωι [καὶ .].[.]ο.() <sup>3</sup>τοπογοα(μματεῦσι) καὶ κωμογοα(μματεῦσι) 5 παρὰ Θερ $[\mu$ ου]  $^4$  θαρίου τῆς Θοώνιος  $\mu$ ετὰ πυρίου  $^5$  Aπολλω $(\nu$ ίου) τοῦ  $\Sigma$ ωτάδου. Eίσ $^{1}$   $^{6}$  [ 0 $^{6}$  ] καταγεινόμενοι έν τῆ ὑπαρ $^{7}$ χο[ύση μοι οἰκία λαύρ]ας νότον [..] (Hier folgt eine größere Lücke.) 8 Θεομον [θάριον ἀπελ(ενθέρα) 10  $\tau$ 0 $\tilde{v}$   $\pi$ 00 $\frac{9}{2}\gamma$ [ $\epsilon\gamma$ ]0 $\alpha$ ( $\mu\mu\dot{\epsilon}\nu$ 0 $\nu$ )  $\Sigma\omega\tau\dot{\alpha}\delta$ [ $\delta\nu$ ]  $\dot{\omega}_{S}$  ( $\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu$ )  $\xi\epsilon^{-10}\mu\dot{\epsilon}\delta\eta$   $\mu\epsilon\lambda\ell\chi$ ( $\delta\omega$ )  $\mu\alpha$ μοοπ(οόσωπος) οὐλ(η) γόνα(τι)  $δε[ξι] <math>\tilde{φ}[ι]$   $^{11}/\tilde{γ}.$   $^{12}$  Θεομουθάοι[ον] ηποογεγοα(μμένη) μ[ετὰ]  $^{13}$ χυοίου τοῦ α[ἀτο]ῷ Απολλω(νίου) ἀμνύω  $^{14}[T]ι$ -15 βέριον Κλαύδιον Καίσαρα Σεβ[αστὸν] 15 Γερμανικόν Αὐτοκράτορα εἶ μὴν  $^{16}[\vec{\epsilon}]$   $\xi$   $\dot{\nu}$  $\gamma$  $\iota$ 0 $\ddot{\nu}$ 5  $\kappa$ 2  $\dot{\epsilon}$ 3  $\dot{\epsilon}$ 4  $\dot{\epsilon}$ 4  $\dot{\epsilon}$ 5  $\dot{\epsilon}$ 6  $\dot{\epsilon}$ 7  $\dot{\epsilon}$ 8  $\dot{\epsilon}$ 8  $\dot{\epsilon}$ 9  $\dot{\epsilon}$ 9 φην τῶν παρ' ἐμοὶ [ο]ἰκούν[των] 19 καὶ μηδένα ἕτερον οἰκ(ε)ῖν παρ' ἐμοὶ  $^{20}$   $\mu\eta\tau\epsilon$   $\dot{\epsilon}\pi[i]\xi[\epsilon\nu\rho\nu$   $\mu\eta]\tau\epsilon$   $\dot{A}\lambda\epsilon\xi\alpha\nu\delta(\varrho\dot{\epsilon}\alpha)$   $^{21}\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$   $\dot{\alpha}\pi\epsilon\lambda\epsilon\dot{\nu}\vartheta\epsilon\varrho\rho\nu$   $\mu\dot{\eta}\tau\epsilon$   $\dot{P}\omega$ -μέν μοι  $^{24}$   $ε\tilde{v}$   $ε[lη, ἐπ]ιορκοῦντι δὲ τ[ὰ ἐν]αντία. <math>^{25}$  ["Ετο]νς ἐνάτον Τιβερίον 25 Kλαυδ[ίου  $^{26}$ [Καίσαρο]ς Σεβαστοῦ  $Γερμανικοῦ <math>^{27}$ [Αὐτοκρά]τορος, Φαῶφι [..]

<sup>3</sup> Auch Oxy. 254 ist an die τοπογραμματεῖς außer den κωμογραμματεῖς gerichtet. 16 [ἐ]ξ ὑγιοῦς später von Grenfell-Hunt gelesen.

<sup>20</sup> ἐπίξενος ist der, der nicht in seiner ἰδία ist.

<sup>21 &#</sup>x27;Ρωμαν(ον) Edd.

### 202. Das Zensusedikt des C. Vibius Maximus. — 104 n. Chr. — Alexandrien.

P. Lond. III n. 904 S. 125, 18 ff. edd. Kenyon-Bell (Atlas, Taf. 30). Nachtr. von Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. IV 544 f. Hiernach Neudruck des Anfanges bei Deissmann, Licht vom Osten 201. Den Schluß revidierte H. J. Bell auf meine Bitte.

Durch dies Edikt werden unter Hinweis auf den bevorstehenden Zensus alle diejenigen, die aus irgendeinem Grunde von ihren Gauen abwesend sind, aufgefordert, in ihre Heimat zurückzukehren, um ihr Deklarationsgeschäft in gewohnter Weise zu erfüllen, und der ihnen obliegenden Landarbeit sich zu widmen. Nur diejenigen, deren Dienste die Stadt Alexandrien nötig hat, sollen dort verbleiben dürfen und sollen dort bei einem dazu bestimmten praefectus alae ihre Deklaration vor Ablauf des gegenwärtigen Monats Epiph einreichen.

Der Zensus, auf den der Präfekt hinweist, ist der des Jahres 103/4. Zumal die erhaltene Abschrift des Edikts auf Abschriften von zwei anderen Urkunden vom Epiph und Mesore des Jahres 104 folgt, wird der Epiph des Edikts gleichfalls der des J. 104 sein. Die späte Aufforderung hängt damit zusammen, daß die Deklarationen meist, wenn auch nicht überall, erst im Jahr nach dem Zensusjahr eingereicht wurden. Vgl. S. 194. Auch kann dieser Aufforderung zur Rückkehr eine Ankündigung des Zensus schon voraufgegangen sein. S. unten.

Schon die Herausgeber haben darauf hingewiesen, daß durch dies Edikt auf den Bericht des Lukas-Evangeliums 2, 1 ff. (vgl. καὶ ἐποφεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν ἑαντῶν πόλιν) ein unerwartetes Licht fällt. Vgl. hierzu außer meinen Bemerkungen im Arch. l. c. Deissmann l. c., der auch auf J. H. Moulton, The Expository Times 19 (1) 1907 S. 40 f. und E. Schürer, Theol. L. Z. 32 (1907) 683 f. verweist.

Ebenso haben die Herausgeber schon auf die Ähnlichkeit mit anderen Erlassen, die zur Rückkehr in die ίδία auffordern, hingewiesen. Während sie aber betonten, daß diese no reference to the census hätten, hat Rostowzew (Kolonat S. 209 ff.) erkannt, daß, abgesehen von dem Edikt des Liberalis (19), die anderen Edikte ebenso wie das des Vibius sich auf ein Zensusjahr beziehen. Den Zensus von 201/2 betrifft das Edikt des Subatianus Aquila in Gen. 16, 17 ff.; vgl. Cattaoui II 1-7. Ferner kann auf das Zensusjahr 215/6 bezogen werden das Edikt des Valerius Datus vom J. 216 (BGU 159). Freilich möchte ich bemerken, daß wir aus Rein. 49 (207) und Stud. Pal. I S. 28 (209) wissen, daß der Zensus von 215/6 von dem Amtsvorgänger des Datus, dem Vizepräfekten Aurelius Antinoos angeordnet worden ist. Hieraus ist aber vielleicht nur zu schließen, daß die allgemeine Anordnung des Zensus und die Aufforderung zur Rückkehr in die ἰδία nicht notwendig zusammenfielen. In der Tat enthält ja auch das Edikt des Vibius Maximus keine allgemeine Anordnung des Zensus an sich. Wenn Rostowzew aber weiter vermutet hat, daß das Edikt des Datus im inneren Zusammenhang mit dem Erlaß des Caracalla in Giss. 40, 15 ff. (22) vom J. 215 stehe, insofern der Kaiser, abgesehen von den politischen Unruhen, den Zensus zum "Vorwand" genommen habe, um die Ägypter aus Alexandrien auszutreiben, so ist mir dies

zweifelhaft. Gewiß berührt sich der Erlaß des Caracalla mit dem Edikt des Vibius in der Exemtion derer, die die Stadt Alexandrien nötig hatte; aber diese Rücksicht verlangte die Stadt bei jeder Ausweisung der Ägypter, aus welchem Anlaß sie auch erfolgen mochte. Dagegen hat Caracalla nur diejenigen Ägypter in die ιδία gewiesen, die sich in Alexandrien aufhielten. während jene Edikte alle, die ἐπὶ ξένης waren, auch in Dörfern oder Städten der γώρα, zur ιδία zurückriefen. Auch chronologisch stellen sich Schwierigkeiten entgegen: der Erlaß Caracallas stammt aus dem Herbst 215, jenes Edikt des Datus aber erst aus dem Jahre 216. Und doch ist anzunehmen, daß der im Erlaß angeredete Präfekt sofort den Willen des Kaisers ausgeführt hat. Zur Chronologie vgl. Stein, Arch. IV 151. Die bekannten Vorgänge in Alexandrien vom Herbst 215 erklären auch zur Genüge die Maßregel des Kaisers (vgl. auch Dio, 77, 23, der auf diese Vertreibung der ξένοι hinweist). Aus diesen Gründen glaube ich nicht, daß zur Erklärung des Caracalla-Erlasses jene Zensusedikte heranzuziehen sind. Vgl. Arch, V 430. Aber das hat Rostowzew richtig erkannt, daß jene Edikte anläßlich des Zensus gegeben sind. Mit Recht betont er, daß gerade diese Edikte zeigen, daß es einen gesetzmäßigen Zwang zum Bleiben in der ιδία nicht gegeben hat, und gerade deshalb die Regierung die Gelegenheit des Zensus benutzte, um zur Rückkehr in die ἰδία und zugleich zur Aufnahme der Feldarbeiten aufzufordern. Vgl. S. 65. Die Notwendigkeit der Rückkehr erhellt aus dem oben aus Lond. II S. 55 geführten Nachweis, daß alle Personen sich zum Zensus zwecks Aufnahme des Signalements persönlich zu stellen hatten.

18 Zu Vibius Maximus vgl. Cantarelli

20 Statt  $\sigma v$ ]νεστώ $[\sigma \eta s]$  (Edd.) ist vielleicht έ]νεστώ $[\sigma \eta s]$  vorzuziehen. Vgl. Arch. V 446

22 Die Ergänzung soll nur den Sinn andeuten.

28 Unter den Epiou ist nach dem Erlaß Caracallas an diejenigen zu denken, die für die Verpflegung Alexandriens sorgen, wie die Schweinehändler, die Flußschiffer, die für die Heizung der Bäder sorgten usw. Vgl. Nr. 22.

30 εὔ[λ]ογον Bell.

34 Ich schlage jetzt δ]πογραφάς vor (vgl. Z. 39) statt ἀ]πογραφας (Edd.). Der praefectus alae soll ihnen die Ablieferung der ἀπογραφαί bescheinigen. Vielleicht reichten sie ihm ein ὁπόμνημα mit ein, auf das er seine ὁπογραφή setzte. Wenn ich 38 ff. recht verstehe, sollen sie diese Bescheinigung später mit in die ἰδία nehmen, zur Kenntnis für die dortigen Ortsbehörden.

37 Das Edikt ist, da es im E<sup>o</sup>piph erlassen ist, während der alexandrinischen Konventszeit publiziert worden. Vgl. S. 33.

39 Auf der Photographie sah ich, daß am Schluß dieser Zeilen ein fremdes Fragment oben auf dem Text lag. Bell entfernte es und gewann einige neue Buchstaben. So hier das s.

40]. φεθηι Bell. Er hält vor φ ein Jota für möglich. Mit Οὐ μετφίως beginnt vielleicht ein neues Thema.

41 ] e Bell.

42 ]θαι δσον Bell.

203. Eine Subjektsdeklaration aus Arsinoë. — 189 n. Chr. Vgl. S. 193f. BGU I 115 ed. Wilcken (Facs. auf Taf. IX in Sitz. Ber. Berl. Akad. 1883 XXXV). Original nochmals von mir revidiert.

Als Beispiel für die in größerer Zahl erhaltenen Eingaben aus der Metropole des Faijûm (vgl. BGU 116 ff.) habe ich diesen Text ausgesucht, der durch seinen Umfang besonders instruktiv ist. Die erste Kolumne ist die Deklaration eines kopfsteuerpflichtigen Webers, eines λαογραφούμενος, während die zweite die eines kopfsteuerfreien κάτοικος ἐπικεκριμένος ist. Im Bureau sind sie später aneinander geklebt (vgl. das Facs.) und mit den Paginanummern 49 und 50 versehen worden, wohl weil beide Männer in dasselbe ἄμφοδον Ταμείων gehörten. Die Eingabe des Webers, die uns eine vielköpfige Familie und dazu noch Mieter (17 ff.) vorführt, die alle zusammen in dem zehnten Teil eines Hauses gewohnt haben (Z. 4), gibt eine Vorstellung von den Wohnungsverhältnissen in diesen Kreisen. Die Anordnung entspricht dem für Arsinoë üblichen Schema.

# Col. I. $^{1}(3, H.)$ $M\Theta$ .

 $^2(1. \text{ H.})$  [Αρπ]οκρατίωνι τῷ [καὶ Ἱέρακ]ι βασ(ιλικῷ) γρ(αμματεῖ) 'Αρσι(νοϊτον) 'Ηρακλείδον μερ[ίδος]  $^3$ [π]αρὰ 'Ηρώδον "Ηρω[νος τοῦ] 'Ηρακλείδον μητρὸς Εἰρήνης ἀ[πὸ] τῆς μητροπόλεως  $^4$ [ἀνα]γρα(φομένον) ἐπ' ἀμφόδον Τα[μείων. 'Υπά]ρχει μοι ἐπ' ἀμφόδον Βιθυνῶν "Αλλ[ων Τ]όπων δέκατον  $^5$ [μέρο]ς οἰκίας, ἐν ἢ κατ[οι]κ[ῶ καὶ ἀπογ]ρά(φομαι) ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τὴν τ[οῦ δι]ελ(ηλυθότος) κη (ἔτους) Αὐρηλίον  $^6$ [Κομ]μόδον 'Αντωνείν[ον Καίσαρο]ς τοῦ κυρίον κατ' οἰκ(ἰαν) ἀπογρ(αφὴν) <...> ἀπεγρ(αψάμην). Καί [εἰμ]ι 'Ηρώδης ὁ προ $^7$ [γεγρ(αμμένος)] λαογρ(αφούμενος) γέρδιος (ἐτῶν) ν [καὶ τὴν] γυναῖκά μον οὖσαν καὶ ἀδελφὴν Εἰρήνην (ἐτῶν)

I 6 Zwischen ἀπογραφήν und ἀπεγραψάμην ist nach Col. II folgendes ausgegelassen: ⟨έπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδον Ταμείων, ἐφ' οὖ καὶ τῆ τοῦ ιδ (ἔτους) κατ' οἰκίαν ἀπογραφῆ⟩. Es scheint aber, daß der Schreiber selbst dies Versehen bemerkt hat und deshalb in Z. 23/4 einen Nachtrag gemacht hat, der sonst durchaus nicht üblich ist. S. unten. Es entspricht der Nachlässigkeit der Alten im Tilgen, daß er trotzdem das ἀπεγραψάμην nicht ausgestrichen hat.

7 Hinter v stand keine weitere Zahl. W.

νδ καὶ ἐδ[ξ ἀμ]φοτέρων τέκνα "Η[οωνα....]ον (ἐτῶν) κθ καὶ Νεῖλον άλλον γουσογοῦ(ν) (ἐτῶν) κε καὶ Σαραπίθ ωνα] ἀναγεγοα(μμένον) ἐν έπιγεγεν[η(μένοις) (έτῶν). μ]αὶ Ἡρακλείδην (έτῶν) ϑ καὶ Εὐπορᾶν (έτῶν) ζ 10 ἀμφοτέρους μη <sup>10</sup>[ἀναγε]γο(αμμένους) ἐν ἐπιγεγενημ(ένοις) κα[ὶ . . . . . ]ν (ἐτῶν) κη καὶ Νειλλιαῖναν οὖσαν τοῦ Ἡρωνος γυναῖκα 11 [(ἐτῶν) . . κα]ὶ Θαϊσάοιον (έτῶν) ιζ μ[αὶ τὰ τοῦ "Ηρ]ωνος μαὶ τῆς Νειλλιαίνης τέκνα 'Ηρώ- $\delta \eta \nu \kappa \dot{\alpha} l T_0 \dot{\nu} \phi \omega \nu \alpha^{-12} [\dot{\alpha} \mu \phi_0] \tau \dot{\epsilon} \phi \partial \nu \delta \delta [\dot{\ell}] \delta \nu \mu \alpha \gamma \epsilon \nu [\epsilon \tilde{\imath} \epsilon \kappa \dot{\alpha}] \dot{\alpha} \nu \alpha [\gamma \epsilon \gamma \phi \alpha (\mu \mu \dot{\epsilon} \nu \sigma \nu \epsilon)]$  $\vec{\epsilon} \nu \ \vec{\epsilon} \pi \imath \gamma \epsilon \gamma \epsilon \nu \eta \mu (\vec{\epsilon} \nu o \iota \varsigma) \ (\vec{\epsilon} \tau o \nu \varsigma) \ \alpha \ \kappa \alpha \lambda \ \tau o \tilde{\nu} \ N \epsilon i \lambda o \nu \ \gamma \nu \nu \alpha \tilde{\iota} \kappa \alpha \ \Theta[\epsilon] \rho \mu o \nu^{13} [\vartheta \alpha \rho \iota o] \nu$ Κάστορος τοῦ "Ηρ[ων]ος μ[η]τρὸς Ἰσιδώρας ἀπὸ τῆς μητροπ(όλεως) (ἐτῶν)  $n\vartheta$  καὶ έξ ἀμφοτ(έρων) τέκνα  $^{14}[\ldots]$ να (ἐτῶν) ιγ [κ]αὶ Ἡρωνα [(ἐτῶν)] άμφ[ο]τ(έρους) μή ἀναγεγρ(αμμένους) ἐν ἐπιγεγενημ(ένοις) καὶ τὰ τοῦ [τε]-15 τελ(ευτηκότος) μου ἀδελφοῦ 15 [ Ηρακλε] [ δ [ ου τέκ] να "Ηρω [ να] μητρὸς Εἰρήνη[s] δαβδιστὴν (ἐτῶν) λδ καὶ  $^{2}Απί[ω]να$  μητρὸς τῆς  $^{16}$  [αὐτ]ῆς ἐογάτην(ἐτῶν) κδ καὶ Ἡρακλείδην χρυσοχοῦν (ἐτῶν) ιθ καὶ Θαϊσάριο[ν] οὖσαν τοῦ " $H_{Q}$ ωνος  $^{17}$ [γυναῖ]χα (ἐτῶν) ιζ καὶ έξ ἀμφοτ(έρων) θυγατέρα Σύραν (ἔτους) α. Καὶ ἐνοίκους Νεῖλον Δημητοίου τοῦ 18[....] ν μητοὸς Θαϊσαοίου λαογρα(φούμενον) [δ]νηλάτ[η]ν (έτῶν) μδ καὶ τὴν τούτου γυναῖκα οὖσαν καὶ ἀδελ 19 [φὴν Εί] ρήνην (ἐτῶν) νβ καὶ έξ ἀμφοτέρων είον Κάστορα  $20 \mu \eta$  αναγεγοα( $\mu \mu \dot{\epsilon} \nu o \nu$ ) εν επιγεγενη $\mu (\dot{\epsilon} \nu o \iota \dot{\epsilon})$  ( $\dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} \nu$ )  $\eta^{20} [\pi \alpha \iota \tau o \dot{\nu} \dot{\epsilon}]$   $\tau \tilde{\eta} \dot{\epsilon}$   $\pi \rho o$ γεγοα(μμένης) Θεομουθαρίου δμοπατρίου καὶ δμομητρίου ἀδελφοὺς "Ηρωνα δαβδισ<sup>21</sup> [την λα]ογοα(φούμενον) (έτῶν) λδ καὶ Μέλαναν κηπουρον (έτῶν)  $\lambda \beta$  ral "Hown 'Howns thouse of out of "Howns  $^{22}[\mu \eta \tau \rho \delta]_S$  sidúng laoyou-(φούμενον) έργάτην (έτῶν) μς καὶ τὴν τούτου δμοπ(άτριον) καὶ δμομή-[τοιον] ἀδελφὴν  $^{23}[...]ην$  (ἐτῶν) κγ, 《πάντας》 τοὺς π[λ]είους συναπογοαφέντας μοι τη το[v] ιδ (ετους) Μάοπο[v] [v] [Aio]ηλίου [Aντωνίνου]ἀπογο(αφῆ) [ἐπὶ] τοῦ προκειμένου ἀμφόδου Ταμείω[ν. Διὸ ἐπιδί]δωμι.  $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{25}$   $_{2$ κθ ] Αὐοηλίου Κομμόδου 'Αντω [νίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ......].

8 κε, nicht κε W.
9 Für das μή] vor ἀναγεγοα(μμένων),
das die Edition hat, ist kein Platz. Auch spricht der Kontext dafür: vorangestellt ist das Kind, dessen Geburt bereits ge-meldet ist; es folgen die anderen, die noch nicht unter die "Hinzugeborenen" eingeschrieben sind.

12 Statt δίδυμα γεν[ομένους, das für die Lücke zu groß ist (auch wäre διδύμους zu erwarten), schlage ich διδυμαγεν[εῖς vor, wiewohl die Lexica dies Kompositum nicht kennen. Vgl. didvματόχος.

14 W W.

23 π[λ]είους W. Offenbar soll τοὺς πλείους das sachlich ungenaue πάντας ersetzen. Trotzdem ist letzteres nicht getilgt. Über diesen Nachsatz vgl. die Note zu 6.

25 [ Ήρώ]δης und Αρπουρατ W.

## Col. II. ${}^{1}(3. \text{ H.})$ N.

 $^{2}$  (1. H.) 'Asponsationi to nal 'Iésani basil(inc) yo $[(\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\tilde{\imath})]$  'Assiνοΐτου) 'Ηραπλ(είδου) μερ(ίδος)] <sup>3</sup> παρά Σαραπάμμωνος Απολλωνίο[υ τοῦ ..... 4 μητρός Διδυμαρίου κατοίκου τῶ[ν ἀπὸ τῆς μητροπόλεως]  $_{5}$   $^{5}$ ά[v]αγοα(φομένου) ἐπ' ἀμφόδου Ταμείων. Υπ[άοχει μοι ἐπ' ἀμφό] $^{6}$ δου

Mοήρεως πλησίον τῆς πύλης.  $[\ldots oln(a)]$  παινή καὶ αἰθοιον καὶ αὐλη, ἐν η κατ[οινω καὶ ἀπογο(άφομαι)]  $^8$ ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς εἰς τ[ην τοῦ διεληλυθό] 2τος κη (ἔτους) Αὐοηλίου Κομμόδου Ά[ντωνίνου Kαίσ(αφος)] 10 τοῦ κυρίου κατ' οἰκίαν ἀπογρ(αφην) ἐπὶ τ[οῦ αὐτοῦ ἀμ $_{-10}$  $\varphi$ δ]  $\frac{11}{2}$ δου Tαμείων, έ $\varphi$ ' οὖ $\langle \varphi \rangle$  καὶ τῆ τ[οῦ ιδ (ἔτους) κατ' οἰκ(ίαν)] $^{12}$  ἀπογρ $(\alpha \varphi \tilde{\eta})$  ἀπεγρ $(\alpha \psi \dot{\alpha} \mu \eta \nu)$ . Καί εἰμι Σαραπ $[\dot{\alpha} \mu \mu \omega \nu \ \dot{\delta} \ \pi \rho \sigma]^{13}$ γεγρ $(\alpha \mu \omega \nu)$ μένος) κάτοικ(ος) έπικεκοιμ(ένος) (ἐτῶν) ο μ[αλ τὸν δοῦλ<math>(όν) μου]  $^{14}$   $A\dot{v}$ νῆν  $\dot{ω}νηθέντα$   $\dot{ν}π'$  έμοῦ τ $\ddot{ω}$  [.  $( \ddot{ε}τει)$  . . . . . . ]  $^{15}$  έπl τοῦ αὐτοῦ  $\dot{α}μ$ φόδου  $_{15}$ Tαμεί[ων . . . . . . . .]  $^{16}$ ἀπογεγο(αμμένον) τ $\tilde{\eta}$  τοῦ  $\iota \delta$   $( ilde{\epsilon}$ τους) κατ' οἰκ(ίαν) $\vec{r}$   $^{19}$ μαὶ τῶν τούτου ἀδελ(φῶν) ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ  $[αμφόδου Ταμεί] <math>\frac{20}{20}$ ων, κατὰ  $\frac{20}{20}$ δὲ τὸ  $\lambda οιπ(ον)$  β'' μέρος Ἡρω[....]  $^{21}$  τοῦ καὶ Τούρβωνος τοῦ "Ηοωνος μητ $(\varrho \delta \varsigma)$   $[\ldots]^{22}$  καὶ τῶν τούτου ἀδελφῶν ἐπ' ἀμφόδου  $\Gamma[v\mu\nu\alpha\sigma lov. \ K\alpha l\ \eta]^{23}$  θαγάτης μου Διδυμάςιον ἀπεγρ(άφη) ὑπὸ τ $[ο\~v]$ ..... 24 'Αχιλλέως 'Απολλωνίου έπ' ἀμφόδου Γυ[μνασίου σύν τοῖς]  $^{25}$ γεναμένοις έξ ἀλλ(ήλων) υίοῖς Oὐαλερί $\varphi$  καὶ  $[\ldots]$   $^{26}$  [Διὸ έπι]δί-  $^{25}$ δωμι. (2. Η.) Σαραπάμμων 'Απο[λλωνίου ἐπι] 27 [δέδωκα]. Τύραννος "Ηρωνος ἔγοαψα ὑπὲ[ο αὐτοῦ ἀγοαμμάτου].  $^{28}(1. \text{ H.})$  [("Ετους) κθ Aψ]οηλίου Κομμόδου ἀντωνίνου K[αίσαρος τοῦ]  $^{29}$ [κυρίο]υ  $\Pi$ αῦνι.

Verso:  $[T]\alpha\mu(\varepsilon \ell\omega\nu)$ .

II 11  $o\tilde{v} \leqslant s \gg W$ . 17 Von dem früher vermuteten  $[\mu \grave{\epsilon} \nu]$  sehe ich jetzt noch das  $\mu$ . Zu dieser Drittelung der Sklaven vgl. außer Ostraka I 447 jetzt auch Flor. 4 (206).

20 β =  $(\delta l\mu o \iota \varrho o v) = \frac{2}{3}$ . 23 l.  $\vartheta v \gamma \acute{e} \tau \eta \varrho$ . Die Tochter ist von ihrem Mann mit angezeigt worden, weil sie bei diesem wohnt. Vgl. Ostraka I 446.

204. Eine Subjektsdeklaration aus einem faijûmischen Dorf. — 202/3 n. Chr.
— Karanis. Vgl. S. 193 f.

BGU I 97 ed. Wilcken.

Diese Dorfdeklarationen unterscheiden sich von denen der Metropole nur dadurch, daß sie auch an die Dorfbehörden zu adressieren waren. Zu dem folgenden Beispiel bietet BGU II 577 die nächste Parallele.

#### Recto.

¹ Αγαθῶι Δαίμονι στρ(ατηγῷ) Αρσι(νοἴτου) Ἡρακλ(είδου) μερίδος καὶ ² Κανώπῷ τῷ καὶ Ασκλ(ηπιάδη) βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) τῆς α(ὐτῆς) μερίδος δο(ς) ³ καὶ κωμογρ(αμματεῖ) κώ(μης) Καρ(ανίδος) καὶ λαογρ(άφοις) τῆς α(ὐτῆς) ⁴ παρὰ Ἡρωίδος Κάστορος τοῦ Ὁννώ ⁵ φρεως μη(τρὸς) Ταορσενού- 5 φεως ἀπὸ κώ(μης) ⁶ Καρ(ανίδος) διὰ τοῦ ἀνδρὸς τῆς θυγ(ατρὸς) Λογγί- ¹ νου τοῦ καὶ Ζωσίμου Λεωνίδος ἀπὸ τῆς α(ὐτῆς) ⁶ κώ(μης). Απογρ(άφομαι) ἐμαυτὴν καὶ τοὺς ἐμοὺς ց εἰς τὴν τοῦ διελ(ηλυθότος) ι (ἔτους) κατ' οἰκίαν ἀπογρ(αφὴν) ¹0 ⟨εἰς⟩ τὴν ὑπάρχουσαν μοι ἐν τῆ κώ(μη) πατρικ(ὴν) 10 ¹¹ (ῆμισυ) μέρος οἰκί(ας) καὶ αὐλ(ῆς) ἐπ' ἀμφόδο(υ) Θοηρίο(υ). ¹² Εἰμὶ δὲ

22 (2. Η.) Σωκράτης ἔσχον ἴσον ἰς ἐξ(έτασιν).

23 (3. Η.) Χαιρήμων συνέσχον.

Verso:  $\Sigma_0[\eta(\varrho\iota\circ g)]$ .

22 Zu der Unterschrift der Ortsbehörden, die bescheinigen, ein Duplikat "zur Nachprüfung" erhalten zu haben, vgl. Ostraka I 474.

205. Eine Subjektsdeklaration aus Memphis. — 174 n. Chr. Vgl. S. 194. BGU III 833 ed. Wilcken.

Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 243. 449, Arch. IV 530.

Weitere Subjektionsdeklarationen aus Memphis sind BGU III 777, Lond. III S. 26/7 und S. 29. Vgl. auch Führer PR S. 72. Charakteristisch für Memphis ist, daß die Mieter selbst deklarieren, aber in Gegenwart ihrer Hauswirte (σταθμοῦχοι), die nach diesen Texten die Bürgschaft für die Kopfsteuer ihrer Mieter übernehmen. Letzteres wird durch P. Goodsp. 10 (a. 180) illustriert, wonach ein Hauswirt von Memphis die Kopfsteuer (und das φύλαμτζου) für seine Mieter an die Praktoren sogar einzahlt. Die Mieter sind nach diesem Text auf den Namen ihres Hauswirtes eingetragen (ὑπὲρ ἐνοίμων ἀναγραφομένων εἰς αὐτόν).

 $^{17}H ρ ωνι βασιλιαῷ γρα(μματεῖ) <math>^{2}$ Μεμφείτου  $^{3}$ παρὰ Μέλανος Αρείου  $^{5}$  μητ(ρὸς)  $^{4}$ Καλεῖτος τῶν ἀπὸ Μέμφε $^{5}$ ως ἀργῶν ἀν[α]γρ(αφομένου) ἐπὶ τοῦ  $\overline{β}$   $^{6}$ ἀμφόδου.  $^{2}$ Απογρ(άφομαι) ἐμαντ(όν)  $^{7}$ τε καὶ τοὺς ἐμοὺς, ἐνοίκ(ους),  $^{10}$   $^{8}$ εἰς ἢν οἰνῶ ἐν Μέμφει  $^{9}$ ἐ[πὶ το]ῦ αὐτοῦ  $\overline{β}$  ἀμφόδ(ου)  $^{10}$ [οἰκ]ίαν Ἰσιδώρου  $^{2}$ Ανους  $^{11}$ βίωνος τοῦ καὶ Παγκράτ(ους)  $^{12}$ πρὸς τὴν τοῦ διεληλυ $^{13}$ θ[ό]τος  $^{15}$  ιδ (ἔτους) Αὐρηλίου  $^{14}$ Αντωνίνου Καίσαρος  $^{15}$ [το]ῦ κυρ[ί]ου κατ' [ο]ἰκί[α(ν)]  $^{16}$ ἀπογραφήν,  $^{17}$ ἐμαντὸν Μέλαν $^{2}$ α $^{2}$ εἰς τὸ αὐ $^{18}$ τὸ ιδ (ἔτος) (ἐτῶν) να  $^{19}$ κα[ὶ]  $^{20}$  τοὺς γενομένου[ς] ἐκ  $^{20}$ διαφόρων γυναι[κ]ῶν  $^{21}$ ἡοὺς [έ]κ μὲν Τεσαγρίτ[ος]  $^{25}$   $^{22}$ Μεμφείτ[ι]δος Μέλα[ν]α  $^{23}$ (ἔτους) α,  $^{24}$ ἐκ δὲ Ἑριέω[ς θυ]γατέρα Τνε $^{25}$ φρέμφι[ν] (ἐτῶν) ιζ.  $^{26}$ Παρὼν δὲ δ προγεγρ(αμμένος) σταθ(μοῦχος)  $^{27}$ ['Ι]σίδωρ[ος] ἐνγνᾶται ἡμ[ᾶς]  $^{28}$ τῶ[ν] ἐπικεφαλίων,  $^{29}$ κ[αὶ] ὀμνύω τὴν τοῦ κυροίου  $^{30}$ [Αὐ]ρηλίου Αντωνίνου Καίσαρος  $^{31}$ [τύ]χην ἀληθῆ εἶναι τὰ προκίμενα).  $^{32}$ ("Ετους) ιε Αὐτοκράτορος Καίσαρος  $^{33}$ Μάρκου Αὐρηλίου  $^{35}$ Αντωνίνου  $^{34}$  Σεβαστοῦ Αρμενιακοῦ Μηδικοῦ  $^{35}$ Παρθικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου  $^{36}$ Φαῶφι δ.

 $21 = vio \dot{v}_{S}$ .

mutung,  $\sigma \tau \alpha \vartheta (uo\tilde{v}\chi o_S)$  aufzulösen, ist inzwischen durch Lond. III S. 27, 30 bestätigt worden, wo  $\sigma \tau \alpha \vartheta \mu o[\tilde{v}]\chi(o_S)$  erhalten ist.

<sup>5</sup> In Memphis waren die ἄμφοδα numeriert. Vgl. S. 41.

<sup>26</sup> Meine in der Edition gegebene Ver-

206. Eine κατ' οἰκίαν ἀπογραφή aus Oxyrhynchos. — 245 n. Chr. P. Flor. 4 ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 426 f.

Wenn diese Deklaration auch im Stil manche Eigentümlichkeiten gegenüber denen von Arsinoë, Memphis usw. aufweist, so zeigt sie doch, daß auch in Oxyrhynchos die κατ' οἰκίαν ἀπογοαφή eingeführt ist, und zwar im wesentlichen übereinstimmend mit der der anderen Gaue. Die anderen oxyrhynchitischen Deklarationen, die jünger sind als Nero, sind sehr fragmentarisch: Oxy. II 361 (vom J. 76/7), III 480 (vom J. 132) und Oxy. II S. 208 (vom J. 145/6). Die mittlere zeigt in dem Schwur noch deutliche Anklänge an die γραφαί der vorneronischen Zeit (201), andrerseits hat die ἀπογραφή bereits dieselbe Konstruktion wie der folgende Text, denn das είς δ [ο] ἀδείς ἀπογο(άφεται) entspricht hier dem είς δ ἀπογρα(φόμεθα) in Z. 12. Ähnlich Oxy. II S. 208: ἐφ' ἦς ἀπογρά(φομαι). Darum wird auch in Oxy. III 480 der verlorene Anfang gelautet haben: ἀπογοάφομαι ποὸς τὴν ... κατ' οἰκίαν άπογοαφήν (vgl. auch Oxy. II S. 208). Von sachlichem Interesse ist andrerseits, daß die Sklaven des Aphynchis diesem nur zu einem Drittel gehören (κατά τὸ τοίτον). Vgl. Arch. l. c. und BGU 115 II (203).

 $^{1}$  Λαογοά(φοις) Πα[μ]μ(ένους) Παραδ(είσου)  $^{2}$  παρά Αὐ[οη]λίων Πετ'σείοιος καὶ Αφύγχιος βάμφοτέ [ο]ων Αφύγχιος τοῦ Πετ'σείοιος μητ(οὸς)  $^4$  Τααφύν[χι]ος ἀπὸ 'Οξυρύγχων πόλεως. Κατὰ τὰ  $^5$  κελευσ $\emptyset$ [έ]ντα ὑπὸ  $_5$ Αὐοηλ(ίου) Βασιλέως τοῦ λαμπ(ροτάτου) 6 ήγεμό(νος) ἀπογραφόμεθα πρὸς την τοῦ διελ(θόντος) α (ἔτους) Μάρκων ['Ι]ουλίων Φιλίππων Καισάρων 8 τῶν κυ[ο]ίων Σεβαστῶν κατ' οἰκ(ίαν) ἀπογοα(φὴν) τὸ <sup>9</sup> ὕπάρχον ἡμῖν μέρος οἰκίας καὶ τῶν ταύ 10 της γο[ησ]τηρίων πάντων (πρότερον) τῆς κατὰ 10  $\delta \iota \stackrel{11}{=} \alpha \delta \circ \chi \dot{\eta} [v]$  κληφονομηθείσης  $\dot{v} \varphi$   $\dot{\eta} \iota \tilde{\omega} v$   $A \varrho \stackrel{12}{=} \sigma \epsilon \tilde{\iota} \tau \circ \varsigma$ ,  $\epsilon \dot{\iota} \varsigma$   $\dot{\delta}$   $\dot{\alpha} \pi \circ \gamma \circ \alpha (\varphi \dot{\phi} - \varphi \dot{\phi})$ μεθα)· 13 Πετ' σεῖοις Άφύγχιος τοῦ Πετ' σείοιος μητ(οὸς) 14 Τααφύγχιος (δωδεμάδοαχμος) ἄτεχ(νος) ἄση(μος) (ἐτῶν) κζ.  $^{15}$  Αφῦγχις ἀδελ(φὸς) γο-  $_{15}$ (νέων) τῶν αὐτῶ(ν) (δωδεκάδραχμος) ἄση(μος) (ἐτῶν) κ5. 16 Σιλβᾶνος οἰ- $\mathbf{x}$ ο $(\gamma \mathbf{\epsilon} \nu \dot{\eta} \mathbf{s})$  δο $\tilde{\mathbf{v}}$ λ $(\mathbf{o}\mathbf{s})$  Αφύγχιος Αφύγχιος  $^{17}$  κατὰ τὸ  $(\tau \mathbf{o} (\tau \mathbf{o} \nu))$  ἄτεχ $(\nu \mathbf{o}\mathbf{s})$  ἄση-(μος) (ἐτῶν) ιϑ.  $^{18}Πρ(οσ)γί(νονται)$  πρώτως Μουσῆς δοῦλ(ος) τοῦ αὐτοῦ  $^{19}$  Αφύγχιος κατὰ τὸ (τρίτον) ἐκ δούλ $(\eta_S)$  Σινθώνιος  $^{20}$  ἄτεχ $(vo_S)$  ἄση $(\mu o_S)$  20  $(\epsilon \tilde{\tau} \tilde{\omega} \nu)$  γ.  $^{21} M \tilde{\alpha} \tilde{\rho} \kappa o s$  δμο $l(\omega s)$  οἰκο $(\gamma \epsilon \nu \dot{\gamma} s)$  δο $\tilde{\nu} \lambda (o s)$   $[\tau] o \tilde{\nu}$  αὐτο $\tilde{\nu}$  δμο $l(\omega s)$  $^{22}$  κατὰ τὸ (τρίτον) ἐκ δούλ $(η_S)$  τῆς αὐτῆς ἄτεχ $(νο_S)$  ἄση $(μο_S)$  α  $(ἔτου_S)$ .  $^{23}$  Μᾶρκος  $[\pi \varrho \delta]$ τε $\varrho \circ \nu$  δοῦλ $(\circ \varsigma)$  ἡμῶν δηλ $(\omega \vartheta \varepsilon l \varsigma)$  τετελ $(\varepsilon v τ η κ \varepsilon v α \iota)$  καὶ ἡλεν- $\vartheta(\varepsilon \varrho \tilde{\omega} \sigma \vartheta \alpha \iota)$  <sup>24</sup> . . . . Σιν $\vartheta \tilde{\omega}$ νις οἰκο $(\gamma \varepsilon \nu \dot{\eta} \varsigma)$  δού $\lambda(\eta)$  τοῦ αὐτοῦ <sup>25</sup> Αφύγχιος 25 πατὰ τὸ (τοίτον) ἄτεχ(νος) ἄση(μος) (ἐτῶν) κδ.  $^{26}$  Eἰοήνη οἰκο(γενης) $\mathbf{δούλ}(\eta)$  τοῦ αὐτοῦ 'Αφύγχιος  $^{27}$ κατὰ τὸ (τρίτον) ἐκ δούλ $(\eta_S)$  Σινθώνιο(s)

1 Παμμένους Παράδεισος ist ein ἄμ-

φοδον von Oxyrhynchos.

18 Die folgenden kommen "zum ersten Male" hinzu, weil sie beim letzten Zensus noch nicht lebten.

23 Ein Hinweis auf einen seit dem letzten Zensus verstorbenen Sklaven.

<sup>14</sup> Petseiris ist ein δωδεκάδοαχμος. d. h. er gehört zu den Privilegierten, die nur 12 Drachmen Kopfsteuer zahlen. Darum ist er auch, da er als solcher nicht zu den dediticii gezählt wurde, ein Αὐρήλιος.

 $αση(μος) (ἐτῶν) ε. <math>^{28}$  Καὶ ὀμνύομεν τὸν ἔθιμον 'Ρωμαίοις ὅρκον  $^{29}$ μη 30 έψεῦσθαι. ("Ετους) β Αὐτοκράτορος 30 Καίσαρος Μάρκου 'Ιουλίου Φιλίππου Εὐσεβοῦς <sup>31</sup> Εὐτυχοῦς καὶ Μάρκου Ἰουλίου Φιλίππου <sup>32</sup> γενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος <sup>32</sup> Σεβαστῶν Παχών. Αὐρήλ(ιοι) Πετσεῖρις  $35^{-34}$  καὶ  $^{2}$ Α $ω \tilde{v} v \gamma \iota \varsigma$   $\tilde{\epsilon} \pi \iota \delta (\epsilon \delta \omega \kappa \alpha \mu \epsilon v)$  καὶ  $\tilde{\omega} \mu \delta \sigma \alpha \mu \epsilon v$  τον  $\tilde{\delta} \varrho \kappa \sigma v$ .  $^{35}$  Α $\tilde{v} \varrho \gamma \delta (\iota \sigma \varsigma)$  $\sum_{\epsilon \circ \tilde{\eta} \nu \circ \varsigma} \tilde{\epsilon}_{\nu \circ \alpha}(\psi \alpha) \psi \pi \hat{\epsilon}_{\sigma} \alpha [\psi] \tau(\tilde{\omega} \nu) \mu \hat{\eta} \cdot \epsilon i \delta \delta(\tau \omega \nu) \gamma \circ \delta(\mu \mu \alpha \tau \alpha).$ (φησαν) π(αρά) λαογρά(φοις) Παμμ(ένους) Παραδ(είσου).

28 Dieselbe Schwurformel findet sich in BGU 581 und Oxy. 100, beide vom J. 133. Vgl. Wenger, Sav. Z. 23, 252 f.

Mir scheint das Entscheidende zu sein, daß in allen 3 Fällen Römer diese Formel gebrauchen.

#### 207. Eine Subjektsdeklaration aus Antinoopolis. — 215/6 n. Chr. — Vgl. S. 194 f.

P. Reinach 49 ed. Th. Reinach. Nachtr. von Reinach ibid. S. 239 f. Vitelli, Atene e Roma VIII 224. Viereck, Berl. ph. Woch. 1906, 39. Wilcken, Arch. III 527. Crönert, Rev. d. Etud. Gr. XX (1907) 362. Eger, Zum äg. Grundbuchwesen 182 Anm. 3. Preisigke, P. Straßb. I S. 126. Stein, Arch. IV 148 ff.

Dies ist die einzige Deklaration, die wir aus einer Griechenstadt besitzen. Aus der besonderen Organisation der πόλις erklärt sich, daß die Deklaration gerichtet ist an eine, offenbar vom Rat gewählte, städtische Zensus-Kommission. Ihr Titel steht in Z. 3. Die hier funktionierende Kommission — die Männer gehören alle zur Phyle Matidia — ist speziell für den Zensus des "Buchstaben Beta" gewählt. Erst durch diese Urkunde haben wir erfahren, daß Antinoopolis nach dem Muster von Alexandrien in Quartiere zerfiel, die nach den ersten Buchstaben hießen. Vgl. S. 50. Die Deklaration wird hier für das laufende Jahr eingereicht. Im einzelnen enthält der Text noch viele Stellen, die einer Revision am Original dringend bedürfen.

 $^{1}$   $M\alpha[\varrho]$ xois  $A\dot{v}\varrho[\eta\lambda]\dot{v}$ ois  $^{2}$  $A[v\tau]\varphi[v]\dot{e}[v]\varphi[v]$   $^{2}$  $A\mu\mu\omega\nu[\iota ov]$   $K\alpha\lambda\lambda\iota\tau\dot{e}\chi\nu[\iota]\varphi[v]$ [pai] Satoovily  $\Omega_0([\omega v]_{0S} \Delta \eta \mu [\eta \tau_0 \iota \varepsilon] i \text{ and } \Delta \pi_0 \lambda [\lambda_0] \delta \omega_0 [\omega \ldots]^2 [\ldots]_{0S}$ Θεσμο φροςίω τοῖς τροιοί φυλής Ματιβίλας αίρεθεῖσι πρός τη κατ' οίκίαν ἀπογοαφή [τοῦ β]ητα γοάμματος <sup>3</sup>πα[οὰ] Αὐοηλία[ς Θ]εομουθα[οίο]υ  $[\mu\eta\tau] \dot{\varrho} \dot{\varrho} s \ A \dot{v} \varrho \eta \lambda (\alpha s \ \dot{A} \lambda (\nu [\eta s \ .] \ . \ [.] \nu [. \ .] \ \pi \varrho [\varepsilon] \sigma \beta v \tau \dot{\varepsilon} \varrho o v \ \dot{\alpha} \pi \varepsilon \lambda \varepsilon [v \vartheta \dot{\varepsilon}] \varrho o v \ [\Pi] \tau o \lambda \epsilon \mu \alpha \langle o v \rangle E \partial \alpha \gamma [\gamma \epsilon ?] \Delta \lambda [\iota \alpha] v o v \beta [o] v \lambda [\epsilon v \tau] o v \Delta v \tau \iota [v o \epsilon] \omega [v] \kappa \alpha \lambda M \alpha o v o v$ [A] $\dot{v}_{0}[\eta]\lambda lov_{0}[E\dot{v}\delta\alpha]\dot{v}_{\mu}[ov]os_{0}$  $vov_{0}$  $u\alpha \lambda_{0}$  $B\eta\sigma o\delta[\dot{\omega}]o[ov_{0}$  $u\alpha\lambda_{0}$  $A]\dot{v}_{0}\eta\lambda \lambda us_{0}$  $M...us_{0}$ 5 τῆς καὶ [Bασιλείας]  $^5$ ἀ[φ]ηλίκων διὰ  $[A\dot{v}\varrho]$ ηλί $[ov\ B]$ ησα $[\varrho i]$ ωνο $[\varsigma]$  φρο(ντιστοῦ),  $A\dot{v}$ οη $[\lambda(iov)]$   $E[\dot{v}\delta\alpha i]$ μονος δὲ τοῦ Nερονϊανείου [του] καὶ  $\Gamma$ ενε- $[ \alpha \varrho \chi \varepsilon \ell o v ] \dots \mu o v \ \mu \varepsilon \nu [\dots] \ ^6 [\pi] \alpha \tau \varrho \varrho [S \dots] \tau \omega [\dots] \ . \ \varrho o \dots [\dots] \varepsilon \nu [\dots] \varrho \dots ] \varphi \dots [\dots]$ 

1 Zu den Demen und Phylen von

Antinoopolis vgl. S. 52.

4 Aurelia Thermutharion reicht die Eingabe zusammen mit ihren zwei Kindern ein, einem Sohn und einer Tochter. Beide sind noch minorenn (ἀφήλιπες), weshalb sie mit ihrem φροντιστής (5) hier auftreten. Sowohl die Mutter mit ihren Kindern wie auch die Männer der Kommission haben vor 3 Jahren durch die Constitutio Antonina das römische Bürgerrecht erhalten.

6 Zu Aur. Antinoos, dem Stellvertreter des Präfekten vgl. Stein l. c.

ων[...]. ω[. Aπ[ογο]αφ[ό]μεθ[α] κ[ατὰ τὰ] κε[λ]ενσθέντα <math>vπ' Avo[ηλίου] $2 \sqrt{4\nu\tau\iota} \int_{-\tau}^{\tau} v \acute{o}ov \ \tauo[\tilde{v}] \ \varkappa o \dot{u}[\tau \ell\sigma] \tauo[v \ \delta\iota\alpha] \delta\varepsilon \xi \alpha \mu \acute{e}vov \ \tau \dot{\eta}v \ [\dot{\eta}] \gamma[\varepsilon] \mu [ov\ell] \alpha v \ \varepsilon \dot{\ell}\varsigma \ \tau \dot{\eta}v$ πρὸς τὸ ἐνεστὸ[ς μὸ (ἔτος)] Μάρκου Αὐρηλίου [Σε]ου[ήρου ἀντω] $\frac{8}{2}$ νίνου Kαίσα[ρος τοῦ] κυρίου κατ' οἰκία[ν ἀ]π[ο]γραφ $[ήν\cdot]$  ἐγὰν μὲν ἡ Aὐρ[η]λία  $\Theta$ ερμ $[ov\vartheta]$ άριον τὸ ὑπάρχον μοι μ $[έρος \dots]$   $^9$ μ[αλ] o[i]μ $[ίας \dots]$  $\sigma[\ldots]$ ον  $\pi[\alpha]$ οα .  $[\ldots]$  .  $[\ldots]$ υ [A]ο $[\upsilon]$ μιανοῦ ον[ετ]εοανο $[\~ν$  τ $\~ων]$  έντμμ<math>φε ἀπολελυμέν[ων  $\ldots$  . ] 10 ταντης  $τ[\~η$ ς  $\ldots$  . . . . . ] μηνι Φα $\~ω$ φ<math>ε 10  $\overline{\mathcal{M}}$  [x]ατ[α . . .]ια[. διαγο]αφήν τῆς Αὐοηλίου Βησαρ[ίων]ος τοῦ καὶ  $\mathcal{M}$ μ-χοη[στηοίων] πάντων έν τῷ βῆ[τα] γο[άμ]ματι πλινθείω ἕκτῷ Νοτ[εί]ου  $[\ldots]^{12}$ τος πρώτου  $[\ldots\ldots\sigma]$ υ $\nu$  $[\ldots]$ τιας ἔδια $[\ldots\ldots]$  $\nu$  $[\ldots]$ ος αυτου [..]. δ[..] $\psi[....]$  μου  $[\pi]$ αῖδες Αὐοήλιος Εὐδα[ίμων δ καὶ]  $^{13}$ Βη- $\sigma$ δ $[\delta]$ ω $[\cos$  καὶ M.. ια  $\hat{\eta}]$  καὶ Bασιλε $[\ell]$ α . $[\ldots$  μέ $\cos$  τ $\tilde{\eta}$ ε  $\alpha \hat{v}[\tau] \tilde{\eta}_S$  [oinlas nat  $\alpha \hat{v}[\tilde{v}] \tilde{\eta}_S$  nat constrolor  $\pi \hat{a} \hat{v}[\tau \omega v \dots]^{-14} \hat{\epsilon}[u] \alpha v \tau \delta \tilde{v}$ κ[ατ]ὰ χάριν αποτ[...]ετο[...]πὸ τῆ[ς προγεγραμ]μέν[ης] μου μητρ[ὸς καὶ  $au\tilde{\eta}$ ]ς μάμμης  $A\dot{v}[\varrho]$ ηλία $[\varrho]$ ς . . . . . ]  $^{15}$   $\delta[\eta]$ μοσί $[\omega]$  χοηματι $[\sigma]$ μ $\tilde{\omega}$  τ[ετε]λεί $[\omega]$ -  $^{15}$ μένω διὰ τ[οῦ έ]ν Aντινόου π<math>[όλε]ι ἀρχείου [τῶ ι]δ (ἔτει) τῆς α]ἀτῆς $\beta \alpha \sigma \iota[\lambda] \epsilon \iota \alpha [s \ \varkappa \alpha \iota ?] \ ^{16} \mathring{\alpha} \pi [o] \gamma \epsilon \gamma \varrho \alpha [\mu] \mu \acute{\epsilon} \nu [o\nu] \ \acute{v} [\pi \grave{o}] \ \iota \tilde{\eta} s \ \alpha [\mathring{v} \iota \tilde{\eta}] s \ \mu \eta \iota \varrho \acute{o} s \ \mu ov$  $A\dot{v}\varrho[\eta\lambda] l\alpha\varsigma ^2A\dot{\lambda}[i]v\eta\varsigma \tau \tilde{\eta} [\pi]\varrho \dot{o}\varsigma \tau \dot{o} (\ddot{\epsilon}\tau o\varsigma) \iota \kappa \alpha\tau' o[i\kappa l]\alpha v [\dot{\alpha}\pi o] \gamma \varrho \alpha \varphi \tilde{\eta} \varphi \vartheta \alpha$ v[..... ]  $\frac{17}{2}$ νος μου [τ]έκνο[v] ... ] [αλ[...] . [το][τ]ων ἀδελφοῖς  $\mathbf{n}$ αὶ  $\mathbf{t}[\ldots]$ ...  $\mathbf{\mu}[\mathbf{0}]$  $\mathbf{v}$  καὶ δουλικῷ σώ $\mathbf{\mu}[\alpha \mathbf{\tau}\iota\ldots]$ .  $[\ldots]$  $\mathbf{\omega}$  ὑποθη $\mathbf{\mu}[\ldots]$  18 ἐπ $[\iota$ auο] $\tilde{v}$  αὐτο $\tilde{v}$  βῆτα γοά[μ]ματος  $[\pi\lambda]$ ιν $\vartheta$ είου  $\bar{\zeta}$  .  $[\dots ]$  . Αὐοηλίου Εὐ- $\delta$ αίμ[ovos ...] ... [....] ... των γε<math>[......]  $^{19}$ μ[o]v.  $^{9}$ μ[o]v.  $^{9}$ μ[vύω]την [M]άον $[ov\ A]$ ὐοηλίο $[v\ \Sigma$ εο]νήρου ἀντω[v]ίνου Εὐσεβοῦς Καίσαρ[os]τοῦ χυρ[ίο]υ τύχην κα[ὶ τὸν θεὸν μέγιστον] 20 ['Οσ]ιρ[αντίνοον ο] ύτως 20 ἔχειν. ("Ετους) [κδ] Αὐτοκ[ο]άτορος Κ[α]ίσαρος Μάρκ[ο]υ Αὐρ[ηλί]ου

8 [μέρος αὐλῆς] Ed. Daß die αὐλή vor der οίκία genannt wäre, ist unwahr-

scheinlich.

9 ο[ί]κ[ίας και χρη]σ[τηρί]ου Viereck. Aber der Begriff χοηστήφιον verlangte hier doch wohl den Plural, wie nachher in Z. 13. Ich würde vor παρά eher ἐωνημένον ο. ä. erwarten (Crönert παραχωρηθέν). Hinter παρὰ wohl mit Crönert Μάρκον

Avondiov zu vermuten.

9-10 [τῷ πρὸ] ταύτης τ[ῆς ἀπογραφῆς] μηνὶ Crön. Unwahrscheinlich. Dagegen hat Crönert richtig gesehen, daß es sich hier um ein durch die Bank vollzogenes Rechtsgeschäft handelt. Seine Ergänzung oben aufgenommen. Nur schlug er irrig  $\kappa \alpha \tau' [i\delta] i\alpha [\nu(?) \ \sigma \nu \nu \nu \rho] \alpha \sigma \dot{\eta} \nu$  in 10 vor: die Bank macht vielmehr  $\delta \iota \alpha \nu \rho \alpha \sigma \dot{\alpha} \iota$ . Danach habe ich oben geändert. Für ἰδία muß wohl etwas anderes gesetzt werden.

11 τραπέ]ξης ή[μίσου μέρους οἰπί]ας

Crön.

11 Νοτ[εί]ου vermutet Preisigke l. c. νου[..]ω Ed.
12 Hier beginnt die Aufzählung der Kinder. Es ist auffallend, daß hier wie bei der Mutter das Alter nicht angegeben zu sein scheint.

13  $\tau$ [ò  $\dot{v}\pi\dot{\alpha}\varrho\chi ov$   $\alpha\dot{v}\tau o \bar{\iota}_S$ ]  $\mu\dot{\varepsilon}\varrho os$  oder o [ $\dot{\iota}_S$   $\dot{v}\pi\dot{\alpha}\varrho\chi \varepsilon\iota$ ]  $\mu\dot{\varepsilon}\varrho os$  Viereck.

15 Statt  $\iota$ ] $\delta$ , wie ich Arch. l. c. vorschlug, hat die Edition  $\iota$ ] $\delta$ . —  $B\alpha \sigma \iota \lambda \varepsilon \iota \alpha s$  (als Name der Tochter) Viereck. Ich folge dem Editor und schreibe in 16  $\alpha\pi[o]\gamma\varepsilon$ - $\gamma\varrho\alpha[\mu]\mu\varepsilon\nu[\nu o\nu]$  mit Eger l. c., bezüglich auf μέρος in 13.

17  $u\alpha l \ \tau[i\tau\partial\eta] \ \mu[o]v \ \kappa\alpha l \ dovling \ d\omega$   $\mu[\alpha\tau\iota \ \kappa\alpha\iota\partial\alpha\varrho\iota]\omega \ \dot{v}\kappa\sigma\partial\eta[\tau\iota\omega \ Crönert \ (unter Hinweis auf BGU 1058, 12, Catt. 6, 13).$   $19-20 \ \kappa\alpha[l \ \tau\partialv \ \partial\varepsilon\partialv \ \mu\varepsilon\gamma\iota\sigma\sigmav] \ ['O\sigma]\iota$   $\varrho[\alpha\nu\tau\iota\nu\sigmav \ erginze \ ich \ nach \ Strabb. 34, 18.$ 

Zu dieser Aufnahme des Hauptlokalgottes in den Kaisereid vgl. oben S. 144.

Σεουήοου Αντωνί [νου Παρθικοῦ <math>Με] 21 γί [στ] ου Βρεταν [νικοῦ] Μεγίστου $[Γερ]μανικο[\~ν M]ε[νί]στον Εὐ[σε]βοῦς Σεβασ[τ]ο[\~ν ...... (2. H.) Αὐ$ ο]ήλια Θεομ $[ονθάοιον.]^{22}(3. H.)$  κ[αὶ] Αὐρήλιο[c] Εὐ]δαίμων[c]. Rest fehlt] <sup>28</sup>[....]..∂...[Rest fehlt] <sup>24</sup>[....]..[Rest fehlt].

208. Abschriften von κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί aus dem Gauarchiv. — 161 n. Chr. — Prosopites im Delta. Vgl. S. 195.

P. Lond. II n. 324 S. 63/4 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 62). Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 487.

Dies Aktenstück zeigt deutlich die Publizität, die die in der δημοσία βιβλιοθήκη bewahrten κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί genossen. Im Jahre 161 hatte ein "Avinog Veranlassung, für Beweise dafür zu sorgen, daß er der δμομήτριος άδελφός der Ταμύσθα sei. Zu diesem Zweck verschaffte er sich aus dem Gauarchiv abschriftliche Auszüge aus den Zensuseingaben seiner Familie vom J. 131/2 und 145/6. Unter diesen Auszug (Z. 1-29), den offenbar ein geübter Schreiber geschrieben hat, schrieb er dann einen Brief an seine Schwester (Z. 29-35) in seiner eigenen, ungeübten Unzialschrift.

- $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  θήμης) [5] (ἔτους) Aδριανοῦ Kαί[σαρος τ]οῦ μυρίου <math>[3][μ]ατ' [0]ιμίαν  $[\mathring{\alpha}]\pi \circ \gamma \circ \alpha(\varphi \widetilde{\eta}_S) \stackrel{\text{enly}}{=} [\varphi] \vartheta[\varepsilon l] \sigma \eta_S \stackrel{\text{enly}}{=} \gamma \widetilde{\omega}[v] \Pi \circ \sigma \omega^4 \pi \varepsilon (\gamma \eta) \stackrel{\text{form}}{=} \gamma \widetilde{\omega}(\sigma v) \Pi \circ \sigma \varepsilon [\sigma - \sigma v) \stackrel{\text{form}}{=} \gamma \widetilde{\omega}(\sigma v)$  $\mathfrak{s} \mu \partial \tilde{v} \partial \tilde{v}$ κου τοῦ Πα[θερ]μούθιος 6μη(τρὸς) Θάσειτος μεταλ(λικὸς) (ἐτῶν) μζ.  $^7$ Θανεῦτιν Τιθοεναθύμεως τοῦ Έοπαήσεως <sup>8</sup> ή [γυ]νή. Θαῆσ[ις] ή θυγάτ[ηο]. 10 9 Αγικος δ άδελφὸς τῶν αὐτῶν γονέων. 10 Θενθνοῦπις Ανίκου τοῦ Παθεομουθίου <sup>11</sup> μη(τοὸς) Θάσειτος Έρπαῆσις (ἐτῶν) με. <sup>12</sup> Δημητρούς Σωτηρίχου ή γυνή μη(τρος) Θαμίστις. <sup>13</sup> Θαμίστις ή θυγάτηρ (ἐτῶν) 15  $^{14}$ "Avixos  $\delta$   $\dot{\alpha}\delta\varepsilon\lambda\phi\dot{\alpha}$  $\dot{\alpha}$  $\dot{\nu}$  $\dot{\alpha}$  $\dot{\nu}$  $\dot{\alpha}$  $\dot{\nu}$  $\dot{\nu}$ 'Ανίκου τοῦ Παθερμουθίου 16 [..... μη(τρὸς) Θάσειτος Έρπαήσιος  $(\mathring{\epsilon} \tau \tilde{\omega} \nu) \mu \beta$ .  $^{17}[\dots] \epsilon \sigma \eta s$   $\Omega_{QOV} \dot{\eta} \gamma \nu \nu \dot{\eta} \mu \eta (\tau_{QOS}) T_{\epsilon Q} \tau \dot{u} s K \alpha \pi \iota \tau \omega (\nu_{QS})$
- 20  $d\delta \varepsilon \lambda \phi \dot{\eta} \tau \tilde{\omega} \nu \ \alpha \dot{\nu} \tau \tilde{\omega} \nu \ \gamma o \nu \dot{\varepsilon} \omega (\nu) \ (\dot{\varepsilon} \tau \tilde{\omega} \nu) \ \eta.$  20  $T \varepsilon o \tau \iota \alpha \varsigma \ \ddot{\alpha} \lambda \lambda \eta \ \dot{\alpha} \delta \varepsilon \lambda \phi \dot{\eta} \ (\dot{\varepsilon} \tau \tilde{\omega} \nu) \ \delta.$ 21 Παντβεὺς 'Ανίκου τοῦ Παθερμούθεως μητρὸς 22 Θάσειτος Έρπαήσιος (ἐτῶν) λη. 23 Θαῆσις ή γυνή μη(τρὸς) Θαυβάστις Πιεσιήους (ἐτῶν) κα.  $^{25}$   $^{24}$  ["Av] inos viòs έξ ἀνφοτέρων γονέων ἀφῆλ( $\iota\xi$ ) (ἐτῶν) δ.  $^{25}$  Όμ[ο]  $\iota\omega$ ς δ (ἔτους)  $Aντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἐκ τῆς αὐτ(ῆς) βιβλιοθ(ἡκης) <math>^{26}$ [κ]ολ-

<sup>1</sup> Mit πο[λ ist auf die Seite (κόλλημα) hingewiesen, auf der - wahrscheinlich in dem συνκολλήσιμον der δημοσία βιβλιοθήμη — diese ἀπογραφή stand. Nach
Z. 4 war sie in der ,,2. Rolle".
4 Schluß ἐν ἡ (nach Facs.) W. εμη Ed.
7 Τιθοεναθύμενως W. Τιθοεναθήμεως

Ed. — Sprach man hier im Delta 'Εοπαῆσις für Άρπαησις?

<sup>10</sup> Vgl. die Varianten Θενθνοῦπις, Χεντμοῦφις (26), Κενθνοῦπις (Verso). In der Form Kevdvorgis ist der Name auch sonst gerade für diesen Prosopites bezeugt Vgl. BGU 648 (360), Gen. 29, 1 (Arch.

<sup>18</sup> άνφοτέρων mit ν (wie in 24) W.

(λήματος) ν[.] τόμ(ου) Χεντμοῦφις 'Ανίκου τοῦ Παθερμούθιος  $^{27}$ μη(τρος)Θάσ[ει]τος Έρπαήσιος μεταλικός (έτων) νβ. "Ανικός δ υίὸς 28 μη(τρὸς) Δημητοούτος Σωτηρίχου (ἐτῶν) κ. Θαμίστις ή ἀδελφή 29 τῶν αὐτῶν γονέων (2. Η.) "Ανικος Χενθνούφιος τη δμομ 30 ητρίφ μου άδελφη 30 (ἐτῶν) κδ. Ταμύσθα ἀπάτορι χαίρειν. Άνα 31 δέδωκά σοι τὰ προκίμενα ἀντίγραφα τῶν  $\dot{\alpha}^{32}$  πογοαφῶν, ὧν ἐπιδείξω τὰ ἴσα ἐν καταχωρι $^{33}$  σμῶ, δπ[δ]ταν γρεία ἦν εἰς ἀπόδειξιν τοῦ εἶναί με  $^{84}$  [δ]μομ[ήτ]οιόν σου ἀδελφ[ό]ν. ("Ετους) πδ Αντωνίνου τοῦ κυρίου 35 [Φ]αμεν[ὼθ] κη. 35

Verso: 36 "Ανικος Κενθνούπ [105].

32 Vgl. BGU 562, 21 f.: ἐξέλαβα τὰ προκίμενα σύμφωνα τοῖς ἐν καταχωρισμῷ.

209. Abschrift einer κατ' οἰκίαν ἀπογραφή aus dem Gauarchiv. — Nach 217 n. Chr. — Herakleopolis. Vgl. S. 195.

P. Rainer SN182 ed. Wessely, Stud. Pal. I S. 27 f. Nachtr. von Wilcken, Arch. II 393 f. Stein, Arch. IV 148.

Zwei Schwestern bestätigen den Vorstehern der βιβλιοθήμη δημοσίων λόγων von Herakleopolis, daß sie aus den Sammelbänden (συνπολλήσιμα) der Bibliothek eine Abschrift entnommen haben von der κατ' οἰκίαν ἀπογραφή ihres Bruders vom J. 215/6, die sie unten folgen lassen. Der Text zeigt, daß diese Zensusakten im Gauarchiv nach den Ortschaften geordnet waren.

#### ×××××××××

 $^{1}$ [ $A\dot{v}_{0}$ ] $\eta\lambda lois$   $\Delta lognoom$   $\dot{\epsilon}$ [ $\dot{\epsilon}$ ] $\eta\gamma\eta\tau\dot{\epsilon}\dot{v}$  $\delta\alpha\nu\tau$ losnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomlosnoomβεραλίω ἀγορανομ(ήσασι) βουλευταῖς βιβλιοφύλ(αξι) <sup>3</sup> [δ]ημ(οσίων) λόγων 'Ηρακλεοπολ(ίτου)  $\times \times \times \times \times$   $^4$  [παρ]ὰ Αὐρηλίων Ταμούνιος Ώρου μητ(ρὸς) Θενπαχνούβ(ιος)  $^{5}$  [παὶ]  $Θενπαχνοῦβις δμοπατρία<math>\langle \varsigma \rangle$   $ἀδελφῆ<math>\langle \varsigma \rangle$  μητρὸς  $_{5}$  $^{6}$  [  $\Theta$ εν ]  $\varphi$ ατο  $\tilde{\eta}$ τος τῶν ἀπὸ κώ $\mu(\eta_{S})$  Αγκυρώνων διὰ  $^{7}$  [ Tl] του Aιλίου  $\Sigma$ αραπάμμωνος οὐετρανοῦ. Ἐξειλή Εφα]μεν έξο (υν) κολλησίμων κατ' οἰκ(ίαν)  $\dot{\alpha}$ πογρ $(\alpha \varphi . .)$  κδ  $(\ddot{\epsilon}$ τους)  ${}^{9}[\Sigma_{\epsilon 0}v]$ ήρου  ${}^{2}$ Αντωνlv[ov]  $\times \times \times \times \times \times \times$ κατὰ 10 [τὰ κ]ελευσθε[ν]τα ύπὸ Ο[ύ]αλερίου Δάτου τοῦ ήγεμο 11 [νεύσα]ν- 10 τος 'Αγκυρώνων μεθ' έτερα κολ(λήματος) ιθ- 12 [ ] "Εστι δε ούτως.  $\textbf{\textit{K}\'oμ}[\eta s]$  'Αγκυρώνων.  $^{18}[\Pi \alpha \rho]\grave{\alpha}$  Αὐρηλίου  $\Pi \alpha \rho \epsilon \iota \tau \iota \circ \varsigma$  ' $\Omega \rho [ov \Theta] \epsilon v \pi \alpha \chi v \tilde{\sigma} \beta \iota \varsigma$ 

1 Die liegenden Kreuze, die sich mehrfach in den Spatien dieser Urkunde wie auch in anderen Texten finden, sollen offenbar, wie der Editor bemerkt, unbefugte Einschübe verhindern.

5 Beachte den Schwund des Schluß-Sigma.

7 Vgl. BGU II 562, 22. Ed.

8  $\dot{\epsilon}\xi\sigma\tilde{\eta}_S$  (l.  $\dot{\epsilon}\xi\tilde{\eta}_S$ ) πολλησίμων Ed. Obiges vermutete ich im Arch. l. c. Lies: ἐκ συνπολλησίμων. Man kann schwanken, ob man  $\alpha \pi \sigma \gamma \varrho(\alpha \varphi \tilde{\eta}_S)$  ergänzen soll (Ed.), oder ἀπογρ(αφῶν).

10 Wegen des Präteritums ἡγεμο[νεύσα]ντος muß dieser Text nach der Been-

digung der Präfektur des Datus (216/17) geschrieben sein. Auf was sich der Befehl des Datus bezogen hat, ist noch nicht erklärt worden. Hat er die Anfertigung der Kopie befohlen? Dann wäre die Kopie vielleicht im Interesse eines vor ihm ge-führten Prozesses gemacht worden. Aber es ist zweifelhaft.

es 1st zweitelhatt.

11 μεθ' ἔτερα entspricht nicht unserm "etc." (Ed.), denn es beendet nicht das Vorhergehende, sondern leitet das Folgende ein. Sachlich bedeutet es immer eine Kürzung der Vorlage.

13 Erst hier beginnt die wörtliche

Wiedergabe.

ἀπὸ <sup>14</sup> [κώ]μης 'Αγκυρώνων. 'Απογρ(άφομαι) π[ρ]ὸς τὸ ἐνεστ(ὸς) κὸ (ἔτος)

15 Μάρκου <sup>15</sup> [Αὐρηλ]ίου Σεου[ήρ]ου 'Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου κατὰ
τὰ κε <sup>16</sup> [λευσθ(έντα)] ὑπὸ Αὐρηλίου 'Αντινόου τοῦ κρ(ατίστου) διαδεξαμένου τὴ[ν] <sup>17</sup> [ἡγεμονί]αν εἰς [τ]ὴν ὑ[πά]ρχ[ο]υσάν μοι οἰκί[αν] οὖσαν
ἀνὰ μέσον <sup>18</sup> [ca. 30 Buchst. ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμούς. Εἰμ]ὶ δὲ ὁ[...]....
Παρεῖτις × (ἐτῶν) λζ ×× <sup>19</sup> [καὶ τὴν γυναῖκά μου 30 Buchst. ]σκ

20 [ 6 Buchst. ] (ἐτῶν) κθ <sup>20</sup> [καὶ τὸν ἐξ ἡμῶν υἱὸν 30 Buchst. ] (ἔτους)
α[ ] <sup>21</sup> [Ταμοῦνιν ἀδελφὴν ἐμοῦ τοῦ π]ρογ[εγρ(αμμένου)] μη(τρὸς) τῆς
(αὐτῆς) (ἐτῶν) λγ <sup>22</sup> [Θενπαχνοῦβιν ὁμοπατρίαν ἀδελφὴν] μητ(ρὸς) Θενφατρῆτος <sup>28</sup> [(ἐτῶν) 30 Buchst. 'Τπάρχει μοι ... ο]ν μέρο[ς]. Μεθ' ἕτερα·

25 <sup>24</sup> [ 30 Buchst. ]καὶ ἄλ(λα) χρηστήρια. <sup>25</sup> ['Ομνύω τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σ]εουήρου 'Αντωνίνου <sup>26</sup> [Σεβαστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν τύχην καὶ
τὸ]ν τοῦ νομοῦ θεὸν <sup>27</sup> [ἦ μὴν ἀληθῆ εἶναι τὰ προγεγραμμένα. Διὸ ἐ]πιδέδωκ(α) τὴν προκ(ειμένην) <sup>28</sup> [ἀπογραφήν .....

16 Zum Aurel. Antinoos vgl. Stein l. c. 21 ἀδελφὴν W. ἀδελφὸν Ed. Ταμοῦνις ist ein Femininum.

S. 27 in einer anderen ἀπογραφή aus Herakleopolis δεδν Ἡρακλέα. Vgl. hierzu S. 144.

26 Statt τὸν τοῦ νομοῦ θεὸν heißt es

# 210. Eine Subjektsdeklaration an den Kurator. — 310 n. Chr. — Faijûm. P. Straßb. 42 ed. Preisigke (vgl. Taf. 10). Lit.: Wilcken, Arch. V 264 f.

Auf die Unterschiede dieser ἀπογραφή von den κατ' οἰκίαν ἀπογραφαί der vorhergehenden Periode ist schon oben S. 225 f. hingewiesen worden. Wenn der Kurator sich als censitor Heptanomiae bezeichnet, während diese Provinz sonst damals Herculia hieß, so ist dies ein Beweis dafür, daß die neue Provinz (im wesentlichen) der alten Epistrategie entsprochen hat. Der Begriff der Epistrategie fehlt selbstverständlich in dieser Zeit. Vgl. oben S. 72. — Der Deklarant betont, daß er in seinem eigenen Hause wohnt, μηδενός μοι συνοικοῦντος ἐκ πολλοῦ χρόνου τὸ παράπαν (16). Das wird nicht heißen, daß er ganz allein in diesem Hause wohnt, denn zum mindesten ist es doch für seinen 16 jährigen Sohn wahrscheinlich, daß er bei ihm wohnt; auch würde man nicht begreifen, aus welchem Grunde die aufgezählten Verwandten von ihm angezeigt werden. Vielmehr werden sie alle bei ihm wohnen, und der Zusatz μηδενὸς συνοικοῦντος wird besagen, daß niemand bei ihm zur Miete wohnt. Vgl. Arch. l. c. Zu ἐκ πολλοῦ χρόνου vgl. oben S. 226.

 $^{1}(1. \, \mathrm{H.})$  Υπατείας Τατίου Ανδοονίκου καὶ Πομπηίου Ποόβου τῶν λαμπροτάτων ἐπάρχων πρὸ γ/ καλανδῶν Μαρτίων, ἥτις ἐστὶν Φαμενὼθ  $\bar{\gamma}$ .  $^{2}$  Οὐλπί $\bar{\varphi}$  Αλεξάνδρ $\bar{\varphi}$  κηνσίτορι Έπτανομίας  $^{3}$  παρὰ Αὐρηλίου Σακαῶνος

<sup>1</sup> Zu diesem Sakaon vgl. Preisigkes Kommentar S. 152 und die von Seeck im Rhein. Mus. 62, 519 behandelten Theadelphia-Papyri.

<sup>3</sup> Moviis (Pap.) kann nicht Kurzform sein (Ed.), sondern ist Schreibfehler. — Hier liegt die älteste Erwähnung der Pagusordnung vor. Vgl. oben S. 76.

Σαταβούτος μητοὸς (Θεο)μούτις ἀπὸ κώμης Θεαδελφίας η/ πάγου τοῦ Αρσινοίτου νομού. 4 Ακολούθως (τῶ) θείω προστάν ματι τῶν δεσποτῶν ημών Γαλερίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ καὶ Οὐαλερίου Λικιννιανοῦ 5 Λικκιν- 5 νίου Σεβαστῶν καὶ Γαλερίου (ου ) Οὐαλερίου Μαξιμίνου καὶ Φλαουίου Οὐαλερίου Κωνσταντίνου υίων Σεβαστων των 6 έπιφανεστάτων Καισάρων ἀπογράφομαι παρά σοι τῷ καταπεμφθέντι κηνσίτορι ὑπὸ τῆς οὐρανίου αὐτῶν τύχης τύποτελης έμαυτὸν μεν τὸν Σακαῶνα έτῶν με τεσσεράκοντα πέντε 8 ύποτελής Άελλ υΐόν μου έτῶν ις δέκα έξ 9 ύποτελής Παῆσιν άδελφόν μου έτων νε πεντήκοντα πέντε 10 ύποτελης Άμμωνιον υίον Αει- 10 οῦτος ἀδελφοῦ μου ἐτῶν ιθ δέκα ἐννέα 11 ὑποτελης Αὐνην ἄλλον ἀδελφόν μου έτων μη τεσσεράκοντα όκτω 12 υποτελής Κηλητήν Καήτ(εως) πρός γένους μου έτων ν πεντήκοντα 13 ύποτελής Σαρμάτην υΐον αὐτοῦ έτων ις δέκα έξ 14 ύποτελης Άλύπιον Ήρώδου προς γένους μου έτῶν λε τριάκοντα πέντε 15 ύποτελης "Ηρωνα υτον αυτοῦ ἐτῶν ιβ δώδεκα. 16 Οἰκῶ δ' ἐν ἰδία 15 ολκία της κώμης μηδενός μοι συνοικούντος έκ πολλού χρόνου το παράπαν 17 καὶ ὄμνυμει θεούς ἄπαντας καὶ τύχην καὶ νίκην τῶν δεσποτῶν ἡμῶν τῶν ἀνικήτων βασιλέων μηδένα ἀποκεκουφέναι. 18 (2. Η.) Αὐρήλιος Σακαὼν όμασα θεούς άπαντας καὶ τὸν θεῖον δοκον άληθη με τὴν ἀπογραφὴν πεποησθαι και έπέδωκα. Αὐοήλιος 19 Κ[ό]νναρος εγραψα ύπερ αὐτοῦ άγραμμάτου. <sup>20</sup> (3. H.) Γείνονται υποτελεῖς ἐννέα. <sup>21</sup> (4. H.) Ulpius Alexan- 20 der cens(itor) Hept(anomiae) subscr(ipsi).

 $\begin{array}{c} 4 \ \left< \tau \tilde{\omega} \right> W. \\ 6 \ Zu \ \emph{odgaviov} \ vgl. \ Arch. \ l. \ c. \end{array}$ 

12 und 14 ποοσγενοῦς Ed. 17 Diese Eidesformel, bei allen Göttern und bei der τύχη und νίνη der Kaiser, ist m. W. ohne Parallele. Die Unterschrift

ώμοσα θεούς πάντας και τὸν θεῖον ὄοκον bestätigt, daß ich im Kommentar zu 114 abweichend von Wenger mit Recht in dem Đεῖος ὅριος den Kaisereid gesehen habe. Eine christliche Beeinflussung liegt auch in den jüngeren Beispielen nicht vor.

# 2. GEBURTS- UND TODESANZEIGEN.

- 211. Geburtsanzeige eines graeco-ägyptischen Kindes. 156 n. Chr. Arsinoë. Vgl. S. 195.
  - P. Gen. 33 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 391. Nicole, Tabl. du I Vol. S. 38.

Diese Geburtsanzeige ist, da sie von Metropoliten verfaßt ist, an die γοαμματεῖς μητοοπόλεως gerichtet. Vgl. BGU 110, Fay. 28. Die aus dem Dorf gehen an den κωμογοαμματεύς. Vgl. BGU 28, Teb. II 299. Das angemeldete Kind ist bereits 4 Jahre alt. Vgl. hierzu S. 195.

 $^{1}$ Αγαθῶ Δαίμονι καὶ Ἡρακλείδη  $^{2}$ τῷ καὶ Δημητρί γρα(μματεῦσι) μητοοπ(όλεως) <sup>3</sup>παρὰ Κεφαλᾶτος τοῦ "Ηρωνος <sup>4</sup>τοῦ Θέωνος καὶ τῆς το [ύτ]ου νυναι 5νος ούσης καὶ διοπα[τοίου] καὶ διιομη(τοίου) <math>6άδελφῆς Διδύμης, 5άμφ[οτ]έρων τάπὸ τῆς μητροπόλεως, ἀναγοα(φομένων) εἐπ' ἀμφόδου Ἰσίου

10 Δρόμου, τῆς δὲ  $^9$ Διδύμης μετὰ κυρί[ου α]ὐτοῦ  $^{10}$ Κεφαλᾶ. ἀπογραφόμ[εθα]τὸν γεγονό $^{11}$ τα ἡμ[ί]ν υἱὸν Δίδυ[μο]ν γεννη $^{12}$ θέντα [τ]ῷ ις (ἔτει) ἀντω[νίνου] Καίσαρος τοῦ  $^{13}$ κυρίου καὶ ἄντα εἰς τὸ [έν]εστὸς  $^{14}$ ιθ (ἔτος) ἐτῶν  $^{15}$ τεσσάρω[ν] ] [Επιδίδομεν  $^{15}$ τὸ τῆς ἐπιγεννήσε[ως] ὑπόμνημ[α).

 $^{16}(2. \text{ H.})$  Kατεχω(ρlσθη) γραμμ(ατεῦσι) μητροπ[όλ(εως) π]ερl έπιγεννή  $^{17}σε[ως]$  Διδύμου.  $^{18}('Ετους)$  θ  $^{2}$ Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Θωθ ένδεκάτη.

# 212. Geburtsanzeige eines römischen Kindes. — 148 n. Chr. — Alexandrien.

Hölzernes Diptychon in Cairo, Inv. 29807 ed. Seymour de Ricci, Nouv. Rev. Historique de droit franç. et étrang. XXX 483. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 252 ff.

Lit.: Girard, Nouv. Rev. Hist. l. c. 494 ff. Wilcken l. c.

Es ist schon ein altes Problem, wie es zu erklären ist, daß, während nach der vita Marci 9, 7 ff. Kaiser Marcus zuerst (primus) in der dort angegebenen Weise Geburtsanzeigen für die Kinder römischer Bürger vorgeschrieben hat, nach Apuleius (Apol. ed. Krüger c. 89) in Afrika schon in hadrianischer Zeit entsprechende Professionen eingeführt waren. Vgl. hierzu außer Girard 1. c. W. Levison, Die Beurkundung des Zivilstandes im Altertum S. 12 ff. Der folgende Text hat zum erstenmal gezeigt, daß auch in Ägypten bereits vor Marcus diese Professionen bestanden haben, und zwar wird auch in diesem Falle die Geburt, ganz wie es Marcus nach der vita vorgeschrieben hat, innerhalb von 30 Tagen angemeldet. Wie hierin ein Unterschied gegenüber den graeco-ägyptischen Geburtsanzeigen hervortritt, so auch darin, daß die Profession an den Präfekten in Alexandrien erfolgt, sowie auch in der offenbar vorgeschriebenen Anwendung der lateinischen Sprache. Wenn wirklich von den Graeco-Ägyptern nur die Knaben angezeigt wurden (vgl. S. 195), so bestand auch in diesem Punkt ein Unterschied, insofern in dem folgenden Text ein Mädchen angezeigt wird. Außer diesem Text haben wir noch einen anderen Paralleltext aus der Zeit vor Marcus in dem Fragment eines hölzernen Diptychons in Oxford vom J. 147, das Seymour de Ricci in den Proceedings of the Society of Bibl. Archeol. 26, 196 herausgegeben hat. Als Paralleltext zu dem folgenden erklärte ich es im Arch. IV 267.

Unser Diptychon trägt wie üblich einen Außen- und einen Innentext der Urkunde; ersterer ist mit Tinte geschrieben, letzterer in Wachs geritzt. Die Außenseite trägt außerdem die Namen der 7 Zeugen neben den Siegeln. Über die Siegel vgl. de Ricci. Ich gebe den vollständigeren Außentext. Die Lesungen bedürfen erneuter Nachprüfung; es ist noch vieles unsicher und manches unerklärt.

Am 14. Sept. 148 hatte Tiberius Julius Dioscurides die Geburt einer Tochter, die ihm am 20. August (intra tricensimum diem, vit. Marc.) geboren war, angemeldet, und zwar mit dem Namen Julia Ammonūs (nomine imposito, vit. Marc.). Am 3. November desselben Jahres wurde ihm die

folgende Urkunde ausgestellt, die ein Auszug aus dem album professionum liberorum natorum ist.

#### Pagina 1.

- <sup>1</sup>C. Iuli Prisci <sup>2</sup>C. Iuli Sereni <sup>3</sup>T. Fenii Macedonis <sup>4</sup>M. Servili Clementis <sup>5</sup> C. Iuli Lecinniani <sup>6</sup> T. Iul. Eutychi <sup>7</sup> L. Petroni Celeris.
- <sup>8</sup> C. Bellicio Calpurnio Torquat[o], <sup>9</sup> P. Salvio Iuliano cos. III non(as) Novembr(es) 10 anno XII Imp(eratoris) Caesaris (T(iti)) Aeli Hadriani 10 <sup>11</sup>Antonini Aug(usti) Pii mense Athyr [VII] <sup>12</sup>Alexandre(ae) ad Aeguptum.
- $^{13}\langle D \rangle$ escriptum et recognitum fac[tum]  $^{14}$ ex tabula albi profession[um]libero] 15 rum nator[um], quae (p)r[oposita] 16 erat in atrio magno, [in qua 15 scriptum]

Pagina 2.

17 fuit, (id) quod infra scriptum est.

- <sup>18</sup> B. Bellicio Calpurnio Torquato, C. Salvio <sup>19</sup> Iuliano cos. anno XII Imp(eratoris) Caesaris T(iti) Aeli 20 Hadriani Antonini Aug(usti) Pii, 20 <sup>21</sup> M. Petronio Honorato praef(ecto) Aeg(ypti) <sup>22</sup> professionis liberorum acceptae <sup>23</sup> citra causarum cognitionem tabula <sup>24</sup> V et post alia pag(ina) III XVIII K(alendas) Octobr(es)
- $^{25}$  Ti(berius) Iulius Dioscurides . . . . [. .]  $^{26}$  fil(iam) n(atam) Iuliam  $^{25}$ Ammonum ex Iulia 27 Ammonario XIII K(alendas) Septembr(es) Q. P. F.  $^{28}[\ldots]R(?) AD F.$
- 1-7 Die Namen der 7 Siegelzeugen
- sind quergeschrieben.

  10 T(iti) statt de Riccis Lesung L.

  12 Zu dieser Bezeichnung Alexandriens

vgl. S. 34. 13 Rescriptum de Ric.

15 quae tr[anscriptum?] de Ric. nach dem Innentext, wo quae trasscriptum fuit steht. Aber da fehlt hinter quae: \( \)proposita erat in atrio magno in qua). Ob tras wirklich dasteht? Jedenfalls Korruptel.

17 et (statt id) de Ric. Der Innen-

text hat id.

23 Zu citra causarum cognitionem (ohne amtliche Nachprüfung) vgl. Arch. l. c. 253 f.

24 post alia =  $\mu \varepsilon \vartheta$ ' έτερα. Vgl. zu 209, 11.

# 213. Geburtsanzeige eines römischen Kindes. — ca. 194—196 n. Chr.

P. Oxy. VI 894 edd. Grenfell-Hunt (Taf. VI).

Wie die Herausgeber mit Recht hervorheben, stimmt dieser Text mit der vorhergehenden Nummer vom J. 148 in den wesentlichen Punkten derartig überein, daß wir irgend einen Einfluß der oben erwähnten Verordnung des Marcus auf Ägypten nicht beobachten können. Daß das Latein vorgeschrieben war, zeigt die griechische Subskription. Wichtig ist, daß der Text lehrt, daß auch die Römer, die in der χώρα wohnten, ihre Kinder beim Präfekten in Alexandrien anmelden mußten.

<sup>1</sup>[ 21 Buchst. ] anno [..] Imp(eratoris) Cae[sa]ris L(ucii) <sup>2</sup>[Septimii Severi Pii Perti]nacis Aug(usti) A[rabi]ci Adiabenici <sup>3</sup>[mense . . . . . . . die ... A]lexandr(iae) ad A[egypt]um, 4 [apud Marcum Ulpium Pri]mianum praef(ectum) Aegypti <sup>5</sup>[ 17 Buchst. pro]fessus est filium sibi natum <sup>6</sup> [ 20 Buchst. ]num ex Ulpia Sabina XVI <sup>7</sup> [ 19 Buchst. ] . hab(it) [O]xyryncho. 8[ 20 Buchst. δηλῶ νίό]ν μοι γεγενῆσθαι

# 214. Eine Todesanzeige. — 173 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 196.

P. Fay. 30 edd. Grenfell-Hunt.

Dies Beispiel zeigt den ziemlich feststehenden Typus der Todesanzeige. Bemerkenswert ist die Einregistrierung durch die γραμματεῖς μητροπόλεως.

 $^{1}K_{00}$ νί $\varphi$  τ $\tilde{\varphi}$  καὶ  $^{\prime}H_{0}$ α[κ(λείδη)]  $^{2}$ καὶ  $^{\prime}Aλεξάνδο<math>\varphi$  γο(αμματεῦσι) μητοο- $_5$  π(όλεως)  $^3$  παρὰ Παντωνύμου  $^4$ 'Αφροδισίου τῶν ἀπὸ  $^5$  τῆς μητροπ(όλεως) ἀναγρ(αφομένου) ἐξα ἀμφόδου Αυσανίου Τόπων. Ὁ νίός μου 8'Αφ[ρ]ο-10 δίσιος μητ $(\varrho \delta \varsigma)$  Σαρα $\frac{9}{2}$ πιάδος ἀναγρ $(\alpha \varphi \delta \mu \epsilon v \circ \varsigma)$  ἐπὶ τοῦ  $\frac{10}{2}$ προκ $(\epsilon \iota \mu \epsilon v \circ v)$  $\mathring{a}\mu\phi\delta\delta(ov)$   $Av\sigma(\alpha\nu\ell\sigma v)$   $T\delta\pi(\omega\nu)$   $^{11}\mathring{\epsilon}\tau\epsilon\lambda(\epsilon\dot{\nu}\tau\eta\sigma\epsilon)$   $\tau\tilde{\omega}$   $\Pi\alpha\tilde{\nu}\nu\iota$   $\mu\eta^{-12}$   $\nu\iota$   $\tau\tilde{\omega}$   $\mathring{\epsilon}\nu\epsilon$  $\sigma \tau \tilde{\omega} \tau o s^{-13} \iota \alpha$  ( $\ddot{\epsilon} \tau o v s$ ).  $\Delta \iota \tilde{o}$   $\ddot{\alpha} \xi \iota \tilde{\omega}$   $\tau \alpha \gamma \tilde{\eta} \nu \alpha \iota \tilde{\iota}^{14}$   $\alpha \dot{v} \tau o \tilde{v}$   $\tau \tilde{o}$   $\ddot{o} \nu o \mu(\alpha)$   $\dot{\epsilon} \nu$   $\tau \tilde{\eta}$   $\tau \tilde{\omega} \nu$ 15 15 τετελ(ευτημότων) τάξι.

 $^{16}(2. H.)$  Katecm(olody) yo(ammatevol) mytoon(ólews)  $^{17}$  reol tel(ev $τ\tilde{\eta}_S$ ) [Ά]φοοδισίου.  $^{18}$  ("Ετους) ια Αὐοη[λ]ίου Άντωνίνου  $^{19}$  Καίσαρος τοῦ κυρί[ο]υ Ἐπεὶφ ι.

#### 215. Anzeige eines ἀνακεχωρηκώς. — 19/20 n. Chr. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. II 252 edd. Grenfell-Hunt.

Dies ist eines der 3 uns erhaltenen Beispiele (Oxy. II 251-253) von Meldungen, daß einer der Angehörigen in die Fremde gezogen ist. Zur Bedeutung dieser Gruppe vgl. S. 196.

 $^{1}$  Θέωνι καὶ [E]  $\dot{v}$ τυχείδη τοπογοα(μματεῦσι) καὶ κομογο[α(μματεῦσι)]<sup>2</sup> παρὰ Θοώνιο[ς] τοῦ Αμμωνίου. Ὁ ἀδελφός <sup>3</sup> μου Αμμώνιος Αμμωνίου ολιίας λαύρας] 6 [Τευμεν]ούθεως ἐονη[μένος παρά] [Δεησότης] γυναικός μ[ετὰ πυρίου]  $^8[Σαραπίω]νος ἀπολούθ[ως ταῖς εἰς]$   $^9[αὐτὴν]$  ἀσφαλείες 10 ἀνεχώρησεν 10 [εἰς τὴν] ξένην μηδενὸς έτέρου 11 [αὐτῷ πόρου] ὑπάρχοντος.  $[\Delta\iota\dot{\delta}]$   $\dot{\epsilon}\pi\iota^{12}[\delta\iota\delta\dot{\delta}\dot{\delta}\dot{\delta}]$  τὸ  $\dot{\nu}\pi\dot{\delta}\langle\langle\mu\rangle\rangle\mu\nu\eta\mu\alpha$   $\dot{\alpha}\xi[\iota]\tilde{\omega}$   $\dot{\alpha}\nu\alpha^{13}[\gamma\dot{\varrho}\dot{\alpha}\phi]$ εσθαι τοῦτον  $\dot{\epsilon}\nu$ 15  $\tau \circ \tilde{\iota} \circ$ έκτου [ετους Tιβε] = [οίου Καίσ] αρος Σεβ <math>[αστοῦ] = 17(2. H.) [....... $[\ldots]$  ...  $[\alpha, \delta]$  ...  $[\alpha, \delta]$ <sup>19</sup>[..... Hier bricht der Papyrus ab.

<sup>4</sup> Früher hatte der Flüchtling einen 9 = ἀσφαλα
14 l. ἔχουσιν. Hausteil besessen, was ihn verpflichtete, Subjektsdeklarationen zum Zensus einzureichen.

<sup>9 =</sup> ἀσφαλαίαις.

#### 3. ZUR EPIKRISIS.

216. Eine Epikrisis-Eingabe aus Oxyrhynchos. — 86/7 n. Chr. (?).

P. Oxy. II 258 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 237.

Eingabe betreffs eines Sohnes im üblichen oxyrhynchitischen Typus. Vgl. S.199. Die Lücken sind nach P. Lips. Inv. 561 (217) so zu füllen, daß der Vater aussagt, daß er selbst und der Vater seiner Frau δωδεκάδομαμοι seien.

6 κριθέντα für das üblichere κελεν-

12 Entweder ist  $\langle \mathring{o}_S \rangle$  oder auch  $\langle \mathring{o}_S \rangle$  προσβέβημεν zu verstehen, oder aber nach P. Lips. (217) eine Verschreibung für προσβεβημώς anzunehmen.

16 Zu ⟨δηλῶ⟩, das schon die Herausgeber vermißten, vgl. jetzt auch P. Lips.

(217).

17 Am Ende von 17 und 19 ist nicht ἐπιπεκρίσθαι) o. ä. zu erwarten, wie die Editoren annehmen, sondern nach P. Lips. (217) vielmehr δωδεκάδραχμον. Denn das soll auf Befehl der Regierung durch die Epikrisis festgestellt werden.

217. Eine Epikrisis-Eingabe aus Oxyrhynchos. — 172/3 n. Chr. Vgl. S. 199.

P. Lips. Inv. 561 (unveröffentlicht) ed. Wilcken.

Eingabe betreffs eines Sklaven. Von dem üblichen oxyrhynchitischen Typus weicht es ab, daß hier in Z. 7 gesagt ist εἰ μητροπολῖται δωδεκάδραχμοί εἰσιν statt εἰ γονέων μ. δ. εἰσιν. Das wird in diesem Falle speziell so gefaßt sein mit Rücksicht darauf, daß eben die Anzeige eines Sklaven, nicht eines Sohnes folgt. Wenn nachher von dem Sklaven gesagt wird, daß er selbst ein δωδεκάδραχμος sei, so erklärt sich dies daraus, daß nach Z. 15 zu schließen der Sklave inzwischen schon 14 Jahre alt geworden ist. Vgl. auch Oxy. VII 1028 und oben S. 199. — Von besonderer Wichtigkeit ist die Angabe des Apollonios, daß er (δωδεκάδραχμον) sei — ἀναγραφό(μενον) διὰ λαογρα(φίας) des verflossenen 12. Jahres des M. Aurelius. Nach Oxy. 714, 23, wo ein δωδεκάδραχμος auf die λαογραφία des 2. Jahres des Hadrian

hinweist, würde man geneigt sein, dies durch den Zensus dieses 2. Jahres zu erklären. Freilich wird auch schon durch Oxy. 478, 23 (218) mit δι' δμολόνου λαογραφίας auf das 13. Jahr des Hadrian, also ein Nicht-Zensusjahr, hingewiesen, aber diese Jahreszahl ist korrigiert, und man hätte nach Oxy. 714 vielleicht denken können, daß etwa is statt in zu lesen sei. Nun zeigt aber der Leipziger Text völlig klar, daß diese avayoaph durch die λαογοαφία des 12. Jahres des M. Aurelius, also eines Nicht-Zensusjahres. erfolgt ist. Also weist in diesen Verbindungen λαογραφία nicht auf die Volkszählung des Zensusjahres hin. So bleibt nur übrig, λαογοαφία hier als Kopfsteuer zu nehmen. Diese 3 Männer sind zwar alle δωδεκάδραγμοι. zahlen also ein geringeres Kopfgeld, aber sind doch immerhin kopfsteuerpflichtig. Darum glaube ich auch, daß Grenfell-Hunt das schwierige lagγραφούμενος ἐπικεκριμένος in BGU 118 III 8 richtig erklärt haben, wenn sie es auf solche Privilegierten bezogen, die ein geringeres Kopfgeld zahlten, und daher zur Epikrisis kamen. Dem steht nun parallel, wenn es von diesen Männern, deren Sklaven oder Söhne zur Epikrisis angemeldet werden, dennoch heißt, daß sie als δωδεκάδραγμοι eingetragen seien (ἀναγραφόμενοι, dies bietet nur der Leipziger Text) in die Kopfsteuer-Akten des und des Jahres. Das διὰ vor λαογραφίας wird hier zu fassen sein wie in διὰ βιβλίων o. dergl.

(2. Η.) ¹ Παρε(τέθη) (1. Η.) ² Παρὰ 'Απολλωνίου Εὐτυχίδου τοῦ κ(αί) ³ Ὠρίωνος 'Απολλωνίου μητρὸς, ⁴ Τερεῦτος 'Αθηναίου ἀπ' 'Όξυρύγχ(ων) ⁵πόλεως. Κατὰ τὰ κελευσθέντα <sup>6</sup>περὶ ἐπικρίσεως τῶν προσβαινό(ν) των εἰς (τρισκαιδεκαετεῖς), ἢ μητροπολεῖται <sup>8</sup> (δωδεκάδραχμοί) εἰσιν, ἐτάγη ἐπ' 10 ἀμφόδου <sup>9</sup> Δεκάτης Σαραπίων οἰκογ(ενὴς) <sup>10</sup> δοῦλός μου καὶ τῆς δμογνη(σίας) ¹¹ μου ἀδελφῆς Ἑλένης τῆς κ(αὶ) ¹² Ἀθηναίδος πρότερον τοῦ ¹³ ἀμ- 15 φοτέρων πατρὸς Εὐτυ ½ χίδου τοῦ καὶ Ὠρίωνος ἐγ δούλ(ης) ¹⁵ Λήδας προσβεβηκὼς εἰς (τρισκαιδεκαετεῖς) ¹⁶ τῷ διελ(θόντι) ιβ (ἔτει). "Όθεν παραγενόμενος ¹¹ πρὸς τὴν τούτου ἐπίκρισιν ¹8 δηλῶ αὐτὸν εἶναι (δωδεκά- 20 δραχμον) κὰμὲ ¹9 δμοίως εἶναι (δωδεκάδραχμον) ἀναγραφόμ(ενον) ²0 διὰ λαογρα(φίας) τοῦ α(ὐτοῦ) διελθ(όντος) ιβ (ἔτους) ²¹ ἐπ' ἀμφόδου τοῦ αὐτοῦ καὶ ὀμν(ύω) ²² τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐρηλ(ίου) ²³ Ἀντωνίνου Καίσαρς τύχην ²⁴ [μὴ ἐ]ψ[ε]ῦσθ(αι). ("Ετους) ιγ Αὐτοκράτορος Hier bricht der Papyrus ab.

1  $H\alpha \varrho \varepsilon (\tau \ell \vartheta \eta)$  ist nachträglich von 2. H. hinzugefügt anläßlich der Deponierung zu den Akten. Da das Präskript unvollständig ist, so liegt eine Kopie vor.

7  $\dot{\eta}=\epsilon \dot{t}$ .
8 Durch dies  $\dot{\epsilon}\tau \dot{\alpha}\gamma\eta$  wurde Oxy. 258, 9
(216) aufgeklärt. Vgl. Arch. V 237.

# 218. Eine Epikrisis-Eingabe aus Oxyrhynchos. — 132 n. Chr. Vgl. S. 199. P. Oxy. III 478 edd. Grenfell-Hunt.

Diese Eingabe ist dadurch interessant, daß sie von einer Freigelassenen gemacht ist. Die Frage nach den γονεῖς μητοοπολῖται δωδεκάδοαχμοι beant-

wortet sie, indem sie sie außer für ihren verstorbenen Mann für den Vater ihrer Freilasserin  $(\pi\alpha\tau\varrho\acute{\omega}\nu\iota\sigma\sigma\alpha)$  bejaht. Wahrscheinlich war dieser auch ihr eigener Vater.

Zu dem Hinweis auf die λαογραφία des 13. Jahres vgl. die Einleitung zu der vorigen Nummer. Neu ist ihr gegenüber nur, daß hier die λαογοαφία als δμόλογος bezeichnet wird. Vgl. hierzu oben S. 57 Anm. 7 und S. 59, wo auch auf Stud. Pal. I S. 71, 459 verwiesen ist. Eine Schwierigkeit liegt nun darin, daß nach Z. 31 von dem Vater der Patronissa gesagt wird, daß er als δωδεκάδοαχμος durch die Epikrisis des 7. Jahrs des Trajan festgestellt sei. Vgl. hierzu auch Jouguet, Chronique des papyrus II S. 60. Warum heißt es bei jenem διὰ λαογοαφίας und bei diesem δι' ἐπικοίσεως? Es wird aus der Zwitterstellung dieser δωδεκάδραγμοι zu erklären sein, daß man das eine und das andre von ihnen sagen konnte. Sie sind eben λαογραφούμενοι ἐπικεκριμένοι (s. die Einleitung der vorigen Nummer). Übrigens zeigt die Erwähnung der ἐπίπρισις des 7. Jahres, daß die allgemeine Annahme, daß in den Zensusjahren keine Epikrisis stattgefunden habe, nicht zutreffend ist: das 7. Jahr des Trajan ist ein Zensusjahr. Vgl. S. 201. Wenn dieser Vater der Patronissa dann gestorben ist unter den "Überjährigen", so lernen wir daraus, daß auch diese δωδεκάδραγμοι wie die gewöhnlichen λαογοαφούμενοι nach 60 Jahren als ύπερετείς nicht mehr ihre Kopfsteuer zahlten. Der Gegensatz zu diesem τετελευτηπέναι έν ύπερετέσιν ist das έν (δωδεκαδοάγμοις) τετελευτηκέναι in Oxy. VII 1028, 27 und 32, auch wenn man das ἐν (δωδεκαδράχμοις) mit ἀπογραφόμενον dort verbinden will.

<sup>1</sup> Αδοίωνι καὶ Ζωίλωι <sup>2</sup> βιβλιοφύλ(αξι) <sup>3</sup> παρὰ Διονυσοῦτος ἀπελευ<sup>4</sup> θέρα $\langle s \rangle$  Διονυσίας Διονυσίου <sup>5</sup> τοῦ καὶ Χρησίμου Διονυσίο $\langle v \rangle$  <sup>6</sup> ἀπ' 'Οξυ- <sup>5</sup> ρύγχων πόλεως <sup>7</sup> μετὰ κυρίου Εὐδαίμονος Μενοίτ(ου) <sup>8</sup> ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως. Κατὰ <sup>9</sup> τὰ κελευσθέντα περ $\langle i \rangle$  ἐπι $\frac{10}{2}$  κρίσεως τῶν (τρισκαιδεκαε-  $\frac{10}{2}$  τῶν), εὶ ἐξ ἀμ $\frac{11}{2}$ φ[οτ]έρων γονέων μητροπο <sup>12</sup> λειτῶν (δωδεκαδράχμων) εἰσίν, δηλῶ τὸν <sup>13</sup> υίόν μου Πτόλλιν Φάωνος <sup>14</sup> τοῦ Πτόλλιδος ἀναγρα(φότοῦ Κμηλέμον ὡς λέγ(ει)

μενον) ἐπ' ἀμ $\frac{15}{2}$ φόδου Δοόμου Θοήριδος  $\frac{16}{6}$ προσβεβηκέναι εἰς τοὺς  $\frac{15}{2}$  (τρισκαιδεκαετεῖς) τῷ διελθόντι ις (ἔτει)  $\frac{18}{6}$ Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου  $\frac{19}{6}$  καὶ γεγονέναι τὸν τούτου  $\frac{20}{6}$  πατέρα Φάωνα Πτόλλιδος  $\frac{21}{6}$  τοῦ Φάω-  $\frac{20}{6}$  νος μητρὸς Αθηνᾶς  $\frac{22}{6}$  μητροπολείτην (δωδεκάδραχμον) δι' ὁμο $\frac{23}{6}$ λόγου λαογραφίας ιγ (ἔτους)  $\frac{24}{6}$ Αδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου  $\frac{25}{6}$  ὰμφόδου τοῦ  $\frac{25}{6}$  αὐτοῦ, ὃν καὶ τε $\frac{26}{6}$ τελευτηκέναι, καὶ τὸν τῆς  $\frac{27}{6}$  σημαινομένης μου πατρω-

οὐν οὕ(τως) λέγ(ει)

28 νείσης Διονυσίας πατέρα

29 Διονύσιον τὸν καὶ Χρήσιμο(ν)

30 Διονυ- 30 σίου ἀπὸ τῆς αὐ(τῆς) πόλ(εως)

31 ὁμοίως (δωδεκάδραχμον) δι' ἐπικρίσεω(ς)

32 ζ (ἔτους) θεοῦ Τραιανοῦ ἀμφόδο(υ)

33 Λυκίων Παρεμβολῆς,

34 ὃν καὶ τετ⟨ελ⟩ευτηκέναι ἐν

35 ὑπερετέσιν, καὶ ὀμνύω

36 Λὐτοκράτορα Καίσαρα 35 Τραιανὸν Σεβαστὸν ἀληθῆ  $^{38}$ εἶναι τὰ προγεγραμμένα.

39 ("Ετους)

16 In dem Übergeschriebenen ist vielleicht  $\dot{\omega}_{S}$   $\lambda \dot{\epsilon} \gamma (\epsilon \tau \alpha \iota)$  aufzulösen. Ähnlich in 28.

40 ιζ Αὐτοκράτορος [Καίσαρος] 40 Τραζιαγνοῦ Άδριανοῦ Σεβ[αστοῦ] 41 Τῦβι ιν. Διονυσοῦς  $d[πελευ]^{42} θέρα Διονυσίας Διονυ[σίου] <math>^{43}$ τοῦ καὶ Χρησί-45 μου έπι[δέδωκα] 44 καὶ δμώμεκα τὸν ὅ[οκον]. 45 Εὐδαίμων Μενοίτου ἐπιγέ- $^{46}$  γοαμμαι αὐτῆς κύριος καὶ ἔγρα $^{47}$ ψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ εἰδυίης  $^{48}$  γράμματα.  $_{50}$   $_{49}$  (2. H.) Κατεχωρ[  $_{60}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$   $_{70}$ bricht der Papyrus ab.

49 Die Lücke nach Κατεχωρίσθη ist zu ergänzen etwa nach Analogie von Oxy. 714.

219. Eine Epikrisis-Eingabe aus Arsinoë, — 166/7 n. Chr. Vgl. S. 199. BGU I 324 ed. Krebs. Vgl. Mommsen CIL III S. 2007 ff. Nachtr. von Wilcken. in den Add, zu BGU I. Original von mir revidiert. Lit.: Wessely, Epikrisis S. 32 (S. A.).

Ein Beispiel für den faijûmischen Typus. Angemeldet werden zwei Sklaven von einer Frau Theano. Ein dritter Sklave derselben Herrin ist schon früher der Epikrisis unterworfen worden (Z. 18), dessen Epikrisis-Bescheinigung (das muß ἐπικρίσεως in 19 bedeuten) sie in Abschrift beilegt.

1 Σερήνω τῷ καὶ "Ερωτι καὶ 'Αλεξάνδρω τῷ καὶ Σουχάμμωνι γεγυμ(νασιαρχηκόσι) 2προς τη έπικ(ρίσει), τω δε Άλεξάνδρω τω καί Σουχάμμω(νι) ἀφήλ(ικι) δι' ἐπιτρ(όπου) τοῦ 3πρὸς μητρὸς θείου Κάστορος τοῦ Σαραπίω (νος) ἀποδεδιγμ(ένου) γυμ(νασιάοχου) 4 παρὰ Θεανοῦς τῆς ἀριγένους 5 τοῦ Διοσκόρου μητρὸ(g)  $^{5}$  [Όμολογεῖ A.....  $Aμμων lov ἀπὸ] <math>^{6}$  Tααμτίου ἀπ[ὸ] τῆς μητροπόλεως ἀναγραφομένης τέπ' ἀμφό[δ]ου Λινυφείων μετά κυρίου Μολεσίωνος τοῦ καὶ <sup>8</sup> Σαραποκανώπου (?) Μολεσίωνος. Δούλων μου Βακχύλου 9κ[αλ] Χιλιά[ο]χου ποοσβάντων τοῦ μὲν Βακχύλου 10 10 είς (τεσσαρεσκαιδεκαετεῖς), τοῦ δὲ Χειλιάρχου είς (τρισκαιδεκαετεῖς) τῷ ένεστῶτι ζ (ἔτει) 11'Αντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων Σεβαστῶν 12 ἀφειλόντων  $\xi[\pi i \pi]$ οιθηναι κατὰ τὰ κελευσθέντα  $^{13}$  ὑπέταξά  $[\mu]$ ου τὰ δίκαια. Απεγοαψάμην οὖν ταῖς κατὰ 14 καιο[ον κα]τ' οἰκίαν ἀπογοαφαῖς τῷ τε θ 15  $(\ddot{\epsilon}\tau\epsilon\iota)$  καὶ κγ  $(\ddot{\epsilon}\tau\epsilon\iota)$  15  $[\vartheta\epsilonο\tilde{v}$  Ai]λίου  $\dot{A}\nu\tau\omega\nu\epsilon\dot{\nu}$ ου  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}$  το $\tilde{v}$  προκειμένου <sup>16</sup> [ἀμφόδου] Λινυφείων, συναπογοαψαμένη τῆ τοῦ κη (ἔτους) <sup>17</sup> ἀπογοαφῆ καὶ τοὺς ἐπικοεινομένους δούλους 18 Βάκχυλον καὶ Χιλιάρχον, συνπαρεθέμην δὲ καὶ ἀν 19 τίγοαφον ἐπικοίσεως ετέρου μου δούλου Θάλλου βαστῶν Hierauf Reste von 6 ausgelöschten Zeilen.

1 An denselben Å $\lambda \ell \xi \alpha \nu \delta \rho \sigma s$  ist auch Hawara 401 (Arch. V 395) eingereicht. Wiewohl er unmündig ist und durch einen ἐπίτροπος vertreten werden muß, hat er doch schon die Gymnasiarchie bekleidet. Vgl. S. 143. Auch das Amt des ἐπικριτής muß ein munus patrimonii sein.
5 Diese Zeile ist zwischengeschoben und (zum größten Teil) gelöscht.
10 ιγ ΄ W. ια ΄ Ed.

13 ὑπέταξά [μ]ου W. ὑπεταξά[μην] Ed. 15 [θεοῦ Αἰ]λίου Αντωνείνου W.
Auch sachlich ist unmöglich, was die
Edition bietet: ['Αντωνίν]ου [Κ]αίσ[αφος τ]οῦ μυ[ο]ίου, denn der Text stammt vom Jahre 166/7. Also kann Pius nur als θεός genannt sein. Vgl. Fay. 27, Hawara 401.

18 Συνπαρεθέμην steht in Parallele zu.

ύπέταξα. Vgl. S. 200.

220. Irrige Einreihung eines άνεπίκριτος unter die λαογραφούμενοι. — Nach Trajans Regierung. — Faijûm.

BGU II 562 ed. Wilcken. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Oxy. II S. 224, Schubart in Teb. II S. 405, Wessely, Epikrisis S. 12 und 25. Original von mir ver-

Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 241. Meyer, Heerwesen 107, 121. Wessely l. c.

In diesem Auszug, den Sabinus aus den amtlichen Akten, vielleicht der δημοσία βιβλιοθήμη, entnommen hat (vgl. Z. 21 f), ist besonders lehrreich der Abschnitt Z. 14 ff. Dieser stammt aus den Epikrisis-Akten der Epikriten Sotas und Papos betreffs der Katökensöhne vom 8. Jahre des Trajan. Es war ein Katökensohn irrtümlich unter die λαογοαφούμενοι aufgenommen. Auf Betreiben des βασιλικός γραμματεύς war nun diese ἐξέτασις angeordnet worden, in der festgestellt werden sollte, wie es gekommen war, daß er in ein Dorf eingeschrieben war. Auf Grund der von dem Betreffenden vorgelegten Papiere war dann beschlossen worden, σώζειν τὰ πρὸς τοὺς κατοίκους δίκαια.

Der obere Rand ist abgebrochen.

 $^{1}$ [.....] ον [.....]  $^{2}$  μη[τοὸς τῆς αὐτ]ῆς κάτ[οικος ἐπικεκοιμένος . . . . . ]  $^3$  Θέων ἄλλο(g) ἀδελ $(φ \grave{o} g)$  μητρ $[\grave{o} g$  . . . . . . . . . . ]  $^{4}$ . [..]. ετέρα  $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $^{6}$   $[(\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu).].$ 

6'Εξ είπονισμοῦ ζ (ἔτους) θεοῦ Τραι(αν)οῦ Θαραπείας ἐπὶ Σεπνεβτύνει πολ(λήματος) λε οἰκί(α) διπυργία καὶ αἴθ(ριον) 5 κδ μέρος 8 Διόσκορος Tεβου $\lambda(\ldots)$  τοῦ Tεβου $\lambda(\ldots)$  μη(τρος) Bερνίμ(ης) τῆς Tεβου $\lambda(\ldots)$   ${}^9$ μάτοικ(ος) έπικ(εκοιμένος) (έτῶν) κ, ς (ἔτει) (ἐτῶν) ιϑ.

 $^{10}E\H{v}eta ov\lambda(og)$   $\r{a}\deltaarepsilon\lambda(\phi og)$   $u\eta( au o og)$   $au \H{\eta}_S$   $u\r{v} au \H{\eta}_S$  arepsilon uu(arepsilon u)  $u\'{v}ouu(og)$  10 (ἐτῶν) μβ, ς (ἔτει) (ἐτῶν) μα ἄση(μος). <sup>11</sup> Θέων ἄλλο(ς) ἀδελ(φὸς) μη(τοὸς) τῆς αὐτῆς κάτοικ $(ο_S)$  ἐπικ $(εκοιμένο_S)$  (ἐτῶν) ιδ. Θήλ(ειαι).  $^{12}$ 'Απολλωνάοιο(ν) δμοπάτ(οιος) καὶ δμο(μήτοιος) ἀδελ(φη) θυ $\gamma$ (άτηο) κ(ατ)οl(κου)(ἐτῶν) ιζ. Βεονίκ(η) Τεβουλ(...)  $^{13}μη(τρὸς)$  Ἑλένης θυγ(άτηρ) κατοίκ(ου)μη(τρὸς) τῆς αὐτῆς (ἐτῶν) λζ.

 $^{14}$  Εξ έπιμοίσεων vίῶν ματοίμ(ων)  $\eta$  (ἔτους)  $\vartheta$ εοῦ Tραι(αν)οῦ Σώτον καὶ 15 Πάπου γεγυ(μνασιαοχηκότων) ἐπικ(οιτῶν) κολ(λήματος) τα. Ετέρου 15  $\dot{\alpha}$ φήλικος vίοῦ κατοίκ(ov)  $^{16}$  ἀπὸ  $\dot{\alpha}$ νεπικοίτ(ωv) εἰς λαογο(αφουμένους) ἀνειλ(ημμένου) καὶ μεταδοθέντος ύπὸ τοῦ αὐτοῦ 17 βασιλ(ικοῦ) γο(αμματέως)

6 Dieser Auszug 6-13 stammt aus den Zensusakten vom 7. Jahre des Trajan, denn Hausbesitz wird nur dort angegeben, nicht bei der Epikrisis. Θαραπείας ist ein ἄμφοδον von Arsinoë.

11 Dieser Theon ist der unten 14 ff.

Behandelte.

14 Σώτου και las ich bei der Revision. So auch Schubart 1. c. 15 ἐπικ(ριτῶν) W.

16 Die Spuren hinter επικ passen zu Que (mit etwas langgezogenem r). Ich

lese daher jetzt wie oben, wiewohl das z etwas hochgestellt ist. Letzteres erklärt sich wohl durch die Verbindung mit ρ. Dann ergibt sich auch, daß ἀνειλ(ημμένον) richtig ist, nicht ἀνειλ(ημμένων), wie unter Annahme von nal resp. των vor els Grenfell-Hunt und Wessely annahmen.

17  $\mathfrak{sl}[\mathfrak{g} \ \tau \delta]$  (vom  $\mathfrak{o}$  noch kleine Spur) nach der Revision W.  $\tilde{\varphi}[\mathfrak{g}\tau]\mathfrak{s}$  (resp.  $\mathfrak{s}[\mathfrak{l}\mathfrak{s}\tau]\delta$ )  $\mathfrak{sl}[\mathfrak{stag}\theta][\mathfrak{g}(\mathfrak{sl})]$   $\mathfrak{sl}[\mathfrak{stag}\theta][\mathfrak{g}(\mathfrak{sl})]$  vermutet  $\mathfrak{dsl}[\mathfrak{g}(\mathfrak{sl})]$   $\mathfrak{sl}[\mathfrak{sl})$   $\mathfrak{sl}[\mathfrak{sl})$ 

19 1. πεφηνότος.

20 τδς wohl (τεσσαφεσκαιδεκαετή) aufzulösen.

#### 4. ZU DEN IMMOBILIEN-DEKLARATIONEN.

- 221. Eine Hausbesitz-Deklaration. III. Jahrh. v. Chr. Memphis. Vgl. S. 175.
  - P. Brit. Mus. L. ed. E. Revillout, Rev. Egypt. III 186 ff., Wessely, Wien. Stud. 8 (1886) 208 ff., Wilcken, Hermes 28, 231 f., endlich Kenyon in P. Lond. I S. 49 (Atlas Taf. 29). Vgl. hierzu Wilcken, GGA 1894, 725. Original nochmals von mir verglichen.

Lit.: Außer den Editionen vgl. auch Wilcken, Griech. Ostraka I 457 f.

Es ist die einzige uns vollständig erhaltene ἀπογραφή über Hausbesitz, die wir aus dieser Zeit haben. Sie zeigt die Genauigkeit der Ausführung gegenüber den Auszügen in Nr. 224, indem sie außer der für diese Zeit charakteristischen Taxierung des Nutzungswertes auch die Maße der Gebäude und die Orientierung (nach den Nachbarn) angibt, ferner auch nach der Benutzung das Wohnhaus und die Bäckerei unterscheidet. — Während nach Nr. 224 die ἀπογραφή an den Oikonomos und den königlichen Schreiber gerichtet ist, und dem Epimeletes erst nachträglich Anzeige darüber erstattet wird, ist diese ἀπογραφή direkt an den Epimeleten adressiert.

1 Μητροδώρωι ἐπιμελητῆι ² παρὰ ἀπύγχιος Ἰναρώντος ³ Ἑλληνομεμ5 φίτης. ἀπογράφομαι ⁴ κατὰ τὸ ἐκτεθὲν πρόσταγμα 5 τὴν ὑπάρχουσάν μοι
καὶ αὐλὴ
οἰκίαν 6 ἐν τῶι Ἑλληνίωι ἐν τόπωι Ἰμεν σθωτιείωι, ἦς μέτρα π(ήχεις) κα
ἐπὶ π(ήχεις) ιγ, 8 τῆς δὲ αὐλῆς π(ήχεις) δ ἐπὶ [π(ήχεις) ιγ], 9 γείτονες
10 πρὸς νότον οἰκία Ταμψώιτος 10 Φανῶτος, πρὸς βορρᾶν Πάσιτος ἀριάνιος
11 καὶ ὁδὸς ἀνὰ μέσον, πρὸς λίβα 1² σιτοποεῖόν μου καὶ ὁδὸς ἀνὰ μέσον,
13 πρὸς ἀπηλιώτην Ποκαῦς Πετεποίνιος. 14 Ταύτην οὖν τιμῶμαι (δραχμῶν)
15 Δ. 15 Καὶ ἄλλην οἰκίαν, ἐν ὧι σιτοποιοῦσιν, 16 καὶ αὐλὴ ὧν μέτρα τῆς
μὲν οἰκίας 17 μέτρα π(ήχεις) κα ἐπὶ π(ήχεις) ιγ καὶ τῆς αὐλῆς π(ήχεις) δ
18 ἐπὶ π(ήχεις) ιγ, γείτονες ⟨πρὸς νότον⟩ Ὀννῶφρις Ὠρου οἰκία, 19 πρὸς
20 βορρᾶν Πάσιτος τοῦ ἀρίανιος καὶ δὸὸς 20 ἀνὰ μέσον, πρὸς λίβα Νεφεργήριος 21 Παχράτον, πρὸς ἀπηλιώτην ἡ προγεγραμένη 22 οἰκία καὶ δόὸς ἀνὰ μέσον. Ταύτην οὖν 23 τιμῶμαι χαλκοῦ (δραχμῶν) 'Β 24 /(τάλαντον) α.

 <sup>2 &#</sup>x27;Ιναρώντος W. 'Ιναρωιτος Kenyon.
 3 Zu den Hellenomemphiten vgl. oben geschoben.
 S. 18.

222. Immobilien-Deklaration an den königlichen Schreiber. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 175.

P. Petr. III n. 72 S. 200 edd, Mahaffy-Smyly. Lit.: Wilcken, GGA 1895, 146.

Der Imuthes, an den diese Deklaration gerichtet ist, ist offenbar derselbe, der in Nr. 224 genannt wird (Grenf.-Hunt). Wenn die Lesung ist in 7 richtig ist, so ist der Text also ein Jahr jünger als jene Eingabe. Nach letzterer ist anzunehmen, daß eine gleichlautende Eingabe auch an den Oikonomos gerichtet worden ist.

 $^1$  Εἰμούθηι βασειλεικῶι  $^2$  γοαμματεῖ παρὰ «Πα»  $^3$  Πάσειτος τοῦ Σομηῆνι  $^4$  βασιλικοῦ γεωργοῦ ἐκ  $Tα_-^5$  μαύεως τῆς Ἡρακλεί  $^6$  δου μερίδος τοῦ  $^5$  Αρσι  $^7$ νοίτου νομοῦ. (Ἐτους) με  $^8$  Φαῶφι  $\bar{\delta}$ . Απογράφομαι  $^9$  κατὰ τὸ πρόσ[ταγμα]  $^{10}$  τὴν ὑπάρχου[σάν]  $^{11}$  [μοι] οἰκίαν . . [ 10 Hier bricht der Papyrus ab.

3 Σοκμήνι wäre die nichtgraecisierte Form. Vielleicht liegt nur ein Versehen für Σοκμήνιος vor.

8 Im Phaophi werden auch die Deklarationen in Nr. 224 gemacht. 10-11 ὑπάρχον[σάν] | [μοι] οἰκίαν W. υπαρχον[σαν μοι] | [συν]οικιαν Edd. Mir scheint es nicht begründet, hier eine συνοικία einzuführen.

223. Eine Deklaration an das τελώνιον. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm.

P. Petr. II 11 (2) ed. Mahaffy. Nachtr. von Smyly in Petr. III 42 H 2 S. 112. Danach Witkowski, Ep. priv. Nr. 2. Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 363, 458.

Für die Deklarationsfragen ist der folgende Brief des Polykrates an seinen Vater Kleon, den bekannten Chef-Ingenieur des Faijûm, dadurch von besonderem Interesse, daß er die Deklaration eines οἰπόπεδον an das τελώνιον bezeugt. Andere Deklarationen dieser Art an das τελώνιον liegen uns aus ptolemäischer Zeit nicht vor. Auf eine Deklaration an die Steuerpächter (ἐξειληφότες) aus der Kaiserzeit habe ich S. 205 Anm. 4 hingewiesen. Trotz der Beziehungen der τελῶναι zur τίμησις (vgl. Ostraka I 473) ist es zweifelhaft, ob die in dem Brief erwähnte ἀπογραφή eine reguläre gewesen ist also nach den obigen Ausführungen eine durch ein πρόσταγμα angeordnete -, und ob hier nicht vielmehr eine spontane Deklaration erfolgt ist, die durch das persönliche Interesse des Deklaranten herbeigeführt war. Für letzteres spricht die Ausdrucksweise ἀπογέγραμμαι, ΐνα ἐκ τοσούτου φέρωμεν κτλ., wonach ein persönliches Motiv ihn zum ἀπογράφεσθαι geführt hat, und dies Motiv liegt uns dann auch in der Mitteilung vor, daß der Mietswert des οἰκόπεδον von 30 Drachmen auf 17½ gesunken sei. Ist die Annahme richtig, so lernen wir, daß es gestattet war, auch zwischen den durch die Regierung angeordneten ἀπογραφαί spontane Deklarationen einzureichen, wenn der Steuerwert des Objektes sich stark verändert hatte. In einem solchen Falle hat unser Polykrates sich direkt an das Bureau des betreffenden Steuerpächters gewendet.

Wenn *èvoluov* von Smyly, wie wahrscheinlich, richtig ergänzt ist, so handelt es sich um eine bebaute Hausstelle. Der Text lehrt, daß eine 5 prozentige Steuer auf einer solchen lastete.

4 (τριωβόλου) W. (ἡμισείας) Witk.

224. Anzeigen von Immobilien-Deklarationen. — III. Jahrh. v. Chr. — Muchis im Faijûm. Vgl. S. 175.

P. Cairo 10277 (= a), 10323 (= b), 10274 (= c) edd. Grenfell-Hunt, Arch. II 82ff.

Wie schon oben hervorgehoben wurde, sind die folgenden Texte nicht ἀπογραφαί, sondern Anzeigen von ἀπογραφαί, die an den ἐπιμελητής erstattet werden. Die ἀπογραφαί selbst sind nach b vorher an den οἰκονόμος und den βασιλικὸς γραμματεύς erfolgt. So liegen hier nur kurze Auszüge aus den vollständigen Deklarationen vor, die wir uns ähnlich wie Nr. 221 vorzustellen haben werden. Die Schlußbemerkung über die τέλη bezeugt uns die Gebäudesteuer. Nach a 9f. erscheint hier der Epimelet im besonderen als Beamter der Steuerverwaltung, und zwar als die dem Oikonomos vorgesetzte Behörde (vgl. S. 150), denn die dem letzteren eingereichte Deklaration soll — und zwar im Original (τὰ γραφέντα) — dem Epimeleten übergeben werden. Erst dann scheint die Steuerzahlung möglich zu sein. Die Deklarationen wie die Anzeigen stammen aus dem Anfang des ägyptischen Jahres (Phaophi).

a (10277).

 $^{1}$ Έτους ιδ Φαῶφι  $\overline{\lambda}$ .  $^{2}$  Απολλωνίωι ἐπιμελητῆ[ι]  $^{3}$  παρὰ Σεβθῶτος τὴν  $^{5}$ τῆς  $^{6}$ Ωουν.  $^{4}$  Απεγραψάμην τὴν ὑπάρ $^{5}$ χουσάμ μοι οἰκίαν καὶ αὐλὴν  $^{6}$ ἐμ οὖσαν

Μούχει τῆς Πολέμωνος τωερίδ[ος τ]ῆι  $\bar{\mathbf{x}}[.]$  τοῦ αὐτοῦ μην[ὸς]  $^8$  τιμησαμένη (δραχμῶν) έκατ[ὸ]ν [/] ρ.  $^9$  Αξιῶ οὖν σ[οι] ὀοθῆναι τὰ γραφέν[τα], 10  $^{10}$  ἵνα τάξ[ωμαι] τὰ καθήκοντα  $^{11}$  τέλη τού[των].

b (10323).

 $^{1}(\HE\tau \circ v_{S}) \ i\delta \ \Phi \alpha \tilde{\omega} \varphi i \ \bar{\lambda}. \ ^{2} \HA\pi \circ \lambda \lambda \omega v \ell \omega i \ ^{3} \'\epsilon \pi \iota \mu \epsilon \lambda \eta \tau \tilde{\eta} i \ ^{4} \pi \alpha \varrho \tilde{\alpha} \ \Pi \alpha \tilde{\omega} \pi \iota o_{S}$   $5 \ ^{5} \tau \circ \tilde{v} \ \Sigma \alpha \lambda \iota \dot{\omega} \tau \iota o_{S} \ ^{6} [\varkappa] \alpha \tilde{\iota} \ \Pi \alpha \tilde{\omega} \pi \iota o_{S} \ ^{7} [\tau] \circ \tilde{v} \ d\delta \epsilon \lambda \varphi \circ \tilde{v}. \ ^{8} \HA\pi \circ \gamma \epsilon \gamma \varrho \dot{\alpha} \mu \underline{\ }^{9} \mu \epsilon \vartheta \alpha \ \tau \dot{\eta} v$ 

8 Die beiden Brüder haben gemeinsam deklariert, wohl weil sie gemeinsame Eigentümer der Gebäude sind.

 $^{10}$  [ $\dot{v}$ ]πάοχουσα $\langle v \rangle$   $^{11}$   $\dot{\eta}$ μιν οἰκίαν  $^{12}$  [κ]αὶ αὐλ $\dot{\eta}$ ν καὶ  $^{13}$  ἄλλο [ο] ἴκημα  $^{14}$  έμ  $^{10}$  Μούχει τῆς  $^{15}$  Πολέμωνος  $^{16}$  [μερί] $\dot{\delta}$ [ος] πρὸς  $^{17}$  Κα[λλι]κράτην  $^{18}$  [τὸν οἰκο]-  $^{15}$  νόμον  $^{19}$  [καὶ Ἰμού $\dot{\sigma}$ ]ην  $^{20}$  [τὸν βασιλ]ικὸν  $^{21}$  [γραμματέα  $^{20}$  Hier bright der Papyrus ab.

18 Ob der Artikel hier und in 20 mit Recht vor den Titel gesetzt ist? Es ist gegen den Stil. Vgl. c. 5.

#### c (10274).

Oben abgebrochen.  $^1$ [...... καὶ  $T\alpha$ ] $^2$ γήσιος τῆς θυγατρός  $^3$ μου. Απεγραψάμην πρὸς Καλλικράτην  $\langle$ οἰκονόμον $\rangle$  καὶ  $^i$ Ιμο $^5$ ούθην βασιλικὸν  $^5$ γραμμα $^6$ τέα  $^7$ τὴν ὑπάρχουσάν μοι οἰ $^8$ κίαν καὶ αὐλὴν τιμησά $^9$ μενος (δρα-(ημισυ)

χμῶν) ν καὶ ἔτερον <sup>10</sup> μέρος οἰκίας Ταγήσιος, <sup>11</sup> ἃ ἐτειμήσατο (δραχμῶν) λε, <sup>10</sup>  $\frac{\ddot{\alpha}}{\ddot{\alpha}}$  ἐσ $\frac{12}{5}$ τιν ἐν Μούχει τῆς Πολέ $\frac{13}{5}$ μωνος μερίδος. ἀπε $\frac{14}{5}$ γραψάμην Φαῶφι  $\frac{\ddot{\alpha}}{\ddot{\alpha}\dot{\zeta}}$ ,  $\frac{15}{6}$  ὧν τὸ τέλος τάξομ[αι]  $\frac{16}{5}$  (δραχμαὶ) πε.

3 Hier hat der Vater deklariert auch für die Tochter, aber sie hat selbst den Hausteil taxiert (11).

4 ⟨οἰπονόμον⟩ erg. W. 15 85 Drachmen ist die Summe der beiden Taxierungen.

225. Anzeige eines nicht überschwemmten Saatlandes. — 202 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 203.

BGU I 139 ed. Wilcken.

Dies vortrefflich erhaltene Beispiel einer  $\partial \beta \rho o \chi l \alpha$ -Anzeige weist auf den eigentlichen Zweck dieser Eingabe, nämlich die Erreichung von Steuernachlaß, durch die Angabe der auf dem Grundstück lastenden Grundsteuer direkt hin:  $1\frac{1}{2}$  Artabe Weizen pro Arure, das ist die Artabieia. S. oben S. 187. Die Eingabe ist im Bureau unterzeichnet im Februar, also zu einer Zeit, wo die Überschwemmung schon lange zurückgetreten war. Aber die Wirkungen der  $\partial \beta \rho o \chi l \alpha$  lassen sich natürlich auch hinterher feststellen.

¹ Δημητρίφ στρ(ατηγῷ) 'Αρσι(νοΐτου) 'Ηρακ(λείδου) μερίδ(ος) ² καὶ Κανώπφ τῷ καὶ 'Ασκληπιάδη ³ βασι(λικῷ) γρ(αμματεῖ) 'Αρσι(νοΐτου) 'Ηρακ(λείδου) μερίδος ⁴ καὶ κωμογρ(αμματεῖ) κώμης Καρανίδος ⁵ παρὰ Οὐαλε- 5 ρίας Παυλίνας διὰ ⁶ φρ(οντιστοῦ) 'Ωριγένους. 'Απογρ(άφομαι) κατὰ τὰ ¹ κελευσθέντα ὑπὸ τοῦ λαμπροτά του ἡγεμόνος τὰ(ς) ὑπαρχούσας μοι ³ περὶ κώμην Καρανίδα ἐν τό ¹ ο πφ Κοιλάδι Σπρουθοῦ λεγομένου ¹ ὶ ἐν μιῷ σφρ(α- 10 γῖδι) γῆς ἰδιοντήτου ¹ ² ἀρούρας [δ]ύο τελούσας ἀνὰ πυ ι ο ο μίαν ἡμισυ σωματιζο ι μένας εἰς Οὐαλερίαν Παυλίνου ι ἡβροχηκυίας πρὸς τὸ ἐνεσ- 15 ι τὸς δέκατον ἔτος. Διὸ ἐπιδί ο μι. Οὐαλερία Παυλίνα διὰ ι φρ(οντιστοῦ) 'Ωριγένους ἐπιδέδωκα ι (2. Η.) 'Απεγρά (φη) π(αρὰ) στρ (ατηγῷ)

10 = λεγομένφ. 13 Durch den Zusatz σωματιζομένας εἰς Οὐ. Π. ist angegeben, daß Valeria Paulina selbst diese Steuern zu zahlen hat, nicht etwa ein Pächter. Vgl. hierzu Grenfell-Hunt, Fay. S. 145. Eger l. c. 188.

14 Ι. Παυλίναν.

- 20 ι (ἔτει) Φαμ(ενὼθ)  $\bar{\alpha}$ . <sup>20</sup> (3. H.) ἀπεγρ(άφη) π(αρὰ) βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) ι (ἔτει) Φαμ(ενὼθ)  $\bar{\alpha}$ . <sup>21</sup> (4. H.) Ἑριεὺς κωμογρα(μματεὺς) ἔσχον τούτο(v) <sup>22</sup> τὸ ἴσον εἰς ἐξέτασιν.
  - 226. Anzeige eines nicht überschwemmten Rebenlandes. 162/3. n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 203.

P. Grenf. II 56 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 123. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 477 Anm. 1.

An diesem Dokument ist eigenartig die Notiz, die in Z. 15—18 später hinzugefügt ist. Zumal der Name des Zahlers fehlt, kann es nicht, wie die Herausgeber annehmen, eine selbständige Quittung sein. Ich halte es für die Notiz eines Steuerbeamten (vielleicht des in Z. 1 genannten βασιλικὸς γοαμματεύς), der aus den Büchern entnommen hat, daß die Artemidora im vorigen Jahre 7 Drachmen gezahlt hat — wahrscheinlich eben für jene beiden Aruren. Für Weinland zahlt man ja in Geld. Das soll wohl irgendwie verwendet werden bei dem jetzt zu berechnenden Steuernachlaß.

- <sup>1</sup> Ζωτλφ βασιλ(ικφ) γο(αμματεῖ) 'Αοσι(νοΐτου) 'Ηρακ(λείδου) <sup>2</sup> μερίδος ε <sup>3</sup> παρὰ 'Αρτεμιδώρας ἀπάτορος. <sup>4</sup> 'Απογρά(φομαι) κατὰ τὰ κελευσθέν <sup>5</sup> τα ὑπὸ [τ]οῦ κρατίστου ἡγε <sup>6</sup> μόνος 'Αννίου Συριακοῦ <sup>7</sup> 《ἀπογρά(φομαι)》 γῆς ἀμπελίτιδος <sup>8</sup> (ἀρούρας) β (πρότερον) Θέωνος Θέωνος <sup>9</sup> περὶ κώμην [Β]ακ-<sup>10</sup> χιάδα <sup>10</sup> ἠβροχηκέναι [τ]φ ἐνεστω <sup>11</sup> τι γ (ἔτει) 'Αντωνείνου καὶ Οὐήρου <sup>12</sup>των κυρίων Σεβαστων. <sup>13</sup> Διὸ ἐπ[ι]δίδωμι. <sup>14</sup> (2, H.) 'Ηρακλείδης ἐπέδωκα. <sup>15</sup> (3, H.) ("Ετους) β 'Αντωνείνου καὶ Οὐήρου των κυρίων <sup>16</sup> Σεβαστων
  - Φαρμοῦθι  $\bar{\lambda}$  διέγραψεν <sup>17</sup> ἐπὶ τὴν ἐπὶ τόπων δημοσίαν τράπεζ(αν) <sup>18</sup> ἀρ- $\gamma(v \rho lov)$  (δραχμὰς) ζ.
- $^{19}(1. H.)$  ("Ετους)  $\gamma$  Αὐτοκράτορος  $^{20}$  Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου  $^{21}$ 'Αντωνίνου Σεβαστοῦ καὶ Αὐτοκράτορος  $^{22}$ Καίσαρος Λουκίου [Αὐρ]ηλίου  $^{23}$ Οὐήρου Σεβασ[τοῦ . . . . . ]  $\overline{κγ}$ .

7 Im Archiv schlug ich ἀπογρα(φήν) vor, das wäre jedoch gegen den Stil. Löst man aber mit den Editoren ἀπογρα-(φομαι) auf, so muß man es tilgen. Die Dittographie erklärt sich dadurch, daß das Verbum auf Κατὰ τὰ κελευσθέντα meist folgt.

8 Wenn der Name des früheren Besitzers genannt wird, so ist der Besitzwechsel wohl erst kürzlich vor sich gegangen.

227. Anzeige eines versandeten Grundstückes. — 203/4 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 204.

BGU I 108 ed. Viereck. Nachtr. von Viereck und Wilcken in den Add. zu BGU I. Original von mir revidiert.

Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 466. Eger, Z. äg. Grundbuchwesen 183 f., 191 f.

Dies Fragment einer Deklaration über Grundbesitz, gerichtet an den königlichen Schreiber und den Dorfschreiber, ist sehr schwierig zu deuten. Es ist die einzige Grundstücksdeklaration, in der sich die Wendung findet:

ας (scil. ἀρούρας) καὶ ἀπογρ(αφόμεθα) τί ω ἐνεστωτιὶ ιβ (ἔτει). Ich habe l. c. unter Hinweis auf die Viehdeklarationen angenommen, daß diese Wendung eine Anzeige auch für das vorhergehende Jahr voraussetze, und habe daher geschlossen, daß derartige Deklarationen alljährlich an den Strategen gegangen seien. Kürzlich hat dies auch Eger Il. cc. für möglich erklärt. Aber entscheidend wäre nur, wenn das καὶ hinter ἀπογραφόμεθα stünde wie in BGU 252, 253. Obiges besagt nur: die ich denn nun auch deklariere, für das laufende Jahr. Hiervon abgesehen, glaube ich aus den S. 203, 206 angegebenen Gründen nicht mehr, daß wir hier eine allgemeine Grundstücksdeklaration vor uns haben, denn an die Steuerbehörden sind nach unserem derzeitigen Wissen solche überhaupt nicht gerichtet worden. So bleibt nur übrig, auch diese Anzeige, trotz der abweichenden Formulierung des Schlusses, an die Seite der ἀβρογία-Anzeigen zu setzen. Die Lösung des Rätsels gab mir zuletzt die Revision des Originals, die mir die Lesung ἀμμόχοστος in Z. 1 ergab. Steht dies = ἀμμόχωστος für "versandet", so ist damit der Anlaß für die ἀπογραφή gewonnen. Vgl. ὕφαμμος in Amh. 85, 15 und oben S. 204.

#### Oben abgebrochen.

<sup>1</sup> Πατσώντεως ἀμμόχοστος [......]  $^2$  (ἀρουρ.) λγ $_{-}$ η', ἃς καὶ ἀπογρ(αφόμεθα) τ[ῷ ἐνεστῶτι]  $^3$ ιβ (ἔτει). Διὸ ἐπιδίδωμεν. [ ]  $^4$ (2. H)  $^2$ Απεγρ(άφησαν) π(αρὰ) βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) ιβ (ἔτους) Φ[.....]. 5  $^5$ (3. H.) Έριεὺς κωμογρ(αμματεὺς) ἔσχον [τούτον τὸ ἴσον]  $^6$ εἰς ἐξέτασιν.

1 Πατσῶντις liegt in der Nähe von Karanis. Vgl. Teb. II S. 394. Daher unterschreibt in Z. 5 der Dorfschreiber von Karanis.

3 = έπιδίδομεν.

5 Dies hat derselbe Έριεός geschrieben, der auch in BGU 139 (225) subskribiert hat.

228. Eine Grundstücks-ἀπογραφή an den Zensitor. — 298 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 226 f.

P. Flor. 32 (b) ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 533, IV 429 f. Lit.: Lewald, Beitr. z. Kenntnis d. röm.-äg. Grundbuchrechts 14 f.

Nach den Ausführungen auf S. 223, 227 ist diese Deklaration auf den Zensus des Jahres 297 zu beziehen. Von den beiden einer gemeinsamen Rolle angehörigen ἀπογραφαί, die Vitelli ediert hat, drucke ich nur die besser erhaltene b ab.

1 (5. H.?) ορε΄ 2 (1. H.) "Ετους ιε΄ καὶ ἔτους ιδ΄ τῶν κυρίων ἡ[μ]ῷν Αἰρκλητιανοῦ <sup>3</sup> καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ ζ΄ (ἔτους) τῷν κυρίων ἡ]μῷν Κωνσταντίου <sup>4</sup> καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων Καισά[ρων] Χοίακ κδ. <sup>5</sup> Ἰουλίωι Άλεξάνδρωι τῶι διασημοτάτ[ωι] κ[η]νσ[ίτ]ορι <sup>6</sup> παρὰ το Αὐρηλίας Τινούτιος Βήκιος ἀπὸ κώμης Όρμου. ἀκολούθως <sup>7</sup> τῷ θείφ προστάγματι τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ <sup>8</sup> Μαξιμιανοῦ Σε-

<sup>1</sup> Die Paginalzahl.

βαστῶν καὶ Κωνσταντίου κ[αὶ Μαξ]ιμιανοῦ τῶν θέπιφανεστάτων Καισά-10 οων ἀπογοάφομαι [ἔχει]ν με [....?] 10 περί πρακτορίαν κώμης . μ. []ς έν τ[η Πεο]ὶ πόλιν κάτω 11 έκ τοῦ Θόαντος κλήρου ἐδι(ωτικης) ἐσπ(αρμένης) [...] ἀρουραμ.. 12 Καὶ ἐξόμνυμι τὴν τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιαvοῦ καὶ  $^{18}$  Μαξιμιανοῦ  $\Sigma$ εβαστῶν καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ  $^{14}$ τῶν 15 ἐπιφανεστάτων Καισάρων τύχην ἐξ ἀληθείας καὶ πιστ $\langle \varepsilon \rangle$   $\frac{15}{6}$   $\tilde{\omega}$ ς την ἀπογραφήν πεποιήσθαι καὶ οὐδὲν τὸ σύνολον 16 κεκακ[ο]υργηκέ[ν]αι ή παραλελοιπέναι, εὶ δὲ μὴ, ἔσομαι ὑπεύ 17 θυνος τῷ σεβασμίω δοκω. Καὶ ποὸς τοῦτο ἐπερωτη $\vartheta(ε$ ῖσα)  $^{18}$  ώμολό $\gamma(η$ σα). Διεντύχει.  $^{19}(2. \text{ H.})$  Αὐ $\varrho(ηλία)$  Tι-20 νοῦτις ἀπεγοαψάμην δμνύουσα τὸν σεβάσμιον δοκον. Αὐρ(ήλιος) 20 Ανίμητο(ς) ἔγοα(ψα) δχ(ἐο) α(ἐτῆς) μὴ εἰδ(νίης) γοά(μματα). (3. Η.) Legi. <sup>21</sup> (4. H.) Δι( ) κομοοθώ

9 Hinter  $\mu \varepsilon$  fehlt wahrscheinlich nichts. Da kein Königsland folgt, ist auch kein zweites Verbum zu erwarten. Vgl. oben

11 Es ist Katökenland, das zur ίδιωτική gezählt wird. Vgl. Kap. VII.

20 Legi ist die persönliche Unterschrift des Zensitor. Lateinisch ist seine Unterschrift auch in 210, 21.

# 229. Eine Grundstücks-άπογραφή an die άναμετρηταί. — 303 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 226 f.

P. Mélanges Nicole S. 190 ed. Goodspeed. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 175. Lit.: Wilcken l. c. und Arch. V 265. Lewald, Grundb. 14.

Von den 3 Fragmenten, die Goodspeed aus dem Museum of the New York Historical Society abdruckt, habe ich hier das besterhaltene ausgesucht, aber auch hier ist noch vieles zweifelhaft. Der Text bedarf gründlicher Revision am Original. Die Ergänzungen beruhen z. T. auf den beiden anderen Parallelen. Zur Deutung des Stückes vgl. oben S. 226 f.

1 κα 2 [ Τπατ] είας τῶν κυρίων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ τὸ η καὶ Μαξιμιανοῦ [τὸ ζ.] <sup>3</sup> [Αὐο]ηλίοις Σαβίνω [κ]αὶ Τέρακι ἀμφοτέροις άναμε $[\tau]$ οηταῖς τοπαρχίας ... $[\ldots]$   ${}^4$ ά<νω> τοῦ μεγάλου Έρμουπολίτου 5 νομο $\tilde{v}$   $^{5}$   $[A\dot{v}o]$ ηλία Θεοφανία . . . v .  $[\dots ]$  .  $[\dots \, \dot{\alpha}\pi]$ ο Έρμο $\tilde{v}$ δεσποτών ήμω [ν Διοκλητια]νοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστ [ων κων]-[στα]ντίου καὶ Μαξιμιαν[οῦ τ]ῶν ἐπιφανεστάτων [Καισάρων ἀπολούθως καὶ τοῖς προσταχ]<sup>8</sup> [θεῖ]σι ὑπὸ τοῦ δια[σ]ημ[ο]τάτου καθολικοῦ Οὐαλερίου  $E\mathring{v}v\varepsilon\acute{\iota}ov \quad \mathring{\alpha}\langle v\rangle[\varepsilon\varkappa\tau\tilde{\eta}]\sigma(\vartheta)\alpha\iota \quad \varkappa\alpha\grave{\iota} \quad \langle \mathring{\varepsilon}\rangle\sigma\langle\chi\rangle[\eta\varkappa\acute{\varepsilon}]^{\underline{9}}[v\alpha\iota] \quad \varkappa\alpha\grave{\iota} \quad \pi\alpha\varrho\varepsilon\iota\lambda\eta\varphi\acute{\varepsilon}v\alpha\iota \quad \mathring{\varepsilon}v$ άγοοῖς πλήρη ἐν τῆ αὐτ $(\tilde{\eta})$  τοπαρχία $\langle \zeta \rangle$  πρακτορίας τιμων .  $[\dots, ?]$ 

<sup>1</sup> Die Paginazahl. 4 = Έρμοτολίτου. 8 Zu dem παθολικός Οὐαλέριος Εὐνεῖος vgl. Arch. V 265. — Statt ἐσχημέναι würde ich lieber ἔχειν haben, wie es in Fragment a steht, aber die Edition bietet ασπ.

<sup>9</sup> In dieser Zeile ist mir Manches zweifelhaft. Hinter πρακτορίας würde ich den Namen der Praktorie erwarten. Vgl. 228. Ich vermute Τιμώνθεως nach Flor. 2, 43.

 $^{10}$ [ ]  $\bar{\xi}$  ποί(της) Λεοντίσκου ἰδι(ωτικῆς) ἐσπ(α) $\varrho$ (μένης) (ἀρού $\varrho$ ας) η  $\dot{\xi}\dot{\delta}$ ,  $_{10}$  $^{11} \beta \alpha \sigma \iota \lambda \iota \varkappa \tilde{\eta}_S \ \dot{\epsilon} \sigma \pi(\alpha) \varrho(\mu \acute{\epsilon} \nu \eta_S) \ (\dot{\alpha} \varrho \circ \dot{\nu} \varrho \alpha_S) \ \dot{\xi} \overset{f}{\delta}, \ ^{12}[.] - \varkappa o \ell(\tau \eta_S) \ \overset{\ref{interpolarization}}{\ref{interpolarization}} \ \partial \iota (\omega - \omega - \omega ) \ \dot{\eta}_S \ \dot{\eta$ τικῆς) ἐσπ $(\alpha)$ ρ(μένης) (ἀρούρας)  $\iota_5^{\prime\prime}$ ,  $\iota_5^{13}[.]$  ποι(της) Νικοδήμου  $\iota$ δ $\iota(ωτικῆς)$  $\dot{\epsilon}$ σπ $(\alpha)$  $\varrho(\mu\dot{\epsilon}\nu\eta_S)$   $(\dot{\alpha}$  $\varrho$ ου $\dot{\varrho}$  $\alpha_S)$   $\iota_S$   $\dot{\lambda}\dot{\beta}$ ,  $\iota_S$   $\dot{\beta}$   $\dot{\alpha}$ σειλιμῆς  $\dot{\epsilon}$ σπ $(\alpha)$  $\varrho(\mu\dot{\epsilon}\nu\eta_S)$   $(\dot{\alpha}$  $\varrho$ ου $\dot{\varrho}$  $\alpha_S$ )  $\dot{\xi}\dot{\delta}$ ,  $^{15}$  [καὶ ὄμνυμι τ]ὴν τῶν κ[υρίων] ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ  $_{15}$ Σεβαστῶν καὶ  $K \omega \langle v \rangle$ σταντίου καὶ  $^{16} \lceil M \alpha \xi \iota \mu \iota \alpha v ο \widetilde{v} \rceil$ ῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων τύχη[ν τ]αῦτα εἶναι ἀληθῆ καὶ μηδὲν διεψ[εῦσθαι]. 17 ηξ (?) ..... [τῶ]ν αυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κω(ν)σταντίου [καὶ] 18 [Μαξιμιανοῦ] τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων  $Παχ[\grave{\omega}]ν$  κ . .  $^{\prime}$  (2. Η.)  $A\mathring{v}(\varrho\eta\lambda \ell\alpha)$  Θεοφανία  $^{19}[\mathring{\eta}$  κα $\mathring{\iota}$  . . . . ] $\mathring{\omega}\varrho\alpha$  ἐπιδέδωκα τὴν ἀπογραφὴν καὶ ὅμο[σα τὸν] θεῖον ὅρ $\frac{20}{20}$ [κον ὡς πρόκειται] ...[.....] $\omega^*$ να π . θεως . [..] . θ[ ]  $^{21}$ [(3. H.) ] . . . [ $\dot{ω}$ ς] πρόκ(ειται).  $Ε\dot{v}$ ονίου (?) ... [ ]

Rechts neben Z. 10-14 steht bei Goodspeed ein fragmentarischer Text, der m. E. zu dem unsrigen nicht gehören kann. Er wird aus der nächsten Kolumne stammen.

10 Der Privatbesitz der Deklarantin ist über 3 verschiedene κοῖται (Rayons, entsprechend den σφραγίδες) verteilt. Ihre

ίδιωτική ist genauer gesagt Katökenland, denn zu Λεοντίσκου, Άγωνίππου und Νι-ποδήμου ist κλήφου hinzuzudenken. Vgl. Kap. VII. Die βασιλική ist durch ἐπιβολή hinzugeschlagenes Land. Vgl. ebendort. 19 [ἡ καὶ erg. W. Danach muß Z. 5

revidiert werden.

230. Eine den Zensus betreffende Eingabe. - Zwischen 303-306 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 226.

P. Amh. 83 edd. Grenfell-Hunt.

Zwei Ratsherrn von Arsinoë machen dem praefectus Aegypti Mitteilung von gewissen Unordnungen, die beim Zensus des Sabinus zum Schaden des Fiskus vorgekommen seien. Im Präskript geben sie nicht an, auf Grund welcher besonderen Stellung sie hier die Interessen des Fiskus vertreten und um eine Privatangelegenheit scheint es sich nicht zu handeln. Da es zwei Buleuten sind, so vermute ich, daß sie mit δε καπρώτων in Z. 4 auf sich selbst hinweisen. Wahrscheinlich haben sie die Dekaprotie, die sie im Zensusjahr 302 bekleideten, inzwischen niedergelegt. Nicht vom Zensitor, sagen sie, sei diese παιδιά gemacht, sondern von gewissen Bösewichtern. Der folgende Text enthält manche interessante Einzelheiten, ist mir aber im ganzen noch nicht verständlich.

1[..... Κλωδί $\varphi$  Κουλ]μιαν $\tilde{\varphi}$  τ $\tilde{\omega}$ [ι δ]ιαση[μ]οτάτωι ἐπάρχωι Αίγύπτου <sup>2</sup> [παρά ..... καὶ ....]γαθου ἀμφοτέρουν βουλ(ευτῶν) τῆς Αρσινοιτών πόλεως. Έν τῷ κήνσω τῷ <sup>3</sup>[γενομένω ὑπὸ Σεπτιμίου] Σα-

1 Wenn man bloß Κλωδίω Κουλ] ergänzte und in 3 Σεπτιμίου] fortließe, also eine Lücke von ca. 10 Buchst. annähme, so würden in 2 für den ersten Namen nur 2 Buchstaben übrig bleiben, selbst wenn der zweite Ά]γάθου hieße. Darum habe

ich Σεπτιμίου in 3 eingesetzt und nehme das Fehlen von ca. 20 Buchstaben an. — Die Anzeige geht nicht an den praeses der Teilprovinz, sondern den praefectus Aegypti. Vgl. oben S. 73.

3 = παιδιά (Edd.).

βείνου τοῦ κην[σ]ίτορος πολλή πεδιά κατά τοῦ τ[αμ]είου γεγένηται 4 [ca. 18 Buchst. δε καπρώτων, ούχ ύπὸ τοῦ κηνσίτορος, αλλ' ύπό τινων κα-5 μούονων <sup>5</sup> [ca. 20 Buchst.]ης δοιοδίπτης ἐφ' ἐξουσία ἔχων τὰ πάντα μή συνεστώτα <sup>6</sup> [ca. 19 Buchst. ά]πογραφαίς ὧν αὐτὸς γεωργί καὶ καοποῦται ἀρουρῶν Ωρίωνά τινα <sup>7</sup> [ca. 20 Buchst.] ε καὶ Σουχάμμων τις καὶ αὐτὸς ἔγων αὐτόθιν γῆν ὑπέβαλεν μὴ 8 [ca. 22 Buchst.] ἀδελφὸν αὐτοῦ Σεοήνον καὶ Μάνωνα όμοίως δὲ καὶ Σαρα<sup>9</sup>[ca. 20 Buchst.]ι καὶ Ταήσιν  $_{10}$  κα[ $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{10}$   $^{1$ δεδύνη $\langle v \rangle$ ται κακουργήσαι καὶ τολμήσαι ἔχοντες τοὺς loveά $\frac{11}{2}$  [τορας ca. 14 Buchst. σ υνεργούς των πεπραγμένων αὐτοῖς ώς μὴ δεδυνῆσθαι 12 [ca. 19 Buchst. ο υμένοις τῶν κυριακῶν φόρων εύρίσκιν τὰ ἀπογραψάμενα 13 [ca. 15 Buchst. ά]ναγκάζεσθαι τὰ ὑπὲο αὐτῶν εἰσφέοειν. "Εγωντες οὖν 15 γην ταύτην τούτου χάριν 15 [ca. 17 Buchst. κ]ελεῦσαι δι' οὖ ἐὰν δοκιμάσης ἐπαναγκασθηναι ἐκίνους τὰ ὑπὲο τῆς 16 [γῆς ca. 40 Buchst.] ... ι. αντα μισοπονηρίαν δύνη Hier bricht der Papyrus ab.

4 Nach Obigem könnte vorn etwa ergänzt werden: [ἡμῶν τότε γενομένων δε]-καπρώτων.

5 Zum δριοδείπτης vgl. Cair. Preisigke 8

(240).

6 Diese ἀπογραφαί sind offenbar solche Grundstücksdeklarationen wie 288, 289.

10 δεδύνη(ν)ται erg. W. — Zu den iuratores vgl. oben S. 226. Diese Juratoren haben hier gemeinsame Sache mit den Bösewichtern gemacht.

15 Vor κελεῦσαι muß ἀξιοῦμέν σε o.ä. stehen. Jedenfalls ist hier das Petitum.

# 5. ZUM KATASTER.

- 231. Landvermessungs-Urkunde. II. Jahrh. v. Chr. Faijûm. Vgl. S. 176.
  - P. Teb. 87 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Der erste Tebtynisband hat uns mehrere Vermessungsurkunden gebracht. So haben wir in Teb. 84 einen Bericht des Dorfschreibers von Kerkeosiris vom Jahre 118, der sich selbst charakterisiert als εὐθυμετρία κατ' ἄνδρα κατὰ περίχωμα τοῦ ἀναγραφομένου περὶ τὴν κώμην παντὸς ἐδάφους. Da wird also der ganze Boden, der in den Dorfkataster aufgenommen ist (vgl. ἀναγράφειν), in geographischer Folge nach den einzelnen Parzellen angeführt, die nach dem Besitzer, nach Qualität und Umfang kurz charakterisiert werden; beim königlichen Lande ist auch die Höhe des Pachtzinses hinzugefügt. Ähnlich ist Teb. 85, gleichfalls auf Kerkeosiris bezüglich, nur ist hier das Ergebnis der ἐπίσκεψις eingetragen (vgl. Teb. 82 [232]). Auf die Hauptstadt Krokodilopolis bezieht sich Teb. 86, mit interessanten Angaben über Bauliehkeiten, wie z. B. eine προσευχὴ Ἰουδαίων (vgl. hierzu Lond. III S.183, 57 [193]). Im folgenden gebe ich eine Probe aus Teb. 87, der uns besonders klar die Methode der Geometer veranschaulicht. Sofort springen uns hier die langen Horizontalstriche ins Auge, um die je 4 Zahlen gruppiert

sind. Das ist eine schematische Darstellung der vierseitigen Ackerparzelle selbst: der Strich repräsentiert die Parzelle, und die 4 Zahlen sind die Maße der 4 Seiten, berechnet nach dem σχοινίον (100 Ellen), der Seite der Arure: dahinter folgt die Ausrechnung des Flächeninhaltes nach Aruren. Wo die gegenüberliegenden Seiten gleiche Länge haben, ist statt der Wiederholung der Zahl ein o gesetzt, das etwa  $\delta(\mu o i \omega \varsigma)$  oder  $\delta(\mu o \iota o \nu)$  zu fassen ist und "dito" bedeutet. Hiernach ist also z. B. Z. 48 folgendermaßen zu erklären:

 $1\frac{1}{4}\frac{1\frac{1}{8}\frac{1}{16}}{\text{dito}}$   $1=1\frac{1}{4}\frac{1}{16}$ . D. h. die gegenüberliegenden Seiten messen  $1\frac{1}{4}$  und 1 σχοινίον, resp.  $1\frac{1}{8}\frac{1}{16}$  und  $1\frac{1}{8}\frac{1}{16}$ . Der Flächeninhalt ist demnach auf 1 1/4 1/16 Arure berechnet. Dieselbe Methode der Berechnung und Aufzeichnung hatten wir vor einigen Jahren schon durch Lond. II S. 130 ff. (234) für das II. Jahrh. n. Chr. kennen gelernt, und ich hatte im Arch. I 152 darauf hinweisen können, daß dieselbe Rechnungsmethode (wenn auch nicht mit Anwendung des Horizontalstriches) auch in dem berühmten hieroglyphischen Feldertext aus Edfu vom Jahre 82 v. Chr. begegnet. Jetzt lernen wir, wie danach zu vermuten war, dieselbe Methode auch für die griechischen Vermessungsurkunden der Ptolemäerzeit kennen. Daß diese Methode der Berechnung des Inhaltes aus den 4 Seiten nach der Formel  $\frac{a+c}{2} \times \frac{b+d}{2}$ , die ja in den meisten Fällen ein ungenaues Resultat geben muß, meist ein etwas zu großes Resultat ergibt und daher hinsichtlich der Besteuerung für die Regierung recht vorteilhaft war, haben die Editoren auf S. 386 dargelegt.

Daß die folgende Urkunde die Vermessung einer ἐπίσκεψις wiedergibt, zeigt u. a. das πλείω in Z. 50. Vgl. die nächste Nummer und aus römischer Zeit jene Nr. 234.

#### Col. III.

46  $A\iota(\beta \delta \varsigma)$  έχ $\delta(\mu \varepsilon \nu o \varsigma)$  εἰσ $\beta \alpha \iota(\nu \omega \nu)$   $\beta o(\varrho o \tilde{\alpha})$  παρὰ τὸν προγεγεω(μετρημένον) ύδοα(γωγὸν)

 $\dot{\alpha}$ οχ $\dot{o}(\mu \epsilon \nu o \varsigma)$   $\dot{\alpha}$ π $\eta(\lambda \iota \dot{\omega}$ τον) κ $\lambda(\tilde{\eta}$ οος)  $(\epsilon \pi \tau \dot{\alpha}$ οονοος)  $X_0(\mu \dot{\eta} \nu \iota o \varsigma)$   $\Pi \alpha \vartheta \tilde{\eta} \beta \iota \varsigma$ Τεεφοαίου τὸ λο(ιπὸν)

Bo(ορã) έχο(μένης) έγβαι(νούσης) ἀπη(λιώτου) παρὰ τὸν προγεγεω-(μετοημένον) (ξπτάρουρον) κλ(ῆρον) σχοι(νίου) δ'ι'5'

κεχω(οισμένης) ποοσόδου διὰ τῶν αὐ(τῶν) γη'

$$\begin{split} \mathbf{S} \angle \lambda' \, \beta' \, \, \frac{\delta' \, \eta' \, \iota' \, \mathbf{s}' \, \lambda' \, \beta'}{ \angle \lambda' \, \beta'} \, \, \mathbf{S} \angle \, \delta' \, \, / \, \, \gamma \, \delta' \, \iota' \, \mathbf{s}', \quad (\tilde{\omega} \nu) \\ \varphi \alpha(\varkappa \tilde{\omega} \iota) \, \, \alpha, \, \, \mu \varepsilon \lambda \alpha(\nu \partial \iota \omega \iota) \, \, \beta \, \delta' \, \iota' \, \mathbf{s}'. \end{split}$$

54 w ist mit der Sigle l geschrieben, ebenso in 62.

50

55

232. Evidenthaltung des Katasters durch ἐπίσκεψις. — 115 v. Chr. — Magdōla (Faijûm). Vgl. S. 177.

P. Teb. 82 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

 $Bo(\varrho\varrho\tilde{\alpha})$  έχό(μενος)  $\dot{v}\delta\varrho\alpha(\gamma\omega\gamma\dot{o}\varsigma)$ 

Der folgende Text ist eines der zahlreichen Beispiele der Tebtynispapyri, durch die uns die Wirkungen der amtlichen Nachprüfungen (ἐπισκέψεις) auf die Evidenthaltung des Katasters entgegentritt. Vgl. oben S. 177. Was er als Grundtext bietet, ist nicht ein Abschnitt aus dem Kataster selbst, sondern eine Liste, die auf Grund des Katasters aufgestellt ist. Die Liste gibt einen Überblick über das Tempelland und das Kleruchenland des Dorfes Magdola. Erhalten ist nur der erste Teil, in dem das Tempelland behandelt wird. Der Text trennt die ερα γη des Hauptgottes Suchos (mit 150 Aruren) von dem Land der ἐλάσσονα ἶερά (vgl. hierzu Nr. 67). Es werden die einzelnen Pächter, die das Land bewirtschaften, angegeben, mit dem Umfang der von ihnen übernommenen Parzelle. Zu diesen Angaben, die aus dem Kataster — oder doch aus Akten, die auf den Kataster zurückgehen — entnommen sind, sind nun nachträglich die Resultate der ἐπίσκεψις hinzugefügt. Diese Nachträge sind im Original an der schwarzen Farbe der Tinte kenntlich. Ob sie von derselben oder einer anderen Hand nachgetragen sind, lassen die Editoren dahingestellt. Stimmt das Ergebnis mit dem Grundtext überein, so wird das durch ein ἴσον kenntlich gemacht. Hat die ἐπίσκεψις aber etwas anderes ergeben, so wird dies genau mitgeteilt und das Endergebnis mit Plus oder Minus —  $\pi \lambda(\epsilon i\omega)$  oder  $\epsilon \lambda(\alpha \sigma \sigma \omega)$  — gekennzeichnet. Hierbei ist besonders Gewicht gelegt auf die genaue Angabe der Art der momentanen Bewirtschaftung. Vgl. auch die vorige Urkunde.

#### Col. I.

"Έτους β Φαομοῦθι τε Μαγδώλην (ξερᾶς καί) κληρουχικῆς συνωψισμένην πρός τὰ έγνω(σ)μένα έξ ἐπισκέψεως.

Ίερᾶς γῆς Σούχου 《χου》 θεοῦ μεγά(λου) μεγά(λου) αί συνλελογι(σμέναι) τῶι λόγωι

τῆς ἀμπ(ελίτιδος) χέρσου ου, ὧν ἐστιν:

5 Χαρίτιον Άρτεμιδώρου ε.

 $\mathring{l}$ σο(v).  $\mathring{E}$ πισ(κέψεως)  $\mathring{\beta}$  γύ(ου) χέ(οσου) ε,  $\mathring{l}$ σο(v).

Ανίκητος Αριστίππου δ.

 $^{\prime}$ Επισ(κέψεως)  $\bar{\epsilon}$  γ $\dot{v}$ (οv)  $\epsilon$ , ( $\delta v$ ) φv( ) έ $\lambda$ (α $\iota$  )  $\delta$ ,  $\lambda$ [ $\eta$ ( )]  $\sigma v($  )  $\delta'$ ,  $\chi \dot{\varepsilon}(\varrho \sigma o v) \perp \delta'$ ,  $\pi \lambda(\varepsilon l \omega) \alpha$ .

Άμμώνιος Ταυρίνου ιε.

 $\tilde{\epsilon} = \tilde{\epsilon} =$  $\varepsilon \angle \delta' \eta' \iota' \varsigma' \lambda' \beta'$ .

Μάρων Ίσχυρίωνος ιε.

 $^{\prime}$ Eπισ(κέψεως)  $\bar{\delta}$  γύ(ου) [ε]  $\varsigma \eta' \iota' \varsigma'$ ,  $(\bar{\delta} \nu)$  κα( ) έλ( ) φο( ) $\beta$ <sub>L</sub>, χέ(ρσου)  $\gamma$ <sub>L</sub> $\eta'$ ι'ς', ἄλ(λου) τό(που) ἀμ(πελίτιδος) έγμεμι(σθωμένης) η Δδ'η',

ιλ(λης) χέ(οσου) Lη'ι'ς' / ιεLο̂', πλ(είω) Lδ'.

Έρμόφιλος Θέωνος ιε.

 $\vec{\beta}$   $\gamma \vec{v}(ov)$   $\vec{\alpha} \vec{n} \vec{o}$   $\vec{v} \vec{o} \vec{v}$   $\vec{e} \vec{l} \vec{s}$   $\Theta \vec{e} \vec{o} \vec{v} \vec{o}$   $\vec{\alpha} \vec{n} \vec{o}$   $\vec{l} \vec{\eta}$   $\vec{l} \vec{v} \vec{l} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{v}$   $\vec{l} \vec{l}$   $\vec{l} \vec{l} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o}$   $\vec{l} \vec{l} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o}$   $\vec{l} \vec{l} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o} \vec{o}$ 

Πετενεφιγής Πετενεφιείους αβ.

 $\dot{z}$ Επισ(κέψεως)  $\bar{z}$  γύ(ου) ζL,  $(\tilde{\omega}\nu)$  χέ(οσου) γL,  $(\pi \nu \varrho \tilde{\omega}\iota)$  δ,  $\bar{\mathbf{5}} \gamma \dot{v}(\mathbf{0} v) \tau \tilde{\eta} \boldsymbol{\varepsilon} \epsilon l \boldsymbol{\varepsilon}' O \mathbf{0} \mathbf{0} \epsilon v \mathbf{0} \tilde{v} \boldsymbol{\varphi} \iota v' \mathbf{I} v \alpha \mathbf{0} \tilde{\omega} \boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\varepsilon} \ \dot{\alpha} \mu (\pi \epsilon \lambda l \tau \iota \delta \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\varepsilon}) \epsilon \eta' \iota' \boldsymbol{\varepsilon}',$  $(\tilde{\delta}\nu)$   $n\delta$   $\iota'$ 5',  $\chi \dot{\epsilon}(\varrho \sigma o v)$   $\alpha \angle \delta'$ ,  $\dot{\alpha} \mu (\pi \epsilon \lambda \ell \tau \iota \delta o \varsigma)$   $\gamma$   $(\dot{\epsilon}\tau$ )  $\alpha$ ,  $\tau \varrho v() \beta \delta' \eta',$ 

καὶ τῆς εἰς Πετεῆ(σιν) "Ωρου ἀμ(πελίτιδος) βδ'η' ι' ς', (ὧν) κδ  $\iota'\mathsf{s}',\ \varkappa\alpha(\ )\ \mathring{\epsilon}\lambda(\ )\ \varphi o(\ )\ \iota'\mathsf{s}',\ \mathring{\alpha}\mu(\pi\epsilon\lambda i\tau\iota\delta o\mathsf{s})\ \gamma\ (\mathring{\epsilon}\tau\ )\ \iota'\mathsf{s}',$  $\delta$  (έτ )  $\angle$ ,  $\chi \dot{\epsilon}(\varrho \sigma o v) \alpha \angle \delta'$ 

1 Die Ergänzung (ἰερᾶς καί) ist durch den folgenden Text indiziert. Die Überschrift ist auch sonst inakkurat. l. Μαγ-

δώλων, συνωψισμένης.
2 Dies Tempelland zerfällt in γύαι (Parzellen), die mit Nummern unterschieden werden. Vgl. den Kommentar der Editoren auf S. 235 in Teb. I. Wie ich bei flüchtiger Durchsicht eines Teiles des Originals sah, sind diese Ordinalzahlen - wie zu erwarten - durch einen Querstrich charakterisiert. Grenfell-Hunt verzichten seit mehreren Jahren prinzipiell auf die Wiedergabe dieser Zahlenstriche, was ich nicht für nachahmenswert halte.

8 Vor  $\phi$  steht die Sigle l, die  $\delta \nu$  bedeutet. Das folgende mag etwa  $\varphi v (\tau s v -$  θεῖσαι) ἐλ(αίαις) aufzulösen sein. Vgl. zu 12.

 $10 = 5\frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{16} \frac{1}{82}$  Aruren. Zur Einteilung der Aruren vgl. Einleitung § 9.  $12 \ \kappa \alpha$  )  $\dot{\epsilon} \lambda (\alpha \iota o) \varphi \dot{\sigma} (\rho o v)$  Edd. Sollte

nicht κα(ταφυτενθείσαι) έλ(αίαις) gemeint sein? Ich denke an Teb. 5, 93 ff., wo mit καταφυτεύειν speziell auf Neupflanzungen hingewiesen wird. φο( ) wäre dann φο(φίων), im Gegensatz zu dem χέ(φσον). Durch die Neupflanzungen wäre die ursprüngliche γη χέρσος (vgl. Z 4) zur φόριμος geworden. Auch in Teb. 5, 97 hat Rostowzew [φό]οιμον hergestellt.

18 Anfang 5 W. σ Edd. Es ist der

sechste γύης.

καὶ τῆς εἰς Πετεῆσιν Ψενοβά(στιος) <math>β ∠ ι' 5' λ' β' ξ' δ', (ὧν) κδ ι' 5'

20

```
\dot{\epsilon}γμεμισ(θωμένης) \beta \angle \lambda' \beta' \xi' \delta'
                / κι' 5'. Καὶ τῆς εἰς Νεκτενῖβις Πανοῦπις ἀμ(πελίτιδος) βι' 5' λ'β'.
                                (\tilde{\omega}\nu) \, \varkappa\dot{\delta} \, \iota' \, 5', \, \dot{\alpha}\mu(\pi \varepsilon \lambda i \tau \iota \delta o \varsigma) \, \beta \, (\dot{\epsilon}\tau \, ) \, \delta', \, \gamma \, (\dot{\epsilon}\tau \, ) \, \delta', \, \alpha \, (\dot{\epsilon}\tau \, ) \, L_{\bullet}
                                χέ(οσου) αλ'β'.
    'Hoακλείδης 'Hoακλείδου ιε, (\tilde{b}\nu) κα( ) έλ( ) \gamma \angle \delta', χό(ρτωι) \eta,

χέ(οσου) γδ'. Ἐπισ(κέψεως) <math>\bar{β} γύ(ου) ιζδ'η'ι' \bar{5}'λ'β', (\bar{b}ν) χέ(ο-
                                σου) βδ'η'ι' <math>ξ'λ'β', κα() έλ() φο() εδ'η', χό(ρτωι) <math>∂νν,
                                                               \pi\lambda(\varepsilon i\omega) \beta\delta'\eta'\iota \varsigma'\lambda'\beta'.
25 Απολλώνιος Ποσειδωνίου ε.
                     ^{\prime}E\pi\iota\sigma(\varkappa\acute{\epsilon}\psi\varepsilon\omega\varsigma) \bar{\alpha} \gamma\acute{\upsilon}(o\upsilon) \gamma \perp \eta'\iota'\varsigma'\lambda'\beta', (\tilde{b}\upsilon) \chi\acute{\epsilon}(\varrho\sigma o\upsilon) \alpha, \varkappa\alpha(
                                \dot{\epsilon}\lambda( ) \dot{\epsilon}σπα\varrho( ) πα\varrho( ) \dot{\mu}( ) \beta \perp \eta' \iota' 5' \lambda' \beta'.
                                                               Col. II.
     Δι[ο]νύσιος Πτολεμαίου [η
    'Ισ[ιδ]ώρα Μικίωνος
     Θέων Θέωνος
                                                     nn [
                    ^{\prime}Επισ(πέψεως) \bar{\beta} γύ(ου) λη χέ(οσου), πλ(είω) ι, (\dot{\delta}υ) ^{\prime}Ερμόφιλος
                               Θέωνος ἀπο
    Ἡρώδης Εὐνίκου
    Πετενεφιγής Πετενεφιείους (πυρῶι) γ [
                    \check{\delta} \check{\delta} \check{\gamma}\check{v}(ov) \check{\chi}\check{o}(arrho 	au \omega \iota) \check{\gamma}, \check{\iota}'\sigma o(v).
     Όλύμπιος Μικίωνος χέ(οσου) ζ [

\stackrel{\circ}{E}πισ(πέψεως) \stackrel{\circ}{\varsigma} \gamma \acute{v}(ov) χέ(οσον) \gamma \bot, ἄλ(λον) τ[ό(πον)] έν τῶι
35
                               Ήοώωι γ[]
               / ρν, δν ϵσπαρ(μϵναι) ια, (δν) (πνρῶι?) γ, χό(ρτωι) η / ια,
                               έπι(σκέψεως).
    'Ελασσόνων ίερων των έν τῆι κώμηι θε(ων). [
    ^{\prime}Iβl\omega(\nu) τρο(\varphi\tilde{\eta}_S) δι^{\prime} ^{\prime}Oροενούφιος καὶ τῶν με(τόχων) ἐν αὶγι(αλῶι) [\dots\gamma.]
                     lσο(ν). Eπισ(κέψεως) \bar{β} γύ(ου) έμβο\dot{φ}ος(χου) γ, lσον.
40 Όρσενούφιος \vartheta \varepsilon (ο \tilde{v}) τῆς κώ(μης) δι' Όρσενούφιος το\tilde{v}
                    'Ιναρῶτος (πυρῶι) ι. Επισ(κέψεως) \overline{\varsigma} γύ(ov) ι, (\overline{b}v) σπό(\overline{gos})
                               (\pi v \varrho \tilde{\omega} \iota) [\beta L], \chi \dot{\epsilon}(\varrho \sigma o v) \xi L.
   "Αλλου ἰβιῶ(νος) διὰ Σενύχιος καὶ τῶν με(τόχων) [ζ
    ποο( ) β. Επισ(κέψεως) δ γύ(ου) χό(οτωι) <math>δδ'η'ι'5', πλ(είω) βδ'η'ι'5'.
45 [\Gamma i \nu o \nu] \bar{\tau} \alpha \iota \ i [\epsilon_0 \tilde{\alpha}] s \ (\check{\alpha} o o \nu_0 \alpha \iota) \ oo, \ (\check{\delta} \nu) \ \check{\alpha} \mu (\pi \epsilon \lambda i \tau \iota \delta o s) \ o \nu, \ \varkappa \alpha (         ) \ \varkappa.
```

26 πα() έλ(αιῶνος) ἐσπαρ(μένον) παρε() κ(ριθῆι?) Edd. Liest man, wie oben vorgeschlagen, πα(ταφντενθεῦσαι) ἐλ(αίαις), so ist zu verbinden ἐσπαρ(μένης)

 $\varkappa(\varrho\iota\partial\mathring{\eta}_S)$ . Dazwischen vielleicht  $\pi\alpha\varrho^*$  ε̃( $\varkappa\alpha\sigma\tau o\nu$ )? Es wäre also Gerste in diesem Olivenland dazwischengesät.

**233. Zum Gaukataster des** βασιλικὸς γραμματεύς. — 115 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 178.

P. Teb. 30 edd. Grenfell-Hunt-Smyly Original von mir revidiert. Lit.: H. Lewald, Beiträge z. Kenntnis d. röm.-äg. Grundbuchrechts S. 82 Anm. 6.

Der Wert dieses Textes (sowie des parallelen Teb. 31) für die Katasterfragen liegt darin, daß hierdurch deutlich die Existenz eines in der Metropole unter der Leitung des βασιλικός γραμματεύς geführten Gaukatasters erwiesen wird. Als der Katök Didymachos sich bei der Syntaxisbehörde beschwerte, daß ein von ihm erworbenes Grundstück von 24 Aruren aus Unkenntnis der Schreiber noch nicht auf seinen Namen umgeschrieben sei, fordert diese den königlichen Schreiber auf, anzuordnen, daß "auch bei ihm" das Grundstück auf jenen Namen eingeschrieben werde (Z. 13). Der königliche Schreiber schickt darauf diesen Brief an seine Schreiber mit der Randbemerkung "Bericht erstatten über diese (Aruren)" (Z. 25), worauf diese Schreiber den ἀπολογισμὸς τοῦ ἐδάφους nachprüfen und — nach mehreren Monaten — die gewünschte Auskunft ihrem Vorgesetzten erteilen (Z. 25 ff.). Aus ihren Worten sieht man, daß in dem Katasteramt der Metropole der Grundkataster von Kerkeosiris -- und ebenso natürlich von allen andern Dörfern des Gaues - vorhanden war. Diese Korrespondenz wird dann durch Vermittlung des Toparchen und Topogrammateus schließlich dem Dorfschreiber von Kerkeosiris mitgeteilt, wahrscheinlich im Interesse der Übereinstimmung des Gau- und Dorfkatasters. Ein ähnlicher Fall in Teb. 31.

 $^{1}$ (2. H.)  $^{\prime}$ Ονν $\tilde{\omega}$ φ $\varrho$ ις (ἄρου $\varrho$ αι) κδ / κδ. ("Ετους)  $\beta$   $T\tilde{v}(\beta\iota)$  κδ.  $^{\prime}$ Ελ(ά- $\beta$ ομεν) (ἔτους)  $\beta$   $T\tilde{v}$  $\beta\iota$  κδ.

<sup>2</sup>(1. H.) Όννῶφοις Μεγχεῖ χαίοειν. Τῆς παο' Ἀπολλωνίου τοῦ Ποσειδωνίου τοῦ βασιλικοῦ γοαμματέως ἐπιστολῆς <sup>8</sup> περὶ ὧν σημαίνουσι παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι Ἀπολλωνίου ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ Θέωνος περὶ Κερκεοσῖριν (ἀρουρῶν) κδ <sup>4</sup> τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται, ὅπως εἰδὼς κατακολουθῆς τοῖς ἐπεσταλμένοις. <sup>5</sup> Έρρωσο. (Ἔτους) β Τῦβι πη.

6 [Απ]ολλώνιος Ποσειδωνίου Πολέμωνι χαίφειν. Τῆς παρὰ Πτολεμαίου καὶ Ἑστιείου τῶν γενομένων πρὸς τῆι <sup>7</sup> συντάξει τῶν κατοίκων ἐπιστολῆς περὶ ὧν σημαίνουσι παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ <sup>8</sup> Θέωνος περὶ Κερκεοσῖριν (ἀρουρῶν) κδ καὶ ὧν οἱ γραμματεῖς ἀνενην[όχ]ασιν, ἀντίγραφα ὑπόκειται. <sup>9</sup> (Έτους) β Τῦβι κξ.

10 Πτολεμαῖος καὶ Ἑστιεῖος Απολλωνίωι χαίσειν. Τοῦ δεδομένου ἡμῖν 10 [ὑ]πομνήματος παρὰ Διδυμάρχου τοῦ Απολλωνίου 11 Μακεδόνος τῆς ε ίπ- (παρχίας) τῶν (ἐκατονταρούρων) τὸ ἀντίγραφον ὑποτετάχαμεν. Ἐπεὶ οὖν καὶ οἱ παρ' ἡμῶν γραμματεῖς 12 ἀνενηνόχασιν γεγονέναι αὐτῶι τὴν παρα-χώρησ[ι]ν τῶν κ[δ] (ἀρουρῶν), καλῶς ποιήσεις [..] συντάξας 13 καὶ παρὰ σοὶ ἀναγράφειν εἰς αὐτὸν ἀκολο[ύθω]ς. 14 (Ἔτους) νδ Φαρμοῦθι η.

<sup>2</sup> Όννῶφοις ist nach Teb. 63, 123 der τοπογοαμματεύς, Μεγχῆς der bekannte Dorfschreiber.

<sup>3</sup> Die παραχώρησις ist typisch für das Katökenland.

<sup>6</sup> Polemon wird der Toparch sein (Edd.).

15 Πτολεμαίωι καὶ Ἑστιείωι τοῖς πρώτοις φίλοις καὶ πρὸς τῆι συν[τά]ξει παρὰ Διδυμάρχου τοῦ Ἀπολλωνίου 16 Μακεδόνος τῆς ε ἰπ(παρχίας)
τῶν (ἐκατονταρούρων). Παρακεχωρημένου μου ὑπὸ Πέτ[ρ]ωνος τοῦ Θέωνος Πέρσου τῆς αὐτῆς 17 ἱππαρχίας τὸν ὑπάρχοντ' αὐτῶι κλῆρον περὶ
Κερκεσοῖριν τῆς [Πο]λέμωνος μερίδος (ἀρουρῶν) κό, τῶν δὲ 18 πρὸς ταῖς
γραμματείαις ἀγνοούντων τὴν γεγονυῖαν περὶ ἐ[μο]ῦ οἰκονομίαν καὶ [..]
ἔτι ἀναγράφουσι 19 τὸν κλῆρον εἰς τὸν Πέτρωνα, ἀξιῶ συντάξαι γράψαι
20 ᾿Απολλ[ω]νίωι τῶι βασιλικῶι γραμματεῖ, ἵν' εἰδὼς 20 ἀναγράφηι εἰς με
τὰς σημαινομένας (ἀρούρας) κό, ἵν' ὧ τετευχὼς [φιλ]ανθρωπίας. 21 Εὐτύχει.

22 Παρὰ τῶν γραμματέων. Τῆι παρὰ Πτολεμαίου καὶ Ἑ[σ]τιείου τ[ῶν] γενομένων πρὸς τῆι συντάξει τῶν 23 κατοίκων ἱππέων προκειμένηι ἐπιστολῆι περὶ ὧν γράφο[υσι] παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι ἀπολλωνίου 24 ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ Θέωνος τὸν ὑπάρχοντ' αὐτῶι περὶ Κερ[κεοσ]ῖριν τῆς Πο-15 λέμωνος μερίδος κλῆρον (ἀρουρῶν) κδ 25 παρεπιγεγραμμένου ,,ἀνενεγκεῖν τὰ πρὸς ταύτας", ἐπισκοποῦντες διὰ τοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ ἐδάφους 26 τοῦ νδ (ἔτους) τῆς Κερκεοσίρεως εὐρίσκομεν ἀναγραφόμενον ἐν κληρουχίαι ἐν τῆι ἐπὶ τοῦ πατρὸς τοῦ βασιλέως 27 καταμεμετρημένηι ἐφόδοις μεταβεβηκότα εἰς τὴν κατοικίαν (ἀρουρῶν) κδ, ἃς καὶ τοὺς περὶ τὸν Ἑστιεῖον 28 γράφειν παρακεχωρῆσθαι τῶι Διδυμάρχωι ἀναφέρομεν. 29 ("Ετους) β Τῦρι πδ.

18 l. ἀναγραφόντων (Edd.). Vgl.Teb.31. 25 ταύτας W. ταῦτα Edd. Die Worte ἀνενεγιεῖν τὰ πρὸς ταύτας sind als wörtliches Zitat zu fassen. Mit der folgenden Auskunft vgl. formell die Antwort des Dorfschreibers in Theb. Bank. IV 2, 13, der den Dorfkataster nachgeschlagen hat: ἐπισποποῦντες εὐρίσπομεν διὰ τῶν [φνλασσο?]μένων ἡμῖν [βι]βλίων πτλ.

234. Zur ἐπίσκεψις. — II. Jahrh. n. Chr. — Faijûm (?). Vgl. S. 206. Lond. II n. 267 S. 129 ff. ed. Kenyon (Atlas, Taf. 45). Lit.: Wilcken, Arch. I 151.

Dieser 330 Zeilen lange Text lehrt, in welcher Weise technisch die  $\ell\pi\ell$ - $\sigma\kappa\epsilon\psi\iota\varsigma$  durchgeführt wurde. Es handelt sich hier um ein tieferliegendes Gebiet, in dem ähnlich wie in Hamb. 12 (235) die Fruchtbarkeit des Bodens durch Bildung von Salzkrusten (vgl.  $\tilde{\alpha}\lambda\mu\eta$   $\tilde{\alpha}\phi\rho\rho\sigma\varsigma$ ) oder auch durch Strauchwerk (im besondern auch Tamariskengebüsche) beeinträchtigt ist. An einigen Stellen ist auch das Überschwemmungswasser in Mulden stehen geblieben ( $\kappa\alpha\vartheta$ '  $\delta\delta\alpha\tau\sigma\varsigma$ ). Vgl. Arch. l. c. Als Probe für die Anordnung des Textes genüge hier das folgende, vollständig erhaltene Beispiel. Da wird ein Feld von  $18\frac{1}{4}$   $\frac{1}{64}$  Aruren behandelt, das sich östlich an das vorher behandelte anschließt. Davon sind Salzboden  $1\frac{1}{2}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{64}$  Aruren, der Rest  $(16\frac{1}{2}$   $\frac{1}{8})$  ist Saatland. Die ganze Parzelle ist Königsland und ist gepachtet von  $\Delta\rho\rho\rho\rho\rho\sigma$ . Da nun dahinter das Resultat der  $\delta\pi\ell\sigma\kappa\epsilon\psi\iota\varsigma$  folgt, so ergibt sich, daß das vorher erwähnte Verhältnis von Salzboden und Saatland das Objekt der Episkepsis ist. Da an mehreren Stellen des Papyrus auf den Zustand des 4. Jahres hingewiesen wird, während diese Revision sich auf das 5. Jahr

bezieht, so ist dies an die Spitze gestellte Verhältnis wohl dasjenige, das die Revision des letzten Jahres ergeben hatte. Irgendein Hinweis auf eine ἀπογραφή für diese ἄλμη ἄφορος findet sich hier nicht. Die ἐπίσκεψις wird nun in der Weise durchgeführt, daß das fragliche Areal in kleinen viereckigen Parzellen vermessen wird, die immer eine einheitliche Qualität haben müssen, entweder Salzboden oder Saatland sind. Die Vermessung erfolgt in derselben Weise, wie wir sie in 231 für die Ptolemäerzeit kennen gelernt haben. Im vorliegenden Falle bestätigt die Episkepsis den an die Spitze gestellten Ansatz. Es finden sich  $1\frac{1}{2}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{64}$  Aruren Salzboden und  $6\frac{1}{2}$   $\frac{1}{32}$  +  $5\frac{1}{16}$  +  $2\frac{1}{2}$   $\frac{1}{8}$  +  $2\frac{1}{4}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{32}$  =  $16\frac{1}{2}$   $\frac{1}{8}$  Aruren Saatland.

 $^{\prime}$ Απη(λιώτου) ἐχό(μεναι) ἄρο(υραι) ιη d ξδ', (ὧν) ᾶλμης ἀφό(ρου) (ἄρουραι) α l η ξδ' αl λοιπ(αl) σπόρου α . . . . (ἄρουραι) ις l η' διὰ γεωργο( $\tilde{v}$ ) 'Αροβρωοῦτ(ος) τοῦ Πνεφερῶ(τος). 'Επlσκ(εψις)' ἀ(πὸ) βο(ρρᾶ)

$$\exists \ \eta^{\flat} - \frac{\alpha}{\delta(\mu o i \omega_{S})} \delta(\mu o i \omega_{S}) / \tilde{\alpha} \lambda \mu(\eta_{S}) \, \tilde{\alpha} \varphi \delta(\varrho o v) \, \alpha \, l \, \overline{\eta \, \xi \, \delta}$$

$$\textbf{v} \delta(\textbf{v} o v) \ \dot{\epsilon} \chi \delta(\mu \epsilon v \alpha) \ \exists \ \overline{\iota_{S}} \ \ \frac{\xi}{\delta(\mu o l \omega_{S})} \ \exists \ \eta^{\flat} / \, \sigma \pi \delta(\varrho o v) \, S \, l \, \, \dot{\lambda} \beta'$$

$$oldsymbol{v} \delta(oldsymbol{ au} o v) = oldsymbol{\varepsilon} \delta(oldsymbol{\mu} o v) = oldsymbol{\varepsilon} \delta(oldsymbol{\mu} o v) = oldsymbol{\varepsilon} \delta(oldsymbol{\omega} o v) = oldsym$$

νό(του) ἐχό(μονα) ۽ η 
$$\frac{\gamma}{-\delta(\mu o l \omega_S)}$$
 / σπό( $\varrho o v$ ) β  $l$  η)

νό(του) ἐχό(μενα) 
$$\frac{\beta}{\delta}$$
  $\frac{\beta}{\delta(\mu o l \omega_S)}$  / σπό(ρου)  $\beta$   $\frac{1}{\delta}$   $\frac{1}{\delta}$ 

$$\angle$$
 (ἄρουραι) ιη d ξδ' (ὧν) ᾶλμη(ς) ἀφό(ρου) α l  $\overline{\eta}$  ξδ, αὶ λοιπ(αὶ) σπόρου (ἄρουραι) ιτ ι  $\eta$ 

279 ὧν ist mit der Sigle l geschrieben. 281 Nach der Photographie lese ich eher ʿΑφοβφωοῦτ(ος) als ʿΑφοπφωοῦτ(ος).

278

280

285

282 Die Vermessung erfolgt von Norden nach Süden.

283 Hier und im Folgenden füge ich nach der Photographie  $\delta(\mu o i \omega g)$  hinzu, wo der Schreiber eine spitze Ecke gemacht hat. Vgl. oben Nr. 231.  $\xi = \frac{3}{4}$ .

235. Aus einem Bericht über eine ἐπίσκεψις. — 209/10 n. Chr. Vgl. S. 206 f.

P. Hamb. 12 ed. P. Meyer (mit Photographie auf Taf. V).

Dieser Text handelt von einem Stück Land, von dem mehrere Jahre hindurch das Überschwemmungswasser nicht zurückgetreten ist, wie durch die ἐπισπέψεις dieser Jahre festgestellt worden ist. Dieser Bericht hat uns zwei neue Dinge gelehrt, erstens, daß auch über solches ἐφ' ὕδωρ-Land ἀπογραφαί eingereicht wurden (vgl. S. 204), und zweitens, daß die ἐπισπέψεις von kaiserlichen Prokuratoren geleitet wurden (vgl. S. 207). Im einzelnen vgl. den sachkundigen Kommentar des Herausgebers.

#### 1 Η ἐπίσμεψις έξης δηλοῦται.

2 Β΄ σφοα(γίδος) ἀπηλ(ιώτου) τούτων ἀνὰ μέσον ούσης κώμης καλ δδ[οῦ ἀγούσης] <sup>3</sup> εἰς τὴν μητοόπολειν ἕως ύδοαγ(ωγοῦ) ἀπὸ τῶν ἐπάνω [σφοαγίδων]. 4"Ηρωνος καὶ άλλων δμοίως δυ δ φόρος ἐπεζολκέζφλθη [ἐν  $\beta\tilde{\omega}\nu$ )  $\pi\vartheta$   $\gamma\kappa\delta$ ,  $\pi\lambda[\iota\nu\vartheta\circ\nu\varrho\gamma(l\circ\nu)$  ( $d\varrho\circ\nu\varrho\tilde{\omega}\nu$ )  $\beta$ d]  $\delta$   $\lambda\lambda\omega\nu\epsilon\iota\tilde{\omega}[\nu]$  ( $d\varrho\circ\nu\varrho\tilde{\omega}\nu$ )  $\beta$ , (γίνονται) (ἄρουραι) δα αί οὖσαι πρὸς ἐκφόριον (πυροῦ ἀρταβῶν) κ[γ (ποώτω) (ἔτει) ἐπεσκεγμέν[αι (ἄρουραι) σξη  $(ητε νπ(ολόγου) εί] <math>\frac{8}{2}ναι$ , ὧν άλ[ω]νειῶν (ἄρουραι) β, πλινθουργ(ίου) (ἄρουραι) βd, γης ὀψ[ίμως ἀποκαλυ] 9 φθεῖσαι (ἄρουραι) μδαι εξδ, χερσάλμης (ἄρουρα) ρπεα, (πρώτω) (ἔτει) 10 άντ[ὶ σπόρου ἐπισκε] 10 φθείσης χέρσο[υ ἀσ]πόρου (ἄρουραι) κη Α ι ελβξδ β  $(\ddot{\epsilon}\tau\epsilon\iota)$   $\tau\eta[\ldots, \dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}]^{-11}\epsilon$   $(\ddot{\epsilon}\tau\sigma\upsilon)$   $\ddot{\epsilon}\omega\varsigma$   $\xi$   $(\ddot{\epsilon}\tau\sigma\upsilon)$   $\dot{\eta}$   $[\dot{\epsilon}]\pi$  $l\sigma\iota_{\xi}\psi[\iota_{\zeta}]$   $o\dot{\upsilon}\iota$   $\dot{\epsilon}\nu\dot{\epsilon}\nu\dot{\epsilon}\tau\sigma$ , η (ἔτει) ἐπεσκέφθ[ησαν ὑπὸ .....]  $^{12}$  Κελεαρί[ο]ψ [τ]οῦ κρα[τ]ίστου ἐπιτρόπου τῶν κυρίων [Σεβαστῶν οὖσαι  $\mathfrak{v}$ ]  $\mathfrak{g}$   $\mathfrak{v}$   $\mathfrak{d}$ ωρ, τῷ έξῆς  $\mathfrak{d}$  (ἔτει) μέχρι  $\cdot$   $\tau \circ \tilde{v}$   $\langle \delta \iota \varepsilon \lambda (\eta \lambda \upsilon \vartheta \circ \tau \circ \varsigma) \rangle$   $\iota \delta$   $(\ddot{\varepsilon} \tau \circ \upsilon \varsigma)$   $\circ \tilde{\upsilon} \sigma \alpha \iota$   $\dot{\upsilon} \varphi$   $\dot{\upsilon} \delta \omega \varrho$   $[\dot{\varepsilon} \pi \varepsilon \sigma \kappa \dot{\varepsilon} \varphi \vartheta \eta \sigma \alpha \upsilon, \tau \ddot{\varphi}]$  $^{14}$ ιε (ἔτει) καὶ  $[τ\tilde{φ}]$  [σ[ελ(ηλυθότι)] ιζ (ἔτει) [σπ] Κλαυδίου Αλεξάνδρου 15 τοῦ  $μρ[ατίστου ἐπι] \frac{15}{2}$ τρόπου τῶν [μ] ψρ[ί] ων Σεβαστῶν συμφώνως ἐπι-[σκεφθεῖσαι], 16 ἐπισκεφθεῖσαι καὶ τῷ ἐνεστῶτι ιη (ἔτει) ἐν τῆ αὐτῆ δια- $[\vartheta$ έσει οὖσαι  $\mathring{v}\varphi$   $\mathring{v}]^{17}$  $\delta ωρ$  αἱ καὶ ἀπογρα(φεῖσαι)  $\mathring{v}π\grave{o}$  τῶν ἐπάνω πρεσβ(vτέρων) πολλή(ματι)  $G\beta^-$  [οὖσαι ὑφ' ὕδωρ].  $^{18}$  Γί(τονες) σὺν τῷ ὄντι κατὰ μέσον κοιλώ(ματι) ἀρούρης) d τῶν ἐπάν[ω σφραγίδων]. 19 ἀνὰ (μέσον) 20 ἀγρομυρίκινα ξύλα, νότου πεδιακή δδός, βοδ[δ $\tilde{\alpha}$  ........],  $^{20}$  λιβ $\dot{\alpha}$ ς ή προισηγ(ουμένη) σφοα(γίς) καὶ ἐπί τι μέρος κώμης, ἀπηλ(ιώτου) 21 [... . . . . . . . . ]

(2. H.) έξῆς <sup>22°</sup>Η ἐπίσκεψις δηλοῦται.

3 Da φόρος (Pachtzins) bezahlt wird, so sind Heron und Genossen die Pächter von Domanialland. Nach Z. 17 sind sie πρεσβύτεροι.

7 1. ἐπεσιεμμέναι. 9 1. ἀποιαλυ]φθείσης. 11 Erwarten würde man ἐπίσιεψις ohne Artikel. Ob ἡ ganz sicher ist? In diesen Jahren ist offenbar das Überschwemmungswasser nicht stehen geblieben, so daß eine ἐπίσιεψις nicht nötig war.

- 236. Eine Vorarbeit zur ἐπίσκεψις. III. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 207.
  - P. Brux. 1 edd. Mayence und de Ricci, Mus. Belge VIII (mit Photographie für Col. VI).
  - Lit.: R. Ruggiero, Bull. d. Ist. di dir. Rom. 1904, 193 ff. Wilcken, Arch. IV 177. Rostowzew, Pauly-Wissowa VII 160; Ders., Kolonat S. 425. Lewald l. c. 80 f. Eger l. c. 186 f.

Dieser Text ist bisher meist als Auszug aus einem Kataster oder gar als Katasterfragment bezeichnet worden. Eger l. c. war es schon aufgefallen, daß nur für die ἄβροχος  $\gamma \tilde{\eta}$  die Abgabenpflichtigen genannt sind. Diese Beobachtung findet durch die folgende Deutung der Urkunde ihre Erklärung. Ich gehe davon aus, daß in den von 2. Hand geschriebenen

Partien das  $\varepsilon$  vor  $\alpha\beta\rho$ ozog nicht in  $\epsilon\alpha(i)$   $\tau\delta$   $\alpha\dot{v}\tau\delta$ ) aufzulösen ist, wie die Editoren tun (S. 115), sondern ohne Zweifel in ἐπ(εσκέφθησαν). Danach geben diese Unterschriften das Resultat der ἐπίσκεψις. Für die 8. Sphragis (Rayon), deren Text ich hier zur Probe vorlege, waren 420 Aruren - ich lasse die Brüche beiseite — als ἄβροχοι durch die ἀπογραφαί der Besitzer resp. Staatspächter angemeldet worden. Vgl. IV 7 mit VI 4. Ein Hinweis auf die ἀπογραφαί ist in IV 10 und V 5. Die ἐπίσκεψις hat nun aber ergeben, daß von den 420 angezeigten Aruren nur 151 wirklich ἄβροχοι waren, während die anderen ganz normal von der Nilschwelle bewässert worden waren (veilóβρογοι). Von diesen 151 fielen 101 Aruren auf die γη βασιλική, 50 auf die iδιωτική. Hier ist von sachlichem Interesse, daß nur etwa 🖟 der angezeigten Länderen sich als wirklich ἄβρογοι herausgestellt hat. Nicht so stark ist die Differenz für die 9. Sphragis, wo 41 Aruren Königsland und 86 Aruren Privatland = 127 Aruren als ἄβρογοι festgestellt worden sind, während 187 angemeldet waren. Hier hat sich 3 bestätigt. Man sieht, wie notwendig die amtliche Kontrolle war.

Hiernach ist es wohl fraglich, ob wir den Haupttext als Katasterfragment oder auch nur Katasterauszug bezeichnen dürfen, denn dieser Text enthält die nachher als übertrieben nachgewiesenen Angaben der ἀπογραφαί. Man wird diese Angaben nicht vor der ἐπίσκεψις schon in den Kataster eingetragen haben. Wir haben daher eher eine Vorarbeit des Dorfschreibers vor uns, in der er die Angaben der ἀπογραφαί vorläufig zusammengearbeitet hat mit denen des Katasters. Letzterem sind z. B. entnommen die Angaben am Anfang über den Gesamtumfang, über den ὑδραγωγός usw., dann am Schluß die γείτονες, also diese allgemeinen Feststellungen über die Gesamtsphragis. Aber schon bei der σπορίμη hat er die ἀπογραφαί benutzt, denn sie ist durch Subtraktion der angezeigten ἄβροχος γῆ berechnet. Ich denke mir, daß diese Zusammenstellung gemacht worden ist, um den Beamten bei der ἐπίσκεψις als Unterlage zu dienen, und möchte sie mit den in Lips. 105 (237) genannten περιοδευτικά vergleichen.

Ich hebe noch besonders hervor, daß nach unserem Text die  $inlone \psi \iota g$  sich nur auf die inlone in general general

Bei der Verwertung des folgenden Textes ist zu bedenken, daß der Brüsseler Papyrus leider nur den unteren Teil einer Rolle darstellt. Von jeder Kolumne fehlt oben etwa Zweidrittel.

#### Col. IV.

Oben abgebrochen. ¹'O[γδόης σφοαγίδος .... ἐχόμενα ἄρουραι τετοακόσιαι έξήκοντα πέντε] ² ήμισυ τέταρτον έκκαιδέκατον δυοτριακοστόν τετρακαξηκοστόν, ὧν ³ ὑδραγωγοῦ ἄρουραι τέσσαρες ήμισυ. Καταλείπονται ἐν σιτικοῖς ἄρουραι ⁴ τετρακόσιαι έξήκοντα μία τέταρτον έκκαιδέκατον

IV 1 Hinter σφραγίδος war die Him- die folgenden Aecker anschlossen (ἐχό-melsrichtung angegeben, nach der sich μενα).

5 δυοτριακοστὸν τετρα εξηκοστόν. \* Ων σπορίμης γῆς ίδιωτικῆς ἄρουραι τε σσε ράκοντα β μία, πυροῦ ἀρτάβαι εξήκοντα μία, τελοῦσαι ἀν [ὰ πυροῦ ἀ]οτ [άβην] μί [αν] · ¹ ἀβρόχου γῆς αὶ λοιπαὶ ἄρουραι τετρακόσιαι εἴκοσι τέταρτον έκκαιδ έκατον β δυοτριακ [οσ] τὸν τετραεξηκοστόν, ὧν βασιλικῆς γῆς ἄρουραι διακόσιαι β ὀγδοήκοντα ἄγδον έκκαιδ έκατον δυοτριακοστὸν τετρασιο εξηκοστόν, ¹ο αὶ οὖσαι διὰ γεωργῶν Εὐπόρου Μώρου καὶ μετόχων ἀπογραφείσαι ὁμοίως ¹¹ ὡς πρόκειται κολλημάτων. ¹² Ἰδιωτικῆς γῆς ἄρουραι έκατὸν τεσσεράκοντα έκκαιδ έκατον, ὧν ¹³ Μύσθης Σουχάμμωνος ἄρουραι τέσσαρες τέταρτον, Σαβεῖνος λινόυφος ¹⁴ ἄρουραι τέσσαρες, Σαραποδώρα 15 Λεωνίδου ἄρουραι τέσσαρες, κληρονόμων ¹δ Μηνᾶτος Ἰσχυρᾶ ἄρουραι εξτέταρτον, Ηδεις Άλκαιέως ἄρουραι τρεῖς

#### Col. V

Oben abgebrochen. 1... [Δνου] ½ βίων Πετρωνίου ἄρουραι τεσσ[ερ]ά[κοντα ......] <sup>3</sup> ἄρουραι ὀκτώ, τέκνα Πασίωνος ἄρουραι έπτά, 'Ισιδώρα ἀφῆλιξ διὰ Δμμω ½ νίου γυμνασιαρχήσαντος ἄρουραι πέντε. Γίνονται αί προκείμεναι <sup>5</sup> ἀπογραφείσαι ὁμοίως ὡς πρόκειται κολλημάτων.
<sup>6</sup> Γίνονται τῆ[ς σφ]ραγίδος ἀβρόχου ἄρουραι τετρακόσιαι είκοσι τέταρτον
<sup>7</sup> έκκαιδέκατον δυοτριακοστὸν τετραεξηκοστόν, πυροῦ ἀρτάβαι χείλιαι <sup>8</sup> τετρακόσιαι ὀγὸ[οή]κοντα πέντε ῆμισυ τρίτον δωδέκατον τεσσερα κοσθόγδον,
10 κριθῆς ἀρτάβαι έπτὰ ἕκτον τετρακικοστόν, ὧν βασιλικῆς <sup>10</sup> γῆς ἄρουραι
διακόσιαι ὀγδοήκοντα τέταρτον δυοτριακοστὸν τετραεξη <sup>11</sup>κοστόν, πυροῦ
ἀρτάβαι χείλιαι τριακόσιαι δεκαεννέα ῆμισυ τρίτον δωδέ <sup>12</sup>κατον τεσσερακοσθόγδον, κριθῆς ἀρτάβαι έπτὰ ἕκτον τετρακικοστόν, ὧν τελοῦσαι ἀνὰ
πυροῦ ἀρτάβης τρῖς ῆμισυ τρίτον ὄγδον τεσσερακοστὸν <sup>14</sup> έκατοπεντηκοστὸν
15 ἄρουραι διακόσιαι είκοσι ἕξ τέταρτον ὄγδον <sup>15</sup>πυροῦ ἀρτάβαι χείλιαι πεντήκοντα τετρακαεξηστὸν ἀνὰ πυροῦ

#### Col. VI.

Oben abgebrochen.  $^{1}$ ... [γίνονται]  $^{2}$ αί προκείμεναι. Γίτονες νότον ύδραγωγὸς μεθ' (ὃν) δημο $^{3}$ σία δδός, βορρᾶ διῶρυξ καὶ δδός, ἀπηλιώτον πεδιακὴ δδός, λιβὸς ὑδραγωγός.

(2. H.)  ${}^4$  Υπ(. . . .) (ἄρουραι) υπ  $\overline{d}$  ις  $\lambda\beta \langle \overline{\xi} \overline{d} \rangle$ ,  $\overline{\delta}$ υν  $\overline{\epsilon}\pi(\varepsilon \sigma u \varepsilon \varphi \partial \eta \sigma \alpha v)$  5  $\overline{\alpha}\beta(\varrho \delta \chi \sigma v)$  (ἄρουραι)  $\overline{\varrho}$ υα  $\overline{d}$  ις  $\overline{\xi}\overline{d}$ ,  $\overline{\upsilon}\varepsilon u \lambda (\delta \beta \varrho \sigma \chi \sigma \iota)$   $\overline{\alpha}\overline{\iota}$   $\lambda \overline{\iota}\varepsilon u \pi (\alpha \iota)$ .  ${}^5B\alpha \overline{\sigma}\iota\lambda (\iota u \eta \varsigma)$  (ἄρουραι)  $\overline{\sigma}\pi$   $\overline{d}$   $\overline{\lambda}\beta$   $\overline{\xi}\overline{d}$  (πυ $\overline{\varrho}$ σν) (ἀρτάβαι)  ${}^3A\tau \iota \partial$   $\overline{\iota}$   $\overline{\iota}$   $\overline{\iota}\beta$   $\overline{\iota}\eta$ ,  $\overline{\iota}\varrho (\iota \partial \eta \varsigma)$  (ἀρτάσουραι)  $\overline{\sigma}$ 

10  $E\~v\pio gos$  und Genossen sind königliche Domanialpächter.

V 13 Wenn hier über  $3\frac{1}{2}$  Artaben pro Arure gezahlt werden, während in 6 nur 1 Artabe, so darf daraus nicht gefolgert werden, daß die ἄβροχος höher besteuert wäre als die σπορίμη. Jenes ist vielmehr der Domanialzins, dies die Grundsteuer.

VI 4  $\langle \xi \delta \rangle$  ergänze ich nach IV 9.

Was die Editoren ξδ lasen, ist vielmehr ὧν. Welches Verbum mit Ἦπ(...) gemeint ist, lasse ich dahingestellt. Ἦπ(ο-τίθεται) Edd. — ἐπ(εσκέφθησαν) W. ἐπὶ τὸ αὐτὸ Edd. Wenn in VIII 1 wirklich ἄβροχος steht, so wäre auch hier so zu schreiben: "davon wurden als ἄβροχος (γῆ) durch Episkepsis festgestellt so und so viel."

5 exs hier und in 6 verstehe ich nicht.

βαι)  $\xi \overline{s} \, \overline{\imath} \, \delta$ ,  $\varepsilon \varkappa \overline{s}$  (πυροῦ) (ἀρτάβαι)  $\delta \, \overline{s}$ ,  $\varkappa \rho (\iota \partial \tilde{\eta} \, \overline{s})$  (ἀρτάβαι)  $\varkappa \delta$ ,  $\varepsilon \, \iota \delta \iota \omega (\tau \iota - \varkappa \tilde{\eta} \, \overline{s})$  (ἄρουραι) ρμ  $\iota \overline{s}$  (πυροῦ) (ἀρτάβαι) ρξ $\varepsilon \, \iota \overline{b}$ ,  $\varepsilon \varkappa \overline{s}$  (πυροῦ) (ἀρτάβαι) αd, αιρ παρ (ἄρουραι)  $\overline{s} \, \overline{\iota} \, \overline{b} \, \overline{\xi} \, \delta$ , ὧν βασιλ(ιχ $\tilde{\eta} \, \overline{s}$ ) (ἄρουραι) ρα,  $\overline{\iota} \, \overline{\iota} \, \overline{\iota} \, \overline{\xi} \, \delta$  (ἀρτάβαι) νπ  $\overline{s} \, \overline{\iota} \, \delta \iota \, \overline{u} \, \overline{u} \, \overline{s}$  (ἀρτάβαι)  $\overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s}$  (ἀρτάβαι)  $\overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s}$  (πυροῦ) (ἀρτάβαι)  $\overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s}$  (πυροῦ) (ἀρτάβαι)  $\overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s} \, \overline{s}$ 

6 ων W. <u>Θπη</u> Edd.

237. Zur ἐπίσκεψις. — I./II. Jahrh. n. Chr. Vgl. oben S. 207.

P. Lips. 105 ed. Mitteis. Lit.: Eger l. c. 185 Anm. 5.

Schreiber und Adressat des folgenden Briefes, in dessen Auffassung ich von dem Editor wesentlich abweiche, sind nicht genannt. Am wahrscheinlichsten ist mir, daß ein Beamter, und zwar einer, der bei der ἐπίσκεψις beschäftigt war, an einen höherstehenden Beamten (vgl. Z. 5) schreibt, doch wäre auch anderes denkbar. Der Briefschreiber ist von dem Adressaten aufgefordert worden, eine Abrechnung (λόγος) einzuschicken (Z. 5), und zwar über das Episkepsis-Ergebnis für ein bestimmtes Areal. Er kann ihm im Augenblick trotz durchwachter Nächte nur den Bericht über die βεβοεγμένη, das normal vom Nil bewässerte Land, schicken. Die Verzögerung gibt er dem Dorfschreiber schuld, weil dieser bei Einreichung der περιοδευτικά nicht für jede Bodenkategorie die Rechnung durchgeführt hat. Die περιοδευτικά sind nicht der "Inspektionsbericht" -- denn der Dorfschreiber macht nicht die ἐπίσκεψις, sondern bereitet sie nur vor —, vielmehr die Akten für die Inspektion. Wie solche περιοδευτικά aussahen, können wir uns jetzt nach meiner Deutung des Brux. 1 (236) vorstellen, und zwar ist dies ein Beispiel, in dem der Dorfschreiber sehr sorgfältig die Berechnungen durchgeführt hat. Wenn der Schreiber nun auch nur den Bericht für die βεβοεγμένη vollendet hat, teilt er dem Adressaten zu dessen Beruhigung vorläufig doch schon mit, daß von den 1850 Aruren, die der Dorfschreiber als zum künstlich bewässerten und vom Nil nicht erreichten Lande hinzugekommen zur ἐπίσκεψις eingereicht hatte, bis zum 30. nur 127 Aruren als wirklich ἄβρογοι (von der ἐπίσκεψις) festgestellt worden sind. Die Worte μεταδοθεισῶν ὁπ' αὐτοῦ (24) sind darum besonders wichtig, weil sie zeigen, daß der Dorfschreiber die Akten für die ἐπίσκεψις einreichte. Wenn die Nachricht den Adressaten beruhigen sollte, so wird er nicht der Gutsbesitzer sein, denn diese Nachricht bedeutete eine Desavouierung der von den Eigentümern eingereichten ἀπογραφαί. Wie Brux. 1 (236) zeigt, haben die Besitzer oft den Versuch gemacht, durch falsche Anzeigen sich Steuererleichterungen zu verschaffen. Beruhigung kann jene Nachricht höchstens einem Beamten bringen, der ein Interesse an möglichst hohen Erträgen der Grundsteuern resp. Domanialpachtzinsen hatte. — Zum Schluß erfahren wir, daß jene 1850 Aruren zu der Gesamtsumme ven 4300 Aruren gehörten, die der Dorfschreiber anfangs in seiner summarischen Abrechnung als βεβοεγμέναι angezeigt hatte (32 ff.).

Also für diese 1850 waren erst nachträglich die ἀπογραφαί beim Dorfschreiber eingelaufen. Darum heißt es in Z. 24: ἐπιπα[ρη]γμένων τῆι ἐπ[ην]τλημένη καὶ ἀβρόγω: die Kategorie der ἄβρογος γῆ bestand schon vorher; von den 4300 wurden dann nachträglich die 1850 ihr zugeführt. Das Gesamtareal, um das es sich hier handelt, ist also größer als 4300. Von besonderer Wichtigkeit sind nun aber, wie S. 207 ausgeführt wurde, die Schlußworte, wonach der Dorfschreiber die 4300 - 1850 = 2450 Aruren, für die keine ἀπογοαφαί eingelaufen waren, die also unbestritten (δμόλογοι) βεβοεγμέναι waren, zur ἐπίσκεψις überhaupt nicht angemeldet hat.

 $^{1}$ Έχθ $^{1}$ ες κατέσχον  $^{2}$ τον φύλακα νο $^{3}$ μίζων σοι δύνα $^{4}$ σθαι πέμψαι  $^{6}$ ν 5 δ έπεξήτησας λόγον. 6 Όν μετὰ μίαν <sup>7</sup> ώραν πέμψω, δύο <sup>8</sup>γὰρ νύκτας συσχ ων]  $_{10}$   $^{9}$   $\dot{\epsilon}\mu$ [ $\alpha$ ]v $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\nu$  $\dot{\alpha}$  $\dot{\alpha}$  $\dot{\lambda}$  $\dot{\lambda}$  $\dot{o}$ v $\dot{\sigma}$  $\dot{o}$  $\dot{v}$  $\dot{o}$  $\dot{v}$  $\dot{v}$  $\dot{\eta}$  $\dot{o}$  $^{11}$  $\beta$  $\epsilon$  $\beta$  $\phi$  $\epsilon$  $\gamma$  $\mu$  $\dot{\epsilon}$ v $\dot{\eta}$  $\dot{o}$  $^{12}$  $\tau$  $\iota$  $\sigma$  $\alpha$ . 15  $\llbracket$   $\rrbracket$  Τοῦτο  $^{13}$  δὲ ἐγένετο  $\llbracket$   $\rrbracket$  δι $^{14}$ ὰ τὸ τὸν χωμογρ(αμματέα)  $^{15}$ μεταδιδόντα  $^{16}$ τὰ περιοδευτικὰ  $^{17}$ μὴ καταγειοχέναι  $^{18}$  έκάστ[ov] εἴδους  $^{19}$ τὴν 20  $\psi \tilde{\eta} \phi o \nu$ .  $[I \nu \alpha]^{20} \mu \acute{\epsilon} \nu \tau o_i \mathring{\alpha} \mu \epsilon o_i \mu \nu \acute{\rho}^{21} \tau \epsilon o o \nu \mathring{\epsilon} \chi \eta s, \gamma o \acute{\alpha}^{22} \phi \omega \sigma o_i \mathring{\sigma} \iota \mathring{\alpha} [\pi] \mathring{\delta} \tau \tilde{\omega} [\nu]$ είς έπίσκεψιν

 $^{25}\,^{23}\,\mu \varepsilon \tau \alpha \delta o \vartheta \varepsilon \iota \sigma \tilde{\omega} v \,\,^{24}\,\dot{\upsilon}\pi^{\prime}\,\,\alpha \dot{\upsilon}\tau o \tilde{\upsilon}\,\,\dot{\omega}_{S}\,\,\varepsilon \pi \iota \pi \alpha [\varrho \eta]^{\frac{25}{25}} \gamma \mu \dot{\varepsilon} \nu \omega v \,\,\tau \tilde{\eta} \iota\,\,\dot{\varepsilon}\pi [\eta \nu]^{\frac{26}{25}} \tau \lambda \eta \mu \dot{\varepsilon} \nu \eta$ άποκατεστάθη

καὶ ἀβρό $\frac{27}{2}$ χωι (ἀρουρῶν) Aων καὶ πρὸς  $\frac{28}{2}$ μόναι  $[ηλασσώθη] \frac{29}{2}$ σαν μέγρι άβροχον και έπηντλημέν[η]ν

35 πλήρωσι[v] 33 τῶν 'Δτ καὶ πρὸς 34 τῶν διὰ τοῦ ἐν κεφαλ[αίω] 35 λόγον σημανθεισῶν  $^{36}$   $\acute{v}$ π' αὐτοῦ βεβοεγμέν(ων)  $^{37}$ παρεῖκεν μὴ μετα $^{38}$ δοὺς  $\acute{\omega}$ ς δμολόγους <sup>39</sup>ούσας.

24 ὑπ' αὐτοῦ ist nach Obigem nicht mit dem Editor S. 307 in ὑπ' ἐμαντοῦ zu verändern, auch nicht in ὑπ' ἐμοῦ.

24-25 έπιπα [ οη] γμένων W. έπι...[..]γ-

μένων Ed.

27 καλ πρὸς hinter Zahlen bedeutet und darüber". Vgl. Arch. I 130 Anm. 1. In unserem Falle sind die Brüche ausgelassen. Ebenso Z. 33.

28 [ήλασσώθη]σαν W. 30 [βεβρεγμένην] W. Hier ist dem Schreiber zuerst gerade das Gegenteil in die Feder gekommen.

32 λοιπάς ist mit είς πλήρωσιν zu verbinden. Das sind die Aruren, die noch fehlen, um vollzumachen die 4300, also

38 Zu δμολόγους vgl. S. 207.

# 238. Zur ἐπίσκεψις. — Um 117 n. Chr. — Apollinopolis Heptakomia. Vgl. S. 208.

P. Brem. 73 (unveröffentlicht) ed. Wilcken.

Das folgende Brieffragment gehört wahrscheinlich zu den Akten des bekannten Strategen Apollonios aus dem Ende der trajanischen resp. dem Anfang der hadrianischen Regierung. Vermutlich ist Apollonios selbst der Schreiber des Briefes. Unter dieser Voraussetzung lernen wir, daß der Stratege die Episkepsisbeamten erwählte und zwar aus den Wohlhabenden (εὐσγήμονες) anderer Gaue. Die letztere sehr bemerkenswerte Tatsache ist wohl so zu erklären, daß von den Personen aus anderen Gauen in der Regel eine größere Objektivität und Unparteilichkeit zu erwarten war. In diesem Falle war

also durch das sachliche Interesse eine Ausnahme von der Regel geboten, daß man nur da, wo man civis oder incola war, Liturgien zu übernehmen hatte (vgl. Kap. VIII). Diese zur Episkepsis Erwählten sind offenbar identisch mit den ἐπισκέπται, an die z. B. der oben S. 208 Anm. 2 publizierte Bremer Papyrus 49 adressiert ist. Auch in diesem Fragment wird der εὐσχήμονες gedacht. Ἐπισκέπται auch in Lond. III S. 179, 63; Flor. 6, 14 (vgl. hierzu Rostowzew, Kolonat 189 Anm. 1, dessen Ergänzung am Original zu prüfen ist).

Als Aufgabe dieser Beamten wird es in dem folgenden Text bezeichnet, wo es nötig sei, die Saat, d. h. das besäte Land, nachzumessen Die Einschränkung "wo es nötig sei" weist wahrscheinlich darauf hin, daß es nur dort geschah, wo durch ἀβροχία, ἐμβροχία usw. die Besäung des Gesamtareals gestört war. Bemerkenswert ist, daß Apollonios (Z. 4 ff.) für den Schutz der eingeborenen Bevölkerung eintritt, während in Teb. II 288 (266) einseitig die Interessen des Fiskus in den Vordergrund gestellt werden. An den letzteren Text erinnert auch der Hinweis auf "die anderen, die zur Episkepsis herangezogen werden" (Z. 10): dort sind es die Praktoren, die an der ἀναμέτρησις τοῦ σπόρον teilnehmen sollen. Von Col. I sind nur kurze Zeilenschlüsse erhalten.

#### Col. II.

¹ ὑπομιμνήσκω τοῦτο καὶ τοῖς εἰς τὴν ἐπίσκεψιν ² αίρεθησομένοις ἀπ' ἄλλων νομῶν εὐσχήμοσιν φα $\frac{3}{2}$ νερὸν ποιήσω, οἶς ἐπιστελῶ, ἵνα, ὅπου ἐὰν δεήση, ⁴ τὸν σπόρον ἀναμετρήσωσιν. Περισσὸν ἡγοῦμαι δι $\frac{5}{2}$ εξ $\underline{\omega}$ δέστερον 5 ὑμεῖν γράφειν, ὅπως μὴ βαρηθῶ $\frac{6}{2}$ σιν ἢ παραπραχθῶσιν οἱ ἐνχώριοι ἢ συκοφαντη $\frac{7}{2}$ θῶσιν, ὅταν αἱ ἐπισέψεις γένωνται, ἐπεὶ οὕτε  $^8$  ὑμεῖς τὴν ὑπόνοιαν ταύτην χωρεῖτε οὕτε οἱ  $^9$  αἰρ[ε]θησόμενοι ὑπ' ἐμοῦ, ἀλλ' οὐδ' οἱ βασιλικοὶ γραμ $\frac{10}{2}$ ματεῖς. Πέπεισμαι δὲ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς εἰς τὴν  $^{11}$  ἐπίσκεψιν παραλαμβανομένους παραφυλάξε τε  $^{12}$ εἰς τὸ μηδὲν ἄτοπον ὑπ' αὐτῶν πραχθῆναι. Ἐπεὶ  $^{13}[.].[...]$ με .[....]ου[...]τρι[.]επεξ[.] Hier bricht der Papyrus ab.

5 διεξωδέστεςον = διεξοδέστεςον muß im Sinne von διεξοδικώτεςον (ausführlicher) stehen.

9 Der Plural οἱ βασ. γοαμματεῖς wird so zu erklären sein, daß der Schreiber nicht nur den Einzelfall, sondern überhaupt die Zukunft ins Auge faßt. Sonst

müßte man annehmen, daß auch die königlichen Schreiber aus den Nachbargauen zur Episkepsis herangezogen würden, was schwer anzunehmen ist.

11 παραφυλάξε = παραφυλάξαι, in futurischem Sinne.

# 239. Parallelaussagen der βιβλιοφύλακες und des κωμογοαμματεύς. — II. Jahrh, n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 206.

BGU I 11 ed. Wilcken (Facs. in Wilckens Tafeln z. ält. gr. Paläogr. Nr. 12a). Nachtr. von Wilcken in den Add. zu BGU III und Arch. III 509. Lewald S. 46 Anm. 4. Original von mir nochmals revidiert.

Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 486. Weiss, Arch. IV 348 ff. Lewald l. c. 2, 16, 46, 76. Eger l. c. 191.

Der Text bietet zwei Beispiele dafür, daß bezüglich des Besitzrechtes an Grundstücken sowohl die Beamten der βιβλιοθήμη έγμτήσεων als auch der Dorfschreiber zur Auskunft aufgefordert wurden. Vgl. auch BGU 5 und BGU 1047 II. Meine Ergänzung von Z. 14 (vgl. Arch. l. c.) hat uns gelehrt, daß in der βιβλιοθήκη έγκτήσεων für jedes Dorf ein eigenes διάστρωμα geführt wurde. Vgl. hierüber Bd. II Kap. IV. Es ist wahrscheinlich, wie meist angenommen wird, daß der Dorfschreiber seine Auskunft dem Kataster entnimmt. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß er nach BGU 1047 sich in einem ähnlichen Falle auf das ἀπαιτήσιμον des Dorfes bezieht. In beiden Fällen, die unser Text beleuchtet, wird Verwechslung von Synonymen festgestellt. Wer die von 2. Hand geschriebenen Subskriptionen geschrieben hat, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Manche denken an die βιβλιοφύλαπες. Aber es ist nicht recht einzusehen, weshalb sie hier die Auskunft von sich abwälzen sollten auf den Dorfschreiber, und noch dazu mit dieser Begründung, während sie im Haupttext eine Auskunft erteilt haben. Es ist wohl eher an eine dritte Behörde zu denken.

ο  $^{10}(2. \text{ H.})$  Δηλ(οῦμεν) [τὸν τ]ῆς Κερκεσούχω(ν) "Όρους κωμογρ(αμματεάα) ὀφείλειν περλ  $^{11}$  τούτο[v] π]ροσφωνῆσθαι διὰ τὸ τὸ ὑπάρχον ἐκεῖ δεδηλ $(\~ωσθαι)$ .

 $^{12}$  (1. H.) Ήρακλείδης Κρονίωνος μητρὸς Ταόρσεως (ἐτῶν) ξ[.],  $^{13}$ ἐφ' οὖ οἱ βιβλιοφύλακ(ες) ἐδήλωσαν οὕτως. Δηλοῦμεν διακε[ῖσθαι]  $^{14}$  [διὰ τοῦ ιδ διαστρ]φματος τῆς κώμης «τῆς κώμης» Ἡρακλῆς Κρ[ονίωνος τοῦ]  $^{15}$  [Κρονίωνος ἀγοραστὴν ἔχ]οντα ἐν ἀπογρ(αφῆ) ἐπὶ τοῦ ιβ (ἔτους) Δομιτι[ανοῦ]  $^{16}$  [ca. 20 Buchst.] μέρος γῆς ἀμπελ(ίτιδος) (ἀρουρ.) β, περὶ [οὖ καὶ δ κω]  $^{17}$  [μογραμματεὺς δμοίως ἐδ]ήλ(ωσεν) τὸν διακείμενον πόρο[ν μὴ εἶναι]  $^{18}$  [τοῦ προγεγρα(μμένου), ἀλλὰ δμ]ωνύμου μητρὸς  $\Sigma$ [.....].

 $^{19}$  (2. H.) [Δηλ(οῦμεν) τὸ προκ(είμενον . μέρος) γ]ῆς ἀμπ(ελίτιδος)  $^{20}$  (ἀρουρ.) β μὴ ὑπάρχ(ειν) [τῷ ἀναγεγρα(μμένφ)]  $^{20}$  [ἀλλὰ ὁμωνύμφ μητρὸς  $\Sigma \dots$ ]

4 Die Spuren hinter αγορα schließen ἀγοράσαντα aus, passen aber zu ἀγορασστήν. Das Weitere ergänzt nach 15. Meine Ergänzungen rechnen damit, daß die Länge der Zeilen recht verschieden ist. Dazu berechtigt BGU 5 I, das von derselben Hand stammt.

5  $\kappa[\alpha l \ \alpha \dot{v} \lambda (\dot{\eta} \nu)]$  habe ich nur probeweise eingesetzt. Das Weitere ist notwendig.

11 1. προσφωνείσθαι.

15 Die Schriftspur vor ντα spricht nicht gegen Lewalds Vorschlag ἔχο]ντα.

240. Bericht über ἀναμέτοησις an den Exaktor. — 322 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 227.

Cairo 10472 edd. Collinet-Jouguet, Arch. III 348. Nach Kollation des Originals neu herausgeg. von \* Preisigke, Cair. Preisigke 8.

Ein Geometer und der γνωστήρ κώμης von Sinape berichten dem Exaktor über eine auf seinen Befehl ausgeführte Landvermessung bei Sinape. Der Exaktor hatte den Befehl erteilt auf Grund einer Eingabe (βιβλίων) eines Gymnasiarchen und Ratsherrn. Da es eines besonderen Antrages und Befehles zur ἀναμέτοησις bedurfte, so ergibt der Text, wenn man mit Seeck 322 für ein Zensusjahr nimmt (vgl.S. 223 f.), daß in den Zensusjahren eine vollständige Neuvermessung des Bodens nicht stattfand, daß aber in diesen Jahren Anträge auf ἀναμέτοησις Berücksichtigung fanden. Die ἀναμέτοησις besteht nun nicht nur in einer Nachmessung des Umfanges, sondern auch einer Konstatierung der Kulturart des Bodens; vgl. ὑπὸ σποράν und χόρτφ in 12f. Sie hat also praktisch etwa dasselbe Ergebnis, das in der römischen Zeit die ἐπίσκεψις hatte. Unter Anwendung von Seecks These könnte man also aus unserem Text herauslesen, daß in den Zensusjahren auf Antrag ἀναμετρήσεις stattfanden. Die βιβλία des Buleuten würden dann etwa dieselbe Rolle spielen, wie jene ἀπογραφαί (betreffs ἀβροχία usw.) bei der ἐπίσκεψις. Demgegenüber ist aber zu betonen, daß der Text keinerlei Hinweis auf den Zensus enthält, und daß das Zusammenfallen mit einem Zensusjahr reiner Zufall sein kann. Jedenfalls bietet der leider undatierte Papyrus Amh. 142 (jünger als 341 n. Chr.) ein Beispiel dafür, daß solche Anträge auf ἀναμέτοησις lediglich auf Grund eines Streitfalles, ohne jede Rücksicht auf den Zensus, in denselben Formen wie in unserem Papyrus gestellt und erledigt wurden. Dort hat der exactor auf Grund eines ὑπόμνημα dem praepositus pagi den Befehl gegeben, und mit Hinzuziehung des δριοδείπτης findet dann die ἀναμέτοησις statt.

Die ἀναμέτοησις wird ausgeführt mit dem δοιοδείπτης. Vgl. Bekkers Anecdota p. 287, 20: Ἱσπερ τινὲς ὄντες γεωμέτραι καὶ δοιοδείπται. In Verbindung mit den Zensusarbeiten wird er auch in Amh. 83, 5 (230) genannt.

¹'Υπατείας τῶν ξεσποτῶν ἡμῶν Λικινίου Σεβαστοῦ τὸ 5'' καὶ ²Λικινίου τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος τὸ β''. ³ Σωστράτω Αἰλιανῷ στρατηγῷ ἤτοι ἐξάκτορι Ἑρμοπολείτο[υ] ⁴ παρὰ Αὐρηλίων Παλαῦτ[ος] Παήσιος ἀπὸ κώμης Θύνεως  $δ[η]^5$ μοσίου γεωμέτ[ρ]ου καὶ Εὐδ[αίμο]νος [γ]νωστῆρος 5κώμης Σι[να] $^6$ πή. Ἐπισταλέντες  $\mathring{v}$ [πό] σου [έ]κ τ[ $\tilde{w}$ ]ν ἐπιδοθέντων σοι β[ιβλί] $\tilde{ω}$ ν  $\mathring{v}$ πὸ Αὐρηλίου ᾿Αδελφίου γυμνασιάρχου βουλευτοῦ  $^8$ Ερμοῦ πόλεως ἀναμέτρησιν ποιήσασθαι γῆς περὶ τὴν  $^9$ αὐτὴν Σιναπὴ γενό[μ]ενοι

<sup>1</sup> Zum Datum vgl. Liebenam, Fasti consulares S. 34.

<sup>3</sup> Zum Titel vgl. oben S. 77. Ich nehme Alλιανῶ als Dativ, der Ed. als Genitiv. Man nennt aber nicht Vaternamen, des Strategen in den Eingaben.

<sup>5</sup> Zum γνωστής πώμης vgl. Lond. III S. 227. Er begleitet offenbar den Geometer, um ihm aus Kenntnis der Dorflisten die in Frage kommenden Parzellen zu zeigen.

<sup>6</sup> βιβλίων ersetzt in dieser Zeit das ältere βιβλιδίων (Eingaben).

10 ἐκεῖσε ἄμα Εὐδαίμονι δοιοδί 10 κτη τῶν τόπων ἐκείνων καὶ τὴν ἀναμέτοησιν ποιη 11 σάμ[ε] νοι δηλοῦμεν κατειληφέναι ἐν κλήοω Αγαθοκλέους 12 τοιτης κοί[τ]ης ῧπὸ μὲν σπορὰν Ασκλᾶτος α.[...]ς αὐτῆς  $^{13}$ [......]ω καὶ χόρτ[ω] ἀρούρα[ς ......]  $^{14}$ [.....]π.[ Hier bricht der Papyrus ab.

## 6. ZU DEN MOBILIEN-DEKLARATIONEN.

241. Eine Getreide-Deklaration. — III. Jahrh. v. Chr. Vgl. S. 175.

Pap. Alex. ed. Botti, Bull. Soc. arch. d'Alex. 2 S. 68 Nr. VI. Lit.: Wilcken, Arch. I 173.

Während Nr. 198 ein Beispiel dafür ist, daß im III. Jahrh. Subjektsund Objektsdeklarationen auf demselben Blatt eingereicht werden konnten, ist der folgende Text, von dem leider nur der Anfang erhalten ist, eine selbstständige Deklaration über Getreide aus derselben Zeit.

 $^{5}$   $^{1}$  [Δ]ήμαρχος  $^{2}$  [Μ]ακεδὼν  $^{3}$  [τ]ῆς ἐπιγονῆς  $^{4}$  [ἀ]πογράφο $^{5}$  [μ]αι τὸν  $^{6}$  [π]άρχοντά  $^{7}$  [μο]ι σἴτον Hier bricht der Papyrus ab.

242. Deklaration über Herdenbesitz. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm.

Petr. III n. 72 (b) S. 201 ed. Smyly.

Der folgende Text ist eine Doppelurkunde, insofern Z. 1—2 den verkürzten Innentext repräsentieren. Vgl. Arch. V 204. Hiervon abgesehen enthält der Außentext eine zwiefache Ausführung derselben ἀπογραφή (über 82 Schafe), von denen die eine an den Oikonomos, die andere an den Topogrammateus adressiert ist.

 $^{1}$  ("Evous) as  $T\tilde{v}\beta\iota$   $\lambda$  [paod IIeteao $\mu$ \omega] $^{2}$ tios to $\tilde{v}$  Got\epsilon[\omegas].

 $^{8}$  ("Ετους) πε  $T\ddot{v}$   $\ddot{\rho}$ ι  $\ddot{\lambda}$  Διου[υσοδώ] $^{4}$  ρωι οἰκονόμωι πα[οὰ  $\Pi$ ε] $^{5}$  τεαρμώτιος [τοῦ Θοτέ] $^{6}$ ως. Απογράφομαι [εἰς τὸ]  $^{7}$  κε (ἔτος) περὶ  $\Pi$ τολεμ[αίδα]  $^{10}$   $^{8}$  τὴν Nέαν τὰ [ὑπάρ] $^{9}$ χοντά μοι π[ρόβα] $^{10}$ τα [πβ].

243. Deklaration über eine Schafherde. — 245 v. Chr. Vgl. S. 175.

P. Hibeh 33 edd. Grenfell-Hunt.

Die folgende Deklaration ist als Doppelurkunde abgefaßt. Bemerkenswert ist, daß die Deklaration für das 3. Jahr schon im Phamenoth des 2. aufgesetzt wird, da doch in den folgenden 5 Monaten des 2. Jahres noch manche Veränderung in dem Bestande der Herde (λεία) eintreten kann. Vgl. 247.

 $^1$ [ Έτους β Παμενώτ.]  $^2$ Απο $^2$ [γραφὴ λείας ..] .  $\tau$  .  $\iota$   $^3$ [. . . εἰς τὸ τρίτον] ε  $^4$ τος π[α] $\varrho$ '  $[^4$ ] $\varrho$ [ο] $\iota$ [μη] $\varphi$ τον  $^5$  Θραικὸς ὶδίωτου τῶν  $^4$ ε $\epsilon$   $^6$ του. Υπάρ  $^5$ χει μοι πρόβ[α] $\epsilon$  τα ἴδια εἰν κώμηι Ψε $\epsilon$   $^8$ πδονεμβὴ τοῦ Κωείτ $\epsilon$ [ο] $\epsilon$   $^9$  εγδοήκοντα.

 $^{10}$  ("Ετους]  $\beta$  Παμενώτ.  $^{2}$  Απογρα $^{11}$  φὴ λείας εἰς τὸ τρίτ[ον  $^{2}$ ] $^{12}$  τος  $^{10}$  παρ'  $^{2}$  Αροιμηώτου Θρα $^{13}$  κὸς ἰδιώτου τῶν  $^{2}$  Αέτου.  $^{14}$  Υπάρχει μοι [πρόβατα  $^{15}$ [έ][ν [χώμη][ [Ψεπθονεμβ)]  $^{16}$ [τοῦ [Κωείτου ὀγδοήχον]τ[ς[ς[.

- 244. Eine Mobilien Deklaration. III. Jahrh. v. Chr. Faijûm. Vgl. S. 175.
  - P. Petr. II Introd. S. 33 ed. Mahaffy. Nachtr. von Wilcken, Griech. Ostr. I 459 (vgl. Petr. III S. 202). Original von mir revidiert.

Z. 1—5 enthalten eine Deklaration über eine Hacke, ein Unterkleid, eine Lade und Körbe. Jeder Gegenstand wird vom Deklaranten auf seinen Wert taxiert. Darunter steht eine  $\pi \varrho o \sigma \alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda l \alpha$  an einen Archiphylakiten, die etwa mit Hib. 36, 37 zu vergleichen ist.

 $^{1}$  (Έτους) κδ μηνὸς Αθὺς ἀ[πογραφὴ] Δώρρου καὶ Σωσιβίου α[.... σ]  $^{3}$ καφήου καὶ χιτῶνος καὶ [κοίτης]  $^{4}$ καὶ σπυρίτων, ἃ τιμῶμαι ἕκαστ[ον]  $^{5}$  σκαφήου (δραχμῶν) ιδ, χιτῶνα (δραχ.) γ καὶ κοίτ[ην (δραχ.).].

 $^6$  ("Ετους) αδ μηνὸς Αθὸς προσαγγέλε $[\iota]$   $^7$  Πετεχῶντι ἀρχιφυλακίτ $[\eta\iota]$ 

8[...] ..... αριστ[...]

3 l. ouagelov. Wie noch heute, arbeiteten die Ägypter nicht mit Spaten, sondern mit Hacken.

 $4 = \sigma n v \varrho i \delta \omega v$ . Die Körbe gehören zusammen mit der Hacke zum notwendigen

Inventar dessen, der gräbt. In dem unpublizierten P. Bremen 15 (II. Jahrh.n. Chr.) heißt es im Hinblick auf Dammarbeiten: οἱ συσχεθέντες ὑπ' ἐμοῦ εἰς τοῦτο ἐργάται οὐκ ἔσχον σκαφεῖα ἢ σφυρίδας.

**245.** Anzeige von Kamelen. — 216/7 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 205.

BGU I 266 ed. Krebs. Nachtr. von Krebs in den Add. zu BGU II. Original von mir revidiert.

Lit.: K. Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im ptol. und röm. Ägypten 1910, 143.

Diese Deklaration enthält zwei historisch nicht uninteressante Angaben. Erstens wird auf die ägyptische Reise des Kaisers Caracalla im 24. Jahre seiner Regierung hingewiesen. Das geht auf den berühmten Besuch Alexandriens im Herbst 215, über den jetzt P. Giss. 40 II (22) genauere Auskünfte gebracht hat. Die beiden Kamele der Taësis, die damals von der Regierung aus Anlaß des kaiserlichen Besuches requieriert waren, werden jetzt im J. 216/7 als bereits im J. 215/6 wieder zurückgekehrt gemeldet. Zweitens findet sich ein Hinweis auf den orientalischen Feldzug des Kaisers im J. 216/7. Das eine jener beiden Kamele ist nämlich von einem Centurio, der im Auftrage des Präfekten Valerius Datus kam, für das in Syrien stehende Heer requiriert worden. Das andere hat sich als hierfür unbrauchbar herausgestellt und wird nun deklariert.

 $^{1}$   $A\dot{v}_{0}\eta\lambda l[\omega l]$   $\Delta lovvel[\omega l]$   $\Delta r_{0}(\alpha r_{0}\gamma\tilde{\omega})$   $A_{0}el(veltov)$   $H_{0}(\alpha r_{0}\lambda l)$   $L_{0}(\epsilon l)$ δος] <sup>2</sup>καὶ Ἰσιδότωι τῶι καὶ [.....βασι(λικῶ) γο(αμματεῖ)] <sup>3</sup>παρὰ Αὐρηλίας Ταήσε[ως.....μητ(ρὸς)] 4 Τεκιάσεως διὰ φροντισ[τοῦ.....] 5 5 το  $[\tilde{v}]$   $\Pi[\alpha]$  σοννοπαίου ἀπὸ  $\pi[$ ώμης  $\Sigma$ οννοπ(αίου)]  $^6$  Nήσου. Αφ' ὧν ἀπελογησά[μην τη τοῦ] διεληλ(νθότος) κδ (ἔτους) ἀπογρ(αφη) παρεσ[χηκέναι]κα]  $\frac{8}{2}μηλους$  τελείους δύο ε[ls.....]  $\frac{9}{2}$  γεγενημένην ε $l\langle s \rangle$  έπιδη [μlαν τοῦ 10 κυρίου ]  $^{10}$ ημῶν Αὐτοκράτορος Σεο[υήρου ]  $^{11}$ δ[η]λῶ μετὰ ἀπο $γ_0(αφην)$  καὶ ἐξα $[ο(θμησιν τοῦ]^{12}αὐτοῦ [κ]δ (ἔτους) ἐπανεληλυθέναι [τοὺ]ς$  $\pi_{00} \frac{13}{13} \pi \epsilon_{i} \mu [\acute{\epsilon}\nu] ov_{S} \quad \pi \alpha \mu \dot{\eta} \lambda (ov_{S}) \quad \delta \dot{v}o, \quad \acute{\epsilon} \dot{\xi} \quad \tilde{b} \nu \quad \eta . \ [..] \partial \alpha i \quad ^{14} \dot{v} \pi \dot{o} \quad [A\dot{v}_{0}] \eta \lambda (ov_{S})$ 15 Καλουισίου  $[M\alpha]\xi[\mu]$ ου  $^{15}(\epsilon n\alpha \tau o \nu \tau \alpha o \chi o v)$   $[\tau o \tilde{v}]$   $\pi ]\epsilon \mu \phi \vartheta \epsilon \nu \tau o \sigma \varepsilon \delta c \tau o \tilde{v} \tau [o]$ άκολούθως 16 τοῖς γραφεῖσι ὑπὸ Οὐαλερίου Δάτου τοῦ λαμ<sup>17</sup>προτ[ά]του ήγεμόνος είς τὰς ἐν Συρία 18 κυρι[α]κὰς ὑπηρεσίας τῶν γενναι[ο]τάτω[ν] 20 19 στρατευμάτων τοῦ κυρίου ήμων Αὐτοκράτορος 20 Σε ου ]ήρου Άντωνίνου  $\epsilon \tilde{l}_{S}$ ,  $\tau \delta v$   $\delta \epsilon \lambda o \iota \frac{21}{2} \pi \delta v$   $\kappa \alpha \mu \eta \lambda o v$   $\epsilon v \alpha \alpha \lambda \eta \vartheta \epsilon v \tau \alpha^{22} \varphi \alpha v \epsilon v \tau \alpha \alpha v \epsilon \pi \iota \tau \eta \vartheta \epsilon \iota o v$ ουπερ ἀπογρά(φομαι) 23 είς την τοῦ ἐνεστῶτος κε (ἔτους) ἀπογραφην 24 ἐπὶ 25  $\tilde{\tau}\tilde{\eta}_S$   $\alpha\dot{v}\tilde{\tau}\tilde{\eta}_S$   $\kappa\dot{\omega}(\mu\eta_S)$ .  $^{25}(2. \text{H.})$  [' $A\pi\epsilon\gamma\varrho(\dot{\alpha}\varphi\eta)$   $\pi(\alpha\varrho\dot{\alpha})$   $\sigma\tau\varrho(\alpha\tau\eta\gamma\tilde{\omega})$   $\kappa\dot{\omega}\mu\eta\lambda(o_S)$   $\alpha$ ]. (3. Η.) Ἐχία(σα).

6 = ἀπελογισάμην. 7 παφεσ[χημέναι W. παφέ[δωνα Ed. 8 ε[ls ἀγγαφίαν Fitzler 1. c.

9 είζς επιδη[μίαν W. ξξ επιδη[μίας

13  $\eta\mu$ [..] $\vartheta\alpha\iota$  Ed. Statt  $\eta\mu$  wäre  $\eta\gamma$ vielleicht möglich, aber weder ἡγόρασται noch ήγγάςευται paßt in die Lücke. Von Requisitionen von Kamelen έπλ μισθοφορά für den Transport einer Porphyrsäule sprechen die Deklarationen Lond. II S. 75. BGU III 762. Vgl. Fitzler l. c.

21 Statt ἀποβληθέντα scheint mir eher

άποιληθέντα dazustehen. 25 Die Subskription fand ich am Ori-ginal ausgelöscht, und dahinter las ich  $\varepsilon_{\chi i}^{\alpha}$  (statt  $\varepsilon_{i}^{\gamma}$ ). Damit ist also amtlich bestätigt worden, daß die Subscriptio absichtlich getilgt worden ist. Zu  $\chi_{i}\alpha_{k}^{\gamma}$ vgl. Flor. 61, 65.

## 246. Anzeige von Kamelen. — 151 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 205.

BGU I 358 ed. Krebs. Original von mir z. T. geprüft. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 466, 475.

In diesem Exemplar sind die amtlichen Subskriptionen gut erhalten. Bemerkenswert ist, daß ein designierter Gymnasiarch mit der Auszählung der Kamele betraut ist. In Lond. II S. 77/8 haben wir den Bericht eines ἀγορανομ(ήσας), der vom Strategen erwählt war (αίρεθέντος), ἐξαρίθμησιν ποιήσασθαι θρεμμάτων της μερίδος (vgl. Arch. III 234).

<sup>1</sup> Σοκνοπ(αίου) Νή(σου) κάμηλ(οι) ζ πῶλ(οι) β.

 $^{2}$  Ηρακλείδο(v) βασ(ιλικῶ) γρ(αμματεῖ) διαδεχ(ομένω) τὴν στρ(ατηγίαν) $^{5}$  καὶ . .  $\varphi$ α . . . βασιλ(ικ $\tilde{\varphi}$ ) γρ(αμματε $\tilde{\imath}$ )  $^{\prime}$ Η(ρακλείδου) μερίδος  $^{4}$  παρά  $^{4}$  Τε-5 σενούφεως πρεσβ(υτέρου) 5 έπικαλουμ(ένου) Σείφακος καὶ 6 Τεσενούφεως νεωτέρου 7 έπικαλ(ουμένου) Κιαλητος άμφοτ(έρων) 8 Τεσενούφεως πρεσβ(ν-10  $\tau$ έ $\phi$ ου)  $^9$  Tεσενού $\phi$ εως ἀπὸ κώ $\mu$ ( $\eta$ ς)  $^{10}$  Σοκνοπ(αίου) Nήσου.  $^2$ Α $\phi$   $^2$   $^2$   $^2$   $^2$   $^2$  $\gamma \varrho (αψάμεθα)$  11 τῶι τ $\gamma$  (ἔτει) περί τ $(\dot{\gamma} \nu)$  κώμ $(\eta \nu)$  καμ $\dot{\gamma} \lambda (\omega \nu)$  12 ὀκτὰ καί

πώλ(ων)  $\bar{\alpha}$  διεφθ(άρησαν) <sup>18</sup> κάμηλ(οι)  $\beta$ , τὰς δὲ λοιπ(ὰς) νῦν <sup>14</sup> τελείας καμήλ(ους)  $\xi$  ἀπογρ(αφόμεθα) <sup>15</sup> εἰς τὸ ἐνεστὸ(ς) ιδ (ἔτος) καὶ <sup>16</sup> τοὺς ἐξ <sup>15</sup> ἐπιγονῆς αὐτῶ(ν) <sup>17</sup> νυνεὶ γενομ(ένους) πώλ(ους) δύο <sup>18</sup> ἐπὶ τῆς Σοκνοπαίου) Νήσου. <sup>19</sup> (2. H.) ἀπεγρ(άφησαν) π(αρὰ) 'Ηρακ(λείδη) κάμηλ(οι)  $\bar{\xi}$  <sup>20</sup> Μεχὶο  $\bar{\epsilon}$ . (3. H.) Παρὰ βασιλ(ικῷ) δ(μοίως) <sup>21</sup> κάμηλ(οι)  $\bar{\xi}$  Μεχ(εἰρ) ε. <sup>20</sup> <sup>22</sup> (4. H.) Μάρων ἀποδ(εδειγμένος) γυμ(νασίαρχος) ἐξη(ρίθμησα) καμ(ήλους)  $\bar{\xi}$  <sup>23</sup> πώλ(ους)  $\bar{\beta}$ . <sup>24</sup> (5. H.) Παρὰ βασιλ(ικῷ) δμ(οίως) ὡς π(ρόκειται). <sup>25</sup> (6. H.) Διονύσις ἐξηρίθ(μησα) δι(ὰ) τοῦ βρ(ηθοῦ) <sup>26</sup> καὶ ἐξηριθ(μηκὼς) <sup>25</sup> συμφω(νῶ.)

14 Das Kamelfüllen des letzten Jahres ist hier als ausgewachsenes Kamel mitgezählt.
19 π(αρὰ) Ἡρακ(λείδη) W. στρατ(ηγῶ) Ed.

247. Eine Nachtragsdeklaration betreffs Lämmer. — 66 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 205.

P. Oxy. II 246 edd. Grenfell-Hunt (mit Photographie auf Taf. VII).

Diese Anzeige bezeichnet sich selbst als δευτέρα ἀπογραφή (Z. 20). Sie ist dadurch veranlaßt, daß nach der Hauptdeklaration noch 7 Lämmer geboren sind. Vgl. 243. Die Eingabe ist kalligraphisch in Unziale geschrieben.

 $^{1}$  Παπίσκωι κοσμητεύσ $[\alpha(\nu\tau\iota)]$   $^{2}$ τῆς πόλεως καὶ στρα $(\tau\eta\gamma\tilde{\varphi})$   $O\xi\nu[\rho\nu\gamma$ - $\chi(\ell \tau o v)$ ]  $^3$  καὶ  $\ell \tau o \lambda \varepsilon \mu \alpha(\ell \phi)$   $\ell \sigma \sigma \iota \lambda \iota \lambda \tilde{\sigma} [\iota \gamma \rho \alpha(\mu \mu \alpha \tau \varepsilon \tilde{\iota})]$   $^4$  καὶ  $\tau o \tilde{\iota} \varsigma \gamma \rho \alpha \phi o \nu \sigma \iota$  $\dot{\tau}$  or  $\dot{\nu}$  of  $\dot{\mu}$  or  $\dot{\nu}$  of  $\dot{\nu}$  or  $\dot{\nu}$  of  $\dot{\nu}$  or  $\dot{\nu}$  of  $\dot{\nu}$  or  $\dot{\nu}$ Διδύμης της Διογέ[νους] 8 των ἀπὸ κώμης Φθώχ[ιος] 9 της πρὸς ἀπηλιώτην το $[\pi(\alpha οχ l\alpha s)]$ .  $^{10}$  Απεγοαψάμην τῶι ἐν[εσ]  $^{11}$ τῶτι ιβ (ἔτει) Νέρωνο[s] 10  $^{12}$  Κλαυδίου Καίσαρος  $^{13}$  Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ  $^{14}$  Αὐτοκράτορος περὶ τὴν  $^{15}$ αὐτὴν Φθῶχιν ἀπὸ  $\gamma$ [ο]  $^{16}$ νῆς ὧν ἔχω θοεμμάτω[ν]  $^{17}$ ἄονας δέκα δύο,  $^{15}$ καὶ  $v\tilde{v}[v]$   $^{18}$  ἀπογοάφομαι τοὺς ἐπ $[i\gamma\varepsilon]$  $^{19}$ γονότας εἰς τὴν ἐνεστ $[\tilde{\omega}$ σαν]  $^{20}$  δευτέραν ἀπογραφὴν ἀ[πο]  $^{21}$ γονῆς τῶν αὐτῶν θρεμ[μά]  $^{22}$ των ἄρνας  $^{20}$ έπτά, γίνον $[ται]^{23}$ ἄρνες έπτά, καὶ ὁμν $[\'vω]^{24}N$ έρωνα Κλαύδιον Καίσαρ[α] $^{25}$  Σεβαστὸν  $\Gamma$ εομανικὸν  $^{26}$  Αὐτοκοάτορα μη ὑπεστά $[\lambda \vartheta(\alpha\iota).]$   $^{27}$ Έ[ορω(σϑε).]  $^{25}$  $^{28}$  (2. H.)  $^{2}$  $^{2}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$  $^{29}$ ἄρν $(\alpha_S)$  ζ.  $^{30}$  (''Ετους)  $\iota \beta$  Nέρωνος τοῦ πυρ< $\iota >$ ου 'Επεὶ φ  $\overline{\lambda}$ .  $^{31}$  (3. H.)  $'Ωρ <math>\iota$ ων  $_{30}$ δ  $\pi(\alpha ρ α)$   $\Pi$ τολ(εμαίου) βα(σιλικοῦ) γρ(αμματέως)  $^{82}$ σεση(μείωμαι) αρ[ν(ας)]ξ.]  $^{83}$ "Ετους  $\iota \beta$  Νέρωνος Καίσαρος  $^{34}$ τοῦ κυρίου  $^{\prime}$ Επεὶ $\varphi$   $[\bar{\lambda}]$ .  $^{35}$  (4. H.)  $_{35}$  $\mathbf{Z}$ ήνων  $\delta$   $\pi$ ( $\alpha$ ο $\dot{\alpha}$ )  $\tau$ ( $\tilde{\alpha}$ ν)  $\tau$ ον νομ( $\dot{\alpha}$ ν) γο( $\alpha$ φόντων) σεση(μείωμαι)  $^{36}$ ἄον( $\alpha$ ς)  $\xi$ . ("Ετους)  $\iota \beta$  Νέ $\varrho \omega \nu$ [ο]ς Καίσα $\varrho \circ \varepsilon$   $^{37}$  τοῦ πυρίου  $E\pi[\varepsilon \iota] \varphi$   $\overline{\lambda}$ .

248. Deklaration betreffs eines Kornschiffes. — 220/1 n. Chr. Vgl. S. 205.

P. Grenf. I 49 ed. Grenfell. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 467.

Ein Antinoit deklariert beim Epistrategen der Heptanomia ein Kornschiff, das seinem minorennen Sohne gehört, und dessen Steuermann er

selbst ist. Daß die Eingabe an den Epistrategen geht, hängt vielleich damit zusammen, daß der Deklarant ein Bürger von Antinoopolis ist. Die Hervorhebung des Befehls des Präfekten (Z. 8) könnte aber auch darauf hinweisen, daß hier im Interesse des öffentlichen Korntransportes eine außerordentliche Aufforderung an die Eigentümer von Kornschiffen ergangen war.

¹ Αὐρηλίωι Σαβεινιανῷ ² [τῷ κρατί]στῷ ἐπιστρατήγῷ ³παρὰ Αὐρηλίου  $_5$  Πτο $_4$ λεμαίου τοῦ καὶ Σεμ $_5$ πρωνίου ἀπολινα $_6$ ρίου ἀντινοέως. ¬'Απογρά $_{10}$  φομαι κατὰ  $_8$ τὰ κελευσθέντα  $_9$ ύπὸ τοῦ λαμπροτάτου  $_10$  ἡγεμόνος Γεμεινίου  $_11$ Χρήστου τὸ ὕπαρ $_12$ χον τῷ ἀφήλικί μου  $_13$ νίῷ Αὐρηλίῳ ἀφρο $_14$ δ[ισ]ί $_9$  τῷ καὶ Φιλαντι $_15$ νόῷ ὁμοίως ἀντινοεῖ  $_16$ πλοῖον ['Ελ]ληνικὸν  $_17$ ἀγωγῆς ἀρ $_20$  ταβῶν  $_18$ διακοσίων πεντήκον $_19$ τα, οὧ παράσημον  $_20$ παντόμορφος,  $_21$ οὧ εἰμι γυβερνήτης.  $_21$ 2 Αὐρήλιος Πτολεμαῖος ὁ καὶ Σεμ $_23$ πρώνιος ἐ[πιδέ]δωκᾳ ὡς  $_25$ 2 πρόκειται.  $_21$ 2 (Έτους) ὁ Αὐτοκράτορος,  $_21$ 3 Καίσαρος Μάρκου  $_21$ 3 Αὐρηλίου ἀντωνείνου  $_21$ 3 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς  $_21$ 3 Σεβαστοῦ . . . . . . . . . . .

## 7. ZUR STEUERBERECHNUNG.

249. Die Neuordnung der ἀπόμοιρα durch Philadelphos. — 263 v. Chr.

P. Revenue col. 36-37 ed. Grenfell.

Lit.: Grenfells Kommentar. Wilcken, Gr. Ostraka I 134, 157 ff., 615 Anm. 1. Wachsmuth, Hildebrands Jahrbb. 19 (74) 790 ff. Otto, Priester u. Tempel I 340 ff. Rostowzew, GGA 1909, 628 ff.

Nachdem die ἀπόμοιρα, die Sechstelabgabe vom Ertrage der Wein- und Nutzgärten, früher den ägyptischen Tempeln zugeflossen war, verfügte Philadelphos, daß vom 22. Jahre seiner Regierung an (264/3) diese Steuer speziell der neuen Göttin ἀρσινόη Φιλάδελφος, seiner im Jahre 270 verstorbenen, vergötterten Schwester entrichtet werde. Das bedeutete nicht, wie Mahaffy annahm, eine Finanzoperation zugunsten des Fiskus, vielmehr sollte der neue Kult hiermit fundiert und aufrecht erhalten werden (vgl. Ostraka I 615 Anm. 1, zustimmend Wachsmuth, Otto, Rostowzew). Eine Stärkung der Staatsgewalt lag hierin allerdings insofern, als die Erhebung der Steuer und ihre Verwaltung gleichzeitig von den Priestern auf den Staat übertragen wurde (vgl. namentlich Otto und Rostowzew). Die Frage, ob die ἀπόμοιρα von nun ab nur denjenigen Tempeln zukam, in denen Arsinoë als Hauptgottheit verehrt wurde (Otto) oder auch denen, in denen sie σύνναος θεά war, wird aus den von Rostowzew l. c. angeführten Gründen (vgl. namentlich Teb. 5, 51 ff.) in letzterem Sinne zu entscheiden sein. Als σύνναος aber war 'Αρσινόη Φιλάδελφος von ihrem Bruder, wie die Mendesstele zeigt, in allen ägyptischen Tempeln eingeführt worden (vgl. Otto S. 348). Das Novum war also vor allem die staatliche Verwaltung und die spezielle Verwendung für den Kult der neuen Göttin. Über die Art, wie diese Steuer veranlagt und erhoben wurde, belehrt uns der Revenue-Papyrus, der von col. 24-37 den νόμος τελωνικός für diese Steuer für das 27. Jahr (259/8) darstellt.

Zum Schluß sind dort die folgenden beiden Verfügungen des Königs vom 23. Jahre mitgeteilt, auf deren Wiedergabe ich mich hier beschränken muß. Sie gewähren einen Einblick in die Maßregeln, die zur Durchführung der neuen Organisation getroffen wurden. In dem ersten Erlaß, der im Daisios an die Behörden verschickt wurde, wird die ἀπογραφή von Wein- und Gartenland, nach Umfang und Ertrag, vom 22. Jahre¹) angeordnet, und zwar werden sowohl die königlichen Schreiber wie die Besitzer der Ländereien dazu aufgefordert. Die Selbstdeklaration der Steuerzahler wird also kontrolliert durch die parallelgehende Deklaration der Beamten. Schon vorher, im Dios, war der hier an zweiter Stelle stehende Erlaß versendet worden, der entsprechende Auskunft für die Zeit vom 18. bis 21. Jahr anbefohlen hatte, während deren also noch die alte priesterliche Verwaltung der Steuer bestanden hatte. Hierzu waren außer den Steuerzahlern und den königlichen Schreibern auch die Priester selbst aufgefordert worden.

## Col. 36.

Etwa 6 Zeilen verloren.

 $^{1}$ [..][ $^{0}$ νι $^{0}$ νέσ[ $^{0}$ ω, ὅπως ἀν γίν]ηται κ[ατὰ τὰ γεγ]οαμμένα.  $^{2}$ Έροωσθε. (Έτους) κη Δαισίου ε.

 $^3$  T[οὺς κατὰ τὴν χ]ώραν βασιλικοὺς γραμματεῖς  $^4$  τῷ[ν νομῷν ἀπ]ογράφειν ἕκαστον οὖ νομοῦ γραμ $^5$ μα[τεύει τό τ]ε πλῆθος τῷν ἀρουρῷν  $^5$  τῆς ἀμπέ $^6$ λο[υ καὶ] παρ[αδ]είσων καὶ τὰ ἐκ τούτων γενήματα  $^7$  κα[τὰ] γεωρ[γὸ]ν ἀπὸ τοῦ κβ (ἔτους), διαστέλλοντας  $^8$  τὴ[ν ί]ερὰν γ[ῆν] καὶ «ταυ»τὰ ἐκ ταύτης γενήματα,  $^9$  [να[ ή] λοιπὴ [...]η, ἐξ ἦς δεῖ τὴν ἕκτην συνάγεσθαι  $^{10}$  τῆι [Φι]λα[δέλφωι, κ]αὶ τ[ο]ύτων διδόναι χειρογραφίαν  $^{11}$ τοί[ς π]α[ρὰ Σατύρο]ν πραγματευομένοις. Ώσαύτω[ς]  $^{12}$  δὲ καὶ τ[οὺ]ς κ[ληφο]ύχους τοὺς ἔχοντας [τους] ἀμπελῶ[νας]  $^{13}$  ἢ παρα[δείσ]ου[ς έ]ν τοῖς κλήροις, οἷς εἰλήφασι παρὰ τ[ο]ῦ βα $^{14}$ σιλέως, καὶ τ[οὺ]ς λοιποὺς πάντας τοὺς κεκτημένους  $^{15}$  ἀμπελῶνας ἢ παραδείσους ἢ ἐν δωρεαῖς ἔχον- $^{15}$ τας ἢ γε $^{16}$ ωργοῦντας καθ' δντινοῦν τρόπον ἕκαστον τὸ καθ' αὑ  $^{17}$ τὸν ἀπογράφειν τό τε πλ[ῆ]θος τῆς γῆς καὶ τὰ γε $^{18}$ νήματα καὶ διδόν[α]ι τ[ῶ]ν τὴν γενη[μ]άτων ἕκτην  $^{19}$ [λρσ]ινόηι Φ[ι]λαδ[έλ]φωι εἰ[ς] τ[ὴν] θυσίαν κα[ὶ] τὴν σπ[ο]νδ[ήν]

Col. 37.

Etwa 7 Zeilen verloren.

 $^{1}$ [..]  $\varepsilon\iota\nu$   $\delta\varepsilon$ [....]  $\alpha\nu\tau\iota\nu\varrho[\alpha\varphi$ .....]

 $^{2}$  [Basile]  $\dot{v}_{S}$  Htolemaios [tois sto] athyois had toi[s  $i\pi\pi\acute{a}o\chi ois]$   $^{3}$  [ha] i

36, 10 χειρογραφία der schriftliche Königseid. Vgl. 110. 12 Zu den verschiedenen Arten von Landinhabern vgl. Kap. VII.

11 Satyros ist der Dioiket von Alexandrien.

In col. 33 scheinen mir die Zeitbestimmungen nicht richtig ergänzt zu sein.
 In Z. 14 möchte ich πρὸ τοῦ κ[β] (ἔτους) ergänzen und in Z. 21 ἔως] τοῦ κα (ἔτους).

τοῖς ἡγεμόσι καὶ το[ῖ]ς νομάρχαις καὶ τοῖς το[πάρχαις καὶ το]ῖς  $^4$ [οἰκ]ο- $^5$  νόμοις καὶ τοῖς ἀντιγραφεῦσι καὶ τοῖς βασιλ[ικοῖς γραμμα]τεῦσι  $^5$ [κ]αὶ τοῖς Λιβνάρχαις καὶ τοῖς ἀρχιφυλακίτα[ις πᾶσι χα]ίρειν.  $^6$ [λ]πεστάλκαμεν ὑμῖν τἀντίγραφα τοῦ προγ[ράμματος κα]•ρ' δ δεῖ  $^7$ [συ]ντελεῖν τὴν ἕκτην τῆι Φιλαδέλφωι. Ἐπ[ιμελὲς οὖν ὑμῖ]ν γινέ $^8$ [σθ]ω, ὅπως ἀν γίνηται κατὰ ταῦτα.  $^9$ Έρρωσθε. (Ἔτους) κη Δίου κ[.].

10 ["Όσοι έ]χουσιν ἀμπελῶνας ἢ παραδείσους τρόπωι ὡιτ[ινιοῦ]ν,

37, 12 Zu den ἐγλογισταί vgl. oben S. 179. 17 Die Priester sollen angeben, aus welchem Grundstück sie früher die ἀπόμοιρα empfangen hatten, und wieviel Wein und wie viel Geld pro Jahr. Wein lieferten die ἀμπελῶνες (für die σπονδαί), Geld die παράδεισοι (für die ϑνσίαι).

## 250. Eine Abschätzung des Ernteertrages. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm.

Petr. II 27 (1) S. [83] ed. Mahaffy. Nachtr. von Grenfell, Wilcken (GGA 1895, 156), Smyly (vgl. Petr. III S. 195). Lit.: Wilcken, Ostraka I 460.

In dem Steuergesetz über die ἀπόμοιρα (vgl. 249) ist bestimmt, daß die der Φιλάδελφος zu leistende ἕντη auf Grund einer Abschätzung alljährlich festgestellt werden solle. Die Bestimmung über die in natura besteuerten Weingärten ist nicht erhalten, wohl aber über die in Geld besteuerten Nutzgärten: τῶν δὲ παραδείσων ἐξυντιμήσεως (= ἐκ συντιμήσεως) τῆ[ς κατ' ἔτος] [γιν]ομένης (Ostraka I 459) πρὸς ἀργύριον τὴν ἕκτην κτλ. Der folgende Text ist eine solche συντίμησις, μπα zwar in bezug auf Weinland und Gartenland. Es ist eine vorläufige Einschätzung der diesjährigen Ernte, die der Weingutsbesitzer selbst vornimmt. Sollte der Ertrag faktisch größer werden, so verpflichtet er sich, eine Nachtragseingabe (προσαναφορά) zu machen, und zwar mit einem schriftlichen Königseid. Auch Petr. II 30 (e) ist eine solche συντίμησις. Vgl. S. 176.

 $^{1}$  Ομολογεῖ Διονύσιος Ἀσκληπ[ιάδου]  $^{2}$  συντιμᾶσθαι τὸν ὑπάοχ[οντά μοι]  $^{3}$  ἀμπελῶνα εἰς τὸ κγ (ἔτος) περὶ τὸ  $\Pi[\dots]$   $^{4}$  ἐποίκιον τῆς Ἡρακλείτου μερίδ[og]  $^{5}$  ἐκ μετρητῶν δέκα δύο, ὧν ἡ ἕ[κτη]  $^{6}$  μετρηταὶ δύο καὶ τῶν  $\dots[\dots$  καὶ]  $^{7}$  ἀκροδρύων καὶ στεφάνων  $\alpha\dots[\dots$  έκ]  $^{8}$  δραχμῶν δέκα

δύο, ὧν ἡ ἕκτ[η]  $^9$ δραχμαὶ δύο. Ἐὰν δὲ τοψτ[οις τι προσ $]\frac{10}{2}$ γένηται, 10

προσανοίσω μ[ετὰ χειρο] 11 γραφίας όρκου βασιλικού.

 $^{12}$ Όμολογεῖ Ἰσίδωρος Ἰσκλη[πιάδου]  $^{13}$ συντιμᾶσθαι τὸν ὑπ[άρχοντά] $^{14}$ μοι ἀμπελῶνα εἰς τὸ κγ  $[(\Heverighterror \pieqi)]$   $^{15}$  $[τὸ . . . . . ἐποί]κιον τῆς <math>^{16}$  $['Hoα- <math>^{15}$ ] κλείδου μερίδος Hier bricht der Text ab.

251. Zum ἐκλογιστής. — Zeit des Marcus und Verus. Vgl. S. 208 f. P. Teb. II 287 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 233 f.

Maximus, der ἐξεταστής (vgl. S. 210), hatte Walker und Weber des Arsinoitischen Gaues mit einem höheren Betrag für die gewerbliche Lizenzsteuer notiert als dem γνώμων (vgl. S. 210) und der Gewohnheit entsprach. Als sich die Handwerker hierauf an den Präfekten M. Sempronius Liberalis (154-159) wendeten, hatte der Epistratege, dem der Präfekt die Sache mandierte, sich den Gau-Eklogisten kommen lassen und ihm befohlen, in seinen Büchern die letzten 20 Jahre hindurch die Steuersätze dieser Leute nachzuprüfen. Auf seine Auskunft hin (προσφώνησις) hatte der Epistratege dann die Sache erledigt. Hierdurch gewinnen wir einen Einblick in die Aufgaben und die Geschäftsführung des Eklogisten. Da er in Alexandrien seinen normalen Amtssitz hatte (vgl. S. 209), und kaum anzunehmen ist, daß der Epistratege ihn in die Heptanomia, etwa ins Faijûm kommen ließ, so wird diese Verhandlung sich auf einem Konvent abgespielt haben, also normalerweise in Memphis, wohin die Gau-Eklogisten wegen der Abrechnungen mit den Gauen (διαλογισμός) begreiflicherweise dem Präfekten gefolgt sein werden, wie wir dasselbe oben für die Gauschreiber im Idiologosamt angenommen haben (zu Lips. 121 [173]). Jetzt glaubten sich nun jene Handwerker von neuem beeinträchtigt durch einen neuen ἐπιτηρητής bei der Erhebung des γειρωνάξιον, und da der Stratege auf ihre Vorstellungen nichts gab, so wendeten sie sich nun an den Severianus, der vielleicht mit den Editoren in die Reihe der Präfekten zu Beginn der Regierung des Marcus und Verus einzuschieben ist. Vor ihm kam es zu diesen Verhandlungen, deren Protokoll hier vorliegt. Am ersten Tage ordnete Severianus die Anwesenheit des Eklogisten des Arsinoites an. Und da er am nächsten Tage wirklich zugegen ist (Z. 15), so befinden wir uns auch hier auf dem Konvent, also normalerweise in Memphis (wenn nicht in Alexandrien). Die Verhandlung des zweiten Tages ist leider sehr verstümmelt. Aber schon aus den Ergänzungen der Editoren ergab sich, daß der Gau-Eklogist hier jenes Aktenstück mit der Unterschrift des Liberalis vorgelesen hat, auf das sich die Handwerker am vorhergehenden Tage berufen hatten. Hiernach möchte ich vermuten, daß der Eklogist, wenn er über dieses Aktenstück verfügt, auch selbst der Verfasser ist, der es mit der Marginalbemerkung vom Liberalis zurückerhalten hat. Danach ist dann die in Z.12 genannte ἐξέτασις die Prüfung der 20 Jahrgänge seiner Akten. Es bleibt noch manches dunkel, aber sicher scheint mir, daß der Bericht mit der Subskription des Präfekten dann beim Eklogisten deponiert worden ist, und das ist wichtig für seine Bedeutung für die Steuerveranlagung.

Der Text ist außerdem von Wert für das χειρωνάξιον. Falls meine Ausführungen l. c. richtig sind, ist in Z. 3 angegeben, wieviel der einzelne Walker oder Färber pro Jahr dafür zu zahlen hat. Unter der Annahme eines Schreibfehlers in Z. 4 von χείλιαι statt έκατόν würden sich hier dieselben Summen ergeben, die sich aus anderen Urkunden berechnen lassen, nämlich für die Walker  $16 \times 12 = 192$  und für die Färber  $24 \times 12 = 288$  Drachmen pro Jahr. Vgl. auch Arch. V 274.

<sup>1</sup>[60 Buchst, ἔτους] Αντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν <sup>2</sup>[κυρίων Σεβαστῶν 31 Buchst.]νυν[.... ἀπὸ] τοῦ Αρ[σινοίτ]ου καὶ προσελθόντων Λουγεῖ-<sup>3</sup> [νος δήτωρ εἶπεν· 23 Buchst. οί μέ]ν εί[σι] γναφεῖς, ο[ί δε] βαφεῖς τὴν ξογασίαν, δίδονται δὲ ύπὲο τέλους 4[13 Buchst.] χειρω[να]ξ[ίου ύπὸ μὲν τω ν γναφέων ετήσιαι δραχμαί χείλιαι ενενήκοντα δύο, ύπὸ δε των βαφέων <sup>5</sup> [διακόσιαι ὀγ]δοήκοντα ὀκτὰ κατὰ τὸν [γν]ώμονα καὶ τὴν συνήθειαν. Μαξίμου δέ τινος κατασταθέντος έξεταστοῦ 6 [έν πλέονι αὐ]τοὺς ἢ έδει παραγράψαντος ενέτυχον τῷ ἡγεμόνι καὶ ἀνέπεμψεν αὐτοὺς ἐπὶ Κράσσον τὸν πράτιστον [ξαιστράτην]ου, δς μεταπεμψάμενος τὸν τοῦ νομοῦ ἐγλο[γ]ιστὴν ἐκέλευσεν αὐτὸν εἰκοσαετ[ί]αν τὴν ὑπὸ γεῖρα 8 [ἐπισκέψασθαι,] προσφωνήσαντός τε αὐτοῦ μηδὲν πλέον δεδόσθαι τοῦ κατά τὸν γνώμονα κατὰ ταῦτα ἡθέλησεν αὐΨ[τοὺς τὴν ἀ]πόδοσιν ποιήσασθαι καὶ ούτως μέχοι τούτου ἀπέδοσαν. Έπεὶ οὖν νῦν κατ[α]σταθείς τις ἐπιτηρητής 10 10 [τέλους χειρωναξίο]υ βούλετα[ι π]λέον ἢ κατὰ τὸν γνώμονα αὐτοὺς έπε]ὶ μηδὲν ὑπὸ τοῦ [στρατη]γοῦ ἐπ[οιή]θη, ἐδέησεν αὐτοὺς ἐντυχεῖν σοι.  $Π_0$ ώταρχος  $\delta \dot{\eta}^{\frac{12}{2}}$  [τωρ εἶπεν $\cdot$  ...... κα]τὰ τὰ δόξαντα  $K_0$  [άσσω 9 Buchst.] τ. [.... ε]ξετάσεως ήχθη περί τούτου είδος τῶ κρα 13 [τίστω Λιβερ]άλι καὶ ύπέγραψεν ,μὴ ἀπ[αιτεῖν". Σευηρ[ιανὸς εἶπεν Παρόντος τοῦ ἐγλογιστοῦ,  $\tilde{\phi}[s]$   $\tilde{\chi}$   $\tilde{\alpha}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\nu}$   $\tilde{\tau}$   $\tilde{\nu}$   $\tilde{\tau}$   $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\nu}$   $\tilde{\tau}$   $\tilde{\delta}$   $\tilde{\nu}$   $\tilde{\tau}$   $\tilde{\delta}$   $\tilde{\tau}$   $\tilde{\delta}$   $\tilde{\delta}$  $^{15}$  [(1. H.) 18 Buchst.] . [.] . . . των [..] $\xi$ [. . . . βαφέω]ν καὶ γναφέων ἀπὸ τοῦ ἀρσινοείτου παρόντος Ἑρμί 16 [ου τοῦ ἐγλογιστοῦ τοῦ ἀρροι]νοείτου [Aonyeïnos ont] wo eîten 'Exdès en [ét] uxón  $\sigma[oi]$  of  $\sigma vn\eta no on u en or 17[...]$ ..... περὶ ὧν ο]ψ δ[ε]όντως ἀπα[ιτοῦνται ὑπὸ ἐ]πιτηρητοῦ ἀσχολήματος χειρωναξίου καὶ ἐπὶ  $\varepsilon^{18}$ [15 Buchst.  $\tilde{\eta}$ ]χθαι τῶ [κρ]α[τ][στ[ $\omega$  Λιβεράλι καὶ ὑπογεγ]ράφθαι περὶ π[λ]έονος πρὸς αὐτοὺς μὴ ζητεῖσθαι  $^{19}$  [27 Buchst.] . . [15 Buchst.] τὸ ἀχοειβὲς μάθης. Δεόμεθα ο $[\tilde{v}]$ ν παρό[v]τα  $^{20}$   $\alpha\dot{v}^{20}$   $[\tau \grave{o} \nu \ 30 \ \text{Buchst.} \ \emph{`Equlov}\ (?) \ \emph{\'a} \nu \alpha \gamma \nu \acute{o} \nu \tau ]$ os  $\tau \grave{o} \ \emph{\'a} \chi \vartheta \grave{e} \nu \ \epsilon \tilde{\imath} \delta$ os  $\emph{Ai} \beta \epsilon \varrho \acute{a} \lambda \iota$ Σευηριανὸς  $[ε\hat{i}]πεν$ ·  $^{21}[17 \text{ Buchst.}]$ .[...].[.].[.]τ.[νν[14 Buchst.]ος τοῦ έπιτηρητοῦ τῷ κρατίστω ἐπιστρ[α]τήγω. 22] (2. Η.) Άνέγνων.

4 Anfang vielleicht [ἀσχολήματος]? Vgl. Z. 17. — χείλιαι nach Obigem verschrieben für ἐκατόν.

5 Statt διαπόσιαι (s. oben) schlagen

die Editoren [χείλιαι vor.

12 Vielleicht ἐκ τῆς ἐ]ξετάσεως (Edd.). Zu εἰδος vgl außer Amh. 65, 11 f. und BGU 16, 7f. (114) auch BGU 250, 3 (87). 14 Zu dem ἀνέγνων des Amtsjournals vgl. Par. 69 (41).

20 Erg. etwa αὐ[τὸν τὸ σημαινόμενον

(ο. ä.) είδος ἀναγνῶναι.

21 Auch dieser Präfekt gibt die Sache dem Epistrategen zur weiteren Behandlung. 252. Eine Änderung der Erhebungsanweisung. — 132/3 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 210.

BGU II 457 ed. Krebs. Original z. T. von mir revidiert. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 619 f. Lewald, Beitr. z. Kenntnis der röm.-äg. Grundbuchrechts S. 79. Eger, Zum äg. Grundbuchwesen S. 189.

Dies ποόσγοαφον zeigt, daß der Dorfschreiber es war, der den Praktoren die ἀπαιτήσιμα (s. S. 210) übersandte, nach denen sie die Erhebung vorzunehmen hatten. Veranlassung zu dieser Mitteilung ist, daß dem Dorfschreiber nach Absendung des ἀπαιτήσιμον bekannt geworden war, daß die Aruren, die dort auf den Namen des Σωνράτης Χαιρήμονος eingetragen waren, jetzt von zwei anderen besessen wurden, von denen daher die Steuer zu erheben war. Lewald l. c. nimmt an, daß mit dem Besitz (ἐπικρατεῖν) das Pachtverhältnis gemeint sei, was sicherlich möglich ist. Da aber die beiden neuen Besitzer gleichfalls Söhne eines Χαιρήμων sind, wie Σωπράτης, also vielleicht seine Brüder — vgl. das 7 Χαιοή (μονος) in Z. 15 —, so könnte vielleicht auch an eine andere Besitznahme durch die Erben der beiden Brüder gedacht werden. Doch das bleibt unsicher. Vgl. auch Eger l. c., der die Frage unentschieden läßt. Vgl. auch BGU IV 1047, II 5 ff., wo ein Dorfschreiber gefragt wird ὑπὸ τίνων νυνεί διακρατοῦνται - καὶ κατὰ ποῖον δίκαιον. Also wird mit verschiedenen Möglichkeiten des Rechtsanspruches gerechnet. Wichtiger ist, daß die Akten, auf die der Dorfschreiber seine Kenntnis stützt, nicht etwa ἀπογοαφαί genannt werden, sondern ganz allgemein οἰκονομίαι. Es sind eben, wie oben S. 203 ausgeführt wurde, an die Steuerbehörden, im besonderen auch an die Katasterbehörde keine ἀπογοαφαί gerichtet worden, außer den die ἀβρογία betreffenden.

4 'Eπl (= έπεl) δέδωνα W. 'Επlδέδωνα

13  $\varphi[\alpha \nu]$ els W.  $\varphi[...]\eta$ s Ed.

<sup>1</sup> Πρόσγραφον ist die nachträgliche Meldung, die zu etwas schon Vorhandenem einen Nachtrag bringt. Vgl. auch Stud. Pal. I S. 70, 383 ff., wo es die nachträgliche Meldung zu der ἀπαίτησις des letzten Jahres bedeutet.

<sup>5</sup> Zu καθηκόντων vgl. S. 187, 7. Hier ist damit auf die Grundsteuer hingewiesen, denn die Abgabe, die, wie die Rechnungen zeigen, ca. 1 Artabe pro Arure beträgt, ist die ἀρταβιεία. Vgl. zu dieser S. 187.

253. Steuerrepartition innerhalb des Dorfes. — 340 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 225.

P. Goodsp. 12 (Cairo 10267) ed. Goodspeed.

Der Papyrus bietet ein Beispiel dafür, wie die Dorfbehörden die Repartition auf die einzelnen Kontribuenten vornahmen. Das Ergebnis, das  $\kappa\alpha\tau'$   $\mathring{\alpha}\nu\delta\varrho\alpha$   $\tau\sigma\tilde{\nu}$   $\mu\epsilon\varrho\iota\sigma\mu\sigma\tilde{\nu}$ , melden sie dem ihnen übergeordneten praepositus pagi. Auf die Erklärung folgt das Verzeichnis der Personen, von dem hier nur der Anfang zur Probe abgedruckt ist. Hinter den Personen stehen Summen und zwar begegnen  $1\frac{1}{2}$ , 1,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ . Damit werden nicht Artaben oder Solidi gemeint sein, sondern Steuereinheiten, von denen auf den einen  $150\,\%$ , auf den andern  $100\,\%$  usw. entfallen. Ist hier etwa an den Begriff capita zu denken?

Eine verwandte Urkunde ist BGU 21, über die Seeck, Schatzungsordnung S. 295 und Gelzer, Stud. 58 zu vergleichen sind. S. oben S. 221.

#### Col. I.

<sup>1</sup>Αὐρηλίφ 'Ασκληπιάδη πραι(ποσίτφ) <sup>2</sup> (πεντεκαιδεκάτου) πάγου νομοῦ Έρμοπολείτου <sup>3</sup>παρὰ Αὐρηλίων Κάστωρ Ταύκιος ἐφόρου <sup>4</sup>καὶ 'Ϊώνιος <sup>5</sup> Αμμωνίου κ[αὶ] Σαρ[ε]ύτης Σιλβανοῦ <sup>5</sup> οἱ δύο κωμαρχῶν καὶ Κορνήλιος Αμμωνᾶτος <sup>6</sup>κουαδράριος καὶ Χωοῦς 'Ηρακλῆτος <sup>7</sup> καὶ Σιλβανὸς Τκύλιος καὶ Πόλυς Σιλβανοῦ <sup>8</sup> οἱ πάντες ἀπὸ κώμης . . . . . . τοῦ ὑπό σαι <sup>9</sup>πά<sup>10</sup> γου χαίρειν. Όμολογοῦμεν ὀμνύντες <sup>10</sup> τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον τῶν τὰ πάντα <sup>11</sup> νικόντων Σεβαστῶν ἡμῶν 'Αγούστων τὸ <sup>12</sup> ἐπιδοθέν σρι κατ' ἄνδρα ὑφ' ἡμῶν <sup>13</sup> τῶν δημοσίων τοῦ μερισμοῦ τῆς ιδ ἰνδικ(τίονος)
<sup>15</sup> <sup>14</sup> βέβαιουν εἶναι καὶ μηδεμίαν ἀμφισβή <sup>15</sup> τησιν ἔχειν πρὸς σ[ύ]στασιν τοῦ προειρη <sup>16</sup> μένου μερισμοῦ καὶ μηδὲν διεψεῦσθαι <sup>17</sup> ἢ ἔγοχοι ἐσόμεθα τῷ θείφ ὅρκφ καὶ τῷ περὶ τούτου <sup>18</sup> κινδύνω καὶ ἐπερωτηθέντες ὡμολογοῦμεν.
<sup>20</sup> <sup>19</sup> Υπατείας Σεπτιμίου 'Ακινδύνου τοῦ λαμπροτάτου <sup>20</sup> ἐπάρχου [το]ῦ [ί]εροῦ πραιτωρίου κ(α)ὶ Ποπλωνίου Προκόλ(ου) <sup>21</sup> τοῦ λαμ(προτάτου) Μ[εσ]ροὴ κβ΄. Οἱ προκίμενοι <sup>22</sup> δημόσιοι ἡ[μ]φσαμεν τὸν θεῖον ὅρκον ὡς πρόκιται <sup>23</sup> Αὐρήλι[ος Σι]λβανὸς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γρ[ά]ματα <sup>24</sup> μὴ ἰδ[ότω]ν

zeichnung der Dorfpolizei dient. Vgl.

14 =  $\beta \epsilon \beta \alpha \iota \sigma v$  W.  $\beta \epsilon \beta \alpha \iota \sigma \tilde{v} v$  Ed. Im übrigen lohnt es nicht, die Orthographie zu verbessern.

<sup>3</sup> Zu diesen Dorfbehörden — 1 ἔφορος, 2 κωμάρχαι, 1 quadrarius — vgl. BGU 21 und Cair. Preisigke 18, beide aus dem Dorfe Πρηπτις. In Z. 13 und 22 unserer Urkunde nennen sie sich δημόσιοι, was hier also jedenfalls nicht speziell zur Be-

#### Col. II.

 $^{17}$ Εστι δὲ·  $^{2}$  Σιλβανὸς Τκύλιος [ ]  $^{3}$  Κοποίας Τετοῦφις α  $^{5}$   $^{4}$  Σερῆνος  $^{17}$  Ωρου [ ]  $^{5}$  Κορνήλιος Σώτου α  $^{6}$  Έρμεος Κορνηλίου  $^{17}$  Δῖος Ταπήσιος  $^{5}$  α  $^{5}$   $^{8}$  Κοπρεῦς ἀδελφός  $^{19}$  Πέτρος Κάστορος  $^{10}$  Κοπρεῦς Ποθῆτος  $^{10}$   $^{10}$ 

254. Brief des Statthalters betreffs μοιφασμός. — 710 n. Chr. — Fustāt. Vgl. S. 237.

Lond. IV 1356 ed. Bell. Lit.: Bell ebenda p. XXVI sq.

Der Hauptwert dieses Briefes liegt in den Vorschriften, die der Statthalter dem Pagarchen betreffs der Repartition der Steuern, hier im besonderen der Extraordinaria, und der ἀγγαρεῖαι macht. Er soll den Dorfbehörden, den μείζονες und πρωτεύοντες befehlen, daß sie in ihren Dörfern vertrauenswürdige und kundige Männer auswählen, die die Repartition der genannten Steuern ausführen sollen. Vgl. S. 237. Der Pagarch soll diese Arbeiten beaufsichtigen als ein getreuer Kontrolleur (ἐπίσκοπος) seiner Pagarchie und im besonderen sehen, daß nicht ein Dorf zu schwer oder zu leicht belastet werde. Diese letzteren Ausführungen (Z. 24 ff.) scheinen mir dafür zu sprechen, daß unter dem μοιρασμός nicht die Repartition auf die Kontribuenten, sondern die vorher für die Dörfer zu berechnende zu verstehen ist. Denn wenn die auf die Dörfer entfallenden Quanten schon feststünden, so würde auch eine ungerechte Verteilung derselben unter die Kontribuenten doch nicht zu einer zu schweren oder zu leichten Belastung des Dorfes führen können. Es scheint fast, als wenn μοιρασμός, das nur hier begegnet, terminus technicus für die Repartition auf die Dörfer war, während das sprachlich gleichwertige μερισμός für die Repartierung auf die Kontribuenten verwendet wurde. Mit meiner Deutung steht nicht im Widerspruch, daß der Statthalter in den ἐντάγια den Dörfern die auf sie entfallende Summe mitteilt. Was wir hier über den μοιρασμός erfahren, sind eben die lokalen Vorarbeiten, die dem Statthalter die Summe an die Hand geben. Darum soll auch Basilius das Ergebnis dem Statthalter melden, nachdem er es vorher genau kontrolliert hat.

Mit Becker (Z. Assyr. 20, 70) wird anzunehmen sein, daß es zu diesen griechischen Briefen arabische Parallelen gegeben hat, nur daß sie wegen ihres Umfanges nicht auf dieselbe Rolle gesetzt wurden, wie die kleinen ἐντάγια. Die rein-arabischen Briefe in P. Heid. III n. 1 ff. sind innerlich in den Gedanken und Ausdrücken diesen griechischen Briefen in Lond. IV so verwandt, daß wohl nicht zu bezweifeln ist, daß die griechischen Briefe Übertragungen aus dem Arabischen sind.

(Arabisch:) <sup>1</sup>, Dem Ṣāḥib von Ašqūh betreffs der Liste der Repartitionen Eurer Kūra."

1 Über Ṣāḥib = Pagarch = διοικητής das Territorium der Pagarchie bezeichnet s. oben S. 233. Kūra ist χώρα, womit wird. Vgl. auch hier in Z. 5.

<sup>2</sup> ['Εν δνόματ]ι τοῦ θεοῦ Κοροᾶ νίὸς Σζερίχ σύμβουλος <sup>3</sup> [Βασι]λ[εί]φ διοιμητή κώμη [s, A] φρ[oδ]ιτ[ω. Εὐ]χ[α]ρ[ιδ]τ[οῦμεν] [σ] δε $\tilde{g}$  καὶ [μετα]\* ταῦτα· Ἡ σίστασις καὶ διόρθωσις καὶ <sup>5</sup> [συμπ]λ[ήρ]ωσις τῶν δημοσίων τῆς γώρας μετ[α] την τοῦ θεοῦ 6 [ὑπουογεία]ν ἐστὶ τοῦ εἶναι τὸν ἐπικείμενον τῆς παγαρχίας [.....]ητον ἀόκνως, δεχόμενον τὰς προσελεύσεις <sup>8</sup> [πάντων τῶν τ]ῆς διοικήσεως αὐτοῦ καὶ ἀπονέμοντα έκάστω <sup>9</sup> [μετὰ τοῦ] 10 φόβου τοῦ θεοῦ τὸ δίκαιον αὐτοῦ, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 10 [..... ἐξ]ισῶσαι τὸν μοιρασμὸν, δι' οὖπερ διαστέλλοντ(αι) 11 [τὰ ἐκστ]ραόρδινα καὶ άγγαρεῖαι τοῦ δημοσίου. Δεχόμενος 12 [οὖν τὰ παρό]ντα γράμματα ἀποσγόλασον σεαυτὸν τοῖς τῆς διοική(σεώς) σου 13 [είς τὸ ἀ]κοῦσαι τὰ παρ' αὐτῶν λεγόμενα καὶ κοῖναι εκάστω 14 [τὸ δίκαιο]ν, μὴ ἀποκλείων εαυτὸν 15 καὶ παρεῶν αὐτοὺς 15 [.....]ιτους. Σύνταξον δὲ τοὺς μείζονας καὶ ποωτεύο[ν]τας 16 [έκάστου] χωρίου και παράγγειλον αὐτοῖς ἐπιλέξασθαι  $^{17}$  [άνθοώπ]ους πιστούς καὶ εἰδήμονας καὐτον ἐπιλεγομένον  $^{18}$ [.....]ς έπίτρεψον αὐτοῖς διαστεῖλαι τὸν μοιρασμὸν 19 [έκάστου χ] φρίου πρὸς δύτο ναμιν, παρασκευάζων παρευρεθηναι 20 σεαυτόν π ιστόν έπισκοπον της παγαρχίας, καὶ ἐνομώτως [πο]ίησαι 21 [τὸν τοιοῦ]τον μοιρασμὸν καὶ τούτου τελειομένου ἀπόστειλον 22 [πρὸς ήμ]ᾶς, ποιῶν μὲν τοιοῦτο ἴσον καὶ κρατῶν παρά σοι, <sup>23</sup> [γράφων] ἡμῖν τὴν ὀνομασίαν καὶ πατρωνυμίαν καὶ κατά χωρίον 24 [των ποι]ησάντων τον τοιούτον μοιρασμόν. Έση γάρ με <sup>25</sup> [ἐπιστάμ]ενος ὡς ἐὰν εύρωμεν παντοῖον χωρίον βαρεθέν <sup>26</sup> [παρὰ δύν]αμιν ἢ καὶ ἐλαφοωθὲν παο' ο ἦν δίκαιον ἐκταγῆναι 27 [αὐτού]ς ἢ καὶ ἀδυνατήση χωρίον δοῦναι πρὸς τὴν ἐκταγὴν 28 [.....]τη ἐν τῷ γεναμένο νυνὶ παρ' αὐτῶν μοιρασμῷ, 29 [ἀποδίδο]μεν τοῖς διαστείλασιν μετὰ καὶ 30 τοῦ ἐπισκόπου 30 [ἐπεξέλευ]σιν, ἢν οὐ δύνανται ὑπενέγκαι, ζημιοῦντες αὐτούς εἴ τι 31 [άδυνατή]ση τὸ τοιοῦτο χωρίον καὶ μὴ εὕρη δοῦναι. Λοιπὸν <sup>32</sup> [ἀνάγνωθι] αὐτοῖς τὰ παρόντα γράμματα ἡμῶν προμαρτυρόμενος <sup>33</sup> [αὐτοὺς εί]ς τὸ σχεῖν τὸν φόβον τοῦ θεοῦ ποὸ ὀφθαλμῶν καὶ 34[...]αλήμ-35 πτως διαστείλαι τὸν δηθέντα μοιρασμόν. 35 [Μή ἀποστ]είλης δὲ αὐτὸν ποὸς ημᾶς, ἄχοις ἂν έγκύψης έν 36 [αὐτῷ] καὶ εί μὲν ἐφεῖλξαν τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητ[α], 37 [γράψη]ς ἡμῖν περὶ τούτου. Εὶ δὲ καὶ πάλιν εύρης

4 = σύστασις. Zu σύστασις καλ διόφ-δωσις vgl. 1349, 9 (284). 7 Die Bittgesuche der Bevölkerung werden hier solche sein, die speziell durch die Besteuerung verursacht sind, also wohl Klagen wegen zu hoher Belastung usw.

10 [πειφωντα erg. Ed. Das έξισῶσαι erinnert an die έξισωταί der byzantinischen

Zeit. Vgl. S. 228.

14 ἐαυτόν wie häufig für σεαυτόν.

15 Die μείζονες (= kopt. lašane) sind die Nachfolger der byzantinischen ποωτοπωμήται. Die πρωτεύοντες erklärt Bell p. XXVII als die Hauptpossessores.

17 = καὐτῶν ἐπιλεγομένων.

18 [? ἐνωμοτω]ς erg. Ed. Sehr möglich.

 $20 = \xi \nu \omega \mu \delta \tau \omega \varsigma$ .

22 Ein Duplikat (des μοιρασμός) soll Basilius bei sich behalten.

26 ἐνταγή, ἐντάσσειν ist schon in byzantinischen Texten terminus technicus für Steuern ausschreiben. Lips. 64 (281).

33 Die Furcht Gottes ist hier ein islamischer Begriff (vgl. P. Heid. III S. 75, 63 usw.). Ein Gegenstück zu dieser Zeile ist BGU 362, V 8 (96): πρὸ ὀφθαλμῶν θέμενος τὰ κελευσθέντα ὑπὸ Αὐοηλίου 'Ιταλικοῦ κτλ.

34 [απαρ]αλημπτως erg. Ed.

αὐτοὺς 38 [ἐλαφο]ώσαντας ἢ καὶ βαρέσαντας, ὡσαύτως πάλιν 39 [γράψης] πρὸς ἡμᾶς τὸ πᾶς διεγένοντο. // Ἐγρ(άφη) μη(νλ) Φαρμ $(οῦ)ϑ(\iota)$  κ l(ν)- $\delta(\iota \varkappa \tau \iota \circ \nu \circ \varsigma) \eta''$ .

Verso:  $^{40}$  [Κορρ $\tilde{\alpha}$  vi( $\dot{o}_S$ )  $\Sigma$ ζε ]ολχ σύμβουλος Bασιλεί $\dot{\omega}$  διοικ $(\eta \tau \tilde{\eta})$   $_{40}$ κώμ(ης) Άφοοδ(ιτώ).

(In anderer Richtung:)  $^{41}$  [†  $M(\eta \nu i)$   $\Pi$ ]  $\alpha \gamma \dot{\omega}(\nu)$  .  $i(\nu)\delta(\iota \kappa \tau lov o \varsigma)$  &  $\eta[\nu]\eta\chi\vartheta(\eta)$   $\delta(\iota\dot{\alpha})$   $O\dot{\psi}\beta\varepsilon[\varepsilon\dot{\iota}\delta]$   $\beta\varepsilon\varrho(\varepsilon)\delta(\alpha\varrho\iota\upsilon\upsilon)$   $\pi(\varepsilon)[\varrho(\dot{\iota})]$  [...]  $[\mu\upsilon]\iota\varrho\alpha(\sigma\mu\upsilon\tilde{\upsilon})$  + 41 βερεδάριος = veredarius (Kourier).

## 255. Der Statthalter zitiert den Pagarchen. — 709 n. Chr. — Fustāt. P. Lond. IV 1338 ed. Bell.

Der Hauptzweck des Briefes ist die immer wiederholte Aufforderung des Statthalters, Basilius solle schnell zu ihm kommen (καταλαβεῖν τὰ πρὸς ήμας) und zwar mit den Steuern. Er droht, ihn nicht fortzulassen, auch wenn nur ein Miliarense fehle. Von besonderem Interesse ist aber der Auftrag (Z. 21 ff.), er solle mitbringen ein nach den Dörfern geordnetes Verzeichnis der Steuerpflichtigen, mit Angabe der Kopfsteuern (διάγραφον) und des Landbesitzes der Einzelnen (für die Grundsteuer). Hierzu ist der einen Monat später geschriebene Brief 1339 zu vergleichen, der noch spezieller zwischen Weinland und Saatland scheidet. Was für Männer er mitbringen soll (Z. 19), ist leider nur in einem früheren Briefe gesagt. In Z. 32 bedroht der Statthalter den Pagarchen bei Leben und Vermögen, wenn er nicht gehorche. Vgl. S. 238.

Oben abgebrochen. ¹[ca. 20 Buchst. καταλαβεῖ]ν τὰ ποὸς ἡμᾶς <sup>2</sup> [ca. 30 Buchst. κ]αθόδου σου <sup>3</sup> [ca. 30 Buchst.] μὴ ἀναμένων <sup>4</sup> κατάλαβε  $\tau \dot{\alpha} \pi \rho \dot{\delta} s \ \dot{\eta} \mu \tilde{\alpha} s \ \mu [\epsilon] \tau [\dot{\alpha}] \ \tau [\tilde{\eta}] s \ \sigma v \mu \pi \lambda \eta \rho \dot{\omega} \sigma \epsilon \omega s \ \epsilon \dot{\delta} \dot{\omega} s \ \epsilon \dot{\delta} \rho \eta \tau \alpha \iota \ \tau \tilde{\omega} v \ \chi \rho v \sigma \iota \kappa \tilde{\omega} v \ s$ δημοσίων καὶ ἐκστραορδίνω(v) 6 καὶ λοιπῶν στίχων ἐπιζητουμένων διὰ τῆς διοική(σεως), ημή ύστερων έξ αὐτων τι τὸ σύνολον — γινώσκει γὰρ 8δ  $\vartheta$ εός —  $\dot{\omega}_S$  οὐ μη ἀποκεινη $\vartheta$ ης έξ ημῶν και έστι  $^9$ διὰ σοῦ ἐν λοιπά $\delta$ ει ξως ένὸς μιλιαρισίο(v) καὶ  $^{10}$ μόνο(v) καὶ πιστοφορέθητι εἰς τοῦτο. Πάνυ 10  $\gamma$ ὰho  $^{11}$  ήθέως ἔχομεν εἶναι τὸ ἔργον σο(v) προκόπτων  $^{12}$  καὶ σταθηρὸν πλείω  $o(\tilde{v})$  έστι. Καὶ γὰο  $\delta$  Αμιοαλου $(\mu\nu$ ιν)  $^{13}$ ο $\dot{v}$  καταδέχεται διὰ ποοφάσεών τινων ύστερηθηναί 14 τι έκ της συμπληρώσεως των έπιζητουμένων 15 ώς λέλεκται διὰ τῆς διοικήσεώς σου, καὶ εἰ εἶχες 16 φοένας ἐροωμένας, 15 ούκ εἶχες δεηθηναι πλείστων 17 ήμων γοαμμάτων τούτων ἕνεκα. "Ανυσον οὖν ἐντελῶς, εἰ τί ἐστι διὰ σοῦ καὶ κατάλαβε ἐν τάχει φέρων 19 μετὰ σεαυτο $(\tilde{v})$  οὕσπερ ὀνοματίσαμέν σοι ἄνδρας  $^{20}$ τῆς διοικήσεώς σο(v) έν τοῖς  $^{20}$ πρὸ τούτων ήμῶν γοάμμασιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ κατάγραφον κατὰ χωρίον

allgemeiner Ausdruck für "imposts".
7 Auch die Parenthese "Gott merkt
es" ist wieder echt islamisch und weist

5 Zu dieser Charakterisierung der auf das arabische Original. Vgl. auch 1380, 19 (285).

11 l.  $\dot{\eta}\delta\dot{\epsilon}\omega_{S}$  Ed. Am Schluß =  $\pi \varrho o$ πόπτον.

Steuern vgl. S. 235. στίχων nach Bell ein

τοῦ ὄντος  $^{22}$ ἀνδρισμο $(\tilde{v})$  ἐν αὐτῷ καὶ τί ἐστι δι' αὐτῷν διάγραφον  $^{28}$ καὶ τί ὑπάρχει ἐκάστω ἐν γηδίοις καὶ τί ἐχορήγησ[ε(v)] 24 δι' ἐνταγίων καὶ 25 άνευ ένταγίων, και άπλως είπειν 25 μη εύρεθης παραλείψας τι ποτε έν τη έπιτροπή 26 ήμων είς τούτο, μήτε μην διδών καθ' έαυτου 27 την οίαν ούν πρόφασιν ἢ σκάνδαλον. Μέλλομεν γὰο 28 κελεύσει θεοῦ καλοποιῆσαι τῷ καλῶς διαπραττωμένω, 29 έξαλεῖψαι δὲ τὸν χαώτην δαδιουργόν τε καί  $_{30}$   $^{30}$  άδικον. Λοιπὸν μη δεηθης ετέρων ήμων  $^{31}$  γραμμάτων περί τούτο(v)μετὰ τὰ παρόντα γράμματα <sup>32</sup> καὶ καταλάβη σε ἀνταπόδοσι(ς) ἀπωλλοῦσα την ψυγην 33 και υπόστασίν σο(υ). Αγώνισαι τοίνυν καθώς πολλαχώς 35 34 είοηται αμελλητί καταλαβεῖν τὰ πρὸς ήμᾶς καὶ 35 κατενέγκαι, εἰ τί ἐστι διὰ τῆς διοικήσεώς σο(v) <sup>36</sup> ἀπό τε χρησικών δημοσ[ι]ων καὶ έτέρων διαφόρων <sup>37</sup> στίχων, ἐκτελῶν ἀπαραλείπτως καὶ τὰ δηλωθέντα σοι <sup>38</sup> ἔν τε τοῖς νυνὶ καὶ προτέροις γράμμασιν ἡμῶν. Οὔτε γὰρ 39 σπεύδομεν εἰς ετε-40 ρόν τι, εί μὴ τοῦ ἐν συντόμφ <sup>40</sup> καταλαβεῖν σε τὰ πρὸς ἡμᾶς μετὰ τῶν έπιζητουμένων  $^{41}$  διὰ τῆς διοικήσεώς σου ἀνελλειπῶς. Εγο(άφη) μ(ηνὶ)

22 ἀνδοισμός bezeichnet hier doch wohl die männliche Bevölkerung (die allein Kopfsteuer zahlt). Vgl. S. 235. 28 Ist das ein Korānspruch? 32 Zu ἀπωλλοῦσα vgl. ἀπολλῶν in 284, 21 und Lond. IV Index.

## 256. Eine Steueransage des Statthalters. — 709 n. Chr. — Fusṭāṭ.

P. Schott-Reinhardt I n. 6 ed. C. H. Becker, P. Heid. III S. 84.

Dies ein Beispiel für die oben S. 236 besprochenen ἐντάγια, in denen der Statthalter den einzelnen Ortschaften den auf sie fallenden Steuerbetrag mitteilte. Er gibt nur die allgemeine Summe für die δημ σια (Geldsteuern), während die Verteilung auf Grundsteuer, Kopfsteuer usw. in der Pagarchie vorzunehmen war. Der Text ist, wie die Parallelen, eine arabisch-griechische Bilingue. Der arabische Text besagt nach Becker: "Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers. Dies ist ein Brief von Quorra, dem Sohn des Šarīk an die Bewohner des Barbarius-Klosters im Kreise (kūra) Ašqūh. Es hat Euch getroffen von der Geldsteuer (ģizja) das Jahres 88 zehn Dinār gezählter Münze. Und es hat (dies) geschrieben Rāšid im Safar des Jahres 91." Zur Jahresdifferenz bemerke ich, daß das Steuerjahr (88) das Sonnenjahr ist, während das Jahr im Datum (91) das Mondjahr ist. Vgl. hierzu Karabacek, Führer PR n. 593 und Einleitung § 7.

Über dem arabischen Text steht die Notiz:  $^1$ Μοναστη( $\varrho$ lov) Βα $\varrho$ βα- $\varrho$ lov (νομισμάτια)  $\iota$ . Unter dem arabischen Text steht folgendes:

 $^{2}$ Έν ὀνόματι τοῦ θεοῦ. Κοροᾶ νί(ὸς) Σζερὶχ σύμβουλο(ς) ὑμῖν  $^{3}$ τοῖς ἀπὸ μον(αστηρίου) Βαρβαρίου χώμ $(η_{S})$  Αφροδ(ιτώ). "Ελ(α)χ(εν) ὑμῖν (ὑπὲρ)

1 In Lond. IV heißt dies Kloster immer das Barbarus-Kloster. Bell p. XVII nimmt daher in unserem Text einen Fehler an.

δημο(σίων)  $lv\delta(ιμτίονος)$  ς  $\varkappa(\alpha)\tau(\grave{\alpha})$   $^4$ " $A\varrho(\alpha\beta\alpha\varsigma)$   $\ddot{\varepsilon}$ του $(\varsigma)$  πη  $\dot{\alpha}\varrho(\acute{\iota})\vartheta(μια)$  ν(ομισμάτια)  $\iota$  δέμα μ(όνα). ('E)γ(ράφη) μ(ηνὸς) Θὼθ  $\dot{\iota}v(διμτίονος)$   $\dot{ο}γδόης$ .

4 Der griechische Text rechnet nur nach dem Sonnenjahr, d. h. dem ägyptischen Jahr.

257. Selbstanzeige der Steuerverpflichtungen. — Arabische Zeit. — Hermopolites. Vgl. S. 237.

P. Lips. 103 edd. Mitteis-Wilcken.

Der Steuerpflichtige Taurinos reicht hier eine καταγοαφή der von ihm zu zahlenden Steuern ein. Ein Analogon bietet ein noch unedierter Würzburger Papyrus derselben Zeit, den ich bereits zur Herstellung des Leipziger Textes verwertet habe. Die Einzelheiten der Anzeige werden vielleicht mit Hilfe von Lond. IV noch genauer zu interpretieren sein. Voran stehen die Geldsteuern (γουσικά), darauf die adärierten Naturalsteuern (ἐμβολή usw.). Neben den Staatssteuern werden auch die Kommunalsteuern — für πόλις und κώμη - aufgezählt. In der Subskription werden alle Abgaben zusammen als δημόσια bezeichnet. Zu welchem Zweck diese Verzeichnisse einzureichen waren, ist nicht ganz klar. Jedenfalls ist davon auszugehen, daß συντελούμενα die Steuern sind, die noch zu zahlen sind, nicht etwa schon gezahlte. Vielleicht mußten also die Kontribuenten, nachdem sie die auf sie entfallenden Teile der verschiedenen Steuern von den Behörden erfahren hatten, diese in der vorliegenden Weise zusammenstellen. Erkannten sie damit die Richtigkeit der Repartition an und verzichteten etwa auf eine Reklamation? Vermutungsweise verwies ich oben S. 237 auf Becker, Beiträge II S. 91.

```
\pi^1 + Elσίν τὰ συντελούμ(ενα) \pi[α]ο' ἐμ<math>(ο)\~v Ταυοίνου Μην\~α ἀπὸ Ἑομο\~v
                                                                        \stackrel{o}{\nu}ιζ/\gammaυ\gamma' νδ (3. H.) ν(\alpha l) σί(\tau o v) ἀρτ(ά β α ι) ς
           πόλε(ως)
2
                                         o\ddot{v}(\tau\omega\varsigma).
                                                                                                                                                       ขึ2/เทย
                3
                                  \dot{v}(\pi\grave{\epsilon}\varrho) χου[\sigma\iota\varkappa]\tilde{\omega}(
u) ας κανόνος \dot{\epsilon}\pi\grave{\iota} \overset{\circ}{v}\overset{\circ}{v} \beta/\overset{\prime}{\iota}\overset{\prime}{\varsigma} \overset{\circ}{v} \gamma/\imath\epsilon \delta
4
                                  τ\tilde{\eta} π\dot{\omega}(μ <math>\eta) Tεκεριεθ\dot{\omega}(θει) \dot{v}(π \dot{ε} ρ) χρυσικ(\tilde{\omega} ν) αυ κανόνος
5
                                                          \vec{\epsilon}\pi i \stackrel{\circ}{\nu}\beta / \iota \varepsilon \stackrel{\circ}{\nu}\gamma / \varkappa \beta \varepsilon  (3. H.?) [\alpha o]\tau (\alpha \beta \alpha \iota) \varsigma
                                                                                                    \dot{v}(\pi \dot{\epsilon} o) ἀπαογυρισμοῦ \dot{\epsilon} ἐμβο(λῆς)
                                  τῆ αὐτ(ῆ) κώ(μη)
                                                                                       \tau \tilde{\omega} \nu \ do \tau (\alpha \beta \tilde{\omega} \nu) \ \gamma \ \tau o \tilde{v} \ \tilde{v} \varepsilon \cdot \nu /\!/ / \delta \cup \delta' \tilde{s} ...
                \varkappa(\alpha i) \upsilon(\pi i \varphi) \mathring{\alpha} \nu \eta \lambda o \gamma \ell [\alpha(\varsigma)] \tau \tilde{\omega} \nu \varphi \chi \epsilon \iota \lambda \iota(\alpha) \delta(\omega \nu)
                                                                                                                                                            νθ[/]θγ! κδ!!
                                                                                                                                                            ν/// /καιδ/
                                  ύ(πεο) ς περα(τίων) τῆς πόλε(ως)
:8
                                  \delta(\pi \grave{\epsilon} \varrho) 5 κε\varrho \alpha(\tau \acute{\iota} ω \nu) \tau \~{\eta}[g] κ\acute{\omega}(\mu \eta g) Τεκε\varrho \varkappa(\varepsilon) \vartheta(\acute{\omega} \vartheta \varepsilon \omega g) \overset{o}{\nu} /\!// \varkappa \nu \dot{\iota} \eta /\!/ \varkappa \dot{\iota} \eta
9
                                                                                                          6 Die Doppelstriche (//) hinter νόμισμα
```

<sup>1</sup>  $c = \frac{1}{2}$ . 3 =  $\mathring{\alpha} v \alpha \lambda o \gamma \mathring{\iota} \alpha(\varsigma)$ .

<sup>6</sup> Die Doppelstriche (//) hinter νόμισμα füllen den leeren Platz, stehen also im Sinne von Null.

<sup>4</sup>  $\frac{99}{90}$  = νομίσμασιν. 5 Τεκερκεθῶ(θις) ergänzt nach BGU II 557 I 11 und P. Flor. 1, 4.

 $\dot{v}(\pi \grave{\varepsilon} \rho)$  προσόδω(v)

11 (2. Η.) + Ταυρίνος Μηνᾶ ἀπὸ Έρμοῦ πόλε(ως) ἐπιδέδωνα τὴν παροῦσαν καταγραφή[ν τῶ]ν συντελουμένων πας, ἐμοῦ

12 δημοσίου. Όμολογῶ πρός τε τοῦ θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν [δε]σποτῶν ἡμῶν τῶν Αμιράτων

14 έφ[ιο]οκίας έγκλήματι +

 $Verso: ^{15} + Γνῶσι(ς) Τανρίνον Μηνᾶ ἀπὸ Ἑρμ(οῦ πόλεως)$ 

12 l. δημοσίων. Zu dem Schwur bei den Emiren vgl. die Einleitung zu 114. 13 Die Ergänzungen παραλείψα(ς) und ⟨παρασχεῖν⟩ nach dem Würzburger Papyrus.

14 Gemeint ist etwa: μετὰ τοῦ ὑποκεῖσθαί με τῷ τῆς ἐφ. ἐγκλ.

## 8. ZUR STEUERERHEBUNG.

258. Ein Steuerpacht-Gesetz des Ptolemaios II. — III. Jahrh. v. Chr. — Vgl. S. 183 ff.

Revenue Laws col. 1—22 ed. Grenfell. Nachtr. von Wilcken, Gr. Ostr. I 513 ff. (vgl. Index S. 855). Witkowski, GGA 1897, 466 ff. Original von mir revidiert. Lit.: Grundlegend Grenfells Kommentar. Vgl. ferner Mahaffy (Introduction); Wilcken l. c. und Deutsche Literaturz. 1897, 1015 ff. Rostowzew, Wochenschr. f. Klass. Phil. 1900, 117 ff. Derselbe, Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit 339 ff. A. Steiner, Beitrag zur Interpretation des Steuergesetzes von Ptolemaios Philadelphos. Diss. Heid. 1910.

Der hier abgedruckte erste Teil des Revenue-Papyrus enthält das Gesetz über die Steuerpacht nicht für eine bestimmte einzelne Steuer wie der zweite Teil, sondern generell für die verpachteten Steuern überhaupt. Ein Neudruck des zerfetzten Textes schien mir an dieser Stelle um deswillen erforderlich, weil ich bei meiner Revision des Originals 1903 für Col. 9—11 einen wesentlich anderen Wortlaut gewonnen habe, der geeignet ist, den Debatten über die Steuerpacht in manchen Punkten eine neue Basis zu geben. Es gelang mir zunächst in Col. 10, das Fragment mit Z. 8—11 der Grenfellschen Edition in die Lücke von Z. 3—6 derselben Columne hineinzuschieben. Der Fund wurde um so ergebnisreicher, als jenes Fragment, wie Grenfell und Hunt mir erzählten, mit den entsprechenden Fragmenten von Col. 9 und 11 (Z. 5—8 und 5—9 der Grenfellschen Ausgabe) zusammengeklebt gewesen war. So konnte ich auch diese Fragmente in die betreffenden Lücken von Col. 9 und 11 einschieben. Auf die wichtigen Konsequenzen dieser neuen Texte ist schon oben S. 182 ff. kurz hingewiesen worden.

Col. 1.

Βασιλεύ[οντος Πτολεμαίο]υ τοῦ Σωτῆρος [Πτολεμαίου καὶ τοῦ υίοῦ Πτολεμαίου]

| $\llbracket \llbracket \ldots \rrbracket \ldots \llbracket \varepsilon \iota \varsigma \rrbracket $ $\llbracket \ldots \rrbracket \tau \alpha \ldots \llbracket \ldots \ldots \rrbracket$ Der Rest fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Col. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>'Eὰν δέ τινας τῶν πεποαμέ[νων ἀνῶν]</li> <li>βούλητα[ι] πωλ[εῖ]ν συνθε . []</li> <li>ειν τὴ[ν πε]ποα[μένην]</li> <li>ναι ἐξ[]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 Oi d' [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| τοῖς []                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\gamma \epsilon \gamma [\ldots ]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Rest fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Col. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [τ]ης δ[ὲ γ]ιν[ο]μέν[ης πρ]οσόδου ταῖς ἀναῖς $[n]$ υριεύσ[ο]υσιν οἱ [ἀντιγ]ραφεῖς οἱ καταστ[α]- θέντ[ε]ς ὑπ[ὸ τοῦ οἰκον]όμου.  Fragment derselben Columne:  ]αν ἐκ πο[]ι[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ς ]α λογεύματα [<br>]πίπτηι ὑπα[<br>]ου εἰς τὰς εἰσ[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Col. 4.  [ἡμε]οολεγδον λογ[ευ]σαμ[εν ἐντο]ς ἡμεοῶν λ.  [Ἐὰν] δὲ πλείους [τῶ]ν τ[οιάκοντα] ἡμεοῶν  []χωσιν ἐπιλ[ελ]ογε[υ τω]ν πλειό- [νω]ν τὰ ἀνα.[]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $\mathfrak{s} \ [\ldots] \mu \mu [\ldots \ldots]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fragment derselben Columne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ].να [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ]να καὶ τὰ παρ[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ] κατὰ τὸν ν[όμον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ] τῆι αὐτῆι οἰκ[ονομίαι?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $     \mathring{\eta}]γορασμ[έν $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Col. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $\dot{z}$ |

Col. 2, 4 vai W. xai Ed.

Col. 4, 3 [sπs]χωσιν Ed.
4 Die Schriftspur hinter ανα würde zu γ passen W.

7 πας W. πα Ed. 9 οἰκ[ονομίαι? W. 10 ἠ]γοςασμ[έν.. W. α]γοςασας Ed.

ποὸς μέρος, ὑπαρχέτω καὶ τοῖς καταδ[ι]κασαμένοις ἡ ποᾶξις.

| <i>∆I</i> [ <i>I</i> | ΞI | ľ | 7 | H | []2 | $\Sigma I$ | Σ   |     |       |   |       |                                               |  |
|----------------------|----|---|---|---|-----|------------|-----|-----|-------|---|-------|-----------------------------------------------|--|
| 5                    | [. |   |   |   |     |            | • • | ]x[ | • • • |   |       | ]των κα-                                      |  |
|                      | Ę. |   |   |   |     |            |     |     |       |   | ]     | οἰκονόμωι                                     |  |
|                      | [. |   |   |   |     |            |     |     |       |   | *** * | $\dots$ ] $\underline{\nu}\underline{\eta}$ s |  |
|                      |    |   |   |   |     |            |     |     | De    | r | Res   | t fehlt.                                      |  |

#### Col. 6.

έξέστω τοῖς πρια[μέν]οις παρὰ τῶν ἐπιλογευσάντων λαβεῖν μ[η]δὲ ἐὰν ἐντὸς τῶν τριάχοντ[α ἡμερῶν] ἦι.

| ['] | $E_{i}$ | ά | <u> </u> | , | δ |   | έ | ٠ | • • | <br>٠ |   | • • | .] | μ | €′ | ין |    |   |   |    |    |   |  |  | • | .].         |
|-----|---------|---|----------|---|---|---|---|---|-----|-------|---|-----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|---|--|--|---|-------------|
| *** |         |   |          |   |   |   |   |   |     |       |   |     |    |   |    |    |    |   |   |    |    |   |  |  |   | $.]\alpha$  |
| [.  | ٠       |   |          |   |   | ٠ |   |   | •   | •     |   |     |    |   |    |    |    |   |   |    |    |   |  |  | ٠ | $\cdot]\nu$ |
|     |         |   |          |   |   |   |   |   |     |       | D | e:  | r  | j | R  | e  | st | , | f | el | n] | t |  |  |   |             |

#### Col. 7.

καὶ μαρτύρων, τὸ δὲ ἔτερον ἀσφράγιστον καὶ τὰ ἀνόματα τῶν πραγματευομένων εἰς τοὺς λόγους γραφέτωσ[α]ν πατρόθ[εν] καὶ πατρίδος καὶ περὶ τὶ ἕκαστος [πραγ]μ[ατεύ]εται.

5 Καὶ εἴ τινων φορτίων [......]
ἢ ἐπιζημίου καὶ τ[.....]

Der Rest fehlt.

#### Col. 8.

έὰν δὲ μὴ συνειδότων τούτων ποασσέτωσαν παρὰ τῶν πεπραγματευμένων.

Καλείσθωσα[ν δὲ οἱ ποιά]μενοι τὰς ἀν[ὰ]ς, ἐά[ν] τι ἐγ[μ]αλέσωσι τοῖς ἐπιλογεύσασι[ν] ἢ τοῖ[ς ὑπηρε]ται[ς]
5 [α]ὐτῶν ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν [ἀνὴν ἐν τῶι ..][..]ι, ἐν ὧι ἐπρίαντο τὴν [ἀνήν.

## Der Rest fehlt.

#### Col. 9.

Αφ' ης δ' ὰν ημέρας την ἀνην παραλάβωσιν, οἱ ἐν τῶι ἐμπορίωι λ[ο]γευταὶ [ἐκ]τιθέτωσαν

Col. 6, 1 Vor εξέστω ist (mit Grenfell) μη zu ergänzen. Anders Mahaffy. Hiergegen auch Witkowski l. c.

Col. 8, 5—6 έν τωι] [χρονω]ι Ed. Die Größe der Lücken schien mir gegen χρόνωι zu sprechen. Passen würde z. B. έν τῶι νο]-[μῶ]ι W.

έ[ν τ]ῶι τελωνίωι έν ἡμέρα[ις] δέκα τὸν τ[ῆ]ς [ἀνῆς νό]μον γοάψαντες γοάμμασιν έλλη[νικοῖς τε] 5 [καὶ έγχ] ωρίοις καὶ ἐάν τι προγράμμα [περὶ τῆς] [ποοσόδου?] ταῖς ἀναῖς γένηται γεγοα[μμένον]

Schlußzeilen der Columne:

τηι ωνηι τους ἀποδ[ γ? είνωνται ουην αποτ ]  $\delta \varepsilon \tau o[\tilde{\imath}] s \tau o v[$ ] ἀνὴν τὸ δὲ [

Col. 10.

Φυλακήν δὲ τῶν ἐφ[όδω]ν καὶ τῶν λογευτῶν καὶ τῶν συμβολοφυλ[άκ]ων κα[ί] τῶν ἄλλο τι ποα, ματ ευο μένων περί την ώνην καὶ έξέτασ[ιν τῆς γινο]μένης προσόδου τῆι ἀνῆι ε [.... δ ἀρχώνη]ς καὶ οἱ κοινῶνες ὡς ἀν ὑπὸ [τῶν ........ ω]ν μηθὲν ἄνευ τῶν ἀντι-[γοαφέων .....]

Schlußzeilen der Columne:

[ ο[ την  $\dot{\omega}$ νην  $\ddot{\epsilon}$ χοντε[ς δ ἀν τιγραφεύς έως ἂν[

[.....] καὶ οἱ ἔφοδοι καὶ οἱ λοιπ[οὶ οἱ πραγ]-[ματευόμενο]ι τὰς ἀνὰς ἐάν τι τ[ῶν.....] [..... η άλλο?]τι άνευ τοῦ ἀντιγοα[φέως]

Col. 11.

λάβωσιν ἢ πράξαντες μὴ ἀ[νενέγκωσι] πρός τὸν ἀντιγραφέα, ἀπο[τινέτωσ]αν

Col. 9. Zur Herstellung der neuen Zeilen

3-6 vgl. S. 296.

3 Zu den 10 Tagen des Aushängens vgl. Par. 62, 8, 2. Daß nach Obigem das Steuergesetz auch demotisch publiziert werden soll, ist sehr bemerkenswert. Vgl. hierzu S. 20.

6 Mein Vorschlag [προσόδου] ταῖς ἀναῖς

stützt sich auf Col. 3, 1.

10

Col. 10. Zu den neuen Zeilen 3—7 (S. 296)

vgl. S. 183ff.

4 Das σ vor έξέτα σιν nicht ganz sicher. Ζυ γινο]μένης προσόδου vgl. 3, 1; 9, 6.

5 Zu der Mitwirkung der κοινῶνες vgl.

oben S. 184.

6 Hinter τῶν fehlt etwas wie προγεγοαμμένω]ν. Gemeint sind die ἔφοδοι ατλ. Ζυ πραγματενομένων reicht der Platz nicht.

6 Zu avev im Sinne von "ohne Wissen und Willen" vgl. meine Ostraka I 559. Mit den ἀντιγραφεῖς sind die der τελῶναι gemeint.

11 [Ωσαντως δε] Ed. Dies schien mir zu kurz. Sachlich von großer Bedeutung wäre, wenn hier [Oi δὲ ἀρχῶναι] gestanden hätte. Es einzusetzen wage ich nicht.

12 τ[ων τελων] Ed. 13 ἢ ἄλλο?]τι W. [πραξωσιν, εαν δε] Ed.

| είς τ | ο βασι | ιλικό[ν | πεν]τηκοι | νταπλοῦν. |
|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|-------|--------|---------|-----------|-----------|

[Ο δὲ ἀ]ντιγοαφ[εὺς ἐάν τι ὡ]ς μὴ ἀναφερόμενον 5 [..... τῶι οἰκον]όμωι ἢ τῶι ἀντι-[γραφεῖ, ἀποτινέτω εἰς τὸ βασ]ιλικὸν πεντη-[κονταπλοῦν.]

#### Schlußzeilen der Columne:

#### Col. 12.

Οι δὲ οἰκονόμος καὶ ὁ ἀντιγραφεὺς ἐάν τιν[α] λάβωσι πραγματευόμενον καὶ μὴ παραδεδομέν[ο]ν ἐν τῆι γραφῆ[ι, ἀ]ν[αγέ]τωσαν ἐπὶ τὸν βα[σιλέα πρ]ότερον ἢ α[..... τι]να ὑπ' αὐτοῦ.

| 5  | $^{\prime}$ Εὰν $^{\prime}$ ο[έ]εισφ . [ πεποαγμα]τευμέ-νον [                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Einige Zeilen fehlen.                                                                                                                            |
|    | [] $\varepsilon \pi \iota$                                                                                                                       |
|    | $[\ldots\ldots]$ $\eta\delta\epsilon$                                                                                                            |
|    | $[\ldots\ldots]$ $\tau\eta\nu$                                                                                                                   |
|    | Einige Zeilen fehlen.                                                                                                                            |
| 10 | $[\ldots\ldots] \tau \alpha [\ldots\ldots]$                                                                                                      |
|    | $[\ldots\ldots]$ $\alpha$ $\sigma$ $\tau$ $\alpha$ $[\ldots\ldots]$                                                                              |
|    | [] $\mu\omega\iota$ $\lambdao[\gamma\varepsilon]v\tau\alpha\tilde{\iota}[s\ \ddot{\eta}\ \delta\pi\eta\varrho]$ é $\tau\alpha\iota s\ \kappa al$ |
|    | <b>ω</b>                                                                                                                                         |
|    | [π]οείσθω ἀπὸ τ[.][ν λογευ]μάτων                                                                                                                 |
|    | [ δ] μισθός [λ]ογευτ[αῖς έκά]στωι τοῦ                                                                                                            |
| 15 | [μηνὸς δοα]χμαὶ τ[οι]άπον[τα, ὑπ]ηοέταις                                                                                                         |

Col. 11. Zu den neuen Zeilen 3-7 vgl. S. 296.

3 Grenfells Ergänzung πεν]τηκον[ταπλοῦν (S. 81 seines Kommentars), gegen die sich Witkowski l. c. 471 gewendet hatte, weil die Strafe zu hoch sei, wird durch meine Restitution des Textes glänzend bestätigt.

4 ἐἀν τι ὡ]ς unsicher. Der Sinn würde sein, daß der Pächter-ἀντιγραφεύς, wenn er einen ihm gemeldeten Steuereingang als nicht geschehen unterdrückt gegenüber dem Oikonomos und dessen ἀντιγραφεύς, den 50fachen Betrag als Strafe zahlen muß.

Col. 12, 4  $\eta$  [ $\beta\lambda\alpha\beta\eta\nu\alpha\iota$  Ed. Ich sah hinter  $\eta$  Spuren, die auf  $\alpha$  führen. Also etwa  $\mathring{\alpha}[\chi \vartheta \eta \nu \alpha\iota$ .

14 [ $\lambda$ ] oysv $\tau$ [ $\alpha I_S$  W. [ $\lambda$ ] oysv $\tau$ [ $\tilde{\eta}_I$  Ed. Auch die andern Titel folgen im Plural, auch paßt der Raum besser zu [ $\alpha I_S$ .

[τοῦ μηνὸς δραχμαὶ ε]ἴκοσι, [συμβο]λοφύλαξι [έκάστωι δραχμ]αὶ δ[εκ]απ[έντ]ε, ἐφόδωι ενι [.....κα]τὰ μῆνα δρ[α]χμαὶ έκατόν.

#### Col. 13.

["Οσου]ς δ[ε δ]εῖ κατασταθῆναι εἰς εκάστην ἀνὴν λογ[ε]υτὰς καὶ ὑπηρέτας καὶ συμβολοφύλακας, διαγραψάτω ὅ τε ο[ί]κ[ο]νόμος καὶ ὁ ἀν[τιγραφεὺς] μετὰ τοῦ ἀρχ[ώνου].

#### Col. 14.

 $\alpha \mathring{v} \tau \circ \widetilde{v} \quad \delta[\iota \alpha] \gamma v \widetilde{\omega} \iota.$ 

AΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΩ[NΩΝ "Οσοι α]ν ὧσι

οἱ βουλόμενοι ἀρχων[εῖν, ἀπογ]οαφέσ[θωσαν] πρὸς τὸν πωλοῦν[τα . . . . . ] εδ[. . . . ]

 $5 \left[\ldots\right] \nu \varepsilon \left[\ldots\ldots$ 

Einige Zeilen fehlen.

]οδοις μηδέ [

παοευρέσει] μηδεμιᾶι μη[ ]ολεγέσθωσα[ν

Einige Zeilen fehlen.

[..... ταῖς τῶν ἀρχ]-

10 ωνῶν καὶ [τῶν κοινώνω]ν με[τοχ]αῖς έξέσ[τω] μετέχ[ε]ιν.

"Ός δ' ἀν παρὰ τ[αῦτα ἢ ἀ]γορ[άσηι] ἢ μετ[αδῶι]
ἢ μετέχηι, [πραχθήσε]ται μ[νᾶ]ς τριάκ[οντ]α
καὶ τῆι ἐπισ[......] γί[νη]ται
15 καὶ δ διεγγυῷ[ν ἐὰν ....]η μὴ παρ[αδέ]-

καὶ δ διεγγυῷ[ν έὰν ....] μη παρ[ασε]ξηται κοιν[ῶνας ....] . ος μὴ δίδωσιν,

Col. 14, 15 διεγγυω[μενος Ed.

#### Col. 15.

| ἀποτεί[σ]ει είς τὸ βασιλικὸν [μν]ᾶς λ | ἀποτεί | [ฮ]ะเ | ટોડ | τò | βασιλικὸν | $\lceil \mu \nu \rceil \tilde{\alpha} \varsigma$ | λ. |
|---------------------------------------|--------|-------|-----|----|-----------|--------------------------------------------------|----|
|---------------------------------------|--------|-------|-----|----|-----------|--------------------------------------------------|----|

| [0                      | $\ddot{l}]\deltaarepsilon$ μὴ ἀνε $[l]$ σθωσαν μηδ $\grave{\epsilon}$ κο $[\iota  u$ ων $]$ ε $\acute{l}$ τωσαν μηδ $[\grave{\epsilon}$ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[\mathring{\epsilon}]$ | γγυάσθω[σα]ν ·                                                                                                                          |
|                         | Όσοι τι τῶν βασιλικῶν διοικο[ῦσι καl ol χοη]-                                                                                           |
|                         | [ματισ]ταὶ καὶ ὁ ε[i]σαγωγ[εὺς] Etwa 8 Zeilen fehlen.                                                                                   |
|                         | τ[]                                                                                                                                     |
|                         | δοῦλος [δε εἰ δὲ μή, κο]-                                                                                                               |
|                         | λαζέσ[θω]                                                                                                                               |
|                         | αν διαφορ[ ἀπο]τίσει δρ[αχμάς .]                                                                                                        |

#### 10 I.

Οἱ πριάμενοι τὰς ἀ[νὰς πρασσ]έσθωσα[ν τοὺς] ύποτελεῖς πάντ[ας .....]α ἐκ τῶ[ν νό]μων.

Έαν δέ τι παρά τὰ γ[εγραμμέ]να ποι[ήσω]σιν, ἀποτινέτωσαν εί[ς τὸ βασιλικὸν (τάλαντα)] γ

καὶ τὰ τέλη, ὅσα ἀν [έλλίπηι ....] ἐὰν [μη] γοάψωσι έν τοῖς λόγ[οις έν ἡμέραις τοία]κοντ[α].

Col. 16.

#### ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

15

[Δια]λογιζέσθω δὲ δ οἰκονόμος καὶ [δ] ἀ[ν]τιγοαφεύς πούς τούς τάς ώνας ἔχοντα[ς καθ' ἕκα]στ[ον] [μην]α πρὸ της δεκάτης ίσ[ταμένου πε]-5  $[\varrho l \ \tau \tilde{\omega} \nu] \ \gamma [\epsilon \gamma] \epsilon \nu \eta \mu \epsilon \nu [\omega] \nu \ \epsilon \nu \ \tau [\tilde{\omega} \iota \ \epsilon \pi \alpha \nu \omega \ \chi \varrho \delta] -$ Etwa 7 Zeilen fehlen.

## $[\ldots]$ $\dot{\epsilon}i$

Τὰ δ' ἐν τῶι ἐνε[στῶτι μηνὶ γεγενημέ]ν[οι] μή προσκατα χωριζέτωσαν είς τ] ήν έ[π] άνω 10 άναφοράν μηδε [μεταφε]ο[έτωσαν] έξ ετέρων είς ετερα μηδ' εί τις τῶ[ν λογευτῶ]ν ἢ τῶν  $\dot{v}\pi\eta\varrho\varepsilon\tau\ddot{\omega}\nu$   $\dot{\alpha}\pi\dot{o}$   $\tau\ddot{\eta}s$   $\pi[\varrho\sigma\sigma\dot{o}\delta\sigma\upsilon]$   $\tau\ddot{\eta}s$   $\dot{\omega}\nu[\ddot{\eta}s]$  $\lambda \alpha \beta \dot{\omega} \nu \tau \iota \delta \iota o \varrho \vartheta o \tilde{\nu} \tau \alpha \iota \mu \eta [\dots \tau o] \tilde{\nu} \tau o \epsilon [i]_S [\tau \dot{o}]$ ίδιον καταχωριζέσθω.

Col. 15. Z. 2 und 3 fand ich im Original beide nach links vorspringend (vgl. übri-gens Plate II). Das bestätigt meine mit Mahaffy sich berührende Annahme, daß

diese Zeilen die Überschrift zum folgenden seien (Ostraka I 522 Anm. 3). 12 πάντ[ας W. παν τ[ο Ed.

15 Όταν δὲ τὸν ἐχόμενον δ[ιαλογισμὸν] πο[ιῶ]ντα[ι], καὶ τὸ περιὸν ἐκ τοῦ ἐπ[άνω διαλογ]ισμοῦ πρὸς τὴν πρόσοδον προσλ[αμβανέτωσ]αν δια-δηλοῦντες, ὅσον ἦν τὸ π[εριὸν ἐκ] τοῦ ἐπάνω χρόνου.

#### Col. 17.

Etwa 7 Zeilen fehlen.

10 [Έ]ὰν δὲ ὕστερον καὶ εκ [....]ῷ τῆς ἀνῆς, ἐξ ἦ[ς]
τὸ ἐπιγένημά ἐστιν, ἔ[γδεια] γένηται, ἔστω
αὐτῶι ἡ πρᾶξις τοῦ μ[ετενε]γχθέν[τ]ος ἐπιγενήματος ἐκ τῶν ἐ[γγύων] τῶν ἐγγεγραμμ[έ]νων
ἐπὶ τῆι ἀνῆι, εἰς ἡν τὸ [περιὸν μ]ετηνέγχθη,
15 πρότερον δὲ ἐκ τοῦ αυ[..... ἀ]ποκαθιστάτω
τὸ μετενεγχθὲν, ὅθεν μ[ετηνέγχ]θη.

Τῶν δὲ διαλογισμῶν, οθς ἢ[ν ποιή]σηται δ οἰκονό[μ]ος

#### Col. 18.

ποὸς τ[ο]ὺς τὰς ἀνὰς ἔχοντας, πάντων ἀντίγοαφα ἐκάστω[ι] τῶν κοινών[ω]ν παραχοῆμα δότω σφοαγισάμενος αὐτὸς κα[ὶ] μα[..]ερας, [ἐχ]έτω δὲ καὶ αὐτὸς ἀντίγοαφα σ[φρα]γι[σαμ]έν[ων πά]ντων τῶν διαλογισα[μ]ένω[ν ...........]

Etwa 7 Zeilen fehlen.

[...... ἀ]π[οσ]τελλέτω δὲ

τά[ντίγοαφα τῶν διαλογ]ισμῶν κατὰ μῆνα τὸν
ἐπὶ [τῆς διοικήσεως τ]εταγμένον καὶ τὸν
ἐγλ[ογισ]τ[ήν. "Όταν δ]ὲ ὁ πεποαμένος χοόνος ἄπας
το διέλθηι, παο[έστωσα]ν οἱ τὰς ἀνὰς ἔχοντες πάντες
πρὸς τὸν οἰκον[όμον ἐν] τῶι ἐχομένωι μηνὶ ποὸ τῆς
δεκάτης ἱστ[αμένο]υ καὶ διαλογιζέσθω ποὸς αὐτοὺς
ὁ οἰκονόμος γ[ενικὸν] διαλ[ογ]ισμὸν καὶ τιθεὶς τήν τε
τιμὴν τῆς [προσόδου καὶ] ὂ δεῖ αὐτοὺς δι[ο]οθώσασθαι

15 καὶ εἰς ταὐτὸ [τὸ ... ἀνενηνεγμε]νον καὶ ἐν οἶς χοόνοις ἕκαστα καὶ εἴ [τι ἀπὸ] τῷν ἀπ[οπο]αμάτων ἢ ἄλλου τινὸς ἐνοφείλεται, ὂ δ̞[εῖ τὸν οἰ]κονόμον πρᾶξαι καὶ τὸ λοιπὸν

#### Col. 19.

έάν τι προσοφείλωσιν καὶ πόσον έκάστωι τούτων ἐπιβάλλει καὶ ὑπὸ τὸ μέρος τοῦ ἐνοφειλομ[ένου] ὑπογραψάτω, ὅσον καὶ

 $l\delta(\alpha\iota)$  ἔχει παρ' αὐτῶν ἢ τοῦ ἐγ[γύ]ου ἐν οἶς χρόνοις καὶ τὸ λοιπὸν, ἐάν τι π[ροσο]φ[είληι]. Ἐὰ[ν δ' ἐπι]γέ[ν]ημα ἦι, ἐπιγραψάτω

Etwa 7 Zeilen fehlen.

5 [.....]ς ἀνενεγ[κάτω] [..... πρὸς τὸ]ν ἐπὶ τῆς διοικήσεως τε[ταγμένον] [καὶ τὸν ἐγλογισ]τήν. Ὁ δ' ἐπὶ τῆς διοικήσεως τε[ταγμέ]-

[νος ἐπισκε]ψάμενος, ἐὰν ἦι περιγινόμενόν ἐκ [τῶν] [ἄ]λλω[ν ἀνῶν], ἐὰμ μὲν εἰς ἄλλας ἀνὰς ἐνοφείλη[ι],

10 κατα[χωρισά]τω εἰς τὸ ἐνοφειλόμενον, ἐὰν δὲ μηθὲν ἄλλο ἐ[νοφειλ]ηι, συν[τ]αξάτω τῶι οἰκονόμωι πράξαντα παρ' οῷ [προσο]φείλε[τ]αι ἀποδοῦναι αὐτῶι, ὅταν ἡ ἐπι-λόγε[υσις ἦ]ι, ὁ δὲ οἰ[κονόμο]ς ἀπο[δό]τω ἐν ἡμέραις τρισίν. ᾿Εὰν δ[ὲ ἀπαιτηθεὶς μὴ ἀποδ]ῶι, τριπλοῦν ἀποτινέτω,

15 εἰσπρα[ξάτω δ' δ] ἐπὶ τ[ῆς διοικ]ήσεως τεταγμένος καὶ απ[.....

#### Col. 20.

"Όσ[οι δ' ἀν] τῶν τὰς ἀνὰς ἐχόντων μὴ διαλογίσωνται πρὸς [τὸν]

οἰκον[
ομο]ν β[ο]υ[λο]μέν[ου] τοῦ οἰκονόμου καὶ παρακαλοῦντ[ε]ς, είς τε τὸ βα[σιλ]ικ[ον],

ἀποτ[ινέτωσ]αν μ[νᾶς τ]οιάκοντα καὶ δ οἰκονόμος συναναγκασάτ[ω]

#### Etwa 7 Zeilen fehlen.

[Δότ] ω δὲ καὶ δ οἰκονόμος καὶ τῶν ἐγγ[υητῶν ἐκάσ][τωι] διαλογισμὸν καθ' ὅν φη[σου]σιν αὐτ[ὸν ἃ ἅ]φειλ[ε]
[πεπ]οᾶχθ[α]ι, ἐὰν δὲ μὴ δῶι αἰτηθεὶς αὐθημεοὸ[ν ἢ τῆι]
10 [ὑσ]τεραίαι, ἀδίκωι πράξει ἔνοχος ἔστω.

Col. 19, 12 Hinter  $\pi\alpha\varrho$  schien mir nicht sein. Vgl. Witkowski zu dieser Stelle ov (Ed.), sondern o $\underline{v}$  zu stehen. Doch (S. 471). kann kaum etwas anderes als ov gemeint

[Δια]λογιζέσθωσαν δὲ πάντες κατὰ ταὐτὰ, ὅσοι τ[ῶν βα]- [σιλ]ικῶν π[ωλ]ήσουσιν.

## . [ΤΠΕΡ] ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ

οί [Όσα δὲ σ]υγγοάφονται οἰκονόμοι ἢ οί ἀντιγοαφεῖς ἢ οί π[αο' αὐ]-

15 [τῶν] οἱ τὰ βασι[λ]ικὰ πραγματευόμενοι περὶ τῷ[ν κα]τ' ἔτος ζοζυγκυρόντων, μὴ πρασσέσθωσαν οἱ πραγμα[τευόμενοι]

#### Col. 21.

[έκ] τῶν συγγραφῶν μηδὲ τῶν συμβόλων μ[ηδέν]. [ΚΑ] ΤΕ[P] ΓΩ N

[Καθώς γέγ]οαπται έν τῶι νόμωι τὸν [οἰκ]ονόμον [....] Etwa 4 Zeilen fehlen.

[.... κα]τασταθ[ε ..............................]
τὰ συντεταγμένα [...... ἀποτινέ]τωσαν
ὑπὲο αὐτῶν οἱ καταστ[αθέντες .., τ]ὰ δὲ ποόστιμα τὰ γεγοαμμένα ε[ἰσποασσέσθωσαν] οἱ πεποαγματευμένοι, ἐὰμ μὴ οἱ κ[ατ]ασ[ταθ]έντες φαίνωνται
συνειδότες αὐτοῖς.

#### to EKKAHTOI XPONOI

15

Όσα δ' έγκλήματα γίνεται έκ τ[ῶν νόμων] τῶν τελωνικῶν, ἔστω καλεῖσθαι περὶ μ[ἐν . . . . . . ] ὅταν βούλωνται, ὑπὲρ δὲ τῶν λο[ιπῶν ἐγκλ]ημάτ[ων] [ὅσ]α γ[ί]νεται ἐκ τῶν νόμων τῶν τε[λωνικῶ]ν ὑπὲρ ὧν μ[. . .]ς ἐ[ν] ἐκάστωι τῶν νομῶν ἄλλος χρ[όνος ἔ]κκ[λ]ητος

τέτακται, ἔστω καλεῖσθαι ἔν τῶι χ[οόνωι], εἰς δν [αi] πρόσοδο[ι]

#### Col. 22.

πέποανται καὶ ἐν ἄλληι τοιμ[η]ν[ίαι] ἐὰμ μή τις τῶν τι κοινωνούντουν ἢ ὑπηοετούντω[ν] τῆ[ι ώ]νῆι λη[φϑ]ῆ μετὰ τὸν γεγοαμμένον χοόνον  $\mathfrak{p}$ [οσφισάμενος . . .]

Col. 20, 13 Da συγγραφων nicht aus-, sondern eingerückt ist, muß davor noch etwas gestanden haben. Zu dem Vorschlag ὁπὲρ vgl. Fragm. 1 (e).

Col. 22, 2 l. ποινωνούντων

259. Bruchstück eines νόμος τελωνικός. — Um 265 v. Chr. Vgl. S. 180. P. Hibeh 29 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Arch. IV 181.

Diese Verfügung des Philadelphos, die leider nur in sehr zerfetzten Fragmenten vorliegt, steht parallel dem Revenue-Papyrus und dem Par. 62. Sie normiert die Pflichten und Rechte der Pächter gewisser Steuern und entstammt offenbar einem νόμος τελωνικός. Auf dem Recto wird die Verpachtung der hier zum erstenmal begegnenden Sklavensteuer geregelt. besonderem Interesse ist die Bestimmung, daß der Sklavenbesitzer und der Steuerpächter für den Fall eines Streites an die dazu bezeichnete Gerichtsstelle verwiesen werden. Ich wies l. c. darauf hin, daß hiermit eine neue Parallele zwischen diesen hellenistischen νόμοι τελωνικοί und der lex Hieronica gewonnen wird, insofern für letztere galt: inter aratores et decumanos lege frumentaria quam Hieronicam appellant iudicia fiunt (Cic. in Verrem act. II 1. II § 32). Vgl. hierzu jetzt auch Rostowzew, Kolonat S. 372. — Weniger klar ist die Natur der behandelten Steuer auf dem Verso. Wie schon die Editoren bemerkten, weist das Wort μτημα Z. 20 (und 31) in dieser Zeit im besonderen auf Weinland (oder auch Gartenland) hin. Vgl. hierzu jetzt Rostowzew, Kolonat S. 14. Bemerkenswert ist, daß dem τελώνης selbst (in Z. 25) das πράσσειν zugeschrieben wird, und daß er nach Z. 38 die erhobenen Gelder an die Regierungskasse abliefert.

## Fragm. (a) Recto.

περ καὶ τ....λη. "Οταν δε κ. [.....] τὸ ἀνδ[ρ]άποδον καὶ [δι]πλοῦ[ν ἀπο]-

 $^{\prime}E\grave{\alpha}\nu$   $\delta\acute{\varepsilon}$   $\tau\iota_{S}$   $\mathring{\alpha}\lambda\lambda\alpha$  . [.....] .v[....] .v  $\mathring{\eta}$   $u\grave{\eta}$   $\mathring{\alpha}\pi\sigma v \rho \acute{\alpha}\psi\eta\tau\alpha$ [ $\iota$ 

άγορανομίων [ή τ]ὰ τέλη [διαφυγών τιν]ι καταφανήι έπὶ βλάβη[ι] τοῦ τελ[ώνου, στε]-

οέσθω τοῦ ἀ[νδ]ομπόδ[ου, ἐὰν δὲ ἀν]τιλέγηι, κοιθήτωσα[ν έ]π[ὶ] τοῦ ἀ[ποδε]-5 δειγμένου μ[οι]τηρίου, τῶι [δὲ μη]νύσαντι ἔστω τὸ τρίτον μ[έρος] πρα- $\vartheta \varepsilon [\nu \tau o \varsigma]$ 

τοῦ ἀνδοαπόδου ἐὰν δὲ ὁ ὑπ[οτε] θεὶς μηνύσηι, ἐλεύθερος ἔστω καταβαλίων τὰ γι -

νόμενα τέλη. Γραφέσθωσαν [δ]ε καλ ταύτας τὰς ὑποθέσεις ὅ τε γραμμ[ατεύς]

 $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\dot{\alpha} \nu \delta \varrho \alpha [\pi \delta \delta] \omega \nu$   $\pi \alpha i \delta$   $\dot{\alpha} \nu \tau \iota \nu \varrho \alpha \varphi \varepsilon \dot{\nu} \varsigma$   $\pi \alpha i \delta$   $\tau \varepsilon \lambda \dot{\omega} [\nu] \eta \varsigma$ ,  $\delta$   $\dot{\varphi} \dot{\varepsilon}$   $\tau \varepsilon \lambda \dot{\omega} \nu \eta \varsigma$ 

γοαμματ[εῖον?] γοάψας εἰς λεύκωμα μ[ε]γάλοις γοάμμασιν έκτιθέτ[ω ποὸ]

1 erg. nαθά]περ Edd. 9 Über die Publikation auf weißen Tafeln (λευπώματα) hat in sehr verdienst-voller Weise A. Wilhelm, Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde 1909 S. 246 ff.

gehandelt, der auf S. 247 an unserer Stelle τὸ [διά]γοαμμα τ[όδε] statt το[ῦτο τὸ] γραμματ[είον] vorschlägt. Er scheint mir aber zu weit zu gehen, wenn er annimmt, daß z. B. auch Rev. P. 48, 15 (ἐπτυθέτωσαν

τοῦ ἀγοραν[ομί]ου ἐκάστης ἡ[μ]έρας, ἧι δ' ἂν ἡμ[έρ]αι ἡ ἔκϑ[εσις μὴ 10 γίνηται]  $[\mathring{\alpha}$ ποτινέτ $\alpha$  (δραχμ $\mathring{\alpha}$ ς).  $\mathring{\epsilon}]$ πίτιμ[o]ν, προσαποτινέ[τω] δ $\mathring{\epsilon}$  κα $[\ilikelike{likelike}]$  και  $[\ilikelike{likelikelikelike}]$ Fragm. (b). Fragm. (c). 12 ]λομε[  $\eta \cdot \omega$ [εως 15 αιτ 15 Fragm. (a), Verso. Col. I. ] $\kappa \alpha \tau [\ldots] \cdot \tau$ . [.....]εφ[16 Buchst.]ς ἐλάσσονος ἀπογοαψασ-[θ.....] [φπα[..]α[.]... [...] [νν[...] [ννται ἐν ἡμέραις ιθ[..... δικιμ[α] σταλ παρευρέσ[ει ήι] τινιοῦν [παρευρέσει ήιτινιοῦν] [.......] . ετελ... τῆς ἀρχῆς ο[..]ν στερέσθω τοῦ κτήματος  $[\ldots \ldots]$  μοσ $[.]\ldots [\ldots]\ldots$  τιμητας. Κήρυκας δὲ καὶ ὑπη $[\varrho]$ έτα[g]καθίστω δ τε λώ γης  $[ \dots \dots ] \dots \delta$ ων ὑπηρ[ετ]ημ ἢ ὑπηρετῆι μὴ κατὰ τὰ [προ]σ-[τεταγμένα, ἀπο]τείσει (δοαχμάς) ο, ποοσκαταβάλλειν δὲ παντασ[....]  $[\ldots\ldots$  δοκι] μαστικών ένὸς (?) τούτου τ[o]ῦ τέλους τώι  $[\ldots]$  $[\ldots\ldots$  δ τε]λώνης τῶι βασιλεῖ πρασσέ $[\tau]$ ω, ἐξ οὖ ἂν τ .  $[\ldots]$ α 25 [.........]τον μέρος μηθένα ὑπόλ[ο]γον ποούμεν[ο]ς, [έὰν δὲ] [..... δ ἀντιγοαφεύς τῶι τελώνηι, μὴ ἐξ[έστω]  $[\dots \dots n\alpha]$ ὶ ἄμυρος αὐτῶι ἔσ $[\tau]$ ω ἡ σύνταξις, ἐὰ[v] δὲ ...] Col. II. ηρεται τ[.]ν τ . . τε[-----] 30 ως τὰ κτή[ματα] ώς (?) ἀν — — — — — — ] **Ὁ δ**ὲ ἀντ[ιγοαφ]εὺς κ[αὶ δ] τ[ελώνης 17 Buchst. γοα]φ[ε]τωσαν καὶ τῆι ὑσ[τ]εραίαι πρ[ὸ] τ[οῦ ἀγορανομίου ἐκτιθέτωσαν?] τὸ εύρίσκου) und BGU 915, 10 an ein λεύκωμα zu denken sei. Wenn nicht 19 1. δοκιμασταί. 23 Vielleicht verschrieben für προσκαdirekt auf λευπώματα hingewiesen ist, ταβαλεῖ (Edd.) haben wir zunächst an das Aushängen 26 Die Wendung μηθένα υπόλογον der Papyrusblätter zu denken. Ein völlig sicherer Beleg für diese Sitte ist z B. das ποιούμενος (ohne einen Abzug zu machen) finde ich außer Hib. 85, 24 wieder in προθείς δημοσία in den Subskriptionen von 41, das nur auf das betreffende Pa-Par. 62 I 9 f.

pyrusblatt bezogen werden kann.

die Noten der Editoren.

12 Über die Lage der Fragmente vgl.

20\*

28 Zur σύνταξις vgl. z. B. Rev. P. 47, 1 ff.

32 l. γρα φόντων? Edd.

45

| καθ' ήμέραν [σ]ύμβολον διπλοῦν σφοα[γισάμενοι]                                                                                                                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 35 τη[.] $(\delta \varrho \alpha \chi \mu?)$ ι, έ $\dot{\alpha} \nu$ δ $\dot{\epsilon}$ μ $\dot{\eta}$ συνσφ $\varrho \alpha \gamma \iota \zeta \omega \nu \tau \alpha [\iota$ |     |
| τὰ γεγοαμμένα, είσπο[α]χθήτω έκά[τεοος αὐτῶν (δοαχμάς) . καὶ έ                                                                                                                 | ξ]- |
| [ο]υσία ἔστω τῶι τελώνηι ἀντειπεῖν [17 Buchst. ἀ]-                                                                                                                             |     |
| ναφερέτω δὲ καὶ τὰ λελογευμένα [18 Buchst.]                                                                                                                                    |     |
| μ ωι ἐπὶ τὴν βασιλικ[ὴν τ]οάπεζαν. [18 Buchst.]                                                                                                                                |     |
| 40 ε[] [. β]ασιλικής [τραπέζη]ς λόγου τ[18 Buchst.]                                                                                                                            |     |
| [] φ εἰς τὸ λογιστήριον γράφων [πόσα τε ἤδη πέπτωκεν]                                                                                                                          | ]   |
| έπλ την [τοά]πεζαν καλ τι όφειλεται αν. [18 Buchst.]                                                                                                                           |     |

| Fragm. (b).             | Fragm. (c). | Fragm. (d).        |
|-------------------------|-------------|--------------------|
|                         |             |                    |
| τῶι τ]έλει [<br>]μενου[ | ]<br>46 ]   | 47 ]γαι ¾[<br>]νε[ |
| ]άζι το[                | ·           |                    |

41 Der Trapezit soll an das Logisterion berichten.

## 260. Zollerleichterungen für Alexandrien. — 118 v. Chr.

P. Teb. 5, 22—35 edd. Grenfell-Hunt-Smyly. Lit.: Preisigke, Arch. V 306 ff.

In der großen Friedenskundgebung des Euergetes II und der beiden Kleopatren (vgl. zu 65) finden sich die folgenden Bestimmungen, die das alexandrinische Zollwesen betreffen. In dem ersten Paragraphen wird die Untersuchung des Publikums auf Waren, die nicht verzollt sind oder deren Einfuhr verboten ist (ἀπόροητα), beschränkt auf die ἐξαίρεσις bei den alexandrinischen Häfen, d. h. den Quai, auf dem die Waren ausgeladen wurden. Schon die Erwähnung der έξαίρεσις zeigt, daß es sich hier wohl um solche handelt, die zu Schiff in einem der beiden Häfen ankamen. Im Gegensatz hierzu handelt der zweite Paragraph von denjenigen, die zu Fuß Alexandrien verlassen oder von einer Landzunge zur anderen übersetzen. Die Pointe dieser Verfügung bleibt dunkel, da das zu καθηκόντων gehörige Wort in Z. 32 verloren ist. Ebenso ist der dritte Paragraph zu verstümmelt, um mit Sicherheit erklärt zu werden. So scheint mir auch die Annahme von Preisigke l. c., daß das ξενικον εμπόριον ein Freihafen gewesen sei, nicht genügend begründet. — Mit dem von Preisigke hervorgehobenen politischen Hintergrund der vorhergehenden Revolutionszeit könnten diese Bestimmungen vielleicht durch die Annahme verknüpft werden, daß in den Kriegszeiten die Zollkontrolle verschärft gewesen war.

 $<sup>^{22} [\</sup>Pi_{Q} \circ \sigma \tau \varepsilon \tau \acute{\alpha} \chi \alpha] \not{\sigma} \iota \ \ \delta \grave{\varepsilon} \ \ \varkappa \alpha \grave{\iota} \ \ \tau \circ [\grave{\upsilon} \varsigma \ ------] \\ ^{23} [\dots ]_{@} \nu \ \ \dot{\varepsilon} \circ \varepsilon \dot{\nu} \nu \ddot{\varpi} \dot{\nu} \ \ \dot{\varepsilon} \circ [\dots] \dots [-----] \\ ^{24} [\dots ]_{@}$ 

<sup>23</sup> Zu dem Nebeneinander der Begriffe έφευνῶν und φυλάπων vgl. Par. 60 bis (30).

....  $\mu$ ]ετ[α]ξ $\dot{v}$  τῶν  $\dot{\varphi}$ υλάκων . [— — — — ]  $^{25}$ μηδ $\dot{c}$  ἐπιλαμβάνε-  $^{25}$ σθαι, έὰν μη ἐπὶ τῶν κατ' ἀλεξά(νδοειαν) ὅο[μων] ²6 [ἐ]πὶ τῆς ἐξαιοέ(σε)ως εψοί[σκ]ηι τι τῶν μὴ τετελωνημέν $[ων]^{-27}$ ἢ τῶν ἀποροήτων, τ $[α\tilde{v}]$ τα δὲ άνάγειν έπὶ τὸν διοικητήν.

 $^{28}$  [Oµ] olws δὲ καὶ τοὺς πεζῆι ἀ[ν]απορε[νομένους] ἐκ τῆς πόλεως τὴν  $^{29}$  [lpha] $\gamma$ ουσαν πεζ $\dot{\eta}$ ν δδ $\dot{o}$ ν παραγε[.....] καὶ τοὺς ἀπὸ τῷν  $^{30}$  [au]αινιῶν  $^{30}$  $\dot{\varepsilon}[\pi \dot{\iota} \ \tau]\dot{\alpha}_S$  ταινίας μη $[\delta \dot{\varepsilon} \ \dot{\alpha}\pi \alpha \iota]$ τεῖν μη $\dot{\delta}\dot{\varepsilon}$  πράσσε $[\iota v]$   $^{31}[\tau \iota \ \pi \alpha]\vartheta'$   $\dot{\delta} \langle v \rangle v$ - $[\tau\iota\nu]\circ\tilde{\upsilon}\upsilon$   $\tau\varrho\circ\pi\circ\upsilon$   $\dot{\varepsilon}[\imath\tau\dot{\upsilon}]$ ς  $\tau\tilde{\omega}\upsilon$   $\imath\alpha\vartheta\eta\imath\dot{\upsilon}\upsilon\tau\omega\upsilon$   $\iota\varepsilon\iota\dot{\varepsilon}[\dot{\varepsilon}\vartheta\alpha\iota$   $^{32}[\ldots]$ .  $[.\omega\upsilon]$ .

33 [Όμοίως δὲ περ]ὶ τῶν εἰσαγό[ντων] διὰ τοῦ ξενικοῦ ἐμπορίου <sup>34</sup> [17 Buchst.] .  $[\vec{\epsilon}\pi' \ \alpha]\vec{v}\tau\tilde{\eta}\varsigma \ \tau\tilde{\eta}\varsigma \ \pi\dot{v}\lambda\eta\varsigma \ \dot{\eta}\iota \ \dot{\epsilon}\pi\dot{\iota}^{35}\lambda\eta u\psi\iota\varsigma \ [\gamma\iota\nu\dot{\epsilon}\sigma\vartheta\varpi].$ 

34-35 Preisigke will ergänzen: ...  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu$   $\dot{\mu}\dot{\eta}$  ...] ..  $[\dot{\epsilon}\dot{\alpha}'$   $\alpha]\dot{v}\dot{\tau}\eta\dot{s}$   $\tau\dot{\eta}\dot{s}$   $\pi\dot{v}\dot{\lambda}\eta\dot{s}$   $\dot{\eta}i$   $\dot{\epsilon}\pi\dot{i}$ - $\dot{\lambda}\eta\mu\dot{\nu}i\dot{s}$   $[\gamma\dot{\epsilon}\nu\eta\tau\alpha i]$ . 26 Zu έξαίρεσις sagt Pollux 9, 34 (Edd.) nach Hypereides: ὅπου τὰ φορτία έξαιρεῖται. 31 l. τελεῖοθαι Edd.

261. Zur Frage der Erhebung der Kornsteuern. — II. Jahrh. v. Chr. — Theben. Vgl. S. 180.

Ostrakon Cairo 9522 ed. Wilcken bei Otto, Priester u. Tempel II 88 Anm. 2. Lit.: Wilcken, Zum alexandrinischen Antisemitismus (Abh. Sächs. Ges. Wiss-1909, 788).

Der große Wert der folgenden Sitologen-Quittung liegt darin, daß sie und zwar sie allein unter den bisher bekannten Quittungen dieses Formulars — ausdrücklich angibt, daß die Getreidelieferung auf Konto des ἐκφόριον erfolgt ist. Danach haben wir in Προῖτος, Κόνων und Genossen Landpächter zu sehen. Ich hatte dagegen in meinen "Griechischen Ostraka" angenommen, daß die in diesen Quittungen genannten Kornlieferanten vielmehr die Steuerpächter seien, die die Erhebung der Grundsteuer gepachtet hätten. Nach dem Cairener Ostrakon steht jetzt fest, daß die in diesen Sitologen-Quittungen genannten Kornlieferanten selbst die Abgabenzahler sind. Zahlen sie für eine Grundsteuer wie die ἐπιγραφή, so sind sie Grundbesitzer, zahlen sie wie oben für ἐκφόριον, so sind sie Landpächter, gleichviel ob sie Königsland oder Tempelland gepachtet haben. Die Quittungen dieser Art, in denen Abgaben für Tempel genannt werden, hat schon Otto l. c. richtig als Pachtquittungen aufgefaßt. Aus Obigem ergab sich u. a., daß viele von den thebanischen Juden, die ich früher für Steuerpächter gehalten hatte, vielmehr Landpächter (resp. Landbesitzer) gewesen sind. Vgl. Abh. Sächs, Ges. 1. c. und oben S. 25.

 $^{1}$ "Ετους  $\delta$  Φαμεν $(\grave{\omega}\vartheta)$   $\overline{\varkappa}$ α  $\mu$ (εμετοήκασιν) εἰς τὸν ἐν  $^{2}$  Διὸς πόλ(ει) τῆι  $\mu(εγάληι)$   $\varthetaη(σανρον)$   $\delta$  (ἔτους) ἐκφορί(ου) Προῖτ(ος)  $^3$  Πρῆος (?) καὶ Κόνων καὶ οἱ μέ(τοχοι)  $\pi v(ροῦ)$  <sup>4</sup> εἴκοοι / +κ.

 $^{5}$  Παχών  $\overline{\kappa\eta}$  οί αὐτοὶ εἰς τὸ  $A\mu(\mu\omega\nu\iota\epsilon\tilde{\iota}\circ\nu)$   $^{6}$   $\pi\nu(\varrho\circ\tilde{\upsilon})$  εἴκοσι  $\mu$ ίαν δί $\mu$ οι-  $_{5}$ οον / καβ'.

7 Ol αὐτοὶ ἄλλας  $\pi v(\varphi \circ \tilde{v})$  δέκα /  $+\iota$ .

2 Zu Προῖτος und Genossen vgl. Gr. Ostraka II n. 702. Wenn hier auch ἐμφόριον nicht gesagt ist, ist kein Zweifel, daß sie auch hier als Pächter von Tempelland (vgl. εἰς τὸ Ἀμμωνεῖον) auftreten.

262. Beschwerde über einen Mitpächter. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm.
P. Petr. III 32 (f) S. 67 ff. Recto ed. Mahaffy (Petr. II S. 29 und App. S. 3);
Nachtr. von Grenfell und Smyly l. c. Verso ed. Smyly.
Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 539 f. und Arch. III 517.

Ein Steuerpächter (ἐξειληφώς) Apollonios erhebt hier Beschwerde beim Oikonomos gegen einen gewissen Philon, den er als τοῦ μετέγοντός μοι τὴν μερίδα bezeichnet. Schon vor dem Bekanntwerden des Verso habe ich in den Ostraka l. c. die Vermutung ausgesprochen, daß der letztere Ausdruck nicht den μέτογος, den Socius des Steuerpächters, bezeichnet, sondern den Mitpächter, der mit ihm diese Steuer gepachtet hat. Diese Annahme fand dann durch das Verso ihre Bestätigung, insofern hier in I 6 m. E. nicht anders ergänzt werden kann als Φίλωνος τοῦ συνεξει]ληφότος [μοι. Wahrscheinlich ist auch in Verso II 9 [Di]lov zu ergänzen, wonach dieser Philon auch hier ausdrücklich als Steuerpächter bezeichnet wird. Vgl. Arch. l. c. Dies hat Steiner (Beitrag zur Interpretation des Steuergesetzes von Ptolemaios Philadelphos 1910 S. 21) übersehen, dessen Einwendungen gegen jene Annahme hinfällig sind. Der Gegenstand der Beschwerde ist nicht ganz klar, weil das entscheidende Verbum in Recto 8 nicht gelesen ist. Philon scheint ohne Wissen seines Mitpächters und der Logeuten irgendwie zu seinem persönlichen Vorteil gegen die Steuerzahler vorgegangen zu sein (els τὸ ἴδιον). Nach dem Bericht des Dorfschreibers in Verso II, der wahrscheinlich denselben Fall behandelt, hat er ohne Wissen jener Logeuten gepfändet (ἐνεγυράσας). Also nicht das Pfänden an sich wird ihm vorgeworfen, sondern daß er es ohne Wissen der Logeuten getan hat. Diese Stelle ist von großer Wichtigkeit, da von Rostowzew, abweichend von meinen Ostraka I 531. bestritten worden ist, daß die Pächter pfänden konnten. Der Text zeigt gleichviel ob  $[\Phi l\lambda]\omega \nu$  richtig ergänzt ist oder nicht —, daß sie pfänden durften, freilich nur mit Vorwissen der vom Oikonomos gestellten Logeuten.

#### Recto.

1 Ήρακλείδει οἰκονόμωι παρ' Απολλωνίου  $^2$  τοῦ ἐξειληφότος τὸ φυ- (λακιτικὸν) ἐθ $\ll$ ι $\gg$ νῶν καὶ ἐρ(γαστηρίων)  $^3$  τῆς Θεμίστου μερίδος εἰς τὸ  $^5$  κε (ἔτος)  $^4$  κατα . . . . . . 'Επέδωκά σοι ἤρη  $^5$  ὑπομνήματα κατὰ Φίλωνος τοῦ  $^6$  μετέχοντός μοι τὴν μερίδα, ὅτι  $^7$  ἄνευ ἡμῶν καὶ τῶν παρὰ Αριστοκρίτου  $^8$  λογευτῶν . . []κε $\nu$ [.]ει τοὺς ὑποτελεῖς  $^9$  τοῦ φυλακι[τι]κοῦ εἰς τὸ ἴδιον καὶ  $^{10}$  ἐξ ἐλάτ $\nu$ [ονο]ς συνχωρήσεις ποιεῖται  $^{11}$  καταβλάπτων τὴν ἀνὴν, ἔτι δὲ καὶ  $^{12}$  παραμλαμβάνων αὐτὴν ἐπὶ τῷν λργειεν  $^{18}$  του.

Zwei Zeilen abgewaschen. Nach einem freien Raum noch 4 unleserliche Zeilen, von denen Smyly nur die Worte ἐπισε[..]ν μοι Αἴθωνα τὸν τελώνην gelesen hat.

Verso. Col. I.

Recto 7 Aquatónqueos ist nach Petr. III 32 (e) ein Oikonomos.

 $<sup>^{1}[(&</sup>quot;Erovs)$  ne  $\Theta$ \tilde{\tilde{\theta}}\vartheta]  $\overline{\iotaeta}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [ Ήρακλείδει οἰκονόμωι παρ' Απο]λλωνίου <sup>3</sup> [τοῦ ἐξειληφότος τὸ φυ-

(λακιτικὸν) έθνῶν] καὶ ἐργασ $\frac{4}{2}$ [τηρίων τῆς Θεμίστου μερίδος] εἰς τὸ κε (ἔτος)  $^{5}$ [..... 'Επέδωκά σοι ἤδη] ὑπομνήμα $\frac{6}{2}$ [τα κατὰ Φίλωνος τοῦ  $^{5}$ συνεξει]ληφότος  $^{7}$ [μοι .....] .μου, ὅτι  $^{8}$ [.....] .ου εἰς τὸ  $^{9}$ [ἴδιον ἄνευ ἡμῶν καὶ τῶν π]αρὰ Αριστο $^{10}$ [κρίτου λογευτῶν  $^{10}$ ....] .μερίδα  $^{11}$ [.....] κ(ωμο)γρ(αμματε ..). Σοῦ δὲ Reste von  $^{12}$  weiteren Zeilen

#### Col. II.

Zwei unleserliche Zeilen. Dann:  $^3$  Φίλωνα διαγράψαι εἰς τὴν ἀνὴν και.....  $^4$  περὶ δὲ ῷν συντετέλεσται, χρήσασθαι  $^5$  αὐτῶι καθότι ἀν συν ... νηις,  $^5$  ἵνα καὶ  $^6$  αὐτὸς δύνωμαι τὰ δίκαια ποιῆσαι.  $^7$  ("Έτους) κε Θῶυθ  $\overline{\imath\gamma}$ .

<sup>8</sup> Ἡρακλείδηι οἰκονόμωι παρὰ <sup>9</sup> Φίλωνος κ(ωμο)γρ(αμματέως). [Φίλ]ων δ πραγμα <sup>10</sup> τευόμενος τὸ [φυ(λακιτικὸν)] ἐργαστηρίων <sup>11</sup> καὶ ἐθνῶν .. [.] ... 10 μενων μοι <sup>12</sup> επηβολων ἐνεχυράσας ἄνευ <sup>13</sup> τῶν παρὰ ἀριστοκρίτου οὐδὲ Zehn weitere ungelesene Zeilen.

#### Col. III.

 $^1$  ἐπιλελό $^2$  γευκεν καὶ  $^3$  μὴ πεποίη $^4$ κεν, συν $^5$  ανάκασον  $^6$  διαγοάψαι  $^7$  ἐπὶ  $^5$  τὴν τοά $^8$ πεζαν καὶ  $^9$  ἡμῖν δια $^{10}$  σάφησον.  $^{11}$  ("Έτους) κε Θῶυθ  $\overline{\iota}$   $\overline{\iota}$   $\overline{\iota}$  .

Verso I 5—7 erg. W.
Col. II 3 Nach III 7 wird auch hier
etwa zu ergänzen sein: συνανάγκασου]
Φίλωνα κτλ. Wahrscheinlich ist dies der
Schluß des ὑπόμνημα, das Verso I 2 beginnt.

8 [Aιθ]ων erg. Smyly nach den Schluß-

worten des Recto. Daß dies Schreiben des Dorfschreibers vielmehr denselben Fall betrifft, ist mir um so wahrscheinlicher, als auch in der Eingabe des Apollonios in Verso I 11 auf den Dorfschreiber hingewiesen wird.

## 263. Bevollmächtigung eines Stellvertreters eines Praktors. — 145 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 216.

P. Lond. II n. 306 S. 118/9 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 53). Nachtr. von Grenfell-Hunt; Wilcken, Arch. I 149.

Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 606 f. Rostowzew, Staatspacht 471. Wenger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri (1906), 73 ff.

In dieser Vollmachtsurkunde  $(\sigma \dot{\nu} \sigma \tau \alpha \sigma \iota_{S})$  sind die Bedingungen festgestellt, unter denen der Praktor Stotoëtis einen Satornilos auf zwei Jahre zu seinem Stellvertreter gemacht hat. Stotoëtis hatte mit zwei anderen die  $\pi \rho \alpha - \kappa \tau o \rho \iota \alpha$  der Dorfes Herakleia übernommen, so daß ihm der 3. Teil der Praktorie zufiel. Dieses Drittel überträgt er dem Satornilos, der nun statt seiner diese Steuern erheben und an die Regierungskasse einzahlen soll. Der Zusatz  $\tau o \tilde{\nu}$   $\Sigma \alpha \tau o \rho \nu \iota \lambda o \nu$   $\pi[\lambda] \eta \rho o \tilde{\nu} \nu \tau o S$  besagt vielleicht, daß er die volle Steuersumme, die auf jenes Drittel fiel, erheben soll. Ferner soll Satornilos die Einreichung der Akten an die vorgesetzte Behörde an den üblichen Terminen vollziehen, die zwecks Einregistrierung auch den Praktoren wie allen entsprechenden Beamten oblag. Es handelt sich hier um den  $\kappa \alpha \tau \alpha \chi \omega \rho \iota \sigma \mu \delta S \iota \rho \lambda \iota \sigma \lambda \iota$ 

allem in Alexandrien. Vgl. hierzu etwa Par. 69 (41) S. 60, Amh. 69 (190), im besonderen Lips. 121 (173), der auch von πράπτορες ἀργυρικῶν handelt. Die Unkosten für Papyrus usw. soll der Stellvertreter tragen. Für dies alles bekommt er ein Salär von 252 Drachmen jährlich (in je 4 Trimester-Raten) vom Praktor. Im Bedürfnisfalle wird dieser ihm beim Erhebungsgeschäft beistehen. - Mit Recht folgert Wenger aus diesem Text, daß die Stellvertreter auch befugt waren, den Kontribuenten Quittungen auszustellen.

1"Ετους δυδόου Αυτοπράτορος Καίσαρος Τίτου Αλλίου 2 Αδ[ρι]ανοῦ 'Αντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μη3νὸς Καισα[οε]ίου ἐπαγομένων ε ἐν 'Ηρακλεία τῆς Θεμίσ $\frac{4}{2}$ του μερίδ[og] τοῦ 'Αρσινοείτου νομοῦ. 'Ομολογεῖ  $5 \sum \tau \circ \tau \circ \frac{5}{2} \tilde{\eta} \tau \iota_S \sum \tau \circ \tilde{\eta} \circ \tilde{\eta} \circ \tilde{\eta} \circ \tilde{\tau} \circ \tilde{\tau}$ μένης κώμης  $H_0$ ακλείας  $\dot{ω}_S$   $(\dot{\epsilon}\tau\tilde{ω}\nu)$  κς  $\dot{ο}\dot{ν}\lambda(\dot{\eta})$   $\dot{α}ντικνη^{\tau}$ μί $\dot{ω}$   $\dot{α}_O$ ιστερ $\ddot{ω}$   $\Sigma$ ατορνίλω 'Απίωνος τοῦ Διδύμου ώς (ἐτῶν) ν δοὐλή μετ ώ πω μέσω τὸν [δ]μολογούντα συνεστακέθναι τὸν Σα[το]ονίλον πρακτορεύοντα ἀπὸ τοῦ 10 Ισιόντος 10 θ (ἔτους) Αντ[ωνίν]ου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἐφ' ἔτη δύω 11 καὶ δια[γρά]φοντα εἰς τὸ δημόσιον τὸ ἐπιβάλλον 12 τῷ Στοτοήτει τρίτον μέρος τῆς προκειμένης πρακ 13 τωρίας, [τ]οῦ Σατορνίλου π[λ]ηροῦντος κατά 15 ἀρίθμη $\frac{14}{2}$ σιν δμοίως τὸ ἐπιβάλλον αὐτῷ τρίτον μέρος, 15 ἔτι δὲ κα[ὶ κ]αταχωρίνει δ Σατορνίλος τὰ τῆς τά ξεως β[ι]βλία ταῖς έξ έθους προθεσμίαις, τοῦ <sup>17</sup> Σατορνίλου χωρηγοῦντας χάρτας καὶ τῆς ἄλλης <sup>18</sup> δακάνης ούσης πρός αὐτόν, αὐτοῦ λαμβάνοντος 19 παρὰ τοῦ Στοτοήτεως κατ ατ ατ 20 έτος είς λόγον όψονίου 20 άργυρίου δραχμάς διακωσίας πεντήκοντα δύω,  $^{21}$   $\mathring{b}v$  καὶ  $[τ\dot{\eta}]v$  ἀπόδωσιν ποιήσεται αὐτ $\mathring{0}$  ἐν προθεσ $^{22}$ μίαις τέ $[\sigma]$ σαρσι διὰ  $\tau[\varrho\iota]$ μήνου τὰ αίροῦν έξ ἴσου.  $^{23}$  Συνπρακτωρεύσι δὲ  $[α\dot{\iota}]$ τῷ δ Στο- $\tau$ [οῆτι]ς, δπότε ἐὰν  $^{24}$ [χοεί]α γένηται, διὰ τὸ ἐπὶ τούτ[οις τὴν] σύσ[τασιν] 25  $\gamma \varepsilon \gamma \circ \nu \psi [\alpha \iota]$ . 25  $[\Sigma \alpha \tau \circ] \circ \nu \varepsilon \iota \lambda \circ \varphi A\pi [\iota \circ] \nu \circ [\varsigma \ldots]$  $\kappa \alpha i \in [\ldots, \kappa]$ 

17 l. χορηγούντος. 19 Schon Kenyon hatte trotz der irrigen Lesung σιτονιον richtig von salary gesprochen. Durch die Lesung ὀψονίον von Grenfell-Hunt wurde dies bestätigt, wofür in Fay. 35 (264) σαλαφείου gesagt ist. Meine Auffassung in den Ostraka l. c. war irrig.

21 Subjekt zu ποιήσεται ist Stotoëtis. Vgl. Wenger l. c.

264. Praktorie-Stellvertreter quittieren über Salär. — 150/1 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 216.

P. Fay. 35 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wenger, Die Stellvertretung usw. S. 75.

Der Text ist eine Quittung von Stellvertretern eines πράκτωρ über ihr σαλάρειον, das hier dem δψώνιον in 263 entspricht. Von besonderem Interesse ist das Versprechen ἀναδώσομέν σοι τὰς ἀπογὰς τῶν καταγωριζομένων βιβλείων. Die Herausgeber sagen: the καταχωριζόμενα βιβλία are in our papyrus further specified as the anoxal. Das ist nicht richtig. Auch

Wengers Deutungen sind nicht zutreffend. Vielmehr können nach dem Wortlaut nur Quittungen gemeint sein, die sie für das καταγωρίζειν ihrer βιβλία, d. h. für die Einsendung ihrer Akten an die zustehende Behörde von dieser erhalten haben. Drei solcher Quittungen liegen uns z. B. vor in Lips. 121 (173), wo sie von dem alexandrinischen Gauschreiber den Praktoren ausgestellt sind. Gerade dieser Leipziger Text zeigt, daß es von großem Wert für den Praktor war, diese Quittungen über richtige Einlieferung der Akten in Händen zu haben und zu bewahren, denn noch mehrere Jahre später wird er vom Idiologos aufgefordert, diese Quittungen zu präsentieren. Daraufhin sandte er die Originalquittungen nach Alexandrien (in Z. 13 wird hinter ἐποί σομεν die betreffende Stelle genannt gewesen sein). während er Abschriften an den Strategen eingab. Zumal der Praktor die Verantwortung für seinen Stellvertreter trug, ist es selbstverständlich, daß diese wichtigen Belege vom Stellvertreter dem Praktor übergeben werden mußten. - Ich glaube, daß auch Oxy. III 514 eine entsprechende Quittung eines συσταθείς ist (hier handelt es sich um ἀπαιτηταὶ σιτικῶν φόρων). So erklärt sich das ὀψώνιον und der καταχωρισμός τῶν βιβλίων. Die Beziehung auf einen σιτολόγος (Edd.) scheint mir nicht richtig.

5 Wenn am Schluß der Zeile wirklich  $\mu \iota \sigma v$  steht (Edd.), so kann wohl nur  $\tilde{\eta} \mu \iota \sigma v$  gemeint sein. Handelt es sich um eine Praktorie, die mit einem andern geteilt

wurde, so daß jedem die Hälfte zufiel? Vgl. τὸ τρίτον μέρος in **263**. Dann könnte man vielleicht sagen: σαλαφείου τῆς καθ' ἥμισυ πρακτορίας.

265. Eine Praktoren-Liste. — Nicht vor 166 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 215.

BGU IV 1046 ed. J. Lesquier. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 508. Original von mir revidiert.

Diese Liste, die für ein ungenanntes Dorf des Faijûm aufgestellt ist, lehrt manches über die Praktorie. Sie scheidet die πράπτορες σιτικῶν διὰ κατοίπων und die πράπτορες σιτικῶν διὰ δημοσίων γεωργῶν (so ist II 3 zu verstehen). Daß diese Bezeichnungen geradezu als einheitliche Titel aufzufassen sind, zeigt III 21. Die ersteren erheben die Grundsteuern des Katökenlandes, die zweiten die Pachtzinsen der Domanialpächter. Die Liste zeigt ferner, daß die Praktoren meist aus den Grundbesitzern (γεονχοῦντες) des Dorfes oder der Umgegend genommen sind. Die Haftung mit dem Grundbesitz mußte dem Staat am sichersten erscheinen. Vgl. Kap. VIII.

Für die Einsetzung dieser liturgischen Beamten haben wir aus dieser Urkunde zu dem schon Bekannten hinzugelernt, daß sie durch einen Brief des Epistrategen erfolgte, der sie aus der Zahl der von der Dorfgemeinde präsentierten Personen ausgelost hatte, und zwar wurde dieser Brief öffentlich ausgehängt  $(\pi \varrho o \gamma \varrho \alpha \varphi \epsilon l \sigma \eta \varsigma)$ .

#### Col. I.

```
[O]οσενοῦφις ἐπικαλ(ούμενος) Δαξ[...]. τισα
        [Α]οποκοᾶς Διδύμου μη(τοὸς) Αφοοδ[οῦτ]ος
                   έ[ν] έποικίω Ξυλίδος.
        \lceil T \tilde{v} \beta \rceil \iota \delta \tilde{\varepsilon} \times \overline{\beta}
        [\ldots]μος Μύσθου τοῦ Μύσθου γεουχ(\tilde{\omega}\nu) περὶ τ(\dot{\eta}\nu) κώμ(\eta\nu).
              [Παχ]ων κδ.
        [....] . ος ἐπικαλ(ούμενος) Ἐριοπώλ(ης) ἐν ἐποικίω
               [..] . ας Ποίνκιππος
    [Πο]άκ τορ]ες σιτικών διὰ κατοίκων
        [Οὶ μὲν κ]ατασταθ(έντες) ὑπὸ Φλαουίου Γοατιλλιανοῦ
        [τοῦ ἐπισ]τρ(ατηγήσαντος) δι' ἐπιστολ(ῆς) κομισθ(είσης) καὶ προγρα-
                                                                                                 (φείσης)
               \Pi \alpha \tilde{v} \nu \iota \ \overline{\delta}.
        [.....]ης Άρείου τοῦ Νεμεσίω[ν]ος
              [\mathring{\alpha}\pi\mathring{\alpha}\mathring{\alpha}]\mu\varphi\acute{\delta}(ov) X\eta\nu\underline{o}\beta(o\sigma\iota\tilde{\omega}\nu) E\tau\acute{\epsilon}o\omega(\nu) \gamma\epsilono\nu\chi(\tilde{\omega}\nu) ....\dot{\mu}
       [.....] Πασίωνος ἀπὸ ἀμφόδου Ἑομουθ(ιακῆς)
                  [\gamma \varepsilon o v] \chi(\tilde{\omega} v) \dot{\varepsilon} v \tau \tilde{\eta} \kappa \dot{\omega} \mu \eta
        [\ldots]\ldots πομισ[\vartheta(εlσης)] καὶ προγρα(φεlσης) Παχὼν \overline{\varkappa \zeta}
              \ldots]\omega g \circ g X [\ldots]
              \ldots]\pio\pi\ldots[\ldots]\overline{\gamma}\pioo\alpha\pi\ldots
                       ...] . s Hoã
20
       [Δημήτοι]ος Έρμίου τοῦ 'Ρόδωνος-
       [......]. v_S \gamma \varepsilon o v \gamma \tilde{\omega}(v) \pi \varepsilon o l \tau \dot{\eta}(v) \kappa \dot{\omega} \mu(\eta v)^{-}
                        Παχών μέν κζ
        [....] .. \nuos \mu\eta(\tau\rho\delta_S) 'Hoando\tilde{\nu}τος έν έπο[\iota]\kappa(\iota\omega)
                  \int . \left[ \dot{\alpha} \right] u \pi \varepsilon \lambda (...)
25
```

#### Col. II.

τῆ δὲ λ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς·
Αφοοδίσιος Μυριόμου ἐπικαλ(ούμενος) Κιατας.
Καὶ διὰ δημοσίων γεωργῶν
Οἱ μὲν κατασταθ(έντες) ὑπὸ Φλαονίου Γρατιλλ[ιαν]οῦ

```
I 7 "Wollhändler" als Spitzname.

9 Zu diesen Titeln vgl. Rostowzew,
Kolonat S. 156.

14 \gamma \epsilon o v \chi(\tilde{\omega} v) \dots \dot{\mu} W.

15 \Pi \alpha \sigma l \omega v \sigma \zeta und \epsilon \ell \omega v \delta \chi(\tilde{\omega} v) W.

16 [\gamma \epsilon o v] \chi(\tilde{\omega} v) W.

17 W.
```

8. Zur Steuererhebung. τοῦ ἐπιστο(ατηγήσαντος) τῷ δ (ἔτει) δι' ἐπιστολ(ῆς) κομισθ(είσης) 5 μαὶ προγρα(φείσης) [Π]αῦνι δΆρητίων Μύσθου ἀπομ(...) γεουχ(ων) ἐν τῆ κώμ(η) δ αὐτὸς ἐπάνω γενόμ(ενος) καὶ σιτολ(όγος) τῷ α (ἔτει) Όσσενοῦφις έπικαλ(ούμενος) Βουβαστείτης Nεμεσᾶς Kιαπῖθις ἐπικαλ(ούμενος) Λουτηοι(...)  $\gamma[εου]χ<math>\tilde{ω}(ν)$ έν τη κώμη 10 Πεννῆσις ἐπικαλ(ούμενος) Άλαβανθείτης γε[ου]χῶ(ν)έν έποικίω Σαραπίωνος Ήρακλείδης ἐπικαλ(ούμενος) Μουχείτης γεουχῶ(ν) έν έποικίω Κωμογοα(μματέως) Aγαθὸς  $\Delta$ αίμων Aμμωνίου γε[ουχ(ων) ἐν τ]η κώμ(η)15 δ αὐ(τὸς) ἐπάνω γενόμ(ενος) καὶ σιτολ(όγος) τῷ α (ἔτει) Of  $\delta \hat{\epsilon}$   $\dot{\alpha} \nu \alpha \delta o \vartheta (\hat{\epsilon} \nu \tau \epsilon \varsigma)$   $\tau \tilde{\omega}$   $\alpha$   $(\tilde{\epsilon} \tau \epsilon \iota)$   $\kappa \alpha \hat{\iota}$   $\pi [\varrho] \varrho \gamma \varrho \alpha (\varphi \hat{\epsilon} \nu \tau \epsilon \varsigma)$   $\Pi \alpha \tilde{\upsilon} [\nu \iota]$   $\bar{\delta}$ Νεμεσάς Χαιοήμονος ... τα ... Δημήτοιος Διονυσίου Νεστνήφις Νεστνήφιος ... 20 Ήρακλείδης ἐπικαλ(ούμενος) . . λ . . . ο και [.]ν Μάρων έπικαλ(ούμενος) Μῶρος [...].[.]α. τις Απολ(λωνίου) έγχωρια.[.].[.]ω [έπικ]αλ(ούμενος) Λιάκουν 25 Καὶ οί τῷ κα (ἔτει) Πα[χ]ὼν δ Col. III. Aπολλως έπικαλ(ούμενος) K[...]οα. δ α(ὑτὸς) έπάνωσιτολ(όγος) ε (ἔτει) Διόδωρος Σαβεί [νου .....]  $^{\circ}$ Ηοων ἐπικαλ(ούμενος) Tα $[\ldots\ldots]$ v . ας 'Ορσενοῦφις ἐπικ[αλ(ούμενος) . . . . . . ] . μις  $A\dot{v}v\tilde{\eta}_S$  έπικα[ $\lambda(o\dot{v}\mu\epsilon vo_S)$ ] K[..]... δ καλ τετε $\lambda(\epsilon v\tau\eta\kappa\dot{\omega}_S)$ Xαιοήμων M $\dot{v}$ [σθου . . . ] δ καὶ τετελ $(ε v τ η κ \dot{\omega} \varsigma)$ Ποάκτορες ἀργυ[οικ] ῶν

 $m{O}$  μ $m{\dot{\epsilon}} m{v}$  καταστα $m{\partial}(m{arepsilon} m{l}_S)$  τ $m{\ddot{\varphi}}$  5 ( $m{\ddot{\epsilon}}$ τ $m{\epsilon} m{l}$ )  $m{\delta}$  $m{D}$  Λοκκεί $m{o}m{v}$ 

Όφελλιανού του πρατίστου ἐπιστρατήγου

 $\delta \iota'$  έπιστο $\lambda(\tilde{\eta}_S)$  κομισ $\vartheta(\varepsilon l \sigma \eta_S)$  καὶ προγρα $(\varphi \varepsilon i \sigma \eta_S)$  Μεσορή  $\tilde{\lambda}$ 10 Αμμώνιος ἐπικαλ(ούμενος) [Σ]ύρος ... εν κα (ἔτει)

II 5 Das 4. Jahr = 163/4. Schluß  $\delta$  W. 6 Vielleicht ἀπὸ μ(ητοοπόλεως)?
7 Dieser Praktor war 3 Jahre vorher (160/1) zur Liturgie der Sitologie herangezogen gewesen. Vgl. auch III 1 und 17. 25 Kal of W.

III 1 Hinter ἐπάνω ist (γενόμενος)

ausgefallen. Vgl. II 7. Über σιτολ(όγος)  $\varepsilon$  ( $\varepsilon$   $\tau \varepsilon \iota$ ) steht  $\Sigma \alpha \ldots \vartheta \varepsilon \omega \nu$ , darunter  $\Pi \alpha \vartheta \mu o \tilde{v}_{S} \Pi \alpha \beta \varepsilon \nu \tau \iota o_{S} \ldots$ , kaum zu diesem Text gehörig.

5 und 6 τετελ(εντημώς) W. 9 Zum Lucceius Ofellianus vgl. Arch. l. c. und oben S. 373.

11 κα (ἔτει) W.

Οἱ δὲ κατασταθ(έντες) τᾶ αὐτῶ 5 (ἔτει) ὑπὸ Φλαονίου Γρατιλλιανοῦ δι' ἐπιστολ(ῆς) κομισ $\vartheta$ (είσης) [μ]αὶ προγρα(φείσης) 'Αδριανῷ ε Ήο ακλείδης ἐπικαλ(ούμενος) Κερκεσου [χε]ίτης 15 Διδᾶς ἐπικαλ(ούμενος) Ταλτατος δ α(ὐτὸς) ἐπάνω γενόμ(ενος) καλ σιτολ(όγος) τῶ γ (ἔτει) Oi  $\delta \dot{\varepsilon}$   $\tau \tilde{\omega}$   $\delta$   $(\ddot{\varepsilon} \tau \varepsilon \iota)$  κατασταθ $(\dot{\varepsilon} \nu \tau \varepsilon \varsigma)$   $\delta \iota'$   $\dot{\varepsilon} \kappa \iota \sigma \tau \circ \lambda(\tilde{\eta} \varsigma)$  κομισθ $(\varepsilon i \sigma \eta \varsigma)$ καὶ προγρα(φείσης) Παῦνι δ Δημήτριος Έρμίου γεουχῶ(ν) ἐν τῆ κώμη 20 δ αψ[τὸς] επάψ[ω γενό]μ(ενος) μ[αλ] πράμ(τωρ) σιτικῶν διὰ κατοίκων ἀπὸ α (ἔτους) Αφροδάς Κεριεσουχε[ίτης ἐπ]ικαλ(ούμενος) Πατρακέλλις έν έποικίω Κω[μογοαμματέως] Άλκίμας Παστωοῦτ[ος ...]ωρει γεουχών 25 έν τη κώμη

Hier bricht der Papyrus ab.

15 Κερμεσου [χε]ίτης W. Ebenso in 23.

266. Ein Erlaß des Strategen an die Praktoren. — 226 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 216.

P. Teb. II 288 edd. Grenfell-Hunt.

Dieses παράγγελμα eines Strategen ist nach mehreren Seiten von Interesse. Einmal zeigt es, daß die Praktoren nicht nur der Erhebung der Steuern dienten, sondern auch zu Vorarbeiten, die zur Festsetzung des auf die Kontribuenten fallenden Steuerquantums führten, mit herangezogen wurden. Sie sollen kontrollierend bei der ἀναμέτρησις τοῦ σπόρου, d. h. nach dem, was uns 238 gelehrt hat, bei der ἐπίσκεψις zugegen sein und eine Liste darüber, mit Angabe der Getreidearten und der Kontribuenten, an den Strategen einreichen. Der Stratege will sie damit zum Schutz der Fiskalinteressen ausspielen gegen die λαογράφοι und andere Beamte, denen er Veruntreuungen zutraut. Freilich spricht er nachher davon, daß auch den Praktoren hierdurch jeder Vorwand (zu Unredlichkeiten) bei der Erhebung genommen werde. Ferner ist von Wert, daß die Haftpflicht der Praktoren für eventuelle Schädigungen des Fiskus zum Ausdruck kommt (Z. 10). Endlich sei hervorgehoben, daß die Praktoren — es handelt sich natürlich um πράπτορες σιτικῶν — nicht nur von den Kleruchen, den Inhabern des alten Lehnslandes, sondern auch von δημόσιοι γεωργεί, von Staatspächtern, erheben sollen, also nicht nur Grundsteuern, sondern auch Pachtzinsen (ἐκφόρια). Darin tritt uns wieder die vollständige Gleichheit in der Behandlung der Grundsteuern und der Domanialrenten entgegen.

 $^{1}$  [Αὐρ]ήλμος Σερηνίσκος δ καὶ Έρμησίας [στ]οα(τηγὸς) Αρσι(νοΐτον)

1 Dies ist die übliche Form der strategischen Verfügung. Vgl. BGU 7. 18.

Θε(μίστου) [καὶ] Πολ(έμωνος) μερίδος.  $^2Παραγ(γ) έλλεται τοῖς πράκ[τ]ορσι$ τοῦ ε (ἔτους) τῶν  $[\gamma \epsilon] \omega \varrho \gamma (\tilde{\omega} \nu)$   $^3$  καὶ κληρούχων ἐπακολουθῆσαι τῆ  $\gamma \epsilon \iota \nu e$ μένη ἐπ' ἀ<sup>4</sup>[γ]αθοῖς ἀναμετοήσει τοῦ σπόρου καὶ ἀναγράψασθαι <sup>5</sup> πᾶσαν 5 την έσπαρμένην γην έν τε πυρώ και άλλοις 6 γ[ένεσ]ι και τὰ [ὀνό]ματα τῶν κατὰ φύσιν  $\langle \gamma \varepsilon \rangle$   $\gamma \varepsilon \omega \rho \gamma \eta^{\frac{7}{2}}$  κ[ότ]  $\omega \nu$  δημοσίων  $\gamma \varepsilon \omega \rho \gamma \tilde{\omega} \nu$  καὶ κληρ[0]  $\dot{\nu}^{8}$   $\dot{\gamma} \omega \nu$ πρός το μηδέν έπὶ (περι)γραφή τοῦ [ερωτάτου 9 ταμείου γενέσθαι ύπο τῶν λαογράφων 10 ἢ πραγματικῶν, ὡς τοῦ κινδύνου καὶ ὑμεῖν 11 [αὐ]τοῖς 10 άμα ἐκείνοις διοίσοντος, ἐάν τι φανῆ 12 [κε]κακουργημέ[νο]ν ἢ οὐ δεόντως πεπο $[\alpha]\gamma^{13}$ μένον, μηδεμειᾶς προφάσεως ύμεῖν  $^{14}$  ὑπολειπομένης έπὶ τῆς απαιτήσεως  $^{15}$  ένεκεν γνωρισμοῦ· καὶ τῆς μέντοι γει $^{16}$ [ν]ομένης ὑφ' ὑμῶν  $^{15}$ άναγοαφήν την <sup>17</sup> ίσην ἐπίδοτε. <sup>18</sup> ("Ετους) ε Αὐ[τοποά]τορος Καίσαρος Μάρκου 19 [Αὐ]οηλί[ου] Σεουήρ[ου Άλε]ξάνδρου Εὐσεβοῦς 20 Εὐτυγοῦς Σεβαστοῦ Μεγείο θ.

8 μηδεζμία  $\rangle v$  έπιγραφήζ $v\rangle$  Edd. Ich habe μηδέν έπὶ  $\langle \pi \epsilon \rho \iota \rangle \gamma \rho \alpha \phi \tilde{\eta}$  hergestellt nach Lond. II S. 161 (267). 16 1. ἀναγραφης.

267. Haftung der Steuererheber mit ihrem Vermögen. — III. Jahr. n. Chr. Vgl. S. 216.

P. Lond. II n. 213 Verso S. 160/1 ed. Kenyon (ohne Tafel). Nachtr. von Wilcken. Arch. I 154, III 242. Original von Bell revidiert (auf meine Bitte).

Der folgende Brief, der an irgendeinen Steuererheber gerichtet ist (vgl. πραχθέν), ist dadurch von besonderem Wert, daß er klar ausspricht, daß im Falle einer den Fiskus schädigenden Erhebung der Fehlbetrag aus dem Vermögen des Steuererhebers und seiner Bürgen (ὑπεύθυνοι) ersetzt wird, und zwar "gemäß den Gesetzen des Fiskus". Leider sind Schreiber und Adressat nicht genannt. Vergleicht man Teb. II 288 (266), so ist es nicht unwahrscheinlich, daß ein Stratege an einen Praktor schreibt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten.

 $^{1}[\ldots]$   $\varepsilon \iota \alpha \varepsilon [\ldots]$   $\ldots \tau \alpha \tau \alpha \quad ^{2}[\ldots]$   $\ldots [\ldots]$   $v \circ \iota \ldots \tau \varepsilon \quad \kappa \alpha \iota \ldots$ εσως καὶ  $^3$ [..]δηλῶσαί μοι α .. τεκ .. ενουσαν  $^4$ [....]ν διάθε[σι]ν ἀλλὰ  $\mathbf{z}[\alpha \hat{l}] \mathbf{z}[\hat{\eta}] \mathbf{v}$  περι $\frac{5}{2}[\gamma]$ ενομένην ἀπ' αὐτῶν πρόσοδον  $\frac{6}{2}$  κα $[\hat{l}$  τὸ] καθ' εν δηλῶσαί  $\frac{5}{2}$ μοι. E l γὰ $\varrho^{7}$ δ . [ ]ωσει τι πρὸς χάριν πραχθὲν  $^{8}$  ἐλέγχθη, αὐτὸς έπ[l] τ $\tilde{\omega}[v]$ τόπων <sup>9</sup>γενόμενος ὅτι ἀν καταλάβοιμι ἐπὶ <sup>10</sup>περιγραφῆ τοῦ ταμείου πραχθέν, 10 11 τοῦτο κατὰ τοὺς τοῦ ταμείου νόμους 12 ἔκ τε [[ἐκ]] τῶν σῶν ὑπαρχόντων  $^{13}$ καὶ  $\langle \tau \tilde{\omega} v \rangle$   $\dot{v}$ πενθύνων κελεύσω ἀποκατα $^{14}$ σ $[\tau]$ αθηναι.  $\dot{E}$ ορ $\tilde{\omega}$ (σθαί σε) εύγο(μαι). 15 ("Ετους) β Μεχελο ζ. 15

<sup>1</sup> Nach Bell.

<sup>2</sup> Nach Bell (unter Fortlassung von Unsicherem).

<sup>3</sup> dito.

<sup>4</sup> ἀλλὰ κ[αὶ] τ[η]ν Bell.
5 [γ]ενομένην Bell. Ζυ πεοιγίγνεσθαι
vgl. P. Meyer zu P. Hamb. 6.

<sup>7</sup> Anfang δ[ηλ]ωσει Kenyon. Hinter

δ sab ich einen Buchstaben, der nicht η gleicht, eher ε oder α. Auch paßt δηλώσει nicht in die Konstruktion. Die Stelle

bedarf erneuter Prüfung.

10 Vgl. hierzu Teb. 288, 6 (266).

12 Vom zweiten sæ ist mindestens das ε getilgt.

<sup>13 (</sup>τῶν) erg. W.

268. Eine Pfändung durch Praktoren. — 193 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 216.

BGU II 515 ed. Krebs. Nachtr. von Viereck und Wilcken in den Add. zu BGU II. Original von mir revidiert.

Lit.: Wilcken, Griech, Ostraka I 620. Rostowzew, Staatspacht 472.

In diesem an den Centurio eingereichten ὑπόμνημα beschwert sich ein Mann darüber, daß wegen einer Artabe, die er dem Staat schuldete, die ποάπτορες σιτιπῶν in sein Haus eingedrungen seien, und hier ein Kleid seiner Mutter fortgenommen, sie selbst aber so gemißhandelt hätten, daß sie bettlägerig geworden sei. Trotz des Ausdrucks ἀφήρπασαν (18) wird anzunehmen sein, daß dies Wegnehmen ein Pfänden war. Der Text macht uns zugleich mit dem Personal der Praktoren bekannt: ihr γραμματεύς und ihr ὑπηρέτης begleiten sie bei der Exekution.

 $^{1}$   $\mathcal{A}\mu\mu\omega\nu\ell[\omega]$   $\Pi\alpha\tau\dot{\epsilon}\rho\nu\omega$  ( $\dot{\epsilon}\mu\alpha\tau\rho\nu\tau\dot{\alpha}\rho)\chi(\eta)$   $^{2}$   $\pi\alpha\rho\dot{\alpha}$   $\Sigma\dot{\nu}\rho\rho\nu$   $\Sigma[\nu]\rho\ell\omega\nu\rho$   $\dot{\epsilon}\pi\iota$ καλου μένου Πετεμα ἀπὸ τῆς μητροπό έλεως. Έγω καλ δ άδελφός μου, 5 δσα ἀφείλαμεν σιτικὰ δημό $\frac{6}{2}$ σια, μεμετοήκαμεν τῷ Παῦνι  $\frac{7}{4}$  [μη]νὶ, ὡσαύτως και τὰ ύπεο λο εγίας [έ]πιβληθέντα ή[μ]εῖν ἐν θκώμη Καρανίδι  $10 \ \pi v [00\tilde{v}] \ dot d \frac{10}{2} \beta as \ dvv da \ d\pi \delta \ dot a \beta \tilde{\omega}v \ \delta da a. \ ^{11}$  Evena  $0 \tilde{v}v \ \tau \tilde{\eta}s \ \lambda o \iota \pi \tilde{\eta}s$ dοτdβης d12  $\mu$ ι $\alpha$ ς, d2 $\mu$ 0 $\tilde{\nu}$  d2 $\tilde{\nu}$ 0 d2 $\tilde{\nu}$ 0 d2 $\tilde{\nu}$ 0 d2 $\tilde{\nu}$ 1 d3 $\tilde{\nu}$ 2 $\tilde{\nu}$ 3 $\tilde{\nu}$ 4 $\tilde{\nu}$ 5 $\tilde{\nu}$ 6  $\tilde{\nu}$ 7 $\tilde{\nu}$ 6  $\tilde{\nu}$ 7 $\tilde{\nu}$ 9 $\tilde{\nu}$ 915  $\pi o \alpha^{14} \times \tau o \rho \epsilon \varsigma$   $\tau \tilde{\omega} [\nu \ \sigma] \iota \tau \iota \kappa \tilde{\omega} \nu \ H \epsilon \tau \epsilon^{15} \cdot \sigma \iota [o] \varsigma \ T \kappa \epsilon \lambda \tilde{\omega}$  καὶ  $\Sigma \alpha \rho \alpha \pi \iota \omega \nu \ M \alpha$ - $^{16}$  ρωνος καὶ δ τούτων γραμμα $^{17}$ τεὺς Πτολεμαῖος σὺν καὶ ὑπη $^{18}$ [ρ]έ[τ]η  $20 \ A\mu\mu\omega\nu[\ell]\omega \ [\pi]\alpha \ell \ d\phi\eta\varrho\pi\alpha^{19}\underline{\sigma}\alpha[\nu] \ d\pi\delta \ \tau\eta_S \ [\mu\eta]\tau\varrho\delta_S \ \mu\sigma\nu \ \ell\mu\alpha^{20}[\tau\iota\sigma]\nu \ \kappa\alpha\ell$  $\dots [\dots]$  σμασιν αὐτὴν  $^{21}[\dots]$ έβαλον  $[\Delta\iota\dot{o}$  ἐκ τ]ούτου τε κλει $^{22}[\nu\dot{\eta}$ - $[cov]_S$  α $[vτη_S]_S$  γ $[couένη_S]_{23}$   $[τε(?)]_{23}$  καὶ μ $[η]_S$  δυν $[αμέ]_{23}$  τω $[cusped]_{24}$   $[cusped]_{23}$   $[cusped]_{23}$  [cuτύχει.

 $^{27}$  Eln( ) ( $\emph{\'e} au ilde{\varpi}
u$ )  $\mu$  $\emph{\'e}$  o $\emph{\'e} au$  $\emph{\'e}(\dot{\eta})$   $\emph{\'e} au$  $\emph{\'e} au$  $\emph{\'e}$  $\emph{$ 29 ("Ετους) λη Αὐοηλίου Κομμόδου 30 Καίσαρος τοῦ αυρίου μηνὸς  $^{31}$   $\Pi \alpha \tilde{v} v \iota \bar{\eta}$ .

6 Der Payni ist der übliche Monat für Getreidelieferungen, da dann die Ernte vorüber ist.

15 .  $\sigma\iota[\sigma]_{\mathcal{S}}$  (vielleicht  $\eta\sigma\iota\sigma_{\mathcal{S}}$ , aber unsicher)  $T\iota\iota\iota\lambda\dot{\omega}$  W.
19  $\underline{\sigma}\alpha[\nu]$   $\dot{\alpha}\pi\dot{\delta}$  W.  $[\sigma\alpha\nu]$   $\tau\dot{\delta}$  Ed.
20 Statt  $\sigma\mu\alpha\sigma\iota\nu$  vielleicht  $\gamma\mu\alpha\sigma\iota\nu$ .

21 [έν]έβαλον Viereck.

25-26 geben den εἰκονισμός des Petenten. Das sin ist daher in sinoviouóg o. ä. aufzulösen, oder vielleicht auch in slu(ovina), indem der Schreiber, der für den analphabeten Petenten das Schriftstück aufgesetzt hat, auch das Signalement für ihn geschrieben hat. Am Anfang von 28 sah ich r.- (vielleicht noch etwas davor). Ein Name und die Formel ἔγοαψα ὑπὲο αὐτοῦ (Ed.) sind hier nicht zu erwarten.

269. Eine Praktorenquittung über Nachtragszahlungen. — 192 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 216.

P. Teb. II 353 edd. Grenfell-Hunt.

Diese Praktorenquittung hat dadurch ein besonderes Interesse, daß hier ein Mann, der 4 Jahre lang außerhalb seiner ιδία gewesen war und nun zurückgekehrt ist (ἀπ' ἀναχωρήσεως κατεισεληλυθώς), zur nachträglichen Zahlung der Steuern für jene 4 Jahre herangezogen wird. Einen ähnlichen Fall aus ptolemäischer Zeit bietet wahrscheinlich Eleph. 7 (vgl. meine Bemerkungen im Arch. V 211). Zu den hier genannten Steuern vgl. den Kommentar der Herausgeber.

1 ("Ετους) λη Λουκίου Αίλιου Αὐοηλίου 2 Κομμόδ[ο]υ Καίσαρος τοῦ κυρίου 'Aθὺρ  $\iota$ δ  $^3$ διέγρα $(\psi \varepsilon \nu)$   $^2$ Αφροδᾶτι τῷ καὶ Μνήμονι Πετε $^4$ σούχου πρά(πτορι) ἀργ(vοικῶν) κωμογρα(μματείας) Πεενσάκοι  $^5$  Αρμιῦσις Πλον-  $_5$ τίωνος Θεντεῶτος 6 ἀπ' ἀναχωρήσεως κατισεληλυθώς 7 λβ (ἔτους). ζυτηρᾶς (δραχμάς) τέσσαρες (ήμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) β, λαογρα(φίας) 8 δραχ(μὰς)  $\delta$ έκα έξ,  $\delta$ ικὴν  $(\delta$ οαχμὴν) μίαν τετρώβολ(ον),  $^{9}$ έπ $(\ )χ(\ )$   $\delta$ βολ $(\delta v)$ ,  $\delta$ ψωνίου μαγδωλοφυλ(άχων) καὶ ἄλ $\frac{10}{2}$ λων μερισμ $(\tilde{\omega}\nu)$  δραχ $(\mu \alpha_S)$  έπτά, χωματικ $(\tilde{o}\tilde{v})$  10  $^{11}$  δραχ $(\mu \dot{\alpha} s)$  δύο τετρώβολ(ον), λα  $(\Hef{s}τονs)$ · ζντηρ $\~as$   $^{12}$ (δραχμάς) τέσσαρες (ημιωβέλιον) χ(αλκοῦς) β, λαογρ(αφίας) δραχ(μὰς) δέκα έξ,  $^{13}$ ψικην δραχ(μην)μίαν τετοώβολ(ον), ἐπ()χ() δβολ(όν),  $^{14} δψωνίου μαγδωλοφυλ(άκων) καὶ$ άλλων  $^{15}$  μερισμ $(\tilde{\omega}\nu)$  δραχ $(\mu \dot{\alpha}\varsigma)$  εξ  $(\dot{\gamma}\mu\iota\omega\beta\dot{\epsilon}\lambda\iota\sigma\nu)$ , χωματικ $(\sigma\tilde{v})$   $(\delta\rho\alpha\chi\mu\dot{\alpha}\varsigma)$   $_{15}$ έπτ[α] (ημιωβέλιον), 16 λ (ἔτους). ζυτηρᾶς (δραχμάς) τέσσαρες (ημιωβέλιον)  $\chi(\alpha\lambda\kappa\circ\tilde{v}_S)$  β,  $^{17}\lambda\alpha\circ\gamma\circ\alpha(\varphi\ell\alpha_S)$  δρα $\chi(\mu\dot{\alpha}_S)$  δέκα έξ,  $\dot{v}$ ικὴν δρα $\chi(\mu\dot{\gamma}\nu)$   $^{18}\mu\ell\alpha\nu$  $\tau$ ετοώβολ(ον), έπ()χ() όβολ(όν), όψων(ον) <sup>19</sup> μαγδωλοφυλ(άκων) καὶ άλλων  $μερισμ(\tilde{ω}ν)$  <sup>20</sup> δραχ(μας)  $\tilde{ε}ξ$  (ήμιωβέλιον), χωματικ(οῦ) (δραχμας) έπτα 20 (ήμιωβέλιον), 21 κθ (ἔτους). ζυτηρᾶς (δραχμάς) τέσσαρες (ήμιωβέλιον)  $\chi(\alpha \lambda \kappa o \tilde{v}_S)$  β,  $^{22}\lambda \alpha o \gamma o \alpha(\phi \ell \alpha S)$  δοα $\chi(\mu \alpha S)$  δέκα έξ, δικήν  $^{23}$  δοα $\chi(\mu \dot{\eta} \nu)$   $\mu \ell \alpha \nu$  $\tau$ ετρώβολ(ον), έπ()χ() ὀβολ(όν),  $^{24}$  ὀψωνίου μαγδωλ(οφυλάκων) καὶ ἄλλ(ων)μερισ(μῶν) <sup>25</sup> δραχ(μὰς) εξ (ἡμιωβέλιον), στεφανικοῦ χρή $\frac{26}{2}$ ματος ἀπὸ 25 προχρίας ὀβολ(οὺς) πέντε  $^{27}$  (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦν) α, χωματικ(οῦ) (δραχμάς) έπτὰ (ἡμιωβέλιον). 28 (2. Η.) Αφοοδάς σεσημίω 29 μαι.

9 Statt  $\varepsilon\pi(\phantom{x})\chi(\phantom{x})$  ist vielleicht  $\varepsilon\iota\chi(\phantom{x})$  zu lesen (Edd.).

270. Ein Bericht der Praktoren an den Strategen. — 200 n. Chr. — Faijûm Vgl. S. 216.

BGU 25 ed. Krebs. Nachtr. von Krebs und Wilcken in Add. zu BGU I. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 622.

Dies ist ein Beispiel für die monatlich an die Strategen geschickten Berichte, in denen die Praktoren melden, wieviel sie auf Rechnung des verflossenen Monats an die Regierungskasse eingezahlt hatten.

<sup>1</sup> Δημητοίφ στο(ατηγῷ) Τοσι(νοΐτου) <sup>2</sup> Ἡρακλ(είδου) μερίδος <sup>3</sup> παρὰ 'Αρπάλου κ[α]ὶ μετόχ(ων) <sup>4</sup> πρακ(τόρων) ἀργυ(ρικῶν) κώμης Σοκνοπ(αίου) <sup>5</sup> Νήσου. [Δ]ιεγρ(άψαμεν) ἐπὶ τὴν δ[η]μοσί $\frac{6}{2}$ αν τράπεζαν εἰς ἀρίθμησιν <sup>5</sup>  $\frac{7}{4}$ μηνὸς Παῦνι τοῦ ἐνεστῶτος <sup>8</sup> η (ἔτους) ὑπ(ὲρ) φόρου βωῶν <sup>9</sup> δραχμὰς

 $<sup>8 = \</sup>beta o \tilde{\omega} v$ .

16 Όμοίως δ΄ ύπερ φόρου 17 γενῶν ζωγρ(αφικῶν) δραχ(μὰς) 18 έκατον

 $/(\delta \rho \alpha \chi.)$   $\rho^{-19} \gamma (lνονται)$   $(\delta \rho \alpha \chi.)$   $\varphi.$ 

- 271. Der Toparch bei der Steuererhebung. 23 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 215.
  - P. Teb. II 289 edd. Grenfell-Hunt.

Der Text bezeugt, daß auch der Toparch zu Beginn der Kaiserzeit bei der Steuererhebung beschäftigt war. Der Stratege verlangt Bericht über die bisher gezahlten Gelder, und wird danach entscheiden, ob er den Toparchen in seinem Amt beläßt oder ihn zum Präfekten schieken wird.

<sup>1</sup>[Ά]πολλώνιος στρατηγὸς Άκοῦτι <sup>2</sup>τοπάρχη Τεβτύνεως χαίρειν. <sup>8</sup>'Εξαυτῆς πέμπε μοι πρόσγραφον <sup>4</sup>τῶν μέχρι τῆς σήμερον διαγεγρ(αμμένων) <sup>5</sup> κατ' εἶδος. Οὕτως γὰρ γνώσομαι, <sup>6</sup>πότερον ἐπὶ τόπων σε ἐάσω <sup>7</sup>πράττοντά τι ἢ μεταπεμψάμε(νος) <sup>8</sup>πέμψωι τῶι ἡγεμ[όνι] ὡς ἀ[με] <sup>9</sup>λοῦντα τῆς <sup>10</sup> εἰσπρά[ξεως]. <sup>10</sup> Έρρωσο. <sup>11</sup> ( Έτους) ἐνάτου Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ <sup>12</sup> Μεχ(εἰρ) κα.

Verso:  $^{13}[A \times \circ \tilde{v} \tau \iota] \tau [\circ] \pi [\alpha] \circ [\chi(\eta)] T \varepsilon \beta \tau \dot{v} \nu (\varepsilon \omega_S)$ .

- 3 Zu πρόσγραφον verweisen die Editoren auf BGU 457 (252).
- 272. Die πρεσβύτεροι κώμης als Steuererheber. 136 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 217.
  - P. Lond, II n. 255 S. 117/8 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 49). Nachtr. von Grenfell und Hunt; Wilcken, Arch. I 149.

Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 608, 613. Wenger, Die Stellvertretung usw. 75.

Dieser Text ist ein sicherer Beleg dafür, daß die ποεσβύτεροι κώμης auch zu Steuererhebungsgeschäften herangezogen werden konnten. S. weitere Beispiele in Ostraka l. c. Andrerseits bietet er ein Beispiel für die Stellvertretung in der Steuererhebung. Vgl. 263, 264. Formell ist die Urkunde eine Quittung, durch welche die Presbyter ihrem Stellvertreter nach Beendigung seines Mandats Decharge erteilen.

Die Abgaben, die erhoben sind, sind sehr verschiedener Natur. Die Biersteuer (ζυτηρά) ist eine Staatssteuer, deren Beträge daher an die Regierungskasse (δημοσία τράπεζα) abgeführt sind. Der φόρος προβάτων aber ist ein der Dorfgemeinde zufallender Pachtzins; daher werden die Beträge nicht an die Staatskasse gezahlt, sondern ἐπὶ τὴν ἐπὶ τούτοις τράπεζαν, d. h. an die zur Entgegennahme angewiesene Privatbank in Karanis, auf der die Dorfgemeinde wahrscheinlich ein Girokonto gehabt hat. So nach Preisigke, Girowesen S. 15. Vgl. oben S. 160.

<sup>1</sup> Σοκμῆνις Σοκμήνεως καὶ 'Απίων <sup>2</sup> 'Ηρακλείδου [καὶ] 'Ατρῆς Πεθέως καὶ 'Απολ³ λώνιος Διοδώρου καὶ Πασόξις 'Ηρᾶτος <sup>4</sup> καὶ 'Ωρίων 'Ωρίωνος καὶ Πτολλίων <sup>5</sup> Χαιρήμονος καὶ "Ηρων Καλλίου <sup>6</sup> καὶ "Ηρων 'Ηρακλείδου <sup>5</sup> καὶ Σαραπᾶς <sup>7</sup> Μύσθου καὶ οἱ λοιπ(οὶ) πρεσ(βύτεροι) κώμης <sup>8</sup> Καρ(ανίδος) τοῦ κ (ἔτους) 'Αδριανοῦ Καίσαρος <sup>9</sup> τοῦ κυρίου 'Ωρίωνι 'Ωρίωνος χα(ίρειν). <sup>10</sup>'Επὶ συνεστάκαμέν σοι ἀνθ' ὑμῶ[ν] <sup>11</sup> πρακτορεύιν καὶ χιρίζιν τήν δε <sup>10</sup> <sup>12</sup> ζυτηρὰν καὶ φόρου προβάτων καὶ ἄλ<sup>13</sup> λων εἰδῶν τῆς αὐτῆς κώμης, <sup>14</sup> ἐπρακτόρευσας καὶ ἐχίρισας μέ<sup>15</sup> [χ]ρι ἕως Φαῶφι μηνὸς τοῦ κα (ἔτους) <sup>15</sup> <sup>6</sup> καὶ αὐτοῦ τοῦ Φαῶφι, [τ]ὰς μὲν τῆς <sup>17</sup> ζυτηρᾶς ἐπὶ τὴν δημοσίαν τράπε<sup>18</sup> ζαν, τὰς δὲ τοῦ φόρου τῶν προβά<sup>19</sup> των εἰς [τ]ὴν ἐπὶ τούτοις τράπεξα[ν], <sup>20</sup> καὶ οὐδέν [σ]οι ἐνκαλοῦμεν περὶ <sup>21</sup> τούτων. Πασόξις 'Ηρᾶτος <sup>20</sup> διὰ τοῦ <sup>22</sup> πατρ[ὸς] 'Ηρ[ᾶ]ς οὐδὲν ἐκαλῶ καθὼς π[ρόκ(ειται)]. <sup>23</sup> 'Απ[ολ]-λ[ώ]ν[ι]ος Διοδώρου οὐδὲ[ν] <sup>24</sup> ἐν[κ]αλ[ῶ]. 'Απίων 'Ηρακλείδου <sup>25</sup> οὐδ[ὲν] <sup>35</sup> ἐνκαλῶ καθὼς πρό <sup>26</sup> [κ]ειται.

7 Zu den ποεσβύτεοοι κώμης vgl. oben S. 43. Da sie Liturgen sind, wird das Jahr ihrer Liturgie im Titel hinzugefügt. 10 = 'Επελ.

11 Während das πραπτορεύειν auf die eigentlichen Hebungsgeschäfte hinweist (erheben, quittieren, an die Bank zablen).

wird mit χειρίζειν auf die Führung der βιβλία, im besonderen den καταχωρισμός βιβλίων hingewiesen sein.

 $11 = \tau \dot{\eta} \nu \ \tau \varepsilon.$ 

16 καὶ αὐτοῦ τοῦ  $\Phi$ αῶ $\varphi\iota$  = einschließlich des Phaophi.

 $22 = \dot{\epsilon} \gamma \kappa \alpha \lambda \tilde{\omega}.$ 

273. Ein νόμος τελωνικός aus der Kaiserzeit. — II./III. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 218.

P. Oxy. I 36 (Col. II und III) edd. Grenfell-Hunt. Mit Col. I neu herausgegeben von \* Wilcken, Arch. III 185 ff.

Lit.: Außer Wilcken l. c. Rostowzew, Arch. IV 310 ff.

Das Fragment entstammt einem Zollpachtgesetz, das in P. Rev., Hib. 29, Par. 62 aus der Ptolemäerzeit seine nächsten Parallelen findet. Auch in dem Tenor ähnelt es diesen in Col. II und III, während für den Zolltarif in I sich dort kein Beispiel findet, da sie auf Zölle nicht spezieller eingehen. Sehr wahrscheinlich geht dies Zollpachtgesetz in seinem Grundstock auf die Ptolemäerzeit zurück. Der Zolltarif behandelt Waren aus Arabien und der trogodytischen Küste. Über den Handel mit diesen Gegenden vgl. Kap. VI. Zum Einzelnen s. meinen Kommentar l. c. Mit Rostowzew l. c. ist es als wahrscheinlich zu betrachten, daß es sich hier um das vectigal maris Rubri handelt. Col. II und III enthalten Vorschriften für den Zollpächter dieses vectigal. Wenn dieser den Zolldeklarationen des Händlers mißtraut, darf er das Schiff ausladen lassen — nach Rostowzews Annahme wäre das bei Bab el-Mandeb oder Berenike zu denken ---, und was nicht deklariert war, wird konfisziert. Wenn aber nichts geschmuggelt war, so hat der Zollpächter dem Händler die Unkosten für das Ausladen zu ersetzen, und hat ihm das Ergebnis in einem schriftlichen Kaisereid zu bescheinigen, damit der Händler nicht später deswegen belangt werden kann. Auf die verwandte Urkunde in Dig. 39, 4, 16 § 7 wies ich l. c. 194 hin. vgl. auch Rostowzew 310.

#### Col. I.

| 1  | ]υ τοῦ φορτίου                                                                                 | (δοαχμάς) α [.?]                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2  | ] . αγοαφου ἀπὸ                                                                                | (δραχμάς) ιβ                          |
| 3  | ] $\tau \circ \tilde{v} \stackrel{ov}{\mu} \varepsilon \tau \circ \eta (\tau \circ \tilde{v})$ | (δοαχμάς) δ (τετοώβολον) (ἡμιωβέλιον) |
| 4  | ]. ης τοῦ (ταλάντου) α                                                                         | (δοαχμάς) δ (τετοώβολον) (ἡμιωβέλιον) |
| 5  | [.] [ ]. τοῦ (ταλάντου) α                                                                      | (δραχμάς) κβ (διώβολον) (ήμιωβέλιον)  |
| 6  | δ?]ιὰ χειοδς                                                                                   | (ὀβολόν)                              |
| 7  | [μ]ύρου έκ Μειναίας                                                                            |                                       |
| 8  | τοῦ (ταλάντου) α                                                                               | (δοαχμάς) κβ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον)  |
| 9  | μύρ <u>ου</u> έκ Τρωγωδυτι-                                                                    |                                       |
| 10 | ж $	ilde{\eta}_S$                                                                              | (δραχμάς) ξζ (ὀβολόν)                 |
| 11 | [κ]ασίας τοῦ (ταλάντου) α                                                                      | (δοαχμάς) κβ (διώβολον) (ἡμιωβέλιον)  |
| 12 | ἄμμου ὑκσιωτικ(ῆς)                                                                             |                                       |
| 13 | τοῦ φορτίου                                                                                    | (δοαχμάς) κδ                          |
| 14 | [κ]ύποου τοῦ μετοητ(οῦ)                                                                        | (δοαχμάς) & (ὀβολόν)                  |
| 15 | [λ]αδάνου τοῦ (ταλάντου) α                                                                     | (δραχμάς) ζ (δβολόν)                  |

#### Col. II.

#### Col. III.

 $^1$  καὶ παρὰ τῶν  $\dot{\epsilon}[\gamma\lambda\alpha\beta$ όντων]  $^2$  τὰ τέλη χερογραφ[ίαν  $\lambda\alpha\mu\beta]\alpha^3$ νέτω-  $^5$  σαν, ἵνα εἰς τὸ  $\mu$ έλ $^4$ λον ἀσυνοφάντητοι  $^5$  ὧσιν.  $^6$ Όπλα.

I 3 Statt ov vielleicht ων zu lesen. III 2 Ich ziehe jetzt χερογραφ[ίαν (resp. χερογραφ[ίας) vor statt χερόγρα φα (Edd.). Letzteres deutete Rostowzew (Staatspacht 343) als "Quittung" und ich schloß mich l. c. ihm an. Aber dafür hätte man eher ἀποχή gesagt. Ich glaube, es liegt hier vielmehr eine eidliche Versicherung vor, daß das Ausladen keinen Schmuggel er-

geben habe, und verweise auf Rev. P. 56, wo nach einer vergeblichen Haussuchung der Untersuchte das Recht hat, sich einen Eid schwören zu lassen (hier einen Tempeleid).

6 ''Oπλα ist die Überschrift zu einem neuen Abschnitt, der von dem Zoll auf Ein- und Ausfuhr von Waffen gehandelt

hat.

## 274. Ein Zolltarif. — Ende des I. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 190.

P. Lond. III n. 856 S. 91 f. edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell in Lond. III p. VII. Wilcken, Arch. IV 538.

Der Tarif, der leider sehr fragmentarisch erhalten ist, handelt von Zöllen, und zwar, wie in II und III ausgesprochen wird, von Zöllen für Einfuhr in die Metropole des Gaues. Die erste Kolumne handelt von Einfuhr von Rind-

vieh. Dabei wird unterschieden nach dem Alter: für ein einjähriges Kalb werden 3 Drachmen verlangt, für ein zweijähriges 4 Drachmen 4 Obolen. Nachdem im zweiten Fragment zunächst vom Schafhandel gesprochen ist, folgen Tarifsätze für verschiedene Einfuhrartikel, und zwar werden 2 Obolen für 4 Drachmen, also  $\frac{1}{12}$  vom Wert des Gegenstandes verlangt. Nach Z. 26/7 wird dieser Satz ganz allgemein fixiert, nur Wein und Essig werden ausgenommen. Die Erhebung dieser Zölle ist natürlich verpachtet. Vgl. έγλήμτως in 19. Ob sie städtisch oder staatlich sind, ist dem Text kaum zu entnehmen.

#### Col. I.

ή λικίας κατά την ἄνωθεν συνηθεί-] παθηπόντων (ὀβολὸν) / (δραχμάς) β (ὀβολόν). ]ς έκάστου μόσχου (δραχ.)  $\beta$  καθ(ηκόντων) (δρολ.) /(δραχ.)  $\beta$  (δρολ.) ] εκάστου μόσχου (δραχ.) δ (διώβολον) 5 έκάστ ου μόσχου (δραχ.) δ καθηκ(όντων) (δβολ.) (ήμιωβέλιον) / (δραχ.) δ (δβολ.) (ἡμιωβ.) δμο]ίως εκάστου μόσχου (δραχ.) δ (τριώβολου) ]ς έκάστου μόσχου (δραχ.)  $\gamma$ , διετο $[\tilde{v}]$ ς (δραχ.)  $\delta$  (τετρώ $\beta$ .) βάστεως καί Τιτη καί Ψεβθενκυρινώ καί βονθονφοεμσω καὶ Πεοπισναύ καὶ  $\exists_{\mathcal{S}}$  καὶ  $\Pi$ εσθ $\grave{\omega}$  κα $[\grave{\iota}]$   $\Psi$ εβθενκωλ $\omega$ ν κα $\grave{\iota}$ 10 ψώβθεως καλ Ψεντεναίβεως [σεως καὶ Βουβάλου ἀπαιτοῦνται παντός ήλι πίας εκάστου (δραχ.) δ (τριώβολου) Hier bricht der Papyrus ab.

#### Col. II.

[...]νο[ι] συναγοράς[ου]σιν πρόβατα καὶ μεταπωλ[οῦ]σι εἰς ετέρας κώμ[ας] καὶ εἰς [τ]ὴν [μητ]ρόπολιν καὶ

15 εἰς τὰς ἐν τῷ νομῷ ἀ[γορὰ]ς, ἔτι δὲ καὶ εἰς ετέρους νομοὺς, ἐφ' οὖ σύμφῳν[ο]ς γείνεται διαπείσματι
ἀγορανομίας ἀνίων καὶ πιλωνικοῦ καὶ μνημονείου καὶ τῶν ἄλ[λω]ν εἰδῶ[ν] καὶ γραφείου ὅρμου
μητ[ρο]πόλεῳς ὁ ἐγλήμτωρ ἀπαιτεῖ τῆς εἰσ
20 αγομένης εἰς [τ]ὴν μητρόπολιν στοιβαστῆς ταρειχηρᾶς ἰχθύας ἀπάσ[η]ς τοῦ τετραδρ[άχ]μου ὀβολ(οὺς) =
καὶ ἐκ[άσ]του πλοίου ὀψολόγιον α[.....τα|ρείχους (διώβολον),
τ[οὺ]ς δὲ ἐν κεραμίοις εκὸ[. . . . ] (διώβολον)
[..... ὀ]ψ[ολό]γιον π[ . . . . ]

Hier bricht der Papyrus ab.

7 Das übergeschriebene  $\alpha$ , das Grenfell las, bedeutet einjährig. 21 Das  $\delta \beta o^{\lambda}$  ist überflüssig, denn = ist die Sigle für 2 Obolen.

#### Col. III.

```
ἐπὶ δὲ πάντων [τ]ῶν εἰσαγομένων εἰς τὴν μητρόπολιν
πλὴν οἴνου κ[αὶ ὄ]ξους τῷι (τετραδράχμῷ) (διώβολον)
καὶ ἐκάστου πλοἰου τὰ διδόμενα ὀψολόγια ὡς πρόκειται
ἐλαίου καὶ κείκεως τοῦ μεταβαλλομένου ἐκάστου πλοίο(υ) χρὸς ῆμισυ
τὰ ἐφ' [ε]κάστου [σ]κεῦος ε΄ν
[....]ων καινῶν τῷ (τετραδράχμῷ) (διώβολον) καὶ σκεῦος ἐν
[.....] (δραχ.) ν [ ἀ]ρτάβαι β
ε΄]κάστ(ου) πλοίο(υ) αρᾳ
τὸ [α]ὐτῶν τῷ (τετραδράχμῷ).
```

275. Zur Verpachtung der Steuern. — Etwa aus Domitians Zeit. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 218.

P. Oxy. I 44 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 590, 593. Rostowzew, Staatspacht S. 467 f.

Dieser Text ist z. Z. immer noch der einzige, der uns in den Modus der Steuerverpachtung in der Kaiserzeit einen Einblick gewährt. Die Formen der Versteigerung sind im allgemeinen noch dieselben wie in der Ptolemäerzeit, nur daß an Stelle des Oikonomos der Stratege die Leitung übernommen hat, der übrigens auch hier wie gewöhnlich in diesen Fragen direkt (ohne Vermittlung etwa des Epistrategen) mit dem Präfekten verhandelt. Im vorliegenden Fall hat der Stratege die bisherigen Pächter des eynúnlion und ἀγορανόμιον vergeblich zu überreden gesucht, die Pacht weiter zu übernehmen. Darauf hat der Präfekt auf seine Anfrage die Weisung gegeben, die Leute nicht mit Gewalt zu zwingen, um sie nicht von Haus und Hof zu jagen, sondern nach Prüfung der früheren Pachtverträge nach Möglichkeit eine Erleichterung der Pachtbedingungen eintreten zu lassen. Vgl. hierzu das Edikt des Julius Alexander, durch das für die Zeit des Galba gleichfalls Pächtermangel bezeugt wird. Auch dort spricht sich der Präfekt gegen die Zwangspacht aus. Vgl. Griech. Ostraka I 592 f. Übrigens ist bisher wohl nicht beachtet worden, daß der Pächtermangel in unserm Papyrus sich doch wohl nur auf die beiden genannten Steuern beschränkt, denn die διάπρασις τῶν τελωνικῶν in Z. 4 weist doch ganz allgemein auf die Verpachtung der Steuern hin. Aber auch trotz des Entgegenkommens haben die alten Pächter diese Pachtsummen nicht übernehmen wollen, und neue Pächter sind nicht aufgetreten. Darauf hat der Stratege sich von den alten Pächtern schriftliche Kaisereide geben lassen. Leider erfahren wir nicht, welchen Inhaltes sie waren, da der Text hier abbricht.

 $^1[\Pi\alpha]\nu l \sigma \text{kos} \ [\dots\dots] \text{las} \ \text{strathyds} \ \text{Oxvov}[\gamma] \chi (l \tau o v) \ ^2[\text{As}] \text{klhalich} \\ \delta[\eta \iota \ \beta \alpha \sigma \iota \lambda \iota \iota \times \tilde{\omega}] \iota \ \gamma \varrho \alpha \mu \mu \alpha (\tau \varepsilon \tilde{\iota}) \ \tau o \tilde{\iota} \ \alpha \dot{\upsilon} \tau o \tilde{\iota} \ \nu \varrho \mu o \tilde{\iota} \ ^3 \chi \alpha l \varrho \varepsilon \iota v. \ ^4 E \pi l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ ^4 E \eta l \ \tau \tilde{\eta} s \ \gamma \varepsilon v o - \tilde{\iota} \ \tilde$ 

<sup>6</sup> Zum έγκύκλιον vgl. oben S. 190.

μένης διαπράσεως τῶν τελωνι $\frac{1}{2}$ κῶν ὑπό τε ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐπὶ παρόντων  $\frac{1}{2}$ καὶ  $\frac{1}{2}$ εἰωθότων, δυσπειθούντων τῶν τὸ ἐν $\frac{1}{2}$ κύκλιον ἀσχολουμένων καὶ κινδυνευόντων μεταναστη $\frac{10}{10}$ ναι, δόξαν ἡμεῖν ἔγραψα τῶι κρατίστωι  $\frac{11}{10}$ ήγεμόνι  $\frac{10}{10}$ περὶ τοῦ πράγματος. Αντιγράψαν $\frac{12}{10}$ τος οὖν αὐτοῦ μοι περὶ τοῦ ἐφιδόντα τὰς  $\frac{13}{10}$ π[ρο]τέρας μισθώσεις κατὰ τὸ δυνατὸν  $\frac{14}{10}$ [ἀνα]κουφίσαι τοὺς τελώνας ὑπὲρ τοῦ μὴ  $\frac{15}{10}$  φυγ[ά]δας γενέσθαι τ[ο]ὺς πρὸς β[ίαν] ἀ[γο] $\frac{16}{10}$ μένους, καὶ  $\frac{18}{10}$  ὅτι ἀποδημοῦντός σου καὶ τῶν ἀνῶν  $\frac{19}{10}$ μὴ ἐπιδεδεγμένων ὑπὸ τῶν τελώνῶν  $\frac{18}{10}$ 0 μηδὲ μὴν ἄλλων προσερχ[ομ]ένων αὐ $\frac{11}{10}$ τοῖς [πολλάκις] πολλάκις  $\frac{10}{10}$ 0 προκηρυχθεισῶν  $\frac{22}{10}$ 8 ἔλαβον χειρογραφείας τῶν τε τὸ ἐν $\frac{10}{10}$ 8 πύκλιον καὶ τὸ γραφεῖον ἀσχολουμένων. Hier bricht der Papyrus ab.

7 Das τον habe ich getilgt. Zum ἀγορανόμιον, wofür in 23 γραφείον steht, vgl.
Arch. V 282. Die Deutung von Preisigke,
Girowesen 439 (Dolmetscher) ist mir nicht
wahrscheinlich.

15 πρὸς β[ίαν] ἀ[γο]μένους schlug ich

Ostraka I 593 nach dem Edikt des Alexander Z. 11 vor; προσβ[ιβ]α[ζο]μένους Edd. 22 χειρογραφία ist nicht Kontrakt (Rostowzew 467), sondern der schriftliche Kaisereid. Vgl. 110.

276. Übertragung einer Epiteresis. — 236/7 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 215.

BGU IV 1062 ed. Viereck. Nachtr. von Crönert, Lit. Zentralbl. 1907 August. Wilcken, Arch. IV 560. Lit.: Wilcken l. c.

Durch diesen Vertrag übertragen zwei Personen, die zu ἐπιτηρηταί der verpachteten πελωχικόν-Abgabe eingereicht sind, die Geschäfte ihrer Epiterese an drei andere Personen derselben Stadt. Vgl. Lond. II S. 118/9 (263). Der Text ist vor allem dadurch wertvoll, daß er uns genau über die Pflichten eines Epitereten aufklärt. Ihre Stellvertreter übernehmen 1) die Erhebung der Steuern, und zwar nach dem γνώμων (S. 210) und der Gewohnheit des Gaues, 2) die Ausstellung der Quittungen an die Steuerzahler (vgl. Wenger, Stellvertretung), 3) die Einzahlung der erhobenen Summe an die Regierungskasse, 4) den Gehorsam gegenüber dem Strategen bei den monatlichen Abrechnungen (vgl. hierzu BGU 747 [35]), 5) die Führung der Rechnungen und die Einreichung der Akten zum καταχωρισμός (vgl. S. 311), 6) die Übergabe von Duplikaten der Rechnungen an den ἐξεταστής. Dagegen sind nicht genauer ausgeführt die Bestimmungen über ihr Salär, über die Unkosten für Papyrus und Schreibutensilien. Vgl. hierzu Lond. II S. 118/9 (263).

 $^{1}$ Ομολογοῦσιν ἀλλήλοις Αὐρήλιοι Σαραπίων  $\underline{\delta}$  κ[αὶ Δ] $\underline{\tilde{\iota}}$ ος καὶ Έρμιας ἀνθ' οὖ Έρμῆς [ $\delta$  καὶ Εὐδα]ιμων  $^{2}$ ἀπελεύθερος Έρμιου Σαραπίωνος ἀμφότεροι ἀπὸ [Ό]ξ[νρυγχει]τῶν [πόλε]ως εἰσδοθέντ[ες ὑπὸ τοῦ] τοῦ  $^{3}$ έν-

<sup>2</sup> Zu εἰσδοθέντες vgl. Arch. l. c. Zur Liturgie s. Kap. VIII.

εστώτος γ (έτους) άμφοδογραμματέως Αύρηλίου Σαραπίωνος είς έπιτήρη- $[\sigma]$ ιν ἀνῆς πελφχιμοῦ πόλεως  $^{4}[..]..$ ου Ὀξυρυγχείτου, δ μεν Σαραπίων δ καὶ Δῖος διὰ τοῦ έα[υ]τ[ο]ῦ πατοὸς Αὐ[οηλ]ίου Σαραπίωνος τοῦ καὶ 5 Διο $\frac{5}{2}$  σπουρίδου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως, δ δὲ Ερμίας ἀνθ' οὖ Έρμῆς δ καὶ Εὐδαίμων διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀμφοδογοα(μματέως) 6 Αὐοηλίου Σαραπίωνος Θέωνος καὶ Άμόις Άμόιτος μητρὸς Ἡρακλείας καὶ Σύρος ὁ καὶ [Άγα]θὸς Δαίμων Τητολεμαίου μητρὸς Νιλοῦτος ἀμφότεροι ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ Γάτος Ἰούλιος ἀλέ[ξαν]δρος ντὸς 8 Γατον Ἰουλίου Σουβουράνα Λόν γου μητρός Νίκης, δ μεν Σαραπίων δ καὶ Δῖος διὰ το [ῦ ε] αυτοῦ πατρός 9 «αὐτοῦ» Αὐρηλίου Σαραπίωνος τοῦ καὶ Διοσκουρίδου καὶ ὁ Εο-10 μίας ἀνθ' οδ Ερμής δ και Εὐδα[[]μων διὰ τοῦ αὐ 10 τοῦ ἀμφοδογραμματέως Αὐοηλίου Σαραπίωνος συνηλλαχέναι τῷ τε Άμόι καὶ Σύρφ [τ]ῷ καὶ Αγαθώ Δαί 11 μονι καὶ Γαϊφ Ἰουλίφ Άλεξάνδοφ τοῖς τρισὶ ἐξ ἀλληλεγ γύης την δηλουμένην έπιτηρησιν 12 έπλ τον τοῦ άμφόδου αὐτῶν ένιαύσιον χρόνον ἀπὸ  $\overline{α}$  τοῦ ὄντος μηνὸς Θὰϑ ξως  $\overline{ε}$  ἐπαγομένων  $^{13}τοῦ$  αὐτοῦ ἐνεστῶ-[τ]ος γ (ἔτους) ἐπὶ τῷ αὐτοὺς τοὺς περὶ τὸν ἐμόιν τὴν ἀπαίτησιν ποιή-[σα]σθαι  $πάν \frac{14}{2}$ των τῶν τῆ αὐτῆ ἀνῆ ὑποστελλό[ν]των πράσσοντας κατά  $[\overline{v}]$ ε 15 τὸν τῆς ἀνῆς γνώμ[ονα καὶ] τὴν 15 τοῦ νομοῦ συνήθιαν καὶ σύμβ[ολα] έκδοῦναι τοῖς διαγο[ά $\varphi$ ]ουσι καὶ τὰς διαγ $\varphi$ [α] $\varphi$ [ὰς . . . . ] . . .  $^{16}$  ἐπὶ τὴν τοῦ νομοῦ δημοσίαν τράπ[ε]ζαν καὶ ὑπακοῦσαι κάθ' [ξκα]σ[τ]ον μηνιαῖ[ο]ν τῷ [το] ν νομοῦ 17 στρατηγῶ πρὸς [τὰς] διαγραφά[ς], ἔτι δὲ καὶ συστήσασθαι τούς ταύτης λόγους ώς έκ...... κ]αὶ τού 18 των τὸν καταχω[ρισ]μὸν ποιήσασθαι οἷς δέον ἐστίν, καὶ τοὺς ἔσους ἐπιδοῦναι τῷ ἀποσταλησο-19 μένω έξεταστη [κ]αὶ πάντα έπιτελέσαι όσα τη αὐτη ώνη ἀνήκει διὰ τὸ 20 έντεῦθεν διαπεπεῖ $\frac{20}{2}$ σθαι αὐτοὺς ὅπ' αὐτῶν περί τε ὀψωνίου καὶ τιμῆς χάρτου καὶ γράπτρων καὶ πάντων άπλῶς 21 τῶν τῆ αὐτῆ ἀνῆ διαφερ[ό]ν- $\tau\omega\nu$ , of  $\delta[\hat{\epsilon}]\pi\epsilon\rho\ell$   $\tau]\hat{\delta}\nu$  'Audiv  $\epsilon\hat{\nu}\delta\delta\alpha\kappa\epsilon\tilde{\imath}\nu$   $\hat{\epsilon}\pi\ell$   $\tau\delta\hat{\nu}\tau\delta\hat{\imath}$   $\epsilon\hat{\imath}$   $\epsilon$ τῶν προκειμένων καὶ ἀπαρενο[χ]λήτ[ο]υς καὶ ἀνεισπράκτους καὶ ἀζημίους μ[αὶ] ἀ[σ]μύλτους <sup>28</sup> παρέξειν τοὺς περὶ τὸν Σαραπίωνα τὸν καὶ Δῖον περὶ πάντων άπλως των τη αὐτη [έ]πιτηρήσει 24 [άν]ηκόντων [καλ] μη έξειναι μηδενὶ αὐτῶν παραβαίνειν τὰ προκείμενα. Κύριον τὸ [συνάλλαγμα.]  $^{25}$  [ $\Pi \epsilon$ ] $\varrho l$   $\delta \epsilon$   $\tau o \tilde{v}$   $\tau a \tilde{v} \tau a$  [ $\delta$ ] $\varrho \vartheta \tilde{\omega} \varsigma$   $u a l \tilde{\omega}$ [ $\varsigma$   $\gamma$ ] $\epsilon l v \epsilon \sigma \vartheta a l$   $\epsilon l \pi \epsilon \varrho \omega \tau \eta \vartheta \epsilon v \tau \epsilon \varsigma$   $\vartheta a'$   $\delta l - 25$ λήλων ξαυτοῖς ωμ[ολόγησαν.] 26 [("Ετους)] γ/ Αὐτοκράτ[ορο]ς Καίσαρος Γαίου Ἰουλίου Οὐήρο[υ] [Μαξιμείνου] Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβα[στοῦ καὶ Γαΐου] 27 [Ίου]λίου Οὐήρου [Μαξίμου] τοῦ αἰωνίου Κ[αί]σαρος Σεβαστοῦ υίοῦ τοῦ Σεβαστοῦ Θωθ α

28 (2. Η.) Άμόις 'Αμόιτος δι' έμοῦ [Αὐ]οηλίου Διοσμόρου Άπίωνος [τοῦ ἀγορανο] <sup>29</sup> μήσαντος βουλευτοῦ συνηλλάγην σὺν τοῖς ἄλλοι<math>[ς] τη[v]

21 Zu οἱ δὲ κτλ. ist δμολογοῦσι hin-

zuzudenken.

<sup>7</sup> Für die Stellung der Epitereten ist von Bedeutung, daß ein echter Römer (aus der tribus Suburana) unter den Stellvertretern ist. Vgl. die Bemerkungen zu BGU III 747 (35).

<sup>18</sup> Crönerts Vorschlag ἀπο[σταλησο]-μένφ fand ich am Original wie oben be-

ποοκει]  $\frac{30}{10}$  μένην έπιτήρησιν έπὶ πᾶσι τοῖς προκιμένοις καὶ  $\frac{2}{10}$   $\frac{2}{10}$   $\frac{31}{10}$   $\frac{31}{10}$ 

Unten am Rande des Papyrus sind noch folgende Zeilen hinzugefügt:  $^{35}$  (1. H.) Τον Άμοιν Άμοινος ὕπέβαλεν Διόσκορος ἀγορανόμος ὁ καὶ ἀντ'  $^{35}$  αὐτοῦ ὑπο $[\gamma]$ ρ[α]ψ[ας,]  $^{36}$  ὁ γὰρ Σύρος ὁ καὶ ἀγαθὸς Δαl(μων) ἐστὶν Πτολεμαίου Κερκεθυρείτου υἱὸς ὡς κοινωνὸς τοῦ Γαίου.  $^{37}$ "Εστιν δὲ ὁ Δλέξανδρος ἀδελ(φὸς) Ἡρακλᾶ Γαϊτάνα. δ' ἐγρά(φησαν), ὧν ἔσχεν ὁ ἀμφοδογρα(μματεὸς) α' καὶ Διόσκορος  $\underline{\alpha}$  [κα] $\underline{\lambda}$   $^{38}$  Αὐρήλι[0]ς α'.

Verso:  $^{39}$  Συνάλλαγμα Δίου υἱοῦ ἐπιτηοήσεως τέλους πελφχικοῦ γ (ἔτους) ἐπὶ  $\llbracket \dots \rrbracket \rrbracket ^{40}$  τ $\llbracket o \bar{v} \rrbracket$  τ $\llbracket o \bar{v} \rrbracket$  πόλ $\llbracket (\epsilon \omega s) \end{Bmatrix}$  άμφοδογοα(μαστέως).

33 1. έπερωτηθείς.

# 277. Beschwerde gegen einen ἐπιτηρητής des Zollbureaus. — 139 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 215.

P. Amh. 77 edd. Grenfell-Hunt (Taf. 16). Vgl. Radermacher, Rhein. Mus. 57, 147.

Ein Priester von Σοκνοπαίου Νῆσος, der zugleich Wächter bei dem Tore war, an dem der Ein- und Ausfuhrzoll erhoben wurde, führt hier Beschwerde gegen einen ἐπιτηρητής der in diesem Tor beschäftigten Zöllner, weil er schon im vierten Jahre den Fiskus betrüge. Diesen Betrug hatte er schon früher in einer Eingabe an die ἐπιτηρηταί νομαρχίας aktenmäßig nachzuweisen gesucht, indem er eine Kopie des amtlichen Einnahmeregisters (ἀναγράφιον) eingereicht hatte. Nachdem er inzwischen von jenem Zoll-Epiteretes gemißhandelt war, wendet er sich nun an den Epistrategen, indem er wiederum jenes Einnahmeregister (von Z. 36 an) in Abschrift beifolgen läßt. Durch letzteres gewinnen wir einen Einblick in den Karawanen-Verkehr von Dimê. Vgl. hierzu Lond. III S. 40 ff.

#### Col. I.

'Ιουλίω Πετρωνιανῷ τῶι κρατ[ί]στω ἐπιστρατήγω ²παρὰ Παβοῦτ[ο]ς τοῦ Στοτοήτεως τοῦ Πανομιέως ³ ἱερέως ἀπὸ κώμης [Σ]οκνοπαίου Νήσου τῆς ⁴ Ἡρακλείδου μερίδος [τοῦ Å]οσ[ι]νοίτου νομοῦ Αραβο τοξότου πύ- ὁ λη[ς] τῆς αὐτῆς Σοκνοπαίου Νήσου. ⁶ [.] . [. . . .]ν κατηγορ . [. . , ἀ]λλὰ ὁρῶν τὸν φίσκον περιγραφόμενον ὑπὸ Πολυδεύκους τετραετεῖ δήδη χρόνωι παρὰ τὰ ἀπειρημένα ἐπιτηροῦν τος τὴν προκειμένην πύλην καὶ ὑπὸ  $^{10}$  [Αρπαγ]άθ[ου το]ῷ Ερρ[. .]τακος ἐπέδωκα  $^{11}$ τ[ο]ῷς τῆς [νομαρχίας ἐπι-] 10

7 Zu φίσκον περιγραφόμενον vgl. Teb. II 288 (266) und Lond. II S. 160/1 (267).

<sup>6</sup> Οὐ θέλων κατηγοφεῖν oder Οὐ φιλῶν κατηγοφίας Edd. κατηγοφῆσαι Radermacher (scheint zu lang zu sein). Die Schriftspur am Anfang sieht auf der Photographie allerdings wie ξ aus.

τηρητα[τ]ς ἀντί[γρα]  $\frac{12}{2}$ φον ὧν εἶχ[ο]ν τοῦ Αρπαγάθον ἰδι[ογ]ράφ $\langle \iota \rangle$ ων  $\frac{18}{6}$  ἀναγραφίων τῶν διὰ τῆς πύλης εἰσαχθέντων  $\frac{14}{4}$  [κ]αὶ ἐξαχθ[έντων, ἀ]ξιῷν  $\frac{15}{4}$  τὴν ἐξέτασιν αὐ[τ]ῶν  $\frac{15}{4}$  γ[ε]νέσ[θαι εἰς] τὸ ἐπ[ιγ]νῶναι, εἰ προσετέ[θη]  $\frac{16}{4}$  αὐτῶν τὰ τέλη τῷ κυριακῶι λόγωι. Καὶ  $\frac{17}{4}$  ἐπιγνοὺς ὁ Πολυδε[ύκ]ης ἐπελθών μοι  $\frac{18}{4}$  μεθ' ἐτέρων, ὧν τὰ ὀνόματα ἀγνοῶι, πλείσ[τ]α[ι]ς  $\frac{19}{4}$  πλη- $\frac{19}{4}$  γαῖς με ἡκίσατο, καὶ μὴ ἀρκεσθε[ὶ]ς  $\frac{20}{4}$  ἐπή[ν]εγκέ μοι 'Ηρα[κλ]ᾶν τινα μαχαιρο  $\frac{21}{4}$  φόρων οὐσιακῶν καὶ ἀμφότεροι βία  $\frac{22}{4}$  βασ[τ]άξαντές με εἰσήνεγκαν εἰς τὸ λογ[ι]στήριον  $\frac{23}{4}$  τοῦ ἐπιτρόπου τῶν οὐσιῶν καὶ ἐποίησάν με  $\frac{25}{4}$ . []κ[.]. αἰρον ὄντα μαστιγοῦσθαι εἰς τὸ ἀναδῶ $\frac{25}{4}$  [ναί] με α[ὐτοῖς] τὸ τοῦ ['Αρπ]αγάθου ἀναγράφιον, ὅπερ  $\frac{26}{4}$  φανερὸν τοῦτο ἐγένετ[ο] τοῖς τε τῆς νομαρχίας ἐπιτηρη  $\frac{27}{4}$  τ[αῖς] καὶ τῷ ἐ[πὶ] τῶν τόπων τότε ὄντι βεφιν[ι-] κιαρίωι

34 "Εστι δὲ τ[δ] ἀντίγραφον τῶν ἰδιογράφων

35  $\tau[o\tilde{v}]$   $A \rho \pi \alpha \gamma \alpha \vartheta o[v]$   $\dot{\alpha} \nu \alpha \gamma \rho[\alpha \varphi] l \omega \nu$ .

 $\beta$  ( $\ref{trovs}$ )  $\ref{Antwentensor}[nt]$   $nto K[algaeos \tau]$  nto K[nto V]  $nto K[algaeos \tau]$ 

 $\overline{\xi}$  Stoto $\widetilde{\eta}[\tau\iota_S]$  o  $\varepsilon\pi[\ldots]$  καμήλ(o.s)  $\overline{\beta}$ 

 $δμοίως [.]τους ε. [. κα]μηλ( ) <math>\bar{\gamma}$  [γεν] $\dot{\eta}$ (ματος)  $\beta$  (ἔτους)

40  $E_{\mathcal{O}}[\tilde{v}_{\mathcal{S}} \ldots \tilde{v}_{\mathcal{S}}] = o'v_{\mathcal{O}}(v) \kappa_{\mathcal{O}}(\alpha \mu \iota \alpha) \lambda_{\mathcal{O}}$ 

 $\iota \bar{\beta}$   $E_{\mathcal{Q}}[\iota] = [\tilde{v}_{\mathcal{Q}} \ldots \gamma] = \nu \dot{\eta} (\mu \alpha \tau_{\mathcal{Q}}) \times \beta (\tilde{\epsilon} \tau_{\mathcal{Q}})$ 

 $i\bar{\gamma}$  . [....]  $\dot{\xi}\xi(\dot{\alpha}\gamma\omega\nu)$  [ $\dot{\xi}\pi\dot{\iota}$   $\kappa\alpha\mu$ ] $\dot{\eta}\lambda($ ) [

 $\Pi \alpha \pi [ov]$ τ $\tilde{\varphi}[s \ \tilde{\epsilon}]$ ξ $(\alpha \gamma \omega v) \ \tilde{\epsilon}[\pi(i) \ \varkappa \alpha]$ μη[λ( )

Πασοχ[οάτ]η(ς) [έ...ά]γω(ν) οἴνο(ν) περάμια  $\bar{\iota}$ 

 $E\pi$  . [. .] . iς έξ(άγων) έπi κ[αμ]ήλ(οις)  $\bar{β}$  καὶ ὄν $\bar{φ}$   $\bar{α}$ 

 $\delta$  αὐτ $\delta[\varsigma]$  εἰσάγω[v] ἐπὶ καμήλ(oιs)  $\bar{\beta}$  καὶ ὄν $\bar{\phi}$   $\bar{\alpha}$  οἰνo(v) κε $\bar{\phi}(άμια)$   $\bar{\eta}$ 

 $\delta\mu[oiω(\varsigma) \ \Pi]\alpha\betao\~ν_S \ \'ελαίο(v) \ \varkappaάμηλ(ον) \ \ddot\alpha$ 

 $[\delta]$ μο[i]ω(g) Παβοῦς ἐλαίο(v) κάμηλ(ον) α πῶλ(ον) α

16 Hier ist ὁ πυριαπὸς λόγος dem in

6 genannten plonos gleichgestellt.

45

21 Daß der Polydeukes sich einen μαχαιροφόρος aus der Patrimonialverwaltung mitnimmt, hängt mit der Natur der Zölle nicht zusammen. Diese sind vorher ausdrücklich als Fiskalzölle bezeichnet. Aber es hat zur Folge, daß sie den Petenten in die Rechnungskammer der Patrimonialverwaltung schleppen.

22 Zu diesem dem alexandrinischen procurator usiacus unterstehenden λογιστήριον vgl. oben S. 158 und Mitteis, Röm.

Privatr. I 356 f. Der Zusammenhang zeigt übrigens, daß sich dies λογιστήριον nicht in der Metropole, sondern im Dorf befand.

26 Radermacher l. c. hält das von den Edd. getilgte τοῦτο unter Hinweis auf LXX Henoch 17, 1. Mit Recht. Vgl. auch BGU I 330, 14: ὅπερ αὐτὸ τοῦτο κτλ.

27 1. βενεφικιαφίω (Edd.).

31 Anfang κράτιστον (Édd.), ist mir nach der Photographie unwahrscheinlich. Auch das πρὸς vor ἐπίτροπον ist mir zweifelhaft.

A . [..] . [έ]ξά $\gamma$ ω $(\nu)$  έπὶ καμήλ $(\omega)$  α έλαίο(v) μετ $(\varrho\eta\tau\dot{\eta}\nu)$   $\varphi$ . 50 [ι]  $\sim Στο[τ]ο[ητις] έλαίο(ν) καμηλ(ονς) ε$ ι [.] [δμο] $\iota$  $\varphi$ (ς) δ [α] $\dot{v}$ (τὸς) Στοτοῆτις ἐλαίο(v) παμήλ(ovs)  $\bar{ε}$  $Περ[...].[.]...εl[σ]άνω(ν) άλὸ(ς) καμήλ(ους) <math>\overline{\delta}$ [.]  $\Delta i\delta v\mu [os \ \dot{\epsilon}]\xi(\dot{\alpha}\gamma\omega\nu) \ [\dot{\epsilon}\lambda]\alpha lo(v) \ \kappa\alpha\mu\eta\lambda(\ )$  -..[...]. ἐλαίο(υ) καμ[ή]λ(ους) ζ. Darauf folgt Col. III (bis Z. 83).

278. Zur Haftung der Dekaproten. — Nach 242 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 218.

P. Oxy. I 62 Verso edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 185 Lit.: O. Seeck, Klio I 184 f.

Ein Centurio, der über Gütern des Kaisers Titus steht, also der Patrimonialverwaltung angehört, beauftragt - in sehr energischem Ton - den Strategieverwalter, ihm die Erben des verstorbenen Dekaproten Apollonios zu schicken, um die Absendung der ἐμβολή zu beschleunigen. Das Zurückgreifen auf die Erben bestätigt, wie Seeck betont hat, daß die Dekaprotie ein munus patrimonii war. Vgl. Cod. Just. 10, 42, 8.

 $1 \left[ \dots \right] \alpha_S \ (\hat{\epsilon} \kappa \alpha \tau \acute{o} \nu \tau \alpha_Q) \chi(o_S) \ \acute{\epsilon} \pi \acute{\iota} \ \kappa \tau \acute{\eta} \sigma(\epsilon \omega \nu) \ ^2 \left[ \vartheta \epsilon o(\tilde{v}) \ (?) \ T \right] \ell \tau o v \ \Sigma \acute{v} o \omega$ διαδε $\frac{3}{2}$ [χο]μένω στοατηγίαν χαί( $\varrho$ ειν).  $\frac{4}{2}$ [Έξα]ντῆς λαβών μου τὰ  $\frac{5}{2}$ [γρ]άμ-  $\frac{1}{2}$ ματα πέμψον <sup>6</sup> [το] ὺς κληφονόμους 'Απο[λ] λωνίου τοῦ δεκαπρώτ[ο]υ <sup>8</sup>τῆς  $^{11}$  έμβολὴν γένηται.  $^{\prime\prime}E^{-12}_{-12}$ πεμψα δ $^{\circ}\epsilon$  ε $^{\circ}\epsilon$ ς τοῦτο τὸν  $^{13}$  στατιωνάοιον ἀλλὰ  $^{14}$  μαὶ τοὺς λοιποὺς δεμα $^{15}$ πρώτους, ἵνα δυνη $^{16}$  ϑᾶμεν, ὅθεν ἐὰν δ $\langle$ έ $\rangle$ η,  $_{15}$  $^{17}$ τὴν ἐμβολὴν ποιῆσαι  $^{18}$  διὰ τάχους.  $^{19}$  ((2. Η.) Ἐρρῶσθέ σε εὔχομαι.

1 Das in der Edition darüberstehende Datum (a. 5 des A[ntonius Gordianus) gehört nicht zu diesem Brief (Seeck), sondern zu dem Prozeßprotokoll auf dem

Recto. Also ist unser Brief jünger.

2 Zu der Frage, ob δεοῦ zu ergänzen ist oder nicht, vgl. Arch. l. c. Nach Analogie der οὐσίαι Τίτου in BGU 979 ist wahrscheinlicher, daß δεοῦ auch hier fehlt. Die Namen für die Patrimonialgüter sind schon während seiner Regierung geprägt und dann nicht mehr

verändert worden. Rostowzew, Kolonat S. 122 denkt an die Zeit, da Titus noch Thronfolger war. — Zum διαδεχόμενος στοατηγίαν vgl. S. 38.

8 Θμοισεφώ ist eine spätere Lesung von Grenfell-Hunt statt Θμοισαφῶς.

10 Zu dieser Wendung vgl. Lond. II

S. 287 (179). 11 Zur ἐμβολή vgl. Kap. IX.

13 Zum stationarius vgl. Mommsen, Strafrecht 312, 1.

279. Eine Dekaproten-Quittung. — 263 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 217 f.

BGU II 579 ed. Krebs. Nachtr. von Preisigke, Städt. Beamt. S. 56 Anm. 1. Original von mir revidiert.

Die 4 Dekaproten der 2. und 3. Toparchie des Heraklidesbezirkes des Arsinoites stellen als einheitliches Kollegium einem Steuerzahler die Quittung aus. Die Subskription leistet hier nur einer von ihnen. Der Text ist durch meine neue Lesung  $\beta ov(\lambda \epsilon v \tau \dot{\eta}_S)$  in 10 von besonderem Interesse, da sie zeigt, wie wenig auf das Fehlen dieses Titels, wie hier in Z. 2, zu geben ist. Vgl. oben S. 217 f Wahrscheinlich ist übrigens dieser  $\lambda \gamma \alpha \vartheta \dot{\sigma}_S \Delta a \mu \omega v$  identisch mit dem gleichnamigen Dekaproten in Teb. II 368, aus dem 12. Jahre des Gallienus. Zwar nennt er sich dort  $nos(\mu\eta\tau\epsilon\dot{\nu}\sigma\alpha_S)$   $\beta ov\lambda(\epsilon v \tau \dot{\eta}_S)$ , während hier  $\gamma v \mu(\nu \alpha \sigma \iota \alpha \rho \chi \dot{\eta} \sigma \alpha_S)$   $\beta ov(\lambda \epsilon v \tau \dot{\eta}_S)$ . Aber auch das zeigt nur die Freiheit in der Wiedergabe der Titel: ein und derselbe Dekaprot Turbon nennt sich in Fay. 85  $nos(\mu\eta\tau\epsilon\dot{\nu}\sigma\alpha_S)$   $nai \dot{\epsilon}\xi\eta\gamma\eta(\tau\epsilon\dot{\nu}\sigma\alpha_S)$ , dagegen in Flor. 7 (etwa 1 Jahr später!) nur  $nos(\mu\eta\tau\epsilon\dot{\nu}\sigma\alpha_S)$ . Also wer mehrere solcher Titel hatte, setzte bald diesen, bald jenen. Daß Teb. II 368 von demselben  $\lambda \gamma \sigma \vartheta \Delta \alpha \mu \omega v$  stammt, dafür spricht vielleicht die Anwendung derselben, nicht gewöhnlichen  $\alpha \kappa v \tau \dot{\alpha} \lambda \eta$ -Formel, falls meine Vermutung zu Teb. 368, 4 richtig ist. Man müßte nur annehmen, daß dieser Ratsherr inzwischen die Dekaprotie einer anderen Toparchie übernommen hätte.

 $^{1}$ Έτους  $\iota[\alpha]$  τοῦ κυρίου ἡμῶ[ν] Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ  $^{2}$ Αθὺρ  $\overline{\delta}$  Αὐρήλιοι ἀγαθὸς Δαίμων γυμ(νασιαρχήσας) καὶ ἀθανάσιος γυμ(νασιαρχήσας) καὶ  $^{3}$  Σαραπ[άμ]μων καὶ Κο[π]ρῆς οἱ δύο γυμ(νασιαρχήσαντες)  $\mathbf{i}$ ς χώραν ένὸς καὶ Σου $^{4}$ χά[μμ]ων κοσ(μητεύσας)  $\mathbf{\delta}$ ε[κ]άπρωτοι  $\overline{\beta}$  καὶ  $\overline{\gamma}$  τοπ- ταριῶν Ἡρακλί $^{5}$ [δου μερ]ίδος μεμετρήμεθα ἐν [θ]ησανοῷ κώμ(ης) Ψενύρεως  $^{6}$ [ἀπὸ γενήματος] τοῦ διεληλυθότος  $\iota$  (ἔτους) μέτρῷ δημοσίῷ ξυστῷ  $^{7}$ [σκυτάλη]ς ἐπεικιμένοις ὑπὲ[ρ] κατοίκων κώμ(ης) Ψενύρεως  $^{8}$ [ὀνό(ματος) Αὐρηλί( $\overline{\delta}$ υ)?] Ταμείου [εὐ]θηνιαρχ[ή]σαντος διὰ Δίου τοῦ προυί  $^{6}$  δ[ημο- τοίν γεορ[γο]ῦ πυροῦ [ἀρ]τάβας ε[ἰ]κοσι, γ(Ινονται) [(πυροῦ)] κια  $^{10}$  Αὐρηλίος ἀγαθὸς Δαίμων γυμ(νασιαρχήσας) βου(λευτὴς) σεση(μείωμαι).

3 Sarapammon und Koprēs vertreten zusammen die Stelle eines Dekaprotos (εἰς χώραν ἐνός). Hohlwein, Mus. Belg. XII 94 bezieht dies irrtümlich auf die Gymnasiarchie.

5 Meine Vermutung, daß hier die Formel σκυτάλης ἐπικειμένης herzustellen sei (Ostraka I 769 Anm. 2), fand nachträglich durch das ς ihre Stütze. Das Maß war

also abgestrichen (ξυστόν) mit Anwendung des Abstreichholzes (σκυτάλη). Zu letzterem (Pollux 4, 170) vgl. jetzt auch die ptolemäischen Texte Lille 21 ff. (σκυτάληι δικαίαι), ebenso Amh. 43, 10. Sollte nicht auch in Teb. II 368, 4 ξυστῷ [σκυτ(άλης) ἐπ]ικειμένης zu lesen sein statt ξυστῷ [τῆς πρ]οκειμένης, was die Editoren auf Τεβτύνεως beziehen wollen?

## 280. Stadt und Fiskus. — III. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos.

P. Oxy. VI 890 edd. Grenfell-Hunt.

Dieser Brief des Prytanen an den Strategen berührt eine Frage, über die wir gern noch genauere Auskunft hätten, nämlich das Verhältnis von Staats- und Kommunalsteuern. Der Prytan teilt dem Strategen die Namen derjenigen Personen mit, von denen städtische Abgaben erhoben werden sollen, die offenbar die Stadt dem Fiskus zu zahlen hat.

 $^1$  Λούκιος Σεπτίμιος Αὐρήλιος  $^2$  Σαραπίων  $^$  καὶ Ἀπολινάριος καὶ  $^3$  χρηματίζω  $^3$ ναρχος πρύτανις τῆς  $^4$ 'Οξυρυγχειτῶν πόλεως Αὐρηλί $^5$  Λεω-

νίδη στοατηγῷ τῷ φιλ τάτῷ χαίρειν. Τοὺς ἀπαιτεῖσ[θα]μ μέλλοντας ἀφ' ὧν  $^8$ [δ]φ[είλ]ουσι τῆ π[όλει] χωρούντων  $^9$ [εἰς δι]αγραφὴν τῷν ἐκ λόγον τῆς  $^{10}$ [πόλε]ως διαγραφομένων καὶ νῦν  $^{11}$ [γράφομέν] σοι πρὸς τὸ μὴ ἐμ- 10 ποδι  $^{12}$ [ξεσθαι τὴ]ν εἴσπραξιν τοῦ ἱερωτάτον  $^{13}$ [ταμείον.] Εἰσὶ δὲ Αὐρή-λιοι  $^{14}$ [.... καὶ Å]πολλώνιος καὶ Δομιττια  $^{15}$ [νὸς οἱ τρεῖς Σ]αραπίωνος 15 τοῦ καὶ  $^{16}$ [.... ἀγορ]ανομήσαντος (δραχμὰς?)  $^{17}$ [.... Ηρ]ακλᾶς ὀνόματος  $^{18}$ [20 Buchst.] $^{2}$ ατ. [...] Hier bricht der Papyrus ab.

## 281. Akten zur byzantinischen Steuererhebung. — 368/9 n. Chr. — Thebais.

P. Lips. 64 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 566 f. IV 478.

Der Papyrus enthält eine Reihe von Abschriften von Briefen, die der praeses Thebaidis an verschiedene Beamte der Großen Oase geschrieben hat. Nur das 6. hier nicht abgedruckte Aktenstück ist von einem centurio an den ἐξάμτως gerichtet. Allen hier wiedergegebenen ist gemeinsam, daß sie Ermahnungen bezüglich der Steuererhebung enthalten, denen durch Entsendung des officialis Isidoros Nachdruck verliehen ist. Wahrscheinlich ist Isidoros selbst der Überbringer der Originalbriefe gewesen, und so wird auch dieser Text wie mehrere andere der Leipziger Sammlung zu den Akten des Isidoros gehören.

Die thebanische Oase, die früher ein Gau war, ist ebenso wie die ägyptischen Gaue zur civitas geworden. So spricht unser Text sehr instruktiv von der  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  und der  $\dot{\alpha} \gamma \varrho o \iota \pi \iota (33)$  oder der  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  und den Dörfern der  $\dot{\epsilon} \nu o \varrho \iota (46)$ . Die Stadt war  $\dot{\epsilon} I \beta \iota \varsigma$  (el Chārge), deren Kurialen z. B. in Arch. IV 467 genannt werden.

In I (1—9) ermahnt der praeses die ἀπαιτηταὶ ἐλαίου Ὁ ἀσεως, schleunigst das restierende Öl für die Soldaten mit den ἐπιμεληταί zu überbringen, unter Androhung einer Strafe von 3 Unzen Gold für den Fall, daß der Auftrag nicht vor dem letzten August ausgeführt wird. Es handelt sich also um annona militaris, und die ἐπιμεληταί sind die aus dieser Verwaltung bekannten Liturgen (s. Kap. IX).

II (10—21) ist von Seeck, Pauly-Wiss. VI 1543 mit Unrecht dahin gedeutet worden, daß es sich um Eintreibung einer Steuerschuld handle. Vielmehr ist dieser Text gerade ein klares Beispiel dafür, daß der Exaktor nicht nur mit Rückständen zu tun hat. Vgl. S. 229. Der praeses fordert nämlich, wie Mitteis in seinem Kommentar unzweifelhaft richtig dargelegt hat, den Exaktor der Oase auf, da die delegatio für die laufende 12. Indiktion noch nicht herabgekommen sei, die ναῦλα für den Korntransport nach Konstantinopel vorläufig nach Maßgabe der 11. Indiktion zu erheben. Auf Grund der beigefügten Berechnung seines Officiums (uns nicht erhalten) werden die vorläufig für die 12. Indiktion zu erhebenden Summen festgesetzt auf 13661 Denare für den Hauptort Hibis, 44671 Denare für das Dorf Mothis und 31910 Denare für das Dorf Trimithis (in Summa 90242). Zur Topographie vgl. Arch. IV 478. Bemerkenswert ist, daß in 11 ausdrück-

lich die praefecti praetorio als diejenigen bezeichnet werden, von denen die delegatio kommt. Vgl. S. 224.

Auch III (22—29) muß, wenn auch das Präskript fehlt, in die Oase geschickt sein. Es ist wohl gleichfalls an den Exaktor gerichtet (so auch Mitteis). Hier handelt es sich um langjährige Rückstände (von der 4.—12. Indiktion), die die Stadt (Hibis) dem Fiskus schuldet. Die Erhebung durch die δποδέπται wird als schon seit langer Zeit vollzogen angenommen (vgl. auch 25). Der Präses möchte aber die Sicherheit haben, daß sie das Quantum auch noch bei sich haben, widrigenfalls sollen die ὁποδέπται an ihn abgeführt werden.

IV (30-38) ist an den iudex pedaneus der Oase gerichtet. Vgl. Arch. IV 421 Anm. 3. Dieser Brief handelt von der Gewerbesteuer, die von den *Eximpiral* in doppeltem Betrage eingetrieben worden ist.

V. Demselben iudex pedaneus wird befohlen, einen Erlaß der praefecti praetorio, in dem jegliche Übergriffe bei der Steuererhebung verboten werden, auf Holztafeln am Amtsgebäude in Stadt und Dörfern zu publizieren. Diese Publikation auf Holztafeln ist sehr bemerkenswert.

Ι ¹ Φλ(ἀουιος) 'Ηράκλειος ὁ λαμπρότατος ἡγεμὼν Ασκληπιάδη καὶ Φιβίωνι ὀφικιαλίοις ² ἀπαιτηταῖς ἐλαίου ἐν 'Οάσει χαίρειν. Τὸ ἐκ προφάσεως τῶν γενναιοτάτων στρατιω³ τῶν δηληγατευθὲν μέτρον ἐλαίου ἀπὸ τῆς 'Οάσεως, ἐξαιρέτως δὲ ἀπὸ τῆς Συήνης χρε ωστούμενον ἐν χιλίοις καὶ ἐννακοσίοις ξέσταις ἀπαντήσαντες ἀγάγετε μεθ' ἐαυτῶν ⁵ πολλῆς ἐπίξεως γενομένης ἕνεκεν τῆς χρείας ταύτης, γιγνώσκοντες ὡς εἰ μὴ εἴσω τῆς ⁶ πρὸ μιᾶς καλανδῶν Σεπτεμβρίων ἐπιφερόμενοι ἀπαντήσητε μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν, ¹ ὡς τρεῖς οὐγκίας χρυσίου ταῖς ταμιακαῖς ψήφοις δοῦναι προσταχθήσεσθε, 'Ισιδώρ[ου] δοῦναιλίου διὰ τὴν πρόφασιν ταύτην καὶ τὸ κατεπῖγον τῆς χρείας ἐκ τάξεως ἀποσταλέντος. Θ΄ Τίνα δὲ ἐπήνεγκεν οἱ πραιπόσιτοι, ἐκ τῶν ὑποτεταγμένων ἴσεσθε.

9 l. ἐπήνεγκαν und είσεσθε.

11 Es liegt wohl Verschreibung für τῶν λαμπροτάτων καὶ θανμασιωτάτων ἐπάρχων vor. Jedenfalls kann nur an die praefecti praetorio gedacht werden.

14 κατὰ τὴ[v nach erneuter Revision W. Nachher:  $\delta vv\eta \eth \tilde{\eta}$  paßt nicht zu den Spuren.

14  $Ev\tau v\chi \acute{o}v\tau s\varsigma = ,, lies".$ 

15 Διδασπαλία ist eine instruierende Darlegung. Vgl. J. Maspero, Bull. de l'Inst. franç. d'arch. orient. VII 47, 2 über die διδασπαλίαι von Aphrodito. Hier sind Darlegungen des Officiums so genannt.

16 = ποιήσασθε. 17 = Συνάγεται. θαλασσίων πλοί(ων) ιβ Ινδικ(τίονος) ἀπροκρίτως ἄχρις τῆς ἀποστελλομένης  $^{18}$  δηληγατίονος κατὰ τὸν τύπον τ $[\tilde{\eta}]_S$  ια ἰνδικ $(\tau$ ίονος)  $(\delta \eta \nu$ άρια) Μ $\vartheta$  σμ $\beta$ .  $^{19}$   $^{7}$   $I\beta \varepsilon \omega \varsigma$   $(\delta \eta \nu \acute{lpha} \varrho \iota lpha)$   $M\gamma$   $\chi \xi \alpha$ ,  $^{20}$   $M\acute{\omega} \vartheta \varepsilon \omega \varsigma$   $(\delta \eta \nu \acute{lpha} \varrho \iota lpha)$   $M\delta$   $\delta \chi \varrho \alpha$ ,  $^{21}$   $T \varrho \iota \iota \iota \iota \vartheta \varepsilon \omega \varsigma$   $^{20}$ (δηνάοια) Μγ α 🔊 ι.

ΙΗ 22 Τον ἀπὸ τῶν πολιτικῶν χοεωστηθέντα κανόνα ἀπὸ δ ἰνδικ(τίονος) μέχοις δωδεκάτης <sup>23</sup> προσήκει σῶον ἀποθῆναι τοῖς ταμιακοῖς λόγοις.  $\Delta$ εξάμενος τοίνυν τὸ ποόσταγ $[\mu\alpha]^{-24}$ τῆς έμ $[\tilde{\eta}_S]$  καθοσιώσεως έντυχών τε τῆ διδασκαλεία τῆ ὑποκειμένη τῆς τάξεως εὐθέως  $^{25}$ μήνυσον τῷ δικαστη-  $^{25}$ οίω ἐν ἀποθέτω τυγχάνειν τὸ μέτροις τοῦτο, γινώσκων ὡς εἴ τις βρα-26 χεῖα γένηται ὑπέρθεσις, ἐκ τῶν ὑπαρχόντων τῶν σῶν ἀποπληρώσεις. Διὰ γὰο τὴν 27 ποόφασιν ταύτην καὶ Ἰσίδωρος ἐκ τάξεως ὀφ(φικιάλιος) απέσταλται. Τοὺς δέ γε ὑποδέκτας τοὺς ἐκ πολλοῦ <sup>28</sup> ὑποδεξαμένους ἢ κατάδηλον ποίησον έχειν παρ' αύτοῖς τὸ μέτρον ἢ εἰς τὴν τάξιν ἀπόστει-29 λου, έφ' ὅτε πανταχόθεν τὸ ἀσφαλὲς .....επε.......

 $\overline{\mathrm{IV}}$   $^{30}$  Οὐαλερί $\varphi$  χαμαιδικαστ $\tilde{\eta}$  'Οάσε $\omega$ ς.  $^{5}$ Ηλθεν είς γν $\tilde{\omega}$ σιν τ $\tilde{\eta}$ ς έμ $\tilde{\eta}$ ς 30 καθοσιώσεως, <sup>31</sup> ότι δή πραγματείαν ήγησάμενοι τοῦ πραγματευτικοῦ χουσαργύρου [.....] 32 την πρόφασιν οι δοθέντες ἐπικριταὶ διπλασίονα σταθμον είσ(ε)πράξαντο παρά τε τῶν 38 ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ τῆς ἀγροικίας.

Έπεὶ τοίνυν την γνῶσιν τῆς ἀπαιτήσεως κατ[άδ]ηλ[ον 34 γενέσθαι τῶ δικαστηρίω, φρόντισον δεξάμενος τὸ πρόστογμα τῆς ἐμῆς καθοσιώσεως 35 ερ ..... εραν ποιήσασθαι καὶ παραστῆσαι τὴν τῶν εἰσπραχθέντων 35 αλμίαν  $^{36}$ ποὸ $\langle \varsigma \rangle$  τῆς ἀφίξεως τοῦ δικαστηρίου ἢ γίγνωσκε ὡς εἴ τι παραλελοιπως δφθείης <sup>37</sup>τοῦτό τε κατάδηλον καὶ ἀπ' αὐτῶν τῶν ποαγμάτων καὶ τῶν ἐντυγχανόντων γένοιτ[ο], 38 ὡς λίτραν χουσίου ταῖς ταμιακαῖς ψήφοις δοῦναι προσταχθήσει.

V 39 Οὐαλερίω χαμαιδικαστῆ 'Οάσεως. 40 Τὴν συνήθη πρόνοιαν οί 40 **πύοιοί** μου παὶ θαυμασιώτατοι ἔπαρχοι τῶν συντελεσ[μά]  $\frac{40}{40}$ των ...ι.ων καὶ πᾶσαν ἐπήριαν περὶ τὰς γιγνο[μ]ένας δημοσίας καταβολάς ἀποκειν[η]-42 θηναι των συντελ ούν των προσέταξαν, και πρόκειται μεν εν τω δημοσίω τὸ περί τούτου 43 ἀποσταλ[ε]ν τῆς τοσαύτης έξουσίας πρόσταγμα. Σοί δε  $^{44}$  παρεγγυᾶ τὸ δικαστήριον ἐν ξυλίνοις δέλτοις ἐνχαρά $^{45}$ ξαντι τοῦτο τῷ  $^{45}$ δημοσίω προθείναι ἐπί τε πόλεως 46 καὶ τῶν κωμῶν τῆς ἐνορίας τῆς ύμετέρας, εκίνου 47 καταδήλου όντος ώς εί μη δφθείης τοῦτο πεποιηκώς  $^{48}$  [ $\pi$ ] $_{00}$  [ $\tau$ ] $_{10}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^$ μιακαῖς λόγοις δοῦναι [πρ]οσταχθήσει. Διὰ γὰρ ταύτην 50 τὴν πρόφασιν 50 'Ισίδωρος δφ(φικιάλιος) έκ τάξεως ἀπέσταλται.

<sup>25</sup> Mit δικαστήριον ist das Bureau des praeses gemeint. μέτροις verschrieben für μέτοον. 34 l. πρόσταγμα.

<sup>35</sup> εραν nach erneuter Revision W. Nicht φανεράν. Οb έτέραν?

<sup>38</sup> Hier ist der Hinweis auf die Ent-

sendung des Isidoros wohl nur versehentlich ausgelassen.

<sup>44</sup> Παρεγγυᾶ (befiehlt) W.

<sup>45</sup> έμίνου = έκείνου mit ματαδήλου ονvos zu verbinden.

<sup>45</sup> τε W.

<sup>49 1.</sup> ταμιακοῖς.

282. Steuerquittung des χουσώνης an eine Dorfgemeinde. — VI. Jahrh. — Antinoopolis. Vgl. S. 231.

Cair. Cat. 67033 ed. J. Maspero. Lit.: Wilcken, Arch. V 287 f.

Diese und die verwandten Steuerquittungen (67034 ff.) zeigen, daß die ganze Dorfgemeinde als solche (of ἀπὸ κώμης) die Steuern trägt, ferner daß ein autopraktes Dorf wie Aphrodito (s. oben S. 231) diese Staatssteuern direkt an die Provinzialhauptkasse einzahlt. So quittiert hier der χουσώνης. Vgl. S. 164 f. Die für die Largitionalia gezahlten κανονικά wurden in 3 Quadrimenstruen gezahlt. Die folgende Quittung ist für das erste, die πρώτη καταβολή, ausgestellt. Vgl. Seeck, Deutsch. Z. f. Geschichtswiss. XII (1894) 289 f. und meine Bemerkungen im Arch. V 447 (in bezug auf die annona).

- $^1+$  Δεδώκασιν οἱ ἀπὸ κώμης Αφοοδίτης τοῦ Ανταιοπολίτου  $\delta(\iota\grave{\alpha})$  μαννουν  $^2$  υποδέκτου εἰς λόγον κανονικῶν καὶ παντοίων χουσικῶν τίτλων δμοίως  $^3$  πρώτης κα[ταβο]λῆς πρώτης  $^1$ νδ(ικτί)ο(νος) χουσοῦ νομισμάτια εἴκοσι έπτὰ κεράτια  $^4$ δέκα, γί(νεται) χρ/ $^0$ νκζ κ/ $^1$ νε εἴσταθμα ἀπλᾶ. Καὶ  $^5$  εἰς υμῶν ἀσφάλειαν καὶ τοῦ δημοσίου λόγου  $^5$  πεποίημαι τοῦτο τὸ ἐντάγιον μεθ' υπογραφῆς ἐμῆς ὡς πρόκειται  $^+$ 
  - $^6+$  Ἡλιόδωρος ἐθνικ(ὸς) χουσών(ης) ἐπαρχείας Θηβαϊδ(ος) στοιχεῖ μοι  $^7$ τὸ ἐντ[ά]γιον τῶν νομισματ(ίων) εἴκοσι ἑπτὰ κεράτια δέκα ὡς πρόκιται).
  - 283. Quittung eines tribunus an die Dorfgemeinde. VI. Jahrh. Antaiopolis.

Cair. Cat. 67040 ed. J. Maspero.

Unter den "üblichen Geschenken" (συνήθειαι), die das Dorf Aphrodito als extraordinaria zahlte (vgl. S. 222), befanden sich auch solche für den Tribunen von Antaiopolis. Vgl. Cair. Cat. 67054 II 1. Die folgende Quittung zeigt, daß die auch dort genannten 2 Solidi direkt an den Tribunen abgeliefert wurden.

- $^1+[\varDelta]$ εδώκασι οἱ ἀπὸ κώμης Ἀφροδίτης δ(ιὰ) Ἰωάννου θαυμασ(ιωτάτου) ὑποδέκτο(υ) τὰς συνηθείας  $^2$ κατὰ τὸ ἔθος δοθέντων παρ' ὑμῶν τῷ κατὰ καιρὸν τριβούνῷ Ἀνταίο(υ) ὑπὲρ κανόνος τετάρτης τνδ(ικτίονος)  $^3$ χρυσοῦ v[ομι]σμάτια δύο παρὰ κεράτια τέσσερα τῷ χρυσοχοϊκῷ σταθμῷ, γί(νεται) χρ /  $^0$ β π/ π/ δ χρ/  $^4$ [σταθμ/. Καὶ εἰς ὑμῶν ἀσφ]άλειαν πεποίημαι τὴν ἀποχὴν κατὰ τὸ ἔθος ὡς πρόκ(ειται).
- $^{5}$ Ο καθοσιωμένος τριβοῦνος δι' έμοῦ Βίκτορος δομεστικοῦ στοιχεῖ μοι  $\dot{\eta}$  ἀποχ $\dot{\eta}$  ώς πρόκ(ειται).  $^{6}$  Φαρμο( $\tilde{v}$ ) $\partial$ ι ϊζ ἐνδ(ικτίονος)  $\gamma + \dots$ 
  - 2 l.  $\partial o \vartheta \epsilon l \sigma \alpha \varsigma$ . Über ' $A \nu \tau \alpha l o (v)$  als N. pr. wie häufig in dieser Zeit ein Querstrich.

284. Einforderung der Geldsteuern durch den Statthalter. — 710 n. Chr. — Fustāt. Vgl. S. 238.

Lond. IV 1349 ed. Bell.

Qorrā fordert den Basilius auf, die Geldsteuern einzuschicken, da die Zeit für die Geldgratifikation der Truppen in Fustat und für ihren Aufbruch zum Feldzug (cursa) gekommen sei. In dieser Begründung sowie in dem Hinweis auf die Vollendung der Aussaat (Z. 13) berührt sich der Brief eng mit dem arabischen P. Heid. III 1, und da sie chronologisch zusammenfallen können, so vermutet Bell, daß der griechische Text geradezu the corresponding versions of the same letter sei. Aber es fehlen dort die für unsern Brief charakteristischen Ausführungen über die Pflichten des getreuen Dieners. Auch zeigt Lond. 1394, daß betreffs der δόγα von den δημόσια der 7. Indiktion "oft" Briefe geschrieben worden sind. So zweifle ich an der Identität, zumal auch in dem arabischen Text Gedanken vorkommen, die hier nicht stehen (wie z. B. "wenn ich Geld zur Hand gehabt hätte, so hätte ich den Truppen ihre Geldgratifikation ausgezahlt, wenn Gott will"). Aber natürlich ist auch unser Brief die Version eines arabischen Briefes.

Oben abgebrochen.  ${}^1[\H{o}v]\tau\varepsilon_S$   $\tau\widetilde{\eta}$   $\chi\acute{a}\varrho\eta\tau\iota$   $\tau\circ\widetilde{v}$   $\vartheta\varepsilon\circ[\widetilde{v}]$   $\kappa\alpha\iota$   $[\mathring{a}\pi\circ\delta\varepsilon\iota\kappa\nu\acute{v}\circ\nu$ τες έαυτοὺς?  $]^{2}$  ε $[\mathring{v}]$ ειδεστάτους καὶ  $\mathring{e}$ γνωσαν πάντες  $[\ldots]^{3}$ δι' αὐτῶν κανώνα τῶν χου[σικῶν δημοσίων καὶ μηδὲν?] 4 [εί]ν[αι] ἐν λοιπαδαρίων  $\lceil λόγω \dots \rceil$  δι' ὧν ἐβλάπτοντο παρά τινων  $\lceil \dots \rceil$  5 ...] 6"Αρξαι ο $[\tilde{v}]$ ν έπ' δνόματος το $\tilde{v}$  θεο $(\tilde{v})$  καὶ τῆς βοηθείας καὶ ἀγ $[\alpha]$  $θο(\tilde{v})$   $^{7}τ[ην έ]ξ[άν]υσιν τῶν χουσι[κῶν] δημοσίων [μετὰ] <math>^{8}$ έπιηκείας καὶ χειοαγωγείας. Έκαστω γαο αγωνιζομένω <sup>9</sup> είς σύστ[α]σιν καὶ διόοθωσιν ώ[ς άρμ]όττει αὐτῷ ὁ ϑ[εὸς] 10 καὶ συνεπισχύει καὶ σοῦ συνάγωντος ποσὸν 10  $\chi_0[v]$   $\sigma(v)$   $\sigma(v)$ έν τη σακέλλ[η] 12 άγωνιζόμενος είς τοῦτο ένδράνως καὶ ἐμπιε[σμένως]. 13 Άρτίως γάρ τῶν τῆς χώρας ἀποτελεσάντων τὴν κατασπορ[ὰν ώστε]  $^{14}$  εὐχαιροτέρως ἀποπληρώσιν τὰ  $\delta$ ι' αὐτῶν καὶ σὴν  $[\vartheta$ εῷ]  $^{15}$  ἐπέφ $\vartheta$ ασεν  $\delta$   $_{15}$ καιρὸς τῆς δόγας τῶν Μωαγαριτῶν τοῦ Φοσσάτο(v)  $^{16}$  καὶ τῶν κούρσων καὶ ή δόγα αὐτῶν ἀπὸ δημοσίων εβδόμ[ης] 17 Ινδικτίονος δίδεται. Λοιπὸν μη άμελης του άποστεϊλαι 18το συναγόμενον ποσον παρά των τη[ς] δι[ο]ικήσεώς σου. 19 Ο χοήσιμος γαο ύποῦργος ακαταφοονήτως συνάγει 20 τὸ 20 δίκαιον τοῦ Αμιραλμουμνίν μετὰ κυβερνήσεως 21 καὶ καλοθελείας μηδέν

 $<sup>1 = \</sup>chi \alpha \varrho \iota \tau \iota$ .

<sup>2 [</sup>οφείλειν εξαννθηναι] erg. Ed.

<sup>12 =</sup> ἐντράνως.
13 ἄστε] erg. W. Dies oder etwas Ähnliches scheint mir nötig, da sonst αποπληφωσιν in der Luft schwebt. Am
14. Januar, dem Datum des Briefes, gilt also die Aussaat als beendet.

<sup>14</sup> εὐχαιροτέρως = εὐχεροτέρως statt εὐχερέστερον. — Schluß 14 [ $\vartheta$ ε $\tilde{\omega}$ ] W. Vgl.

in P. Heid. III 1, 10 (an der entsprechenden Stelle, nur am Schluß des Satzes): "so Gott will" (das berühmte inschallah).

<sup>15</sup> Zu den Μωαγαρίται d. h. den zum Heerlager Ausgewanderten vgl. Wellhausen, Das arab. Reich S. 16 und Becker, Z. Assyr. XX 93. Zur φόγα vgl. Becker ebendort. 16 Zu den cursa vgl. Bell p. XXXII sq.

<sup>17 1.</sup> δίδοται.

ἀπολλῶν ἢ ἐξαλείφων. Μέλλ[ομ]εν 22 τοίνυν καταμαθεῖν κελεύσει θεοῦ τὸ πῶς διαγίνη ἐν τοῖς 28 ἔργοις σου καὶ οὐ μὴ διαλάθη ἡμᾶς τί ποτε. Θέλομεν γ[α]ο <sup>24</sup> εύρεθηναί σε μετά των έχόντων άγαθον και εύνοιαν και 25 έὰν 25 εὕοωμέν σε ἐν τούτοις, ἀφελοῦμέν σε ἀνταμοιβόμε[νο]ι 26 κατὰ τὰ ἔονα σου, εί δὲ καὶ ἄλλως πως διαπραττόμενον ἀποδιδοῦ[μέν σε] 27 ώσαύτως καταβιβάζωντες καὶ γυδεότερων πάντων 28 ἀποδικνύοντές σε, άλλ' υμως έλπίζομεν είς τὸν θεὸν 29 οτι μέλλεις εύρεθηναι έκ των άληθεινων 30 καὶ γνησίων ὑπο[v]ογ[ωv]  $^{30}$ των σπευδόντων ἀρέσαι ἡμῖν καὶ φυλαττόντων 31 τὰ καταπιστευθέντα αὐτοῖς. "Εση γὰο ἐπιστάμενος ὡς τὸ ποῶτον 32 καὶ ἀνώτερον κεφάλαιον ὅλων τῶν ἔργων τοῦ ὑπουργοῦ 33 ἡ ἐξάνυσης των δημοσίων έστι τοῦ έμπόνως και ἀενάως 34 κ[α]τὰ διάνοιαν ἔχειν εως 35 δ' ἀν ἀποτελέση τὴν τοιαύτην 35 έξάνυσιν μετὰ τῆς τοῦ θ[ε]οῦ [συν]εργείας. Παραφύλαξαι δι[ά] τ[ῆς] διοικήσεώς σου ἀπὸ τῶν προσφευγόντων  $\dot{\epsilon}$ ν αὐτῆ φυγάδω[v]  $^{37}$  καὶ τῶ[v] κακῶν ὑπουργῶν καὶ ραδιουργῶν, μὴ ποιῶν μήτε 38 συγχωρῶν παρ' α[θ]τ[ο]ῖς ἔργον γενέσθαι παροργίζον τὸν  $\vartheta$ εὸν <sup>89</sup> μήτε μὴν ἡμ[α]ς. Ἐγοά( $\varphi$ η) μ( $\eta$ νὶ) Τῦ( $\beta$ ι)  $\iota\vartheta$  ἰ( $\iota$ ν)δ( $\iota$ ντίονος) η.

27 = χυδαιότερον.

285. Mahnung zur Einsendung von Rückständen. — 710/1 n. Chr. — Fustāt. Vgl. S. 238.

Lond. IV 1380 ed. Bell.

Qorrā hat durch seine Notare aus den Akten der Sakella feststellen lassen, daß Basilius das "Zweidrittel" der Geldsteuern noch nicht voll eingezahlt hat. Er ermahnt ihn nun, den Rest schleunigst zu schicken. Von besonderem Interesse sind Z. 14 ff., wo der Statthalter sagt, die Bevölkerung habe keinen Grund, nicht zu zahlen, denn die Getreidepreise seien hoch und ihr Getreide sei auch verkauft worden. Dies bestätigt nachträglich die Ausführungen von Becker in P. Heid. III S. 51 ff., wonach die Regierung nicht nur die Preisbestimmung, sondern auch die Fürsorge und Kontrolle des Verkaufs des privaten Getreides in der Hand hatte.

 $^{1}$  [' $E\nu$   $\dot{o}\nu\dot{o}\mu\alpha\tau\iota$   $\tau o\tilde{v}$   $\vartheta \varepsilon o\tilde{v}$   $Kogg\tilde{\alpha}$   $\beta(\dot{\varepsilon}\nu)$   $\Sigma \xi \varepsilon g \dot{\chi}$   $\sigma \dot{v}\mu\beta\sigma v \dot{o}\sigma$   $B\alpha\sigma \iota \lambda \varepsilon \dot{\omega}$  $\delta$ ιοιμη $(\tau\tilde{\eta})$ ]  $^2$ κώμης  $^2$ φοοδιτ[ώ. Εὐχαοισ]τ<math>[οῦμεν]τ[ῶ Φεῶκαὶ με]τ[ὰ $\tau[\alpha\tilde{v}]\tau[\alpha]$ .  $^3$  Πολλάχις  $\varphi[\alpha]$ ινόμεθα γοάμμασιν ήμῶν χοησάμενοι  $[\pi]\varrho[\delta s]$ σε 4περί τοῦ διμοιρομέρους τῶν χρυσικῶν δημοσίων τῆς διοική(σεώς) των τοῖς νοταρίοις ἐγκύψαι εἰς τὰ χάρτια τῆς σακέλλη[ς] τἐφ' ὧ μαθεῖν τὸ τί κατεβάλου ἐν τῆ σακέλλη, ηθραμεν τὸ ἔργον σο[v]  $^8$  ἀνίκανον καὶ μηδαμινόν καὶ σὲ εἰς τοῦτο κακῶς διαπραττόμενον. 9 Καὶ γὰο οὐκ ἀπεσ-

4 Zu dem διμοιφομέφους vgl. Bells Be-

9 Aus ἀπεστείλαμεν darf gefolgert werden, daß der Statthalter die Pagarchen in ihr Amt einsetzte. Die Vorstellung ist, daß sie vom Heerlager aus in ihr

Amt geschickt werden. - Das unbekannte φαγονῖν möchte ich zusammenbringen mit φαγών oder φάγων, wozu Du Cange aus Zonaras p. 1791 zitiert: φαγῶνα φίλαντον καὶ ἄπληστον. "Εστι δε Σύοων ή τείλαμέν σε σχολάσαι είς τὸ φαγονῖν, μᾶλλον δὲ 10 ἀπεστείλαμέν σε φο-10 βῖσθαι τὸν θεὸν καὶ φυλάξαι τὴν πίστιν σου 11 καὶ ἀνῦσαι τὸ δίκαιον τοῦ Αμιραλμουμνίν. Οὔτε γὰρ ἔχεις ἀφορμὴν 12 τὴν οἴαν οὖν οὔτε οί τῆς διοικήσεώς σο(v). Καλῶς γὰο γέγονεν  $^{13}$  δ καρπὸς τῆς γῆς καὶ τοῦτο δ θεὸς εὐλόγησεν καὶ ἐδίπλασεν 14 ὑπὲο ὁ ἦν ποὸ τούτου. Γέγονεν δὲ καὶ δ σῖτος πολοῦ καὶ τοῦτο 15 ἐπράθη παρὰ τῶν τῆς χώρας. Λοιπὸν ὡς 15 εἴοηται οὐκ ἔχεις 16 τὴν οἵαν οὖν ἀφορμήν. Βλέπε οὖν τὸ λοιπασθὲν διὰ τῆς διοικήσεώς σο(v) έκ τοῦ διμοιρομέρους τῶν χρv(σικῶν)  $^{17}$  δημοσίων αὐτῆς. Μετά πάσης συντομίας τοῦτο ἄνυσον 19 μη ύστερῶν έξ αὐτο(ῦ) μυλιαρίσιν καὶ μόνον — γινώσκει γὰο δ θεός — ὡς οὐκ ἤρεσεν ἡμῖν τὸ πῶς πε- 20 ποίημας <sup>21</sup> είς τὸ ποᾶγμα τῶν τοιούτων δημοσίων, ἐβουλόμεθα γὰο δοῦναί σο[ι] 22 ανταπόδοσιν τούτου χάριν. Έαν οὖν ἐστι ἔν σοι ἀναθὸν ὡς είοηται, άνυσον μετά πάσης σπουδής το λοιπασθέν 24 διά τής διοικήσεώς  $\mathbf{σo}(v)$  έκ τοῦ τοιούτου διμοιφομέρου[s]  $^{25}$ τῶν χουσικῶν δημοσίων καὶ  $^{25}$ ἀπόστειλον. "Οφελος γάο έστι 26 τοῖς τῆς χώρας δοῦναι κατὰ πρόσβασιν τὰ δι' αὐτῶν <sup>27</sup> καὶ μὴ ἐᾶσαι αὐτοὺς ἄχοις οὖ συναχθῶσιν ἐπάνω αὐτῶν 28 καὶ στενωθώσιν πληρώσαι. Ἐπιστάμεθα δὲ ως ἀνικανία καὶ 29 ἀχρησιμία φερόμενος δ ύπουργὸς ζητεῖ τὰ πρὸς ἀφορμ $[\dot{\gamma}\nu]$   $^{80}$ τοῦ ὑστερέσαι τὰ δι'  $_{30}$ αὐτο $(\tilde{v})$ . Μὴ γένη οὖν τοιοῦτος καὶ δώση $[\varsigma]$   $^{31}$  κατὰ τῆς ψυχῆς σο(v)ποόφασιν. Ἰδοὺ μαρτυρόμεθά σ[ε].  $^{32}$ Έγρά(φη) μ(ηνὶ)  $Π(α)\~v(νι)$  ξ  $\il(ν) \delta(\iota \varkappa \tau \iota \circ \nu \circ \varsigma) \vartheta$ .

 $\beta \epsilon \varrho(\epsilon) \delta(\alpha \varrho i \varrho v) \pi(\epsilon) \varrho(i) \dot{\epsilon} \mu \pi(\dot{\epsilon} \mu \psi \epsilon \omega \varsigma) \sigma v \mu \pi(\lambda \eta \varrho \omega \sigma \epsilon \omega \varsigma) \delta \iota \mu \varrho \iota \varrho \varrho u \dot{\epsilon}(\varrho \varrho v \varsigma) \chi \varrho v -$ (σικών) δημοσίων.

10 Zu φοβῖσθαι τὸν θεὸν καὶ φυλάξαι τὴν πίστιν σου vgl. P. Heid. III 3, 63: ,und fürchte Gott in Deiner Regierung, denn sie ist ein Dir anvertrautes Gut und Deine religiöse Pflicht".

Zu 12/3 verwies schon Bell auf P. Heid. III 3, 16 f: .. ferner hat Gott gesegnet die

Frucht des gemeinen Landvolkes. Deshalb hat niemand einen Entschuldigungsgrund" usw.
14 l. πολλοῦ (Ed.).

19 l. μιλιαρίσιον = miliarense. Das γινώσιει γὰρ ὁ θέος gehört hier wie in 1338, 7 zum Vorhergehenden.

## 286. Eine Kopfsteuerquittung. — 705 n. Chr. Vgl. S. 235 f.

P. Lond. In. 116a S. 222 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 141). Nachtr. von Wilcken, Gött. G. Anz. 1894, 749. Vgl. Wessely, P. Klein. Form. 740.

An dieser Kopfsteuerquittung ist bemerkenswert, daß die Zahlung erfolgt κατὰ κέλευσιν 'Αβδελλᾶ ἀμιρᾶ. Vgl. auch P. Kl. Form. 715 und 741. Ich vermute, daß damit der Statthalter Abdallah ben Abd-el-Melik gemeint ist, der Vorgänger des Qorrā. Dann gehört aber der Text nicht ins VII. Jahrh. (Ed.), sondern in den Anfang des VIII., und wegen der 4. Indiktion ins Jahr 705.

 $^1+$   $\Pi lpha \widetilde{\eta} \overline{\sigma} \chi \varepsilon(
u)$  Θεόδωρος τέκτων  $^2$  ἀπὸ μερισμοῦ διαγρα $\overline{\phi} \widetilde{\eta}(arsigma)$  λαύ-

2 μερισμοῦ W. μερισμ $^-$  Ken.-Wess. von o und v. Zu διαγραφή als Kopfsteuer Das übergesetzte Zeichen ist die Ligatur vgl. oben S. 221. Das  $\eta$  steht über dem  $\varphi$ .

6 διακό(νου) schlug ich schon l. c. vor. Wessely druckt wieder wie Kenyon ἄπα  $K\dot{v}(qov)$ . Dahinter Tachygraphie.

### 9. ZU EINZELNEN ABGABEN.

287. Zur Erhebung der Grundsteuer. — 111 v. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 180.

P. Teb. 58 'edd. Grenfell-Hunt-Smyly. Lit.: Rostowzew, Arch. III 207.

Dieser unvollständige und sehr fehlerhaft geschriebene Brief ist dadurch für die Frage der Erhebung der Grundsteuern von Bedeutung geworden, daß Rostowzew l. c. im Anschluß an die Interpretation der Editoren hierin ein Beispiel dafür zu sehen glaubt, daß die Pacht bei der Grundsteuer doch nicht ganz ausgeschlossen sei. Die Editoren nahmen an, daß ein Steuerpächter diesen Brief geschrieben habe, der gegen das Übergebot eines Rivalen auftrete. Es handelt sich um die Worte Z. 19 ff.: ὑποσχνουμενος (l. ὑποσχομένου) προσάξιν ἀπὸ παντὸς εἴδους (πυροῦ) v, die sie faßten als who is undertaking to collect from every class 400 artabae of wheat more. Aber προσάγειν ist ein terminus technicus für das Heranschaffen, Transportieren. Vgl. Petr. II S. [120]; S. [81]: ηογολάβηκεν προσάξειν. So heißen die Korntransportschiffe προσαγωγίδες (Lille 21, 8; Petr. II 20 I 6 [166]). Es handelt sich also um das Angebot, 400 Artaben Weizen zu transportieren. Mag hier nun an ναύκληφοι zu denken sein oder an andere Verhältnisse - schwierig bleibt auch bei dieser Deutung das ἀπὸ παντὸς είδους —, jedenfalls ist hier nicht von Steuerpächtern die Rede, und damit scheidet die Urkunde aus der Frage nach der Erhebung der Grundsteuern überhaupt aus.

Im übrigen bleibt in dem Brief, dessen Anfang fehlt, sehr vieles dunkel. Wahrscheinlich ist er (mit Martin) nach Alexandrien zu setzen (vgl. καταπλεύσαντες Ζ. 44), wohin der Schreiber zum διάλογος, was wohl dasselbe wie διαλογισμός (Rev.-P.) sein muß, also zur Abrechnung mit der vorgesetzten Behörde gegangen war. Amüsant ist, wie er das ihm unbequeme Dokument des Μεστασύτμις durch Bestechung von dem ὑπομνηματογράφος zu erhalten sich bemüht.

Recto.

34 καὶ οὔπωι συνκεχώρηικεν,
35 ὥστ' ἀν σὺν τοῖς θεοῖς καταστοχήισαμεν αὐτοῦ. Τἀπίλοιπα
ὀπείσωι.

1 Προσεδρευκότος
οὖν σὺν τῶι βα(σιλικῶι) γρ(αμματεῖ) 《ἕως》
ἐν τῶι Μάγα ἕως
τῆς κς καὶ οὐδαμῶς

5 ποοσκεκλήμεθα.
Εὐοήκαμεν δὲ τὸν
ἐπιδεδωκότα τὸ ὑπόμνη(μα).
"Εστιν Ακουσίλαος
ὁ τοῦ Παῶτος τοῦ

10 Θηβαίου γεωμέτρου.
 Τῆι οὖν κὸ ἦλθον
 εἰς τὸ ὑπομνημα τογρ(αφεῖον) καὶ δοὺς [σ] χα(λ κοῦ) σ

έπεσκεψάμην ·

15 εὖρον τὸ ὑπόμνη(μα) [πα] ἐπειδεδομένον παρὰ

 $\mathbf{s}$ s Γέγραπται  $\delta$  μερισμ $\delta$ ς  $\mathbf{r}$   $\mathbf{\tilde{\omega}}$ ν  $\mathbf{\tilde{M}}$  'ς καλ δέδωκαν

τῶι Μέλανι καὶ ἐπιβεβή(κασιν)
 ἡμῖν (πυροῦ) ογβ΄, ἐν οἶς
 εἰσιν οἱ διὰ τοῦ νομοῦ
 κω(μο)γρ(κμματεῖς). Τῆ οὖν κε ἐν⟨έ⟩τευχαν

οί ιγ αωμογο(αμματείς) οί καταπλεύ-

45 σαντες έν τῶι Μεχεὶο τῶι διοικη(τῆι) καὶ παοεπειγέγο≪ο≫(αφεν)

άπολυσαι αὐτοὺς, [η] τοὺς δὲ λοιποὺς κω(μο)γο(αμματεῖς)

ποᾶξαι τὰς Μ Έ.

1 l. Προσεδρευπότες. Er hat bis zum 26. Pachon, dem Tage des Briefes, gewartet, ist aber noch nicht vorgerufen worden. Das "Haus des Magas" könnte ein öffentliches Gebäude in Alexandrien sein, das nach dem berühmten Magas genannt wäre.

27 = δεδείλανται. 32 l. ἐπηγγέλμεθα. 34 Der Schreiber hat zunächst den oberen Rand zur Fortsetzung benutzt, 17 Μεστασύτμιος τοῦ Παῶτος ποαγματικοῦ, ὑποσχνούμενος

20 ποοσάξιν ἀπὸ παντὸς
εἴδους (πυροῦ) υ. Καὶ ἐπεὶ
οὐ παραγέγονεν ἐπὶ τὸν
διάλ «λ»ογον τοῦ ε (ἔτους) καὶ
τοῦ 5 (ἔτους), οὖτος οὖν

25 θεωρήσας με ώς προσεδρεύοντα καθ' ήμέραν ώσει δεδίλανται. Βεβουλεύμεθα έκσπάσαι τὸ έπιδεδο-

30 μένον ὑπόμνη(μα), μήποτε ἐπὶ τοῦ διαλόγου χειμασδῷμεν. Ἐπηγγέλμαθα

ss τῶι ὑπομνη(ματο)γο(άφωι) ἀργυ-(ρίου) (δραχμὰς) ιβ,

Verso:

50 Γοάψας ὅπως εἰδῆς, καὶ σὰ ἀναγωνίατος ἴσθει.
Πάλιν ποοσεντέλλομαί σοι ποοσεδοεῦσαι
καὶ ποοσπαρακαλέσαι Νίκωνα

55 πεολ τῆς λογε(ί)ας. 'Εὰν δεῖ σε συνπεσῖν τῶι Ανικήτωι, σύνπεσαι.

Σὺν τοῖς θεοῖς σχεδὸν ἔσται ὁ διάλογος ἕως 60 τῆς λ τοῦ Παχών.

"Ερρωσο. ("Ετους) 5 Παχ(ὼν) κς.
'Επειμένου τοῖς

έν οίκωι.

und geht dann mit dem Hinweis "das Weitere auf der Rückseite" zum Verso über.

35 l. καταστοχάσαιμεν? Edd.

39 = 16000 Artaben.

40 Wahrscheinlicher ist  $\epsilon \pi \iota \beta \epsilon \beta \langle \lambda \rangle \dot{\eta}$ 

(nagiv) (Edd.).

46 παρεπιγέγραφεν: der Dioiket hat durch Marginalbemerkung (auf der Eingabe der 13 Dorfschreiber) entschieden.

49 = 15000 Artaben.

288. Zur ptolemäischen Kopfsteuer. — 94 oder 61 v. Chr. — Faijum. P. Teb. 103 edd. Grenfell-Hunt-Smyly (vgl. Taf. VII). Lit.: Wilcken, Arch. II 395.

Durch diesen Text konnte durch die Editoren zuerst festgestellt werden, daß es auch schon in der Ptolemäerzeit eine Kopfsteuer gegeben hat. Die λαογοαφία in Z. 1 bezeichnet zwar noch nicht, wie in der Kaiserzeit, die Kopfsteuer, sondern im eigentlichen Sinne "die Aufzählung des λαός" d. h. der Ägypter (vgl. auch Teb. I 189) - insofern ist meine Annahme in den Ostraka I S. 245 f., daß die λαογραφία-Kopfsteuer erst durch Augustus eingeführt sei, unerschüttert geblieben -, aber der Text zeigt doch, daß es eine kopfsteuerartig auferlegte Abgabe mit Namen σύνταξις gegeben hat. Eben diese ist auch gemeint in Petr. III S. 174 (66) in der prägnanten Wendung τῶν μὴ τελούντων. Außerdem vgl. die σύνταξις in P. Grenf. I 45 und 46 (200).

```
Col. I.
```

```
ι ("Ετους) κα Θῶυθ λαογο(αφία)
    Θεογο(νίδος) κατ' ἄνδοα
        τελού [ντ] ων σύνταξιν.
3 Ἡο [ακ]λῆς Παντεύχ(ου)
                                              \Pi \varepsilon \tau [\ldots] . [
```

```
4 Άπ[ολ]λών[ιος
 5 Νικίας [.]. [..].. του [ ]
  Άπολλών[ιο]ς Νικαίο[υ]
  Πετοσ ίοις
      (1 Zeile verloren.)
  Καπαι.
10 Διονύ σιος
  Κοον [ίδης
  Μάρων
  Πατῦν[ις
  Κάστω ο
15 Mevi .
  E \dots \lceil
  [\Pi \varepsilon] \tau o \sigma \tilde{\iota}(\varrho \iota \varsigma)
  [...|g
```

```
Λοφαῆσι(ς) Λοάχϑο[v]
20 Δίδυμ[0ς] . υ . [. .] . θω( )
  Εομοκ[οά]τη[ς..]αυ...
```

 $[.] \cdot [...] \times \alpha \lambda [$ 

Col. II.

```
E_{QY}[\dot{v}_{S}] \Psi_{EV}[\sigma]\iota(o_{S})
25 Κολλούθης [
  Παῦσις ἐριέμπορος
  Νααραῦς υίός
  Παποντῶς Σενθέως
  Διόδωρος κουρεύς
30 Όννῶφοις 'Όρσενούφιος
  Πατῦνις Μοσχίωνος
 'Ωφελίων χαλκεύς
  Πετεεύς δνηλάτης
35 Πατῦνις Αρφαήσι(ος)
  [Κ]εφάλων αὐληιτής
  Άρμινσις 'Οννώφριος
  Καλατῦτις Β[χ]ο.[.].ιου
  \Delta \omega o \tilde{\alpha} s A [\dots] \sigma \iota o s
```

289. Die διδραχμία Σούχου. — 125 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 172. Teb II 281 edd. Grenfell-Hunt.

Schon aus BGU III 748 (Neros Zeit) wußten wir, daß im Faijûm in gewissen Fällen außer dem an den König resp. Kaiser zu zahlenden έγκύκλιον (vgl. S. 190) noch eine διδοαχμία an den Suchos zu zahlen war. Vgl. Wilcken, Ostraka I 360; Otto, Priester und Tempel I 356 f. Erst der folgende Text hat aber die richtige Auffassung dieser Tempelabgabe gebracht, insofern er die διδοαχμία klar als eine 10 prozentige Kaufsteuer definiert (Z. 9 ff.). In den vorliegenden Fällen wird die Abgabe in Arsinoë und in Tebtynis, das hier ausdrücklich als πώμη Σούχου bezeichnet wird, erhoben. Die Frage ist noch offen, wie weit das Gebiet der διδοαχμία Σούχου sich erstreckte, ob sie den ganzen Gau umfaßte, wie man nach dem Charakter des Suchos als Gaugott denken sollte. Der Papyrus wurde zusammen mit Teb. 280, der Quittung über das (schon 6 Monate früher gezahlte) ἐγπύπλιου, in den betreffenden demotischen Kaufvertrag eingewickelt gefunden.

<sup>1</sup>Έτους με Μεχείο κζ  $^2$  πέπτωκεν Μαροεῖ  $^3$  Σοχώτου ἱερεῖ Σούχου  $^4$  θεοῦ μεγάλου μεγάλου  $^5$  καὶ τῶν συννάων θεῶν  $^6$  τοῦ ἐξειληφότος ἀπὸ  $^5$  τῶν  $^7$  ἱερῶν προσόδων τοῦ Σούχου  $^8$  τὴν εἰς τὸ ἱερὸν καθήκουσαν  $^9$  δίδοσθαι διδραχμίαν  $^{10}$  τῶν κ (δραχμῶν), ἥ ἐστιν δεκάτη  $^{11}$  παρὰ τῶν κτωμέ-  $^{10}$  νων  $^{12}$  οἰκίας ἢ τόπους, παρὰ  $^{13}$  Σοκ[ον]ώπιος τοῦ  $^{14}$  Αχοείους ἱερέως  $^{15}$  Σοκνεβτύνιος θεοῦ μεγ(άλου)  $^{16}$  μεγάλου τέ(λος) (δίδραχμον) τόπου  $^{15}$   $^{17}$  ψιλοῦ τοῦ ὄντος ἐν κώμηι  $^{18}$  Σούχου Τεβτύ(νει) τῆς Πο(λέμωνος) με(ρίδος),  $^{19}$  οὖ ἐπρίατο παρὰ  $^{20}$  Φανήσιος τοῦ Πετεαρ  $^{21}$  ψενήσιος, καὶ δέδεγμαι  $^{20}$  222 παρὰ σοῦ ἐκ πλήρους  $^{28}$  ἄνευ παντὸς  $^{24}$  λοιπήματος.

6 l. τῷ ἐξειληφότι Edd.

## 290. Gauzölle. — 250 v. Chr. — Herakleopolites. Vgl. S. 190f.

P. Hibeh 80 edd. Grenfell-Hunt.

Der folgende Text lehrt, daß derjenige, der vom Herakleopolites aus in den benachbarten Arsinoites Wein einführte, einen Zoll von ½ (des Wertes) zu zahlen hatte. Der Ausdruck ἐξάγει sowie die Wendung ὧν κδ" οὐ πεπράχαμεν läßt m. E. darauf schließen, daß dieser Zoll nicht als Einfuhrzoll für den Arsinoites, sondern als Ausfuhrzoll für den Herakleopolites aufgefaßt wurde. Normaler Weise sollte er also im Herakleopolites vor Verlassen des Gaues bezahlt werden. Dieser und die verwandten Fälle Hib. 154/5 zeigen aber, daß auch die nachträgliche Zahlung im Arsinoites gestattet wurde. In solchen Fällen wurde dem Zollbeamten im Nachbargau eine Mitteilung wie die vorliegende gemacht. Die Zollämter haben sich also miteinander verrechnet. So lehrt uns dieser wichtige Text die Existenz von Binnenzöllen, die den Verkehr von Gau zu Gau belasteten, schon für das III. Jahrh. v. Chr., während wir Ähnliches bisher durch die Ostraka für die Kaiserzeit entnommen hatten. Vgl. meine Ostraka I 276ff. - Durch obigen Text wird meine Deutung der ἐρευνηταί in Par. 60 bis (30) bestätigt: die Schiffe, die von Memphis nach Alexandrien fahren, werden von den Zollbehörden vor der Abfahrt in Memphis untersucht. Möglich wäre, daß auch dort die Zollsätze erst in Alexandrien bezahlt wären.

 $^{6}(2, H.)$  Ἐπιχάρης Χαιρήμονι χαίρειν.  $^{7}$  Εξάγε[ι] Τρος τος ἐκ  $\Theta\mu[0\iota]^{8}$ νεθύμεως το $[\tilde{v}]$  Ή]ρα[κλεο] $^{9}$  $\pi[0]$ λίτ[0v] γο $[\mu o]$  $\tilde{v}$  ε[ίς Ἱερ]ὰ[v]  $^{10}$  Νησον οἴνον κ(εράμια) β, ὧν κ' $[\delta']$   $^{11}$ οὐ πεπ $[\rho]$ άχαμεν. Έρρωσο.

("Erovs)  $\lambda \varepsilon$  12 'E $\pi \varepsilon l \varphi$   $\delta$ .

Darauf 2 Zeilen Demotisch.

Verso: Ωρος Τεῶτος.

2 Hier steht nicht  $\Omega_{QOS}$  Te $\tilde{\omega}$ tos. Es sind also 2 verschiedene Quittungen auf demselben Blatt geschrieben. Edd.

4  $I_{\ell}Q\dot{\alpha}$   $N\tilde{\eta}$ fos ein Dorf im Faijûm

Das Demotische heißt (nach Griffith): "Geschrieben von Haryotes, 2 Maß Wein . . . Geschrieben im J. 34, welches macht J. 35 Epiph. 4". Zum Datum vgl. die Edd.

291. Eine Gauzoll-Quittung, im Hafen gezahlt. — 95/6 n. Chr. — Syene. Vgl. S. 190 f.

Griech. Ostraka II n. 43 ed. Wilcken (Facsim. auf Taf. 1). Nachtr. von demselben ebendort S. 430.

Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 276 f. Rostowzew, Woch. f. kl. Philol. 1900, 116.

Die πεντηκοστή, über die hier quittiert wird, ist ein zweiprozentiger Wertzoll, erhoben von den Waren, die aus dem Hafen von Syene ausgeführt werden (hier Kufen, Gefäße mit einem Inhalt von 1500 Flaschen). Eine andere Quittung über denselben Zoll ist n. 150 derselben Sammlung. Eine sachliche Parallele ist n. 801 (292) aus Hermonthis. Zur Erklärung ist jetzt auch der ptolemäische Text Hib. 80 (290) heranzuziehen. Es ist ein staatlicher Zoll, dessen Zollbezirke die einzelnen Gaue sind. In unserem Falle, wo der Wasserweg benutzt wird, wird der Zoll im Hafen gezahlt. Bei Landtransport sind uns verschiedene Modi bekannt. Vgl. zu 290. Zu dem entsprechenden Einfuhrzoll vgl. Gr. Ostraka I 278.

 $^1$  Πομπ(ή)ιος Οὐάλης καὶ μέτοχοι πεντηκοσ(τῶναι) λ[ι(μένος)]  $^2$  Σοήνη(ς) Σαραπίων Παπρεμείθη Ταιουπ. [... χ(αίρειν). Απέχο] $^3$ μεν παρά σου τὸ γινόμενον τέλος δ[ν έξήγ(αγες)] κούφον λαγ(ύνων) χιλίων πεντακοσίων/ $^5$  [.... ("Ετους)]  $^5$   $\overline{\iota}ε$  Δομιτιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου [....]

2 1. Σαραπίωνι Παπρεμείθου.

 $4 = \varkappa o \acute{v} \varphi \omega v$ .

292. Eine Gauzoll-Quittung. — 107 n. Chr. — Hermonthis. Vgl. S. 190 f. Griech. Ostraka II n. 801 ed. Wilcken. Nachtr. von demselben ebendort S. 437. Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 276 f.

Dieser zweiprozentige Ausfuhrzoll entspricht dem der vorhergehenden Nummer. Er wird hier bei der Ausfuhr in der Stadt Hermonthis bezahlt. Über andere Möglichkeiten der Zahlung vgl. Hib. 80 (290).

<sup>1</sup> Τέραξ καὶ μέτοχ(οι) τελ(ῶναι) (πεντηκοστῆς) Έρμων $\vartheta$ (Ιτον) Λονγῖνος Κρίσπος οὐετρανὸς χαίρ(ειν). <sup>3</sup> Τετελ(ώνησαι) ἐν Ἑρμών $\vartheta$ (ει) ἐξά-(γων) πυροῦ ἀρ $\frac{4}{2}$ τάβας ἑκατὸν πεντήκοντα  $\frac{5}{2}$  (πυροῦ) ον καὶ φακοῦ ἀρ $\frac{5}{2}$ τάβας ὀκτ[ω]  $\frac{6}{2}$  (ἀρτάβας) η. ("Ετους) ι Τραιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἐπεὶφ κβ.

1—2 l. Λουγίνφ etc.
3 Nach Analogie der τετελώνηται-Quittungen, die inzwischen bekannt wurden, schlage ich jetzt Τετελ(ώνησαι) vor.

293. Gewerbesteuer-Listen. — Spätes III. Jahrh. n. Chr. — Arsinoë. Vgl. S. 188.

BGU I 9 Col. I—II ed. Wilcken. Nachtr. von P. Meyer zu BGU IV 1087, Wilcken, Arch. V 275.

Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 325; Arch. l. c. P. Meyer l. c.

Zu BGU 9, von dem ich hier als Probe die beiden ersten Kolumnen vorlege, kommt als Parallelurkunde BGU IV 1087 hinzu. Über die noch unpublizierten Paralleltexte im Berliner Museum, von denen einer nach dem 1. Jahr des Kaisers Tacitus (276) datiert ist, vgl. meine Mitteilungen im Archiv. Die Anordnung ist überall dieselbe: unter der Überschrift des Gewerbes folgen die Namen der dies Gewerbe Treibenden mit Angabe der gewerblichen Lizenzsteuer. Daß diese Summen für den Monat berechnet sind. folgerte ich schon in den Ostraka l. c. aus Kol. II 12 und 21, und dies wird jetzt bestätigt durch den unedierten Berliner Text, in dem es in der Überschrift heißt: Παχών ἀριθ(μήσεως) Φαρμοῦθι, d. h. bezahlt im Monat Pachon auf Rechnung des vorhergehenden Monats Pharmuthi. Das folgende Fragment nennt zuerst Personen, die 8 Drachmen zahlen. Das sind nach dem unedierten Text die Ölverkäufer (ἐλαιοπῶλαι). Es folgen die Trödler (κουτοπῶλαι) mit 12 Drachmen, die Salbenhändler (μυφοπῶλαι) mit 60 Drachmen. Die II. Col. beginnt mit Leuten, die 8 Drachmen zahlen; das sind nach BGU 1087 V Brotbäcker (ἀρτοκόποι). Darauf folgen die Färber (βαφεῖς) mit 24 Drachmen. Der weitere Text bringt dann Walker mit 16 Drachmen, Gewürzhändler (ἀρτυματᾶτες) mit 36 Drachmen, Bierhändler (ζυτᾶτες) mit 16 Drachmen, Barbiere (μορσᾶτες), einen φακινᾶς 100 Drachmen und Zinnhändler (κασσιδερᾶτες) mit 16 Drachmen. anderen beiden Texte bieten noch Walker (στιβεῖς) mit 8 Drachmen. Vgl. die Zusammenstellung im Arch. l. c. und meine Ausführungen zu Teb. 287 (251).

Durch seine vulgäre Orthographie ist der Text für die Aussprache der damaligen Volkssprache von Interesse. Die Lokalitäten, in denen die Steuerzahler wohnen, sind sämtlich in Arsinoë zu suchen. Es war ein Versehen von Botti, wenn er sie nach Alexandrien verlegte (vgl. Gr. Ostraka I 822). Vgl. die Zusammenstellungen bei P. Meyer S. 135 f.

### Col. I.

|                           | Oben abgebrochen.                                                                                            |                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                           | . ἐν τῷ Γυμ]νσείφ                                                                                            | $[\S\eta]$        |
| [                         | ἐν τ]ῷ Κοωπατο[ίω]                                                                                           | ſη                |
| Μα[οπέ                    | $[\lambda] lpha \pi \varrho [\grave{o}_S] \tau \widetilde{\varphi} \Phi \acute{v} v \iota (\varkappa \iota)$ | ſη                |
| Ωοιγήν                    | ης ἐν τῷ Σεβήρου                                                                                             | Sη                |
| 5 Κύριλος                 | ς ἐν τῷ Πανίφ                                                                                                |                   |
| Διεοᾶς                    | έν τῷ Πανίφ                                                                                                  | $\zeta\eta$       |
| Άπέννις                   | ς ἐν τῷ Τυπάνῷ                                                                                               | $\S\eta$          |
| $\Delta \ell[\delta]v\mu$ | ιος πρός τῷ Φακεινωπωλίων                                                                                    | $[\S\eta]$        |
| Άλέξατο                   | ρος έν τῆ Μύρ[ι]                                                                                             | $\zeta\eta$       |
| 10 Δῶμνα                  | ποὸς τῷ Κεσαοίφ                                                                                              | $\S\eta$          |
|                           | (2.1)                                                                                                        | H.) / (.[.]       |
| (1. H.)                   | Κουτωπωλῶν                                                                                                   |                   |
| Ποῶτος                    | έν τῷ Λογείνῷ                                                                                                | ſη                |
| Θεόδωρ                    | [ο]ς έν τος Άλωπωλίοις                                                                                       | ζιβ               |
| 15 Μακάρις                | ς ποὸς τῷ Φύνικι                                                                                             | ζιβ               |
|                           | (2.)                                                                                                         | Η.) / ζλβ         |
| (1. H.)                   | $Mv$ $ ho$ ω $\pi$ $	ilde{\omega}\lambda arepsilon$                                                          |                   |
| Ωρίων ε                   | έν τῷ Νυνπον                                                                                                 | (ξ                |
| Άμούληι                   | τος ἐν τῷ Νεμεσίφ                                                                                            | ζξ                |
| 20 "Ηρων έ                | ν τῷ Σεβήρου                                                                                                 | ٠ (ξ              |
| Διωνύσι                   | ις έν τῷ Τυχέῳ                                                                                               | , (ξ              |
|                           | (2.1)                                                                                                        | Η.) / (σμ         |
|                           | Col. II.                                                                                                     |                   |
|                           | Oben abgebrochen.                                                                                            |                   |
| [                         | $\cdots$                                                                                                     | 5.]               |
|                           | ουτφ [] . []οει                                                                                              | Śη                |
| Σωτᾶς έ                   | $\dot{\epsilon}$ ν τ $\widetilde{arphi}$ $\Phi[arrho]\dot{\epsilon}$ μι                                      | Śη                |
| "Ηρων έ                   | ν τῷ Φοέμι                                                                                                   | $\cdot$ $\eta$    |
| τ Πεπρες                  | έν τη Μύοι                                                                                                   | Śη                |
| •                         | (2. H                                                                                                        | $(.) / ([.]\eta)$ |
|                           | Βαφέων                                                                                                       | , ,,,,            |
| Διόπωρο                   | ος ουπουπα πα[ο]ὰ Άλύπιν                                                                                     | (πδ               |
| Παῦλος                    | $ec{\epsilon}[ u \ 	au	ilde{\eta}] \ Mec{v}arrho\iota$                                                       | ſχδ               |
| 10 Εὐδέμωι                | ν έν τῆ Συριακῆ [ ]                                                                                          | ζκδ               |
| Σαβῖνος                   | έν τῷ Καπίτω[νος]                                                                                            | ζμη               |
| ασίφ.                     | 9 = Moles                                                                                                    |                   |
| πατρίω.                   | 14 l. τοῖς                                                                                                   |                   |
|                           |                                                                                                              |                   |

Ι 1 1. Γυμνο  $2 = K \lambda \epsilon o$  $3 = \Phiolvini.$ 

7 = Tvμπάνφ. Die Nasalierung fehlt wie in ἀλέξατρος in 9, Λογείνφ in 13, Ἡραπέδης in II 16.

 $18 = Nv\mu\varphi\tilde{\omega}v.$ 

II 5 Fraglich, ob Πεπφες oder Πετοες. 8 Zu ουπουπα usw. vgl. Arch. l. c.

| uπ $ u$ ρ |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Κ[ό]ννυμος ἐν τῷ Νυμ[.]σίου                                | Sπδ          |
| Σαραπίας έν τῆ Παληᾶ Παρ[α]πωλῆς                           | ſπδ          |
| 15 Μέλας ἐν τῷ Σεβήρου                                     | ſπδ          |
| Ἡρακέδης ἐν τῆ Ἀθηνᾶ                                       | Sxd          |
| Κουτᾶς ἐν τἤ Μύοι                                          | Sxd          |
| Μωρίων έν τῷ Καπίτωνος [ ]                                 | Sxd          |
| Κύοιλος ἐν τῷ [Λ]αγίφ                                      | (πδ          |
| 20 Εὐπωρίων έν τῷ Φρέμι                                    | Sun          |
|                                                            | •••          |
| (2. H.) /                                                  | <b>∫τλ5.</b> |

13 Fraglich, ob Neueslov oder Nuu-14 = Παραβολῆ. 16 = Ἡρακλείδης. wiov.

294. Eine Verkehrssteuer-Quittung. — 211 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 190. Lond. III n. 933 S. 69 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. IV 534.

Ein Beispiel einer Quittung über έγμύπλιον, ausgestellt vom Nomarchen. dem diese Steuer unterstellt war. Longinia Sarapias zahlt die Steuer für den Kauf eines Olivengartens. Wenn sie für einen Kaufpreis von 300 Drachmen nicht 30, wie zu erwarten (vgl. S. 172), sondern 46 Drachmen und 1 Obolen zahlt, so mag das nach Grenfells Vermutung mit dem Vorbehalt ἄγοι συντι-μήσεως zusammenhängen. Zu der Wendung εν ίδιοπτήτου τάξει, die an dieser Stelle übrigens nicht absolut sicher ist, vgl. Kap. VII.

1"Ετους ιθ' Μάρκου 2 Αὐρηλίου 3 Άντωνίνου καὶ Πουβλίου 4 Σεπτι- $\mu$ [lov] Γέτα Bοεταννι $\tilde{\underline{}}$ μῶν Mεγίστων Eἀσεβῶν  $^6$   $\Sigma$ εβαστῶν  $\Pi$ αγὼν  $\lambda$ /  $_5$ διέγο (αψεν) 7 Αὐοηλίω Απίων (ι) καὶ ώς 8 χοηματίζει νομάρχη Αρσι (νοΐτου)  $^9$  εἰς τὸν τοῦ ἐνκυκλ(ίου) λόγον  $^{10}$  διὰ ἀνουβίωνος τοῦ καὶ  $^{11}$  Σύρου  $^{10}$ βοηθοῦ Λογγεινία  $^{12} Σαραπιὰς ἐλαιωνοπαραδ(είσον) <math>^{13} ἐν$  ε $lδ\langle \iota \rangle$ ο $\langle \varkappa \rangle$ τ(ήτου) (?) τάξει ἀρουρῶν τριῶν  $^{14}$  [ἐωνημέ]ου διὰ τοῦ καταλ(ογείου)  $^{15}$  [τῷ  $^{15}$  $\dot{\epsilon}$ νεσ]τῶτι  $\iota \vartheta$  (ἔτει)  $T \ddot{v} β \iota^{-16} [\pi \epsilon \rho \iota \ \varkappa \dot{\omega}] u ην Φιλαδελ(<math>\varphi \iota \dot{\alpha} \nu$ )  $\pi \alpha \rho \dot{\alpha}^{-17} [\dots]$ Aντωνίας  $τει 18 [μῆς ἀργ(νοίον) δρ]αχ(μῶν) τριακοσίων <math>^{19}[.....$  έ]πὶ  $_{20}$  $\lambda(\delta\gamma\sigma v)$  τέ $\lambda(\sigma\varsigma)$  άχοι συντειμή $\frac{20}{2}$ [σεως..] δραχ(μὰς) τεσαράκον $\frac{21}{2}$ [τα δβο- $\lambda(\delta \nu)$  ]  $/ < \mu \overline{\cdot \cdot \cdot}$ .

295. Zum Ἰονδαίων τέλεσμα. — 71/2 n. Chr. Vgl. Einleitung zu 61. Ostraka, herausgegeben von C. Wessely, Anzeiger ph.-h. Kl. K. Akad. Wien 6. Juli 1910 (Nr. XVIII).

Wessely gab 6 Ostraka aus dem Besitz von H. Junker heraus, die Steuerquittungen über das Ἰουδαίων τέλεσμα bringen. Vgl. zu diesem meine Ausführungen zu Nr. 61. Die Ostraka bestätigen, daß auch die Frauen diese Steuern zahlten (Nr. 5: Σενσιμών Zahlerin). Sie bestätigen ferner den schon bekannten Satz, daß die Besteuerung der Sklaven sich nach der der Herren richtet. So zahlen in Nr. 1 und 2 δοῦλοι von Juden diese Steuer; ein δοῦλος 'Ανινίον und ein δοῦλος 'Ανινάτρον. Von besonderem Interesse ist Nr. 6, die ich hier als Probe abdrucke, erstens weil sie zeigt, daß die Steuer schon im J. 71/2 gezahlt wurde, zweitens weil hier die römische Umrechnung des δίδοαχμον in 2 Denare hervortritt. Wessely hat den Text nicht richtig hergestellt, wenn er hinter δηναρίων ein [τελ(έσματος)] ergänzt. Es scheint mir ausgeschlossen, daß δηναρίων ohne Angabe der Zahl gesagt wäre. Ich ergänze daher statt τελ vielmehr δύο. Das τελ, das meist hinter 'Ιουδ(αίων) steht, fehlt auch in Nr. 3 und 5. Mit τιμῆς ist gesagt, daß die 8 Drachmen 2 Obolen — das wird wahrscheinlich nach 61 in 4 zu ergänzen sein — gezahlt werden für die 2 Denare (statt ihrer). Die 2 Denare sind hier wie eine Ware behandelt (vgl. τιμῆς πυροῦ bei Adäration). Ich lese den Text somit folgendermaßen:

296. Verpachtung der Marktstände. — Mitte des III. Jahrh. n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 191.

CPHerm. 102 ed. Wessely.

Der Rat von Hermopolis rühmt in einem Brief an den Agoranomos den Markt der Stadt. Er sei der schönste Schmuck der Stadt und sei andrerseits auch sehr nützlich durch die Einnahmen von der Verpachtung der Marktstände. Leider bricht der Text hier ab.

Hier bricht der Papyrus ab.

7 Ich schwanke, ob ich hier [πρὸς τὸν κόσ]μον oder in 8-9 mit Wessely κόσ]μημα ergänzen soll. In beiden Fällen fehlt noch ein Vorschlag für die andere Stelle.

10  $\delta\iota\delta o\tilde{v}$ ?] $\sigma\alpha$  W.  $\xi\chi ov$ ] $\sigma\alpha$  Wess. Auch für  $\delta\iota\delta o\tilde{v}\sigma\alpha$  ist noch Besseres zu suchen.

297. Zu den Kommunalsteuern der byzantinischen Zeit. — VI. Jahrh. — Antaiopolis. Vgl. S. 222.

Cair. Cat. 67060 ed. J. Maspero. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 448. Lit.: Gelzer, Arch. V 362 f.

Die Bedeutung dieses Briefes des Pagarchen Menas an die Protokometen von Aphrodito liegt darin, daß er gezeigt hat, daß die Autopragie der Dörfer und auch der Großgrundbesitzer (οἱ μεγάλοι πτήτορες) sich auf die Staatssteuer beschränkte, während die Kommunalsteuern auch von ihnen durch den Pagarchen eingetrieben wurden. Vgl. Gelzer l. c., der für diese kommunalen ἀστικά und κωμητικά auch auf Cair. Cat. 67045—67047 verweist. Er hat ebendort auch auf Justinians Nov. 128, 16 hingewiesen, wonach diese Kommunalsteuern der Kontrolle des Bischofs (mit den städtischen Beamten) unterstellt waren. Hieraus möchte ich erklären, daß nach Z. 1 ein Θεοφιλέστατος διακονητής, der also jedenfalls ein Geistlicher war, dem Pagarchen Anzeige betreffs dieser Kommunalsteuern des Dorfes gemacht hat.

1 + Οὐδὲν παντελῶς ἐσήμμανέν μοι ὁ θεοφιλέστατος διακονητὴς [ὑ]πὲρ τῆς κώμης ὅμῶν καὶ ²ἰδοὺ οἱ μεγάλοι ατήτορες τῆς πόλεως, λόγω δὴ ἡ οὐσία τοῦ ἐνδ[οξ(οτάτου) ἀπὸ] ἐπάρχων Ἰουλιανοῦ ³συντελοῦσα εἰς τὸ κωμητικὸν ἤδη ἐπλήρωσεν τὸ μέτρον ο[... καὶ] ἰδοὺ ἐποίησέν μοι ⁴μη-δεμίαν φροντίδα περὶ αὐτῶν. "Ϊνα τ[ὲ] μάθητε ὅτι εἰ μὴ δι[ὰ τ]ῆς αὔ-ριον ἐξενέγκητέ μοι ⁵τὸ μέτρον τοῦ τε ἀστικοῦ καὶ κωμητικοῦ ἐ⟨κ⟩ πλή- 5 ρους, ο[ὐ]κ [ἔξετε] ε[ὐ]χαριστῆσαι τῷ 6πράγματι. Ἰδοὺ οὖν γέγραφα διαμαρτυρούμενος ἡμ[ῖν. "Αμα] δὲ Ἀπολλῶτι κατά λαβε, ἐπειδὴ ἀναγκαίως θέλω σοι λαλῆσαι. +

Verso:  $^8+$   $\dot{T}[o]$  $\hat{\iota}_S$  εὐδοκιμωτ $(\acute{\alpha}$ τοις) Διοσκ $[\acute{o}$  $\varphi$ ] (καl)  $^2$ Απολλ $\tilde{\omega}[\tau]$  $\iota$  πρωτοκωμ $(\dot{\eta}$ ταις) +  $Mην\tilde{\alpha}_S$ .

1 l.  $\dot{\epsilon}\sigma\dot{\eta}\mu\alpha\nu\epsilon\nu$ . Vgl. Cair. Cat. 67087, 4 und öfter in Lond. IV.

6-7 κατάλαβε ,,komm", ,,besuche mich":

**298. Zur Luftsteuer.** — 710 n. Chr. — Fusṭāṭ. Vgl. S. 236.

Lond. IV 1357 ed. Bell.

Dieser Schluß einer Ermahnung des Qorrā an den Basilius ist dadurch von besonderem Interesse, daß hier die aus Procop hist. arcan. 21, 1 bekannte Luftsteuer Justinians genannt wird. Vgl. dazu Bell l. c. und Gelzer, Arch. V 368. Wie diese Steuer nach Procop πρὸς τοῖς δημοσίοις φόροις erhoben wurde, so steht sie auch hier neben den δημόσια. Daß die ἀερικά damals nur ein anderer Name für die ἐκστραόρδινα gewesen (Bell), glaube ich nicht: vielmehr gehört die Luftsteuer zu den ἐκστραόρδινα.

Oben abgebrochen.  $^1\tau[\ldots]$  λ[όγω] τ[ω]ν Μωαγαριτών τοῦ Φοσσάτου τὴ[ν]  $^2$  δόγαν αὐτών καὶ μέχρι τοῦ νῦν οὐκ ἐφάνης πέμψας  $^8$  ἐκ των χρυσικών δημοσίων τῆς διοικήσεώς σο(ν)  $^4$ τί ποτε ἄξιον λόγον. Δεχόμενος οὖν τὰ παρόντα  $^5$  γράμματα εὐθέως μετὰ τὴν τούτων ἀνάγνωσιν  $^6$  ἀπόστειλον πρὸς ἡμᾶς, εἴ τι ἤδη συνῆξας  $^7$  ἔκ τε τῶν χρυσικών δημοσίων τῆς διοική(σεώς) σου  $^8$  καὶ ἀερικών καὶ λοιπών στίχων, μὴ ὑστερών  $^9$  ἐκ τοῦ ἤδη συναχθέντος ὡς εἴοηται ποσοῦ ἕως ένὸς  $^{10}$  νομίσματος καὶ μόνον. 10  $^2$ Εγρ(άφη) μ(ηνὶ)  $\Pi(\alpha)$ χ(ὼν) ε ἰ(ν)δ(ικτίονος) η.

<sup>1</sup> Zu den Μωαγαρίται und ihrer  $\phi \dot{\phi} \gamma \alpha$  vgl. C. H. Becker, Z. Assyr. XX 93. 10 l.  $\mu \dot{\phi} \nu o v$ .

#### KAPITEL VI.

## INDUSTRIE UND HANDEL.

## 1. DIE PTOLEMÄERZEIT.

299. Das Ölmonopol-Gesetz des Philadelphos. — 259/8 v. Chr.

Revenue-Laws Col. 38—58 ed. Grenfell. Original z. T. von mir verglichen. Lit.: Außer Grenfells Kommentar vgl. Wilcken, Gr. Ostr. I (s. Index S. 856), Witkowski GGA 1897, 472 ff., Otto, Priester u. Tempel (vgl. Index II S. 403), Rostowzew, Staatsp. 352 ff., Kolonat (s. Index S. 428), H. Maspero, Les finances S. 64 ff.

Ich beschränke mich auf den Abdruck des Hauptstückes des Monopolgesetzes. Fortgelassen ist nur das Duplikat des διόρθωμα (Col. 59 u. 60) und die Gauliste (60—72). Für die Interpretation verweise ich auf Grenfells Kommentar. Hier soll nur zur leichteren Einführung in das Verständnis der Gedankengang des Gesetzes nach Abschnitten und Paragraphen hervorgehoben werden.

Voran steht eine Notiz über die Revision des Textes (vgl. oben S. 240, 2 und Grenfell S. 121 ff.).

- I. Abschnitt: Preisbestimmungen (39-40).
  - § 1 Preise und Abgabe (τέλος) für die Rohprodukte. Verbot des Verkaufs an andere als die Monopolpächter, Sicherung durch das ἀποσφοάγισμα (39—40, 8).
  - § 2 Preise für die Öle, in der χώρα und Alexandrien (40, 9—20).
- II. Abschnitt: Die Gewinnung der Rohprodukte (41-43, 10).
  - § 1 Der σπόρος. Feststellung des Gesäten; Zahlung für die Aussaat (41).
  - § 2 Die τίμησις (Abschätzung) (42, 3 ff.).
  - § 3 Lieferung der Aussaat an die γεωργοί (43, 3 ff.—10).
  - § 4 Separatbestimmungen für die privilegierten Klassen (ἀτελεῖς) bezüglich Lieferung und Preis (43, 11ff.).
- III. Abschnitt: Die Fabrikation der Öle (44-47, 9).
  - § 1 Einrichtung der Ölmühlen (ἐργαστήρια) durch den Oikonomos: Ausstattung derselben mit den nötigen Rohprodukten (44, 5—7) und Arbeitskräften (ἐλαιουργοί), die an den Gau gebunden sind (44, 8—18); deren κάτεργα und sonstige Emolumente (45). [Man beachte, daß durch das ἐὰν δὲ—μὴ in 45, 13 der ganze vorhergehende Abschnitt von 44, 1 an als Einheit charakterisiert wird. Thema: κατάστασις

- τῶν ἐλαιουργίων. Die ἐλαιουργοί werden also hiernach als Inventar betrachtet.] Technische Ausrüstung der Ölmühlen (45, 19—46, 7).
- § 2 Übergabe der Ölmühlen mit totem und lebendem Inventar an die Monopolpächter, die für die Zeit ihrer Pacht davon Besitz ergreifen (ανοιεύσουσιν) (46, 8—12).
- § 3 Die Monopolpächter beaufsichtigen die Arbeit, deren Quantum pro Tag und pro Mörser vorgeschrieben ist ebenso wie der Lohn.
- § 4 Verbot von Abmachungen (συντάξεις) mit den ελαιουργοί (47, 1-9).
- IV. Abschnitt: Der Verschleiß der Öle (47, 10-49, 3).

Gewinnung der  $n\acute{\alpha}\pi\eta \lambda o\iota$  usw. für den Kleinverkauf, Lieferung der Öle an die  $n\acute{\alpha}\pi\eta \lambda o\iota$ , Verkauf und Abrechnung mit dem Oikonomos (47,10—48,12). Der Abschnitt 48, 13—49, 3 ist eine (nachträgliche) genauere Bestimmung über die Verpachtung des Verschleißes an die  $n\acute{\alpha}\pi\eta \lambda o\iota$  und ihre Pflichten. [Die  $\sigma v\gamma\gamma\rho\alpha\varphi\dot{\eta}$  in 48, 17 halte ich für dieselbe, auf die schon in 47, 17 hingewiesen ist. Anders Grenfell.]

- V. Abschnitt: Schutz des Monopols (49, 5-52, 29).
  - § 1 Verbot der privaten Ölfabrikation und des Kaufes von anderen als den Monopolbeamten (49, 5—50, 5).
  - § 2 Beschränkung der Öleinfuhr nach Alexandrien (50, 6—13). [Die Klauseln sind bei der Lückenhaftigkeit nicht ganz eindeutig.]
  - § 3 Beschränkung des Gebrauchs von Surrogaten (Talg) (50,14—19).
  - § 4 Beschränkung der Ölfabrikation der Tempel (50, 20—52, 3): Kontrolle der technischen Vorrichtungen, Konzession der eigenen Herstellung des Jahresbedarfes an Sesamöl binnen 2 Monaten unter Monopolkontrolle, Nötigung Krotonöl vom Monopol zu kaufen, Verbot des Verkaufs des produzierten Sesamöls.
  - § 5 Verbot der Einfuhr fremder Öle in die χώρα zum Verkauf und Besteuerung der zum Verbrauch eingeführten Öle mit einem Schutzzoll (12 Silberdrachmen), der an der Landesgrenze wie Alexandrien und Pelusium erhoben wird (52, 7—25). Wer den Zoll in Pelusium gezahlt hat, ist dann in Alexandrien gegen Vorweisung der Quittung zollfrei (so Witkowski 473, anders Grenfell (52, 25—29).
- VI. Abschnitt: Behandlung der Ölvorräte usw. (53, 3-17).
- VII. Abschnitt: Die Versorgung Alexandriens mit Öl (53, 17-54, 19).
- VIII. Abschnitt: Die Abrechnung (διαλογισμός) der Regierung mit dem Monopolpächter (54, 20—55, 16).
- IX. Abschnitt: Die Haussuchungen (ζήτησις) zur Feststellung von Schmuggel oder Privatfabrikation (55, 17—56, 13).
- X. Abschnitt: Verpflichtung der Monopolpächter zur Bürgenstellung, Bestimmung über den Zahlungsmodus (56, 14—18).
- XI. Abschnitt: Ausschreibung der Monopolpacht auf 2 Jahre (57, 1 bis 58, 9). Ein Duplikat hiervon 59, 1—60, 17.
- XII. Abschnitt: Die Besäung des Landes mit Ölfrüchten, für die einzelnen Gaue spezifiziert (60, 18-72, 23).

#### Col. 38.

Col. 39. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

 $^8$  'Eὰν  $\delta[\grave{\epsilon}]$  μὴ βούληται ὁ γεωργὸς  $\delta[\imath\delta\acute{\epsilon}]$ ναι καθαρὸν  $^9$  εἰς δλμον,  $^{10}$  παραμετρείτω ἀπὸ τῆ $[\varsigma]$  ἄλω καθαρὰς  $^{10}$  κοσκίνω[.] καὶ προσμετρείτω εί $[\varsigma$  τ]ὴν ἀποκάθαρσιν  $^{11}$  εἰς ὅλμον τοῦ μὲν σησάμου ταῖς  $[\grave{\epsilon}$ κα]τὸν ἀ(ρτάβας) ζ  $^{12}$ καὶ τοῦ κρότωνος τὸ ἴσον, τῆς  $[\delta\grave{\epsilon}$  κνήκ]ου ἀ(ρτάβας) η.

18 Λαμβανέτωσαν δὲ παρὰ τῶ[ν γεω]ργῶν 14 εἰς τὰς δύο δραχμὰς τὰς 15 λογ[ενο]μένας 15 ἀπὸ τοῦ σησάμου καὶ τὴν (δραχμὴν) α [τοῦ κ]ρότωνος 16 σήσαμον καὶ κρότωνα τιμῆς τ[ῆς ἐν] τῶι 17 διαγράμματι γεγραμμένης, ἀργύριον 18 δὲ μὴ πρασσέσθωσαν. 19" Αλλωι δὲ μηθενὶ ἐξουσίαν ἐχέτωσαν 20 οἱ γεωργ[οὶ] 20 πωλεῖν μ[ήτε σή]σαμον μήτε κρότω[να]

### Col. 40. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

10 <sup>9</sup>Πωλήσουσι δὲ τὸ ἔλαι[ον] ἐν τῆι χώραι [τοῦ [μ]ὲν] <sup>10 τοτε</sup> αμινοῦ ν καὶ τοῦ κίκιος καὶ τοῦ κολυκυντίνου καὶ τὸ[υ] κν[η]κινου πρὸς χαλκὸν καὶ ἐπελλυχνίου <sup>11</sup> τὸμ μετρητὴν τὸν [δωδε]κάχουν (δραχμῶν) μη, <sup>12</sup> [τοῦ δὲ κίκιος καὶ κολοκ[υντίνο]υ καὶ ἑπελλυχνίου] <sup>13</sup> [τὸμ μετρητὴν (δραχμῶν) λ τὴν δὲ κοτύλην (διωβ.)].

38 = Taf. I. 38, 2 διωρθωσάμεθα έν τοῖς korrig. von 2. H. aus διορθωσόμεθα τοῖς παρὰ. 39 = Taf. VIII.

39 = Taf. IX.

## Col. 41. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

 $^1$  συντελε $[\ldots\ldots$  τὰ] συντετ[αγμένα] τῶι ν[ο] $^2$ μάοχηι [δ οἰπονό]μος καὶ ὁ ἀντιγ[αφεύς].

3 Αποδειξάτωσαν δὲ τὸν σπόρον τῶι διοικοῦντι <sup>4</sup> τὴν ἀνὴν [δι]α τοῦ ολκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέως. 5 Έὰν δὲ γεωμετρήσαντες μὴ εὕρωσιν τὸ 5 πληθος 6 των άρουρων κατεσπαρμένου, αποτινέτωσαν 7 ο τε νομάργ[η]ς καί δ τοπάρχης καὶ δ οἰκονόμος 8 καὶ δ ἀντιγραφεὺς ξκαστος τῶν α[ι]τίων εἰς μὲν <sup>9</sup>τὸ βασιλικὸν (τάλαντα) β καὶ τοῖς τὴν ἀνὴν ἔχουσιν <sup>10</sup>τοῦ <sup>τε</sup> σησάμ[ου 10  $\ddot{\delta}$   $\ddot{\epsilon}$ ] $\delta \epsilon \iota$  λαβε $\tilde{\iota} \nu$  αὐτο $\dot{\upsilon} \varsigma$  τῆς ἀ(ρτάβης) (δραχμὰς) β,  $^{11}$ το $\tilde{\upsilon}$  δ $\dot{\epsilon}$  κρότω $[\nu o \varsigma]$  $au\tilde{\eta}_S$   $\tilde{\alpha}(\mathbf{o} \tau \tilde{\alpha} \beta \eta_S)$   $(\delta \mathbf{o} \alpha \chi.)$   $\alpha$   $\kappa \tilde{\alpha}$   $\tilde{\epsilon} \pi i \gamma \tilde{\epsilon} \nu \eta \mu \alpha$   $^{12} \tau \tilde{\alpha} \tilde{\nu}$   $\tilde{\epsilon} \lambda \alpha lov$   $\kappa \tilde{\alpha}[\tilde{\lambda}]$   $\tau \tilde{\alpha} \tilde{\nu}$   $\kappa l \kappa i \tilde{\alpha} \tilde{\lambda}$ Εἰσποαξάτω δὲ παρ' αὐ $\frac{13}{2}$ τῶν δ ἐπὶ τῆς διο $\left[ i \right]$ μήσεως τετεγμένος. "Εξω δρα.

<sup>14</sup> O δε οἰχονόμος  $[\pi \varrho]$ ότερον ἢ τὴν ὥραν καθήκ $[\![\tilde{\eta}]\!]$ ιν <sup>15</sup> τοῦ σ $[\pi]$ εί- 15 οεσθαι τὸ σήσαμον καὶ τὸν κοότωνα 16 δότω τῶι προεστηκότι τοῦ νομοῦ έὰμ βούληται

νομάρχηι  $^{17}$   $\ddot{\eta}$  τοπάρχηι εί[s] τὸν σπ $[\delta]$ ρον τοῦ μὲν σησάμου  $^{18}$  $[τ \ddot{\eta}s$  ἀρού]- $\varrho\alpha[\varsigma]$  ( $\delta\varrho\alpha\chi$ .)  $\delta$ ,  $\tau\circ\tilde{v}$   $\delta\dot{\varepsilon}$   $\iota\varrho\circ\tau[\omega]\nu\circ[\varsigma]$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\dot{\alpha}\varrho\circ\dot{v}^{19}[\varrho\alpha\varsigma$  ( $\delta\varrho\alpha\chi$ .)]  $\beta$ ,  $\iota\iota[\circ]\iota\iota[\iota]$ ζέσθω δε ἀπὸ τῆς ἄλω ἀντὶ τοῦ

Verso von Col. 41 (vgl. Z. 13):

 $^{20}[\ldots\ldots]$  w volum  $[\ldots\ldots]$   $^{21}\pi\alpha[\ldots\sigma]$   $\eta\sigma\alpha\mu$  or  $\eta$   $\pi[\varrho \acute{o}\tau\omega\nu\alpha\ldots]\ldots 20$  $^{22}$ τάξει ὁ τὴν ὡνὴν ἀγορά[σας . . . ] . . . .  $^{28}$ οἶς προστ[έ]τανται, εἰσπράξας παρ' αὐτῶν  $^{24}$  [  $\delta$   $\epsilon$ ] $\pi l$   $\tau \tilde{\eta}$ [ $\varsigma$ ]  $\delta \iota o \iota \kappa \tilde{\eta} \sigma \epsilon \omega \varsigma$   $\tau \epsilon \tau \alpha \gamma \mu \dot{\epsilon} v o \varsigma$   $^{25}$   $\dot{\alpha} \pi o \delta \dot{\sigma} \tau [\omega]$   $\epsilon l \varsigma$   $o \tilde{v} \varsigma$   $\dot{\epsilon} \delta \epsilon \iota$   $v o \mu o \tilde{v} \varsigma$   $\chi o \rho \eta \frac{26}{3} \gamma \eta \vartheta \tilde{\eta} v \alpha \iota$  25  $\tau[\grave{o}]$  σή $[\sigma]$ αμον καὶ τὸν κρότωνα.  $^{27}$ Ο δὲ οἰκο $[v\acute{o}\mu]$ ο $[\varsigma]$ 

## Col. 42. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

 $^{1}$  [.....]v  $\pi \alpha \varrho \alpha$ [.....]  $^{2}$   $\tau$ [ $\delta$ ]v  $\tau$ [ $\eta$ v  $\omega v \eta$ ]v  $\omega \gamma \varrho \alpha$ σα[ντα περί τ]ης τιμης.

 $^3$  Όταν δε  $[\~ω_Q]$ α  $\~η_1\~ω_0$ τουνάγειν τ[ο] σήσ[α]μον καὶ τον  $^4$ κρότ[ω]να καὶ κυηκου, ἐπαγγελλέτωσαν <sup>5</sup>οί μεν γεωργοί τῶι νομάρχηι καὶ τῶι τοπάρχηι, τ  $^{6}$   $o\tilde{b}$   $\delta\hat{c}$   $\mu\dot{\eta}$   $\epsilon\hat{l}\sigma\iota$   $\nu o\mu\dot{\alpha}o\gamma\alpha\iota$   $\dot{\eta}$   $\tau o\pi\dot{\alpha}o\gamma\alpha\iota$ ,  $\tau\tilde{\omega}\iota$   $oluo\frac{\tau}{2}\nu\dot{\phi}\mu\omega\iota$ .  $O\tilde{b}\tau o\iota$   $\delta\hat{c}$   $\pi\alpha\phi\alpha$ καλείτωσαν τὸν τὴν  $^8$  ἀνὴ[v] ἔχοντα. Ὁ δὲ τὴν ἀνὴν διοικῶν ἐπελ $^9$ θὰν μετὰ τούτων ἐπὶ τὰς ἀρούρας συντι 10 μησ [άτ]ω.

 $^{11}O\ell$  δ $\stackrel{\circ}{\epsilon}$  [λαοί] καὶ ο $\stackrel{\circ}{\ell}$  λοιποὶ γεωργοὶ τιμάσ $\mathfrak{d}$ ωσαν  $^{12}$ τὰ α $\stackrel{\circ}{\ell}$ υτ $\stackrel{\circ}{\omega}$ ]ν γενήματα ξιαστα κατά γένος  $^{13}$  πρότ $[ερο]ν \langle \mathring{\eta} \rangle$  κομίζειν καὶ συγγραφ $\mathring{\eta}$ ν ποιείσθωσαν  $^{14}πρὸς$  τ[ὸν] τὴν ἀνὴν ἔχοντα τῆς τιμήσεως  $^{15}διπλ[ῆν$  έ]σφρα-  $^{15}$ γισμένην.  $[\Gamma]$ οαφέτωσαν δὲ οἱ  $^{16}$  [λ]αοὶ [τὸ]ν σπόρον [π]ὅσον ἕκ[α]στον[v]κατέσσπα $[οκε]v^{-17}$ κατ[α] γένος μεθ' δοκου κ[αλ] πό[σο][v] εκαστος [τι]- $^{18}\mu\tilde{\alpha}\tau\alpha[\iota]$  καὶ σφοαγιζ[έσθω]σαν τὴν συνγοαφήν,  $^{19}$  συνεπ[ισ]φοαγιζέσ[θ]ω δὲ καὶ δ [π]αρὰ τοῦ νομάρ 20 [χου συν]αποσταλεὶς ἢ τοπ[άρχου].

41,13 "Εξω ὄρα weist auf die auf dem Verso des Papyrus geschriebene Korrektur hin, hier Z. 20—27.

41, 22 Hinter ἀγορά σας sah ich Schrift-

spuren. και] Ed.
41, 27 Mit 'O δε οἰκονόμος wird der
Text von Z. 14 wieder aufgenommen.

### Col. 43. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

 $^{1}$ [.]σαν καὶ ἐκ [τοῦ .....]ντος σ[.....]  $^{2}$  παραμετρεῖν [ἐναντίο]ν τῶν γεωργῶν. "Εξ[ω ὅρα].

3 Δότω δὲ δ νομάρχης ἢ δ προεστηκὼς τοῦ νο μοῦ τῶν ἀρ[ο]υρῶν τον σπόρον κατὰ γεωργὸν πρό τερον ἢ συνκομίζεσθαι τὸν καρπὸν ἡμέραις εξή πουτα, ἐὰν δὲ μὴ δῶι ἢ μὴ παράσχηται τοὺς γεωργοὺς ἐσπαρκότας τὸ πλῆθος τὸ διαγραφὲν, 8 ἀποτινέτω τῶι τὴν ἀνὴν πριαμένωι καὶ τὰ ἐπί10 τιμα τὰ γεγραμμένα, αὐτὸς δὲ πρασσέτω [π]αρὰ ¹0 [τ]ῶν γεωργῶν τῶν ἢπειθηκότων.

## Verso von Col. 43 (vgl. Z. 2).

20  $^{20}$  τοῦ [δ]ὲ διαγραφέντος σπαρῆ[ναι σησάμ]ου  $^{21}$  καὶ [κρότω]νος [εἶ]ς ἄλλους νομοὺς  $\pi$ [οιήσου] $^{\frac{22}{2}}$ [σι]ν τὴν τίμησιν ὁ οἰκ[ο]νόμος καὶ ὁ [ἀ]ντιγρα $^{\frac{23}{2}}$ φεὺς καὶ τ[ὸ] σήσα-25 μον καὶ τὸν κρότωνα πα[ρα] $^{\frac{24}{2}}$ λαμβανέτωσαν παρὰ τῶν γεωργ[ῶν].  $^{25}$ Δότω δ[ὲ ὁ νο]μ

#### Col. 44. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

1 έργα[στήριον] είναι καὶ χαρ[ά]ξαν[τες] ἐπισημα2νάσθωσαν.

 $^{8}$  Όσαι δ' ἐν δωρεᾶι κῶμαί εἰσίν, ἐν ταύταις δὲ  $^{4}$  ἐλαιουργῖον μηθὲν καθιστάτωσαν.

 $^5$   $\Pi$ αραθέσθωσαν δὲ ἐν ἑκάστωι ἐργαστηρίωι  $^6$ καὶ σήσαμον καὶ κρότωνα καὶ κνῆκον τὴν  $^6$ κα $^7$ νήν.

 $^8$  Τοὺς δὲ ἐλαιουργοὺς τοὺς ἐν ἑκάστωι νομῶι  $^9$ καταταχθέντας μὴ  $^{10}$  ἐπιτρεπ[έ]τωσαν εἰς  $^{10}$  ἄλλον νομὸν μεταπορεύεσθα[ι. 'Εὰ]ν δέ τινες  $^{11}$  μετέλθωσιν, ἀγώγιμοι ἔστ[ωσα]ν τῶι τε διοι $^{12}$ κοῦντι τὴν ἀνὴν καὶ τῶι οἰκο[νό]μωι καὶ τῶι  $^{13}$  ἀντιγραφεῖ.

 $^{14}$  Μὴ ὑποδεχέσθω[σα[ν]] δὲ τοὺς ἐ[λ]αιουργοὺς  $^{15}$  μηθείς. 'E[ὰ]ν δέ τις εἰδὼς ὑποδέξηται ἢ ἐπι $^{16}$ σταλέν[το]ς αὐτῶι μὴ ἀναγάγη, ἀποτινέτω  $^{17}$  έ[κ]άστου [ἐλ]αιουργοῦ (δραχμὰς) 'Γ καὶ ὁ ἐλαιουργὸς ἀγώγι $^{18}$ μος ἔ[στω].

## Col. 45. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

α (τετρώβ.) βανέτω  $\delta$  μεν έλαιουργός καὶ οί κοπεῖς  $(\delta \varrho \alpha \chi)$  [β]  $^6$ καὶ οἱ τὴν ἀνὴν (πεντώβ.)

ηνορακότες (δραχ.) [α]

 $^7$ Έὰν δὲ ὁ οἰκονόμος ἢ ὁ παρ' αὐτοῦ καθεστηκὼς  $^8$ μὴ ἀποδῶι τοῖς έλαιουργοῖς τὸ κάτεργον ἢ τὸ  $^9$ μεμ $[^{\epsilon}_{\eta}]$ ρισμένον αὐτοῖς ἀπὸ τῆς πράσεως, άποτι 10 νέτω είς μεν τὸ βα σιλι λον (δραχ.) 'Γ καὶ τοῖς έλαιουργοῖς 11 τὸμ 10 μισθὸν καὶ ὅτι ἀ $[ν ἡ ἀ]νὴ διὰ τούτους καταβλα<math>\frac{12}{6}β$ ῆι διπλοῦν.

 $^{13}$ 'Eàu  $\delta$ è τὰ ἐλαιουρ $\gamma$ [ῖ]α μὴ καταστήσωνται καθό $\frac{14}{2}$ τι γέγραπται ἢ τὰ  $\varphi$ ορ[τ]ία τὰ ίπανὸν  $\mu$ η παρα $\frac{15}{2}$ [θ] $\tilde{\varpi}$ νται καὶ διὰ τα $\tilde{\upsilon}$ τα  $\tilde{\eta}$ ]  $\tilde{\omega}$ νη κατα- $\frac{15}{2}$ βλαβηι, ἀποτι $\frac{16}{5}$ [ν]έτω ὅ τε οἰκονόμος κ[αὶ δ] ἀντιγοαφεὺς τὴν ἔνδει $\frac{17}{5}$ [αν] την γενομένην [καί] τοῖς την ώνην ποιαμένοις 18 [τὸ βλ]άβ[ος δι]πλοῦν.

 $^{19}[X_{00}\eta\gamma\epsilon l\tau\omega\sigma\alpha\nu]$  δε  $[\delta]_{00}$  δε  $[\delta]_{00}$ 

έκάστωι έργ]ασ[τ]ηρ[ρίωι τὴν κατασκευὴν].

### Col. 46. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

 $^{1}$  [.....]  $^{2}$  ε $l_{S}$  τ [ο κά] τεργον κατ[ιω]ν μηθεν έπικωλυ[σάτω] κα3ταβλάπτων την ωνήν.

 $^4$ 'Εὰν δὲ μὴ χορηγῆι ἢ καταβλάψηι  $^{τι}$  τὴν ἀνὴν, κοινέσ $^5$ Οω ἐπὶ τοῦ  $^5$ τεταγμένου έπὶ τῆς διοικήσεως και έὰν καταθληφθηι, ἀποτεινέτω ἀργυρίου (τάλαντα) β καὶ τὸ βλάτβος διπλοῦν.

8 Ol δε την ώνην έχοντες και δ άντιγραφεύς δ κατασ<u>θ</u>τα[θε]ίς ύπὸ

τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ ἀντιγραφέ ως κυ 10 ρι εύσου σιν τῶν [γεωργῶν] 10 πάντων τῶν ἐν τ[ῶι ψ]ομῶι 11 κ[αὶ τῶ]ν ἐργαστηρίων καὶ τῆς κατασκευῆς  $[xαλ π]α = \frac{12}{2} ρα[σφρα]γιζέσθωσαν τὰ ὄργανα τὸν ἀργὸν το<math>[\tilde{v}]$  χρό]νο[v].

 $\xi$ εσθαι καὶ συμπαρέστωσαν. Κατ $[εογ]α \frac{15}{2} ξέ[σθ]ωσαν δὲ μὴ ἔλασσον τὴν <math>_{15}$ ημέραν τοῦ [μ]ὲν <sup>16</sup> ση[σ]άμου κατ' ἕκαστον ὅλμον ἀρτάβης [καὶ τρ[ί]του],  $^{17}$  το $[\tilde{v}]$  δὲ κρότων $[o_S]$  ά(οταβῶν) δ, τῆς δε κνήκου ά(οτάβης).  $^{18}$   $^{2}$ Απ[o]διδότωσα[ $\nu$  δ $\dot{\epsilon}$ ] τ[....] τοῦ μ $\dot{\epsilon}\nu$  σησάμου <sup>19</sup>[τ $\tilde{\omega}\nu$ ] δ [ά( $\rho$ τα $\beta\tilde{\omega}\nu$ ) δ $\rho$ αχμάς., τοῦ δὲ κρότ]ωνος των [.] ἀ(οταβων)  $^{20}(δραχ.)$  δ,  $[τη]_S$  δὲ κνήκ[ου των  $^{20}$ . ἀ(οταβῶν) δοαχμὶὰς η.

#### Col. 47. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

 $\frac{1}{2} \left[ \Sigma \hat{v} v \right] \alpha \xi i v \delta \hat{\epsilon} \pi \hat{\rho} \hat{\rho} \left[ s \tau \hat{o} \hat{v} s \hat{\epsilon} \lambda \right] \alpha i \sigma v \hat{\rho} \hat{\rho} \hat{\rho} \left[ s \tau \hat{\rho} \right] s \delta \hat{v} \sigma \epsilon \omega s^{-2} \tau \hat{\sigma} \hat{v}$ έλαίου μή ποείσθω μήτε δ οίκονόμος μήτε δ πραβγματευόμενος την ώνην παρευρέσει μηδεμιαι 4 μηδε τὰ ὄργανα τὰ ἐν τοῖς ἐργαστηρίοις τὸν ἀργὸν <sup>5</sup> τοῦ χρόνου ἀσφράγιστα ἀπολειπέτωσαν. Ἐὰν δὲ συν<u>θ</u>τά[ξ]ωνται πρός 5 τινας των έλαιουργων ή ασφράγιστα τα δργανα απολείπω σιν, αποτ[ε]ινέτω[σ]αν είς μεν 8τὸ βασιλικὸν εκαστος των αίτίων ἀργυρίου (τάλαντον) α <sup>9</sup> καὶ ἐάν τινα ἡ ἀνὴ ἔγδε[ια]ν ποιῆ.

<sup>47, 1</sup> Zu der σύνταξις vgl. Witkowski l. c.

 $^{10}$  O  $\delta$ ε παρά τοῦ οἰκονόμ[ου κ]αὶ τοῦ ἀντιγραφέως καθεσ $^{11}$ τηκὼς ἀναγραψάσθω τ[αὰ  $\dot{o}$ ]νόματα τῶν καπήλων  $^{12}$ τῶν ἐν ἑκάστηι πόλει  $\ddot{o}$ [ντ]ων καὶ τῶν μεταβόλων  $^{13}$ καὶ συνταξάστω πρ $\dot{o}$ [ς  $\alpha$ ]ὐτοὺς μετὰ τῶν τὴν ἀνὴν καθ' ἡμέραν

15 14 πραγματευομένων, π[όσο]ν δεῖ ἔλαιον καὶ κῖκι λαμβάνον 15 τες πωλεῖν. Ἐν ἀλεξανδρείαι δὲ συντασσέσθωσαν 16 πρὸς τοὺς παλινπρατ[ο]ῦντας καὶ συγγραψάπθωσαν 17 [περὶ] ἐκά[σ]τ[ω]ν συνγρα[φ]ὴν πρὸς μὲν τοὺς ἐν τῆι χώ[ραι] 18 [κατὰ μῆνα, πρὸς δὲ το]ὺς ἐ[ν ἀ]λεξα[νδρείαι .....]

#### Col. 48. Es fehlen etwa 5 Zeilen.

 $^{1}$   $\psi[\pi \dot{o}$  το] $\tilde{v}$  οἰπονόμου [καὶ το $\tilde{v}$ ] ἀντιγραφ[έως κατ]αχωριζέσ $^{2}$ θω εἰς τὴν ἀνήν.

3°Όσον δ' ἀν συνγράψωνται οί κάπηλοι καὶ οἱ μετάβολοι 4 οἱ ἐν ἐκάι στηι κώμηι διαθήσεσθαι ἔλαιον καὶ κῖκι, παρακομι ξέτωσαν ὅ τε οἰκονό(μο)ς καὶ ἀντιγραφεὺς πρότερον ἢ τὸν μῆνα 6 ἐπιστῆναι τὸ πλῆθ[ος] εἰς
ἐκάστην κώμην ἐκάστου γένους παὶ μετρείτωσαν τοῖ[ς] καπήλοις καὶ τοῖς
μεταβόλοις κατὰ 8π[ε]νθήμερον καὶ κομιξέσθωσαν τὰς τιμὰς, ἐὰμ μὲν
9 δ[υν]ατὸν ἦι, αὐθημερὸν, εἰ δ⟨ὲ μ⟩ὴ, μὴ ἐξελθου[σ]ῶν τῶν πέντε
10 10 ἡ[μερῶ]ν καὶ καταβαλλέτωσαν ἐπὶ τὴν [βα]σιλικὴν 11 τ[ρά]πεζαν, τὸ δὲ
ἀνήλωμα τὸ εἰς τὴν [πα]ρακομιδὴν 12 δ[ι]δότωσαν ἀπὸ τῆς ἀνῆς.

 $^{18}$  Τὴν δὲ σύνταξιν ὴν ἂν ποιήσωνται πρὸς [ἔ]καστον, ἐπι $^{14}$ κ[η]ρυσσέ-  $^{16}$  τωσαν πρότερον ἢ τὸν μ[ῆ]να ἐπιστῆναι ἔμ $^{15}$ προσθεν ἡμέραις δέκα καὶ γράψαντες ἐπτιθέτωσαν  $^{16}$  τὸ εύρίσκον ἐφ' ἡμέρας δέκα ἔν τε τῆι μητρο- πόλει καὶ  $^{17}$  ἐν τῆι κ[ώμ]ηι κ[α]ὶ τοῦ κυρωθέντες συγγραφὴν ποιείσθω-

 $^{18}\sigma[\alpha\nu].$ 

Col. 49.

 $^1[\ldots n]$ αὶ οἱ ἐλαιο $\ll \iota \gg \pi[\tilde{\omega}\lambda$ αι ......]  $^2[\ldots \pi]$ αραλαμβά[νοντες τὸ ἔλαιον πωλήσουσι]  $^3[\tau \iota \mu \tilde{\eta} \varsigma]$  τῆς γεγ[ραμμένης ἐν τῶι διαγοάμματι]  $^4[\kappa \alpha \iota \ \mu \dot{\eta} \ \pi] \lambda \epsilon lovo[\varsigma ........]$  [Es fehlen that 4 Zeilen.]  $^5$  το  $β[\ldots]$  ἐργαξ $[\ldots \mu \dot{\eta} \tau \epsilon \ \tilde{\delta}] \lambda \mu o v \varsigma \epsilon \kappa[\ldots]$   $^6$  μήτε  $^6$  μητε  $^6$  μητε  $^6$  κλλο μηθὲν τῶν τῆι ἐρ $[\gamma \alpha \sigma (\alpha \iota)]$   $^7$  ταύτηι συγκυρόντων παρευρέσει μηδεμιᾶι,  $^8$  εἰ δὲ μὴ, ἀποτινέτωσαν εἰς μὲν τὸ βασιλικὸν (τάλαντα) ε  $^9$  καὶ τοῖς τὴν ἀνὴν πριαμένοις τὸ βλάβος πενταπλοῦν.  $^{10}$  Παρ $^{2}$  οἷς δὲ προυπάρχει τούτων τι, ἀπογραφέσθωσαν πρὸς  $^{11}$  τὸν τὴν ἀνὴν διοικοῦντα καὶ πρὸς τὸν  $^{παρὰ}$  τοῦ οἰκονόμου  $^{12}$  καὶ τοῦ ἀντιγραφέως ἐν ἡμέραις τριάκοντα καὶ ἐπι $^{18}$ δεικνύτωσαν τούς τε  $^6$  δλμ[o]υς καὶ τὰ ἰπωτήρια.

47, 17  $[\pi \varrho o \varsigma]$  εια $[\sigma] \tau [o] v$  Ed. Das συντάσσασθαι wird  $\pi \varrho o \varsigma$  ειαστον gemacht (vgl. Z. 13), aber das συγγράφεσθαι doch nur mit denen, die den Zuschlag bekommen (vgl. 17). Darum scheint mir  $[\pi ε \varrho l]$  εια $[\sigma]$ τ $[\omega] v$ , wenn es paläographisch möglich ist, vorzuziehen.

48, 18 l. κυρωθέντος (Ed.).
49, 1 ἐλαιο ν κ [ἄλαι Wilcken, Arch. V
222. Damit ist gesichert, daß 49, 1—4
mit dem Vorhergehenden sachlich zusammenhängen, wiewohl eine leere Seite dazwischen ist.

49, 2—3 erg. Mahaffy (S. 145).

 $^{14}$  Of δè την ἀνην ἔχοντες κα[l] δ] παρὰ τοῦ οἰκονόμου  $^{15}$  καὶ τοῦ ἀν-  $_{15}$ τιγοαφέως μετε[νεγ]κάτωσαν είς τὰ 16 βασιλικὰ ἐλαιουργῖα. 'Εὰν δ[έ τι]ς εύοεθηι σήσαμον 17 η πρότωνα η πνηπον κατε ογαζόμενος τρόπωι 18 ώιτι-

τὸ σησάμιν[ον] ἢ τὸ κνήκινον τη το νιοῦν τὸ ἔλαιον [και] κῖκ[ι] ἢ ἄλλοθέμ ποθεν ἀνού  $\frac{19}{4}$ μενος καὶ μὴ παρὰ τῶν τὴν ἀνὴν ἐχόντων, περὶ μὲν 20 αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς διαγνώσεται, ἀποτι-20 νέτω δὲ τοῖς  $^{21}$ τὴν  $\dot{\omega}v\langle\dot{\gamma}v\rangle$  ἔχουσι (τάλαντα) 'Γ καὶ τοῦ ἐλαίου καὶ τῶν σορτίων  $^{22}$  στερέσθω, είσπρασσέσθω δὲ ὑπὸ τοῦ οἰκονόμου καὶ τοῦ  $^{23}$  [άν]τινοαφέως, έὰν δὲ ἄπραμτος ἦι, παραδ[ότ] ω αὐτὸν

#### Col. 50.

 $^{1}$  εἰς  $[\ldots \beta o]$ υλόμενον  $[\ldots]$   $^{2}$ τ $[\ldots$ ποαγ ματευομε[ν ...] <sup>3</sup> τη [...... τοῦ οἰχονόμο] v καὶ τοῦ ἀ[ντιγοα]-.... παρευρέσει] ημηδεμιᾶι μηδ' είς Άλε[ξάνδρ]ειαν είσάγεσθαι 8 έξω τ[ο] δ βασιλικού. 'Εὰν δέ τινες εἰσάγωσι πλέον 9 οὖ μέλλουσιν ἀνηλώσιν ξααστος [την] κατά σωμα 10 ήμερων τριών, των τε φορτίων σ[ε]τερέσθω- 10 σαν καὶ τῶν πορειῶν καὶ προσαποτινέτωσαν καθ' ἕκα 12 στον μετρητὴν (δραχμάς) ο καὶ τοῦ πλείονος καὶ τοῦ ἐλάσ 18 σονος κατὰ λόγον.

 $^{14}$  Οί δὲ μάγειροι τι στέαρ καταχράσθωσαν καθ'  $\hat{\eta}$   $\frac{15}{4}$ μέραν [έ]ναντίον  $_{15}$ τοῦ τὴν ἐλαικὴν ἔχοντος. 16 Αὐτὸ [δὲ] καθ' αύτὸ μηδενὶ πωλείτωσαν  $\pi \alpha \rho [\epsilon v]^{17} \rho \epsilon \sigma \epsilon \iota \mu \eta [\delta \epsilon] \mu \iota \tilde{\alpha} \iota \mu \eta \delta \epsilon \sigma v v \tau \eta \iota \epsilon \tau \omega \sigma \alpha v \mu \eta \delta \epsilon d \pi [0]^{18} \tau \iota \vartheta \epsilon \sigma \vartheta [\omega] \sigma \alpha v,$ 

ο τε ἀποδόμενος π[αὶ ὁ ποι]άμενος παθ' ξπαστον ων εἰ δὲ μὴ, ἀποτινέτω ξπαστος  $^{19}$ τῶι τ[ὴ]ν ἐλαικὴν ποιαμένωι [ξεκάστην αν πρίητα[ι]

ήμέραν] (δραχμάς) ν.

 $^{20}$  Oi δ' έλα $[\iota]$ ουργοῦντες έν τοῖς  $[\iota εροῖς$  τοῖς κατὰ τ $\dot{\eta}[\nu]$   $^{21}$  χώραν  $^{20}$ ἀπογραφέσθωσαν πρὸς τὸμ πραγματευόμ[ε]νον  $^{22}$ τὴν ἀνὴν καὶ πρὸς τὸν παρά τοῦ οἰκωνόμου κα[ί] τοῦ 23 ἀντιγραφέως πόσα τε ἐλαιουργῖα ὑπάργει  $\dot{\epsilon}$ ν  $\dot{\epsilon}$ ον  $\dot{\epsilon}$ ον

#### Col. 51.

 $^{1}$  [καὶ ἰπωτ]ήρια καὶ ἐπιδε[ικνύτωσαν τὰ ἐργαστ]ή[ρ]ια,  $^{2}$  [τοὺς δὲ ὅλ]μους καὶ τὰ ἰπ[ωτήρια παρεχέ]τω 3 [σαν εἰς πα]ρασφραγισμόν [  $^{3}$  [.....]  $\omega \sigma \alpha \nu$   $\delta \grave{\epsilon}$   $\delta$   $\tau \epsilon$  [.....]  $\kappa \alpha l$   $^{5}$  [.....]  $\tau o \tilde{\nu}$   $\tilde{\epsilon} l \alpha l o \nu$   $^{5}$  $\chi$ [.....]uο  $^{6}$ [.....]uν [ Es fehlen etwa 3 Zeilen.]  $^{7}$ έ $\dot{\alpha}$ [ $\nu$  δ $\dot{\epsilon}$   $\mu\dot{\gamma}$ ]  $\dot{\alpha}$ πογο $\dot{\alpha}$ [ $\dot{\omega}$ νται  $\mu$ ηδ' έ $\pi$ ] $\iota$ δεί $\xi$ ω[ $\sigma$ ι μηδέ]  $^8παρά[σχων]ται εἰς παρασφραγ[ι]ζμὸν, ἀποτι[νέτ]ω<math>\frac{9}{2}$ σαν οί ἐπὶ τῶν ίερῶν τεταγμένοι εἰς μὲν τὸ βασι<sup>10</sup> λικὸν ἕκαστος τῶν αἰτίων (τάλαντα) γ 10

51, 1 ἐπιδε[ιπνύτωσαν W. ἐπιδε[ιξάτω-σαν Ed. und Witkowski. Das Präsens ist vorzuziehen, vgl. auch 49, 13. 51, 2 [τοὺς δὲ nach Witkowski [καλ

τοὺς Ed. — παρεχέ]τωσαν W. παρασχέ]-τωσαν Ed. und Witkowski.

51, 7 ἀπογρά[ψωνται W. ἀπογρά[φωνται Ed. Vgl. ἐπιδείξωσι.

δσου αν διατιμήσωνται

καὶ τοῖς τὴν <sup>11</sup> ἀνὴν ποιαμένοις τὸ βλάβος πενταπλοῦν. "Όταν <sup>12</sup> δὲ βούλωνται κατεργάζεσθαι ἐν τοῖς ἱεροῖς τὸ ἔλαι <sup>13</sup> ον τὸ σησάμινον, παραλαμβανέτωσαν τ[η) ν τὴν ἀνὴν <sup>14</sup> πραγματευόμενον καὶ τὸν παρὰ τοῦ οἰ-15 κονόμου καὶ <sup>15</sup> τοῦ ἀντιγραφέως καὶ ἐναντίον τούτων ἐλαιουρ <sup>16</sup> γείτωσαν. Κατεργαζέσθω[σα]ν δὲ ἐν διμήνωι ὅσον <sup>17</sup> ἀπεγράψαντο εἰς τὸν ἐνια[υτὸ]ν ἀνηλωθήσε[σ]θαι, <sup>18</sup> τὸ δ[ὲ κ]ῖκιι τὸ ἀνηλισκόμενο[ν λ]αμβανέτωσ[α]ν παρὰ <sup>19</sup> τῶν [τ]ὴν ἀνὴν ἐχόντων τῆ[ς κ]αθισταμένη[ς τ]ιμῆς.

20 <sup>20</sup> 'O δ' οlκονόμος καὶ ὁ ἀντιγοαφεὺς τὸ ἀνήλωμ[α] τὸ γινό <sup>21</sup> μενον εἰς ἕκαστον ἱερὸν τ[ο]ῦ [δ]ε κίκιος καὶ τοῦ ἐλαίου <sup>22</sup> ἀποστελ[λ]έτωσαν τὴγ γρα[φ]ὴν πρὸς τὸμ βασιλέα, <sup>23</sup> διδότωσαν δὲ καὶ τῶι ἐπὶ τῆς διοική25 σεως τετα <sup>24</sup> γμένωι. Μὴ ἐξέστω δὲ τοῦ ἐλαίου τοῦ κατερ <sup>25</sup> γαζομέ[νο]υ εἰς τὰ ἱερὰ μηθενὶ πωλεῖν, εἰ δὲ μὴ, στερέ-

#### Col. 52.

 $^1$  σ[θωσαν τοῦ ἐλαίου κ]αὶ προσαποτινέτ[ωσαν τοῦ]  $^2$  μ[ετρητοῦ (δραχμάς) ρ καὶ το]ῦ πλείονος καὶ ἐλ[άσσονος]  $^3$  κ[ατὰ λόγον].

 $^{13}$ 'Εὰν δέ τινες εἰς τὴν ἰδίαν χοείαν ξενικὸν ἔλαιον κομί $^{14}$ ξωσιν, οί  $^{15}$  μὲν ἐξ ἀλεξανδοείας ἄγοντες ἀπογοαφέσθω. $^{15}$ σαν ἐν ἀλεξανδοείαι καὶ καταβαλλέτωσαν [[έκασ]]τοῦ μετ(ρητοῦ) (δραχμὰς) ιβ  $^{16}$  καὶ το[ῦ]  $\langle$ πλείονος καὶ $\rangle$  ἐλάσσονος κατ[ὰ] λόγον καὶ σύμβολον  $\lambda$ [α]]βόντες  $^{17}$ ἀναγ[έ]τωσαν.

 $^{18}$  Oi δὲ ἐκ  $[\Pi\eta]$ λουσίου ἄγοντες καταβαλλέτω $[\sigma\alpha\nu]$  τὸ τέλος ἐμ $^{19}$   $\Pi\eta$ λου-

[σίωι] καὶ σύμβολ[ον λ]αμβανέτωσαν.

 $^{20}$  Οἱ δὲ λογ[εύο] ντες ἐν ἀλε[ξ] ανδοείαι καὶ Πηλουσίω[ι]  $^{21}$  καταχ[ωρι]- ξέτωσαν τὸ [τέ]λος εἰς ὃν ἀν νομὸν ἄγω[σι τ]ὸ  $^{22}$  ἔλαιον.

23'Εὰν δέ τινες εἰς τὴν ἰδ[ίαν] χοείαν ἄγοντες τὰ τέλη μὴ κα. 24 τα25 βάλλωσιν ἢ τὸ σύμβολον μὴ κομί[ζ] ωσιν, τοῦ τε έλαίου 25 στερέσθωσαν καὶ προσαποτινέτωσαν τοῦ με(τρητοῦ) (δραχ.) ρ.

Θσοι δὲ τῶν ἐμπόρων  $^{26}$ ἐκ Πηλουσίου ξενικὸν ἔλαιον ἢ Σύρον παρακομίζ[ω]σιν εἰς [Aλ]εξάνδ[οειαν, ἀτελεῖς ἔστωσαν, σύμβ<math>[o] $^{27}[λον δ]$ ὲ κομιζέ[τω]σ[αν] παρὰ [τ]οῦ ἐμ Π[η]λουσίωι παθεσ[τηπό]τος λ[ογ]εντ[οῦ] παλ τοῦ οἰκ[o]νόμ[oν κα]θάπερ  $^{28}$ [ἐν] τῶι νό-

52 = Taf. X. 52,4-6 sind durch Umklammerung getilgt. W. Vgl. die Photographie. 52, 9 μηθαμόθεν W. μηδαμόθεν Ed. 52, 16 (πλείονος καί) erg. W. nach 11.

μωι γέγ[ $[\alpha]$ πται, ὡσαύτ[ $[\omega]$ ς δὲ παὶ τοῦ απ[ . . . . . . . . .]ε[. . .] εἰς ἀ[λε]ξάνδοειαν  $^{29}$ [. . .] καὶ το[ύ]τον [σύμβο]λον πομιζ[έ]τωσαν [ $[\pi]$ αρὰ τ[οῦ . . . . . . . .]ν απ [ . . . .] έ[ὰ]ν δ[ὲ μὴ]

#### Col. 53.

 $^1$  [[. . . .  $\mu$ ε]νου συμβ]  $^2$  [. . . .  $\mu$ ]ένου συμβόλου  $_{\tau}$ ω[. . . . . . . . . . τοῦ έλαίου]  $^3$  [στερέ]σθωσαν.

 $^4$  [Παρα]λήψονται δὲ οἱ [ἔχοντες τὴν ἀνὴν τ]ὸ προκη  $^5$  [ρυχθὲ]ν ἐφ'  $_5$  ἕκάστωι νομ[ῶι ἀποτίθεσθαι σήσ]αμον  $^6$  [καὶ κρό]τωνα, ἀφ' ἧς ἂν ἡμ[έρας τὴν ἀνὴν παραλάβ]ωσιν  $^7$  [ἐν ἡμ]έραις  $\overline{\gamma}$  τοῦ ση[σάμου τὴν ἀ(ρτάβην) (δραχ.)., τοῦ σ]ησα  $^8$  [μίνο]υ τὸν με(τρητὴν) (δραχ.) [. καὶ κρότωνος . καὶ κ]ίκιος (δραχ.) ιζ [Es fehlen 2 Zeilen.]  $^9$  [.....]μωι[.......] τιμῆς ης[....] ται αὐτοῖς [....]ρ[.....]  $^{10}$  [.....] εἰς τὸ κζ (ἔτος) καὶ τοῦ σησάμου 10 καὶ κρότωνος καὶ κνήκ[ου] τι μὴν τὴν γεγραμμέ  $^{11}$ νη[ν ἐν τῶι] διαγράμματι τῶι ἑκτε-[θέ]ντι εἰς τὸ κζ (ἔτος).

<sup>12</sup> Έὰν δὲ πλεῖον ἐγκαταλ[ε]ίπωσιν ἐξιόντες ἐκ τῆς <sup>13</sup> ἀνῆς, κομιζέσθωσαν παρὰ τοῦ οἰκονόμου τιμὴν <sup>14</sup> τοῦ μὲν σησαμίνου τοῦ με(τρητοῦ)  $[(\delta \rho \alpha \chi.)$  (δοαχ.) κθ (τοιώβ.)

 $\lambda\alpha\ (\tau\varepsilon\tau\varrho\dot{\omega}\dot{\beta}.)\ (\dot{\delta}\dot{\ell}\chi\alpha\lambda\varkappa.)],\ \tauο\tilde{v}\ \dot{\delta}\dot{\varepsilon}\ \varkappa\ell^{15}_{}\varkappa\iotaog\ \tauo\tilde{v}\ \mu\varepsilon(\tau\varrho\eta\tauo\tilde{v})\ (\dot{\delta}\varrho\alpha\chi.)\ \varkappa[\alpha\ (\delta\iota\dot{\omega}\beta.)]],\ _{15}$ 

τοῦ δὲ κνηκίνου τοῦ με(τρητοῦ) (δραχ.) [ιη (τετρώβ.)],  $^{16}$  τοῦ δὲ σησάμου τῆς ἀ(ρτάβης) (δραχ.) η, τοῦ δὲ κρότωνος  $^{17}$  τῆς ἀρ(τάβης) (δραχ.) δ, τῆς  $^{α}$  (διώβ.)

δὲ πνήπου (δραχ.) [α (τοιώβ.)].

 $^{7}$ Οσον  $\delta$ ' ἂν ἒλαιον  $^{18}$  ὑποκηρύξωμεν λήψεσθαι  $^{\xi\xi}$  ἐκάστου  $\nu$ [ο]μοῦ εἰς  $^{19}$ τὰ[ς] ἐν Ἦξανδρείαι διαθέσεις, ληψόμε[θ]α παρ' αὐ $^{20}$ τῶν ἐν τῶι νο-  $^{20}$ 

[κίκ] ιος τὸμ με(τοητὴν) (δραχ.) ιδ (διώβ.)
μῶι τοῦ [μὲ]ν ἐλαίου τὸν με(τοητὴν) τὸν (δωδεκά)χο(υν)  $^{21}$  [χω[ρὶ]ς κεροάμου (δραχ.) λα (τετρώβ.) [(διχαλ.)], τοῦ δὲ κίκι[ος] (δραχ.) κα (διώβ.),  $^{22}$ τ[οῦ] δὲ κνηκίνου (δραχ.) ιη (τετρώβ.), [τοῦ] δὲ κολοκυ[ν]τι[κο]ου (δραχ.)  $^{12}$  κ[αὶ ὑ]πολογισθήσεται ἡ τ[ιμὴ] τοῖς ἔχουσ[ι] τὰς ἀνὰς  $^{24}$  εί[ς τ]ὰς ἀναφορὰς τὰς γινομ[ένα]ς, τὴν δὲ τ[ιμ]ὴν τῶν φορ $^{25}$ τ[ίω]ν καὶ τὸ κάτεργον καὶ τὸ] ἀνήλωμα π[ροα]νηλισκέ $^{26}$ τ[ω δ] οἰκονόμος.

27 [Όσ[ου] δ' αν χρείαν έχωμεν έλαίου σησαμίνου η κίκιος έν Άλε-

#### Col. 54.

 $^{18}\Upsilon_{\pi\alpha\varrho\chi\acute{\epsilon}\tau\omega}$  δè ή στέρεσις εἰς τὸ βασιλικὸν καὶ κατα $^{14}\chi\omega\varrho$ ιζέσθω[σαν] εἰς τὴ[v]

έλαινην την έν τηι χώραι.

15 Παρα[κ] αταστήσουσι δὲ οἱ πριάμενοι τὴ[ν ὧ]νὴν 16 καὶ ἀν[τιγ] ραφεῖς ἐν Ἀλεξανδρείαι καὶ Πηλουσίωι [τοῦ] ἐλαί 17 ου τοῦ [ἐκ Σ] υρίας ἀποσ[τ] ελλομένου εἰς Πηλο[ύσιον] καὶ 18 ἀλεξά[νδρει] αν καὶ πα[ρα] σφραγιζέσθωσαν τὰ ἀ[ποδ] ό 19 χια κα[ὶ τῶ]ι ἀνηλισκομ[έ] νωι παρακολουθείτω [σαν].

 $^{20}$ Ο δὲ κα[τα]σταθεὶς ἀντι[γοα]φεὺς τῆς ἀνῆς ὑπὸ τοῦ ο[ί]κονό  $^{21}$ μου διαλογιζέσθω π[ρὸς] τὸν τὴν ἀνὴν ἔχοντα κ[α]τὰ  $^{22}$ μῆνα ἐναντίον τοῦ ἀντι[γο]αφέως, γραφέτω δὲ ἐν τοῖς λόγοις  $^{28}$ τά τε φορτία ὅσα ἐκάστο[ν

γ ενους παρείληφεν και δσα

#### Col. 55.

[τιμῆς τῆς ἐν τῶι διαγ] ράμματι γεγραμμένης

1 [κατεί] ργασται καὶ πέ[πρακε . . . . . χωρὶς] τοῦ ἀφαι² [ρέτου] τήν τε

τιμὴν τῷ [ν παρειλημμένων] τὴν ἐν ³ [τῶι] διαγράμματι γεγρ[αμμένην
. . . . . . . σ] ὑν τῶι ⁴ [κερα] μίωι καὶ τοῖς λοιποῖ [ς ἀνηλώμασι τοῦ μὲν

5 σ] ησάμου ⁵ [τῆς] ἀ(ρτάβης) (δραχ.) α, τοῦ δὲ κρό [τωνος ., τὴς δὲ κν] ήκου
(διωβ.), ⁶ [τοῦ δὲ κολοκύντου ., τοῦ δὲ λίνου σπέρματος .], ⁿ [τοῦ δὲ σησαμίνου ἐλαίου τῶν . ἀ(ρταβῶν) (δραχ.) ., τοῦ δὲ κίκιος τῶν] ³ ε [ἀ(ρταβῶν)
(δραχ.) .]α (ὀβολὸν), τοῦ δὲ κνηκ[ίνου] τῶν η ἀρ(ταβῶν) [(δραχ.) .], τοῦ δὲ

9 ἐπ[ελλ] υχνίου τῶν ζ ἀ(ρταβῶν) (δραχ.) α, κολοκυντίνου τῶν ιβ ἀρ(ταβῶν)

10 α (ὀβολὸν) ¹ καὶ τὸ συντεταγμένον μερίζεσθαι ἀπὸ τοῦ ἐπιγενήματος

¹¹ τῶι ἐλαιουργῶι καὶ τῶι τὴν ἀνὴν διοικοῦντι καὶ ὅτι ἀν εἰς ¹² τὴν παρακομιδὴν τῶν φορτίων γένηται.

 $^{18}$  Οἱ δὲ μισθοὶ τοῖς πραγματευομένοις τὴν ἀνὴν διδόσθω $^{14}$ σαν ἀπὸ τοῦ μεμερισμένου  $[^{68}_{aπο}]$  τοῦ ἐπιγενήματος.

5  $^{16}$  Έν Åλ[εξ]ανδρείαι δὲ τό τε κάτεργον τοῦ σησαμίνου ἐλαίου καὶ τὸ προπωλητικὸν  $^{16}$  καὶ οἱ μ[ισ]θοὶ διδόσθωσαν καθότι ἂμ προκηρυχθῆι ἐπὶ τῆ[s] πράσεως.

#### $^{17}ZHTH\Sigma I\Sigma$

 $^{18}$  Έὰν δὲ οἱ ἢγορακότες τὴν ἀ[νὴν] οἱ [επι] τούτ[οι[ς]] ὑπηρέται  $^{20}$   $^{19}$  βο[ύλ]ωνται ζητεῖν φάμε[νοι ἔλ]αιον παρά τ[ισι]ν ὑπάρχειν  $^{20}$  κλ[όπ]ιμον ἢ ἐλαιουργῖ[ον]α, ζ[η]τείτωσαν π[αρ]όντος τοῦ  $^{21}$  π[αρὰ] τοῦ οἰκονόμου ἢ [παρὰ τ]οῦ [και] τοῦ [ἀντι]γραφέως. Ἐ[ὰν δ]ὲ παρακλη $^{22}$   $^{21}$  δ[εἰς δ] παρὰ τοῦ οἰκονόζμον ἢ τοῦ [ἀν]τιγραφέως μ[ὴ ἀ]κολουθήσηι  $^{23}$  ἢ [μὴ] παραμείνηι ἕως ἄν ἡ ζήτησις γένητα[ι, ἀ]ποτινέτωσαν  $^{24}$  τ[οῖς] τὴν ἀνὴν πριαμένοις τὴν

55, 1 πέ[ποαης Witk. 55, 6 Die Versehen von 39, 6 und 7 werden besser hier nicht wiederholt. Daher πολοκύντου und λίνου σπέριματος. 55, 20 κλ[όπ]ιμον W. κλ[έπ]ιμον Grenf.-Hunt zu Hib. 59, 7. Die irrtümliche Schreibung von Hib. 59 ist hier nicht zu wiederholen. διατίμησιν [ὅσο]υ ἂν διατιμή  $\frac{25}{2}$ σωνται διπλῆν  $\llbracket \mu \eta \rrbracket$  έξέστω δὲ τοῖς τὴν 25  $\llbracket \dot{\omega} \nu \rrbracket$ ὴν ἔχουσι  $^{26}$  ζη $\llbracket \tau$ εῖν ἐντὸς . ἡ $\mu \rrbracket$ ερῶν.

#### Col. 56.

 $^1$  Πο[.....] αι τιμάσθω καὶ [.....]  $^2$  οὖ ἢ[ν ......]  $^5$  τι ἂν  $^8$   $^8$   $^8$   $^6$  δ[ὲ ......] τὴν ζήτησιν κ[....]  $^4$  [......] ξηι ἢ μὴ δέξηται  $^5$  [......] [κο][......] [Es fehlt 1 Zeile.]  $^6$  [....] τῷν δὲ μὴ εὐρόντα [ἃ] ἔφη ζητεῖν ἐξέστω [τ]ῶι  $^8$  ζητουμένωι δοκίσαι ἐν ἱερῶι ἢ μὴν μηθενὸς ἄλλον  $^9$  ἕνεκεν τὴν ζήτησιν ποιεῖσθαι ἀλλὰ τῶν προσ $^{10}$  αγγελέντων καὶ συγκυρόντων εἰς τὴν ἀνήν.

 $^{11}$ 'Εὰν δὲ μὴ ὀμόσηι αὐθημερὸν ἢ τῆι ὑστεραίαι, ἀπο $^{12}$ τινέτω τῶι

εξορχίζοντι τὸ τίμημα ὅσου ἐτιμή $\frac{13}{2}$ σατο [επι] τὴν ζήτησιν ποιεῖσθαι διπλοῦν.

 $^{14}$  Οἱ δὲ πριάμενοι τὴν [ώ]νὴν ἐγγύους καταστή  $^{15}$  σουσι τῶ[ν] ἐφει-  $^{15}$  κοστῶν καὶ διορθώσονται τὰ [μ]ὲν λο $^{16}$  γεύμα[τ]α καθ' ἡμέραν [έ]πὶ τὴν τράπεξ[αν, τὴ]ν  $^{17}$ δ' ἀναφορ[ὰν τ]ὴν ἐπιβάλ[λ]ουσαν τῶι μηνὶ ἐν τ[ῶι ἐχ]ο $^{18}$  μένωι [πρὸ] τῆς διχο[μ]ηνίας.

 $^{19} \llbracket \textit{Tois} \;\; \vec{\epsilon} \lambda \alpha \iota o \upsilon \varrho \gamma [o \tilde{\imath} s \;\; \tau] \grave{o} \;\; \gamma \iota \nu \acute{o} \mu \epsilon \nu o \nu \quad ^{20} \; \delta \iota \delta \acute{o} \nu \alpha \iota \quad \mathring{\alpha} \pi \grave{o} \quad \tau o [\tilde{\upsilon} \;\; \kappa \alpha] \tau \epsilon \varrho \gamma \alpha \zeta \acute{o} - _{20}$ 

μενου 21 καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ ἀ[πο]τιθεμένου.]

#### Col. 57.

 $^{1}$  [ $\Delta$ ]  $IOP @ \Omega MA TO$  [ $T NOMOT E\Pi I TH$ ]  $I^{2}$  [EA]  $AIKHI <math>^{3}$   $\Pi \omega$ λούμεν τ[ην έλαικην την κατά] την χώραν 4 ἀπὸ μηνὸς Γορπι[αίου τοῦ ... Aίγ]υπτίων  $^{5}$  Mεσορ $\dot{\eta}$  εἰς ἔτ $[\eta$   $\beta$  κατὰ τὸ ἔκθεμα] τὸ ἐκκείμενον  $_{5}$ [Es fehlen 3 Zeilen.]  ${}^6\pi\lambda\epsilon\tilde{\imath}o\nu$  [...]  $\psi[\pi\alpha]\varrho[\xi\epsilon\iota]$   $\tau[\grave{o}]$   $\tau[\epsilon\lambda o\varsigma$   $\tau o]\tilde{v}$  [ $\tau\epsilon$   $\sigma\eta$ ]σ[άμου κα]ὶ τοῦ κο[ότωνος] τοῖς τὸν εἰσιόντα χοόνον ποιαμένοις. Όσας δ' ἀν ἀρούρας  $^8$  ἐλάσσους  $\llbracket \pi\alpha\rho\alpha \rrbracket \delta$ είξωμεν κατεσπαρμένας τῶμ προ $^9$ κηρυχθεισών εν εκάστωι νομώι, παρέξομεν εξ άλλων 10 νομών τό τε σήσαμον 10 καὶ τὸν κοότωνα τὸν ἐλλείποντα 11 καὶ ἀπὸ τοῦ δοθησομένου σησάμου καὶ **κοότων**ος ὑπάοξει 12 αὐτοῖς τὸ τέλος ἀ(οτάβης) β (δοαχμῶν) τοῦ σησάμου καὶ (δραχμῆς) α τοῦ 18 κρότωνος. Ἐξ οὖ δ' ἀν νομοῦ τὸ πλεονάζον τοῦ .προκη $\frac{14}{2}$ ουχθέντος έξάγωμεν σήσαμον ἢ κρότωνα, οὐ πράξον $\frac{15}{2}$ ται τὸ τέλος 15 τὸ ἀπὸ τοῦ [σ]ησάμου καὶ τοῦ κ[οό]τωνος. Όσον 16 δ' ἂν μὴ δῶμεν εἰς τὸ ἐ[λλε]ῖπον σήσαμον καὶ ἔλαιον ἀφ' οὖ  $^{17}$ τὸ ἐπιγένημα τὸ ἴσον λ[ήψον]ται δσον ἀπ[ὸ τ]οῦ σησαμίνου 18 έλαίου καὶ ἀπὸ τοῦ σησά[μου], εἰς δὲ τὸ μῖμ[ι μ]ολομύντινον  $^{19}$  ἔλαιον μαὶ τὸ ἀπὸ τοῦ λίνο[v] σ]π[έ][οματος μ[ατ]εργασάμενοι <sup>20</sup> διὰ τῶν οἰκονόμων μετ[οή]σομεν, ἀφ' οὖ [τὸ ἐπ]ιγένημα 20

<sup>56,8</sup> Über den Tempeleid vgl. zu hat Grenfell zum größten Teil dem Duplikat entnehmen können.
57,1 Die Ergänzungen des διόρθωμα
57,15 ff. vgl. Witkowski 473 f.

τὸ  $^{21}$ ἴσον λήψονται ὅσον ἀπό [τε] το $[\tilde{v}]$  κίκιος κα $[\tilde{\iota}$  ἀπὸ] το $\tilde{v}$  κρότωνος  $^{22}$  ἐλάμβανον. Τῶι δὲ κατεργασαμένωι ἐπ[ακο]λουθήσ[ονται]  $^{23}$  οἱ τὴν ἀνὴν ἔχοντες [καὶ π]αρασ[φρα]γιοῦντ[αι.]

#### Col. 58.

300. Maßregeln gegen die Steigerung der Ölpreise. — 243/2 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 242.

P. Petr. II 38 (b) ed. Mahaffy, mit Lichtdruck von Recto und Verso (Plate XII). Vgl. Petr. III S. 148.

Ein höherer Beamter, Horos, der, wie es scheint, sich im Norden, vielleicht in Alexandrien befindet, macht dem Topogrammateus Harmais (im Faijûm) darüber Vorwürfe, daß er weder ihm noch seinem Sohne Imuthes, der im Gau zurückgeblieben ist, Mitteilung davon gemacht hat, daß in seinem Bezirk, wie manche jetzt dem Horos hinterbracht haben, höhere Ölpreise, als im königlichen Tarif festgesetzt sind, verlangt werden. Er fordert ihn auf, sowohl über die jetzige Lage zu berichten, wie auch künftig jede Beeinträchtigung der Bevölkerung ihm oder seinem Sohn zu melden, damit er dem Finanzminister darüber berichten könne. Nach Empfang des Briefes hat Harmais die, abgesehen von der Adresse, noch freie Rückseite des Briefes benutzt, um eine Antwort an Horos aufzusetzen. Dieser Entwurf ist so hastig geschrieben, daß man ihm noch den Ärger des Schreibers über den erhaltenen Rüffel anzumerken glaubt. — Gleichfalls ein Einschreiten gegen die zu hohen Ölpreise zeigt die nächste Nr. 301. Beide Texte illustrieren die gesetzliche Bestimmung im Rev. P. 49, 1-4 (S. 354) und den Preistarif 40, 9 ff.

#### Recto.

 $^{17}\Omega$ ρος 'Αρμάει χαίρειν. Προσπέπτωκέ μοι παρὰ πλειόνων τῶν ἐκ τοῦ νομ $[\circ\tilde{v}]^{-2}$  καταπεπλευκότων τὸ ἔλαιον π $[\omega\lambda]$ εῖσθαι πλείονος τιμῆς τῆς ἐν

Recto. 1 Ob Horos βασιλικὸς γραμματεύς ist (so P. Lille I S. 27), ist ungewiß. Da er die Nachricht von Leuten bekommt, die aus dem Gau stromabwärts gefahren sind, muß Horos sich außerhalb des Gaues befinden, und zwar nördlich, etwa in Alexandrien. Daß er nicht nur

vorübergehend dort ist, zeigt Z. 7/8. Im Gegensatz zu ihm ist sein Sohn Imuthes ἐπὶ τῶν τόπων, d. h. an Ort und Stelle (Gegensatz zu einem auswärtigen Punkt).

9 Die Subskription ist mit blasserer Tinte, vielleicht von 2. Hand geschrieben. τῶι προστάγμα[τι]  $^3$  διασεσαφημένης, παρὰ δὲ σοῦ οὐθ[ὲ]ν ἡμῖν προσπεφώνηται οὐδ' Ἰμούθηι τ[ῶι]  $^4$  νίῶι ἐπὶ τῶν τόπων μεταδεδώκα[τ]ε. "Ετι οὖν καὶ νῦν διασάφησόν μοι, πῶς πωλε[ῖται]  $^5$  τὸ ἔλαιον ἐν τοῖς κατά σε  $^5$  τόποις, ὅπως ἀνενέγκωμεν ἐπὶ Θεογένην τὸν διοικητήν.  $^6$  Καὶ εἰς τὸ λοιπὸν δ' ἐπι[μ]ελὲς ὑμῖν γι[νέ]σθω, ἐάν τι τοιοῦτο γίνηται ἢ παραλογεύωνται  $^7$  οἱ γεωργοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἢ ἐὰν ἄλλο τι ἀδίκημα γίνηται, γράφειν πρὸς ἡμᾶς ἢ Ἰμούθηι τῶι  $^8$  νίῶι ἐπὶ τῶν τόπων ἐπιδιδόναι, ὅπω[ς] διὰ τούτον πέμπηται ἡμῖν καὶ ἀναφέρωμεν  $^9$  ἐπὶ τὸν διοικητήν. (2. Η.) "Ερρωσο. ("Ετους) ε Παῦνι  $\overline{ι}$ ς.

Verso: 10 [ Α ] ομάει.

18

Auf Verso steht von 2. H. der Entwurf der Antwort, bisher erst zum kleinsten Teil entziffert:  ${}^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^$ 

301. Verbot der Preissteigerung an die Ölhändler. — ca. 241/0 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 242.

P. Lille 3 III 55-61 edd. P. Jouguet und J. Lesquier. Lit.: Wilcken, Arch. V 222.

Ein höherer Beamter teilt den Ölhändlern des Ortes mit, daß er im Interesse des Ölverkaufes einen gewissen Herakleides zu ihnen gesandt habe mit dem Auftrage, wenn er Ölhändler finde, die zu teuer das Öl verkauften, sie den Gendarmen zur Abführung nach Alexandrien vor den Finanzminister zu übergeben. Vgl. die vorige Nummer.

Am linken Rande:  $\tilde{\delta}$ , dann:  $^{55}$ 'Eν(τολή) τοῖς ἐλαιοκαπήλοις. Πρὸ[ς  $^{15}$ τ]ὴν ἐπιμέλειαν  $^{56}$ τοῦ πωλουμένου [ἐλαί]ου καὶ κῖ[κι] ἀπεστάλκαμεν  $^{57}$ 'Ηρακλείδην συντάξαντες [α]ὐτῶι, ἐά[ν τι]νας  $^{58}$ καταλαμβάνηι διατιθεμένους [π]λειόνων τι[μ]ῶν τῶν  $^{59}$ συντεταγμένων, παραδιδ[ό]ναι αὐ[το]ὺς τοῖς  $\overline{\varphi}[v]$ λακίταις,  $^{60}[i]$ ψα καταποστέλλωνται εἰς ἀλεξάνδρει[αν πρ]ὸς  $^{60}$ Θε[ο]γένην  $^{61}$ τὸν διοικητήν.

55 Das Briefpräskript ist verändert, da eine Abschrift vorliegt, und zwar aus einem liber literarum missarum (vgl. Arch. V 221). Der Absender ist nach der Vermutung der Editoren derselbe Ωρος, der Petr. II 38 (b) (300) geschrieben hat. Vgl. P. Lille S. 27. Der Rang bleibt unsicher. — Das δ am Rande wird das Tagesdatum des Originalbriefes sein.

56 έλαlov neben μῖκι bedeutet speziell das Sesamöl (wie im Rev. P.).

58 διατίθεσθαι (verkaufen) auch in Rev. P. 48, 4, von denselben μάπηλοι. 60 Der Dioiket ist also nicht erst im

60 Der Dioiket ist also nicht erst im II. Jahrh. v. Chr. die Instanz für solche Fälle, wie Bouché-Leclercq III 387, 1 annahm.

302. Arretierung wegen Ölschmuggels. — ca. 245 v. Chr.

P. Hibeh 59 edd. Grenfell-Hunt.

Ein Dorfbeamter, vielleicht ein φυλαμίτης, erhält Befehl, eine Frau, die wegen Ölschmuggels ihm übergeben ist, mitsamt dem, der sie ihm übergeben hat, unter Bedeckung an den Briefschreiber, vielleicht den Oikonomos, abführen zu lassen. Ob die scharfe Verwarnung am Schluß mit dem Einzelfall in Beziehung steht, bleibt ungewiß.

<sup>1</sup> Ζηνόδωρος Πτολεμαίωι <sup>2</sup> χαίρειν. 'Ως ἀν λάβηις <sup>3</sup> τὴν ἐπιστολὴν, τὸ ἀπόσ⁴τειλον πρὸς ἡμᾶς μετὰ <sup>5</sup> φυλακῆ[ς] τὴν παραδο⁴θεϊσάν σοι ἔχουσαν τὸ <sup>7</sup> χλέπιμον ἔλαιον <sup>8</sup> καὶ τὸν παραδόντα σοι <sup>9</sup> ἀπόστειλο[ν, κ]αὶ εἰ μὴ 10 <sup>10</sup> παύσει κ[α]κόποῶν <sup>11</sup> ἐν τῆι κώμη[ι], μεταμε <sup>12</sup>λή[σ]ει σοι. <sup>18</sup> Ερρωσο. (Έτους) [.] 'Επεὶφ ι.

Verso:  $\Pi[\tau]$  o  $\lambda \epsilon \mu \alpha \ell \omega \iota$ .

1 Zηνόδωρος ist wahrscheinlich der sonst bekannte Oikonomos einer der Toparchien des Oxyrhynchites. Über Ptolemaios vgl. die Einleitung von GH zu Hib. 51. 7 Wenn wirklich  $n\lambda \ell n \mu \rho \nu$  zu lesen ist, muß  $n\lambda \langle \delta \rangle n \mu \rho \nu$  emendiert werden. Ebenso Rev. P. 54, 20 (299).

303. Beschwerde wegen Schmuggels ausländischen Öles. — 113 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 243.

P. Tebtynis I 38 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Im Dorfe Kerkeosiris hatte im J. 114/3 ein Thraker aus Kerkesephis ausländisches (kolpitisches) Sesam- und Krotonöl eingeführt, nicht etwa zu eigenem Verbrauch, was ja gegen Erlegung des Schutzzolles erlaubt gewesen wäre (Rev. P. 52, 13 ff.), sondern zum Verkauf, was nach Rev. P. 52, 7 ff. bei Strafe und Konfiskation verboten war. Als dies dem Monopolölhändler gemeldet wurde, ging er mit dem Dorfvorsteher und einem Gendarmen in das betreffende Haus und traf den Thraker an, während die Contrebande schon beiseite gebracht war. Das Ergebnis der Haussuchung (vgl. Rev. P. 55, 17 ff.) und der weitere Verlauf sind nicht ganz klar, da der Schluß der Urkunde verstümmelt ist. Da der Dorfschreiber zu dieser Zeit abwesend war, meldete ihm der Ölhändler den Vorgang schriftlich (ποοσαγγελία). Wir lernen diese Dinge aus dem Brief kennen, in dem der Dorfschreiber, unter Beilegung einer Kopie dieser ποοσαγγελία, an einen anderen Beamten darüber berichtet.

— Eine ähnliche Anzeige von demselben Ölhändler, [nur wenige Monate älter, ist in Teb. I 39 erhalten. Vgl. auch 125.

 $^1$ Μεγχῆς κωμογοαμ[μ]ατεὺς [Κε]ο[κεοσί]ο[ε]ως τῆς Πολέμων[ος μερίδος ρου ........ χαίρειν].  $^2$ Έν τῶι ἐν Πτολεμαίδι Εὐεργέτιδι συνεσταμένωι [30 Buchst. τῆς]  $^3$ κατὰ φύλλον γεωμετρίας προσέπεσέν μοι περί το[ $\tilde{v}$  Απολλόδωρον τὸν ἐν τῆι κώμηι ἐλαιο] $^4$ πώλην εὑρηκέναι τῆι ια

1 Der Adressat Horos wird eher der Hauptstadt des Faijûm. Vgl. Teb. II βασιλικός γραμματεύς als der κωμάρχης S. 398. sein (GH). 3 Derselbe Apollodoros heißt hier

a (GH).
3 Derselbe Apollodoros heißt hier 2 Πτολεμαλς Εὐεργέτις hieß damals die ἐλαιοπώλης, der nachher ἐξειληφὼς τὴν

τοῦ  $\psi[\pi o] \kappa[\epsilon \iota] \mu \dot{\epsilon} \nu o \upsilon \; \mu[\eta \nu \dot{o}_S \; \Theta o \ddot{\alpha} \iota \kappa \dot{\alpha} \; \tau \iota \nu \alpha \; \pi \alpha o \alpha \pi \omega \lambda \dot{\eta} \sigma \alpha \nu \tau \alpha \; \ddot{\epsilon} \lambda \alpha \iota o \upsilon] ^5 \dot{\epsilon} \dot{\nu} \; \ddot{b}\iota \; _5$ ματαγίνετα[ι] Πετεσούχος σκυτεύς οἴκ[ωι 35 Buchst.] 6 καὶ τοῦτον παραδόντες Απολλωνίωι τωι διεξ[άγοντι τὰ κατὰ τὴν ἐπιστατεία]ν τῆς αὐτ[ῆ]ς  $^7$  σύν τῶι ἐπιτίμωι καταστῆναι ἐφ' οθς καθήκε[ι, περὶ ὧν ἐπιδέδωκέν μοι δ] 'Απολλόδωρος 8 την ύποκειμένην προσαγγελίαν καλῶς ἔχ[ειν ὑπελάβομεν προσανενέγ ] και.  $^9$  ["Ερρωσο. ("Ετους)]  $\delta$  Μεχείο  $\iota\delta$ .  $^{10}$  Παρ'  $^{\prime}$  Απολ-  $^{10}$ λοδώρου τοῦ έξειληφότος τὴν διάθεσι[ν καὶ τὸ τ] έλος τοῦ έλαίου 11 τῆς αὐτῆς είς τὸ δ (ἔτος). Τῆς ἐγλήμψεως είς τέλος καταλελ[ειμμέν]ης γάοιν τῶν 12 παρεισφερόντων είς την κώμην και παραπωλούντων Κολ[πιτ]ικόν έλαιον καὶ κῖκι, ὅθεν <sup>18</sup>τῆι ια τοῦ Μεχείο προσαγγελέντες μοι Θοᾶικά τινα οὖ  $\tau \delta \langle v \rangle = [\delta v \sigma] \mu \alpha$  άγνοῶι τῶν ἐκ  $K \epsilon \rho \kappa \epsilon^{14} \sigma \eta \phi \epsilon \omega \varsigma$  παρεισενηνοχότα ἔλαιον εἰς ον ένοικει Πετεσο $[\tilde{v}χος \ \sigma]$ κυτεύς οίκον καὶ παρα $^{15}$ πφλείν Θαήσει τῆι  $^{15}$ καταγινομένηι έν τῆι αὐτῆι οἰκίαι [καὶ . . . . . . ]ιωι χηνοβοσκῶι 16 καὶ τῆι τούτου θυγατοί των έκ της αὐτης κώμης, εὐθέως π[αραλαβών τὸ]ν έπιστάτην καὶ τὸν <sup>17</sup> παοὰ τοῦ ἀρχιφυλακίτου χάριν τοῦ καὶ σὲ μὴ παρεῖναι έπὶ τῷ[ν τόπων ἐ]πὶ τὸν σημαινό 18 μενον τοῦ σκυτέως οἶκον κατέλαβον τὸν Θοᾶικα ἔνδον ὄντα, τὸ δ' [ἐπίτ]ιμον ἐκτετο 19 πισπ[έ]νο[ν. "Ερ]ευναν δὲ τούτου σὺν αὐτοῖς ποιησάμενος εὖρον ἐν ε[....]ωι ον .......  $^{20}$  αὐτηι  $^{20}$ [.....]  $\cdot \varkappa \iota \nu \eta \mu \acute{\varepsilon} \nu \eta \iota \quad \acute{\varepsilon} \lambda \alpha lov \quad \omega \sigma \iota [....] \cdot \iota \quad \varkappa [\alpha] \iota \quad \sigma \nu \mu \mu [...] \varrho \iota \alpha \nu$ δη . . . . 21 καὶ ἄλλην [37 Buchst.] . [.]ολ . . [. . . . ] . . . . . . τ[δ]ν 22 Θοᾶικα παρε[30 Buchst. τοῦ σκυ]τέως κασῆι καὶ μηλωταῖς 23 [44 Buchst. ε]ὶς φυγην ωρμημέναι; τὸ δὲ 24 [έ]πίτιμον [34 Buchst. δ προ]γεγραμμένος Θραϊξ οὐ δια 25 [...] νει. [27 Buchst. ώστ' ἀν ἐπιγεγονένα] ι μοι βλάβος εἰς χα(λ- 25 κοῦ) (τάλαντα) ιε. <sup>26</sup> Διὸ ἐπιδίδω μί σοι, ὅπως πεοὶ ἐκάστων ὑπογοαφὴν ποιήσηι] προσυποτάξαντα 27 ἀντίγραφον [οἶς καθήκει.

Verso: Ώρωι.

διάθεσιν και τὸ τέλος τοῦ έλαίου genannt wird: es ist der Ölverschleißer, der für das laufende Jahr für das Dorf Kerkeosiris den Kleinverkauf gepachtet hat. Vgl. hierzu Arch. V 222. Anders die Edd. 5 παταγίνεσθαι steht in diesem Zu-

sammenhange gern im Sinne von "woh-

6 δ διεξάγων τὰ κατὰ τὴν ἐπιστατείαν

= ὁ ἐπιστάτης. 7 ἐπίτιμον = Contrebande. Vgl. Petr.

II 30 (f.) Edd. 10 Über die Ölsteuer (τέλος τοῦ έλαίου)

10 Uber die Olsteuer (τέλος τοῦ έλαίον)
vgl. oben S. 242 f. Anders die Edd. S. 138.
12 Mit Κολ[πιτ]ιμὸν, ergänzt nach Teb.
I 125 wird das Öl als syrisches bezeichnet.
Vgl. Steph. Byz. s. v. Φοινίνη (Edd.).
13 l. προσαγγελέντος.
15 Dies χηνοβοσαᾶι bestätigt unsere obige Deutung der βασιλικοί χ. (S. 248):
dieser hier ist offenbar kein königlicher Gänsezüchter Gänsezüchter.

16 Wie nach Rev. P. 55, 20 f. der Mono-

polpächter des Gaues zusammen mit dem Oikonomos die eventuellen Haussuchungen vornehmen soll, so nimmt sich hier der Ölhändler dazu den ἐπιστάτης (vgl. Kap. XI) und einen Gendarmen, in Teb. 39 aber einen Unterbeamten des Oikonomos. In beiden Fällen hatte der Dorfschreiber eigentlich dabei sein sollen, aber nach Teb. 39 hatte er keine Lust (Z. 13), nach unserem Text war er dienstlich abwesend (Z. 2-3).

17 Ich ziehe dem ἐπὶ τῶ[ι ἔργωι] (Edd.) das übliche ἐπὶ τῶ[ν τόπων], an Ort und Stelle, hier im Gegensatz zur Metropole (Z. 2—3), vor.

25 Wenn der Ölhändler hier wie in

39, 33 das βλάβος in Geld taxiert, so entspricht das der Vorschrift des Rev. P. 56, 1 für den Monopolpächter: τιμάσδω.

26 Ergänzt nach Teb. 45, 27 f. (Edd.), wo derselbe Fehler προσυποτάξαντα (statt

προσυποτάξας) gemacht ist.

- 304. Preiszahlung an βασιλικοί γεωργοί für Kroton. III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm.
  - P. Cairo 10271 (2 Fragmente) edd. Grenfell-Hunt, Arch. II 80. Vgl. auch Catal. général, Greek Pap. (Grenfell-Hunt) S. 35.

Die königlichen Domanialpächter des Dorfes Philopator bitten in einer Eingabe, daß, nachdem sie 1667 Artaben Kroton geliefert hätten, ihnen im Augenblick, vorbehaltlich der Prüfung des Gelieferten, der Preis für 300 Artaben (zu je 4 Drachmen) ausgezahlt werde. Die Eingabe wird von dem Empfänger, dessen Namen und Titel wir nicht kennen, an einen Euphranor weitergegeben mit der Aufforderung, die Bitte zu erfüllen. Dieser Text gibt uns wertvolle Ergänzungen zum Rev. Pap. Erstens zeigt er, was im Rev. P. nicht direkt überliefert wird, daß auch die königlichen Domänen monopolisierte Ölfrüchte lieferten. Zweitens zeigt er, daß die königlichen Pächter nicht zu den areleig im Sinne von Rev. P. 43, 11, sondern zu den gewöhnlichen Lieferanten gehörten, die für die Artabe Kroton 4 Drachmen (gegen Zahlung des τέλος), nicht wie jene 3 Drachmen (ohne τέλος) erhielten.

1 [..... Τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπομ[νήματος] <sup>2</sup> [παρὰ τῶν ἐκ] Φιλοπάτορος γεωργῶν ὑπόκειταί σοι τὸ ἀν[τίγραφον].  $^3$  [  $K\alpha\lambda\tilde{\omega}_S$   $\tilde{ov}$   $\tilde{v}$   $\tilde{ov}$   $\tilde{v}$   $\tilde{ov}$   $\tilde{ov}$   $\tilde{v}$   $\tilde{ov}$   $\tilde{ov$  $^{4}$  [  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\epsilon}$  τοῦ παρόν] τος τιμήν κρότωνος  $\dot{\alpha}$ (ρταβῶν) τ, ὅπως ἔχωσιν . ρ[....] 5 <sup>5</sup> [είς την συνα] γωγην τοῦ λοιποῦ. 6"Ερρωσο. ("Ετους) κό Παῦνι [.]

τ[....] παρὰ τ[ῶν ἐ]κ Φιλοπάτορος βασιλικῶν γεωργῶν τ[ῶν]  $[0, \ldots, ]$ ου τῆς Ἀπ $[0\lambda\lambda]$ ωνίου δεκαταρχίας. Ἐπειδὴ μεμέτρ $[\eta]$  [νται.]τ $[\cdot]$ 10 ἐκ τῆς ἡμετέρ[ας] δεκαταρχίας κρότωνος ἀ(ρτάβαι) Αχ[ξζ] 10 [καὶ ἐκ] τῆς  $\triangle \omega_0 \ell \omega \nu \circ \varsigma \ge \xi \gamma \ \omega \circ \tau' \ \epsilon \tilde{\ell} \nu \alpha \iota \ \tau \lceil \tilde{\alpha} \rceil_S \ \pi \tilde{\alpha} \sigma \alpha_S \ \tilde{\alpha} (\varrho \tau \tilde{\alpha} \beta \alpha_S) \ B \gamma \lambda, \ ^{11} \lceil \tilde{\alpha} \xi \iota \varrho \tilde{\nu} u \rceil \tilde{\epsilon} \nu \ [\![\varrho \tilde{\nu} \nu ]\!]$ σε, ἐάν σοι φα[ί]νηται, χρηματισθηναι ἡμῖν 12 [ἀπὸ? τῆ]ς τιμῆς τῶν Αχξζ ώς της ἀρ(τάβης) (δραχμῶν) δ

α (οταβών) επί τοῦ παρόντος τ εως τοῦ δειγμα 13 [τισμοῦ], ὅπως αν έχωμεν είς τὴν λοιπὴν συναγωγὴν καὶ  $^{14}$  [. . . . . .]α κα[ὶ μ]ὴ καθυστερούντων ἡμῶν 15 ἀνήλωμα τι  $^{15}[\ldots, \gamma]$ ένηται, ἀλλὰ διὰ σὲ πολυωρίας τύχωμεν καλ

16 [δυνώμ]εθα πλεῖόν τι ποιεῖν τῶι βασιλεῖ.

1 Εὐφράνως könnte der Monopolpächter sein. Doch fehlen im Rev. P. 39 die genaueren Angaben über die Auszahlung der Rohproduktpreise.

2 Der Dorfname Φιλοπάτοφος macht Schwierigkeiten, da die Schrift von den Edd. mit Recht (ich fand es am Original bestätigt) ins III. Jahrh. gesetzt ist, Philo-pator aber kein 24. Jahr hat. So wird es auf Philopator oder Euergetes I von ihnen bevorgen Webendenn aber den Norme ihnen bezogen. Woher dann aber der Name Φιλοπάτορος?

3 Zu δειγματισμός vgl. Dittenberger Or. Gr. I 90, 30.

4 Die Artabensigle ist, wie ich mich am Original überzeugte, auch hier ein einfaches Hakenalpha, dessen unterer Teil besonders stilisiert ist, nicht αρ (Edd.).

8 Vgl. die δεκαταρχίαι der Steinbrucharbeiter. Eine altägyptische Einrichtung nach Revillout (bei Bouché-Leclercq III 257, 1). Vgl. K. Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke S. 28.

9—10 Vielleicht μεμέτρηνταί τε ἐκ für

ἔκ τε (Edd.).

- 305. Zur Linnenfabrikation in privaten λινυφαντεΐα. III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 246 f.
  - P. Magdola 36 edd. Jouguet und Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 55.

Die Bedeutung dieses Textes liegt in den Worten δπάρχοντος ήμῖν λιννσαντείου. Er handelt also von einer im Privatbesitz befindlichen Werkstatt. Doch ist kein Zweifel, daß die Arbeit in der Werkstatt ausschließlich auf Rechnung des Monopols ging. So erklärt sich auch, daß die Besitzer erst um die Erlaubnis bitten müssen, um eine im Interesse des Betriebes von ihnen für nötig befundene Reparatur ausführen zu können.

- ι [Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν Πετεσοῦ] τος Πετώντος καὶ Μαροῆς μέγας
- 2 [τιος λίνυφοι (?) τῶν ἐκ Κροκοδίλων π]όλεως. Ὑπάρχοντος ἡμῖν λινυφαντείου
- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ πεπόνηκεν & βουλόμεθα καθε-
- — — ] δύο, ὅπως δυνώμεθα τὰς ἐπιγεγοαμμένας
- - - - - δι δόναι είς τὸ βασιλικόν. 'Αξιοῦμέν σε δεό-
- ε [μενοι, βασιλεῦ, προστάξαι Διοφάνει τῶι] στρατηγῶι γ[ρά]ψαι οἶς καθῆκεν έπελθ[ό]ν-
- τ [τας - καὶ δοῦ]ναι ἡμῖν τὴν ἐξουσίαν καθελόντας
- - Τούτου γὰο γενομένο]υ ἐσόμεθα, βα[σ]ιλεῦ, τῆς παρά σοῦ φιλαν-
- 9 [θοωπίας τετευχότες.

Εὐτύχει.

1 Der König ist Euergetes I (Ende der Regierung) oder Philopator. — Μαροῆs ist der Thronname Amenemhêt's III (XII. Dynastie), der Wohltäter des Faijûm. Vgl. S. 107. — μέγας (W) ist in dieser Zeit das Distinktivum des Älteren von 2 Gleichnamigen (wie später ποεσβύτεοος). 2 λίνυφοι (?) τῶν ἐι erg. W. — Ὑπάο-

2 λίνυφοι (?) τῶν εκ erg. W. — Τπαρ-χειν weist nicht notwendig auf Privatbesitz hin; man gebraucht es auch da, wo Pacht-verhältnis vorliegt. Vgl. Theb. Bank 2, 3; Teb. 42, 10: ὑπαρχούσης μοι—βασιλικῆς γῆς. Doch ist nach Teb. 5, 238 hier an Privatbesitz zu denken. Vgl. S. 246. 3 ]ιπολεια ergänzte ich l. c. zu ἐν τῆι αὐτῆ]ι πόλει α, da hinter πόλει ein Spatium. Aber das zweimalige α ist doch unerträg-lich. Es muß in μπολεια der Gegenstand

lich. Es muß in ]ιπολεια der Gegenstand

stecken, der gelitten hat und nun ersetzt werden soll, wie auch die Editoren annehmen, nur daß sie ]νπολεια lasen.

4 [λόντες ἀποκαταστήσειν ἄλλα νέα] δύο Edd.

5 Gegen [ποοστιμήσεις τῶν ὀθονίων  $\delta\iota$ ]δόναι Edd. (wohl nach Teb. 5, 63) habe ich Bedenken, zumal Teb. 5, 63 noch dunkel (vielleicht ist dort πρὸς τιμή[v herzustellen, τὰς wāre Korruptel). Eher [συντελείας nach Teb. 5, 246. So auch cand. Ernst Kühn, der auf das συντελείν in Hib. 67 verweist. 6 Erg. Edd. nach sicheren Parallelen. — καθήκεν wohl verschrieben für καθήκει.

 $7 \ \delta o \tilde{v} ] v \alpha \iota \ (W)$ , nicht  $\delta \iota \delta \delta ] v \alpha \iota$ , da ein Einzelfall gemeint ist, während in  $5 \ \delta \iota ] \delta \delta v \alpha \iota$ die regelmäßigen Lieferungen bezeichnet.

- 306. Preiszahlung an ὑφάνται. 228 (227) v. Chr. Herakleopolites. Vgl. S. 246.
  - P. Hibeh 67 edd. Grenfell-Hunt.

Ein Finanzbeamter, wohl der οἰκονόμος oder sein ἀντιγραφεύς (Edd.), weist den Vorsteher der Regierungskasse (τραπεζίτης) an, den unten namhaft gemachten Webern die Preise für die Stoffe, die sie für das βασιλικόν geliefert haben, auszuzahlen. Da diese Weber nicht Lohn (μισθοί) erhalten, sondern die pflichtmäßigen Stofflieferungen nach ihrem Preise (τιμαί) bezahlt bekommen, so werden sie nicht wie die ¿λαιουργοί des Rev. P. in königlichen Ergasterien gearbeitet haben, sondern Weber sein, die ebenso wie die in Magd. 36 (Nr. 305) in eigenen λινυφαντεῖα für das Monopol arbeiteten. Anders die Editoren. — Hibeh 68 ist ein Paralleltext.

 $^{1}$  $^{2}$  $^{4}$  $^{6}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{1}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{1}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{6}\delta\iota\dot{\alpha}\ldots\epsilon\omega_{S}$  τοῦ παρ' ᾿Απολλωνίου  $^{7}$  [καὶ  $\Pi\epsilon$ τ] $\epsilon\iota\mu$ ούθου τοῦ  $T\epsilon$ 8 $[\ldots\ldots$ 10 τ]οπογοαμματέως 9 [καὶ . . . .] κωμογοαμματέως 10 [εἰς τιμὰ]ς δθονίων τῶν <sup>11</sup> [συντελ]ουμένων εἰς τὸ [βα]  $\frac{12}{2}$ σ[ιλικ]ὸν μη( ) κα πρ( ) ζ / ἰσ(τοὶ) κη,  $^{13}(\delta \rho \alpha \gamma u \dot{\alpha} s)$  the (tetowbolov),  $\beta v o ($ )  $\xi \xi \varepsilon (\delta v o \beta \delta \lambda o v s)$ ,  $^{14} \sigma o \rho \omega \omega v \xi v s$  $_{15}$   $i\sigma(\tau \circ i)$   $\mu \beta$   $^{15}$   $(\delta \circ \alpha \gamma \mu \alpha i)$   $v \mu \eta$   $\kappa \alpha i$   $d \lambda \lambda \alpha (\gamma \tilde{\eta}_S)$   $i\delta \wedge v \xi \beta$ ,  $^{16}$   $\kappa \alpha i$  σύμβολον  $\pi \circ i \eta$ σαι πρὸς 17 αὐτούς. "Ερρωσο. ("Ετους) ιθ 'Αθύρ μβ. 18 Τούτων έκάστωι  $_{20}$   $au \tilde{\omega} \nu$   $\dot{\upsilon} \pi o \frac{19}{2} \gamma \epsilon \gamma o \alpha \mu \mu \acute{\epsilon} \nu \omega \nu$ . Θοτομοῦτι  $^{20}$  Πετοσίo ios  $\mu \eta($  )  $\gamma$   $\pi o($  )  $\alpha$   $\wedge$   $\delta$  $^{21}(\delta \rho \alpha \chi \mu \dot{\alpha} \varsigma)$   $\mu \varsigma$   $(\tau \epsilon \tau \rho \dot{\omega} \beta \rho \lambda o \nu)$ ,  $\beta v \dot{\rho}()$   $\alpha \vartheta (\delta v o \beta \dot{\omega} \lambda o v \varsigma)$ ,  $\sigma o \rho \omega \ell(o v)$   $\alpha \eta$ ,  $^{22}$  /  $l\sigma(\tau o l)$  5  $(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l)$   $\xi \delta$ ,  $\dot{\alpha} \lambda \lambda [\alpha(\gamma \tilde{\eta} \varsigma)]$   $\beta$ , /  $\xi \varsigma$ .  $^{23} A \rho \mu \dot{\eta} \nu \varepsilon \iota$  Sibolitos 25 ωσαύτως, 24 Πετενούπει Πάσιτος, 25 Τεωι Αθεμμέως, Πετοσίοει 26 Αρχήβιος, 'Αμεννεῖ 27 Νεχθοσίοιος, Τεσώμει [....]

(2. H.) <sup>28</sup> Ασκληπιάδη[g] Κλειτάρ[g] χωι χα[g] το χα[g] [g] [gμ[ο] $\tilde{v}$  τετ[οα] $\frac{31}{2}$ μοσίας έξήμοντα δύ[ο] $\frac{32}{2}$ μαθότι γ[έ]γρ[α]πται[...] $\frac{33}{2}$ 

35  $^{94}$  [...]  $\beta \varpi \nu \beta$  . [....]  $\frac{35}{2} \gamma \mu \acute{\alpha} \tau \varpi \nu \xi$  [....]

1 Κλείταοχος ist nach Hib. 66 Verso τραπεζίτης Κωίτου.

4 Άγκυρῶν πόλις eine κώμη des Herakleopolites auf dem Ostufer. In 9 ist der πωμογραμματεύς dieses Dorfes gemeint.

6 Das διὰ kann mit δός verbunden werden, oder auch mit δφάνταις. In letzterem Falle wären diese 3 Beamten vor der Regierungskasse die Vertreter jener Weber. In jedem Falle waren diese Beamten die Vermittler für die Zahlung. Zweck dieser Einrichtung ist wohl, daß die Weber nicht ihre Arbeit verließen.

10 Die Ergänzung (Edd.) gesichert

durch die Parallele Hib. 68.

12 Zu den Abkürzungen der verschiedenen Fabrikate vgl. den Kommentar der Edd. Die Lieferungen werden (wie im Rev. P.) nach ioroi ("Weben") berechnet. Vgl. auch Ps. Aristeas § 320 ed. Wendl.: βυσσίνων όθονίων ίστοὺς (Lumbr.) έκατόν.

15 Da ein Agio gezahlt wird (ἀλλαγή), waren die Preise vom König in Silber

festgesetzt. Vgl. Edd.

## 307. Zu den Privilegien der vaoreleig. — 118 v. Chr. Vgl. S. 245 f.

P. Teb. 5, 231—251 edd. Grenfell-Hunt-Smylv. Lit.: Rostowzew, GGA 1909, 632.

Dieser Ausschnitt aus der großen Friedenskundgebung des Euergetes II (vgl. zu 65), der zum großen Teil zu andern Zwecken auch in Bd. II 36 abgedruckt ist, kann hier nicht fehlen, da wichtige Fragen betreffs des Othonionmonopols von seiner Interpretation abhängen. Das Verständnis wird dadurch sehr erschwert, daß wir ja nicht den Originalwortlaut, sondern ein ziemlich oberflächliches und z. T. liederliches Exzerpt in Teb. 5 vor uns haben. Der Anfang, der die Privilegien der βασιλικοί γεωργοί behandelt, ist für uns hier nur als Analogie von Interesse. Zulueta, de patrociniis vicorum S. 43 hat aus Z. 231 f. geschlossen, daß die Domanialpächter in der Freiheit, ihren Besitz zu verkaufen, hierdurch beschränkt worden seien. Subjekt zu πωλεῖν sind aber nicht die Domanialpächter, sondern die πράμτορες τῶν ξενικῶν von Z. 221 (so auch die Edd.). Dasselbe gilt nun auch von Z. 237 ff.; auch hier ist hinzuzudenken τους πράπτορας μη πωλεῖν. Also die livugavteia der verschiedenen Weber werden hier eximiert von der Gewalt des πράπτωρ. Er darf ihnen ihre Werkstätten nicht konfiszieren und versteigern, auch darf, wie ergänzend hinzugefügt wird, niemand sie erwerben und niemand darf ihre Webstühle usw. benutzen außer den δποτελεῖς und den βυσσουργοί. Diese λινυφαντεῖα mit ihren ἐργαλεῖα stehen parallel dem einen Haus und dem Vieh usw. des βασιλικός γεωργός, die gleichfalls gegenüber dem πράκτωρ geschützt werden. Wir werden daher bei diesen λινυφαντεΐα nicht an königliche ἐργαστήρια denken, die eines solchen Schutzes nicht bedurften, sondern an jene in Privatbesitz befindlichen Weberwerkstätten, wie wir sie durch Magd. 36 (305) und Hib. 67 (306), 68 kennen lernen. Die Hauptschwierigkeit liegt nun aber in den Worten in Z. 245 ff.: τούτους δὲ χρῆσθαι ἐν αὐτοῖς τοῖς ໂεροῖς κτλ. Wenn wir einen korrekten Text vor uns hätten, wäre kein Zweifel, daß wir τούτους sowohl auf die υποτελείς wie die βυσσουργοί beziehen müßten, und so hat auch Rostowzew l. c. hieraus geschlossen, daß die Fabrikation in den Tempeln betrieben sei. Nun sind aber die im Privatbesitz befindlichen λινυφαντεῖα, wie wir sie in den zitierten Papyri und hier kennen gelernt haben, gewiß nicht in den Tempeln gewesen. So entsteht die Frage, ob man nicht, unter Annahme ungeschickter Stilisierung durch den Dorfschreiber, das τούτους nur auf βυσσουρνῶν beziehen soll. Der Byssos wurde ja in der Tat in den Tempeln gearbeitet, und mit πρὸς τὴν συντέλειαν τῶν βα(σιλέων) καὶ τὸν στολισμὸν τῶν ἄλλων θεῶν wird die Bestimmung der Tempelarbeit korrekt wiedergegeben: sie liefern die vorgeschriebenen Quanten an den König und verbrauchen das übrige im Kult. Freilich könnte πρὸς συντέλειαν auch von den ὑπετελεῖς in den λινυφαντεΐα gesagt werden, aber wollte man dies auf sie beziehen, so bliebe für die βυσσουργοί nur der στολισμός. So glaube ich, daß dieser Text uns nicht zu der Vorstellung zwingt, daß die gesamte Othonionfabrikation in den Tempeln stattgefunden habe.

Der folgende Abschnitt 248 ff. verbietet den Beamten, von diesen ὑποτελεῖς Arbeiten umsonst oder auch für verkürzte Löhne zu verlangen.

 $^{231}$ Ποοστετάχασι δὲ καὶ τῶν βα(σιλικῶν) γεω(ογῶν) μὴ πωλεῖν  $^{282}$ ἔως οἰκίας μιᾶς, ἐν ἦι τὴν γεωο[γικα] $^{233}$ γικὴν κατασκευὴν ἀπεριδευσαι [τὰ]  $^{234}$ μηδὲ τὰ κτήνηι μηδὲ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς τὴν  $^{235}$ γεωογίαν σκεύηι μήτε  $^{235}$ ποοσ[άγειν]  $^{236}$ ποὸς ἱερευτικὴν μηδὲ πρὸς ἄλλην  $^{237}$ παρευρέσει μηδεμιᾶ, τὸν αὐτὸν δὲ  $^{238}$ τρόπον μηδὲ λινυφαντεῖα μηδὲ τῶν  $^{289}$ λινύφων καὶ

233 l. ἀπερίδεσθαι (= ἀπερείδεσθαι) Crönert, Woch. f. kl. Phil. 1903, 455. 238 Der von den Editoren vorgeschla-

gene Ausweg,  $\lambda \iota \nu \nu \varphi \alpha \nu \tau \epsilon \tilde{\iota} \alpha$  als the clothweaving tools zu nehmen, ist sprachlich nicht möglich. Vgl. oben.

240 βυσσουργῶν καὶ ἐριουφαντ[ῶν]  $^{240}$  μηδὲ τῶν ἄλλων τῶν παραπληισ[ίω]ν  $^{241}$  παρευρέσει μηδεμιᾶ μηδ' ἄλλους  $^{242}$  κτᾶσθαι μηδὲ χρῆσθαι τοῖς τε λινυ- $^{243}$  φαντικοῖς καὶ βυσσουργικοῖς ἐργαλείοις  $^{244}$  πλὴν αὐτῶν τῶν ὑποτελῶν  $^{245}$  κ[αὶ] τῶν  $^{245}$  βυσσουργῶν, τούτους δὲ χρῆσθαι ἐν αὐτοῖς  $^{246}$  τοῖς ἱεροῖς πρὸς τὴν συντέλειαν τῶν βα(σιλέων)  $^{247}$  καὶ τὸν στολισμὸν τῶν ἄλλων θεῶν,  $^{248}$  μηδὲ τοὺς ἐπὶ πραγμάτων τεταγμένους  $^{249}$  καὶ τοὺς ἄλλους ἐπι- $^{250}$  ρίπτειν τοῖς λινύφοις  $^{250}$  καὶ βυσσουργοῖς καὶ πελπούφοις ἔργα δωρεὰν  $^{251}$  μηδὲ μισθῶν ὑφειμένων.

247 Durch τῶν ἄλλων Φεῶν werden auch die βασιλεῖς als Φεοί bezeichnet, und man hat manche Schlüsse hieraus gezogen. Mir scheint es undenkbar, daß ein Ptolemäer sich in einem Edikt so ausgedrückt haben sollte, zumal sie sich selbst nie-

mals θεὸς Εὐεργέτης o.ä. offiziell nennen. Ich möchte das ἄλλων lieber auf das Konto des loyalen Dorfschreibers setzen, der diesen Auszug gemacht hat.
250 l. πεπλύφοις (Edd.).

308. Quittung über τιμή όθονίων βασιλικών. — II. Jahrh. v. Chr. — Theben. Vgl. S. 245 f.

Ostrakon der Straßburger Bibliothek Nr. 234 (unpubliziert) ed. Wilcken (nach einer 1904 eilig gemachten Kopie).

Die Regierungskasse von Διὸς πόλις ἡ μεγάλη quittiert über den Empfang von 2000 (Kupfer)drachmen. Die Zahlung erfolgt ἀπὸ τιμῆς ὀθονίων βασιλιμῶν τοῦ λα (ἔτους). Daß Ψενχῶνσις eine Teilzahlung machte (ἀπὸ) für Stoffe, die er selbst vom König gekauft, wird dadurch ausgeschlossen, daß die Stoffe als "die des 31. Jahres" bezeichnet werden; auch würde die Zahlung dann nicht direkt an die Regierungskasse, sondern an den λινοπώλης erfolgen (vgl. etwa Rev. P. 48, 8). So wird Ψενχῶνσις vielmehr ein Beamter sein, der die Eingänge an τιμαί, die von den λινοπώλαι an ihn abgeliefert sind, an die Kasse auszahlt. Vorausgesetzt, daß das Othonion-Monopol in diesem Punkt ebenso organisiert war wie das Ölmonopol, würde Ψενχῶνσις nach Rev. P. 48, 10 der Oikonomos sein, oder, was hier wahrscheinlicher wäre, seinem Bureau angehören. Der Zusatz τοῦ λα (ἔτους) zeigt, daß die Monopol-Fabrikation eines Jahres eine Einheit bildete, insofern sie ein eigenes Konto auf der Staatskasse hatte.

 $^{1}$ Έτους λα Μεχείο  $\overline{\iota}$ ε τέ(τακται) έπὶ τὴν  $^{2}$  ἐν Διὸς πό(λει) τῆι με-  $(\gamma άληι)$  τοά(πεζαν), έφ'  $\overline{\eta}$ ς Ἡρακλείδης,  $^{3}$  ἀπὸ τιμῆς δθονίων βασιλικῶν τοῦ λα (ἔτους)  $^{4}$ Ψενχῶνσις Πατήμιος δισχιλίας / 'Β.

1 Das 31. Jahr des Philometor (151/0) oder Euergetes II (140/39).

309. Preisbestimmung für Myrrhen. — 111 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 249. P. Teb. 35 edd. Grenfell-Hunt-Smylv.

Der Text bestätigt, daß auch der Myrrhenverkauf monopolisiert war: die Regierung setzt die Preise fest. Für 1 Gewichtsmine Myrrhen sollen nicht mehr als 40 Silberdrachmen (= 3 Tal. 2000 Drachmen Kupfer, also: 1:500) gezahlt werden, außerdem für den Transport 200 (Kupfer)drachmen für 1 Talent. Dies wird in einem besondern πρόγραμμα verkündet (Wortlaut Z. 15 ff.), das in jedem Dorf des Bezirkes ausgehängt werden soll. — Im übrigen zweifle ich, ob es sich hier um einen normalen Verkauf handelt. Das Verbum πράσσειν (Z. 4), die Absendung des πράπτωρ (Z. 7) und der μαχαιροφόροι (Z. 13) sowie die Festsetzung eines Termins in Z. 6 legt den Gedanken nahe, daß es sich hier um Zwangsverkauf oder dgl. handelt. War vielleicht das von den κάπηλοι für die einzelnen Dörfer berechnete Quantum (Rev. P. 47, 14) nicht verkauft worden? Vielleicht steckt in ἀναδεδομένης doch mehr als "distributed". Damit hängt wohl auch zusammen, daß die ἐπιστάνει den Verkauf leiten sollen. Wenn es gelänge, den Anfang von Z. 15 zu entziffern, erhielten wir vielleicht die Lösung des Rätsels.

¹'Απολλώνιος [τ]οῖς ἐν τῆι Πολέμωνος μερίδος ² ἐπιστάταις καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐπὶ χρειῶν τετα³ γμένοις χαίρειν. Τῆς ἀναδεδομένης κατὰ κώμην ⁴ζμύρνης μηδένα πλεῖον πράσσει $\langle σι \rangle$ ν τῆς  $^5$  μνᾶς ἀργυ $\langle ρ(οιν) \rangle$  (δραχμῶν)  $\mu$ ,  $^5$  ἐν χα $\langle λκῶι \rangle$  (ταλάντων)  $\gamma$  'B, καὶ τούτοις κατα $^6$ γωγίμου τῶι (ταλάντωι) (δραχμῶν)  $\sigma$ , ταῦτα δὲ διαγρ $\langle ασειν \rangle$  ἔως  $\gamma$  τοῦ Φαρμοῦθι τῶι ἀπεσταλμένωι τούτωι χάριν  $^8$  πράκτορι. Τὸ δ' ὑποκείμενον πρόγραμμα ἐκτεθήι $^9$ τωι καὶ διὰ τῆς τοῦ κωμογραμματέως  $^{10}$ γνώμης,  $^{10}$ ς κ $\langle α \rangle$  ὑμῶν ὑπὸ τὴν ἐντο-  $^{10}$ λὴν  $\langle ε \rangle$  ὑπογράφει ἢι ὅτι δ παρὰ ταῦτα ποι $^{12}$ ῶν έ $\langle α \rangle$ υτὸν  $\langle ε \rangle$  ὑποσθέε. (Έτονς)  $\sigma$  Φαρμοῦθι  $\sigma$ .

 $^{15}$   $To\dot{v}_S$   $\dot{\epsilon}\pi$  . . ( ) παρὰ τῶν κατὰ κώμην ἐπιστατῶν  $^{16}$  καὶ τῶν ἄλλων  $^{15}$  ζμύρναν μὴ πλεῖον διαγράφειν  $^{17}$  τῆς μνᾶς ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) μ, ἐν χα(λκῶι) (ταλάντων) γ (δραχμῶν) β, καὶ  $^{18}$  καταγώγιον τῶι (ταλάντωι) (δραχμῶν) σ, ἢι ὅτι παρὰ  $^{19}$  ταῦτα ποιῶν ἑαυτὸν αἰτιάσεται.

1 l. μερίδι. 7. l. τούτων (Edd.). 11 Das ὑπογράφειν der Beamten ist wohl nach P. Boissier (13) zu erklären.

310. Quittung für Bierbrauerei-Pächter. — I. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 251.

P. Grenf. II 39 edd. Grenfell-Hunt.

Von den uns erhaltenen 12 Monatsquittungen des 2. Jahres ist nur die folgende im Wortlaut ediert worden. Über den  $\varphi \delta \varphi \circ \varphi$  (Pachtzins) der  $\xi v \tau \circ \pi \circ \iota \circ \iota$  vgl. oben S. 251.

 $^1$  Ψαμμήτιχος Πασίων  $^2$  καὶ Σενθέως ζυτοποιοῖς  $^3$  χαίοειν.  $A\pi[έ]$ χω τὸν  $^4[\varphi]$ όρον  $[τοῦ Φαῶ]φ[ι χ]αλκοῦ <math>^5[τάλα]ν[τα πέντε / (ταλ)]$  ε.  $^5["Ετους β Φαῶφι] ιξ.$ 

1-2 l. Πασίωνι und Σενθεῖ (Edd.).
Mitteis-Wilcken: Chrestomathie I.

## 2. DIE KAISERZEIT.

311. Ein Pachtangebot auf Monopolöl-Verschleiß. — 162/3 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 250 f.

P. Amh. 92 edd. Grenfell-Hunt (Taf. XVII).

Ein Römer M. Anthestius Capitolinus erbietet sich, den Kleinverkauf (ποτυλίζειν) des gesamten Monopolöls des Dorfes Herakleia für die Pauschalsumme von 80 Drachmen Silber und 80 Kupferobolen für ein Jahr zu übernehmen. Das μεταμισθοῦν in Z. 24 zeigt, daß diese Ölverkäufer Pächter des Staates waren. Insofern besteht volle Übereinstimmung mit Rev. P. 47—48, denn auch dort sind die κάπηλοι Pächter (vgl. oben S. 242). Ein Unterschied besteht im Zahlungsmodus. Nach dem Revenue-Pap. werden die im Kleinverkauf eingegangenen Summen sofort an den Oikonomos ausgezahlt, der sie an die Regierungskasse abliefert, während hier die Pauschalsumme in gleichen Monatsraten abgezahlt wird. Im Revenue-Pap. scheint sich das Angebot der κάπηλοι formell überhaupt nicht auf eine Pauschalsumme des zu zahlenden Geldes, sondern der zu verkaufenden Quanten zu beziehen. Sachlich kommt das freilich auf dasselbe heraus, da der Preis für das Quantum feststand. An Stelle des Oikonomos des Revenue-Pap., der inzwischen verschwunden ist, steht hier der Nomarch.

<sup>1</sup> Κλαυδιανῷ νομάρχη Αρσι(νοϊτον) <sup>2</sup> παρὰ Μάρκου Ανθεστίου Καπιτω λείνου. Βούλομαι ἐπιχωρηθῆναι <sup>4</sup> παρά σου πρὸς μόνον τὸ ἐνεστὸς 5 [τ]ρίτον ἔτος Αντωνίνου καὶ Οὐήρ[ο]υ <sup>6</sup> τῶν κυρίων Σεβαστῶν κοτυλίτειν πᾶν ἔλαιον ἐν ἐργαστηρίῳ <sup>8</sup> ἑνὶ ἐν κώμη Ἡρακλείᾳ Θεμίστου <sup>9</sup>μερίτο δος καὶ τελέσιν εἰς τὸν τῆς ἀ  $\frac{10}{10}$ ν[ῆς λόγ]ον ὑπὲρ ὅλου τοῦ ἐν[ιαυτοῦ]  $\frac{11}{10}$  [α]ργυρ[ίο]υ δραχμὰς ὀγδοήκον[τα]  $\frac{12}{10}$  [δ]βολ[ο]ὺς ὀγδοήκοντα σύνπα[ν]- $\frac{13}{10}$  τ[ι] λό[γω], ὧν καὶ τὴν δ[ι]αγραφὴν  $\frac{14}{10}$  ποι[ήσ]ωι κατ[ὰ] μῆν[α] τ[ὸ] ταίρ[ο]ῦν  $\frac{15}{10}$  εξ ἴσου, τῶν ε[ί]ς ετέρους λό[γους]  $\frac{16}{10}$  [π]ρὸς διοίκησ[ιν τε]λουμένω[ν]  $\frac{17}{10}$  ὄντων πρὸς ἐμὲ τὸν Ανθέστιον  $\frac{18}{10}$  Καπιτωλεῖνον. Οὐχ ἕξω δὲ  $\frac{10}{10}$  καὶ ὑπὲρ διπλώματος  $\frac{10}{10}$  τις  $\frac{10}{10}$  κατὰ συνήθιαν ν[ό]μ[ι]  $\frac{23}{10}$  μα,  $\frac{10}{10}$  διπλώματος  $\frac{10}{10}$  ετέρο[ι]ς  $\frac{10}{10}$  κατὰ συνήθιαν ν[ό]μ[ι]  $\frac{23}{10}$  μα,  $\frac{10}{10}$  ξενσίας σοι οὔσης ετέρο[ι]ς  $\frac{24}{10}$  μεταμ[ι]σθοῦν, ὁπότε ἐὰν αἰρῆ,  $\frac{25}{10}$  ἐἀν φαίνηται μισθῶσαι.

9 Wie die Editoren richtig auseinander gesetzt haben, ist mit  $\mathring{\omega}v\acute{\eta}$  nicht die vorliegende Einzelpachtung, sondern das ganze Ölmonopol gemeint. Ebenso in 20.

19 μίσθιον fassen die Editoren als servant. Neben dem κοινωνός = Sozius denkt man eher an den Afterpächter. — γενόμενον unsichere Lesung.

20 δποτελή fassen die Editoren als

liable on account of the contract. Sollte das Wort hier nicht wie in der Ptolemäerzeit den zum Monopol Gehörigen bezeichnen?

den zum Monopol Gehörigen bezeichnen?
21 Radermacher, Rh. Mus. 57, 48 ergänzt ἐπ[πων], was vielleicht zu den Spuren paßt. Aber ob die Ölmühle mit Pferden betrieben wird, wie er annimmt, ist mir sehr zweifelhaft. Zu dem δίπλωμα ὄνων vgl. Ostraka I 360 f.

- 312. Eingabe eines Pächters einer kaiserlichen Ölmühle. 55 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 250 f.
  - P. Lond. II n. 280 S. 193/4 ed. Kenyon (Atlas Taf. 16). Nachtr. von Wilcken, Arch. I 159, III 243. Original von mir verglichen.

Die Ölmühle, die Έριεύς gepachtet hat, ist aus dem Besitz eines Ti. Claudius Sarapion in den kaiserlichen Besitz übergegangen, gehört also zum Patrimonialgut. Von einer anderen Ölmühle des Kaisers Nero, die vorher dem berühmten Narcissus gehört hat, handelt Nr. 176. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Pächter, der in beiden Fällen Έριεὺς Σαταβοῦτος aus Soknopaiu Nesos heißt, dieselbe Persönlichkeit ist. In der folgenden Eingabe erstattet Έριεὺς Anzeige von Reparaturen, die er auf eigene Kosten ausführen will, damit er, wenn die Pacht ablaufe, diese von ihm hineingesteckten Materialien als sein Eigentum mit fortnehmen dürfe. Wahrscheinlich ist ihm durch die Subskription die Erlaubnis gegeben worden, so daß das ganze Dokument in Z. 1 als eine ἐπιχώρησις bezeichnet werden konnte. Der Epaphroditos, an den die Eingabe gerichtet ist, muß der Patrimonialverwaltung angehören. — Namentlich der Schluß der Urkunde ist noch sehr revisionsbedürftig.

1 Άντίγοαφον ἐπιχωρή(σεως). 2 Έπαφροδίτωι Τιβερίου Κλαυδίου Φήλικος <sup>3</sup> παρά 'Ε[ριέως] τοῦ [Σατ]αβ[οῦτος] τῶν ἀπὸ τῆς Σοκνοπαί[ου] 4 Νήσου [μι]σθω[το]ῦ έλαιουργίου τοῦ ἐν ἐποικίου περὶ Ἡρακλ[είαν] <sup>5</sup> [τῆς Θεμίσ]του μερίδος πρότερον Τιβερίου Κλαυδίου <sup>6</sup> Σαραπίωνος, νυνεί <sub>5</sub> δε τοῦ πυρίου Νέρωνος Κλαυδίου Καίσα[ρος] 7 Σεβασ[τοῦ Γερμα]νικοῦ Αὐτοκράτορος. Βουλόμενος έκουσίως καὶ 8 αὐθ[αιρέτως ..] μυτω[.....].. έν καινῆς είσενεγκεῖν εἰς . [.]  $^9$  δημ[οσι--- -- έκ τῶν ἐμ]ῶν δαπα $v\tilde{\omega}[v \mid \mu]\eta \chi \alpha v \dot{\eta} v^{-10} \dot{\epsilon} \lambda \alpha i o v [o \gamma i u \dot{\eta} v \mid u \alpha i \mid \tau] \ddot{\eta}_{S} \quad \alpha \dot{v} \tau \ddot{\eta}_{S} \quad \vartheta v \dot{i} \alpha v \mid u \alpha i \mid \tau \dot{\alpha} \quad \dot{\alpha} v \dot{\eta} \kappa o v \tau \alpha |_{10}$ ξυλικά ἀργαλεῖ[α] 11 καὶ δοκὸν τὴν ὑπὲρ τ[ὴ]ν μηγανὴν προσανγέλλω τοῦτο καὶ 12 μηνοίω, ἵνα, ἐὰν ἐγβαίνω καὶ ἀπολύωμαι τῆς μισθώσεως 18 κα- $\mathbf{v}$ ω  $\mathbf{v}$ ω  $\mathbf{v}$ ω  $\mathbf{v}$   $\mathbf{v$ καὶ θ]νίαν κ[αὶ τὰ ἀν]ήκοντ[α] ξύ[λα] καὶ ἀργαλε[ῖα . .]ν[.]κ . . . .  $^{15}$  [ ---  $^{15}$ προσγεγονέναι ...... 19 ("Ετους) πρώτου Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ [Γερμανικοῦ] 20 Αὐτ[οκράτορος Ἐ]πεὶφ [....]  $^{21}A\dots$   $[\dots$   $^{'}E\pi\alpha\phi]$  $\phi\delta\delta[\iota]$  $\tau \circ g\dots$   $^{22}$   $N\acute{\epsilon}\phi\omega\nu\circ g$   $[K\lambda\alpha\nu-$ 

<sup>2</sup> Epaphroditos ist der Sklave des Ti. Claudius Felix.

 $<sup>4 = \</sup>xi \pi oinlo.$ 

<sup>8</sup> én, wie ich l. c. vermutete, auf der Photographie noch in Spuren sichtbar.

<sup>9</sup> δημ[ möglich W.

<sup>10</sup> θυίαν (Ed.), nicht θύραν, wie ich l. c. schrieb.

<sup>11</sup> την hinter δοκον W.

<sup>12 =</sup> μηνύω.

<sup>14</sup> θ]νίαν W. Vielleicht ist nach Z. 10 hier ξυλικά (ι) ἀργαλε[τα herzustellen.

<sup>16-17</sup> ἐπακο]λουθουν[τ W, unsicher.

<sup>19</sup> Zweifelhaft, ob hier 2. H. anfängt, wie der Ed. annimmt. Das Ganze ist Kopie. Vielleicht nur Verschlechterung derselben Hand.

<sup>21</sup> Έπαφ]οόδ[ι]τος W.

313. Zahlung der Pacht für eine Ölmühle. — 143 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 250.

P. Fay. 96 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Preisigke, Girowesen S. 222.

Ein Gymnasiarch hat eine Ölmühle an einen ἐλαιουργός verpachtet. Die folgende Urkunde ist die Quittung über die Zahlung des Pachtzinses. Da es sich um Oliven- und Rettigöl handelt, ist der Text für die Monopolfrage irrelevant. Vgl. S. 250.

1"Ετους έβδόμου Αὐτοκράτορος 2 Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Άδριανοῦ Αντωνείνου 3 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς 'Αθὺρ κὰ διὰ τῆς Σαρα πίωνος τρα5 πέζης Πτερρύτιος [οί]κου. 5 Σύρος 'Αλεξάνδρου τοῦ 'Αλεξάνδρου 6 ἐλαιουργ[ὸς] Νεμεσᾶτι 'Ηλι[οδ]ώρου τοῦ ΤΕὐδαίμονος ἀπὸ ἀμφόδου [..]κων ὡς 8 ἐτῶν τεσσαράκοντα ἀσή[μω] ἀπέχειν 9 τὸν Νεμεσᾶτα παρὰ τοῦ Σύρ[ο]υ 10 φόρον 10 τοῦ διεληλυθότος ἕκτου ἔτους 'Αντωνείνου 11 Καίσαρος τοῦ κυρίου οὖ ἔχει ὁ Σύρος 12 ἐν μισθώσει ἐλαιουργίου τοῦ ὑπάρχον πόσος τῷ φροντι15 ζομένω ὑπ' αὐτοῦ 14 Πομπηίου Πτολεμαίου ἐνάρχου γυμνα πόσος τοῦ φροντιτοῦς λοιποὺς μετρητὰς 16 ὡς ἐλαίνου μὲν μετρητὰς δύο ἤμισυ 17 καὶ ἡαφανίνου τοὺς λοιποὺς μετρητὰς 18 δύο ἤμισυ, καὶ μηδὲν αὐτῷ ἐνκαλεῖν 19 περὶ τού20 των, μενούσης κυρίας τῆς 20 μισθώσεως ἐφ' οἷς περιέχει πᾶσει.

4 Die Schwierigkeit, daß hier nicht Geld, sondern Naturalien an eine τράπεζα gezahlt werden, sucht Preisigke durch die Annahme zu heben, daß diese τράπεζα keine Bank ist, sondern das "Rentamt" des Pompeius Ptolemaios.

7 [Δύ]κων? Edd. 13 Nemesas ist der Kurator des minderjährigen Gymnasiarchen. Vgl. S. 143 Anm. 3. Anders die Edd. und wieder anders Preisigke l. c.

14 1. Πομπηίω ατλ.

314. Pachtangebot auf eine private Ölmühle. — 181 n. Chr. — Faijûm.

P. Amh. 93 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Arch. II 131.

Da in der zu verpachtenden Ölmühle Rettigöl fabriziert wird, ist der Text für die Monopolfrage ebenso wie der vorige indifferent. In der Mörsersteuer  $(\tau \ell \lambda o_S \, \vartheta v \iota \tilde{\omega} v)$  Z. 17 sieht Rostowzew (GGA 1909, 632) ein Argument dafür, daß die Ölbereitung in der Kaiserzeit allen freigestellt sei, weil diese Steuer für die ptolemäische Zeit nicht nachweisbar sei. Aber letzteres kann Zufall sein. Vgl. Otto, Priester u. Tempel I 296.

<sup>1</sup> Στοτο⟨ή⟩τι[ς] Αγχώφεως <sup>2</sup>παρὰ 'Αρπάλου 'Αρπάλου ἀπὸ κώμης Σοκνο<sup>3</sup> παίου Νήσου. Βο⟨ύ⟩λομαι μισθώσασθαι παρά σου <sup>4</sup> ἐπὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἔτι
<sup>5</sup> ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος <sup>5</sup> μηνὸς Τῦβι τοῦ κβ (ἔτους) Κομόδου 'Αντωνείνου
<sup>6</sup> Καίσαρος τοῦ κυρίου τὸ ὑπάρχον σοι ἐλαιουρ<sup>™</sup>-γῖον ἐν κώμη 'Ηρακλεία
τῆς Θεμίστου <sup>8</sup> μερίδος ἐνεργὸν ἐξηρτισμένον ἄπασι <sup>9</sup> σὺν τοῖς οὖσ[ι] χρη<sup>10</sup> στηρίοι[ς] πᾶσι, φόρου <sup>10</sup> τοῦ ὅλου ἐ[νια]ψτ[ο]ῦ ἐλαίου ῥαφινίνων <sup>11</sup> κερα-

10 l. δαφανίνου (Edd.).

μίων [έπ]τὰ καὶ θαλλοῦ Εἰσίοις 12 ἡμίχουν καὶ ἀμεστεσίοις χοῦν, ἔτι δὲ  $^{13}$ καὶ ε.ι.[...].[..]. [...]. φαφανίνου δύο χωρὶς  $^{14}$ μισθοῦ ...[.].... [....] ἀποδώσω κατὰ μῆ  $^{15}$ να τὸ αἰροῦν ἐξ [ἰ]σον, τῶν δὲ δη[μοσ]ίων  $^{15}$  πάν  $^{16}$ των τοῦ ἐλ[αι]ουργίου ὄντος πρὸς ἐμὲ τὸν  $^{17}$  Αρπαλον πλὴν τέλος  $^{16}$ υων τῶν ὄν $^{18}$ των πρὸς σὲ τὸν Στοτοῆτιν, ἐὰν δέ τις  $^{19}$  ἐπισκευῆς ἢ ἀνοικοδομῆς ἢ καταιά  $^{20}$  γματος ξυλικῶν ἢ ἀργαλίων ὁμοίως ὄν $^{21}$ των πρὸς  $^{20}$ ς  $^{20}$  σὲ τὸν Στοτοῆτιν, καὶ μετὰ τὸν  $^{22}$ χρόνον παραδώσω τὸ ἐλαιουργῖον  $^{23}$ κα-θαρὸν σὰν ταῖς ἐναιστώσαις θύραις  $^{24}$ καὶ κλεισί, ἐὰν φαίνεται μισθῶσαι.  $^{25}$  Άρπαλος ὡς (ἐτῶν) μ οὐλ(ὴ) ἀντικνημίω δεξιῷ.  $^{26}$  (Έτους) κ $\overline{\beta}$  Κομόδου  $^{15}$  Καίσαρος τοῦ  $^{27}$  κυρόου  $^{27}$  κυρόνου  $^{27}$  και  $^{27}$  και  $^{28}$   $^{28}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$   $^{29}$ 

11 θαλλός steht hier wie oft im Sinne von θαλία (Freudenfest) (Edd.). Vgl. Arch. l. c.

12 Mit ἀμεστεσίοις, das Εἰσίοις, dem Isisfest, parallel steht, muß ein Fest bezeichnet sein. Vgl. auch Fay. 95, 16. Die Editoren deuten es als Erntefest, während neuerdings Kenyon in Lond. III S. 179, wo ἀμεσησίοις geschrieben ist, es von einem altägyptischen König Amesesis

ableiten will. Letzteres ist ganz unwahrscheinlich. Aber die Form ist noch nicht erklärt.

16 l. ὄντων (Edd.).

17 l. τέλους -τοῦ ὄντος (Edd.).

18 l. etwa ἐἀν δέ τι ⟨γένηται⟩ (Edd.) oder der Schreiber hat den Konditionalsatz ganz aufgegeben, ohne den Anfang zu tilgen.

19 = κατεάγματος.

# 315. Pachtangebot auf einen Tempel-Walkereibetrieb. — 88 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 250.

P. Lond. II n. 286 S. 184 ed. Kenyon (Atlas Taf. 32). Nachtr. von Wilcken, Arch. I 157, Grenfell-Hunt, Teb. II S. 48 Anm.

Lit.: Wilcken, Arch. I 156 (irrig). Grenfell-Hunt, Fay. S. 150. Otto, Priester u. Tempel (vgl. Indices).

Durch die Parallelen steht jetzt völlig fest, daß die γναφική in Z.13 nicht die Walker-Steuer ist, deren Erhebung verpachtet wird, sondern der Walkerei-Betrieb (scil. ἐογασία). Vgl. S. 250. Das Eigenartige an unserer Urkunde ist nur, daß der Verpächter der Tempel des Soknopaios ist. Man könnte nun annehmen, daß der Tempel diesen Betrieb vom Staat gepachtet habe, und also Afterpacht vorliege. Aber viel wahrscheinlicher ist mir, daß auch im Walkerei-Monopol der Tempel eine (beschränkte) Konzession gehabt hat wie beim Öl- und Othonionmonopol. Wenn diese γναφική als die von Nilopolis und Soknopaiu Nesos bezeichnet ist, so ist daran zu denken, daß der Tempel in diesen beiden Nachbardörfern viele Besitzungen hatte. Nach dem Zusammenhange braucht man nur an die Walkerei zu denken, soweit sie vom Tempel in diesen Dörfern betrieben wurde, und wahrscheinlich reichte die Konzession des Tempels nur so weit, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, nicht um Geschäfte damit zu machen. Unser Text erklärt die im Tempeldienst stehenden  $\gamma \nu \alpha \varphi \epsilon \tilde{\iota}_{S}$  in BGU 337 (92) und P. Rain. 8 (bei Wessely, Karanis S. 71).

<sup>2</sup> Nach der Photographie scheint mir ήγουμένοις möglich, statt ηγουμενω (Ed.). 3 l. Σοκνοπαίου θεοῦ μεγίστου.

5 Μάρωνος 5 καὶ Η....τιος τοῦ 'Ακουσιλάου 6 καὶ 'Ισιδώρου τοῦ 'Ακουσιλάου ται 'Α[.... τ]οῦ Κεφάλονος τῶν <sup>8</sup>τεσ[σάρων] γναφεῖς Περσῶν τῆς 10  $^9$  έπιγονης. [B]ουλόμεσθα μισθώ  $^{10}$  σ[α]σθαι  $[\pi]$ αο' ύμῶν  $\langle \epsilon i \rangle$  μόνον τὸ ένεσ $\frac{11}{2}$ τ $[\delta]$ ς  $\delta$ [γ]δο $[\delta]$ υν έτος Αὐτοκράτορος  $\frac{12}{2}$ Καίσαρος Δομεττιανοῦ Σεβαστοῦ  $^{13}$  Γερμ[ανικο]ῦ τὴν γναφικὴν  $^{14}$ κω[μῶν Νεί]λου πόλεως καὶ Σοκνο- $_{15}$   $_{15}$   $_{\pi\alpha iov}$   $[N\eta\sigma]ov$ , φόρον  $_{\tauο\tilde{v}}$   $_{\pi\alpha v\tau \dot{o}s}$   $_{16}$   $\dot{\alpha}[\varrho]_{\gamma v\varrho i}[ov$   $\delta]_{\varrho\alpha \chi u\dot{\alpha}s}$   $\delta_{\iota\alpha u\sigma \sigma i\alpha s}$  $^{17}$ τεσσαράκοντα,  $\ddot{\alpha}$ ς καὶ διαγρά $^{18}$ ψομεν έν ἀναφοραῖς δέκα κα $^{19}$ τὰ μ[ῆνα]20 τὸ αἰροῦν, ἐὰν φαίνη  $\frac{20}{20}$ τα[ι] ἐ[ιχω]ῆσαι ἐπὶ τοῖς προμι[μένοις].  $\frac{21}{20}$  Σατ[αβοῦς Στοτοή]τιος καὶ Σαταβοῦς έτερος τοῦ Σ[τοτο]  $\frac{22}{2}$ ήτι [ος οἱ ἡνούμ]ενοι έπικεχωρήκαμεν . [....]

11 1. ὄγδοον.

316. Pachtangebot für das Ziegelei-Monopol. — 111/2 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 253.

P. Fay. 36 edd. Grenfell-Hunt.

Der Text lehrt, daß die Ziegelfabrikation wie der Ziegelverkauf Monopol war. Das Pachtangebot ist an die ἐπιτηρηταὶ πλίνθου des Gaues gerichtet. Wir wissen, daß in der Steuerpacht die ἐπιτηρηταί in der Kaiserzeit die αντιγραφεῖς der Ptolemäerzeit ersetzt haben. Dasselbe ist nach unserm Text auch für die Monopolpacht anzunehmen, d. h. der Monopolpächter des Gaues (ja nicht zu verwechseln mit den Pächtern der einzelnen Betriebe, die produzierten und verkauften) hatte seine ἐπιτηρηταί.

 $^{1}$  (2. Η.) Κερχεθοήρεως (δραχμαί) π.  $^{2}$  (1. Η.) Φίλωνι καὶ Σαβείνωι ἐπιτηρηταῖς <sup>3</sup> πλίνθου νομοῦ <sup>4</sup> παρὰ Σανεσνέως τοῦ 'Ορσεῦτος τῶν ἀπὸ κώ-5 5 μης Ναομούθεως Πολέμωνος μερίδο(ς). 6 Επιγωρηθείσης μοι προς μόνον τὸ τὸ τένεστὸς πεντεμαιδέματον ἔτος 8 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραια-10  $vo\tilde{v}$  9  $\Sigma \varepsilon \beta \alpha \sigma \tau o \tilde{v}$   $\Gamma \varepsilon o \mu \alpha \nu \iota n o \tilde{v}$   $\Delta \alpha \kappa \iota n o \tilde{v}$   $\tau \tilde{\eta} \varepsilon$   $\pi \lambda \iota \nu \frac{10}{2} \vartheta o \pi o \iota \tilde{\iota} \alpha \varepsilon$   $\kappa \alpha \tilde{\iota}$   $\pi \lambda \iota \nu \vartheta o \pi \omega \lambda \iota$ αῆς 11 καὶ ετέροις επιχωρηθείς διδόναι 12 κώμης Κερκεθοήρεως τῆς 13 αὐτῆς  $^{15}$   $\mu$ eoldos nal  $\tau$  $\tilde{\omega}$  $\nu$   $\tau$ a $\dot{\upsilon}$  $\tau$  $\eta$ s  $\dot{\epsilon}$  $\pi$ ol $\frac{14}{2}$  $\pi$ ( $\omega$  $\nu$  nal  $\pi$ ed $(\omega$  $\nu$ ,  $\dot{\upsilon}$  $\varphi$ ( $\sigma$ { $\tau$ } $\alpha$  $\mu$  $\alpha$  $\iota$ )  $\tau$  $\epsilon$  $\frac{15}{2}$  $\lambda$  $\dot{\epsilon}$  $\sigma$  $\epsilon$  $\iota$  $\nu$ φόρον ἀργυρίου δραχμάς 16 δηδοήκοντα καὶ τῶν τούτων προσ 17 διαγραφομένων καὶ έκατοστῶν καὶ 18 κηρυκικῶν, ὧν καὶ τὴν ἀπόδοσιν 19 ποιήσομαι 20 κατὰ μῆνα ἀπὸ μηνὸς 20 Σεβαστοῦ ἕως Καισαρείου έξ ἴσου, ἐὰν 21 φαίνηται ἐπιχωρῆσαι.  $^{22} \Sigma$ ανσνεὺς (ἐτῶν)  $\xi$  ο(ἐλὴ) γόνατι ἀριστ(ερῷ).  $^{23} K$ άστωρ 25 νομογοάφος εlκόνικα 24 φαμένου μη εlδέναι γράμματα 25 — -

6 "Wenn mir zugeschlagen wird" usw. 11 Er bedingt sich also das Recht aus, auch andere teilnehmen zu lassen. Nach Amh. 92, 18 wird man den allgemeinen Ausdruck  $\delta\iota\delta\delta\nu\alpha\iota$  sowohl auf einen Sozius wie auf einen Afterpächter beziehen können.

κοπει.

16 l. τὰ -ποοσδιαγραφόμενα κτλ.

23 Die Editoren fassen εἰκόνικα als ἔγραψα. Ich glaube, der Ausdruck bezieht sich speziell auf Z. 22. Diese Zeile, die außer dem Namen Alter und Signalement

gibt, bringt eben den είκονισμός, resp. είκών. Wenn der Nomograph, der den ganzen Text geschrieben hat, ausdrücklich erklärt, Z. 22 geschrieben zu haben, so folgt daraus, daß in der Regel diese Zeile mit dem Signalement eigenhändig vom Kontra-henten geschrieben wurde. In der Tat ist mir oft aufgefallen, daß diese εἰκονισμοί von anderer Hand geschrieben sind als der übrige vom Nomographen oder sonst einem Schreiber aufgesetzte Text.

317. Afterpacht eines Monopol-Parfümbetriebes. — 161 n. Chr. — Arsinoë. Vgl. S. 249.

P. Fay. 93 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Rostowzew, Arch. IV 314.

Da die Monopolisierung der ἀρωματική feststeht (vgl. S. 249), so muß Kastor, der die Hälfte dieses Betriebes für den Themistesbezirk innehat, diesen Betrieb — und zwar sowohl Produktion wie Verkauf (Z. 7) — vom Staat gepachtet haben. Wenn also Sarapion ein Viertel davon pachtet, so wird er dadurch Afterpächter des Staates.

<sup>1</sup> Κάστοςι 'Αντιφίλου Σωσικοσμίω τῷ <sup>2</sup> καὶ 'Αλθαιεῖ <sup>3</sup> παρὰ Σαραπίωνος 'Αρτεμιδώρου <sup>4</sup> τοῦ Πτολεμαίου ἀπὸ ἀμφόδου <sup>5</sup> Χηνοβοσκίων 'Ετέρων. <sup>5</sup> Βούλομαι <sup>6</sup> μισθώσασθαι παρά σου τὴν μυρο παρλαμκὴν καὶ ἀροματικὴν ἐργασίαν <sup>8</sup> ἢ[έ]λων ἀπὸ τοῦ ἐπιβάλλοντός σοι <sup>9</sup> [ἡμί]σους μέρους τέταρτον μέρος <sup>10</sup> Θεμίστου μερίδος (2. Η.) χωρὶς ἀγο τοῦ παντὸς ἀρ  $\frac{14}{2}$  γ(υρίου) (δραχμῶν) τεσσεράκοντα πέν  $\frac{15}{2}$  τε, ὧν καὶ τὴν διαγρα  $\frac{16}{2}$  φὴν ποιήσ[ο]μαι  $\frac{15}{2}$  κατὰ  $\frac{17}{2}$  μῆνα τὸ αίροῦν ἐξ ἴσου,  $\frac{18}{2}$  ἐὰν φαίνηται μισθῶ  $\frac{19}{2}$ σαι. (3. Η.) Κάστως 'Αντιφίλου μεμί  $\frac{20}{2}$  σθωπα κατὼς πρόκιται.  $\frac{21}{2}$  Ετους [β] 'Αντωνίνου  $\frac{10}{2}$  καὶ  $\frac{10}{2}$  ζουν χυρίων Σεβαστῶν  $\frac{23}{2}$  Θὼθ ε.

- 1 Kastor ist ein alexandrinischer Bürger, der in der Provinz Geschäfte betreibt.
  - 7 l. μυφοπωλικήν und ἀφωματικήν. 8 Ob δ[έ]λων richtig gelesen ist?
- 10 Die Klausel χωρίς ἀγορῶν σὺν πανηγύρεσιν bedarf noch der Erklärung.
- 19 Durch die Subskription erhält das ὑπόμνημα den Wert eines Vertrages.
- 318. Pachtangebot auf einen Goldschmiede-Betrieb. 128 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 256.
  - P. Lond. III n. 906 S. 108 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Arch. IV 539.
  - Lit.: Schubart, Gold- und Silberarbeiten in griech. Papyrusurkunden (1910) S.13.

Einige Männer, darunter ein römischer Veteran, bieten 264 Drachmen jährlich als Pacht für den Goldschmiedebetrieb im Dorf Euhemereia. Nach den vollständiger erhaltenen Parallelen wie Amh. 92 ist kein Zweifel, daß dies Angebot die Monopolisierung des Betriebes voraussetzt. Kürzlich hat Schubart l. c. dies bezweifelt "angesichts der Gewerbesteuer", d. h. weil eine Gewerbesteuer für diesen Betrieb überliefert ist (s. unten). Aber wie ich oben S. 250 bemerkt habe, ist es gerade für die, die ein monopolisiertes Gewerbe betreiben, typisch, daß sie χειρωνάξιον zahlen. Ob unser Angebot an Monopolbeamte wie die ἐπιτηρηταί in Fay. 36 (316) gerichtet ist (einen Plural erfordert ὑμῶν in Z. 6) oder an Pächter dieser ἐργασία, so daß Afterpacht vorläge, läßt sich nicht völlig sicher entscheiden. Die enge Verwandtschaft mit Amh. 92 sowie das Fehlen jedes Hinweises darauf, daß der Adressat die ἐργασία gepachtet habe (vgl. dagegen Fay. 93 [317]), macht ersteres wahrscheinlicher. — Bemerkenswert ist, daß die Zah-

lungen erfolgen sollen am 10., 20. und 30. jeden Monats. Dies scheint mir in historischem Zusammenhange mit der Bestimmung des Rev. P. 48, 9 zu stehen, wonach die κάπηλοι innerhalb von 5 Tagen die Eingänge auszahlen sollen, wie das πενθήμερον dort auch bei der Lieferung der Monopolware an den κάπηλος eine Rolle spielt. Wahrscheinlich ist diese Zahlung in δεχήμερο (die altägyptische Woche) auch in den Parallelen vorauszusetzen, die nur κατὰ μῆνα τὸ αίροῦν ἐξ ἴσον sagen. — In dem verstümmelten Schlußsatz steckt, wie Grenfell-Hunt l. c. beobachteten, nach Analogie von Amh. 92, 15/6 die Bestimmung, daß die Pächter die Gewerbesteuer tragen werden. Als χρυσοχοική erwähnt Petr. II 43 (b) die Goldschmiedesteuer für das III. Jahrh. v. Chr., worauf schon die Editoren hinwiesen. Vgl. Gr. Ostraka I 403. Für die Kaiserzeit liegt in BGU II 434 eine Zahlung für χρυσοχόων vor. Vgl. meine Korrekturen in den Add. zu BGU II.

15 Wenn richtig gelesen, ist nach Amh. 92 etwa zu emendieren: τῶν εἰς ἐτέρους λόγους ..... τελουμένων ὄντων ατλ.

319. Zur Frage des Papyrus-Monopols. — 174 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 255.

P. Teb. II 308 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Schubart, GGA 1908, 194. Wilcken, Arch. V 236.

Einem Priester wird der Preis für 20000 Papyrusstengel quittiert Er zahlt ihn an die Pächter der Papyrusdickichte, in denen wir jedenfalls Staatspächter zu sehen haben. Es wurde schon S. 255 hervorgehoben, daß wahrscheinlich auch bei diesem Monopol die Tempel eine Konzession zur Produktion gehabt haben.

<sup>1</sup> Έτους ιε Αὐρηλίου Άντωνίνου <sup>2</sup> Καίσαρος τοῦ κυρίου Άθὺρ ιγ  $^5$  διέγρα(ψεν) Άμμωνίω καὶ Θέωνι <sup>4</sup> μισθωτα[ῖ]ς δρυμῶν καὶ ἐρήμου  $^5$  αἰγιαλοῦ Πολέμωνος μερίδος  $^6$  Πετεσοῦχος Πετεσούχου ἱερεὺς  $^7$  Τεπτύνεως τιμὴν βίβλου  $^8$  μυριάδων δύο ἐν Ἰβιῶνι  $^9$  Άργαίου εἰς Τεπτῦνιν ἄρας  $^{10}$ διὰ Ἡρακλείδ(ου) ἀδελφοῦ Άμμωνίου.

320. Zur Frage des Fischereirechtes. — 129 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 252. P. Hamburg 6 ed. P. Meyer.

Der ἐπιτηρητής zweier Vorratshäuser in Hephaistias meldet dem Strategen am Ultimo des Jahres, daß diese Vorratshäuser vom Fischfang keinen Ertrag gebracht hätten. Er fügt hinzu, daß die Dorfgemeinde die Vorratshäuser auch benutze, und der Pachtzins hierfür von ihr gezahlt werde. Der Herausgeber sagt, daß dieser Text meine in den Ostraka I 138 geäußerte Ansicht bestätige, daß die Fischerei nicht monopolisiert gewesen sei, denn hier besitze die Dorfgemeinde das Fischereirecht. Man könnte hiergegen vielleicht einwenden, daß letzteres nicht ganz sicher sei, da die Gemeinde dies Recht vielleicht erst von der Regierung gepachtet habe. Aber wir haben bisher wenigstens kein Beispiel dafür, daß eine ganze Gemeinde ein Monopol pachtet. So darf der Text wohl als ein Argument gegen das Monopol verwendet werden. Immerhin bedarf die Frage noch weiterer Aufklärung.

¹ Ποωτάοχωι στοα(τηγῶι) Ἀοσινοίτου ² Ἡρακλείδο(υ) μερίδος ³ παρὰ Διδᾶ τοῦ Ἑρμᾶ ἐπιτηρη⁴τοῦ τοῦ ἐνεστῶ[το]ς ιγ (ἔτους) ⁵ Αὐτοκράτορος 5 Καίσαρος ⁶ Τραιανοῦ ʿΑδρ[ια]νοῦ Σεβαστοῦ † ὑποδοχίων δύο περὶ κώμην 8 Ἡραιστιάδα. Αἰτούμενος θλόγον δηλῶ ἀπὸ τῶν αὐ τοῦν ὑποδοχίων μη- 10 δὲν ἀπὸ ¹¹ δη[ρ]ας ἰχθύας περιγεγο ¹² νέναι μέχρι νῦν. Οἱ δὲ ἀπὸ ¹³ τῆς κώμης χρῶνται τοῖς ¹⁴ αὐ [τ]οῖς ὑποδοχίοις, ὑφ' ὧν κ[αὶ] ¹⁵ ὁ ἀπότακτος 15 αὐτῶν φόρος ¹⁶ διαγράφεται πιαζώμε ¹¹ νος ὑπό σου. ¹³ Διδᾶς διὰ Ἀσκλ (η-πιάδον) ¹ ἐπιδέδωκ(α) τὸν πρ[ο]κείμενον ²ο λόγον ἐξ ὑγειοῦ[ς] καὶ ἐπ' 20 ἀληθ ²¹ ἴας ὡς (πρόκειται). Ἔγρα(ψεν) ὑπὲρ αὐτοῦ φαμ(ένου) ²² μὴ ἰδ(έναι) γράμματ[α] Σαφφᾶς(?) νομ(ογράφος). ²³ [ἔτους) ιγ Αὐτοκράτορος Καίσαρος ²⁴ Τραιανοῦ ʿΑδριανοῦ Σεβαστοῦ ²⁵ μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομ(έ- 25 νων) ε.

## 321. Zum Alaun-Monopol. — 145 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 254.

BGU III 697 ed. Krebs. Nachtr. von Wilcken in den Add. zu BGU III. Original nochmals revidiert.

Dieser Text ist zurzeit unser einziger Beleg für die Monopolisierung des Alaun. Als Vertreter der Monopolverwaltung begegnen die ἐπιτηρηταί, die wir schon zu Fay. 36 (316) als die Nachfolger der ptotemäischen ἀντιγραφεῖς erkannten. Von besonderem Interesse ist, daß wir über die Herkunft des Alaun Aufschluß erhalten: er wird hier aus der Kleinen Oase (Bahrîje) nach dem Faijûm auf Kamelen transportiert. Der Text ist eine Bankquittung, durch die bescheinigt wird, daß der Kameltreiber von der Monopolverwaltung erstens seine Auslagen für den faijûmischen Einfuhrzoll zurückerhalten und zweitens seinen Transportlohn empfangen hat. Die Gewichtsberechnung erfolgt teils nach leichten (ψιλά), teils nach schweren (μεταλλικά) Talenten, wobei auf 1 schweres Talent 2½ leichte gehen. Die Zollverwaltung im Faijûm rechnet nach leichten Talenten: für jedes sind

11 Drachmen zu zahlen (daher für 30 Tal. 45 Dr.). Dagegen die Monopolverwaltung rechnet mit schweren Talenten: vgl. die Berechnung des gógeτοον in Z. 15. Von Metalleinfuhr, die Preisigke, Girowesen S. 29 neben der Alauneinfuhr annimmt (vgl. auch Krebs in den Anmerkungen der Ausgabe), ist hier nicht die Rede. Sehr lehrreich ist nun zu sehen, daß auch in der Kleinen Oase eine Monopolverwaltung eingerichtet war. Nach Z. 16 haben die ἐπιτηρηταί der Kleinen Oase diesen Alauntransport an die ἐπιτηρηταί des Faijûm geschickt. Leider sind Z. 18/9 noch nicht ganz entziffert. Wenn ich nicht irre, ist dort von den üblicherweise gegebenen Hundertsteln die Rede, vielleicht von 6½ Prozenten, aber ihre Bedeutung ist noch nicht klar.

Wie ich Calcaschandis Geographie und Verwaltung von Ägypten (deutsch von Wüstenfeld S. 160) entnehme, ist dies Monopol unverändert in die arabische Zeit hinübergegangen. Auch er spricht von den Oasen (und einigen Orten Oberägyptens) als dem Herkunftsort des Alaun, bespricht auch den Einfuhrzoll (für jeden Kințâr Leithi-Gewicht 30 Dirhem) und charakterisiert zum Schluß das Monopol folgendermaßen: Niemandem ist gestattet, "etwas davon zu kaufen oder zu verkaufen, außer dem Diwan des Sultans, und bei wem irgend etwas gefunden wird, dem wird es konfisziert". Später haben sich die Verhältnisse geändert.

1"Ετους ἐνάτου Αὐτοκράτορος 2 Καίσαρος Τίτου Αλλίου Άδριανοῦ  $^3$ 'Aντωνίνου  $\Sigma$ εβαστοῦ Eὐσεβοῦς Tῦβι  $^4$  $\bar{\gamma}$  δι $(\grave{\alpha})$  τῆς  $\Sigma$ αβείνου τραπέ- $^{5}$  ξης  $^{5}$  Ταμείων.  $\ddot{I}$ σχυρίων  $\dot{A}$ φροδ(ισίου) καὶ οἱ  $^{6}$ σὺν αὐτῷ ἐπιτη(ρηταὶ) στυβ(τηρίας) 'Αρσι(νοΐτου) 7 Πανούφι Τεσενούφεως μη(τρός) Στοτοή(τεως)  $^8$  ἀπὸ κώμης Σοκνο $(\pi αίου)$  Νήσου Ἡρακλ(είδου)  $^9$ μερίδος καμηλοτρόφ $\phi$ 10 ἀπέχει(v) αὐτὸ[v] 10 τέλος ὧν παρεκόμισεν ἀπὸ Ὀάσεως 11 Μεικρᾶς δι $(\grave{\alpha})$ πύλης Νύνπου είς 'Αρσι(νοϊτην) 12 στυπτη[ρίας] ψιλῶν ταλάντων τριάκον- $^{13}$ τα,  $\dot{\omega}$ ς τοῦ (ταλάντου) α (δραχ.) α (τριωβ.), (δραχ.) με, τὰ γεινόμε[να]15 14 μεταλλικά (τάλαντα) ιβ, φορέτρου αὐτῶν 15 ἐκ (δραχ.) ζ (τοιωβόλου) (δραχμάς) η, τὰς συναγομ(ένας) ἀργ(υρίου) (δραχ.) ρλε. 16 Παρείληφεν δὲ δ  $\ddot{I}$ σχυρίων παρ'  $\dot{\epsilon}$ πιτ $(\eta \rho \eta \tau \tilde{\omega} v)$   $^{17}$  $\dot{O}$ άσεως Μεικ $(\rho \tilde{\alpha} \varsigma)$   $\delta \iota$ '  $\delta \tilde{b}$  προγ $(\dot{\epsilon} \gamma \rho \alpha \pi \tau \alpha \iota)$ μαμηλο(τρόφου) <sup>18</sup> τὰ «ς» τῆς στυβ(τηρίας) μετα(λλικὰ) (τάλαντα) ιβ......  $^{19}$ εκ ...  $^{-}$  τὰς συνήθ $(ω_S)$  διδομ $(ένα_S)$  (έκατοστὰς) εξ ήμυ[συ?].

 $^{20}$  (2. H.)  $^{\prime}$   $^{\prime}$ τῆς  $^{22}$  στυβτηρίας τάλαντα μετα $[\lambda]$   $^{23}$ λικὰ δέκα δύο, τὰ γεινόμε  $^{24}$ να ψειλὰ  $^{25}$  τάλαντα τριάμ $[ov]^{\frac{25}{25}}$ τα,  $\tilde{b}v$  τὸ τέλος καὶ τὰ  $\phi$ όλε $[\tau \rho \alpha]$   $^{26}$  ἀποδεδώκαμεν.

10 Auch Wessely, Karanis S. 36 hat den Text mißverstanden, wenn er sagt, daß Panuphis den Einfuhrzoll an die Enurnon-

Panupnis den Emiuntzon an die επιτησηταί in Z. 6 gezahlt habe.

11 Die πύλη Νύνπου ist m. W. sonst nicht bekannt. War sie in einem Grenzdorf des Faijûm, so ist die Auflösung Αρσι(νοΐτην) zweifellos. War sie aber, wie wahrscheinlicher ist, in Arsinoë, wo der Text geschrieben ist, so kann man schwanten oh nicht Δοσι/κοϊσα σάλω) zu lesen ken, ob nicht Άρσι(νοϊτῶν πόλιν) zu lesen

ist. Aber auch in diesem Falle würde Άρσι(νοΐτην) sich vielleicht mehr empfehlen. Immerhin ist die Frage nicht ohne sachliches Interesse.

16 έπιτ(ηρήσεως) Ed.

17 ού-καμηλο(τρόφου) W. δυ-καμή-

 $\lambda\omega(\nu)$  Ed.

18 Wenn am Anfang wirklich τάς steht, was mir nicht genau erinnerlich ist, so ist wie oben zu emendieren. Vgl. 21. 19 ἥμν[σν] W, nicht ganz sicher.

322. Gegen den Natron-Schmuggel. — 346 n. Chr. — Alexandrien (?). Vgl. S. 252 f.

P. Lond. II n. 231 S. 285 ed. Kenyon (Atlas Taf. 94).

Das folgende Schreiben ist an den bekannten Abinnaeus, den praefectus castrorum von Dionysias im Faijûm gerichtet. Ein Beamter der Natron-Monopol-Verwaltung, vielleicht der Chef derselben in Alexandrien, bittet ihn, die Leute, die in Arsinoë oder anderen Orten (des Faijûm) Natron einschmuggeln, anzuhalten mit samt ihren Kamelen und Anzeige zu erstatten entweder an die Untergebenen des Schreibers in Terenuthis oder nach Alexandrien hin (an ihn selbst). Er erklärt sich höflich zu Gegendiensten bereit. Terenuthis, im Prosopitischen Gau, ist demnach ein Zentrum für diese Monopolverwaltung, wie sich aus der Nachbarschaft des Νιτοιώτης begreift (Ed.). Andrerseits scheint der Schreiber auch amtliche Beziehungen zu der Kleinen Oase zu haben (Z. 9). Möglich, daß auch von dort Natron exportiert wurde. Wenn er in Z. 11 von dem "fiskalen" Natron spricht, so folgt daraus nicht notwendig, daß es auch anderes, privates gab. Es wäre verständlich, wenn er gerade an dieser Stelle, wo er ihm die φοουρά ans Herz legt, betont, daß es sich um fiskale Interessen handelt. Immerhin haben wir keine völlige Sicherheit, daß der gesamte Natronhandel monopolisiert war, aber es ist wahrscheinlich. — Auf die Nachrichten Calcaschandis über das Natron wies ich schon in den Ostraka I 265 Anm. 1 hin. Danach ist es in der arabischen Zeit nicht immer monopolisiert gewesen.

¹ [Κυρίφ μου] ἀδελφ[ῷ] 'Αμινναί[ωι] ² Δημήτριος. ³ Καὶ ὁξι' ἐτέρων γραμμάτων ἐδήλωσα τῆ εὐγενία σου ⁴ ὥστε τὰ νίτρα ⟨ᾶ⟩ καταλάμβανεις εἴτε διὰ Μαρεωτῶν εἴτε διὰ Αἰγυπτείων κατερχόμενα ἐν τῆ 'Αρσενοειτῶν 5 ἢ καὶ 6 ἐν ἐτέροις τόποις ταῦτα ἐπέχειν καὶ νομίζω μὴ δεδέχθαι 7 σε τὰ γράμματα, οὐδὲ γὰρ ἔσχον παρὰ τῆς εὐγενίας σου 8 περὶ τῆς ὑποθέσεως ταύτης γράμματα. Καὶ νῦν δὲ διὰ 9 τοῦ ἡμετέρου παιδὸς Σαραπίωνος ἀνερχομένου ἐν τῆ 'Οάσει 10 τὰ αὐτὰ δηλῶ, ῗνα μετὰ πάσης ἐπιεικείας τὴν 10 φρουρὰν 11 τῶν ταμειακῶν νίτρων ποιήση καὶ πάντας ὅσους καταλαμ-1² βάνεις ἐπίσχης μετὰ καὶ τῶν κτηνῶν αὐτῶν. Σπούδαζε 18 δὲ δηλοῖν ἡμεῖν ἐν τῆ Τερενούθει τοῖς ἡμετέροις ἢ 14 ἐν τῆ 'Αλεξανδρεία καὶ αὐτὸς δὲ κέλευε περὶ ὧν ἐὰν βούλει, 15 κύριε ἄδελφε, 'ἕνα καὶ ἡμεῖς τὰ κελευό- 15

 $<sup>3 = \</sup>delta \iota'$ .

<sup>4</sup> νίτοα ⟨å⟩ W. Sonst müßte man νίτο' å lesen. — Die Hervorhebung der Leute von Marea weist wohl auf einen direkten Transport vom Wâdi Natrûn nach Alexandrien hin. Wie der Text zeigt, schmuggelten sie aber auch manchmal nach dem Faijûm. Wenn sie von den Ägyptern unterschieden werden, kommt es wohl daher, daß diese Mareoten Libyer waren. Vgl. Herodot II 18: οἱ γὰο δὴ ἐκ Μαφέης τε πόλιος καὶ Ἄπιος, οἰπέοντες

Αἰγύπτου τὰ πρόσουρα Διβύη, αὐτοί τε δομέοντες εἶναι Δίβνες καὶ οὐκ Αἰγύπτιοι. Anders Kenyon l. c. An die Landschaften kann hier nicht gedacht werden.

<sup>9</sup> Der Sklave Sarapion, der jetzt in die Oase geht, ist der Überbringer dieses Briefes

<sup>13</sup> Zu  $\delta\eta\lambda o\tilde{\imath}\nu=\delta\eta\lambda o\tilde{\imath}\nu$  vgl. Arch. I 164. Solche Formen kommen auch im Neuen Testament vor.

μενα παρὰ τῆς διαθέ $\frac{16}{6}$ σεώς σου μετὰ πάσης προθυμείας ὑπουργῶμεν.  $_{20}$  Έρρῶσθαί  $^{17}$  σε εὔχομαι πολ $^{18}$ λοῖς χρόνοις,  $^{19}$  κύριε ἄδελφε.  $^{20}$  Τῦβι α.

323. Verpachtung einer Tempel-Mühle. — 166/7 oder 198/9 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 259.

P. Lond. II n. 335 S. 191 f. ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 243. Lit.: Otto, Priester u. Tempel I 297. Wilcken, Arch. II 131.

Die Priesterschaft des Soknopaios verpachtet die dem Gott gehörige, auf seinem Gehöft Πισάιτος (vgl. Lond. II S. 186 [192]) liegende Mühle. Während der ersten 5 Jahre soll der φόφος für die Mühle aufgewendet werden, d. h. es wird kein Pachtzins erhoben. Vom 6. Jahre an sollen jährlich 120 Drachmen gezahlt werden. Jene Erleichterung erinnert an die bei Erbpachten üblichen, auch wird hier in der Tat keine Zeitfrist angesetzt. Vgl. aber Z. 21 μετὰ τὸν χρόνον ἀφεῖναι, was freilich dunkel ist. Außer dem Pachtzins werden, wie häufig, Gaben für die Feste bestimmt. Formell ist der Text ein Angebot des Verpächters (daher nicht ὑπόμνημα, sondern χειρόγραφον).

1 Πακῦσις μου καὶ Στοτοῆτις Στοτοή $\frac{2}{2}$ τεως καὶ Στοτοῆτις Εριέως καὶ Έριέως  $\frac{3}{2}$  Στοτοήτεως καὶ Στοτοῆτις Στοτοήτεως  $\frac{4}{2}$  καὶ Στοτοῆτις Αρταγάθου τῶν  $\frac{1}{5}$  ήγου  $\frac{5}{2}$  μένων (πεντα) φυλίας Σοκνοπαίου θεοῦ  $\frac{6}{2}$  μεθα μυσθώ- [σ] ασθέ σε τὸ μύμαιων  $\frac{9}{2}$  τοῦ θεοῦ  $\frac{1}{6}$  ξίπ] οικίου Πισάιτος περὶ κώ(μην) 10  $\frac{10}{6}$  Ηρακλείαν εἰς ἔτη πέντε ἀπὸ  $\frac{11}{2}$  τοῦ  $\frac{1}{5}$  (ἔτους) έως ια (ἔτους) τῶν κυρίων  $\frac{12}{2}$  Αὐτοκρατόρων έπὶ τῷ ἀνήλοκες  $\frac{13}{6}$  τ[ὸ] ν φόρον τῆς πενταετείας  $\frac{14}{6}$  εἰς τὸ 15 μύλαιων τοῦ θεοῦ, ἀπὸ ιβ (ἔτους)  $\frac{15}{6}$  ἀποδώσις ἐκφόριον εἰς τὸ πλῆθος  $\frac{16}{6}$  καθ΄ ἔτος ἀργύριον δρακμὰς έκατὸν  $\frac{17}{6}$  εἴκοσι / (δρακ.) οκ καὶ θαλλοῦ χοινικεους  $\frac{18}{6}$  εἴκοσι καὶ ὄρνιθος δύο δρακμὰς  $\frac{19}{6}$  όκτὰ καὶ ωοιφια εἴκοσι. 20 [Δ] ώσις  $\frac{20}{6}$  τὰ θάλεια ἀπὸ η (ἔτους) τοῖς ἡγουμέ  $\frac{21}{2}$  νοις καὶ μετὰ τὸν χρόνον ἀφεῖναι  $\frac{22}{6}$  τὸ μύλαιων καὶ κοπτοραν καθὰς πρόκιται.  $\frac{28}{6}$  (2. H.) Στοτοῆτις Στοτοήτε[ω]ς ἔγρα  $\frac{24}{6}$  ψα καθὰς πρόκειται. (3. H.) Στοτοῆτις  $\frac{25}{6}$  Εριέως ἔγραψα καθὰς πρόκιτ $\frac{26}{6}$  αι.  $\frac{27}{6}$  (1. H.) ("Έτους) ξ".

<sup>7 1.</sup> μυλωνιηῶ (Müller) χαίρειν.8 1. μύλαιον.

 $<sup>9 = \</sup>dot{\epsilon}\pi o \iota \kappa \iota \varphi$ .

<sup>12</sup> Aus der früheren Lesung αν ηδοκες hatten Kenyon und Otto l. c. geschlossen, daß der Pächter den Pachtzins bestimmen solle. Meine Lesung ἀνήλοκες = ἀνήλωτας ist zwar sprachlich sehr anstößig (etwa für ἀναλίσκειν σε), ergibt aber einen verständlichen Sinn.

<sup>15</sup> πληθος ist die Priesterschaft. 17 Zu θαλλοῦ vgl. Arch. II 131. —

χοίνικας.
 18 Wohl δραχμῶν zu emendieren:
 Vögel im Wert von 8 Drachmen.

<sup>20</sup> Die Festgaben (θάλεια) werden schon vom 2. Jahr der Pacht an gezahlt.

<sup>22</sup> ποπτοραν unklar. Das πόπτειν gehört zum Müllerbetrieb.

324. Lehrlingsvertrag mit einem Weber. — 66 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 261.

P. Oxy. II 275 edd. Grenfell-Hunt. Lit. Ad. Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden (1911) 169 f.

Dieser Text ist ein Beispiel für den Typus der oben S. 261 besprochenen Lehrlingsverträge. Tryphon gibt seinen unmündigen Sohn Thoonis dem Weber Ptolemaios in die Lehre auf ein Jahr. Der Sohn wird zu unbedingtem Gehorsam in der Lehre verpflichtet. Der Vater übernimmt Verpflegung und Kleidung, wie auch die Steuern des Sohnes auf ihn fallen, doch soll Ptolemaios monatlich auf Konto der Verpflegung 5 Drachmen zahlen und am Ende des Jahres 12 Drachmen für die Kleidung. Der Vater verpflichtet sich, den Sohn nicht vor Ablauf des Jahres wegzunehmen, widrigenfalls dem Weber ein Bußgeld von 100 Drachmen und ebensoviel als Fiskalmult zu zahlen, ferner die Tage, die der Sohn während des Jahres widerrechtlicherweise nicht arbeitet, hinterher dazuzuschlagen, oder aber pro Tag eine Drachme Bußgeld zu zahlen. Der Weber auf der andern Seite verpflichtet sich, den Sohn zu lehren, widrigensfalls auch er 100 Drachmen Bußgeld dem Vater und ebensoviel als Fiskalmult zu zahlen hat. - Im einzelnen zeigen die oben zitierten Beispiele manche Abweichungen. Über ihre juristische Bedeutung vgl. Berger l. c.

 $^{1}O[\mu]$ o $[\lambda]$ o $\gamma$ o $\tilde{v}$ σ $\iota v$   $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\eta}[\lambda]$ ο $\iota \varsigma$  Tο $\dot{\psi}$ φωvο $\Delta\iota$ ο $vv[\sigma\dot{\iota}$ οv]  $^{2}$ το $\tilde{v}$  Tο $\dot{\psi}$ φωvο $\varsigma$ μητοὸς [Θ]αμούν[ιο]ς τῆ[ς] δ'Οννώφοιος καὶ Πτολεμαῖο[ς] Παυσιοίωνος <sup>4</sup>τοῦ Πτολεμαίου μητρὸς 'Ωφελοῦτος τῆς <sup>5</sup>Θέωνος γέρδιος ἀμφότεροι τῶν <sub>5</sub> άπ' 'Οξυ ούγγων πόλεως, δ μεν Τούφων εγδεδόσ τοι τω Πτολεμαίω τον έαυτοῦ υίὸν Θοῶ Ενιν μητρὸς Σαραεῦτος τῆς Απίωνος οὐδέ πω ὄντα τῶν ἐτῶν ἐπὶ χοόνον ἐνιαυτὸν  $^{10}$  ἕνα ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας, διακονο $\tilde{v}(\nu)$ -  $^{10}$  $^{11}$ τα καὶ ποιο $[\tilde{v}]$ ντα πάντα τὰ ἐπιτασσόμε $^{12}$ να αὐτῷ ὑπὸ το $\tilde{v}$  Πτολεμαίον κατά την 13 γερδιακήν τέχνην πασαν ώς καὶ αὐτὸς 14 ἐπίστα(τα)ι, τοῦ παιδὸς τρεφομένου καὶ  $[μα \frac{15}{2}τι \langle σ \rangle ]$ ζομένου ἐπὶ τὸν ὅλον χρόνον ὑπὸ  $^{16}$ τοῦ  $^{15}$ πατρός Τούφωνος πρός δυ καὶ εἶναι 17 τὰ δημόσια πάντα τοῦ παιδός, ἐφὸ δ 18 δώσει αὐτῷ κατὰ μῆνα δ Πτολεμαῖος 19 εἰς λόγον διατροφῆς δραχμὰς πέντε 20 καὶ ἐπὶ συνκλεισμῶ τοῦ ὅλου χρόνου 21 εἰς λόγον ἰματισμοῦ δραχ- 20 μας δέκα δύο, <sup>22</sup> οὐκ έξόντος τῷ Τούφωνι ἀποσπᾶν τὸν <sup>23</sup> παῖδα ἀπὸ τοῦ Πτολεμαίου μέχοι τοῦ  $^{24}$ τον χοόνον πληρωθηναι, ὅσας δ' ἐὰν ἐν  $^{25}$ τούτ $\varphi$  25 ατακτήση ημέρας έπὶ τὰς 26 ἴσας αὐτὸν παρέξεται [με]τὰ τὸν χρό 27 νον η  $\mathring{\alpha}$ [πο]τεισάτω έκάσ[τ]ης ἡμέρας  $^{28}$ ἀργυρίου [δρ]αχμὴν μίαν, [τ]οῦ δ' ἀπο $σπα\langle σ \rangle = ∂ηναι ἐντὸς τοῦ χρόν<math>[ου]$  ἐπίτειμον  $^{30}$  δραχμάς ἑκατὸν καὶ εἰς τὸ 30 δημόσιον 31 τὰς ἴσας. Ἐὰν δὲ καὶ αὐτὸ[ς δ] Πτολεμαῖος 32 μη ἐγδιδάξη τὸν παῖ[δ]α, ἔνοχος 33 ἔστω τοῖς ἴσοις ἐπιτε[ί]μοις. Κυρία 34 ή διδασκαλική. ("Ετους) ιγ Νέ[ο]ωνος Κλαυδίου 35 Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ 36 Αὐ- 35 τοκράτορος μηνός Σεβαστοῦ πα.

<sup>9</sup> οὐδέπω ὄντα τῶν ἐτῶν = minderjährig.

## 325. Petition eines Webers. — 140 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 260.

P. Lond. III n. 846 S. 131 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. IV 547 f.

Der Petent ist ein Weber, der um Lohn ( $\mu\iota\sigma\vartheta\delta\sigma$ ) arbeitet und keinen zu Liturgien verpflichtenden  $\pi\delta\varrho\sigma\sigma$  hat. Darum beschwert er sich darüber, daß er trotzdem zum Dorfpresbyter vorgeschlagen sei. Vgl. hierzu Kap.VIII.

Oben abgebrochen.  $^1$ [Σο]  $^2$ νοπαίο(v)  $^2$ Νήσ[o(v)].  $^2$ Επεί,  $^2$ χύριε,  $^2$ χέροιός εἰμι τελῶν  $^3$ κατ' ἔτος εἰς τὸ δημόσιο(v)  $^4$  εἰς λόγον (δραχμὰς) ος, οἱ  $^5$  δὲ τῆς  $^5$  πώμης πρεσβύτεροι  $^6$  ἐπηρεάζοντ[ές] μοι  $^7$  ἀναδ[ω]σωκαι μου τὸ  $^6$  ὄνομα εἰς πρεσβυτερείαν  $^9$ τῆς κώμης ἀπ[όρον]  $^{10}$  μου ὄ[ν]τος καὶ μισθοῦ  $^{11}$ πορίζοντος τὸ ζῆν  $^{12}$ ἀπὸ τῆς γερδια[κ]ῆς.  $^{13}$ Διὸ ἀξιῶ σε τὸν [κ]ύριον  $^{15}$   $^4$ βοηθῆσαί μοι, [να  $^{15}$  τύχω τῆς ἀπὸ σοῦ  $^{16}$  εὐεργεσία[ε].  $^{17}$  ([ενους) γ Αντων[ίνου Καίσαρος] τοῦ κυρίου <math>M[...]

4 Die Gewerbesteuer der Weber betrug also 76 Drachmen pro Jahr.

7 l. ἀναδεδώκασί μου W. 8 Zu ὄνομα (GH) vgl. Lond. III p. VIII

326. Auf dem Bazar von Koptos. — Hadrianische Zeit. — Koptos. Vgl S. 268.

P. Giss. 47 ed. P. Meyer.

Lit.: Schubart, Deutsch. Literaturz. 1910 Sp. 1314.

Der bekannte Apollonios, der Stratege von Heptakomia (vgl. Nr. 15) hat den Schreiber dieses Briefes mit Einkäufen in Koptos beauftragt. Mit Stolz berichtet dieser nun, wie gut und billig er eingekauft hat. Aus ἔπεμψο σοι ist wohl zu schließen, daß dieser Brief die Sendung der Waren begleitete Der Herausgeber hat schon die Bedeutung von Koptos als Ausgangspunkt der Karawanenstraßen nach dem Roten Meer hervorgehoben. Strabo XVII p. 815 nennt Koptos bei Besprechung des indisch-arabischen Handels direkt da έμπόριον τῶν τοιούτων φορτίων. Vgl. auch Aelius Aristides II p. 361. το Ίνδικὸν καὶ ᾿Αράβιον ἐμπόριον und oben S. 264. Der internationale Cha rakter dieses großen oberägyptischen Handelsplatzes tritt uns auch in diesen Brief entgegen. Neben arabischen Gewürzen (Z. 14) wird auch eine italische σαμσειρα (?) eingekauft. Daneben werden auch Produkte der lokalen In dustrie verhandelt, so das kupferne ἀνάριον, von einem einheimischen Künstle (τεχνίτης) gearbeitet; auch mit einem Silberarbeiter von Koptos hat er Ge schäfte gemacht. Bezeichnend für den lebhaften Handel von Koptos sind die Schlußworte, wonach bekanntlich die Preise in Koptos täglich wechselten Übrigens versteht es unser Schreiber gut, die Preise herunterzudrücken und rühmt sich dessen. Echt orientalisch ist auch, daß zu seinen Einkäufen viele ehrwürdige Freunde zusammengekommen waren, die dem Wettkampf zwischen Händler und Käufer mit Interesse zuschauten (9/10). Wenn der Stratege sich übrigens einen Panzer kaufen läßt und auch einen Gürteldolch (Z. 15) ins Auge gefaßt hat, so wird man an seine persönliche Beteiligung an dem damaligen Judenkrieg erinnert. Vgl. Nr. 17.

κλημεν Έρμίας ἀγοράσας  $^3[.]....[.]$ δι' αὐτοῦ ἡδόμενος ἐπὶ τῶι κατὰ τὰς  ${}^4$  [ε]ψχὰς γνήσια καὶ λείαν ἄξια εύρῆσθαι ὡς καὶ  ${}^5$  [ύ]πὸ πάντων τῶν  ${}_5$ ιδόντων θαυμασθηναι. <sup>6</sup>[O] μεν γαο θωραξ έκ καλού ωροχάλκου ων καί [τ] ην πλοκην λεπτότατος καὶ τὸ μεῖζον έλα [φ]οότατος ώς μη κάμνειν τὸν φοροῦντα αὐτὸν  ${}^{9}$  [ή]γοράσ $\partial$ η πολλ $\tilde{\omega}$ ν ἀξιολόγ $\tilde{\omega}$ ν συνεληλ $\underline{v}\underline{\vartheta}$ ότ $\tilde{\omega}$ ν νήσεται. Ἡ δὲ σαμσειρα Ἰταλική καλουμένη 12[.]. ηνατος δμοίως ἀντὶ πλείονος (δραχμῶν)  $\bar{\pi}$  καὶ τὸ  $^{13}$  ἡμιλεί[τρ]ιον τῆς πορφύρας ἀντὶ (δραχ- $\mu\tilde{\omega}\nu$ )  $\overline{\sigma\xi\delta}$   $[(\delta\varrho\alpha\chi\mu\tilde{\omega}\nu)]$   $\overline{\sigma\nu\beta}$   $^{14}[\varkappa]\alpha$ l  $\tau\alpha$  δύο  $\mu\alpha\tau\iota\alpha$   $\tau\tilde{\omega}\nu$   $\dot{\alpha}\varrho\tau\nu\mu\dot{\alpha}\tau\omega\nu$   $(\delta\varrho\alpha\chi\mu\tilde{\omega}\nu)$ έδικαίωσα άγοράσαι ἀποδοκιμασθηναι δυ 17 νάμενον. Το δνάριον το χαλποῦν εἰ ἐπωλεῖτο 18 δραχμῶν πδ, ἔπτοτε ἂν ἔπεμψά σοι . Εἰ δὲ βούλει  $^{19}$  αὐτὸ ἀγορασθῆναι (δραχμῶν)  $\overline{\mu}$ , [δ]σων  $\delta$  [τ]εχνείτης παρα $\frac{20}{20}$  καλούμενος 20ύπισηνεῖται δώσειν, δήλωσόν μοι. 21 'Aς μέντοι δεδώπεις είς τοῦτο (δραχμάς) πδ έπεμψά σοι, 22 καίπερ Διονυσ[ί]ου τοῦ ἀργυροκόπου κατασχόντος  $^{23}$  μου δλας  $(\delta \rho \alpha \chi \mu \dot{\alpha} \dot{\varsigma})$   $\bar{\mu}$  εἰς ἐνεχύρου λόγον τῆς  $\pi \epsilon \mu \phi \vartheta \epsilon l \frac{24}{2} \sigma \eta \varsigma$  σοι ὑπὸ τὰ ζώδια ξυλίνης θήκης ήν, ἐὰν δό 25 ξη σοι, κύριέ μου, ἀναπέμψεις μοι, 21 ίνα ἀποδούς δυνη 2 θω ἀπολαβεῖν τὸ ίδιον φαδίως γὰο παρά σοι ὅμοια  $^{27}$   $lpha\dot{v}$ τῆι γενέσθαι δύναται.  $\underline{\Pi}$ ερὶ ὧν ἄλλων  $\overline{eta}$ ούλει,  $^{28}$   $\gamma[\varrho]$ άφε μοι ἡδέως πληοωσον[τ]ι. (2. Η.) Το ἄσημον νῦν ἐστ(ιν) 29.... ως γὰο οἶδας, έν Κόπτω καθ' ημέραν διάφοροι γείνονται τιμαί. 30 Ερρωσθαί σε εύχρμαι, 30 κύριέ μου. Παῦγι κε.

11 Zu σαμσειρα wie überhaupt zum Detail vgl. die Bemerkungen des Editors.

#### KAPITEL VII.

# DIE BODENWIRTSCHAFT.

# 1. DIE PTOLEMÄERZEIT.

327. Der Eid der Domanialpächter. — 107 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 275.

P. Teb. I 210, beschrieben von Grenfell-Hunt-Smyly, vollständiger herausgegeben von \* Hunt bei Rostowzew, Kolonat S. 214. Lit.: Rostowzew, Kolonat 51, 213 ff., 406 f.

Die Domanialpächter erhielten die Aussaat vom Staat nur gegen einen schriftlichen Königseid, in dem sie sich u. a. verpflichteten, von der Aussaat bis zur Auszahlung der Rente und des Saatdarlehens sich nicht von der Landarbeit zu entfernen und sich nicht in ein Asyl zu begeben oder unter die Protektion irgend jemandes zu stellen. Vgl. S. 275. Dieser Text von fundamentaler Bedeutung ist leider nur in Fetzen erhalten. Nach Hunts Mitteilungen l. c. scheint es eine verkürzte Doppelurkunde zu sein.

Vom Innentext (A) ist folgendes erhalten:

 $^1$ [Βασιλευόντων ατλ ἔτους ια τοῦ καὶ] η Θῷ[θ]  $\bar{\epsilon}$  χειφογρ(αφεῖ)  $Πε...^2$ [.....]ς τῶν έ[πὶ?] μέρη ἐπιγρα(φέντων?) γεωργ[ῶν?]  $^3.....$  μετρη παρὰ Σω..... ι (ἔτος). Aus den nächsten 4 Zeilen ist nur Folgendes gelesen: γ (ἔτη) ... ἐκφό(ρια) καὶ δάνεια .... ἐχόμε-(νον?) ϑ (ἔτος?) κατὰ ἔτος τὸ ἐπιβάλλον ἐν Τεβτύ(νει) ... πυρὸν αὐτοκεφά(λαιον?).

Von dem Außentext (B) ist bisher Folgendes gelesen worden:

1 15 τὰς δὲ πρ[ογεγραμμένας ἀρούρας? Rest fehlt] 16 ἐν ἔτεσι δυσὶ 2..... πυρῶν κατ' ἔτος ἐπὶ τὰ τρία ἔτη 17 ἐν τῆ προγεγραμμένη [κώμη 3.... σὺν] τοῖς ἐκφορίοις τῆς δηλουμένης γῆς πάντα 18 πυρὸν νέον ... 4 μέτρω τῶι τῆς κώμης έξαχοινίκωι, ὧι κ[αὶ τὰ] ἐκφόρια δώ[σ]ωι μετρήσει 5 δικαίαι καὶ μέχρι τοῦ με μετρήσασθαι ἔσεσθαι ἐμφανὴς σοί τε καὶ [το]ῖς

Dieser Text handelt, wie Rostowzew bemerkt, wegen der Befristung auf 3 Jahre von einer Zwangspacht. Aber die Vergleichung mit dem demotischen Paralleltext bei Revillout, Mélanges 146 zeigt, daß die gewöhnlichen βασιλικοί γεωργοί denselben Eid zu leisten hatten. Σπέπης πάσης fasse ich als koordiniert dem ἰεροῦ

nth. und sehe darin einen Hinweis auf die in den Tebtynispapyri mehrfach erwähnte Protektion, die an den späteren Patronat erinnert. Vgl. oben S. 92 zu σκεπάζειν. Rostowzew wollte ἱεροῦ κτh. von σκέπης πάσης abhängig machen, ist aber angesichts von BGU 1053 II 4 ff. geneigt, mir zuzustimmen (vgl. S. 407).

παρὰ τῆς βασιλίσσης καθ' ἡμέ[ρα]ν ἐκάστην ἐ[πὶ τῶν τό]πων γινόμενος 6 πρὸς τοῖς κατὰ τὴν γεωργίαν καὶ τα[.....] τοῦ πυροῦ ἔξω ἱεροῦ τ βωμοῦ τεμένους σκέπης πάσης καὶ μηθὲν πε[ρὶ τούτων .]με τεχνήσειν 8 κατὰ [μηδ]ένα τρόπ[ον]. Εὐο[ρκοῦ]ντι μέμ μοι εὖ εἴη, ἐφιορκοῦντι δ[ὲ 9 τὰ ἐναντί]α καὶ ....

8 Crönerts Vorschlag κακοτεχνήσειν ist zu prüfen.

328. Afterpacht auf der königlichen Domäne. — Um 114 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 275.

P. Teb. I 42 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Ein Priester, der zugleich Domanialpächter ist (vgl. z.B. Amh. 35 [68]) hat seine Parzelle in Afterpacht gegeben. Den Vertrag (μίσθωσις 10) hat er durch den συναλλαγματογοάφος aufsetzen lassen. Dieser hat aber in dem Vertrage im Einvernehmen mit dem Afterpächter den Pachtzins um 6 Artaben zu gering fixiert, als ob der Priester diese schon im voraus empfangen habe, was dieser aber bestreitet. So beschwert er sich beim Strategen über den Notar in dieser sehr schlecht stilisierten Eingabe, in der er von einer Konstruktion in die andere fällt.

¹Πτολεμαίωι σ[υ]γγενεῖ καὶ στρατηγῶι ²παρὰ Μαρρε[ίου]ς τοῦ Μαρυ- θισούχου ἱερέως ³[Σ]οκνοβτύν[ιο]ς θεοῦ με[γάλ]ου, ὄντος [δ]ὲ καὶ ⁴ βασιλικοῦ γεωργοῦ τῶ[ν ἐ]κ Τεβτύνεω[ς τῆ]ς ⁵Πολέμωνος μερίδος. 'Ηδικη- 5 μένος καθ' ὑπερ-βολὴν ὑπ[ὸ] Άρμιὐσιος συναλλαγματογράφου <sup>7</sup>τῆς αὐτῆς, ὁ γὰρ ἐγκ[α]λούμενος ἐν τῷ αὐτῷ ³ συνείπαντος Θρακίδα Απολλωνίου τῶν <sup>9</sup> ἐκ τῆς αὐτῆς, ἐν γὰρ τῶι ἐνεστῶτι ἔτει <sup>10</sup> Θῶυθ ἐθέμην μίσθωσιν 10 τῆς ὑπαρχ[ού]σης μοι <sup>11</sup>περὶ τὴν α[ὐ]τὴν βασ[ιλ]ικῆς γῆς (ἀρουρῶν) ς ἐκφορίου <sup>12</sup>τοῦ παντὸς ἀποτάκτου (πυροῦ) (ἀρταβῶν) λς, τοῦ δὲ <sup>13</sup>Αρμι- ύσιος ἀντὶ τοῦ προκειμένου κεφαλαίου <sup>14</sup> ἔθετο μίσθωσιν πυροῦ (ἀρταβῶν) λ καὶ ἀπὸ τούτων <sup>15</sup> ὥστ' ἔχειν με ἐν προδόματι (ἀρτάβας) ς τοῦ τοιούτου 15 <sup>16</sup>μὴ ὄντος, τὸ παρὰ τοῦτο [ρ] ξαδιουργημένας <sup>17</sup>[17 Buchst.]του πράγματος Hier bricht der Papyrus ab.

10 Zu ὑπαρχούσης vgl. zu Teb. 50, 4 (329).

329. Beschwerde eines Domanialpächters. — 112/1 v. Chr. — Faijûm.

P. Teb. I 50 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Ein königlicher Pächter führt Klage beim Dorfschreiber, der üblichen Instanz für die βασιλικοί γεωργοί (vgl. Rostowzew, Kolonat S. 69), gegen einen anderen βασιλικός γεωργός, der (schon vor 4 Jahren) durch Beschädigung des Kanals seinen landwirtschaftlichen Betrieb gestört und ihm Schaden zugefügt hat. Der Beklagte soll gezwungen werden, den Kanal wiederherzustellen und den Schaden zu ersetzen.

 $^1$  [Μεγχε] $\tilde{\iota}$  κωμογοαμ[ματ]ε $\tilde{\iota}$  Κεοκεοσίοεως  $^2$  [παοὰ] Πάσιτος το [ $\tilde{\upsilon}$  Πε]-τεσούχου βασιλικοῦ γεωργοῦ τῶν  $^3$  [έκ τ] $\tilde{\eta}$ ς αὐτ $\tilde{\eta}$ ς. "Ετ[ $\iota$  έκ τ] $\tilde{\omega}$ υ έμποοσ-Mitteis-Wileken: Chrestomathie I.

5 θεν χρόνων 4 [έθισ]μοῦ ὄντος  $\pi$ [οτί]ζεσθαι τὴν ὑπάρχουσάν 5 [μοι]  $\pi$ ερί την αὐτην κώμην βασιλικήν γην 6 [δι]ά τοῦ διείργοντος διά της έπικειμένης Λύκου τοῦ Ζωπυρίωνος καὶ ετέρων βασιλικής τε καὶ <sup>8</sup> ίερας γής βασιλικοῦ ύδραγωγοῦ, ἐν δὲ τῶι β (ἔτει) 9 χωρισθέντος μου εἰς ἀλλοδη-10 μίαν περὶ ἀναγ 10 καίων πραγμάτων τῶν Ἀσκ[λ]ηπιάδου τοῦ 11 συγγενοῦς δ προγεγραμμένος Λύκος νομίσας 12 καιρον εὐφυῆι ἔχειν ἐπιβαλων συνέχωσεν 13 τὰ ἐν τῆι ἑαυτοῦ γῆι μέρη τοῦ σημαινομένου 14 ὑδραγωγοῦ, ὥστ' 15 αν έκ τοῦ τοιούτου έκπε 15 σόντα με τοῦ δέοντος καιροῦ τοῦ τῆς γῆς  $^{16}$ ποτισμοῦ βλάβος γενηθηναι εἰς (πυροῦ) (ἀρτάβας)  $\lambda$   $^{17}$ καὶ εἰς δαπάνην άλλων ἔργων τοῦ ποτισμοῦ 18 χαλκοῦ (ταλάντων) γ. Ὑπὲρ ὧν ὑπὸ τὸν 20 καιρου 19 παραλαβών σέ τε καὶ Τρου κωμάρχην καὶ 20 τους πρεσβυτέρους των γεωργων  $ἐπέ<math>\frac{21}{2}$ [δ]ειξα τά τε βλάβη καὶ τὸν ὑδραγωγὸν συν $\frac{22}{2}$ [κε]χωσμένον, δω' ὧν καὶ κοιθηναι τὸν <sup>23</sup> [π]οογεγοαμμένον Λύκον ἐκσκάψαντα  $^{25}$   $^{24}$  τὰ μέρη ποτίζειν με δι' αὐτοῦ ἀκολούθως  $^{25}$  τοῖς ἐθισμοῖς καθότι δίκαιόν έστιν. Τούτου 26 δὲ μηιδὲ μέχοι τοῦ νῦν έξεσκαφότος, 27 άλλὰ διαναβαλλομένου, ὧν χάριν ἐκ. 28 πείπτομεν ἀεὶ κατ' ἔτος τοῦ δέοντος 29 καιροῦ 30 τοῦ ποτισμοῦ καὶ τοῦ εἰς φύλλον 30 γίνεσθαί μοι τὸ προκείμενον βλάβο**ς** τοῦ τε 31 πυροῦ καὶ χαλκοῦ, ὰ συνάγεται ἀπὸ τοῦ β 32 μέχρι τοῦ 5 (ἔτους)  $(\pi v \rho o \tilde{v})$   $(\dot{\alpha} \rho \tau \dot{\alpha} \beta \alpha \iota)$   $\rho v$  καὶ  $\chi \alpha (\lambda \kappa o \tilde{v})$   $(\tau \dot{\alpha} \lambda \alpha \nu \tau \alpha)$   $\iota \varepsilon$ ,  $^{33}$  δι'  $\dot{\eta} v$  αἰτίαν έξησθε-35 νηκώς 34 έκ τοῦ μη κατά λόγον ἀπαντᾶν τὸν 35 σπόρον, ἐπιδίδωμί σοι, ύπως περί ενάστων <sup>36</sup> ύπογραφην ποιήσηι προσυποτάξαντα <sup>37</sup> καί τοῦ ύπομνήματος αντίγραφον οξε καθήκει, 38 ίνα τοῦ έγκαλουμένου Αύκου καταστα-45 <sup>39</sup> θέντος ἐπαναγκασθῆι πρὸ πάντων μὲν <sup>40</sup> ἐκσκάψαι τὸν ὑδραγωγὸν κα- $\vartheta$ ως προ $\frac{41}{2}$ υπῆρξεν καὶ έκτεῖσαί μοι τὸ προκε[ι]μενον  $\frac{42}{2}$ [β]λάβος τὰς  $\varrho$ ν  $(\mathring{a}_{0} \tau \mathring{a} \beta \alpha \varsigma) \tau \circ \tilde{v} (\pi v_{0} \circ \tilde{v}) \pi \alpha \mathring{v} \tau \mathring{a} \iota \varepsilon (\tau \mathring{a} \mathring{a} \alpha v \tau \alpha) \tau \circ \tilde{v} \chi \alpha (\mathring{a} \kappa \circ \tilde{v}), \overset{43}{\circ} [\mathring{o}] \pi \omega \varsigma \delta \mathring{v} v \omega$ 45 μαι ανεμπόδιστος ων 44 [τα] έκφόρια της γης έκπληρούν και μηθέν 45 [τωι β ασιλεῖ διαπέσηι. 46 Εὐτύχει.

4 Hier wie häufig wird ὑπάρχειν auch vom Gepachteten gesagt. Angesichts der unbefristeten Pacht der Domanialpächter ist dieser Sprachgebrauch besonders be-greiflich. Vgl. Rostowzew, Kolonat S. 51. 8 Ein "königlicher" Kanal bewässert

diese Domanialgebiete.

10 Daß der Petent den amtlichen Grund für seine Abwesenheit angibt, erklärt sich durch die Gebundenheit dieser Domanialpächter, wie Rostowzew, Kolonat S. 75 Anm. 2 richtig bemerkt.

11 Der πωμογραμματεύς und der πωμάρχης, andrerseits die πρεσβύτεροι τῶν γεωργῶν sind die Instanzen, an die der geschädigte Domanialpächter sich wendet. Sie zusammen haben schon vor 4 Jahren eine Entscheidung gefällt (κριδηναι 22), die aber keinen praktischen Erfolg gehabt hat.

36 l. προσυποτάξας (Edd.). 45 Es ist eine sehr beliebte Wendung in diesen Klageschriften, das Interesse des Königs zu betonen.

330. Flucht von Domanialpächtern in einen Tempel. — 114 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 276.

P. Teb. 26, 11-24 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Wie das schön erhaltene, aber nur in description mitgeteilte andere Exemplar dieses Briefes zeigt, ist er von dem Dorfschreiber Μεγχῆς geschrieben. Er teilt dem  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota\imath\imath\delta_S$   $\gamma\varrho\alpha\mu\mu\alpha\tau\imath\imath\acute\nu_S$  mit, daß er, als er sich in der Hauptstadt des Gaues aufhielt, um die eingeforderten Rechnungen zu übergeben, erfahren habe, daß die Domanialpächter seines Dorfes (Kerkeosiris) ihre Arbeit niedergelegt hätten und in den Tempel von  $N\alpha\varrho\mu\sigma\imath\imath\imath$  geflohen seien. Die Tebtynistexte haben mehrere Beispiele von solchen Strikes gebracht und beleuchten damit grell die damaligen Zustände. Vgl. Rostowzew, Kolonat S. 74. In dem Eid der  $\beta\alpha\sigma\iota\iota\lambda\iota\imath\imath$   $\gamma\epsilon\omega\varrho\gamma\sigma\iota$  (vgl. Teb. 210 [327]) wird ausdrücklich geschworen, von der Aussaat bis zur Zahlung der Rente nicht in einen Tempel zu fliehen. Die Flucht in unserem Text fällt übrigens außerhalb dieses Zeitraumes.

Der vorhergehende Brief des Horos (Z. 1—10) scheint in keinem Zusammenhang mit dem folgenden zu stehen.

 $^{11}$ Ωρωι χαίρειν. "Οντι μοι ἐν  $^{12}$  «ἐν» Πτολεμαίδει Εὐ«γ»εργέτιδι πρὸς  $^{13}$ πῆι ἐπιδόσει τῶν ἐπαιτου $^{14}$  μένων λόγων προσέπεσεν ἡμῖν  $^{15}$ πε[ρ]ὶ  $_{15}$ τοῦ τοὺς ἐκ τῆς κώμης  $^{16}$  [β]ασιλικοὺς γεωργοὺς ἐγκαταλεί  $^{17}$  [πο]ντας τὴν ἐπικειμένην  $^{18}$  ἀσχολίαν ἀνακ[ε]χωρηκέναι  $^{19}$  ἐπὶ τὸ [ἐν Ν]αρμούθι ἱερὸν  $^{20}$ τῆι ιθ τοῦ ὑποκειμένου  $^{21}$  μηνός. Καλῶς ἔχει[ν οὖν]  $^{22}$  ὑπέλαβον [δι]  $^{20}$ προσανεν[εγκεῖν],  $^{23}$  ὅπως εἰδῆς.  $^{24}$  Έρρωσο. ("Ετους) δ Φαῶφι κ.

13 l. τηι. 15 Man beachte τούς: die Gesamtheit der Pächter ist gesichen.

## **331. Zu den γενηματοφύλαπες.** — 113 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 276.

P. Teb. I 27 edd. Grenfell-Hunt-Smyly. Original z. T. von mir revidiert. Lit.: Rostowzew, Arch. III 204 f. Engers, de Aegypt. μωμῶν administr. p. 48.

Dieser in manchen Einzelheiten noch schwer verständliche Text ist ein Hauptzeuge für die Bedeutung der "Erntewächter" (γενηματοφύλαπες) für die Getreideverwaltung. Nach ihrem Z. 53 ff. mitgeteilten Amtseide sollen sie außer dem allgemeinen Schutz der Saaten im besonderen dafür sorgen, daß die Ernten auf die Tenne gebracht werden, und daß kein Korn eher freigegeben wird, als bis der Fiskus voll befriedigt worden ist (60 ff.).

Von noch größerer Bedeutung ist der Text für die Geschichte der Liturgie, denn er bietet bisher den einzigen Fall aus der Ptolemäerzeit, in dem nach Einsendung von γραφαί Personen zwangsweise in ein Amt eingesetzt werden (47 ff.) Vgl. hierzu Kap. VIII § 2.

Die Reihenfolge der Aktenstücke im Papyrus ist wie gewöhnlich der historischen Folge entgegengesetzt. Zuerst hat der Dioiket dem Hermias geschrieben (27—84), dann hat er dem ἀσαληπιάδης, der gleichfalls ἐπὶ τῶν προσόδων war (vgl. Edd.), diesen Brief in Kopie übersandt (18—26). Eine Kopie dieses letzteren Briefes (einschließlich der Beilage) hat er dann dem Horos geschickt, der βασιλιπὸς γραμματεύς war (11—17 oder genauer 11 bis 84). Horos endlich schickt Abschrift dieses Schreibens an die τοπογραμματεῦς und πωμογραμματεῦς, mit der Anweisung, Listen der für die γενηματοφνλανία geeigneten Persönlichkeiten einzuschicken.

### Col. I.

1 (2. Η.) Ἐλ(άβομεν) (ἔτους) δ Μεχείο ι.

 $^2$ (1. H.)  $^5\Omega$ ρος τοῖς τοπογραμματεῦσι καὶ [κω]μογραμματεῦσι χαίρειν.  $^8$  Τῆς παρ' Εἰρηναίου τοῦ συγγεν[οῦ]ς  $\ll$ ι $\gg$  καὶ διοικητοῦ ἐπιστολῆς  $^4$ περὶ τῶν ἐπισπασθησομ[ένων] εἰς τὰς γενημ[α]τοφυλακίας  $^5$  ἀντίγραφον ὑπόκειται. Τῶν οὖν ἐν τοῖς καθ' ἡ[μᾶ]ς τόποις  $^6$ πίστει καὶ ἀσφαλείαι δι[α]φ[ε]ρ[όν]των καὶ ἐν π[ερι]στάσει  $^7$ κειμένων πέμψεθ' ἡμῖν τὰς κατ' ἄνδρα γραφάς, παρακει $^8$ μένων οὖ ἕκαστος ἔχ[ε]ι κλήρου καὶ τῶν ἄλλων τῶν 10 ὑπαρ $^9$ χόντων, ὅπως τἆλλα οἰκονομηθῆι καθάπερ ἐπέσταλται.  $^{10}$  Ερρωσθε. ( Έτους) δ Μεχεὶρ  $^7$ .

11 Εἰρηναῖος Ὠρωι χ[αίρ]ειν. Τῆς πρὸς Ἀσκληπιάδην ἐπιστολῆς 12 ἀντίγραφον ὑπόκε[ιτ]αι. Ἐπιδοὺς οὖν [αὐτ]ῶι τὴν γραφὴν 18 τῶν δ[υ]ναμένω[ν] ἐπισπασθῆνα[ι ε]ἰς τὰς γενηματοφυ 14 λακίας τὴν ἐπιβά[λλο]υσαν
15 προσφέρου σπουδὴν, ἵνα τἆλλα 15 γένητ' ἀπολούθως τοῖς ὑποδεδει[γμ]ένοις, ὡς τοῦ περὶ τῶν 16 ἐν τούτοις παροραθ[η]σόμενου λόγου κ[α]ὶ πρὸς
σὲ συσταθησομένου. 17 (Ἔτους) δ Περιτίου πν Χοίαχ πν.

 $^{18}$  Ασκληπιάδει.  $T[\tilde{\eta}_S \pi_Q \delta_S E_Q \mu l \alpha] v \tau[\delta] v έπὶ τῶν προσόδων <math>^{19}$  τῆς  $^{20}$  κα[.]..  $\mu$ ερι[......] ἐπιστ[ολῆς] ἀντίγραφον ὑπόκειται.  $^{20}$  Ως [οὖν καὶ] σοὶ τῶ[ν ἀὐτῶν] διαστολῶν δεδομένων  $^{21}$  φρόντι[σον, ὅ]πως κ[.]..[...]ν πρὸς ταῖς οἰκονομίαις καὶ ἀρχι $^{22}$  φυλακει[τ]είαις προχειρι[σθῶ]σιν ἀξιόλογοι, καὶ τῶν κατ[ὰ] τὴν  $^{28}$  τήρησιν τῶν καρπῶν κατ[ὰ τ]ὸν ὑποδεικνύμενον τρόπον οἰκο $^{24}$  νομηθέντων καὶ τῆς εἰς τὸ βασιλικὸν τῶν καθηκόν $^{25}$  των  $^{25}$ εἰσπράξεως πρωιμώτερον γενηθεί[ση]ς μηθὲν εἰς ὀφείλημα  $^{26}$  ἐκπέσηι.

#### Col II

<sup>27</sup> Έρμίαι. 'Αρνεμγώτου τοῦ ἐν τῶι ''Ωρ[ου] βασιλικοῦ γραμματέως
 <sup>28</sup> ὑποτάξας ἡμῖν ἃ ἐγεγράφην σοι, καταχωρίσας καὶ τὰ πρὸς <sup>29</sup> Θεόδοτον
 <sup>30</sup> τὸν πρὸς τῆι οἰκονομίαι καὶ ἀρχιφυλακιτείαι, δι' ὧν <sup>80</sup> ἐδηλοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι μεταπεμφθέντων εἰς κοινὸν <sup>81</sup> συνέδριον τῶν κατὰ κώμην δεκκυῶν τῶν φ[υ]λακιτῶν <sup>32</sup> ληφθῆναι μετὰ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἃς ὑπετίθετο χειρο-

5 l. ὑμᾶς (Edd.).

9 καθάπες ἐπέσταλται W. καθὰ παςεπέσταλται Edd.

16 l. παροφαθησομένων (Edd.). Auch der königliche Schreiber wird für eventuelle Versehen verantwortlich gemacht.

17 Der Dioiket datiert auch nach dem makedonischen Monat, während die Lokalbeamten nur nach dem ägyptischen (Z. 10).

27 Άρνεμγώτου W Αρνελτώτου Edd. Hier liegen große Schwierigkeiten. Die verschiedenen Vorschläge der Editoren befriedigen mich nicht. Der Schreiber dieses Briefes kann nur der Dioiket selbst sein. Daß Άρνεμγώτου der Vater des Έρμίας wäre, was auch sie ablehnen, ist schon durch den Kanzleistil ganz ausge-

schlossen. Ohne Annahme von Verschreibungen kommen wir nicht zum Ziel. Ich schlage vor: 'Αρνεμγώτου—δποτάξαντος —, καταχωρίσαντος καὶ —, θαυμάζειν καὶ λείαν ἐπήρχετο (letzteres verschrieben für ἐνήρχετο oder lieber noch ἐνηρχόμην), εἰ—διαμένεις. Alsο 'Αρνεμγώτης, aus dem Bureau des βασιλικὸς γραμματεύς, hat einem amtlichen Schreiben an den Dioiketen jene Akten beigefügt, nach deren Empfang der Dioiket anfing, sich über den Hermias zu wundern. Daß die Beilagen Briefe des Dioiketen selbst wiedergaben, ist auffällig, aber durchaus nicht unmöglich.

28 1. έγεγράφειν.

33 γοαφίας δοχου βασιλικοῦ περὶ τῆς τῶν ἐπετείων γενημάτων 34 τη[ο]ήσεως, θαυμάζειν καὶ λείαν ἐπήρχετο, εὶ τὰ πάνδεινα 35 πεπονθώς ἐπὶ τοῦ 35 συσταθέντος πρὸς σὲ διαλογισμοῦ χάριν τοῦ 36 μὴ προνοηθηναι ἐν δέοντι καιοῶι μήτε τῆς τῶν χλωοῶν <sup>87</sup> καὶ τ[ῶ]ν ἄλλων ἐπισπόρων ἐγδιοικήσεως μηδὲ τῆς τῶν 38 γενημάτων φυλακῆς, ἀλλὰ μηδὲ (τοῦ) πρὸς ταῖς οἰκονομίαις  $^{39}$  καὶ ἀρχιφυλακιτείαις ἀνθοώποις ἀξιολόγοις χοῆσθαι, πᾶσι δὲ  $^{40}$  κακοῖς  $^{40}$ καὶ οὐδενὸς ἀξίοις ἐν τῆι αὐτῆι ταλαιπωρίαι διαμένεις <sup>41</sup> οὐδαμῶς τὰ παρὰ τὸ δέζι νον πεχειοισμένα διωρθωμένος. 43 Πλη [ν] ἴσθι μὲν ἔγκλητος ὑπάρχων έτι δε και νῦν διαλαβών 43 μηδεμιᾶς τεύξεσθαι συνγνώμης όλιγωρηθέντος τινός, 44 ΐνα μεν πρός ταῖς προειρημέναις χρείαις εὔθετοι κατασταθῶσιν  $^{45}$ ποο . . λιντη . ι[.]αι, ταξά[με]νος δὲ [τ]ὴν ἀδιαλίπτως προσφερο-  $_{45}$  $^{46}\mu [\acute{\epsilon}\nu\eta\nu\ \sigma]\pi [o]\nu\delta\dot{\eta}\nu\ \acute{\epsilon}\nu\ \tau o i \ \acute{c} \ [\nu\dot{\eta}\varkappa o \nu \sigma i \nu\ \epsilon l \ ]$   $\dot{\tau}\dot{\eta}\nu\ \tau \eta \ g \ g o g o \lambda o \gamma i lpha \ ^{47}\dot{\epsilon}\pi \alpha [\acute{\upsilon}]$ ξησιν καὶ παρὰ τῶ[ν κωμογραμ]ματέων ἐπιλαβὼν 48 τὴν γραφὴν τῶν δυvαμ[ε]vων επι[σ]π[ασθ]ηναι εlς τὰς γενη $\frac{49}{4}$ ματοφυλακlας ἀπό τε τ $[\tilde{ω}]$ ν στοατευομένων καὶ τῶν ἄλλων <sup>50</sup> τῶν τόπους κατ[ο]ικούντων καὶ ἐν περι- 50 στάσει κειμένων 51 καὶ πίστει καὶ ἀσφαλ[ε]ίαι διαφερόντων καὶ τοὺς έπιτηδείους 52 καταστήσας πρός ταῖς κατὰ κώμην, καὶ παρὰ μὲν τούτων

## Col. III.

 $^{58}$  καὶ τῶν ἐν ἑκάστηι φυλ[α]κι[τῶν] λα[β]ὼν χειοογοαφίας ὅοκου βασιλικοῦ δισσὰς  $^{54}$  ἐκὶ τοῦ βελτίστου ποοστήσες[θαι τ]ῆς φυλακῆς καὶ μηθένα τῶν γεωργούντων τὴν  $^{55}$  βασιλικὴν καὶ τὴν ἐν ἀφέσει [γῆν] ἐφάψεσ-  $^{55}$  θαι τῶν χλωρῶν καὶ τῶν ἄλλων  $^{56}$  ἐπισπόρων πλὴν τῶν εἰς [τὰς] τροφὰς τῶν γεωργικῶν κτηνῶν, ὰ καὶ με[τὰ  $^{57}$  τῶν κωμογραμματέων π[ροσ]-χορηγηθήσεται καὶ τῶν ἐγδιοικηθησομ[ένων],  $^{58}$  ὧν αὶ τειμαὶ καὶ τούτων αἱ ἀσφάλε[ιαι δο]θεῖσαι κατατεθήσονται ἐπὶ [τ]ῶν τραπεζῶ[ν]  $^{59}$  πρὸς τὰ καθήκοντα εἰς τὸ βᾳ[σιλικὸν] ἀκολούθως τοῖς προεγδεδομ[έ]νοις χρηματισμοῖ[ς],  $^{60}$  φροντίζειν, ὅπως καὶ τἆλ[λα γέν]ηται κατὰ θερείαν ἐξ ὑγιοῦς,  $^{60}$  παρακομ[ίζειν δὲ]  $^{61}$  ἐπὶ τοὺς ἀποδεδειγμένους [τόπου]ς καὶ μηθὲν τούτων καταπροήσε[σθαι],  $^{62}$  ἐπὰν καὶ «περὶ» τὸ περὶ τῆς [ἀφέσε]ῳς πρόγραμμα ἐκτεθῆι, ἐὰν μὴ πάντ[ων]  $^{63}$  ὧν δέον ἐστὶ παραδοθέντω[ν καὶ] τῶν ἐφελκομένων πρὸς τοὺς ἔμ[π]ροσθεν χρόνους  $^{64}$  ἐκπληρωθέντων ἐπισ[.....

33 Vgl. den Phylakiteneid in Teb. II 282. 35 Hermias hat also schon bei einem früheren διαλογισμός schwere Rügen erhalten

37 Ich fasse ἐγδιοικεῖν (vgl. auch 57) nicht als collect, sondern als "veräußern".

Vgl. Theb. Bank. I 1, 9.

38 φυλακής W. φυλακίας Edd. ⟨τοῦ⟩W.

52 Diesem παρὰ μὲν τούτων entspricht
nachher in 64 παρά τε ὑμῶν κτλ. und in

68 παρὰ δὲ τῶν ατλ.
54 Üblich sonst ἀπὸ τοῦ βελτίστου.
55 Beachte die klare Gegenüberstellung
von βασιλικὴν und ἐν ἀφέσει γῆν. Vgl.

S. 271. Die γενηματοφόλακες haben nicht nur die königlichen Pächter zu kontrollieren, sondern alle γεωργοῦντες überhaupt.

58 Deponierung von Akten auf der Regierungskasse ist z. B. auch aus Par. 62 II 4 bekannt.

61 Die τόποι sind die Tennen (Rostowzew l.c.). — Schluß: hinter καταπφοήσεσθαι ergänzen die Edd. ἀλλὰ], was mir nicht richtig scheint. Es schließt sich ἐὰν μὴ an.

62 Die ἄφεσις ist die Freigabe des auf

die Tenne gebrachten Korns.

65 πα]οά τε δμων η των ποδς τα $\overline{\imath}[ς .... ο]$  lnov[ο] μίαις 65 τεταγμένων καὶ των βασιλικών γραμματέων ύπερ του μηθεν όφ[εί λειν τον 66 έπι την αίοεσιν των έπιγενη[μ]άτων παραγινόμενον μηδε προ[ς] άλλα έγκλήματα 67 ἢ αἰτίας εἶναι κατόχιμα, προ[νο]εῖσθαι δὲ ἴνα πάντες [ὅπως] τάχιστα ἀποδῶσι 68 τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν γινόμενα, παρὰ δὲ τῶν πρὸς ταῖς ἀρχιφ[v]λ[ακιτ]είαις 69 προνοηθήσεσθαι ώς κατά ταὐτά ἐπιτελεσθήσεται, μίαν μὲν 70 καταθοῦ 70 ἐπὶ τῆς βασιλικῆς τραπέζης, τὴν δ' ετέραν πέμψας ἡμῖν στόγασαι, ὅπως τι καὶ ἐν ταῖς κώμαις ἐκτεθῆι ποογοάμματα δηλοῦντα μηδένα έπαφιέναι <sup>72</sup> κτήνηι είς τὴν ἐσπαρμένην χόρτωι καὶ τοῖς παρ[α]πλησίοις γενή[μασι] 73 μηδὲ τῶν λοιπῶν ἐπισπόρων ἐφάπτεσθαι ἄνευ τοῦ δοῦναι τὴν 74 ἀσφάλειαν καθότι προείρηται, τῶν δὲ παρὰ ταῦτα ποιησόντων τά τε 75 75 κτήνηι ύπὸ στέφεσιν άχθήσεσθαι πρὸς τὰ ἐκφόρια. Καὶ μάλιστα ἐπα-<sup>76</sup> γούπνησον ώς τῆς πάντων εἰσπράξεως πρωιμώτερον συστα <sup>77</sup> θείσης οὐ συμβήσεταί σοι τοῖς δμοίοις περιπείπτειν, καθόλου δ' ἐν 18 θυμηθείς, ἡλίκην συμβάλλεται ή περί τὰ ύποδεικνύμεν[α] προσοχήι <sup>19</sup> τοῖς πράγμασι 80  $60\pi\eta\nu$ ,  $\dot{\epsilon}\nu$   $\tau o i \dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon} \nu \alpha \gamma \kappa \alpha lois$   $\dot{\eta} \gamma \eta \sigma \alpha i$   $\tau o i \mu \eta \vartheta \dot{\epsilon} \nu$   $\dot{\epsilon} \pi [\lambda] \tilde{\omega} s$   $\tau \tilde{\omega} [\nu]$   $^{80}$   $\chi o \eta \sigma l \mu \omega \nu$ παραλειφθηναι, αλεί δέ τινος ἐπὶ τὸ βέλτιον προσεπινοουμένου 81 ξκαστα γωρησαι κατά την ημετέραν πρόθεσιν. Ούτε γάρ βίαν ούθ' έτέραν 82 ηνδηποτοῦν πρόφασιν προσδέξομεθα, ή δ' είσπραξις τῶν προεθησομένων 83 παρά σοῦ κατά κράτος ἔσται. τι δ' ἂν ημέραι κομίσηι την έπιστ[ο]λήν, 84 διασάφησον.

69 Vgl. dissès in 53: ein Exemplar wird auf der Regierungskasse deponiert, eines bekommt der Dioiket.

74 προείρηται W. πρόκειται Edd.
77 περιπείπτειν W. περιπίπτειν Edd.

# 332. Ein königliches Dekret zum Schutz der Tempel-Revenuen. — 140/39 v. Chr. Vgl. S. 279.

P. Teb. 6 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Lit.: Otto, Priester u. Tempel (s. Index). Rostowzew, Arch. IV 569 und Kolonat S. 51, 53, 77.

Dem verstümmelten amtlichen Schreiben Z. 1-11 ist die Kopie eines Dekretes des Euergetes II und der beiden Kleopatren angefügt. Das Dekret, das sich an die verschiedenen Beamtenklassen des Landes wendet (vgl. meine Einleitung zu Grenf. II 37 [169]), war durch die Petition der Priester einer  $\Im \acute{e} \acute{a}$  hervorgerufen, die sich über die Schädigung ihrer Einnahmen beklagten. Die Aufzählung der verschiedenen Revenuen des Tempels ist von großem Interesse. Voran steht die  $\ifmmode \ifmmode \i$ 

gebenen Pachten die "Zwangspachten ohne Verträge" genannt werden. S. oben S. 277. Die Könige befehlen zum Schluß die Wahrung der Rechte des Tempels. Zum Einzelnen vgl. den Kommentar der Herausgeber.

## Col. I.

 $^{1}$  [ 25 Buchst. ]ι  $\dot{\omega}_{S}$   $\dot{\epsilon}\nu$   $\tau\tilde{\eta}\iota$   $\tau\tilde{\omega}\nu$  νομιζομέν $\omega\nu$   $^{2}$  [ 25 Buchst. ]εν  $\tau\tilde{\omega}\iota$   $^{2}$ Οννώφοει Άχοᾶπιν Ψενεφθᾶτος <sup>8</sup>[25 Buchst.] νεβνήιος καὶ προφήτην θεῶν Εὐεογετῶν <sup>4</sup> [ 25 Buchst. έ]πείγουσιν ἀναγκαίοις τὰ κατὰ τὴν τῆς <sup>5</sup> [ 17 Buchst. Καλῶς οὖν] ποιήσεις συντάξας ποοέσθαι τῶι <sup>6</sup> [ 22 Buchst. 5 καὶ] σύμβολα ποιεῖσθαι ὡς καθήκει. "Ινα δὲ <sup>7</sup>[ 25 Buchst.]πως καταφτισθῶσι προνοηθεὶς <sup>8</sup>[ 16 Buchst., ὑποτετάχα]μεν δὲ καὶ τῆς παρὰ τοῦ βασιλέως <sup>9</sup>[καὶ τῶν βασιλισσῶν παραδεδο]μένης περὶ τῶν ἀνηκόντων <sup>10</sup>[τοῖς 10 ίεροῖς χομίζεσθαι έ]ντολῆς τὸ ἀντίγοαφον, ὅπως παρακο 11 [λουθήσας τῆι μεγίστηι σπο υδηι μηθέν φροντίδος παραλίπη[ις].

12 Βασιλεύς Πτολεμαῖος καὶ βασίλισ] σα Κλεοπάτοα ἡ ἀδελφὴ καὶ βασίλισσα 18 [Κλεοπάτοα ή γυνή τοῖς στοατη]γοῖς καὶ τοῖς φοουράρχοις καὶ τοῖς 14 [ἐπιστάταις τῶν φυλακιτῶν κ]αὶ ἀρχιφυλακίταις καὶ ἐπιμεληταῖς 15 [καὶ οἰκονόμοις καὶ βασιλικοῖς γ]οαμματεῦσι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς 15  $^{16}$  [τὰ βασιλικὰ ποαγματευομένοις] χαίοειν. Γεγοάφασιν ήμῖν οἱ  $^{17}$  [ἰεοεῖς 18 Buchst. ]ηι καὶ ϑεῶν Αδελφῶν καὶ  $^{18}$ [ϑεῶν Εὐεργετῶν καὶ ϑεῶν Φι]λοπατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφανῶν  $^{19}$  [καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεῶν  $\Phi$ ι]λομητόρων καὶ θεῶν Εὐεργετῶν  $^{20}$  [περὶ τῆς ἱερᾶς γῆς . . . . . .  $\sigma$ ]ὑν τῆι  $^{20}$ ύπὸ τῶν κεκληφουχη $\frac{21}{2}$  [μένων ἀνιερωμένηι καὶ τῶν ἀπὸ] γερῶν καὶ προφητειών καὶ <sup>22</sup>[γοαμματειών καὶ .....]ασσων τών εἰς τὸ ἱεοὸν  $\dot{\eta}$ γορασ $\frac{23}{23}$  [μένων καρπειών καὶ .....  $\dot{\alpha}$ ] $\dot{\alpha}$  οὐσιών καὶ τών κατά ψηφίσματα <sup>24</sup> [ 24 Buchst. ω]ν καὶ τῶν κατὰ μέρος ἐθνῶν

### Col. II.

 $^{25}$  καὶ  $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$  μένων καὶ τῶν λογευομένων ἐν Άλεξανδοείαι 27 καὶ ἐπὶ γώραι εἰς θησαυοούς και φιάλας και ποτήρια ύπὸ 28 τῶν ἀνδο[ῶ]ν και γυναικῶν και τὰ έκ τῶν ἐπικα<sup>29</sup> λουμένων ἀφοοδισίων καὶ καθόλου τῶν πιπτόντων <sup>30</sup> εἰς 30 επ[...]ον ἀναγοάφεται ποόσοδον, ἐνίους μισθουμέν[ου]ς 31 γᾶς τε καὶ έτερα έπὶ πλείονα χρόνον, τινὰς δὲ καὶ βιαζο 32 μέν ου ς άνευ συναλλάξεων  $\mu$ η τελεῖν τοὺς καθή $\frac{33}{1}$  [κοντ]ας φόρους  $\mu$ ηδ' ἐκ πλήρους ἀποδιδόναι τὰς

17 Wie üblich sind die konsekrierten Ptolemäer, von den Isol Adelpoi an bis auf die regierenden Herrscher, dem Kult der Lokalgottheit angegliedert. S. 99 f.

22 Vielleicht καλ λιτουργιῶν  $\pi$ ]ασ $\langle \sigma \rangle$ ῶν (nach Teb. 5, 66) (Edd.).

23 Die ψηφίσματα sind immer Beschlüsse von Körperschaften, also hier der Priester, wie Rostowzew, Arch. l. c. mit Recht annahm. Königsbefehle, wie er in

GGA 1909, 636 Anm. 1 sagt, können es nicht sein.

24 [τελουμένων ὑπό τε τῶν ἰερέω]ν Rostowzew, Arch. l. c. wegen τελουμένων in 35. [ὑπὲρ τῶν Edd.

30 Ich vermute εἰς ἐπ[έτει]ον (eventuell, wenn Raummangel, ἐπέτιου)—πρόσοδου.
Dazwischen ist auf jeden Fall Korruptel.
33 Wichtig ist das φόρους, weil es

zeigt, daß auch die zwangsweise angesetzten yswoyol als Pächter galten.

35 τῶν <sup>34</sup> [γερῶν] καὶ προφητειῶν καὶ γραμματειῶν καρπείας, <sup>35</sup> [έ]τέρους δὲ παραιρε[ῖν ἀ]πὸ τῶν τελουμένων καὶ <sup>36</sup> [λο]γευομένων κ[αὶ καθι]σταμένους ἄνευ τῆς αὐτῶν <sup>37</sup> γ[νώμη]ς ἀφροδίσια [...]λλου ὑποδέχεσθαι χάριν τοῦ <sup>38</sup> λ[ογ]εὐειν τὰ καθήκοντα τῆι θεᾶι, ἄλλους δὲ ἐπιχειρεῖν <sup>39</sup> ἐπ[ιπλ]έκειν <sup>40</sup> ἑα[υ]τοὺς ταῖς προσόδοις καὶ τὰς χεῖρας ἐπι <sup>40</sup> βάλ[λειν κα]ὶ οἰκεῖν παρὰ τὸν ἐθισμόν. Καθάπερ οὖν καὶ <sup>41</sup> πρ[ό]τερο[ν] προστετάχαμεν ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τοῖς <sup>42</sup> ἱερο[ῖς κομ]ίζεσθαι, ἕως αὶ σημαινόμεναι τῆς θεᾶς πρόσοδοι <sup>43</sup> μένωσι [..]ṭḍ[. ἀ]κίνητοι καὶ μηθενὶ ἐπιτρέπ[ετ]ε καθ' ὁντινοῦν <sup>44</sup> τρόπον [πρ]ἀρḍειν τι τῶν προδεδηλωμένων [μη]δὲ ἀποβιά <sup>45</sup> ζεσθαι τοὺς παρὰ τῶν ἱερέων ἐκκομιζομέν[ο]υς τὰ διασαφού <sup>46</sup> μενα, τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἐπαναγκάζετε εὐτάκτω[ς] <sup>47</sup> ἕκαστ' ἀποδιδόναι, ὡς ἐκ πλήρους πάντα κ[ο]μιζόμεν[ο]ṭ <sup>48</sup> δύνωνται ἀνεμποδίστως [ἐπιτ]ελεῖν τὰ νομιζόμενα τοῖς <sup>50</sup> <sup>49</sup> θεοῖς ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν τ[έκ]νων. <sup>50</sup> Ερ[ρωσθε. ("Ετους)] λα Πανήμου τ[]

36—37 Hierzu vgl. Schubart, GGA 1908, 193 Anm. 1, der  $\pi \varrho o \iota ] \sigma \tau \alpha \mu \acute{e} \nu o \nu_{S}$  in 36 und  $\pi \omega \lambda \epsilon \tilde{\iota} \nu$  in 37 statt  $[\ldots] \lambda \lambda \varrho \nu$  lesen möchte.

Letzteres ist zunächst am Original zu prüfen. 40 Vielleicht besser  $\tau \tilde{\omega} ] \iota$  oine  $\iota$  W.

333. Das Tempelland von Kerkeosiris. — 116/5 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 278 f.

P. Teb. 63 edd. Grenfell-Hunt-Smyly. Lit.: Otto, Priester u. Tempel (vgl. Index). Rostowzew, GGA 1909 S. 625.

Die Tempel erster und zweiter Klasse haben wir schon oben in Teb. 88 (67) kennen gelernt. In der folgenden Liste des Dorfschreibers, von der ich nur den auf die Tempel bezüglichen Anfang abgedruckt habe, ist speziell der zu diesen Tempeln gehörige Grundbesitz zusammengestellt. Voran steht die  $l \in \varrho \alpha$   $\gamma \tilde{\eta}$  des Suchos, die damals unter Wasser stand ( $l \in \varrho \alpha$ ), also unbebaut war, mit Nennung der Pächter (141 $\frac{1}{2}$  Aruren). Dann kommen 130 Aruren des Soknebtynis,  $\gamma \tilde{\eta}$   $d \nu \iota \iota \varrho \omega \mu \ell \nu \eta$  (vgl. S. 279), gestiftet von den einheimischen Soldaten des Chomenis, diese bebaut und von den Priestern selbst bewirtschaftet. Darauf wird die  $l \in \varrho \alpha$   $\gamma \tilde{\eta}$  der "kleineren" Tempel aufgezählt, mit Nennung der Pächter (20 $\frac{1}{4}$  Aruren), in Summa 291 $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{8}$ .

### Col. I.

["Ετο]υς β παρά Μεγχείους πωμογραμματέως Κερκεοσίρεως.
[Κατ]ὰ φύλλον ἱερᾶς καὶ κληρουχικῆς καὶ τῆς ἄλλης
[τῆ]ς ἐν ἀφέσει τοῦ αὐτοῦ (ἔτους).
['Ιερ]ᾶς γῆς (πρώτων) ἱερᾶν·
[Σ]ούχου θεοῦ μεγάλου μεγάλου ἐμβρόγου ρμα (ἥμισυ),

5  $[\Sigma]$ ούχου θεοῦ μεγάλου μεγάλου ἐμβρόχου ομα (ήμισυ),  $\tilde{w}$ ν ἐστίν·

<sup>2</sup> Auch hier wird die  $i\varepsilon\rho\acute{\alpha}$  und die  $n\lambda\eta$ 2  $i\varepsilon\eta\acute{\alpha}$  besser als  $i\varepsilon\eta\acute{\alpha}$ , wie schon couxini deutlich als  $i\varepsilon\eta\acute{\alpha}$  de $i\varepsilon\eta\acute{\alpha}$  besser als  $i\varepsilon\eta\acute{\alpha}$ , wie schon zeichnet.

Πετενεφιγής Πετενεφιείους ne, Ωρος Αρσιγήσιος καὶ οἱ μέ(τοχοι) Απολλώνιος Ποσειδωνίου  $\nu$ . Σαραπίων Σαραπίωνος ην με(τείληφε) Χαιρήμων Άσκληπιάδου 2 Πετειμούθης Πετεσούγου La Πετεσούχος Πετεσούγου 5, Πετεομούδις Πετεήσιος Μαροής Ψοσναῦτος ἀπὸ τῆς διὰ Πετεσούχου β καὶ ἀπὸ τῆς διὰ Πετειμούθου (ῆμισυ), / β (ῆμισυ) / ἐμβοό(χου) ομα (ἡμισυ). Σοχνεβτύνιος θεοῦ μεγάλου μεγάλου διὰ τῶν Γερέων

Σοχνεβτύνιος θεοῦ μεγάλου μεγάλου διὰ τῶν [ερέων ἀπὸ τῆς ἀνιερωμένης ὑπὸ τῶν προσλημφθέντων

διὰ Χομήνιος ἱππεῦσι καὶ (ἐπταρούρων) μαχίμων ἐν τῶι μα (ἔτει) ρ καὶ ἐν τῶι μβ (ἔτει) λ / ρλ, (ὧν) σπό(ρος) (πυρῶι) πε, φακ(ῶι) ϑ, ἀρά(κωι 5, φασή(λωι) κε,

/ ολ, γεω(ογοί) -Πετο[σί]οις 'Αοποίφιος καὶ Πετενοῦπις καὶ οἱ μέ-(τοχοι)

/ (πρώτων) [ερῶν σοα (ήμισυ).

['Ε]λα[σσόνω]ν ιερων των έν τηι κώμηι θεων.

[Πετεσούχου θεο] $\tilde{v}$  προποδίλου της πώμης διὰ Μαροείους [καὶ τῶν μετόχων] ἀσπόρου ε δ'η',

#### Col. II.

'Ορσενούφιος θεοῦ δι' 'Ορσενούφιος καὶ τῶν με(τόχων) ἀσπόρου α, ὶβίων τροφῆς δι' 'Εργέως καὶ τῶν με(τόχων) ἐμβρό(χου) δ, ἄλλου  $\langle \delta \iota \grave{\alpha} \rangle$  Χεύριος καὶ τῶν ἀδελ $(\phi$ ῶν) ἀσπόρου ε, ἄλλου διὰ Πνεφερῶτος καὶ τῶν ἀδελ $(\phi$ ῶν) ἀσπόρου ε, / ἐλασσόνων κ δ'η' / ἱερᾶς (ἄρουραι) σ $_{\rm q}$ α (ἥμισυ) δ'η'.

20 1. ἱππέων (Edd.).

10

15

20

25

30

# 334. Einziehung von κληροι. — 244/3 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 282.

P. Petr. II 29 (b) ed. Mahaffy. Neu herausgeg. von \* Smyly, P. Petr. III 104 S. 249 f.

Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 186 (die ältere Deutung in GGA 1895, 158 war verkehrt).

Der folgende Text mit seinen Parallelen (in Petr. III 104—106 liegen Reste von zehn solchen Urkunden vor, aus demselben Jahre) ist grundlegend für die Bedeutung der  $\kappa\lambda\tilde{\eta}\varrho\sigma\iota$  in der Mitte des III. Jahrhunderts. In allen 10 Fällen hat der König den  $\kappa\lambda\tilde{\eta}\varrho\sigma\varsigma$  wieder zurückgenommen (ἀναλαμ-βάνειν). Gestorben sind die bisherigen Inhaber nicht, denn sie schwören noch nach der Konfiskation einen Eid (Z. 7). Zumal irgendein Grund für

die Einziehung nicht angegeben wird, erscheint der Vorgang als ein ganz gewöhnlicher. Will man nicht annehmen, daß diese 10 Kleruchen sich alle vergangen haben, so liegt die Vermutung nahe, daß sie einen anderen Kleros bekommen haben. Vielleicht hat der König damals im Interesse der Melioration von Zeit zu Zeit neue Belehnungen vorgenommen, um wieder neues Land fruchtbar machen zu lassen. Die eingezogenen ulifooi brachten jetzt, soweit es ersichtlich ist, einen Pachtzins von 1, 2 und 3 Artaben Weizen für die Arure. Es ist nicht unmöglich, daß der König diese Grundstücke nunmehr, nachdem sie durch die Arbeit der Kleruchen ertragsfähig geworden waren, zur βασιλική γη schlug und im nächsten Jahre an δημόσιοι γεωργοί verpachtete. In allen 10 Fällen hatten die Kleruchen ihren Kleros an einen γεωργός verpachtet und eine έξαμάρτυρος συγγραφή darüber aufgesetzt. Der Umfang des ulõpoog ist in der folgenden Urkunde nicht angegeben. In den anderen Texten umfassen sie 24, 30, ja 100 Aruren. Auch diese großen Gebiete sind an einen Pächter vergeben. Wahrscheinlich haben diese wieder Afterpächter gewonnen. Der König konfisziert nun in allen 10 Fällen nach der Aussaat (μετὰ τὸν σπόρον), und so läßt er, da er nun wieder nicht nur Eigentümer, sondern auch Inhaber ist, den kontraktlich vom Pächter festgesetzten Pachtzins in sein βασιλιπόν zahlen. Diesen Befehl teilt in der vorliegenden Urkunde ein Beamter dem anderen mit. Der König tritt also in die Rechte des früheren Inhabers ein. Die Höhe des ἐκφόριον wird amtlich ermittelt einmal durch Vorlegung jenes Kontraktes durch den συγγραφοφύλαξ, zweitens durch einen königlichen Eid.

Eine Besonderheit der folgenden Urkunde ist, daß der bisherige Kleruch "einer von den Kriegsgefangenen aus Asien" ist, seinem Namen nach offenbar ein Makedonier oder Grieche. Ich wies schon in den Ostraka I 704 darauf hin, daß nach Diod. 19, 85, 4 Ptolemaios I nach dem Siege von Gaza die Kriegsgefangenen in die ägyptischen Nomarchien verteilen lies (διελεΐν), was wohl auf Ansiedelung hinweist. Die Kriegsgefangenen "aus Asien" werden aus dem großen asiatischen Feldzug des Euergetes I stammen (vgl. 1), Unser Alketas, dem gegen Ende des 4. Jahres dieses Königs der Kleros schon wieder genommen wird, kann ihn also nicht lange innegehabt haben.

τῶν ἀπὸ τῆς ['A]σίας

 $^1$  Αχοάπει. Τοῦ Αλκέτου αἰχμαλ $[\phi]$ των κλ $(\eta o o v)$   $^2$ τοῦ ἀνειλημμένου είς τὸ βα(σιλικὸν) μετὰ τὸν σπόρον τοῦ δ (ἔτους) \*περί Ψιναρψενῆσιν άνενήνοχεν έφ' ήμᾶς 4 Απολλώνιος δ συγγραφοφύ(λαξ) συγγραφήν, ήν έφη 5 δυγγεγοάφθαι Άλκέταν ποὸς 'Ηλιόδωρον τὸν 6 γ[ε]ωργὸν τοῦ κλήρου ἐκφορίου ταπτοῦ πυρῶν 7 (ἀρταβῶν) λ καὶ κε[γει]ρογραφήκασι τὸν εἰθισμένον 8 δοκον τοσούτου μεμισθώσθαι. Απομετρηθήτω οὖν 9 [εἰς τὸ β]ασιλικὸν τὸ προγεγραμμένον ἐκφόριον.

<sup>1</sup> Verbinde: τοῦ-κλήρου-συγγραφήν.

<sup>4</sup> Ich glaubte Ψεναρψενῆσιν zu sehen. 5 συγγεγράφθαι Mahaffy. συγγεραφ-θαι (ohne Note) bei Smyly wohl Druckfehler.

<sup>7</sup> Smylys Lesung λ verdient sachlich den Vorzug, da hier nicht "pro Arure" gesagt ist. Also die Höhe des ἐκφόριον ist hier für uns unbekannt.

- 335. Einziehung eines  $\varkappa\lambda\tilde{\eta}\varrho\sigma$ s wegen Todesfalles. 243/2 v. Chr. Faijûm. Vgl. S. 282.
  - P. Lille 14 edd. P. Collart und J. Lesquier. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 225.

Eine amtliche Mitteilung des Todes eines Kleruchen, mit der Aufforderung, den Kleros einzuziehen und die ἐπφόρια in die königlichen Magazine einbringen zu lassen. Die ἐπφόρια hatte nicht der Kleruch als solcher zu zahlen, sondern es sind die Pachtzinsen, die er von seinen Pächtern zu erwarten hatte. Vgl. Petr. II 29(b) (334). — Konfiskation wegen Todesfalles auch in Hib. 81.

¹ Άμμώνιος Αριστάρχωι χαίρειν. Γέγραφεν ήμῖν ² Άρτεμίδωρος ὁ παρὰ Στρατίου τετελευτημέναι ³ τῶν περὶ Φαρβαίθα καταμεμετρημένων ⁴ μισθοφόρων ἱππέων ἐπιλ(άρχην) (?) Θεόδωρον Φανοκλέους Σηλυμβριανὸν ⁵ τῶν Ἐτεωνέως. Ανάλαβε δ[ὲ το]ύτου τὸν κλῆρον εἰς τὸ ⁶ βασιλικὸν καὶ ⋾ περὶ τῶν ἐκφο[ρίων φρ]όντισον, ὅπως συναχθῆι ¹ πάντα εἰς τὸ βασιλικὸν, ὡς π[ρὸς σὲ το]ῦ λόγου ὄντος. 8″Ερρωσο. ("Ετους) ε Φαρμοῦθι τη.

4 Zweifelhaft, ob die Abbreviatur mit ἐπιλ(άρχην) richtig aufgelöst ist.

- 336. Staatliche Beschlagnahme von  $\varkappa\lambda\tilde{\eta}\varrho\omega$ . 218/7 v. Chr. Faijûm. Vgl. S. 282.
  - P. Lille 4 edd. P. Collart und J. Lesquier. Nachtr. von Smyly (auf dem Umschlag von Heft 2), Wilcken, Arch. V 222 ff.

Auf die große Bedeutung, die dieser Text für die Geschichte des Lehnslandes hat, ist oben S. 282 hingewiesen worden. In dem ersten Brief (1-12) ist die entscheidende Stelle noch nicht definitiv hergestellt (9). Aber in dem 3. Aktenstück (20-36) läßt der Wortlaut keinen Zweifel daran, daß im Todesfall hier der  $n\lambda\tilde{\eta}\varrho\sigma\varsigma$  beschlagnahmt wird  $(n\alpha\tau\acute{\epsilon}\chi\epsilon\iota\nu 30)$  und, wenn Söhne des Verstorbenen da sind, diesen der Kleros zugewiesen wird  $(\dot{\epsilon}\pi\iota\gamma\varrho\acute{\alpha}\varphi\epsilon\iota\nu)$ . Die Korrespondenz stammt aus dem Bureau der Syntaxisbehörde. Vgl. Arch. l. c. Die Lesungen sind z. T. noch recht unsicher.

 $^4$   $\dot{M}$ α[οσύ]ας  $\Sigma$ τ[οα]τοκλεῖ  $\langle$ καὶ $\rangle$   $\dot{\Lambda}$ αμίσκ[ωι χ]αίοειν. Τῆς π[οὸ]ς  $^5$  Θεογένην ἐκ(ιστολῆς) ὑπογεγοάφαμεν [ἡ]μῖν τὸ ἀντίγοαφον, ὅπως  $^6$  ἐκι-  $^5$  κ[ατα]κολουθοῦντες ποιῆτε κατὰ ταῦτα.  $^7$  (Έτους) ε Ὑπεοβερεταίου  $[\overline{x}\overline{\eta}]$  Φαμεν]ὼθ  $\overline{x}\overline{\vartheta}$ .

<sup>8</sup> Θεογένει. Υπογέγ[ραφα? . . . . . . .] $\eta$ ι σοι  $\alpha$ .[. . ] . $\nu$  [. . .] τοῦ γενομένου  $^{9}$  ἐπιμελ[ητοῦ (ἔτους)] ε Γορπι[α]ίου Μεχελο συν . .  $\nu$  ἀναλογ[. . .] .

4 Stratokles und Lamiskos bilden die Syntaxisbehörde, Vgl. zu dieser Teb. 30 (233).

9 Die Lesung Smylys Mexelo μτλ. legt die

Vermutung nahe, hinter Μεχείο zu lesen σύνταξον ἀναλαβ[εῖν], aber dies wäre ein anderes Verfahren als im 3. Aktenstück. Die Stelle bedarf erneuter Prüfung.

10 τοὺς πλ(ήρους) 10 κπαντας σ[ὺ]ν τοῖς ἐνεστηκόσιν ἐκφορίοις. (Έτους) ε Υπερβ(ερεταίου) πβ Φαμενὼθ [πγ]. 11 Hδύλος Hδύλου, 12 Δέξανδρος Νίκωνος.

΄ Ήρακλείδηι  $^{15}$  [ Πωσειδωνίωι]. Τὴν προσεκχειμένην ἀγορὰν τοῦ οἴνου διὰ  $^{16}$ τοῦ συ(μβόλου) τοῦ παρὰ Θεογένους εἰς τὴν β(ασιλικὴν) σ(ύν)τ(αξιν) τοῦ ε (ἔτους)  $^{17}$  ἀποδοῦναι Μεταλλεῖ τῶι ἡγεμόνι (δραχ.)  $^{17}$  διπλῆς

 $\beta$  το . .  $\iota \gamma$  18 καὶ σύ $(\mu \beta$ ολον) ποιήσασθαι πρὸς αὐτόν.

 $^{19}$   $\overline{\iota\eta}$   $^{20}$  Στράτων Στρατοκλεῖ καὶ Λαμίσκωι χαίρειν. Τῆς πρὸς  $^{21}$ Θεογένην ἐπιστολῆς ὑπογέγραφα ὑμῖν τὸ ἀντίγραφον,  $^{22}$  ὅπως ἐπακολουθοῦντες ποιῆτε κατὰ  $[\tau\alpha]$  ϙτα.  $^{23}$  (Έτους) ε Απελλαίου  $\overline{\iota\gamma}$  Παχὼν  $\overline{\iota\gamma}$ .

 $^{5}$   $^{24}$  Θεογένει. Γράψαντος ήμιν Λαμίσκου τοῦ ἐπὶ συντά $\frac{25}{2}$ ξεως  $\langle \ldots \rangle$  ύπηρέτου τῶν ἐν τῶι Αρσινοίτηι τὴν σπόρι $\frac{26}{2}$ μον κεκληρουχημένων (τρια-

κονταρούρων) Μακεδόνων, ὧι ὑπῆρχεν  $^{27}$ ἡ γῆ καὶ ἐκγόνοις, τελευτήσαντος (ἔτους) ε [T]ῦβι  $\overline{\iota}$ ε  $^{28}$ .....[...]...[...]...[...]  $^{29}$  ἐπεσταλκέναι  $^{30}$  Ἡρακλείδει οἰκονόμωι καὶ "Ωρωι  $^{30}$  βασιλικῶι γραμματεῖ ἐν τῶι αὐτῶι

χοόνωι κατέχειν <sup>31</sup> τὸν κλῆρ[ο]ν ἐν τῶι βασιλικῶι σύν τοῖς ἐνεστηκότος σπόρο[υ] <sup>32</sup> ἐκφορίοις εως τοῦ ἐὰν ὑπάρχωσιν αὐτῶι υἱοὶ ἐπιγραφῆναι <sup>33</sup> ἐν ταῖς κατὰ τὸ πρόσταγμα ἡμέραις, ἐγράφη σοι (ἔτους) ε Ὑπερβερεταί[ου τοῖ] <sup>34</sup> Φαμενὼθ τῷ συντάξαι κατέχειν τὸν κλῆρον ἐν τῶι βασιλικῶι <sup>35</sup> σὺν τοῖς ἐκφορίοις καθότι ἐγεγράφη. Ἐπεὶ οὖν μετὰ ταῦτα <sup>36</sup> γέγραφεν Στρατοκλῆς οτ .. [...] .. θος καὶ ὁ Λαμίσκος ἐπιγέγραφεν Hier bricht der Papyrus ab.

10 ἐκφόρια sind auch hier wieder die Pachtzinsen, die der Pächter des Kleruchen zu zahlen hatte. Vel. Nr. 335.

zu zahlen hatte. Vgl. Nr. 335. 11—12 Von diesen 2 Personen muß vorher gesprochen sein, wahrscheinlich waren sie gestorben (vgl. die Anordnung in Hib. 81).

13  $\iota \xi$  ist der Tag des betreffenden Monats. Vgl. 19. Die Akten sind chronologisch zusammengestellt.

14 Ωρος ist der königliche Schreiber. 15-16 Am linken Rande steht von anderer Hand: Μετετιθη (wohl Μετετέθη) εἰς Ἡρακλείθην τὸν οἰκονόμον. Das bezieht sich auf die Korrektur des Namens in 14—15. Zur ἀγορά vgl. Arch. l. c.

25 Die Lücke vor vangerov bemerkte Crönert, Lit. Z. 1907. Es fehlt wohl ein Name, sonst mindestens rov. — Bemerkenswert ist, daß ausdrücklich hervorgehoben ist, daß diese Kleruchen Saatland bekommen haben. Vgl. S. 281.

28 ....τακ[τομι] σδο[ν κλη] ου [χων?] Edd. Nach Jouguet tout à fait douteux.

# 337. Beschwerde von Pächtern gegen ihren Kleruchen. — 222/1 v. Chr. — Faijûm.

P. Petr. II 2 (1) ed. Mahaffy. Nachtr. von Wilcken, GGA 1895, 146, Arch. II 390 f.; Revillout, Mélanges S. 272; Grenfell-Hunt, P. Teb. I S. 462. Vgl. Petr. III S. 58.

. Lit.: Außer den Genannten Wilcken, Griech. Ostraka I 186.

Ich setze den folgenden Text, dessen Original now missing ist, hierher, wiewohl seine Interpretation z. T. noch sehr zweifelhaft ist, um zu weiterer Prüfung des wichtigen Stückes anzuregen. Die Pächter eines Kleruchen, die schon früher dem Strategen eine ἔντευξις "auf des Königs Namen" (also in Form der Magdola-Papyri) eingereicht haben, wenden sich nun in diesem ὑπόμνημα nochmals gegen den Kleruchen. Im Pachtvertrag war bestimmt worden, daß der Kleruch den Pachtzins bekommen solle, sobald das Getreide auf der Tenne von der Regierung freigegeben sei, d. h. nach Zahlung der Steuern. Die Pächter geben ihm nun schuld, daß durch die Verzögerung der ihm zustehenden Zahlungen das Getreide auf der Tenne verdorben sei. Das Weitere ist noch dunkel. Es scheint, daß die Erntewächter (γενηματοφύλακες) das Getreide nunmehr beschlagnahmt haben (im Suchostempel), so daß die Pächter nicht zu ihrem Ernteertrag (den ἐπιγενήματα) kommen.

 $^{1}$  [Διοφ]άνει στρατηγῶι παρ' 'Ονήτορος καὶ  $^{2}$  ['Ασκλ]ηπιάδου καὶ Μουσαίου. Δόντων ήμων <sup>3</sup> [σοι ἔν]τευξιν εἰς τὸ τοῦ βασιλέως ὅνομα <sup>4</sup> [κατὰ  $\Lambda$  | v σάν δ [ o ο v |  $(επατονταρούρου) της <math>\bar{δ}$  επ  $(παρχίας), δτι μ[ι] σθω <math>\bar{δ}$  [ σ εμ ε | νων εημων ἐν τωι μς (ἔτει), <math>δ δη [..]αι α(?)  $^{6}$  [...]το .... [. έ]στὶν, τὸν κληροναὐτ[οῦ] τὸν [ὄντα] περὶ Εὐημερίαν τῆς Θεμίσ[του] [ [μερίδ]ος πυρῶν (ἀρταβῶν) φ καὶ τῆς συγγραφῆς 9 [τῆς μ]ισθώσεως διαγορευούσης κομίσασθαι  $^{10}$  [αὐτὸ]ν τ[ὰ] ἐκφόρια, ὅταν ἡ ἄφεσις δοθῆ καὶ  $^{11}$  [...]το κε-  $^{10}$ [π]ομισμένου ήδη [αψ]τοῦ πυρῶν (ἀρτάβας) [αψ] [ημῶν] [διαμαρτυρομένων αὐτὸν καὶ τὸ λοιπὸν  $^{13}[\ldots]$ σθαι ταξάμενον τὰ γινόμενα τοῖς 14 [λογευ]ταῖς, ἐπὶ μὲν τῆς ἄλω κατέφθειρεν 15 [....] τοῦ σίτου καθαρεύον- 15 τος ἀεὶ ἀναβαλλό $\frac{16}{16}$  [μενος] οὐκ ὀλίον χοόνον, νῦν τε ὑπὸ [τ $\tilde{\omega}$ ]ν γενη- $^{17}$  [ματ] οφυλάκων ἡομένος δ σῖτος [...]νεχετ[αι]  $^{18}$  [ἐν? τ] $\~ωι$  ἐν Εὐημερίαι Σουγιείωι σύν τοῖς ἡμε 19 [τέο]οις ἐπιγενήμασι καὶ ταῦτα πάντα ἀπε.

1 Diophanes ist als Stratege aus den ersten Jahren des Philopator aus den

Magdola-Papyri bekannt.

3 Durch die Ergänzung [ $\sigma o \iota$  (statt  $[\tau \dot{\eta} \nu)$ ) erklärte ich im Arch. l. c. die Tatsache, daß die ἐντενέξεις der Magd. Pap., die formell an den König gerichtet sind, vom Strategen subskribiert sind. Vgl. jetzt Bd. Π S. 13 f.

5 Da τον κλήφον in 6 mit μισθωσαμένων zu verbinden ist, fasse ich den Passus von ἐν τῶι κ5 (ἔτει) bis στιν zusammen. Letzteres kann kaum etwas anderes als έ]στίν sein. So vermute ich hier eine Aussage über das 26. Jahr. Nun ist dieses Jahr, auf Euergetes I bezogen, zugleich das 1. Jahr des Philopator. Danach vermute ich  $\delta$   $\delta\dot{\eta} - \dot{\epsilon}\sigma v v$ . Hinter  $\delta\dot{\eta}$  vielleicht  $[\varkappa]\alpha l$ . Dazwischen muß die Bezeichnung des 1. Jahres gestanden haben. Zugleich folgt aus ἐστίν, daß die Eingabe aus diesem Jahre stammt. Vgl. auch den Diophanes. Mahaffy hatte es auf Philadelphos bezogen.

9 1. πομίσεσθαι.

10 Zu äpseis vgl. Grenfell-Hunt l. c. Diese Aufklärung brachten erst die Teb-tynis-Papyri. An Schleusen (P. Meyer, Heerwesen S. 42) ist hier nicht zu denken. 11 Wenn die Zahlen richtig gelesen

sind, wird  $\varrho\lambda$   $\iota[\beta]$   $(\frac{1}{12})$  zu ergänzen sein. 13  $[\mathring{\alpha}\varphi(\varepsilon)\sigma\partial\alpha\iota$  Grenfell-Hunt. Aber wegen ταξάμενον muß der Kleruch Subjekt des Infinitivs sein. Eher [κομίζε]σθαι (Revillout), wofür noulos oval vorzuziehen. Aber noch nicht evident erledigt.

14 Für [λογεν]ταῖς beziehen sich Grenfell-Hunt auf Teb. 105, 24.
15 Nicht μαθαροῦ ὅντος?
16 Zu den γενηματοφύλαμες vgl. Teb.

17 Erwarten würde ich κατέχεται. Doch vielleicht auch συ | νέχεται, wozu 198, 12 f. zu vergleichen wäre.

18 Vielleicht eher ἐπὶ statt ἐν.

19 ἀπεργάζεται Revillout.

 $^{20}$  [...] εται κακοτεχνῶν, ὅπως τοῦ χοόνου [...]  $^{21}$  [διε] λθόντος ἀναγοάψη ήμεῖν τονε[..] λυμ(?)  $^{22}$  [...] ον, καίπεο τῆς συγγοαφῆς τῆς μισθώσεως Hier bricht der Papyrus ab.

338. Zur Bewirtschaftung der  $\gamma \tilde{\eta}$  év  $\delta \omega \varrho \epsilon \tilde{\varrho}$ . — 218 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 284.

P. Magdola 28 edd. Jouguet und Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 53. Original von mir verglichen.

Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 42, 78.

Dieser Text gibt unter den oben S. 284 genannten die beste Auskunft über die großen Lehnsgüter, die an Freunde des Königs und dgl. als Geschenk (ἐν δωρεᾶ) vergeben wurden. Er zeigt, daß auch diese durch Verpachtung von kleinen Parzellen bewirtschaftet wurden, andrerseits daß auch hier bei Streitigkeiten der Pächter untereinander, auch da, wo allein das Interesse des Inhabers auf dem Spiel stand wie in diesem Falle (Zahlung der ἐπφόρια an ihn), der übliche Instanzenzug einzuhalten war, der Inhaber selbst also nicht ein Herrenrecht ihnen gegenüber ausübte. Rostowzew hat daraus geschlossen, daß auch über diese Güter der König das Obereigentum — trotz der "Schenkung" — behielt.

Der Text handelt von der Χουσέρμου δωρεά. Z. 11 zeigt, daß Χούσερμος damals noch am Leben war. Über die Persönlichkeit dieses Mannes, der auch sonst bekannt ist, vgl. Rostowzew S. 42 Anm. 2.

Ein Pächter dieser δωρεά wendet sich gegen zwei andere Bauern desselben Dorfes, die Pächter derselben Gutswirtschaft sind, weil sie seine Arakos-Saat unter Wasser gesetzt und unbrauchbar gemacht haben. Er verlangt, daß sie gezwungen werden, seine Saat zu übernehmen und den Pachtzins dafür zu leisten, während ihm dafür ein entsprechendes Stück Land aus ihrer Pachtparzelle überwiesen werden soll, für die er dann dem Χρύσερμος den Pachtzins zahlen will. Mit Recht betont Rostowzew, daß gerade dieser durch die königliche Regierung zu verordnende Austausch der Parzellen zeigt, daß Χρύσερμος nicht eigentlich der Herr des Landes ist. Zur ἔντενξις vgl. Bd. II S. 13 ff.

<sup>1</sup> Βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν 'Ιδομενεὺς τῶν ἀπὸ τῆς Χουσέρμου δωρεᾶς γεωργῶν ἐκ κώμης <sup>2</sup> Καμίνων. 'Αδικοῦμαι ὑπὸ Πετοβάστιος τ[οῦ] Ταῶτος καὶ 'Ωρου τ[ο]ῦ Κελεήσιος τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς κώ¾μης. 'Εμοῦ γὰρ μισθωσαμένου ἀπὸ τῆς Χρ[υσ]έρμου δωρεᾶς []. (ἀρούρας) β καὶ κατασπείραντός μου <sup>4</sup>τὴν γῆν ἀράκωι, Πετοβάστις καὶ 'Ωρος οἱ πρ[ο]γεγραμ- <sup>5</sup> μένοι κα[τέ]κ[λυ]σάμ μου τὸν σπόρον ὥστε ἀχ[ρεῖ] <sup>5</sup>οίμ μου γενέσθαι τὸν

oder auf Verso 17 γεωργὸς τῆς Χ. δ. Das könnte kaum anders ausgedrückt werden, auch wenn Χρύσερμος das volle Eigentumsrecht hätte.

<sup>1</sup> Es ist ein Versehen von Rostowzew S. 78, wenn er sagt, daß die Pächter nicht γεωργοί des Chrysermos, sondern μισθωσάμενοι ἀπὸ τῆς Χ. δωρεᾶς hießen. Das μισθωσαμένου in Z. 3 ist reine Erzählung, nicht Titel. Vgl. vielmehr hier τῶν (d. h. zugehörig zu den) ἀπὸ τῆς Χ. δ. γεωργῶν

<sup>3 [ ]. (</sup>ἀρούρας)  $\beta$  W. Der Buchstabe vor der Arurensigle sieht wie  $\sigma$  aus.

ἄρακον καὶ μὴ δύν[α]σθαι μηδὲ τὰ ἀνηλώματα τὰ γενόμενα εἰς τὴν [γῆν] 6 κομίσασθαί με. Δέομαι οὖν σοῦ, βασιλεῦ, ε[ί] σοι δοκεῖ, προστάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι γράψ[αι] "Ηφαιστίωνι τῶι ἐπιστάτηι ἀποστεῖλαι Πετοβάστιν καὶ Ερον τοὺς έγκε(κ)λημένους εἰς Κοοκ[ο] δίλων πόλιν, όπως διαμοιθώ αὐτοῖς ἐπὶ [Δ]ιοφάνους καὶ, ἐὰν ἐνδείξωμαι αὐτοὺς κατακεκλυ θαότας μου τὸν σπόρον, έξαναγκασθηναι αὐτοὺς τὸν ἐμὸν σπόρον αναλαβεῖν καὶ τάξασ[θ]αι αὐ 10 τοὺς τὰ έχφόρια, ἀπὸ δὲ τῆς αὐτοὶ γεωρ- 10 γοῦσιν γῆς ἀντιδοθῆναί μοι τὸ ἴσον πλῆθος ἀνθ' ἧς κ[ατα]κ[ε]  $\frac{11}{2}$ κλύκασιν. Τούτου γάο γενομένου έπί σε καταφυγών, βασιλεῦ, τὰ τε έχφόρια Χουσέομωι δ[υνή]σομαι 12 ἀποδοῦναι, έγὰ τε ἔσομαι τῆς παρά σου φιλανθοωπίας τετευχώς. 13 Εὐτύχει.

 $^{14}$  (2. Η.) Ἡφαιστίωνι. Μά(λιστα) σ(vv)δι(άλυσοv) αὐ(τούς), εἰ δὲ μὴ, ἀπ(όστειλον) πρ(ὸς ἡμᾶς) ἐκ τῆς τ τοῦ Χοίαχ, ὅπως δι(ακριθῶσιν) ἐπὶ τοῦ κα(θήκοντος)  $\delta\iota(καστηρίου)$ .  $^{15}("Ετους)$   $\delta$  Δαισίου κζ Αθύρ κθ.

Verso: 16 ("Ετους) δ Δαισίου αζ Αθύο α[θ] 17 Ιδομενεύς γεωργός τῆς  $X_{0}v^{-18}$  σέρμου δωρεᾶς πρ $(\delta_{S})$  Πετοβάστιν  $^{19}$ καὶ  $^{5}Ω_{0}$ ου περὶ κατακλυσμοῦ γῆς.

10 ἐχφόρια W. ἐκφόρια Edd. Ebenso in 11. ἀπὸ τῆς für ἀπὸ ἦς.
14 Die Unterschrift des Strategen Dio-

phanes. — ἀπ(όστειλον) πρ(ος ἡμᾶς) W.

Unsicher. Der Termin des 10. Choiak findet sich auch in anderen Subskriptionen vom selben Tage, vgl. Magd. 7, 13, 29.

339. Entstehung von Privatbesitz auf Wein- und Gartenland. — 118 v. Chr. Vgl. S. 285.

P. Teb. 5, 93-98 edd. Grenfell-Hunt-Smyly. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 15. Preisigke, Arch. V 313 f.

Dieser Paragraph der Friedenskundgebung des Euergetes II und der Kleopatren zeigt nach Preisigkes Darlegung, wie die Könige nach den Wirren der Revolutionszeit für die Landesmelioration gesorgt haben. Sie locken zur Bepflanzung unfruchtbar gewordenen Landes mit Reben oder Gartengewächsen (Bäumen usw.) an, indem sie demjenigen Bearbeiter von Reben- oder Gartenland, der innerhalb der nächsten 5 Jahre (zwischen dem 53. und 57. ihrer Regierung) mit der Bepflanzung (καταφύτευσις) solchen Landes beginnt, völlige Steuerfreiheit (ἀτέλεια) auf 5 Jahre, darauf Steuererleichterung (πουφοτέλεια) auf weitere 3 Jahre garantieren. Erst vom 9. Jahr nach dem Beginn der καταφύτευσις sollen sie die vollen Steuern zahlen. Von da an sind sie Besitzer (κεκτημένοι 97). Darum zahlen sie dann nicht ἐκφόρια, sondern Steuern. So entsteht κτῆσις durch καταφύτευσις. Denen in der 'Αλεξανδοέων χώρα wird eine um 3 Jahre längere Steuererleichterung zugesagt (vgl. hierzu Rostowzew l. c.).

 $<sup>^{93}</sup>$  Προστετάχασι δ $^{1}$  καὶ τοὺς γεω $(ργο\~νντας)$  κα $\llbracket\iota
rbracket$ τὰ τὴν χώραν γ $\lceil\~ην
bracket$ 

 $\mathring{a}$ ]μπελῖτιν [ηι] παραδείσους <sup>94</sup>  $\mathring{a}$ \$  $\mathring{a}$ ν καταφυτ[ε]ύσωσι έν τῆι κατακεκλ[υσ]95 μένηι καὶ κεχερ[σ]ωμένη $\langle g \rangle$  <sup>95</sup>  $\mathring{a}$ πὸ τοῦ νγ (ἔτους) ἕως τοῦ νζ (ἔτους) ἀτελεῖς ἀφεῖναι, ἀφ' οὖ ἀν α[ὐ]τὰς καταφυτεύσωσι, ἐφ' ἔτηι ε, <sup>96</sup> κ[α]ὶ ἀπ[ὸ
το]ῦ ς (ἔτους) εἰς ἄλλα τρία ἔλασσον τοῦ καθήκοντος πράσσειν τῶι τετάρτωι <sup>97</sup> ἔτ[ε]ι, ἀπὸ δὲ τοῦ θ (ἔτους) πάντας τελεῖν καθὰ καὶ οἱ ἄλλοι
[οἱ] τὴν [φό]ριμον κεκτημένοι, τοῖς <sup>98</sup> δ' ἐν τῆι Αλεξα(νδρέων) χώρα πρὸς
τοῖς ἐπὶ τῆ(ς) χώ(ρας) προσδοῦναι ἄ[λλ]α (ἔτη) γ.

94 In πεχεφσωμένη liegt, daß das Land nicht von Hause aus χέφσος war, sondern erst dazu geworden war. Dies spricht für Preisigkes Verbindung mit der Revolutionszeit. Vgl. Teb. 61 (b) 31: πεχεφσῶσθαι ἐν τῆι ἀμειξίαι. Auch παταπεπλυσμένη paßt dazu.

95 Die Worte ἀφ' οδ ἂν αὐτὰς καταφυτεύσωσιν zeigen, daß die Atelie nicht für das 53.—57. Jahr und die Kuphotelie für das 58.—60. Jahr gegeben werden (so Preisigke), sondern daß der Beginn der Kataphyteuse innerhalb der Jahre 53—57 liegen muß. Es ist damit der Bevölkerung ein noch größerer Spielraum gelassen.

96 Eine weitere Erleichterung ist, daß die herabgesetzte Steuer des 6.—8. Arbeitsjahres erst im 9. eingefordert werden soll.

97 [φό]οιμον Rostowzew. [σπό]οιμον

Edd

98 Άλεξα(νδρέων) W. Άλεξα(νδρείας) Edd. Zu dieser χώρα vgl. oben S. 286.

## 340. Eine Auktionsordnung für Erbpachten. — 223/2 v. Chr. Vgl. S. 285.

P. Eleph. 14 ed. Rubensohn.

Lit.: Wilcken, Arch. V 214. Rostowzew, Kolonat S. 18 ff. 46.

Dieser  $v \acute{o} \mu o g$   $\acute{o} v \tilde{\eta} g$  ist von grundlegender Bedeutung für die Frage der Erbpacht in ptolemäischer Zeit und gibt einer Reihe von vielumstrittenen Urkunden wie den Zoispapyri, P. Theb. Bank I—IV, BGU III 992 die richtige Interpretation. Mit Recht hatte ich für die beiden ersteren geleugnet, daß sie vom Verkauf handeln (Ostraka I 525 Anm. 3), aber erst der neue Text zeigt, daß es sich in ihnen nicht um befristete Pacht, wie ich annahm, sondern um Erbpacht handelt (vgl. Rostowzew l. c.).

Die Objekte, die der König hier zur Auktion ausbietet  $(\pi\omega\lambda o\tilde{\nu}\mu\epsilon\nu)$ , sind teils Grundstücke, teils Priestereinkünfte  $(\gamma \dot{\epsilon} \varrho\alpha)$ . Wie andere Elephantine-Papyri bestätigen, handelt es sich um Objekte, die schon vorher im Privatbesitz waren, jetzt an den Staat gefallen sind und nun verauktioniert werden sollen. Der Erbpächter — wie gewöhnlich  $\delta$  ἀγοράσας,  $\delta$  πριάμενος — wird verpflichtet, Jahr für Jahr Pacht zu zahlen, und zwar für Rebenland in Geld (ἀργυριποὺς φόρους und die ἀπόμοιρα), für Saatland in Naturalien (τὰ ἐπιγεγραμμένα σιτιπὰ ἐπφόρια). Abgesehen davon, daß es hier an jeglicher zeitlichen Beschränkung dieser Pachtzahlungen fehlt, spricht für die Annahme der Erbpacht vor allem, daß der Pächter außer der Pacht eine einmalige Kaufsumme (τιμή), zahlbar in 4 Jahresraten, zahlen soll. Das ist das Erbstandsgeld.

Nach genaueren Bestimmungen über die Münzsorten, in denen zu zahlen ist, wird festgesetzt, daß der Pächter der γέρα zugleich mit der ersten Ratenzahlung (die für das laufende Jahr vorgeschrieben ist) den Genuß der καρπεῖαι haben soll. Wer Grundbesitz ersteht, dem soll die Ernte gehören,

wenn die früheren Herren das Land selbst bestellt haben. War es aber verpachtet, so tritt er in die alten Pachtverträge ein, so daß die Pächter an ihn ihr ἐμφόριον zahlen. Es folgen noch genauere Bestimmungen über den Modus der Zahlung des Erbstandgeldes durch den Erbpächter u. a. (irrig hatte der Editor dies auf die Pächter bezogen, vgl. Rostowzew). Den Schluß machen Bestimmungen über die Auktion, im besonderen über die Frage des Überbietens.

 $^{1}$ Έπὶ τοῖσδε πωλοῦμεν έφ' οἶ[s] οἱ[ἀγ]οράσαντ[ε]s διορθώσονται 2 είς τὸ βα(σιλικὸν) κατ' ἐ[ν]ιαυτὸν τῶν μὲν ἀμπελώνων τοὺς καθήκον-<sup>8</sup> τας ἀργυρικοὺς φόρους καὶ τὴν γενομένην ἀπόμοιραν τῆι <sup>4</sup> Φιλαδ[έλφωι, τῆς] δὲ γῆς τὰ ἐπιγεγοαμμένα σιτικὰ ἐκφόρια καὶ εἴ ⁵ [τι ἄλλο καθήκει] 5  $ποὸς [τὴν] γῆν δίδοσθαι, τάξονται δὲ τὰς τιμὰς <math>^6[....]$ των εἰς  $\tau[\dot{\delta} \ \beta \alpha]$   $\sigma(\dot{\lambda})$   $\dot{\delta}$   $\dot{$ [.....].  $\iota$   $\tau \varrho \acute{\alpha}(\pi \epsilon \xi \alpha \nu)$   $\acute{\epsilon} \nu$  ( $\check{\epsilon} \tau \epsilon \sigma \iota )$   $\gamma$ ,  $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\mu \grave{\epsilon} \nu$   $\gamma \epsilon \varrho \tilde{\omega} \nu$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\pi \acute{\alpha} \sigma \eta \varsigma$   $[\tau \iota -]$  $^8$ μης τὸ  $\overline{\delta}$  μέρος χου(σίου)  $\overline{\eta}$  [ά]ογυρίου τοῦ καινοῦ νομ[ί]σματος,  $^9$ τὸ  $\delta\grave{\epsilon}$ [ $\lambda o$ ] $\iota \pi o \nu \chi \alpha (\lambda n o \tilde{\nu}) \kappa a \iota \tau \eta \nu \epsilon \iota \vartheta \iota \sigma \mu \epsilon \nu \eta \nu \dot{\alpha} \lambda \lambda \alpha \gamma \eta \nu \dot{\omega}_S \tau \eta \iota \mu \nu (\tilde{\alpha} \iota) \iota \xi \dot{\delta} [\beta (o \lambda o \dot{\nu}_S)],$  $^{10}$   $\tau$   $\tilde{\omega}$  $\nu$   $\delta$   $\tilde{\omega}$  $\lambda$ [ $\lambda$  $\omega$ ] $\nu$   $\dot{\epsilon}$  $\nu$  $\gamma$  $\alpha$ ( $\omega$  $\nu$ )  $\chi$  $\alpha$ ( $\omega$ ( $\omega$ )  $\omega$ )  $\lambda$  $\alpha$  $\lambda$  $\gamma$  $\gamma$  $\nu$ 0  $\omega$ [ $\omega$ 0]- $\omega$ 10  $\omega$ 11 διορθώσονται δὲ καταγώγιον τῆι μν(ᾶι) (τριώβολον) καὶ τὴν καθήκου-12 σαν (έξηχοστήν) και κηούκειον τοῦ παντὸς (χιλι)οστήν. Ὁ δὲ πριάμενος τῶν  $^{13}$ μὲν γε[o]ῶν λήψεται τὰς γινομένας καοπείας ἄμα τῶι  $^{14}$ τὴν [α]dv]qφ[ο] $ο\dot{q}\dot{v}$  διαγοαφηναι τωι βα[σιλικωι], της δε γης κυρι $\frac{15}{2}$ εύσει καὶ 15 τῶν καρπῶν, ἐὰν ἦι ὑπὸ τῶν κυρίων κατεσπαρμένη,  $^{16}$  ἐὰν δὲ  $\~{\eta}$  μεμισθω**μένη, διορθώσοντ**αι οί γεγεωργηκότες τὸ 17 (το) έκ[φόριο] ν [τῶι] ἀγοράσαντι ἐκ τῶν πρὸς τοὺς γεωρ $\frac{18}{2}$ γοὺς συν $[\gamma]$ ρ $[\alpha]$ φῷν. [Tῆς] δ[ἐ τιμ]ῆς τάξονται παραχοῆμα <sup>19</sup>τὸ δ μέρος, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν (ἔτεσι) γ ἀπὸ τοῦ εκ (ἔτους) τασσόμε <sup>20</sup> νοι κατ' ένιαυτὸν τοῦ Ἐπείφ καὶ Μεσορή τὸ ἐπιβάλλον 20  $^{21}$  σωμάτ[ιο]ν, ἔχ τε μτηνῶν καὶ σκευῶν παραχοῆμα τὴν  $^{22}$ π .  $[\dots]$  $v_{\xi}$ .....  $\varepsilon$ νν $\varepsilon$  χ[.]στ[.]ν, κυριεύσουσιν δε  $^{23}$ καθ'  $\ddot{\alpha}$  καὶ οί πρῶτον κύριοι έκεκτηντο. Έξεσται δε τωι βου 24 λομένωι υπερβάλλειν, έως ετι εν τοῖς αύκλοις εἰσὶν ὅσωι ἀν  $^{25}$  βούλη $[\tau]$ αι, ὅταν δὲ ἀπὸ τῆς πράσεως γένωνται,  $^{25}$ τοῖς ἐπι $\frac{26}{6}$ δεκ[α]τοις, μέχοι τοῦ τὴν  $\overline{\alpha}$  ἀναφορὰν διαγραφῆναι· τὰ δὲ 27 πωλούμενα ἄπρατα ἐν ταῖς κα⟨τὰ⟩ τὸ διάγραμμα ἡ(μέραις) 5 (?).

27 Ἐν ταῖς κατὰ τὸ διάγραμμα ἡμέραις (ohne Zahl) z. B. in Eleph. 27, 19; Petr. III 25, 16. Ich bin nicht ganz sicher, ob nicht auch hier  $\dot{\eta}(\mu \acute{e} \varrho \alpha)$ s zu lesen ist. In der Enge des Zeilenschlusses wäre eine solche Abkürzung nicht ausgeschlossen. Vgl.  $n\overline{\omega}\nu = n\omega(\mu\tilde{\omega})\nu$ , auch am Zeilenschluß, in BGU III 835, 12. Sehließlich ist auch  $\bar{\eta}$  für  $\dot{\eta}(\mu \acute{\epsilon} \rho \alpha \iota \varsigma)$  ungewöhnlich. Der 2. Buchstabe sah mir eher nach o als nach 5 (6) aus. Aber sicher bin ich mir nicht.

<sup>1 ¢¢&#</sup>x27; oĭ]s ist mir zweifelhaft. Vgl. Arch. l. c.

<sup>3</sup> Es muß  $\gamma \imath \nu o \mu \acute{\epsilon} \nu \eta \nu$  heißen. 6  $[\tau \tilde{\omega} \nu \ \mu \grave{\epsilon} \nu \ \pi \imath \pi \tau \acute{\sigma} \nu] \tau \omega \nu$  Ed. Scheint

in Agypten ziemlich selten.

9 ἀλλαγή das Agio für Kupferzahlung.
19 Die Schreibung εκ statt κε (= 25)
in Ägypten ziemlich selten.
24 Zu ἐν τοῖς κύκλους verweist Crön.,
Lit. Z. 1908, 271 auf Harpokration unter κύκλου und Komikerstellen. Vgl. auch Büchsenschütz, Besitz und Erwerb S. 471.

# 2. DIE RÖMISCHE ZEIT.

341. Aus dem Dorfkataster von Naboö. — Aus den ersten Jahren des Hadrian. — Apollinopolites Heptakomiae. Vgl. S. 287 ff.

P. Florentinus. Z. 1—12 ed. Vitelli, Atene e Roma VII 122/3. Der vollständige Text wird hier zum ersten Mal herausgeg. von Vitelli-Wilcken.

Ich bin Herrn Vitelli sehr zu Dank verpflichtet, daß er mir gestattet hat, diesen Text für die Chrestomathie zu verwerten, denn, wie meine vielfachen Hinweisungen auf ihn oben S. 287 ff. zeigen, habe ich sehr viel aus ihm lernen können. Wir besitzen keinen anderen Text aus der römischen Zeit, der uns einen so vollständigen Überblick über die verschiedenen Bodenarten eines Dorfes gäbe. Daß die Angaben dem Dorfkataster entnommen sind, hat bereits Lewald, Grundbuchrecht S. 77 aus dem schon früher publizierten Anfang richtig gefolgert.

Der Dorfschreiber von Naboō berichtet dem bekannten Strategen Apollonios von Heptakomia auf Anfrage über die innerhalb des Ringdammes seines Dorfes liegenden Felder, sowohl über die, die zur Zeit noch (normal) überschwemmt sind als über die, die schon gepflügt werden können.

Die Summe der innerhalb des Ringdammes von Naboō liegenden, in seinem Kataster geführten Felder beträgt  $668\frac{1}{2}\frac{1}{16}\frac{1}{32}\frac{1}{64}$  Aruren. Davon sind βασιλική  $\gamma\bar{\eta}$   $222\frac{1}{8}\frac{1}{16}\frac{1}{32}\frac{1}{64}$  Aruren. Die letzteren werden spezialisiert nach der verschiedenen Höhe des ἐκφόριον: zu  $5\frac{1}{12}$  Artaben— $2\frac{1}{2}\frac{1}{16}\frac{1}{32}$  Aruren, zu  $4\frac{1}{12}$ — $12\frac{3}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{32}$  Aruren, zu  $3\frac{1}{12}$ — $55\frac{1}{2}\frac{1}{16}$  Aruren, zu  $2\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ — $35\frac{1}{16}\frac{1}{32}\frac{1}{64}$  Aruren, zu  $2\frac{1}{12}$ — $127\frac{1}{16}$  Aruren. Die ἐκφόρια schwanken also zwischen  $5\frac{1}{12}$  und  $2\frac{1}{12}$ . Die überall auftretenden  $\frac{1}{12}$  werden wir als Zuschläge (προσμετρούμενα) fassen dürfen, so daß also die ἐκφορία sich auf 5, 4, 3,  $2\frac{1}{2}$  und 2 belaufen. Zu den niedrigen Sätzen ist am meisten Land verpachtet.

Es folgt die zweite große Rubrik, deren Summe in Z. 18 mit διοικ(ήσεως)  $i\delta\iota\omega\tau\iota\iota\iota\tilde{\eta}(\varsigma)$  422 $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{64}$  Aruren gezogen wird. Dieses Stück ist von besonderer Bedeutung, da es uns zum erstenmal zeigt, was für verschiedene Bodenarten damals zur  $i\delta\iota\omega\tau\iota\iota\iota\tilde{\eta}$   $\gamma\tilde{\eta}$  gezählt wurden. Hierbei bezeichnen die Artabensätze natürlich nicht die Pachtzinsen, sondern die Grundsteuer.

Voran steht die βασιλ(ικὴ) ἐν τάξει ἰδιοκτήτον ἀναγοα(φομένη) zu  $1\frac{1}{2}\frac{1}{12}$  Artaben:  $13\frac{1}{2}$  Aruren. Über diese Bodenklasse ist oben S. 306 gesprochen worden. Da die  $13\frac{1}{2}$  in der Gesamtsumme von  $422\frac{1}{16}\frac{1}{32}\frac{1}{64}$  enthalten sind, so folgt, daß auch dies Land als ἰδιωτική betrachtet wird.

Darauf folgt die  $i\delta\iota\delta\iota\delta(\iota\iota\eta\eta\tau\circ\varsigma)$  — der Schreiber hat den Namen über der Zeile nachgetragen — zu  $1\frac{1}{12}$  Artaben:  $15\frac{1}{2}\frac{1}{8}\frac{1}{16}$  Aruren. Betrachten wir das  $\frac{1}{12}$  wieder als Zuschlag, so haben wir die ἀρταβιεία als Grundsteuer für die  $i\delta\iota\delta\iota\iota\eta\tau\tau\circ\varsigma$ .

Es folgen 87 16 Aruren, vor denen nur die Zahl 3/4 steht. Stünde ἀνὰ vor diesen Artaben, so würden wir hier eine zweite Sorte von ἰδιόπτητος vor uns haben. Will man nicht den Text ändern, so muß man in 3/4 die Bezeichnung der Landart sehen. Etwas Ähnliches bietet Lond. III S. 71 (der

wichtige Text aus der Nachbarschaft von Ptolemais, über den Plaumann, Ptolemais S.9 iff. zu vergleichen ist). Hier findet sich z.B. in Z.10 und 16 ein  $d = (\frac{3}{4})$ , das parallel steht  $i\delta(\iota\omega\tau\iota\kappa\tilde{\eta}\varsigma)$  und  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda(\iota\kappa\tilde{\eta}\varsigma)$ . Wie man das griechisch ausgesprochen hat, lasse ich dahingestellt. Aber es ist offenbar eine eigene Rubrik dieses Dreiviertel-Land, d. h. natürlich Dreiviertel-Artaben-Land. Danach haben wir an unserer Stelle ein  $\frac{3}{4}$   $\frac{1}{6}$ -Artaben-Land anzusetzen, das der  $i\delta\iota\acute{o}\iota\kappa\eta\tau\sigma\varsigma$  und den anderen Arten parallel steht.

Nun kommt die κατοικική:  $237\frac{3}{4}\frac{1}{8}\frac{1}{32}\frac{1}{64}$  Aruren. Dies war mir von größtem Werte, es so klar ausgesprochen zu finden, daß das Katökenland — trotz seiner bekannten Besonderseiten — zur  $i\partial\iota\omega\tau\iota\kappa\eta$  gezählt wird. Vgl. S. 303.

Endlich folgt die ἐωνημένη:  $38\frac{1}{4}\frac{1}{16}$  Aruren. Über diese vgl. S. 306 ff. Weder bei der ἐωνημένη noch bei der κατοικική ist die Höhe der Grundsteuer angegeben. Wir wissen, daß sie konstant war: die ἀρταβιεία. Vgl. S. 307.

Besonders wichtig scheint mir das Ergebnis unseres Textes, daß ιδιωτική  $\gamma \tilde{\eta}$  hiernach gar nicht eine spezielle Bodenart wie  $i\delta\iota$ ίσκτητος usw. ist, sondern eine allgemeine Bezeichnung für alle diese verschiedenen Spielarten. Es steht im Gegensatz zu  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \iota \kappa \dot{\eta}$  und umfaßt womöglich auch das Gemeindeland  $(\pi o \lambda \iota \tau \iota \kappa \dot{\eta})$ . Das ist ein völlig neuer Aufschluß.

Die Summe dieser zweiten Rubrik ist in 18 gegeben mit den Worten / διοι(κήσεως) iδιωτικῆ(ς). Wir kennen διοίκησις nur als Bezeichnung des Fiskalressorts, also kann es keine iδιωτικὴ διοίκησις geben. Es ist vielmehr zu verstehen: διοι(κήσεως) iδιωτικῆ(ς) γῆς, d. h. Privatland, das für die διοίκησις zahlt.

Nun folgt die Addierung der beiden Rubriken, wobei  $\delta\iota \iota\iota\iota(n\eta \circ \epsilon \omega_s)$  in demselben Sinne gesagt ist: die  $\beta\alpha \sigma\iota\iota(\iota\iota\eta)$  ( $\gamma\tilde{\eta}$ ) und die  $i\delta\iota\omega \iota\iota\iota\iota\eta$  ( $\gamma\tilde{\eta}$ ) geben zusammen  $644\frac{1}{4}\frac{1}{8}$  (nach meinen Lesungen  $\frac{1}{16}$  zu wenig. Irgendwo steckt ein Fehler).

Nachdem das Land, das für die διοίνησις steuert — sowohl in ἐκφόρια wie in Grundsteuer — abgehandelt ist, folgt das Land, das für das Ressort der Ἱερατικά zahlt. Es sind drei verschiedene Posten: zuerst die μεμισθ(ωμένη), ohne Angabe des ἐκφόριον. Das wird ἱερὰ γῆ sein, die verpachtet ist. Den Namen der nächsten Klasse, Ἱερακονίτιδος, habe ich nur nach vielen Versuchen entziffert. Das  $\rho$  ist nicht ganz sicher, aber ich halte die Lesung für möglich. Das muß Land  $(\gamma \tilde{\eta})$  sein, das zu einem Ἱερακών gehört (vgl. Ἰβιών usw.). Der Falke (ἱέραξ) ist das heilige Tier des dortigen Gaugottes

Endlich kommt die Addition der beiden Hauptgruppen für die beiden Ressorts διοίνησις und ίερατικά. Nun erst beantwortet der Dorfschreiber die Frage des Strategen, indem er unterscheidet die βεβρεγμένη und die δυναμένη αὐλαιισθῆναι. Hierdurch bekommen wir eine noch feinere Definition von βεβρεγμένη: es ist das (normal) überschwemmte Land, auf dem das Wasser noch nicht so weit zurückgetreten ist, daß es schon gepflügt werden könnte. Ja zu scheiden von καθ' ὕδατος! Vgl. oben S. 204. Nur 6½ Aruren sind nicht von der Überschwemmung erreicht worden.

Hierauf folgt die Verteilung des Bodens nach den Besitzern resp. Staatspächtern. Auch das ist sehr lehrreich zu sehen, was für verschiedene Landsorten eine und dieselbe Person bebaut. Da wo kein Charakteristikum angegeben ist, sondern nur z. B.  $\grave{\alpha}\nu(\grave{\alpha})$   $\beta$   $\iota\underline{\beta}$  gesagt ist, handelt es sich um  $\beta\alpha\sigma\iota \iota \iota \nu n$ , also Domanialpacht (vgl. die  $\beta$   $\iota \overline{\beta}$  in Z. 14).

Zum Schluß bemerke ich, daß durch diese Urkunde die Erklärung, die Otto, Priester und Tempel II 105 dem Lond. I S. 142 ff. gegeben hat, aufs beste bestätigt wird. Zufall ist, daß dort das Privatland immer ιδιόπτητος ist. Aber auch dort ist das Land, das ohne Charakteristikum gegeben wird, öffentliches Land und zwar, wenn die Zahlung für die διοίπησις erfolgt, Staatsland (βασιλιπή), wenn für die lερατιπά (so ist auch dort aufzulösen), lερὰ γῆ. Auch dort dieselbe Scheidung der beiden Ressorts διοίπησις und lερατιπά. Dies ist zu meinen Ausführungen auf S. 154 hinzuzufügen.

Απολλωνίωι στρατηγωι Απολλωνοπ(ολίτου)
(Έπτα) κωμίας
παρὰ Ψάιτος κωμογρα(μματέως) Ναβοώι. Ἐπερωτώμενος ὑπ[ό] σου περὶ τῶν ἐντὸς περιχώμα[τος ἀν]αγραφομένων περὶ τὴν ἐμὴν κ[ωμ]ογρα(μματείαν) βρεχέντων πεδίων καὶ τῶν [δ]υναμένων αὐλακισθῆναι προσφωνῶ ὡς ὑπόκειται.

(2. H.) Συνάγονται τῶν ἐντὸς περιχώματο(ς)

10 Ναβοὼι ἀναγραφομένων περὶ τὴν
ἐμὴν πωμογρα(μματείαν) (ἄρουραι) χξη Δ ις λβ ξδ,
ὧν βασιλ(ικῆς) ἀν(ὰ) ε ιβ (ἄρουραι) β) ις λβ, ἀν(ὰ) δ ιβ
(ἄρουραι) α ἐ η λβ, ἀν(ὰ) γ ιβ ⟨ἄρουραι⟩ νε Δ ις, ἀν(ὰ) β) ιβ
⟨ἄρουραι⟩ λε ις λβ ξδ,

```
\dot{\alpha}\nu(\dot{\alpha}) \beta \iota\beta (\ddot{\alpha}oovo\alpha\iota) or \dot{\zeta} \iota\zeta / \beta\alpha\sigma\iota\lambda(\iota \chi\tilde{\eta}\varsigma) \sigma\chi\beta \eta \iota\varsigma \lambda\beta \dot{\zeta}\delta.
 15 "Αλλης βασιλ(ικῆς) έν τάξει ίδιοκτήτου ἀναγοα(φομένης)
                                                                                                                                                                     ίδιο(κτήτου)_
                           \dot{\alpha}\nu(\dot{\alpha}) \propto L \ \overline{\iota \beta} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v \varrho \alpha \iota) \ \iota \gamma \ , \ \dot{\alpha}\nu(\dot{\alpha}) \propto \iota \overline{\beta} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v \varrho \alpha \iota) \ \iota \varepsilon \ L \ \overline{\eta} \ \iota \overline{\varsigma} \ , \ d\overline{\varsigma} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v - \iota \overline{\varsigma}) \ , \ d\overline{\varsigma} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v - \iota \overline{\varsigma}) \ , \ d\overline{\varsigma} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v - \iota \overline{\varsigma}) \ , \ d\overline{\varsigma} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v - \iota \overline{\varsigma}) \ , \ d\overline{\varsigma} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v - \iota \overline{\varsigma}) \ , \ d\overline{\varsigma} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v - \iota \overline{\varsigma}) \ , \ d\overline{\varsigma} \ (\ddot{\alpha}\varrho o v - \iota \overline{\varsigma}) \ , \ d\overline{\varsigma} \ , \ d
                                                                                                                                                                               \varrho\alpha\iota) \pi\xi [-]
                           αθ πολ( ) (ἄρουραι) κθ L η', κατοι(κικης) (ἄρουραι) σλζ d η \iotaς \xiδ,
                           \dot{\epsilon}ωνη(\mu\dot{\epsilon}\nu\eta_S) (ἄρουραι) ληθ\overline{\iota_S} / διοικ(\dot{\eta}σεως) \overline{\iota}διωτικ\tilde{\eta}(\varsigma) (ἄρουραι)
                                                                                                                                                                               v \times \beta \overline{\eta} \xi [\delta]
                         \sqrt{\delta ιοι(πήσεως)} βασιλ(ιπῆς) καὶ ἰδιωτικῆ(ς) (ἄρουραι) χιιδ dη.
                        Ίερατικών μεμισθ(ωμένης) (ἄρουραι) η
                        ^{\circ} Ιεραμονίτιδο(s) (αρουραι) ιγ η ις λβ ξδ, αν(α) β (αρουραυρονίτιδο) β (αρουρονίτιδο)
                                                                                                                                                                               \varrho\alpha\iota) [\gamma]
                          ύ(ίνονται)
                                                                                         ίερατικών (ἄρουραι) κό ηις λβ ξό / διοι(κήσεως) καὶ
                                                                                                                                                                               ίερ(ατικῶν)
                                      αὶ π(ροκείμεναι) (ἄρουραι) χξη Δ ις λβ ξδ,
                                       ών βεβοεγμέ(ναι) (ἄρουραι) υβ d λβ,
                                        \delta v v \alpha \mu \varepsilon (v \alpha \iota) \alpha \dot{v} \lambda \alpha \kappa \iota \sigma \vartheta (\tilde{\eta} v \alpha \iota) (\tilde{\alpha} \rho \sigma v \rho \alpha \iota) \sigma \xi \vartheta \overline{\xi \vartheta}.
95

αβροχ(οι) (αρουραι) <math>
ε \overline{ιε} / αι (προκείμεναι).

                                                                                               ε Ων έστιν τὸ κατ' ἄνδοα.
             Άρχό(μενον) ἀπὸ δυσ(μῆς) τῆς κώμης
                           Θατοῆς 'Οννώφοιο(ς) πολ( ) \gamma(, \dot{\alpha}\nu(\dot{\alpha}) \beta \bar{\iota}\beta \alpha(,
                                       κατοικ(ικής) \ / (ἄρουραι) ε\, ὧν βεβ(ρεγμέναι) α, δυνάμε(ναι)
 30
                                      αὐλακισθῆναι
             Αροννῶφοις Παχομψ(άχιος) καὶ Πονῶρις
                          \dot{\alpha}\delta\varepsilon\lambda(\varphi\dot{\alpha}s) \dot{\alpha}\nu(\dot{\alpha}) \gamma \iota\dot{\beta} \dot{\eta}, \dot{\alpha}\nu(\dot{\alpha}) \beta \iota\dot{\beta} \dot{\beta}, nator(nin\ddot{\eta}s) \dot{\eta} \prime \prime \alpha,
                          	ilde{\eta}_S eta arepsilon eta(arrho arepsilon) d, \delta v v lpha \mu arepsilon(vov) lpha \dot{v} \lambda lpha x (\iota \sigma \vartheta 	ilde{\eta} v lpha \iota) d.
35 Πανεσνεῦς Πεκύσιο(ς) ἀν(ὰ) βλ <math>\overline{\iota}\beta ε, \beta ε \beta (οεγμένον).
             Πκαμῆς Ορσενούφιο(ς) κατοι(κικῆς) β d,
                                      \delta v \beta \varepsilon \beta (\varrho \varepsilon \gamma \mu \acute{\varepsilon} v ο v) (, \delta v v \acute{\alpha} \mu \varepsilon (v ο v) \alpha \acute{v} \lambda (\alpha \varkappa \iota \sigma \vartheta \widetilde{\eta} v \alpha \iota) α d.
                                                                                          Geringe Spuren einer II. Columnne.
```

17 Schluß:  $\overline{\iota_S}$  ist korr. aus  $\lambda$  resp.  $\lambda(\beta)$ .

18 Schluß: die Lesung  $\xi[\delta]$  nicht ganz sicher.

342. Eine Aufforderung der Regierung zur Pacht von öffentlichen Ländereien. — II. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 290.

. BGU II 656 ed. Wilcken. Original von mir revidiert. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 177, 180.

Dieses Ausschreiben der Regierung gilt, wie Rostowzew richtig betont, nicht einer allgemeinen  $\delta\iota\alpha\mu\iota\sigma\vartheta\omega\sigma\iota\varsigma$ , sondern einem Spezialfall. Bemerkenswert ist, daß die  $\iota\epsilon\varrho\dot{\alpha}$   $\gamma\tilde{\eta}$  genau so wie die  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota\kappa\dot{\eta}$  von der Regierung ausgeboten wird.

1 Οί βουλόμενοι μισθώσασθαι 2 έκ τῆς οξ κλη(ρουχίας) Ίμούθου Φασει  $^3$  Πατσόντεως  $\beta$ ασιλ $(\imath$ κ $\tilde{\eta}$ ς) έν τόπω Πετσενώσει  $^4$  λεγομένου (ἀρούρας)  $\vartheta$ 5 καὶ 5 Πτολεμαΐδος έερᾶς ἀπὸ (ἀρουρῶν) ξ (ἀρούρας) ε, 6 δμοίως βασιλ(ιχῆς) (ἀρούρας) ε καὶ  $^7$  Κερκεσούχων προσχ<math>(....) (ἀρούρας) ε σὺν ς (ἀρούοαις) 8 πουςεργέστωσαν τοῖς πρὸς τούτοις 9 ἔρεσειν διδόντες.

2 Zu diesen ulngovylai vgl. S. 304.

3 = Πατσώντεως.

4 1. λεγημένω.

5 τερᾶς W. 6 και W.

7 σὰν 5 (ἀρούραις) W. 8 l. προσερχέσθωσαν. Die οἱ πρὸς τούrois sind die Auktionsbehörde.

9 = αίρεσιν. Zu αίρεσις (Angebot der Pachtbedingungen) vgl. BGU 889, 15; 904, 9; Oxy. IV 716. — Am Schluß nicht  $\chi$ , sondern ein liegendes Kreuz, wie deren sonst oft mehrere nebeneinander zur Raumfüllung geschrieben werden.

343. Bitte (αἴτησις) eines Domanialpächters um Aussaat. — 228 n. Chr. - Oxyrhynchos. Vgl. S. 291.

P. Oxv. VII 1031 ed. Hunt.

Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 216. P. Meyer zu P. Hamb. 19.

Diese αιτήσεις (vgl. Flor. 21, Hamb. 19) bezeichnen den ersten Schritt zur Erlangung der Aussaat. Während der Hamburger Text vom J. 225 (Oxyrhynchos) noch an den Strategen gerichtet ist, nimmt hier eine Kommission von zwei Buleuten (ἐπὶ ἀναδόσεως σπερμάτων) die Petition entgegen. In dieser altnows wird nur die Verpflichtung der richtigen Verwendung der Saat und ihrer Rückzahlung hervorgehoben. Wichtig ist die Bemerkung über die amtliche Kontrolle der Aussaatarbeiten (s. unten).

1 Αὐοηλίοις Δημητοίφ τῷ καὶ ἀλεξάνδοφ ἀο Σχιερατεύσαντι καὶ Διοσκόρφ ἀγορανόμφ <sup>3</sup> ἀμφοτέροις βουλευταῖς τῆς Ὀξυρυγγειτῶν πό<u>4</u> λεως  $^{5}$  αίρεθεῖσι ὑπὸ τῆς κρατίστης βουλῆς  $^{5}$ ἐπὶ ἀναδόσεως σπερμάτων τοῦ ἐνεστῶτος 6η (ἔτους) ἄνω τοπ(αρχίας) 7παρὰ Αὐρηλίου Βιαίου Βιαίου μητρὸς Ταϊόλλης <sup>8</sup> ἀπὸ τοῦ Ἐπισήμου ἐποικίου. Αἰτοῦμαι ἐπισταθλῆναι εἰς 10 (σ) πέρματα δάνεια ἀπὸ πυροῦ γενήμα(τος) 10 τοῦ διελθόντος ζ (ἔτους) εἰς κατασποράν τοῦ ἐνεστῶ 11 τος η (ἔτους) εἰς ἢν γεωργῶ δημοσίαν γῆν οὐκ έλατ 12 του διαφτάβου περί κώμηυ Σκὰ ὀυόμα(τι) 13 Λουκίου Αὐρηλίου Απολλωνίου καὶ τοῦ υἱοῦ Λου 14 κίου Αὐοηλίου Ματραίου τοῦ καὶ 15 Hοαΐσκου ἐκ  $\tau(οῦ)$  15  $\Omega$ δέου κλήρου (ἀρούρας) κη (ημισυ) καὶ ἐκ  $\tau(οῦ)$ Παιδιέως 16 κλήρου (ἀρούρας) γ (ἥμισυ), γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (ἄρου- $(\alpha u)$  λ,  $(\dot{\alpha}$ οτά $\beta \alpha s)$  λ,  $\ddot{\alpha}$ σπεο κοκκολογή $\frac{17}{3}$ σαs ἀπὸ κοιθης καὶ αἰοης καταθησω είς την  $^{18}$  γην ψνιῶς καὶ πιστῶς ἐπακολουθούντων  $^{19}$  τῶν εἰς τοῦτο

12 Diese  $\delta\eta\mu\sigma\sigma\ell\alpha$   $\gamma\tilde{\eta}$  brachte eine Rente von nicht weniger als 2 Artaben.

13 L Aurelius Apollonios usw. waren die Pächter, der Petent ihr Afterpächter.

15 Wieder ein Beispiel, daß δημοσία γῆ (mindestens z.T.) durch Konfiskation von Kleruchenland entstanden ist.

18 Diese ἐπακολουθοῦντες sind nicht, wie P. Meyer, P. Hamb. S. 85 anzunehmen scheint, mit den συνεπακολουθοῦντες in Lond. II S. 97, 3 gleichzusetzen. Die letzteren sollen den Sitologen kontrollieren. Hier aber handelt es sich um Kontrolle des κατατιθέναι εἰς τὴν γῆν ὑγιῶς καὶ προκεχειρισμένων, καὶ ἐκ νέ $\frac{20}{20}$ ων ἀποδώσω τὰς ἴσας σὺν τοῖς ἑπομένοις  $\frac{20}{20}$  ἄμα τοῖς τῆς γῆς τοῦ ἐνεστῶτος η (ἔτους) γνη $[\sigma]$ ίοις  $\frac{22}{2}$  τελέσμασι μέτρω δημοσίω ἡμιαρτάβω  $\frac{23}{2}$  μετρήσει τῆ κελευσθείση, καὶ ὀμνύω τὴν  $\frac{24}{2}$  [Μάρκο]ν Αὐρηλίου Σεουήρου ἀλεξάνδρον  $\frac{25}{2}$  [Καίσα]ρος τοῦ κυρίου τύχην μὴ  $\frac{25}{2}$  ἐψεῦσθαι.  $\frac{26}{2}$  ["Έτους) η Αὐ]τοκράτορος Καίσαρος Μάρκου  $\frac{27}{2}$  [Αὐ]ρηλίου Σεουήρο[v]  $\frac{2}{4}$ [λ]εξάνδρου Εὐσεβοῦς  $\frac{28}{2}$  [Εὐ]τυχοῦς Σεβαστοῦ Χοίακ. (2. Η.) Αὐρήλιος  $\frac{29}{2}$  [Βίαιο]ς Βιαίου ἐ[π]ιδέδω[πα] Hier bright der Papyrus ab.

πιστῶς. Daß es nur hierauf bezogen werden kann, zeigt der Fortgang der Darstellung: καὶ—ἀποδώσω. — Also erfolgte die Aussaat in Gegenwart von Beamten, was

an manche Vorschriften des Revenue-Pap. erinnert.

22 Die γνήσια τελέσματα sind hier die έμφόρια und καθήκοντα (Lond. II S. 97 [344]).

344. Anweisung an den Sitologen zur Aussaat-Lieferung. — 11 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 291.

P. Lond. II n. 256 R S. 97 ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 236 f.; Grenfell-Hunt, Teb. II S. 208.

Lit.: Wilcken l. c. Rostowzew, Kolonat 216 f.

Faustus, ein kaiserlicher Sklave, der in der Magazinverwaltung einen höheren Posten bekleidet (vgl. Lond. II S. 98, 5), befiehlt dem Sitologen von Lysimachis, den δημόσιοι γεωργοί des Dorfes 583 Artaben syrischen Weizens zur Aussaat vorzuschießen. Der Wert des Stückes liegt in der ziemlich eingehenden Wiedergabe des Inhaltes des schriftlichen Eides (χειρογραφία), den der Sitologe vor der Lieferung sich von den Empfängern geben lassen soll (4 ff.). Vgl. oben S. 291. Folgende Verpflichtungen sind in dem fragmentarischen Text erkennbar: 1) Sie sollen die gesamten δημόσια εδάφη des Dorfes zur rechten Zeit bewässern und besäen und keine Arure aus Unachtsamkeit unkultiviert lassen. Aus dem πάντα in 4, auf dem ein starker Ton liegt, und dem μηδεμίαν ἄρουραν in 5 dürfen wir m. E. schließen, daß es sich nicht um einzelne Pächter, sondern um die organisierte Gesamtheit der δημόσιοι γεωργοί des Dorfes handelt. Darin, daß sie sich zur Bewirtschaftung der gesamten öffentlichen Ländereien, die zu dieser Dorfflur gehören, verpflichteten, tritt die einheitliche Organisation und die gegenseitige Haftung dieser Korporation klar zutage. 2) Sie sollen die Pachtzinsen und Zuschläge aus ihrer eigenen Ernte zahlen. 3) Sie sollen die Aussaat ausschließlich für das öffentliche Land und nicht für irgendwelche persönlichen Bedürfnisse verbrauchen, entsprechend dem Erlaß des Präfekten (τοῦ ἡγεμόνος weist auf den damaligen Präfekten hin). 4) Sie sollen die Aussaat zusammen mit den ἐκφόρια und den καθήκοντα zurückzahlen ohne jeden Abzug. Im Vergleich zu der γειρογραφία der Ptolemäerzeit (327) fehlt in diesem Exzerpt also die Verpflichtung zur έμφάνεια und der Verzicht auf die Asyle usw. Vgl. hierzu oben S. 291 und auch BGU 85 (345).

 $^1$  Φαῦστος Ποίσκου Καίσαρος ἀκουσιλά[ω]ι σιτολόγωι Λυσιμαχίδων δύο χα[ίρ]ειν. Μέτρησον ἀπ[ὸ τ]ῶν γενημάτω[ν τοῦ μ] (ἔτους) Καίσαρος δημοσίοις γεωργοῖς  $^2$  εἰς ἡν γεωργοῦσι βασιλική[ν] καὶ ἱερὰν καὶ ἑτέ[ρ]αν

γην πυροῦ ἀπολο[ύθ]ως τοῖς ὑπὸ Οἴαμος στο[ατ]ηγοῦ [τ]ης μερίδος [καὶ] Ασκληπίαδου βα[σι]λικοῦ γοαμμ[ατέως] 3 ἐπ[εσ]ταλμένοις καὶ ἐπεσφοαγι[σμε νοις δίγμασι, συνεπακολουθούντων τοῦ τοπά[οχ]ου κα[ί] τοῦ κωμογο[αμμ]ατέως της κώ[μ]ης καὶ τῶν ἄλ[λων] 4 εἰθισμένων, εἰς δάνεια [τη]ς εἰς τὸ [μα] (ἔτος) [Κα]ίσαρος κατασπορᾶς λαβὼν παρ' αὐτῶν τὴν [καθ]ή-5 κουσαν γ[ι]ο[ογοαφί]αν πεοὶ τοῦ πάντα τὰ πεοὶ τὴν [κώμην] <sup>5</sup> ἐδάφηι λιμνά[σαι] καὶ κατασ[πε]το[αι τ]ῶι δέοντι καιοῶι πυρῶι καὶ τοῖς άρμόζουσι κα . [.] . [...] . γένεσι καὶ μηδεμίαν ἄρουραν ἐᾶσαι ἔρ[ημον] <sup>6</sup>ἢ ἄβρογον ή ἔνβοοχον παυ ...ν ... ις καθ' δυδηποτεοῦν τρόπον δι' ἀμέλειαν μή επ[..]ε τῆς <math>γῆς α..[..] ἐκφόρια καὶ καθήκοντα ἐκ τοῦ ἰδί[ον] ταὶ τά δε σπέρματα παθαρά κ[αί] απαρ......[..]α ύγιῶς καταθήσεσθαι είς τὴν  $\gamma[\tilde{\eta}\nu]$  . . . εαν μη [. . . . ]δα . . α[. .]η . . ναν . . δε [. .] ὀφειλήματα α[ ]  $^8$  μηδε αὐτὸ[ν] εἰς τὸ ἴδιον ἀπενέγκασθαι ἀκολούθως τοῖς ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος πεοὶ  $\alpha \dot{v}_{\tau} [\tilde{\omega} v \ \dot{\epsilon} \pi \varepsilon \sigma \tau \alpha \lambda \mu \dot{\epsilon} v \sigma \iota] \varsigma \ \tilde{\alpha} \pi \alpha v \tau \alpha \ ... \eta \ . \delta \varepsilon \ \varepsilon \ ... v \ ]$   $^{9} \tau \sigma \tilde{v} \ \alpha \dot{v} \tau \sigma \tilde{v} \ \mu \alpha \ (\ddot{\epsilon} \tau \sigma v \varsigma)$ Καίσαρος έκφορίοις τε καὶ καθήκουσι ἀ[ν]ύπολογα παντός ὑπολόγ[ον] πυρ[οῦ] ... ο ... ου πρώτου ἀρτάβας [τ]ρ[ι]ακοσίας ὀγδοήκοντα τρεῖς καὶ  $10^{10} \pi v g o \tilde{v}$   $\Sigma v g l g v$   $d g \sigma [\alpha \beta \alpha \varsigma]$   $\delta \iota \alpha \kappa o \sigma \ell [\alpha] \varsigma / (\pi v g o \tilde{v})$   $\Sigma v g \ell g v$   $\alpha$   $(\alpha g \sigma \tau \alpha \beta \alpha \iota)$  $φπ_V$ , δν καλ λάβε την καθήκουσαν ἀποχ[η]ν . . . . .  $^{11}["Eτους)]$  μα Καίσαρος Άθυρ πγ.

1 Zu Ανσιμαχίδων δύο vgl. Grenfell-

Hunt, Teb. II S. 388.
2 Bei ἐτέρα darf nicht mit Kenyon an Privatland gedacht werden, sondern an eine andere Klasse des öffentlichen Landes. im besonderen die προσόδου γη. diese Spielarten werden zusammengefaßt mit dem allgemeinen Ausdruck δημόσια έδάφη (Ζ. 5), vgl. S. 289.

3 Zu δείγμασι vgl. Oxy. IV 708 (432). - Das συνεπακολουθείν ist mit μετρείν in 1 zu verbinden: diese Lokalbeamten sollen bei der Vermessung zur Kontrolle zugegen sein, wie wir Ähnliches von den Auszahlungen der Regierungskasse

kennen.

4 Wenn hinter πώμην Platz ist, ist δημόσια hinzuzufügen. Schließlich war es in diesem Zusammenhang selbstverständlich.

5 Zu dem liturgischen Amt des 214ναστής und κατασπορεύς, die diese Arbeiten zu überwachen hatten, vgl. Arch. III 236. Vgl. auch Flor. 21, 3 und Nr. 392. — Zu ἐκ τοῦ ἰδίου vgl. Teb. 66, 61 (Arch. l. c.), wo dieser Begriff nach genauer mit έξ έπιγενημάτων της αύτης ης γεωργούσι γης umschrieben wird.

7  $\delta \varepsilon$  wohl =  $\tau \varepsilon$ .

8 αὐτὸ[ν] doch wohl verschrieben oder verlesen für αὐτὰ (scil. τὰ σπέρματα). — Am Schluß muß etwa ἀποδώσειν σὺν τοῖς] gestanden haben.

9 Nach Fay. 18 (b) 7 (440) und Lond. II S. 99 (443) ist Συριακοῦ πρώτου zu vermuten. Vgl. Συρίου in 10. 10 Nach Lond. II S. 98 ist zu vermuten,

daß hinter  $\Sigma v \varrho i o v \langle \delta s v \tau \dot{\epsilon} \varrho o v \rangle$  ausgefallen ist (2. Klasse). — Hinter  $\dot{\alpha} \pi o \chi [\dot{\eta} v]$  ist  $\delta \iota \sigma \sigma \dot{\eta} v$  zu vermuten nach Oxy. VII 1024, 39.

## 345. Der Eid der Domanialpächter. — Aus der Zeit des Antoninus Pius. — Faijûm. Vgl. S. 291.

BGU I 85 ed. Wilcken. Nachtr. von Wilcken bei Rostowzew, Kolonat S. 216 Anm. 1. Original von mir revidiert. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 213 ff.

Meine Revision ergab, daß Col. III den Wortlaut des Eides enthielt, wie ihn damals die δημόσιοι γεωργοί zwecks Empfang der Aussaat zu schwören hatten. Vgl. 327 aus der Ptolemäerzeit und oben S. 291. Erkennbar ist noch die Verpflichtung der Bewässerung und Besäung, sowie der rechtmäßigen Verwendung der geliehenen Aussaat. Ich betone, daß der Text hiermit jedenfalls nicht beendet ist, sondern in einer weiteren Kolumne fortgeführt worden ist. Die Verpflichtung zur ἐμφάνεια kann also noch gefolgt sein. Die Bestimmung betreffs der Asyle dagegen ist in dieser Zeit nicht mehr zu erwarten. Vgl. S. 291.

### Col. I.

| $^1[\ldots\ldots]$ . $^2[\ldots\ldots]$ . $^2[\ldots\ldots]$ . $^2[\ldots\ldots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[\ldots,]^3[\ldots,]^4[\ldots]^4[\ldots]^4[\ldots]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $(\mathring{a}\varrho ov\varrho.)$ ] $\iota \in \mathring{\lambda}\beta \ \xi\delta$ .[] ${}^{5}[\mathring{\delta}\iota\mathring{a}$ ] $\iota \circ \circ \circ A[]$ $\iota \circ $                                                                                              |
| $^{6}[\ldots] \cdot \varrho \varphi \cdot [\ldots  	au]$ or $\mathcal{A}\pi \circ \lambda[\lambda \ldots]$ $^{7}[\ldots]$ 'Equal[ov,] ods(ia-                                                                                                                                                                                                                                          |
| $μη̃_S)$ $[μη̃_S$ $(ἀρουρ.)] ω \overline{η} λρ ξδ [] ^8[δι]ὰ Ερμᾶ Πολυδε[ύ]κους καὶ$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\Delta[\ldots]$ ${}^{9}[\ldots]$ ν τῶν $\overline{\beta}$ καὶ τῶν λοιπῶν $[\pi\varrho]$ εσ $\beta$ (ντέ $\varrho$ ων) καὶ ${}^{10}[A\pi\dot{v}]$ - 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| γχεως Πεττίσεως καὶ Νεφερῶς 11 ['Όρσε]νούφεως καὶ τῶν λοιπῶν γεωρ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| $   \gamma \tilde{\omega}(\nu) \stackrel{12}{=} [\tau \tilde{\eta}_S  \varkappa] \dot{\omega} \mu \eta_S  \pi \dot{\alpha} \nu \tau \omega \nu  \dot{\epsilon} \xi  \dot{\alpha} \lambda \lambda \eta \lambda \epsilon \gamma \gamma \dot{\nu} \eta_S \stackrel{13}{=} [\varkappa \alpha \lambda  \gamma] \tilde{\eta}_S  \pi \varrho o \sigma \dot{\omega} \dot{\omega}(\sigma \nu) $ |
| $(\mathring{a}$ ρουρ.) π $(πυ$ ρο $\mathring{v}$ ) $(\mathring{a}$ ρτ.) $μζ ∠ νβ^{/-14}[δια τ]$ $\tilde{ω}ν$ $α\mathring{v}$ τ $\tilde{ω}ν$ πρεσ $β(v$ τ $\acute{e}$ ρω $v)$ κα $\mathring{v}$                                                                                                                                                                                         |
| $Aπύγχεως$ $^{15}[Πεττ]ίρεως$ καὶ $Nεφερῶτ(ος)$ $^{i}Ορσενούφεω(ς)$ καὶ $^{16}[Γερ]μα-1$                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| νοῦ μη(τρὸς) Ταμύσθας καὶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Col. II.

| 1[                                      | $]v^{-2}[\dots\dots\dots$                 | ]τος καὶ <sup>8</sup> [                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| α]ομιβοῦτ(ο)ς καὶ                       | <u>4</u> [                                | $\tau$ ] $\tilde{\eta}_S$ αὐτ $\tilde{\eta}_S$ καὶ $^5$ [ $_5$                                        |
| $\ldots$                                | ) $\kappa \alpha i  {}^{6}[\ldots]$ ov [. | $\dots$ ά]πάτ $(o g o g)$ μη-                                                                         |
| (τρὸς) Ἡρᾶτος καὶ τ[]ερίου              | [Άμμ]ωνίου μη(τοὸς)                       | Θερμονθ(αρίον) καὶ                                                                                    |
| <sup>8</sup> Διογένους ἀδελφοῦ καὶ Λογγ | $v$ ίν $[o]v^{-9}$ Άγαθόπο $\delta(o_S)$  | $\mu\eta(\tau \varrho \delta \varsigma)$ $A \nu \vartheta \varepsilon \sigma \tau l \alpha \varsigma$ |
| καὶ 10 Άνθεστίου Διογένους καὶ          | Πουώρεω(ς) 11 τοῦ καὶ                     | Στοάτωνος μη(τοὸς) 10                                                                                 |

I 7 Έρμαί[ου,] οὐσ(ιαπῆς) [γῆς W. Für καὶ kein Platz. Jedenfalls beginnt hier eine neue Gruppe.

8 Ich ergänzte in der Edition [παρ]α, was wohl auch zu der Lücke besser passen mag. Aber es muß hier doch gesagt sein, daß dies Land durch die betreffen-

den bebaut wird. Sollte  $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$  nötig sein, so würde die Urkunde bezeugen, daß diese Aussaat (in derselben Höhe) von den Betreffenden wieder zurückgeliefert sei, aber dann würde der Eid an dieser Stelle nicht so verständlich sein.

Σαμβοῦτ(ος) καὶ <sup>12</sup> Κλαυδιανοῦ ἀπάτ(ορος) μη(τρὸς) Αφροδ[οῦ]τ(ος) καὶ <sup>13</sup> Νου . ισσίου ἀπάτ(ορος) μη(τρὸς) Ταμύσθας καὶ <sup>14</sup> τῶν λοιπῶν γεωργῶν τῆς κώμης.

Col. III.

III 7 τ[ι τ]ούτων W. τὴν] erg. W. 8 βεβ[ǫεγμένην erg. W. Das Weitere habe ich schon bei Rostowzew l. c. mitgeteilt.

14 Hinter avt unsicher.

346. Zu den Aussaat-Quittungen. — 158/9 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 291.

BGU 105 ed. Krebs. Nachtr. von Krebs, Viercck, Wilcken in den Add. zu BGUI. Lit.: Viereck, Hermes 30, 107 ff. Goodspeed, Stud. in class. philol. III (The University of Chicago) 1900. Wilcken, Arch. III 237 u. a.

Nach Lond. II S. 97 (344) und Oxy. VII 1024 soll der Sitologe sich von den Saatempfängern doppelte  $\alpha \pi o \chi \alpha l$  ausstellen lassen. Von solchen Aussaatquittungen sind uns aus der Kaiserzeit eine große Zahl erhalten. Vgl. die zusammenfassende Publikation von Goodspeed. Fest steht heute, daß die Quittungsaussteller  $\delta \eta \mu \delta \sigma \iota o \iota \gamma \epsilon \omega \rho \gamma o l$  sind. Schwierigkeiten machte die Bemerkung  $\pi \rho o' \chi \epsilon \iota \rho o \gamma \rho \alpha'$  in 1 (so oder ähnlich auch in anderen geschrieben). Mag man über die grammatische Form auch noch schwanken können, so viel glaube ich im Arch. l. c. doch gezeigt zu haben, daß hierin jedenfalls ein Hinweis auf die geleistete  $\chi \epsilon \iota \rho o \chi \rho \alpha \rho l \alpha$  steckt (vgl. S. 291). Hier ein Beispiel für viele.

1 Als das Formular Z. 1—2 geschrieben wurde, wurde nur an éine Person gedacht.
3 μζ, d. h. 47. Kleruchie. Über diese Einteilung in Κληφονχίαι vgl. oben S. 304.
5 Die Auflösung Λουριανῆς, die schon

früher vorgeschlagen war, ist jetzt durch P. Hamb. 3, 10 bestätigt worden. Zu ergänzen ist οὐσίας. Dies ist also Patrimonialland.
6 Über die προσόδου γῆ vgl. S. 296 ff.

347. Ein Gesellschaftsvertrag eines Domanialpächters. — 208 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 292.

P. Amh. 94 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. II 132. Lit.: Wenger, Arch. II 58. Wilcken l. c. Rostowzew, Kolonat S. 196. Das in Rede stehende Domanialland ist minderwertiges Land (χοοτενχέρσου 6). Daraus erklärt sich, daß es auf eine begrenzte kurze Frist (5 Jahre) verpachtet ist. Der Pächter nimmt sich hier einen Socius und zwar für den dritten Teil seiner Pacht. Demnach werden auch die Rechte und Pflichten des Socius auf ein Drittel normiert. Bemerkenswert ist, daß der Pächter in Z. 16 f. mit der Möglichkeit rechnet, daß er nach Ablauf seiner Pacht zwangsweise bei ihr festgehalten werden könnte, was damals mehrfach vorkam (Rostowzew l. c.), wiewohl es öfter verboten worden war (zu Hadrian vgl. Arch. II 132).

1 [..... Αμμωνίο] υ Έρμοπο[λ] είτης Έρμη Διογένους ἀπὸ τῆς (αὐτῆς) 2 [πόλεως χαίοειν. Ό]μολογῶ παρειληφέναι σε ποινωνὸν κατὰ 3 [τήνδε είς έτη πέν τε ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιζ (ἔτους) Σεουήρου 5 [καὶ Αντωνίνου 5 καὶ Γέτ]α Καισάρων τῶν κυρίων ἐν τῷ Περὶ πόλ(ιν) κάτω <sup>6</sup>[περὶ ..... .... ἐκ τ]οῦ Διονυσίου χορτενχέρσου ἀρουρῶν 7[...... ήμί-έτος, [έκ]φορίου καὶ φόρου <sup>9</sup>[...... το]ῦ διὰ τῆς μισθώσεώς μου δηλουμένου 10 [..... κατὰ τὸ τοί]τον μέρος τῶν διὰ τῆς μισθώ- 10 σεως φόρων 11 [..... ἐπ]ιθεμάτων ἀποδώσεις καὶ μετοήσεις κατ'  $\tilde{\epsilon}^{12}$  [τος . . . . . . . . . . . ]ς καὶ [ά]ντιποιησόμεθα τῆς γεωργίας έκασ $\frac{13}{2}$  [τος ..... μ]αὶ τὰ περι[γ]εινόμενα πάντα μ[ατ' έ]τος μ[..... έμ τοῦ τρίτου] μέρους μετὰ τὰ δημόσια πάντα μ[.] . τη  $^{15}$ [.....]  $^{15}$ . μέρος και πάσας τὰς γεινομένας δαπάνας 16 [..... τελέσε] με κατὰ τὰ αὐτὰ μέρη. Ἐὰν δὲ μετὰ τὸν προ 17 [γεγραμμένον χρόνο]ν κατασχεθῶ τῆ γεωργία, συνγεωργήσεις μοι 18 [ώσαύτως κατὰ τὸ αὐ]τὸ τρίτον μέρος,  $\tilde{\epsilon}\omega_S$  ο $\tilde{\delta}$  ἀπολυ $\tilde{\sigma}$ ω τῆς  $\gamma \epsilon \omega \varrho \frac{19}{2} [\gamma i \alpha_S$ . Ἡ δμολο $\gamma i \alpha$  κ]υ $\varrho i \alpha$  μένοντός μοι το $\tilde{\nu}$ λόγου περὶ  $\tilde{b}$ ν ἔχω  $^{20}$  [πρὸς σὲ . . . . . . . ]ων δικαίων. ("Ετους) ιζ  $A\dot{v}$ το-  $^{20}$ **πο**[ατό[οω]ν] [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ τίν]αμος 22 [Άραβικοῦ Άδιαβηνικο]ῦ Π[αρθι]μοῦ Μ[εγίσ]του καὶ Μ[άρκο]υ  $[A\dot{v}$ οηλίον]  $^{23}$  $[Aντωνίνου Εὐσεβοῦς] Σεβαστῶν καὶ <math>[\Pi]$ ουβλίου Σεπτι-Πατεμ[..] 25  $^{26}$  [.....]  $^{\epsilon}$   $^{\epsilon}$ auης (αὐτης) πόλ(εως) βούλομ[αι] έκουσίως  $^{28}[19]$  Buchst. ]π[...] .... τὸ

ξ[ν]εστὸς ι[ζ] (ἔτος) [Σ]εουή[ρ]ου Hier bricht der Papyrus ab.
6 [περὶ W. Dahinter wird der Name des Dorfes gestanden haben. — Hinter Διοννσίου ist κλήρου hinzuzudenken.

28 Ευφόριον und φόρος unterscheiden sich als Pachtzins in natura und in Geld.

348. Ein Überangebot auf minderwertiges Land. — 44/5 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 291.

P. Oxy. II 279 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 173. Theogenes bietet für ein Stück βασιλικὴ γῆ, das zurzeit von den Söhnen des Theon gepachtet ist, eine höhere Rente, wie er sagt, um dem Fiskus eine größere Einnahme zu verschaffen. Es liegt also ein ἐπίθεμα vor. Daß es sich hier nicht um die normale γεωργία βασιλική handelt, deren ἐκφόρια von der Regierung in einer traditionellen Höhe gehalten werden, sondern um Verpachtung von minderwertigem Lande, hat Rostowzew l. c. dargelegt.

¹ Γαλατί[ωι] βασιλικῷ γοαμματεῖ ²παρὰ Θεογένους τοῦ Θεογ[ένους. Βο]υλόμ(ενος) ³πλεῖον περιποιῆσαι τοῖς δη[μοσ]ίοις ⁴ἐπιδέχομαι συνχωρηθείση[ς

5 μ]οι ἀπὸ ⁵ τοῦ ἐνεστῶτος πέμπ[τ]ου ἔτους Τιβερίου ⁶ Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανι[κ(οῦ)] † Αὐτοκράτορος τῆς γεωργίας τῶν γε δωργουμένων ὑπὸ

10 νίῶν Θέωνος Παθνεχώτου περὶ Νέσλα τῆς ἄνω τοπαρχ(ίας) 10 ἐν μὲν τῷ
λεγομένωι Ἑρμῆι βασιλι 1 μῆς γῆς ἀρουρῶν τεσσαράκοντα 1² τελέσωι ἀντὶ
τῶν προτελουμέν[ων] 18 ὑπὲρ τούτων τιμῆς χλωρῶν ἐν στ[....] 14 γένεσι

15 ὑπὲρ ἀρουρῶν εἴκοσι εκάστη[ς ἀρού] 15 ρης ἀνὰ πυροῦ ἀρτάβας πέντε καὶ
ψ[πὲρ] 16 τῶν ἄλλων ἀρουρῶν εἴκοσι ἐν π[....] Hier bricht der Papyrus ab·

349. Pachterneuerungs-Angebot auf minderwertiges Domanialland. — 131 n. Chr — Faijûm. Vgl. S. 291.

P. Teb. II 374 edd. Grenfell-Hunt. Vgl. Wilcken, Arch. V 240. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 171.

Das Besondere dieses Pachtangebotes und des verwandten P. Teb. II 325 ist, daß diese Domanialpacht kurzfristig ist. So ist es nicht γῆ ἐνάρετος, um die es sich hier handelt — in Teb. 325 wird sie als ἐναφειμένη charakterisiert (vgl. dazu Grenfell-Hunt zu Z. 5) —, sondern minderwertiges Land. Darum gibt der Staat auch keine Aussaat (ἀσπερμεί). Hier wie in Teb. 325 wird dem Dorfschreiber die Erledigung der Angelegenheit übertragen, unter Hinweis auf seine Verantwortlichkeit.

¹ Πτολεμαίφ βασι(λικῷ) γρα(μματεῖ) Αρσι(νοΐτον) Πολ(έμωνος) ² μεριδος ³ παρὰ Τιθοείους T[.]. οργήρεως τοῦ ⁴ Πακήβκιος ἀπὸ κώμης Τεβτύτονεως). ⁵ Βούλομαι μισθώσασθαι εἰς ἔτη ⁶ πέντε ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος πεντεταιδεκάτον [ἔ]τους 'Αδριανοῦ Καίσαρος 8 τοῦ κυρίου τὴν προγεοργουμέτο νη(ν) ⁰ ὑπ' ἐμοῦ ἦς ὁ χρόνος τῆς μισθώ ¹0 σεως ἐπληρόθη εἰς τὸ διελη[λ]υτιθὸς ιδ (ἔτος) ἀπὸ τῶν περὶ τὴν κώμην ¹² ἐδαφῶν ἄρουρ(αν) μίαν, γίτον[ε]ς ¹³ νότου Κρονίωνος κλῆρος, βορρᾶ ¹⁴ πρ[τ]ἰστ[ρ]α, λιβὸς τοῦ τοὐτοῦ Κρονίω(νος) ¹⁵ κλῆρος, ἀπηλιώτου ἐμοῦ ¹⁶ τοῦ Τιθοείους γῆι, ἐκφορίου ¹¹ τοῦ προτελουμένου κ[α]θ' ἔτος ¹8 ἀσπερμὶ κριθῆς ἀρτάβην ¹9 μίαν. 20 'Εὰν δέ τι πρὸς ἄβροχον ² γένηται, παραδεκθήσεταί μοι ²¹ τὸ ἐκφόριον, ἐὰν φένητ(αι) μισθ(ὥσαι).

 $^{22}(2. H.)$  Τῶι κωμογρα(μματεῖ). Εἰ ἀ $\langle$ κόλ $\langle$ ουθον $\rangle$ ? $\rangle$ , ἐπιτέλει  $^{23}$  ὡς κα-

22 ἀπόλ $(ov\vartheta ov)$  vermutete ich l. c. nach Teb. 325 (εἰ' τι ἀπόλονϑ (όν) ἐστιν). ἀψτά $(e^{-μης})$  oder εἔπο(ρος) Edd.

θήκει, ώς πρὸς σὲ τοῦ λόγο(v) <sup>24</sup> ὄν $[\tau]$ ο $(\varsigma)$ , ἀπυστὶ (?) μὴ δεόντων (?) γεωργ(εῖν). <sup>25</sup> ("Ετους) ιε Άδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχ(εἰρ)  $\varsigma$ . <sup>26</sup> (3. H.) Πτολεμαῖος σεσημ(είωμαι).

24 Statt ἀπνστὶ μτλ. vermutete ich l. c. ἐὰν oder ἐπάν τι μὴ δεόντως γεωργ(ῆται). In 325 steht: ἐάν τι [παράνομ]ον γένηται.

## 350. Afterpacht-Angebot auf βασιλική γη. — 162 n. Chr. — Faijûm.

P. Teb. II 376 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 161.

Der große Wert dieser Urkunde liegt in den Worten (14 f.): μέχρι τῆς ἐσομένης κοινῆς γεωργῶν διαμισθώσεως. Hier ist mit einziger Klarheit ausgesprochen, daß auch in der Kaiserzeit wie in der Ptolemäerzeit die Pachten der βασιλικοὶ γεωργοί bis zur nächsten allgemeinen διαμίσθωσις liefen, deren Termin festzusetzen im Belieben der Regierung lag.

Τεπτύνεως. 4 Βούλομαι μισθώσασθαι παρά 5 σου ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος τρί- 5 του έτους 6 Αντωνείνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων 7 Σεβαστῶν ἢν τυγγάνεις γεωρ <sup>8</sup> γεῖν περὶ κώμην Τεπτῦνιν γῆς <sup>9</sup> βασιλικῆς ἄρουραν μίαν τέταρτο(ν)  $^{10}$   $\mathring{\eta}$   $^{6}$   $\mathring{\sigma}\eta$   $^{2}$   $\mathring{\epsilon}$   $\mathring{\alpha}\nu$   $\mathring{\eta}$   $^{2}$   $\mathring{\eta}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ μνάσιος ἀφουρῶν δύο ἡμι. 13 σουν ἐν τῷ λεγομένῷ Δουμῶι 14 μέχρι τῆς έσομένης κοινής γεωρ 15 γων διαμισθώσεως αντί των 16 έξακολουθούντων 15 τῆ  $\mu$ ιᾶ τε  $\frac{17}{2}$ τάρτ $\mu$  ἀρού $\left[\rho\alpha\right]$  ἐμφορί $\mu$ ν καὶ ἄλλ $\mu$ ο $\left(\nu\right)$   $^{18}$   $\mu$ ερισ $\mu$  $\mu$ ν ἀκολούθως  $au\tilde{\eta}$   $au\tilde{\omega}\nu$   $^{19}$   $\dot{\alpha}oovo\tilde{\omega}\nu$   $[\sigma v\nu]\eta\vartheta\varepsilon i\alpha$ .  $\Sigma\pi\varepsilon o\tilde{\omega}$   $\delta\dot{\varepsilon}$   $^{20}$   $[\dot{\varepsilon}]\pi\dot{\iota}$   $\tau[\dot{o}$   $\dot{\varepsilon}v\varepsilon\sigma\tau\dot{o}\varsigma$   $\ddot{\varepsilon}\tau]o\varsigma$   $o\tilde{\dot{\iota}}\varsigma$   $^{20}$  $\dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu$   $\alpha\lceil \ell\rceil \frac{21}{2}$ 0 $\tilde{\omega}\mu\lceil \alpha\rceil \iota$   $\lceil \gamma \dot{\epsilon}\nu \epsilon \sigma \iota$ ,  $\sigma o \tilde{\nu}$   $\tau o \rceil \tilde{\nu}$   $X \epsilon \tilde{\nu} \tau o \varsigma$   $\lceil \ldots \rceil$   $^{22}$  $\tau \dot{\alpha}\sigma \sigma \dot{\rho} \dot{\nu} \lceil \tau o \varsigma \ldots \rceil$   $\dot{\epsilon}\pi \iota$ μερισθ[...] <sup>23</sup> σοι ψποτ[....] τε  $Πολυδευκι <math>\frac{24}{4}$  ας Θεμίστ[ου κα]λ άλλουἐπιξένου <sup>25</sup> διὰ τὸ ἐπὶ τούτοις μεμισθῶσθαι, <sup>26</sup> ἐπάναγκον σὲ δὲ τὸν Χεῦν 25 <sup>27</sup> τὴν καταδιαίοεσιν τοῦ κλήφου <sup>28</sup> ποιήσεσθαι πρὸς τὸν ποογεγραμ<sup>29</sup> μένον 'Ηρακλῆν. Δώσω σοι δὲ κα $\frac{30}{2}$ θ' ἔτος πυροῦ ἀρτάβη $\langle v \rangle$  μία $\langle v \rangle$  μέτρ $\varphi$  30  $^{31}$  τετραχοινία $^{31}$  δησαν[ο]ο $\tilde{v}$   $^{32}$   $^{32}$   $^{32}$   $^{32}$   $^{32}$   $^{32}$   $^{32}$   $^{33}$   $^{33}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$   $^{34}$  $[\pi]$ ήχ(ει) ἀριστ(ερα).  $^{33}$ ("Ετους) γ Αντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων 34 Σεβαστῶν Αθύο κ.

8 1. γεωργῶν W.

12 l. ημισυ Edd.
20 Ist τ[ὸ ἐνεστὸς ἔτ]ος richtig ergänzt?

22 τάσσοντος übersetzen die Edd. mit paying, aber das wäre τασσομένον. Ist die

Lesung sicher? Weiter bemerken sie, daß vielleicht  $\pi \tilde{\alpha} \nu \tau \delta$ ]  $\dot{\epsilon} \pi \iota \mu \epsilon \rho \iota \sigma \delta [\dot{\epsilon} \nu]$  soi  $\delta \pi \delta$   $\tau [\tilde{\omega} \nu \dot{\alpha} \pi \delta]$  te  $\pi \iota \lambda$ . zu ergänzen sei. Ist hier von einem  $\dot{\epsilon} \pi \iota \mu \epsilon \rho \iota \sigma \rho S$ , einer Zwangspacht in fremden Dörfern die Rede? Vgl. oben S. 293.

# 351. Pachtangebot auf Pachtung κατ' άξίαν. — 118 n. Chr. — Apollinopolis Heptakomia. Vgl. S. 291.

P. Giss. 4 ed. Kornemann.

Lit.: Außer dem Kommentar des Editors Wilcken, Arch. V 245 ff. Rostowzew, Arch. V 299 f., Kolonat S. 175 f.

Die Gießener Papyri 4—7 sowie die Leipziger und Bremer Parallelen (Arch. V 245/6) haben uns mit einem Erlaß Hadrians (aus dem Anfang seiner Regierung) bekannt gemacht, wonach da, wo es nötig sei, das öffentliche Land nicht wie früher nach dem alten  $\pi \rho \delta \sigma \tau \alpha \gamma \mu \alpha$  (für ein normales  $\epsilon n \rho \delta \rho \iota \nu \nu$ ), sondern  $n \alpha \tau'$  å $\epsilon l \alpha \nu$  neu verpachtet werden solle. Für diese hiermit angeordnete  $\delta \iota \iota \mu l \sigma \delta \omega \sigma \iota \nu$  haben die  $\delta \eta \mu \delta \sigma \iota \iota \nu$  jewoppol, die solch minderwertig gewordenes Land in Pacht hatten, Pachtangebote an die Regierung gerichtet, in denen sie statt des alten  $\epsilon n \rho \delta \rho \iota \nu$  ein solches von  $1_{24}^1$ , d. h. 1 Artabe mit Zuschlag verlangen. Die Eingaben zeigen zwei verschiedene Typen, die ich hier und in der nächsten Nummer mit je einem Beispiel belege.

¹[Απολλωνίω στρατηγῷ Απολλωνοπ(ολίτου)] ²[('Επτα)κωμίας] ³[π]αρὰ Ψεαθ[ύ]ριος ν[εω(τέρου) Ψεαθύριος ....] ⁴ καὶ Σενπαχομψάιτος νεω(τέρας) τοῦ κ[εαθύριος τῶν] ⁵ἀπὸ τῆς μητροπόλ(εως). Τοῦ κ[ν]ρ[ίον ἡμ]ῶ[ν] ⁶'Αδριανοῦ Καίσαρος ὁμόσ[ε] ταῖς ἄλλαις ¹[εὐ]εργεσία[ι]ς στήσαντος τὴ[ν] βασιλ(ικὴν) ³ γῆν καὶ δημοσίαν καὶ οὐσιακὴν γῆν ³ κα[τ]' ἀξίαν ἐκάστης καὶ οὐκ ἐκ τοῦ παλαιοῦ ¹0π[ρο]στάγματος γεωργεῖσθαι, αὐτοί τε ¹¹ βεβαρημένοι πολλῶι χρόνωι ὁημοσίοις ¹²[...] περὶ γρα(μματείαν) μητροπόλ(εως), ὁ μὲν [Ψε]αθῦρις ἱ³[ν]εώτερο(ς) ἀν(ὰ) βιβ (ἀρουρ.) ης, ἀν(ὰ) γ [ιβ (ἀρουρ.) ηιτλ]β(?), 15 ⁴⁴ ἡ δὲ Σενπαχομψᾶις Ψεαθύριο(ς) ἀν(ὰ) ὁ ιβ αζηίς, ¹⁵(γίνονται) (ἄρουραι) ι ἀη, καὶ μόλ[ις τ]υχόντες ταύ ¹⁶ της τῆς εὐεργεσίας ἐπιδίδωμεν ¹² τόδε τὸ ἀναφ[ό]ριον ὑπισχνούμενοι ¹³ τὰς προκειμέν[ας (ἀρούρας)] ι ὰη ἀναλ ... ν 20 ¹9 ἑκάστης ἀρούρης (πυροῦ) α κδ, παραδεχομέ ²0νης ἀβρόχου καὶ ἡμισείας ἐπηντλ(ημένης) ²¹ [κα]τὰ τὸ ἔθος. ²² ('Ετους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ ²² Αδριανοῦ Σεβαστοῦ Τῦβι τε.

8 Diese Zeile ist beweisend für den Unterschied von βασιλική und δημοσία γῆ. Vgl. S. 288.

12 Anfang etwa [βασιλ(ικής)]. — Die hier genannten Parzellen standen also im Kataster der Metropole. Der Gegensatz ist περὶ κωμογραμματείαν (wie in P. Lips).

13 Das Ekphorion betrug also früher  $2\frac{1}{12}$  resp.  $3\frac{1}{12}$  (wenn ich richtig gelesen und ergänzt habe), in Z. 14  $4\frac{1}{12}$  Artaben. Vgl. 341.

18 ἀνὰ λόγον? Hinzuzudenken ist γεωρ-

- 352. Pachtangebot auf Pacht κατ' ἀξίαν. 117 n. Chr. Apollinopolis Heptakomia. Vgl. S. 291.
  - P. Brem. 34 ed. Wilcken, Arch. V 246 (danach Kornemann, P. Giss. I S. 36). Zur Erklärung vgl. die Einleitung der vorigen Nummer.

καὶ ἀν(ὰ) β τηλ[β]ξδ, ἀν(ὰ) ε τβ τε, ἀν(ὰ) δ τβ 8 (ἄρουρα) α, γι(νονται) (ἄρουραι) 5τηιελβξδ. Ἐπεὶ οὖν αὖται οὐ 9 βαστάζουσι τοσοῦτο τέλεσμα, βαροῦμαι 10 τε τῶι ἐκφορίωι, ὅθεν ὑπέχομαι 11 κατὰ ⟨τὰ⟩ κελευσθέντα ὑπὸ 10 τοῦ εὐεργε 12 τικωτάτου κυρίου τῆς οἰκουμένης 13 Αδριανοῦ Καίσαρος ἀνὰ (πυροῦ) (ἀρτάβας) α κδ 14 ἑκάστης ἀρούρης γεωργήσειν, παρε 15 δεχομένης 15 μοι τῆς ἐν ἀβρόχω 16 καὶ τῆς ἡμισείας τῆς ἐπηντλημένης 17 κατὰ τὸ ἔθος, Γν ὧ εὐεργετημέ(νος). 18 Διευτύχει. 19 ("Ετους) β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ  $^{20}$  Αδριανοῦ Σεβαστοῦ Τῦβι  $\overline{β}$ .

14 1. παραδεχομένης.

353. Pachtangebot auf Uferland. — 212 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 291.

P. Lond. II n. 350 S. 192/3 ed. Kenyon (Atlas. Taf. 80). Lit.: Wessely, Karanis S. 6 f. Rostowzew, Kolonat S. 169.

Die Pachten von Uferland (vgl. die Parallelen oben S. 291) haben das Eigentümliche, daß sie nur auf kurze Fristen laufen. Es liegt das an der Qualität des Bodens. Nicht jedes Jahr tritt das Wasser so zurück, daß der αἰγιαλός bebaut werden kann. Tritt dies ein, so findet eine neue διαμίσθωσις statt. Daher die vielen Pachtangebote auf ein, höchstens zwei Jahre. Wenn es in einem Rainerpapyrus bei Wessely l. c. heißt: ἐγεωργοῦμεν πρὸ ἐτῶν τούτων εἴκοσι πέντε κτλ., so heißt das doch nur, daß sie vor 25 Jahren Uferland gepachtet hatten. Sollte der vollständige Text, der uns ja unbekannt ist, trotzdem eine kontinuierliche Pacht durch diese lange Zeit ergeben, so würde doch formell eine beständige Erneuerung der Pacht anzunehmen sein.

<sup>1</sup> Μονίμω Γεμέλλω βασιλ(ικώ) γο(αμματεῖ) Άοσι(voίτου) 'Ηρακ(λείδου) μερίδος <sup>2</sup> παρά Στοτοήτεως Αρπάγαθου καὶ Πανεφρέμ<sup>3</sup>μεως Πακύσεως καὶ "Ωρου Πακύσεως καὶ Πακύ έσεως "Ωρου καὶ Αμούνεως Πακύσεως τῶν  $\bar{\epsilon}$  ἀπὸ  $^5$  κώμης  $\Sigma$ οκνοπαίου Νήσου. Βουλόμεθα μισθώ $\underline{^6}$ σασθαι ἀ[πὸ χ]έρ- 5σου αλγιαλίτιδος γης περί την ταθτην μίω μην έν τόπω Καρβασή τος λεγομ(ένω) δάρούρα[ς] έκατὸν πεντήκοντα πρὸς μόνον τὸ δένεστὸ[ς κ]α  $( \ddot{\epsilon} τος )$   $\dot{\epsilon}$ μ[ φ ]ορίου κατ' ἄρουραν ἀνὰ  $^{10}$  πυροῦ ἀ[ ρτ ]άβας δύο, γί( τονες ) 10 [π]άντοθεν αίγιαλοῦ 11 ἐδάφη. 'Εὰν δέ τ[ι]ς ἄβοοχος ἢ καθ' ὕδατος γέ- $^{12}$ νηται, παραδεχθήσεται ήμεῖν τὸ ἐκφόριον,  $^{13}[\pi]$ ρὸς ἕτερον  $\delta[\grave{\epsilon}]$  λόγον οὐδ $[\grave{\epsilon}]$ ν ἀπλῶς πρ $[\alpha\chi]$ θησόμεθα.  $^{14}$  ("Ετους) κα $^{\prime}$  Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου  $^{15}[\Sigma]$ εουήρου Αντωνίνου Παρθικοῦ Μεγίστου Βρε-  $^{15}$ ταννικοῦ  $^{16}$  [M]εγίστου Εὐσεβοῦς Σεβα[στ]οῦ Φα $\tilde{\omega}$ ( $\varphi\iota$ )  $\bar{\lambda}$ .  $^{17}$  (2. H.) Στοτοήτις 'Αρπαγάθου καί 'Ωρος Πακύσεως ἐπιδεδώκαμεν 18 ως πρόκειται. Στοτοῆτις ἔγοαψα καὶ ὑπὲο τοῦ "Ωρου ἀγραμμάτου. 19 (3. Η.) Πανεφρέμ[ι]ς Πακύσεως συνεπιδέδωκα. Άμοῦνις 20 συνεπιδέδωκα. Πακῦσις συνε- 20 πιδέδωκ[α].

<sup>1</sup> Es ist bemerkenswert, daß der Stratege, der sicher durch die constitutio Antonina das Bürgerrecht bekommen hat, am 27. Oktober 212 noch nicht Αὐςήλιος heißt.

<sup>13</sup> ist nachträglich eingeschoben. Andere Lasten, die sie von sich abwehren, sind z B. das  $\varphi \delta \varrho \varepsilon \tau \varrho \sigma \nu$  in BGU 640, 12 oder die  $\delta \varrho \alpha \gamma (\mu \alpha \tau \eta \gamma \iota \alpha)$  in BGU 831, 13.

354. Zur Bewirtschaftung des αίγιαλός von Soknopaiu Nesos. — 207 n. Chr. Faijûm. Vgl. S. 291.

P. Gen. 16 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 385, 548 ff. Lit.: Wilcken, Arch. III 548 ff. Rostowzew, Kolonat S. 166 f.

Zu dieser Eingabe der Gesamtheit der δημόσιοι γεωργοί von Soknopaiu Nesos (vertreten durch die genannten 25 Männer) an den Centurio besitzen wir in P. Cattaoui II die gleichzeitige Paralleleingabe an den Strategen. Zu letzterer vgl. meine Ausführungen im Arch. III 548 ff., die z. T. bestätigt sind durch die Revision des Originals durch Vitelli, Mélanges Chatelain 1910, S. 4/5 (S.-A.). Die Klage richtet sich gegen einen gewissen 'Ooσεῦς und seine Brüder, durch die sie in der Bebauung des αλγιαλός des Dorfes gestört werden. Eine ähnliche Eingabe vom J. 187/8 gegen die Bewohner von Philopator (Θεογένους) ist Lond. III S. 134/5 (355), der sich z. T. in ganz ähnlichen Wendungen bewegt. Die Petenten stellen die Einnahmen von der Bewirtschaftung des staatlichen Uferlandes, das im Kataster auf ihr Dorf eingetragen ist (s. unten), als die Haupteinnahme des Dorfes hin, die sie den Verpflichtungen des Dorfes nachzukommen in den Stand setzt. In der Paralleleingabe erwähnen sie außerdem noch die Weide einer kaiserlichen οὐσία (vgl. auch Lond. III l. c.), wovon sie in der stark verkürzten Eingabe an den Centurio schweigen. Ob und wieweit die Angabe des letzteren Textes in 16 f., daß ihr Dorf keine ἰδιωτική noch βασιλική oder sonstiges (öffentliches) Land habe, korrekt ist, muß noch an den Urkunden von Soknopaiu Nesos geprüft werden. Die Einnahmen aus der Pachtung des alyıalós sind schwankende, weil das Überschwemmungswasser nicht regelmäßig von ihm zurücktritt, was sich aus der tiefen Lage erklärt. Nur wenn dies der Fall ist, kann es verpachtet werden. Vgl. 353. Wirtschaftliche Not - vielleicht eine Reihe von schlechten Jahren - hatte nun vor 202 dazu geführt, daß viele von den Domanialpächtern des Dorfes geflohen waren (es wird nicht von allen behauptet). Da kam der Zensus des Jahres 201/2, und durch das Edikt des Subatianus Aquila (Z. 19) wurden die Flüchtlinge in ihr Dorf zurückgeführt (vgl. die Einl. zu 202). Wenn Catt. II statt dessen einen Befehl der Kaiser nennt, so erkläre ich das jetzt durch den Kaiserbesuch des Jahres 202. Nach der Rückkehr der Dörfler war nun jener 'Oogeve, ein reicher Mann, der sich bei den Dorfschreibern so in Respekt zu setzen wußte, daß sie nicht wagten, ihn zu Liturgien heranzuziehen (Catt. II), mit seinen vier Brüdern aufgetreten und hatte sie von der Bewirtschaftung des Uferlandes verdrängt, ohne daß er im übrigen an der Zahlung der Zuschlagssteuern des Dorfes teilnahm (Catt. II). Letzteres könnte, wenn man sich von der Beleuchtung der Petenten frei macht, zu der Annahme führen, ebenso wie die Bemerkung über die Liturgien, daß 'Ορσεῦς nicht zu der Gemeinde des Dorfes gehörte. Aber völlig gesichert ist es nicht. Die Petenten vermeiden jede klare Auskunft über diesen für die Berechtigung ihrer Petition maßgebenden Punkt. Sie fordern nämlich, daß Orseus auch zu den Steuern und Liturgien herangezogen werde (Catt. II), abgesehen davon, daß sie für sich Schutz ihrer Arbeit auf dem Uferland verlangen.

### Col. I.

 $^{1}$  Ιουλίω  $^{2}$  Ιουλιαν $\tilde{\varphi}$  (ξκατοντάρχ $\varphi$ )  $^{2}$  π[αρα]  $^{2}$  Εριε $[\tilde{v}]$ τος Στοτοήτεως λαξοῦ καὶ Παβουκᾶτος Παβοῦτος καὶ Εριέως Πακύσεως <sup>3</sup>κα[ὶ ἀπύ]γγεως 'Ωρίωνος και 'Εσούρεως Παουιτήτος και Δημά Δημά και 'Ορσενούφεως  $^4$  [Εριέ]ω[s] καὶ Πετεσούχου Σώτου καὶ "Ωρου μητρὸς Θαισᾶτος καὶ Σωτηρίχου ἀπάτορος μητρός 5 Θα[ήσ]εως καὶ Τεικᾶ Πακύσεως καὶ Πατῆτος 5 Σαταβούτος καὶ Παβούτος Παβούτος καὶ Κάννι-το[ς Π]ατήτος καὶ Σώστου Παβοῦτος καὶ Πάιτος Σαταβοῦτος καὶ Πακύσιος Ψενήσιος πα[ί] Απύγγεως Απύγγεως και Άβοῦτος Σαταβοῦτος και Πακύσεως Έριέως και Ποῦσι 8 Ματάιτος καὶ Πακύσεως Απύγγεως καὶ Σαταβοῦτος Πακύσεως καὶ Άεῖτος Κάν<sup>9</sup>νη[τος] καὶ Μέλανος Άρηντος, πάντων ἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου Nήσου τῆς  $^{\prime}$ Ηρα  $^{10}$  κλείδου μερίδος. [Δ] έησίν σοι προσφέρομεν, κύριε, 10 χρήζουσαν τῆς σῆς ἐγδι 11 κίας, ήτις ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον "Εστιν παρ' ήμῖν αἰγιαλὸς ἀναγραφόμε $\frac{12}{2}$ νος  $[\pi]$ ερὶ τὴν ἡμετέραν κώμην, ὂν [.] ἐν πλείσταις ἀρούραις, καὶ δπόταν ή τοι $\frac{13}{2}$ αύτη  $\gamma$ η ἀποκαλυ[φθ]η, μισθοῦται καὶ σπείρεται κατὰ τὴν συνήθεια[ν έ]κφορί 14 ο[ν] κατ' ἄρουραν, καὶ τοῦτο μετοῖται τῷ ίερωτάτω ταμείω, καὶ διὰ αὐτὸ 15 τ[ο]ῦτο <τὸ> μέρος πάντα 15 τὰ ὑποστέλλοντα τῆ κώμη πάμπολλα ὅντα ἀπο $\frac{16}{6}\delta[i]$ δοται ἕνεκ $[\alpha]$  τοῦ μὴ έχιν την κώμην μήτε ίδι ω τικην γην 17 μήτε βασ (ιλ ικην μηδε άλλην εlδέαν. Άλλα ύπεο του πάντας 18 δ[υ]νηθηναι ε[ν] τη ίδια συμμένιν, μάλιστα τοῦ λαμπροτάτου

### Col. II.

<sup>19</sup> ἡγεμόνος Σουβατιανῶ Ακύλα κελεύσαντος πάν <sup>20</sup> τας τοὺς ἀπὸ ξένης <sup>20</sup> ὅντας καλισελθεῖν εἰς τὴν ἰδίαν <sup>21</sup> ἐχομένους τῶν συνηθῶν ἔργων, ἐπ[εἰ ο]ὖν 'Ορσεῦς τις <sup>22</sup> Στοτοήτεως καὶ τοὶ τούτου ἀδελφοὶ ὄντες τὸν ἀριθμὸν <sup>28</sup> πέντε ἐπῆλθαν ἡμῖν κωλύοντες τοῦ μὴ σπείρειν τὴν <sup>24</sup> τοιαύτην γῆν, ἀναγκαίως ἐπιδίδομεν ἀξιοῦντες, <sup>25</sup> ἐάν σοι δόξη, κελεῦσαι αὐτοὺς ἀχθῆναι <sup>25</sup> ἐπὶ σὲ λόγον <sup>26</sup> ἀποδώσοντας περὶ τούτου. Διευτύχει. <sup>27</sup> (Έτους) ις . Φαῶφι ιδ.

3 Έσούρεως korr. aus Σούρεως.

11 ήμῖν korr. aus ὁμῖν.

12 ἀναγοαφόμενος πεολτην κώμην heißt nichts anderes, als daß der αλγιαλός im Dorfkataster eingetragen ist. Anders P. Meyer, Festschr. f. Hirschfeld 135 (dem ich Arch. l. c. irrtümlich zustimmte), der noch mit der Lesung εἰς operiert, andrerseits auch Rostowzew l. c.

14 αὐτὸ korr. aus αυτω.

15 Rostowzew l. c. sieht in dem Wort μέρος zu viel, wenn er darin eine Analogie zu den ptolemäischen κατὰ μέρος γεωργοί findet. Das Uferland ist damit einfach als ein Teil der gesamten im Dorfkataster behandelten Flur bezeichnet.

16 μήτε beide Male korr. aus μηδε.

19 = Σονβατιανοῦ.

20 1. κατεισελθεῖν.

21 'Oossvs ris vermutet nach Catt. II. 22 l. ol.

**355.** Zum  $\dot{\epsilon}\pi\iota\mu\epsilon\rho\iota\sigma\mu\dot{\delta}_S$  der Bacchias-Flur. — 187/8 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 293.

P. Lond. III n. 924 S. 134/5 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt und Wilcken, Arch. IV 548.

Lit.: Zulueta, de patrociniis vicorum 66, 71. Rostowzew, Kolonat 166 ff.

Diese Eingabe beschäftigt sich in der Hauptsache mit den Zuständen auf dem alyaalós von Soknopaiu Nesos (von Z.7 an), über die die Einleitung zu Gen. 16 (354) zu vergleichen ist. Vorher berühren aber die Petenten eine andere Sache, die mit jener m. E. gar nichts zu tun hat, offenbar um — gewissermaßen im Proömium — zu zeigen, was für loyale Untertanen sie sind: das ist die Zwangsaufbürdung eines Teiles des Domaniallandes von Bacchias an Soknopaiu Nesos (Z. 3—6). Unter den verschiedenen Texten, die dies Thema berühren, spricht sich gerade dieser, wenn auch in mißglückter Konstruktion, besonders klar aus. Vgl. S. 293.

Anders hat Rostowzew, Kolonat S. 163 Anm. 3 unsern Text gedeutet. Er entnimmt ihm den Begriff  $\alpha i \gamma \iota \alpha \lambda \tilde{\iota} \tau \iota \varsigma \gamma \tilde{\eta}$   $\hat{\epsilon} \pi \iota \iota \mu \epsilon \varrho \iota \sigma \vartheta \epsilon \tilde{\iota} \delta \alpha \tau \tilde{\eta}$   $\kappa \omega \mu \eta$ . Er hat also Z. 3 — 6 mit dem Folgenden zusammengezogen. Das scheint mir aber ganz ausgeschlossen zu sein. Vgl. im besonderen das  $\kappa \alpha \iota$  in 7:  $\hat{\epsilon} \pi \epsilon \iota$  o $\tilde{\nu} \nu \kappa \alpha \iota$   $\hat{\epsilon}' \sigma \tau \nu \nu$ . Also der  $\alpha \iota \gamma \iota \alpha \lambda \delta \varsigma$  existiert außerdem. Richtig trennt Zulueta. Bei Benutzung der sonst ausgezeichneten Darlegungen Rostowzews ist zu berücksichtigen, daß er den  $\hat{\epsilon} \pi \iota \mu \epsilon \varrho \iota \sigma \mu \delta \varsigma$  der Bacchiasflur nicht klar erkannt hat.

1 Απολλωνίω τῷ καὶ Πτολεμαίω στρ(ατηγῷ) Αρσι(νοιτον) Ἡρακλ(είδον) μερίδος 2 παρὰ Απύγχεως Απύγχεως καὶ μετόχων πρακτό ρων σιτικῶν κώμης Σοκνοπαίου Νήσου. Τὴν 4 ἐπιμερισθείσαν τῷ προκε[ι]μένη κώμη ἀπὸ πε δίων κώμης Βακχίαδος γῆν ὑπὲρ ἦς τὰ ἀνήκον τὰ ἐκφόρια ἀμέμπτως πληρουμένων ὑψ' ἡμῶν, 7 ἐπὶ οὖν καὶ ἔστιν περὶ τὴν Σοκνοπαίου αἰγιαλίτις γῆ, ὁπότε μὲν μὴ κατεσπίρετο, διευθύναμεν ἐκ γτῶν 10 ἰδίων τὴν ὑπὲρ αὐτῆς παραγραφὴν ἐμ πυρι 10 κοῖς πλείστοις. Νῦν δὲ τῷ ἐνεστῶτι κη (ἔτει) πλη 11 μύραντος τοῦ Νείλου καὶ κατασπαρείση[ς τῆ]ς ἡ 12 μῶν οἱ ἀπὸ τῆς Θεογένους βιαίως ἀντελάβον 3 το τῆς γῆς, ὅπερ καὶ σὺ φανερὸν ἐποιήσαμεν 14 ἀξιοῦντες αὐτοὺς τὴν παραγραφ[ὴν] εἰσενεγκῖν. 15 Όθεν 15 ἐπιδίδωμεν ⟨καὶ ἀξιοῦμεν⟩ κελεῦσαι ἀχθῆναι [α]ὐτοὺς ἐπὶ σὲ καὶ 16 διακοῦσαι ἡμῶν πρὸς αὐτού[ς], ἡμῷν τὰς νο 17 μὰς τοῦ αἰγιαλοῦ τοῖς ἐπιτηρ[ηταῖς] ἡιαγράφοντες, 18 πρὸς τὸ ἐκ τῆς σῆς βοη[θεί]ᾳς ἡ[υ]νηθῶμεν 20 ἐπὶ τῆ 19 ἰδία συνμένοντες τ[ὰ] ἀ[νή]κ[οντα] ἐκτελεῖν. 20 ("Ετους) κη Αὐρη[λίου Κομμόδου Άντωνίνου Καίσαρ]ος 21 [τοῦ κυρίου].

 $<sup>7 = \</sup>dot{\epsilon}\pi\epsilon l$ .

<sup>9</sup>  $\ell\mu = \ell\nu$ . 12 Θεογένους heißt vollständiger  $\Phi_{\ell}$ λοπάτωρ ἡ καὶ Θεογένους. Vgl. Teb. II S. 379.

<sup>13</sup>  $\sigma \dot{v} = \sigma o \dot{\iota}$ .

<sup>17</sup> Ι. διαγραφόντων.

<sup>18</sup> πρὸς τὸ = ὅπως. Vgl. Arch. l. c. 19 Das ist eine versteckte Drohung, daß, wenn ihnen nicht geholfen wird, sie genötigt sind, ihre ἰδία zu verlassen (ἀναχωρεῖν).

356. Afterpacht-Angebot auf eine Parzelle der Soknopaiu Nesos zugewiesenen Bacchiasflur. — 149 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 293.

Lond. II n. 314 S. 189/90 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 57). Nachtr. von Wilcken, Arch. I 157.

Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 163, 166. Wilchen l. c.

Der Pächter, der um Afterpacht angegangen wird, hat seine Parzelle δημοσίας γης von der Gemeinde von Soknopaiu Nesos gepachtet. Dies Faktum erkläre ich dadurch, daß die Parzelle περί Βακχιάδα (Ζ. 10) liegt. Also handelt es sich hier um den dem Dorfe S. N. durch ἐπιμερισμός zugewiesenen Teil der Flur von Bacchias. Der Text lehrt uns somit das wichtige Faktum, daß dies Gebiet der ganzen Gemeinde von S. N. zwangsweise zugewiesen war, und daß die Gemeinde die einzelnen Parzellen an Gemeindemitglieder verpachtete. Vgl. S. 293.

Anders Rostowzew l. c., der, wie ich zu 355 bemerkte, diese Bacchiasflur irrtümlich mit dem alyıalóg von S. N. kombiniert hat.

1 Στοτοήτι καὶ Πακύσι ἀμφο(τέροις) ἀπύγγεως τοῦ 2 Στοτοήτεως  $^3$  παρὰ 'Ηρα[κλεί]δου 'Ωρίωνος τοῦ καὶ Παπειρίου  $^4$  τοῦ 'Ηρα[κλ]είδου ἀναγοα(φομένου) ἐπ' ἀμφόδ(ου) Φα.. σου Πέρσο(υ) 5 τῆς ἐπιγονῆς. Βού- 5 λομαι μισθώσασθαι παρ' ύμῶν 6πρὸς μό[νο]ν τὸ ἐνεστὸς τρισκαιδέκατον έτος <sup>τ</sup>'Αντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ἀφ' ὧν καὶ ὑμεῖς <sup>8</sup>τυγχάνεται έχειν έν μισθώσι παρά τῶν ἀπὸ κώμης <sup>9</sup> Σοκνοπαίου Νήσου δημοσίας γῆς (2. Η.) ἐν μιᾶ σφοα(γῖδι) περί Βακχιάδα ἀρούρας έπτὰ 10 ἢ ὥσας ἐὰν ὧσι ἐν μιὰ σφοα(γῖδι) ἐμφορίου τῶν ⟨δ⟩λων 10 11 τοῦ παντὸς ἀσπερμεὶ πυροῦ μέτρω έξαχοινίκ(φ) 12 ἀρταβῶν δέκα τεσσάρων χωρίς  $\tilde{\omega}$ ν καὶ έπιτε $\frac{13}{2}$ λέσω τὰ γεωργικὰ ἔργα π[άντ]α  $\tilde{o}$ σα καθήκει  $^{14}$  έκ τοῦ ἰδί[ου] σπείρων ἀρούρας μὲν πέντε πυρῷ <sup>15</sup> καὶ τὰς λ[οιπὰς] ἀρ[ού- 15 ο ας δύο ἀπὸ νότου ἀναπαυ 16 μεσι γέ[νε]σι, τὰς δ[ε] τοῦ ἐκφορίου πυροῦ ἀρ[τάβας] <sup>17</sup> δέκα τέσσαρες ἀποδόσω ύμεῖν ἐφ' ἄλω τῶν <sup>18</sup> ἐδαφῶν, πρὸς έμε όντος τοῦ δυηλατικοῦ φορέτρου μέχρι Ἱερᾶς, τῶν ὑπερ αὐτῶν 20 ἐκ- 20 φορίων πάντων και παντός είδους όντων 21 πρός ύμας τούς περί τόν Στοτοῆτιν, ἐὰν  $φαι^{22}νηται$  μισθ $(\~ασαι)$ . Γείτονες δὲ τῶν μισθουμένων  $^{23}$  ἀρουρῶν ἐπτὰ νότον ἃ ἔχει ἐν μισθ(ώσει) Πτολλᾶς  $^{24}$  Σαταβοῦ[τος],  $\beta o o o \tilde{\alpha}$  'Aleivo(v) σπειοόμενα έδάφη,  $^{25}$  λιβὸς πεδιακή δδός, ἀπηλ(ιώτου)  $^{25}$ διῶρυξ.  $^{26}$  Ηρακλείδης  $\dot{\omega}_S$  (ἐτῶν) λε ο(ὑλὴ) ὀφρύι ἀριστ(ερᾶ).  $^{27}$  ("Ετους) ιγ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αίλίου 28 Αδριανοῦ Αντωνίνου Σεβαστοῦ

Εὐσεβοῦς Φαῶφι κβ.

8 = τυγχάνετε.

10 l. δσαι. Schluß nicht των ολων (Ed.), sondern τῶν ⟨δ⟩λων W.

16 Verschrieben für ἀναπαυματικοῖς γένεσι. Im Anschluß an diesen Text erklärte ich im Archiv l. c. ἀνάπαυμα als Brache was increisels de la constant and selections. Brache, was inzwischen durch zahlreiche Texte Bestätigung fand.

19 Das Dorf 'Ιερά identisch mit 'Ιερὰ Σεονήρον in BGU III 835, 23, das vorher Z. 13 auch kurz 'Ιερά heißt (in der Nähe von Karanis). Vgl. Teb. II S. 380 f. 20 Diese ἐπφόρια und εἴδη sind diejenigen, die die Dorfgemeinde von den Pächtern vorlangt

Pächtern verlangt.

<sup>4</sup> Φαιησου Ed. Unsicher.

357. Zahlungen für den ἐπιμερισμός der Bacchias-Flur. — 150 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 293.

Lond. II n. 315 S. 90 ed. Kenyon. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Class. Rev. 1898, 434. Lit.: Preisigke, Girowesen S. 106 f.

Dieser Text erhält erst seine Bedeutung, wenn man ihn mit dem Problem des ἐπιμερισμός der Bacchiasflur verknüpft. Die Sitologen von Bacchias quittieren hier über Getreidelieferungen für die δημόσια, die sie bekommen haben διὰ γεωργῶν Σοκνοπαίον Νήσου, auf den Namen einzelner Personen aus Soknopaiu Nesos. Das ist für den ἐπιμερισμός insofern von Interesse, als wir sehen, daß die Gesamtheit derjenigen Pächter von S. N., die jene Flur bebauten, der Magazinverwaltung von Bacchias als Einheit gegenübersteht. Diese Genossenschaft zahlt die fälligen ἐπφόρια (das sind hier die δημόσια) und zwar unter Angabe des Namens der einzelnen Pächter, von denen jeder für seine Parzelle zahlt. Höchstens wäre die Frage aufzuwerfen, ob man diese Genossenschaft sich noch größer vorstellen und darin die Genossenschaft der δημόσιοι γεωργοί von Soknopaiu Nesos überhaupt sehen soll. Diese Frage lasse ich einstweilen offen. Vgl. zu Lond. II S. 189/90 (356).

Völlig anders hat Preisigke l. c. den Text gedeutet. Er sieht in den mit  $\varepsilon l_S$  eingeführten Personen hier wie sonst die Empfänger statt der Zahler — ein Grundirrtum seines Buches. Für Zahler habe ich sie schon in meinen Ostraka genommen. Irrig ist, daß er  $B\alpha\kappa\chi(\iota\acute{\alpha}\delta\sigma_S)$   $\delta\eta(\mu\sigma\sigma\acute{\omega}\nu)$  in 8 mit  $O\nu\nu\breve{\omega}\varphi\varrho\iota\nu$  verknüpft und ihn so zum "Mitglied der Genossenschaft der  $\delta\eta$ - $\mu\acute{\sigma}\sigma\iota\iota$   $\gamma\varepsilon\omega\varrho\gamma\sigma\acute{\iota}$  zu Bacchias" macht. Vielmehr sind die Worte mit  $\mu\varepsilon\mu\varepsilon\tau\varrho\acute{\eta}$ - $\mu\varepsilon\partial\alpha$  zu verbinden: sie haben es empfangen für Bacchias, für die  $\delta\eta\mu\acute{\sigma}\sigma\iota\alpha$ , d. h. für die Zahlungen der  $\delta\eta\mu\acute{\sigma}\sigma\iota\sigma$   $\gamma\varepsilon\omega\varrho\gamma\sigma\acute{\iota}$  ( $\varepsilon\kappa\varphi\acute{\varrho}\iota\alpha$ ).

¹ Πετεσοῦχος Νεφερῶτος καὶ ² μ[έτο]χ(οι) σιτολ(όγοι) Βακχιάδος ³ ['Ηφαισ]τ(ιάδος) μεμετρή(μεθα) τῆ πη τοῦ ⁴ [Παῦν]ι μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος 5 ¹ !γ (ἔτους) 'Αντωνίνου ΚαΙσαρος τοῦ κυρίου ⁶ [ἀπὸ] γεψη(μάτων) τοῦ αὐτοῦ ἔ[του]ς ἐν θη [σαυρ]ῶι Βακχιάδος εἰς 'Οννῶφρι[ν] ˚ [Π] ανεφρέμμεως Βακχ(ιάδος) δη(μοσίων) διὰ β [γε]ωργ[ῶ(ν)] Σοκνοπ(αίου) Νήσου πυροῦ 10 ¹ [ἀ]ρτ[ά]βας τριάκοντα / (πυρ.) (ἀρτ.) λ, ¹¹ [ὁμο]ίως διὰ τῶν αὐτῶν εἰς ¹² [Στο]τουῆτιν 'Απύγχεως πυροῦ ¹³ [ἀρτ]άβας τριάκοντα / (πυρ.) (ἀρτ.) λ, ταὶ ¹⁴ [εἰς] Πακῦσιν 'Απύγχεως ¹⁵ [πυρο]ῦ ἀρτάβας ἐννέα / (πυρ.) (ἀρτ.) θ ¹ 6 [/] ἐπ[ὶ τ]ὸ αὐτὸ πυροῦ ¹¹ [ἀ]ρτ⟨άβ⟩ας ἑξήκον[τα ἐννέ]α ¹³ / (πυρ.) (ἀρτ.) ξθ. Διὰ Διοσκ() γρα(μματέως). ¹³ ['Έτους)] τη Αὐτοκράτορος Σο Καίσαρος ² [Τίτο]ν Αὶλίον Άδριανοῦ '4ντωνίνον ²¹ [Σεβ]αστοῦ Εὐσεβοῦς Παῦνι λ.

358. Zur Versetzung (μετάθεσις) von Pächtern. — 214/5 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 293.

P. Lond. II n. 322 S. 159/60 ed. Kenyon (Atlas, Taf. 82). Lit.: P. Meyer, Heerwesen S. 141. Mitteis, Aus d. griech. Papyrusurkunden S. 32. Wessely, Karanis S. 6/7, 126. Grenfell-Hunt, P. Fay. S. 280. Rostowzew, Kolonat S. 213.

Was diesem Papyrus seine große Bedeutung gibt, sind die Worte τῶν μετατιθεμένων ενθάδε (d. h. nach Soknopaiu Nesos) από κώμης Βακιιάδος. Schon Kenyon hat in seinem Kommentar μετατιθεμένων auf Personen bezogen und die oben genannten Forscher sind ihm darin gefolgt, mit Ausnahme von Grenfell-Hunt, die es unentschieden ließen, ob nicht Sachen gemeint wären. Sprachlich sind diese Bedenken zulässig, aber die sachliche Prüfung spricht entschieden für Kenyon. Zu einem tieferen Verständnis dieser "Versetzung" kommen wir aber m. E. erst, wenn wir sie mit dem έπιμερισμός der Bacchiasflur verbinden. Vgl. S. 293 f. Zu dem, was ich dort gesagt habe, füge ich nur noch eines hinzu. Wenn der Dorfschreiber von Soknopaiu Nesos eine Einforderungsliste für das φόρετρον der Pächter von Soknopaiu Nesos aufstellt, die nach getaner Arbeit aus Bacchias wieder dorthin zurückversetzt werden sollen, so wird das dadurch zu erklären sein, daß der Dorfgemeinde von Soknopaiu Nesos als solcher der ἐπιμεοισμός auferlegt war (Lond. II S. 189/90 [356]), sie also auch haftete für die Zahlung der φόρετρα an die Gemeinde von Bacchias. Zu diesen φόρετρα vgl. Lond. II S. 189/90, 18 (356).

Für meine Deutung spricht vor allem die Tatsache, daß die Personen, die man bisher für Bewohner aus Bacchias gehalten hatte, die nach Soknopaiu Nesos versetzt seien, sich zum großen Teil direkt aus anderen Texten als damalige Mitglieder der Gemeinde von Soknopaiu Nesos (nicht der ἐπί-ξενοι) nachweisen lassen. Vergleicht man z. B. CPR 33 (aus demselben Jahre!), der genau scheidet zwischen den δημόσιοι γεωργοί des Dorfes und den fremden Arbeitern aus Philopator, so findet man unter den ersteren den Μέλας ᾿Ασμαλῆς (Z. 12), der hier in Z. 12 genannt ist, den Παεμης Σεμπρω-νίον (Z. 17), der hier in Z. 18 erscheint usw. Es ist also kein Zweifel, daß unsere Urkunde δημόσιοι γεωργοί von Soknopaiu Nesos aufzählt.

Die Vergleichung mit diesen Paralleltexten zeigt aber auch, daß unsere Urkunde ins Jahr 214/5 und nicht 182/3 zu setzen ist, denn die Texte, in denen diese Personen genannt werden (vgl. z. B. noch Gen. 16, BGU 145, Wessely, Karanis 81 ff.), stammen aus den Jahren 207, 208, 212, 215. Im übrigen führt der Dorfschreiber schon den Aureliernamen; bei den anderen ist er nicht zu erwarten.

 $^1$ Παρὰ Αὐρηλίου Πουάρεως κωμογρ(αμματέως)  $^2$  Σοκνοπαίου Νήσου.  $^3$ Κατ' ἄνδρα πρὸς ἀπαίτησιν  $^4$  φορέτρου ἀποτάκτου τῶν  $^5$  μετατιθεμένων  $^5$  ἐνθά $^6$ δε ἀπὸ κώ(μης) Βακχ(ιάδος) τῆσδε  $^7$ τῆς μερίδος τοῦ ἐνεστῶτος κγ (ἔτους).

 $^{8''}$ Εστι δέ·  $^{9}$  φο(φέτφου) (πυφοῦ) (ἀρτάβαι)  $^{10}$  ὧυ τὸ κ(ατ' ἄνδφα)·  $^{10}$   $^{11}$  Πᾶσις Παπᾶς Κεπεῖτος (πυφ.) α  $^{12}$  Μέλας ἀσμαλῆς (πυφ.) α  $^{13}$  Στοτοῆτις Έριεῦτος (πυφ.) α  $^{14}$  Παεμις ἀδελφός (πυφ.) α  $^{15}$  Τεμᾶς Τεμᾶτος (πυφ.) α  $^{15}$   $^{16}$  Καειήους ἀδελφὸς (πυφ.) α  $^{17}$  Σωτᾶς Παφεῦτος (πυφ.) α  $^{18}$  Παεμις Σεμπρωνίου (πυφ.) α  $^{19}$  Κοπρῆς υίὸς (πυφ.) α  $^{20}$  Αβοῦς Σαταβοῦτος (πυφ.) α  $^{20}$  Κάννις Πατῆ(τος) (πυφ.) α  $^{22}$  Ώριων Πα[τ]ῆ(τος) (πυφ.) α.

9 Es fehlt die Summe.
 21 Πατῆ(τος) W (ebenso in 22). Πασ<sup>η</sup> Ed.
 20 Άβοῦς W. [Π]αβους Ed.
 Derselbe Κάννις z. B. in Gen. 16, 6 (354).

359. Afterpacht-Vertrag auf Staatsland. — 127 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 293.

P. Flor. 20 ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 533. Lit.: Wilcken l. c. Rostowzew, Kolonat S. 162 f. Eger, Grundbuch S. 33 Anm. 1.

Die Bedeutung dieses Textes liegt darin, daß die Kontrahenten mit der Möglichkeit rechnen, daß noch während des Pachtjahres die Dorfflur, d. h. offenbar die δημόσια ἐδάφη der Dorfflur, neu verteilt werde (διαιρεθηναι) und zwar durchs Los, und dabei ausmachen, daß auf alle Fälle der Afterpächter seine eine Arure haben solle, gleichviel ob der Verpächter seine Aruren dann in Theadelphia oder dem Nachbardorf Polydeukia bekommen würde. Ich glaube nicht, daß diese διαίρεσις mit der διαμίσθωσις (vgl. S. 290) gleichzusetzen ist, glaube auch nicht, daß, wie Eger l. c. aus unserem Text schließt, die Pächter von öffentlichem Land überhaupt keinen Anspruch auf die Bebauung bestimmter Parzellen hatten. Wir haben bisher nicht beachtet, daß die Aruren des Demās, die er hier in Afterpacht gibt, selbst schon im Nachbardorf liegen (Z. 14). Vielleicht handelt es sich um ein Gebiet von Polydeukia, das zwangsweise (durch ἐπιμερισμός) der Gemeinde von Theadelphia zur Bearbeitung zugewiesen war (vgl. S. 294). Unter dieser Voraussetzung würde ich die διαίρεσις wie die Verlosung leichter verstehen, als wenn es sich um normale  $\beta \alpha \sigma \iota \lambda \iota n \dot{\eta}$   $\gamma \epsilon \omega \varrho \gamma \ell \alpha$  handelte. Wir hätten dann auch eine bessere Parallele zu der ptolemäischen dialoegis.

1"Ετους ενδεκάτου Αὐτοκοάτ(000ς) <sup>2</sup> Καίσαρος Τραϊανοῦ Άδριανοῦ  $_5$   $^3Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου έμπαι <math>^4$ δεκάτη έν Θεαδελφεία τῆς Θεμίσ $^5$ του μερίδος τοῦ ἀρσινοίτου νομοῦ. 6 Όμολογεῖ Δημᾶς 'Ωρείωνος Πέρζσης τῆ $\langle \varsigma \rangle$  ἐπιγονῆς ὡς ἐτῶν εἰκοσι  $^8$ πέντε οὐλὴ ὑπ' ἀντικνήμιον  $^9$ δεξιὸν  $^{\prime\prime}$ Ωοφ  $_{10}$  Πανεσνέφς  $\dot{\phi}$ ς  $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}$   $^{10}$  των είκοσι ὀκτὼ οὐλὴ μετ $\dot{\phi}$ π $\dot{\phi}$   $^{11}$   $\dot{\epsilon}$ γ δεξιων ἐπικεχωρηκέναι 12 αὐτῷ εἰς τὸ εἰσιὸν δωδέκατον 13 ἔτος Αδοιανοῦ Καίσαρος τοῦ  $_{15}$  μυρίου  $^{14}$  ἐν  $_{0}$  ἔς γεωργεῖ περ $^{15}$  Πολυδευκείαν  $^{15}$  ἐν τοῖς ἀποβάλλουσι(s)λεγομένοις <sup>16</sup> δημοσίοις έδάζφε σι ἄρουραν μείαν <sup>17</sup> έκ σχοινουργίας ἀπὸ ἀρουρῶν 18 πέντε έξ οὖ έὰν ὁ Ὠρος αἰρῆται 19 ἀνέμου εἰς ἀρ≪ρ≫ακοσπέρμου  $_{20}$   $^{20}$   $\sigma$ ποράν σύν τ $\tilde{\omega}$   $\varphi$ υησομέν $\omega$ ι  $^{21}$   $\sigma$ ινάπι, τοῦ  $^{6}$ Ωρου χορηγοῦντος  $^{22}$   $\sigma$ πέρματα καὶ σπορέα καὶ τὸν βο $^{23}$ τανισμόν, τῶν δὲ γεωργικ $\tilde{\omega}[\nu]$   $^{24}$ ἔργων  $_{25}$  πάντων καὶ ποτισμῶν  $^{25}$  ὄντων πρὸς τὸν δμολογοῦντα  $^{26}$  καὶ ἀπέχειν τὸν αὐτὸν δμολο $\frac{27}{2}$ γοῦντα παρὰ τοῦ  $\Omega$ ρου τὰ  $\frac{1}{28}$ πὲρ τῆ $\langle \varsigma \rangle$  ἀρούρης ἐκφόρια  $_{30}$  έκ προ $^{29}$ δόματος καὶ βεβαιώσ $\langle \varepsilon \rangle$ ιν πάση  $^{30}$  βεβαιώσ $\langle \varepsilon \rangle$ ι. Ἐὰν δὲ συμβῆ  $\vec{\tau} \grave{o} \overset{31}{\pi} \vec{\epsilon} \delta \acute{o} \nu \ \vec{\tau} \tilde{\eta} \langle \varsigma \rangle \ \vec{\kappa} \acute{\omega} \mu \eta \varsigma \ \delta \iota \alpha \iota \varrho \varepsilon \vartheta \tilde{\eta} \nu \alpha \iota \ , \ \overset{32}{\$} \lambda \acute{\eta} \mu \psi \varepsilon \tau \alpha \iota \ \delta \overset{\mathbf{C}}{\mathfrak{Q}} \varrho o \varsigma \ \overset{\mathbf{c}}{\epsilon} \mathbf{\dot{\omega}} \langle \boldsymbol{\nu} \rangle \ \overset{\mathbf{c}}{\epsilon} \grave{\alpha} \boldsymbol{\nu}$ κλη $\frac{33}{2}$ οώσηται ὁ Δημᾶς ἀρουρῶν τὴ(v) ἄρου $\frac{34}{2}$ οαν μείαν ἤτοι περί Θεα- $_{35}$   $\delta \varepsilon \lambda \varphi \varepsilon (\alpha [\nu]^{-35} \tilde{\eta}$   $\kappa \alpha \lambda \pi \varepsilon 0 \lambda \tau \tilde{\eta} \langle \nu \rangle \pi \delta \nu \delta \varepsilon \nu \kappa \varepsilon (\alpha \nu \tau \tilde{\eta} \langle \varsigma \rangle \tilde{\epsilon} \gamma \lambda 0^{-36} \gamma \tilde{\eta} \varsigma$ Hier bricht der Papyrus ab.

<sup>11</sup> ἐπικεχωρηκέναι ist hier nicht "zedieren", sondern "zuschlagen", wie es bei Auktionen gebraucht wird.

360. Zur Zwangserbpacht von Domanialland. — 164 oder 196 n. Chr. — Prosopites (im Delta). Vgl. S. 295.

BGU II 648 ed. Wilcken. Original von mir revidiert. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 701 f. Mitteis, Aus d. griech. Papyrusurkunden S. 48, Zur Geschichte der Erbpacht S. 34. Wilcken, Arch. V 268. Rostowzew, Kolonat S. 196 ff.

Der Wert des Stückes beruht darin, daß hier implicite die Belastung des privaten Grundbesitzes mit der Verpflichtung der βασιλική γεωργία, d. h. hier der Erbpacht einer Domanialparzelle, bezeugt resp. vorausgesetzt wird. Tamystha hat von ihrem Vater Grundbesitz ererbt, weigert sich aber, die bisher darauf lastende Verpflichtung der βασιλική γεωργία mit zu übernehmen, da sie als Frau dazu nach den Edikten der Präfekten und Prokuratoren nicht gezwungen werden könne. Sie wendet sich gegen ihren Oheim und Base, die aus ihrer Weigerung den Schluß ziehen, daß der Tamystha dann auch nicht das πατρικόν μέρος gehöre, und dies für sich beanspruchen. Tamystha andrerseits verlangt für sich dies πατρικόν μέρος und die Übernahme jener βασιλική γεωργία durch Oheim und Base als die, die offenbar den anderen Teil vom Vater geerbt haben. Vgl. die klaren Ausführungen von Rostowzew 1. c.

Meine neue Lesung κρατίστ $\varphi$  in 1 zeigt, daß die Eingabe an einen römischen Ritter gemacht ist. Gegen den Präfekten spricht Z. 13. Man könnte an den Epistrategen denken, aber nach Oxy. 899 (361) ist das Wahrscheinlichste, daß das Schreiben an den διοικητής geht.

Zu der Frage, ob Tamystha als Frau oder als kinderlose Frau Befreiung verlangt, vgl. S. 321 f.

Oben abgebrochen.  $^1$ τωι νο[α]τίσ[τ]ωι  $^2$ παρὰ Ταμύσθας Κενθν[ο]ύ-φ[εως . . . . . . .]  $^3$ πους ἀπ[ὰ κ]ώμης Θερενο[ύθεως τοῦ Πρ]ο  $^4$ σωπείτου νομοῦ.  $\underline{T}$ [οῦ] πα[τρ]ό[ς μου], ν[ύρ]ιε,  $^5$ τελευτήσαντος καὶ κατ[α]λιπόν-  $^5$ τ[ο]ς μοι τὸ  $^6$ ἐπιβάλλον αὐτῷ μέρ[ος] οἰκοπέδων καὶ  $^7$ φοινικῶνος ἐν Σκίθι πατρικῶν αὐτοῦ  $^8$ ἄντων, ὁ τούτου ἀδελφὸς Πανετβῆς καὶ  $^9$ Θαῆσις Πατερμούθεως ἀνεψιά μου βι $^{10}$ αίως ἀντι[λ]αμβάνονται τ[ο]ῦ πατρικοῦ  $^{10}$ 1μου μέρους προφάσει γεωργίας βασιλικῆς  $^{12}$ γῆς, εἰς ῆν γυνὴ οὖσα οὐκ ἀφείλω καθέλ $^{13}$ κεσθαι κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων καὶ  $^{14}$ ἐπιτρόπων περὶ τούτου διατεταγμένα,  $^{15}$ ἐπεὶ καὶ ἄπεκν[ός] εἰμι καὶ οὐδὲ ἐμαυτῆι  $^{16}$ ἀπαρ-  $^{15}$ κεῖν δύναμαι. Αξιῶ οὖν, κύριε,  $^{17}$ ἐάν σου τῆ τύχη δόξη, κελεῦσαι γραφήναι  $^{18}$ τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ ἐπαναγκάσαι αὐ $^{19}$ τοὺς τὸ πατρικόν μοι μέρος ἀποκαταστῆ $^{20}$ σαι, τὴν δὲ γεωργίαν ὑπό τε τοῦ Πανε $^{21}$ τβήους καὶ  $^{20}$ τῶν τῆς Θαήσιος τέκνων γεί $^{22}$ νεσθαι, τν ὧ εὐεργετημ(ένη). (2. Η.) Διευ-(τύ)χει.  $^{23}$ (3. Η.) Ταμύσθα ἐπιδέδωκα. Διονύσιος ἔγρα $^{24}$ ψ[α] ὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ ἰδυίης.  $^{25}$ (2. Η.) ("Ετους) ε// Θὼθ ιγ.

Original bestätigt. Zu dem Namen vgl. auch Lond. II S. 63/4 (208).

<sup>1</sup>  $\underline{n}_{0}[\alpha]\underline{r}\ell_{0}[\tau]\omega_{\underline{l}}$  W.
2 Meine Vermutung  $K\varepsilon\nu\partial\nu_{0}\dot{\nu}\varphi[\varepsilon\omega_{S}]$  (Arch. III 391) fand ich wie oben am

27  $A[\pi \delta] \delta o_S$  W. Die eigenhändige Unterschrift des Adressaten. Zur Bedeutung vgl. S. 44.

361. Zur Zwangserbpacht von Domanialland. — 200 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 291.

P. Oxy. VI 899 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. V 270. Lit.: Wilcken, Arch. V 268 f. Rostowzew, Kolonat S. 197.

Noch deutlicher als die vorige Nummer zeigt der folgende Text, welche große Bedeutung die ἐπιβολή in römischer Zeit hatte. Dem Vater der Apollonarion, einem reichen Grundbesitzer, waren in verschiedenen Dörfern des Herakleopolites Stücke von Domanialland durch Zwangserbpacht zugeschlagen worden (διατάσσεσθαι). Nach seinem Tode hatte Apollonarion zugleich mit dem väterlichen Grundbesitz zunächst auch diese Domanialländer mit übernommen; als sie aber jetzt durch neue Steuerauflagen in Not kam, beantragte sie - ähnlich wie die Tamystha in der vorigen Nummer - beim Dioiketes, daß ihr diese Verpflichtung abgenommen werde, da sie als Frau dazu nicht gezwungen werden könne. Sie berief sich u. a. auf eine richterliche Entscheidung aus dem Jahre 154/5, und fügte Abschrift des Protokolls bei (20-32). In diesem Falle, der wieder ganz ähnlich liegt, berief sich die Frau auf ein Edikt des Ti. Julius Alexander vom 2. Jahr des Galba, der allgemein verordnet hatte, daß Frauen nicht zu dieser γεωργία zu zwingen seien, ferner auf eine richterliche Sentenz des Präfekten Valerius Eudaimon vom 5. Jahre des Antoninus und endlich auf eine Entscheidung des Epistrategen Minicius Corellianus vom 10. Jahre des Antoninus. Auf diese Eingabe der Apollonarion hin hatte auf Befehl des Dioiketen der stellvertretende Stratege die betreffenden Dorfschreiber angewiesen, die Sache zu prüfen und zu berichten. Nunmehr hatte sich Apollonarion zum zweitenmal an den Dioiketen gewendet (unter Beilegung aller früheren Akten in Abschrift) und hatte gebeten, daß jetzt jene Domanialparzellen auf andere Pächter übertragen würden (μεταδιατάσσεσθαι), die φόροι aber von ihren bisherigen Pächtern eingefordert würden (Z. 40-45). Dies alles ist eingeschachtelt in die uns vorliegende Eingabe der Apollonarion an den Strategen, in der sie nunmehr um Ausführung dieser Bestimmungen bittet. Für die Anordnung der Akten vgl. den Kommentar der Editoren. So können wir an der Hand dieser Urkunde das Institut der Zwangserbpacht von Galbas Zeiten bis auf Severus verfolgen. Ich bemerke, daß in Z. 24 das Wort ἐπιβάλλειν von diesen Zuweisungen gebraucht wird, die in der Literatur der späteren Zeit als ἐπιβολή bekannt sind. Gebräuchlicher ist damals aber διατάσσειν. Für die Frage der Befreiung der Frauen von der ἐπιβολή vgl. S. 321f.

Oben abgebrochen.  $^1$ [ 30 Buchst.]..()  $\alpha\lambda$ ()  $\mu$ .()  $\alpha\tau$ ()  $\delta\iota$ [ ]  $^2$ (2. H.) [ $\Phi\lambda\alpha$ ονί $\phi$  Στονδιώσ $\phi$   $\tau\tilde{\phi}$  ποατίστ $\phi$  διοικητ $\tilde{\eta}$  παρά  $A\pi$ ]ολλωναρίον

τῆς [καὶ Αριστάνδρας Αριστάνδρου μη] 3τρὸς 4ι]δύμης τῆ[s . . . . . ἀπὸ τῆς Ὀξυουγχειτῶν] πόλεως. Τῆς εὐμενε[στάτης 19 Buchst.] 4[....]ουνεν έπι[ 25 Buchst. ]ι έχθέσθαι έπὶ τὸ κατ' έμὲ σ[ 25 Buchst. ] <sup>5</sup>[...]. κλ 5 [..]ειουσι . [..] . . [.] $\varrho$ [.....]g[..... $\tau$ ο $\tilde{v}$ ] 'Οξυ $\varrho$ υγχείτου ώς συνα . [ 25 Buchst. ]  $^{6}$ [..  $\pi$ ]ερ[ὶ] μὲν πόλιν (ἀρούρας)  $\varkappa$ ,  $\pi$ [ερ]ὶ δὲ Χύσιν ἐχ [τ]ων νομων Διονυσιάδο[ς (ἀρούρας) . καὶ περὶ . . . . . (ἀρούρας) . καὶ] (ημισυ) καὶ περὶ Σενεκελεὺ καὶ Kε[ 25 Buchst. ]  $^{8}[\dots]$ σος.  $^{2}E$ ς ὅσον μὲν οὖν δύναμίς μοι ὑπῆρχεν, ταύτας έγεώργουν καὶ ἀν[ 25 Buchst. ] <sup>9</sup>[τὰ τ]ελούμενα. Έπεὶ δὲ συνέβη μοι ἔκ τε ἐπικλ[α]σμῶν κελευσθέντων [.... ..... ὑπὸ τοῦ λαμπροτά] 10 [του] ήγεμόνος Αἰμιλίου Σατουονίνου καὶ 10 έξ ἄλλων τινῶν ἀφοομῶν καὶ σ[ 25 Buchst. ] 11 [ἀνα]γκαίως σχεδόν τι διενιαυτίσαι με έν τούτοις οὐ μόνον συνεχομέν[ην 19 Buchst., ἀλλὰ] 12 [καλ] διὰ τοῦτο τήν τε ἐνδομενείαν μου καὶ τὸν οἰκεῖον κόσμον καὶ τὴν ά. [ 25 Buchst. ] 13 [καλ ά]λλα τῶν ἐμῶν πλεῖστα ἔμφοοα πολλοῦ ἄξια ολίγου παντελώς έν τῷ [ 25 Buchst. ] 14 [είς ἔνδειά]ν με οὐ τὴν τυχοῦσαν περιστηναι. Οδ δη χάριν ύπερ τοῦ μη μετα[νάστ]ην [με γενέσθαι  $\cdots$  ]  $^{15}[\cdots]$   $\stackrel{?}{\epsilon}$   $\stackrel{?}{\epsilon}$   $\cdots$   $[\omega]_{\nu}$   $\mu$ óνων τραφεῖσα καὶ ἀνα $\cdots$   $\stackrel{?}{\epsilon}$   $\stackrel{\epsilon$ διδοῦσ[α τὸ ὑπόμνημα 21 Buchst.] 16 [...τὰ] συμβεβηκότα μοι καὶ ἀπαλλάξαι με της γεωργίας των προκειμένων [ά]ρ[ουρων καὶ γράψαι τῷ τοῦ 'Ο 17 [ξυουγχ] είτου στρατηγώ, όπως δ έκάστης κώμης πραγματικός πρόνοιαν ποιήση[ται 17 Buchst. ] 18 [.. γεωρ]γίαν γενέσθαι. Άνδράσι γὰρ ἔοικεν τὰ τῆς γεωργίας, ὡς καὶ σὰ ὁ κύριος ἐπίστ[ασαι, 16 Buchst.] 19 [.....] ματων διὰ τὴν ἔμφυτόν σου εὐεργεσίαν ὑπέταξά σοι ὡς ἕτεραι αφο [..]. [.... ιν' ιν'Διευτύχει.

("Ετους) ιη θεοῦ Αλλίου Άντωνίνου Θ[ωθ 14 Buchst. ] 21 [....]. ετιδος Πτολλίωνος, Σατουρνίνος δήτως εἶπ(ε). Πτολλίων δ πατής τῆς [σ]υνηγορ[ουμέν]ης ἔτ $[περιὼν]^{-22}[\ldots]$ . διετάσσετο γῆν βασιλικήν τε καὶ  $\delta\eta[\mu \sigma \sigma]$ ίαν περί τε κώμην Bουσεῖρ $[\iota]$ ν καὶ  $\Theta$ ιντῆριν καὶ Tα . .  $[\ldots]$ 23 [....] . χος κώμας τοῦ Ἡρακλεοπολείτου. Ἐπεὶ οὖν ἐκείνου μεταλλάξαντος ἐπὶ κληφονόμω ταύτη οἱ  $[των κω]^{24}[μων]$  τούτων κωμογοαμματεῖς παοὰ τὰ ἀπηγορευμένα ἐπιβάλλουσι αὐτῆ τὴν τοῦ πατρὸς γεωργί[αν . .] 25 [...] κέκριται δε ύπὸ τῶν κατὰ καιρὸν ἡγεμόνων καὶ ἐπιστρατήγων 25 γυνα[ῖνα]ς ταύτη τῆ χοεία μὴ μαθέλ $[νεσ]^{26}[θ]α[ι,]$  ναὶ α[ὐτὴ ἀξ]ιοῖ ἀναγεινώσκουσα τὰ πεκοιμένα ἀπηλ[λά]χθαι τῆς γεωργίας ἀνδράσι μόνοις  $\pi_{\varrho}[o]$   $\sigma_{\eta}[ov]^{27}[\sigma_{\eta}]_{\mathcal{S}}$ .  $[\Pi\alpha]_{\varrho}[\mu]_{\varepsilon}\nu l\omega\nu$   $\varepsilon \tilde{l}\pi(\varepsilon \nu)$ . Aναγνωσθήτω τὰ έ[π]ὶ τῶντοι[ού]των μ[ε]μοιμένα. Αναγνωσθέντος ...[...]  $^{28}$   $\delta[\iota]$ ατ[άγ]ματος  $T\iota$ βεοίου 'Αλεξάνδοου ἀπαγορ[εύον]τος γυναῖμα γεφορια..[.].. ατε[σ]θαι ἐπὶ τοῦ β (ἔτους) Γάλβα [...] <sup>29</sup>... μαὶ Οὐαλερίου Εὐδαίμονος τοῦ ἡγεμονεύσαντος τὸ αὐτὸ κεκρικότο[s] έ]πὶ τοῦ [s] (ἔτους) Αντωνί[v]ου [...] 30 καὶ 30 Μινικίου Κορελλιανοῦ ἐπιστρατήγου ἐπὶ τοῦ ι (ἔτους) ἀντωνίνου Καί $^{3}$  $^{3}$ [. .] (ἔτους) ζ Φαμενὼθ ζ.

 $E_{\omega\varsigma}$  τούτου τῆς ἐπιστολῆς καὶ τοῦ βιβλ[ε]ιδίου τὸ ἀντίγοα(φον). Ποὸς ἣν ἀκολούθ[ως] <sup>34</sup> [π]ο[ι]ῶν ὁ τοῦ νομοῦ βασιλικὸς γοαμματεὺς <sup>35</sup> ἀμμωνιανὸς διαδεχόμενος τὴν στοατηγίαν ἐπέστειλεν τοῖς <sup>35</sup> ποαγματικοῖς τῶν κωμῶν πεοὶ ἄ $\langle \varsigma \rangle$  ἐστιν τὰ ἐδάφη ὡς ὑποτέτακται·

36 Άμ[μ]ωνιανὸς βασιλικὸς γραμματεὺς διαδεχόμενος τὴ[ν] στρατηγίαν κωμογραμματεῖ Χύσεως καὶ ἄλλων κω 37 μῶν. Βιβλειδίων δοθέντων μοι ὑπὸ Ἀπολλωναρίου τῆ[ς] καὶ Ἀνιστάνδρας ικ ἀνείλημπται ἐπιστολὴ τοῦ κρα[τίστου] 38 δι[ο]ικητοῦ, ἔτι δὲ καὶ βιβλείδιον περὶ γεωργίας, ἢν ἐδή-λ[ω]σεν μὴ προσήκειν αὐτῆ, τὸ ἕτερον ἐπιστέλλεται ἡ[μῖν,] 39 ὅπως κατὰ τὰ κεκριμένα τὴν ἐξέτασιν ποιησάμενοι δηλώσητέ μοι. Ἐσημιωσάμ(ην) (Ἐτους) ζ Παχών κζ.

40  $^{40}$  Δέον οὖν τὴν μεταδιαταγὴν ἐτέροις γενέσθαι κατὰ τὰ γραφέντα ὑπὸ σοῦ καὶ τὴν ἀπαίτησιν τῶν φόρων πα  $^{41}$  [ρ]ὰ τῶν γεγεωργηκότων. Όθεν δέομαι, ἐάν σου τῆ τύχ[η] δόξη, [κ]ελεῦσαι ἐπιστρεφέστερον γραφῆναι τῷ νῦν  $^{42}$  στ[ρ]ατηγῷ τοῦ νομοῦ, ὅπως ἐπαναγκάση τοὺς μὲν πρ[α]-γματικοὺς κατὰ τὰ ἑὰ έπ ..... ἐπιστ ⟨α⟩λ[ε] ψτα αὐτ[οῖς]  $^{43}$  τ[ἡ]ν μεταδιαταγὴν ποιήσασθαι, τοὺς δὲ πράκτορας τὴν ἀπαίτη[σιν π]οιήσασθαι παρ[ὰ] τῶν ἀντιποιουμ[ένων]  $^{44}$  τ[ῆ]ς γῆς γεωργῶν, καὶ μὴ ἐνοχλεῖσθαί με γυναῖκα 45 οὖσ[α]ν ἄνανδρον καὶ ἀβοήθητον, καθὼς [π]ρότερον ἐπ[έ]  $^{45}$  σ[τ]ειλας περὶ τούτου, ἵν' ὧ εὐεργετημένη. Διευτύχει. 'Α[π]ολλωνά[ρ]ιον ἡ καὶ 'Αριστάνδρα ἐπιδέδωκα. ('Έτους) η Τῦβι ι[.]  $^{46}$  ['Εσ]ημιωσάμ(ην). Αὐφίδιος 'Αμμώνιος ἐσημ(ειωσάμην).

"Εως τούτου τ[ο] βιβλείδ[ι]ον καὶ ἡ ἀναγο[α]φὴ καὶ ἡ ἐπιστολή. Οἷς ἀκολ[ο]ύρω[ς]  $^{47}$  [ά]ξιῶ ἐπιστεῖλαί σε τοῖς  $\langle$  ἐπὶ $\rangle$  τῶν τόπων πραγματικοῖς, ὅπω[ς] καθ'  $\langle$  ὰ $\rangle$  ἡξίωσα τὴν μ[ετα]διαταγὴν ποιήσωνται πρὸς  $^{48}$  τὸ καὶ τοὺς πράκτορας τὴν ἀπαίτησιν τῶν ὀφειλομένων ποιήσασθαι παρ' ὧν προσήκει. ("Ετους) Φ ΘὰΦ α.  $^{49}$  ['Απολλ]ωνάριον ἡ καὶ 'Αριστάνδρα 'Αριστάνδρου ἐπιδέδωκα. Κορνήλιος Πεκύσιος ἐπιγέγραμμαι α[ὐ]τῆς κύρ[ιος.]  $^{50}$  [....]ς ὑπηρέτης ἐπή[ν]εγκα. ('Ετους) Φ ΘὰΦ α.

47 (έπι) erg. W.

362. Zur προσόσον γῆ. — Zeit des Pius. — Faijûm. Vgl. S. 296 f.

BGU II 512 ed. Wilcken. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Teb. II S. 161 und 407.

Hier ein Beispiel für viele, die beweisen, daß die γῆ ποοσόδου genau so wie die βασιλική und οὐσιακή zur Domäne gehörte. Es ist ein Bericht des

Dorfschreibers von Bubastos (im Faijûm) über die Verteilung der Aussaat. Für die βασιλική beträgt die Aussaat 1 Artabe für die Arure, für die οὖσιακή und προσόδου eine Kleinigkeit weniger.

 $^{18}\overline{\beta}$  κληφουχ $(l\alpha\varsigma)$ . Ἰσχυρίων Διοδώρου τοῦ Διοδώρου  $T[\ldots]$   $^{19}$ τοῦ  $vlo(\~v)$  Σαραπ $(\ldots)$  καὶ Elρηναῖο(ς) Ἰσιδώρου ὑπομι(σθωτὴς?).  $[\ldots]$   $^{20}$ τοῦ  $_{20}$  Χαιρήμ $(ovo\varsigma)$  ἀπὸ μητροπ(όλεως) καὶ [Δι]δᾶς Σωσ[ι]ωνος  $[\ldots]$   $^{21}[\ldots$  Δι]δύμου Πτολε(μαίου)  $[\ldots]$  ωνο(ς)  $[\ldots]$  Hier bricht der Papyrus ab.

9 Zu diesen numerierten Kleruchien vgl. S. 304.

363. Zur γενηματογοαφία. — II. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 297.
BGU II 599 ed. Krebs. Nachtr. von Wilcken, Arch. I 148 Anm. 1; Grenfell-Hunt, Teb. II S. 142, 154. Original von mir verglichen.
Lit.: Wilcken, Arch. l. c. Rostowzew, Kolonat S. 136 ff.

Der Text ist instruktiv für die Auffassung der γενηματογοαφία. Zwei Patrimonialpächter können die Pacht nicht zahlen. Da werden die γενήματα ihrer Güter (resp. des Unterpfandes ihrer Bürgen) beschlagnahmt und eine πρόσοδος auferlegt (Z. 12). Rostowzew hat, wie wir oben S. 297 sahen, gezeigt, daß die Güter in solchen Fällen in der Bewirtschaftung der alten Besitzer blieben, und daß im Falle der Schuldenbezahlung die Beschlagnahme wieder aufgehoben wurde. Der Fall der Schuldenzahlung ist hier eingetreten (Z. 14 f.), und ich glaube, daß in der nächsten Kolumne, auf der unser Text weiterging, der Befehl zur Aufhebung der Beschlagnahme am Anfang gestanden haben wird. Ein höherer Beamter hat offenbar dem Strategen befohlen,

wenn sie nichts schulden (Z. 23), die γενηματογραφία aufzuheben. Ausführlich wird ein solcher Fall in einem noch unpublizierten Papyrus der Straßburger Sammlung, den ich einsehen durfte, behandelt, der Rostowzews Auffassung vortrefflich bestätigt. Da befiehlt der Dioiket dem Strategen, ¿àv Γτοῦτο είσενένη Ιωσι καὶ μηδὲν άλλο ὀφείλωσι, φρόντισον τ[ ην γενηματογρα]φίαν ἀνεθηναι τῶν ὑπαογόντων, und in einem zweiten Schreiben sagt dort ein anderer Dioiket (nach entsprechendem Kondizionalsatz) τὰς προσσόδους αὐταῖς (zwei Schwestern) τῶν ὑπαργόντων ἀνεθῆναι. So nach meiner flüchtigen Kopie. Hiernach ist zu vermuten, daß auch in unserer Urkunde der Beamte, der dem Strategen den Befehl gibt, der Dioiket ist, und danach habe ich auch in Z. 5 diesen Titel eingesetzt. Zum Dioiketen vgl. S. 156.

 $^{1}$   $\lambda \vartheta$   $^{2}$  [.....] $\mu$ ενον [κεφάλαιον] ἀργυρικὸν οὐσια[κ]ὸν  $^{3}$  [..... ...]  $d\pi \delta \tau \tilde{\omega} \nu \ \dot{\epsilon} \nu \ \dot{\epsilon} \pi \circ \chi \tilde{\eta} \ \ddot{\epsilon} \omega \varsigma \ \delta \varrho \iota \sigma \mu \circ \tilde{\nu} \ \kappa \alpha \varrho \pi \tilde{\omega} \nu \ ^4 [\dots ]$   $\kappa \alpha \dot{\ell} \ \dot{\epsilon} \pi \iota \sigma \chi \epsilon \vartheta \tilde{\eta} -$ 5 ναι άχοι τῆς τοῦ μρατίστου <sup>5</sup> [διοικητοῦ? δ]ιαγνώσεως [εί μηδέπ[ω] είσε-

7 [.....]υς Σαραπίωνος ύπαλλάξαντος ἔτι πάλαι 8 [ύπ(ὲρ) Κεφά- $\lambda$ ]ωνος καὶ Δειδᾶ ἀμφο $(\tau \dot{\epsilon} \rho \omega \nu)$   $H[\rho \alpha \kappa] \lambda \dot{\epsilon} i \delta \sigma v$  γενο  $\frac{9}{4} [\mu \dot{\epsilon} \nu \omega \nu]$   $\sigma]\dot{\nu} \sigma \iota \alpha \kappa \omega \nu$ 10 μισθωτων έλαιωνος (ἀρουρων) γ 10 [περί κώμ]ην Εὐημερείαν καὶ των περί  $\dot{\tau}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{\varepsilon}$   $\frac{11}{2}$   $\left[\dot{\varphi}$   $\dot{\varphi}$   $\dot$ <u>καί γενηματογραφηθέντων ή πρόσ 13 [οδος .....] ἔκτοτε μέχρι τῶν</u> γον ὀφειλομένων κεφ]αλαίων ἀποδοθέντων 16 [.....]έντος έν  $l\delta l \varphi$  λόγ $\varphi$   $\dot{\omega}_S$   $^{17}[\ldots\ldots\ldots$   $\tau \dot{\eta}] v$   $A \lambda \epsilon \xi \alpha v \delta \varrho \dot{\epsilon} \omega v$   $\pi \dot{\sigma} \frac{1}{2}[\lambda \iota v \ldots ]$ .....]  $\varepsilon$  έν τη αὐτη γενη  $\frac{19}{2}$  [ματογραφία ..... αὐ] τοῦ δὲ μὴ ἀποδει- $^{22}$  [.....] .  $\dot{\alpha}$ τ[ορ]ος γράψαντος δι' ἐπισ $^{23}$  [τολῆς στρατηγῷ Αρσιν]οείτου, έὰν μηδὲν ὀφειλη

5 [διοικητού W. δ]ιαγνώσεως W (bestätigt die Vermutung von Grenfell-Hunt). 11 Ich ziehe jetzt έ]νοφειλησάντων dem

συ]νοφειλησάντων vor. 12 [μισθώσεως?] Rostowzew S. 138. [διοικήσεως] P. Meyer, Festschr. f. Hirschfeld S. 137.

14 [ παρπων W. Vgl. Z. 2.

15 erg. Rostowzew S. 136.

19 γενη ματογραφία erg. W.

22 πάτ[ορ]os oder σάτ[ορ]os W. 23 στρατηγώ erg. W. Vielleicht ἀφει-λή[σωσιν ο. ä. Unter Z. 23 freier Rand. Also folgte eine andere Kolumne.

## 364. Zur γενηματογραφία. — Um 170 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 297. BGU I 291 ed. Krebs. Nachtr. von Krebs u. Wilcken in den Addd. zu BGU I II. Martin, Les epistratèges S. 183. Original von mir verglichen. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 137 f. 141.

Theanus beklagt sich über einen gewissen Petronius, der ihr die Früchte ihres Olivengartens nehmen will, unter dem Vorgeben, er habe den Garten vom Fiskus gekauft. Sie weist diesen Anspruch mit der Bemerkung zurück, der Garten sei niemals der γενηματογραφία verfallen. Nach ihrer Darstellung ist also die γενηματογραφία eine notwendige Vorstufe für den Verkauf durch den Fiskus. Nun habe ich selbst auf Beispiele hingewiesen, in denen eine Auktion stattfindet, ohne daß das Zwischenstadium der γενηματογραφία erwähnt wird (vgl. Rostowzew S. 141 Anm. 1). Es ist mir aber fraglich geworden, ob da wirklich notwendig ein Widerspruch mit unserm Text vorliegt. Ich bemerkte schon oben S. 297, daß wir (abweichend von Rostowzew) zwischen γενηματογραφεῖν und Konfiszieren (ἀναλαμβάνειν) scheiden müssen. Jenes ist nur eine Beschlagnahme der γενήματα, dieses ein Einziehen des Bodens. Wenn nur jenes erfolgt war, so mußte der Staat, wenn er zum Verkauf der Grundstücke übergehen wollte, vorher den Boden konfiszieren. Ist dies richtig, so besteht kein Widerspruch, wenn in unserem Fall Theanūs die γενηματογραφία als Vorstufe der Versteigerung betont, während in BGU II 462 (376) das ἀναλαμβάνειν hervorgehoben wird. So könnte also im letzteren Falle dem Konfiszieren ein γενηαατογραφεῖν vorangegangen sein. Trotzdem werden wir, zumal die Worte der Theanus nicht einmal vollständig erhalten sind, gut tun, die Frage, ob immer dem Verkauf eine γενηματογραφία voranging, resp. in welchen Fällen sie eintrat, mit Rostowzew S. 141 als eine offene zu betrachten.

 $^{1}$   $A[l\mu?]_{l}$  $li\phi$   $K\alpha\pi[\iota\tau\omega]\lambda\epsilon(\iota\nu\omega$   $\tau\tilde{\omega}$   $^{2}$  $\iota\iota\rho\alpha\tau(\delta\tau\omega$   $\dot{\epsilon}\pi\iota\delta\tau\rho\alpha\tau\dot{\gamma}\gamma\omega$   $^{3}$  $\pi[\alpha]\rho\dot{\alpha}$   $\Theta\epsilon\alpha$ νοῦτος Πετεσούχου ἀπὸ \* κ ω μης Καραν [ίδ]ος τῆς Ἡρακλείδου 5 μ [ε]οίδος 5 τοῦ Αρ[σι]νοείτου νομοῦ. 6 Υπάρχει μοι, κ[ύριε], περί πεδίον 7 Ψεναρψε $m{v}$ ήσεως ἐλαιῶνος  $^8$ ά[ο]ύρης ἥμισυ. Πετρώνιος  $^9$ δ[έ] τις Nουμ[ην]ίου  $ματαφοο \frac{10}{2} νή [σ] ας μου ως γυναικός <math>α \frac{11}{2} βοηθήτου ἐπέρχεταί μοι <math>α \frac{12}{2} παρ' 10$ έκαστα βουλόμενος <sup>13</sup> ά[ν]αρπάσαι τ[ο]ὺς ἐπικιμένους <sup>14</sup> κ[α]οποὺς, πο[ο- $\boldsymbol{\varphi}$ ]ερόμενος  $\alpha \dot{v} \frac{15}{2} \tau$ [ον έ]κ τοῦ  $\delta \eta$ [μο]σίου ἐωνῆσθαι,  $^{16}$ μηδέπο[τ]ε [γενη]-  $^{15}$  $\mu[\alpha]$ τογοαφη $\frac{17}{2}[\vartheta \acute{\epsilon} \nu]$ το $[\varsigma \quad \alpha \dot{\upsilon}$ το $\tilde{\upsilon} \quad \dots]$ λοντ $[\ldots]$ ς  $\frac{18}{2}[\ldots\ldots\ldots]$ . .... Hier bricht der Papyrus ab.

1  $A[i\mu]\iota \lambda l \dot{\varphi}$  Vorschlag von Martin, der denselben Namen in BGU 168, 1 einsetzen will. —  $K\alpha\pi[\iota\tau\omega]\lambda\epsilon l\nu\varphi$  W.
3 Dieselbe Θεανοῦς begegnet in BGU II 520 vom J. 172 (Ed.).
13 ἐπιπιμένους W.

15 Für αὐτ[οὺς, wie Krebs in den Addenda vorschlug, schien mir die Lücke zu klein zu sein. Mit αὐτὸν wird ἐλαιών aufgenommen.

17 Für τοῦ ἐλαιῶνος, das ich in den Add. vorschlug, ist kein Platz. Hinter αὐτοῦ vielleicht ὀφεί]λοντ[ος ..]s.

365. Zur Verwaltung der Patrimonialgüter unter Claudius. — 46/7 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 298 f.

BGU II 650 ed. Wilcken. Original von mir revidiert. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 392. Rostowzew, Kolonat S. 127, 181, 406.

Meine Revision hat die wichtige Änderung  $T[\iota]\beta[\varepsilon]\varrho[\iota ov]$  in Z. 1 statt [Néowvos] erbracht. Damit lernen wir, daß die Veränderungen in der Patrimonialverwaltung, die Rostowzew noch auf Grund der alten Lesung dem Nero zuschrieb, vielmehr dem Claudius zuzuweisen sind. Nach unserm jetzigen Wissen ist also Claudius der Erste, der dem Titel der οὐσίαι seinen Namen hinzugefügt hat. Das Gleiche kennen wir nur noch von Nero. Die

Eingabe ist an den προεστώς (vgl. S. 299) der dem Claudius gehörigen Πετοωνιανή οὐσία gerichtet. Auffällig ist, daß die Petentin in Z. 12 von den ποοεστώτες derselben οὐσία spricht. Das sieht so aus, als ob unter dem Adressaten, der der Obervorsteher der οὐσία für den ganzen Gau war. Untervorsteher der einzelnen Güter gestanden haben, die denselben Titel führten. Letzteres haben wir, namentlich in ptolemäischer Zeit, öfter beobachten können. Es handelt sich um einen Kauf aus dem konfiszierten Vermögen eines μισθωτής einiger έδάφη jener οὐσία. Als Grund der Konfiskation wird in Z. 16 ein Defizit in der Bewirtschaftung angegeben (δι'] ἔγδειαν γεωργίας). Der Gegenstand der Petition ist bei der Zerrissenheit des Textes nicht ganz klar.

 $^{1}$   $T\tilde{\omega}\iota \pi \rho o \varepsilon [\sigma \tau] \tilde{\omega} \tau [\iota \tau] \tilde{\eta} \varepsilon \dot{\epsilon} v \tau \tilde{\omega} A[\rho] \sigma \iota v o (\tau \eta \iota T[\iota]) \beta [\varepsilon] \rho [\iota] o v ^{2} K \lambda \alpha v \delta (o v)$ Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκρά(τορος) <sup>8</sup> Πετρωνιανῆς οὐσίας 5 4 παρά Ποταμιαίνης τῆς καὶ Ταφιώμιος τῆς Ώρου 5 μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Τεσενούφεως [τοῦ] 'Ωρου. 6' Επεί προσηλθον άγορασμῶι ἢ καὶ ὑποθήμη μλήρου πατοικικοῦ ἀρουρῶν ἐννέα ἡμίσου[ς] τετάρτου, ἐν ὧ 8 ἐλαιὼν καὶ πύργος καὶ ἔτερα, περὶ Ἡ[ρ]ακλείαν τῆς Θεμίστου μερίδος, πρότερου 10  $\Pi \varepsilon [\tau \varepsilon] vo \dot{v}o \iota o \varsigma \tau o [\tilde{v}]^{-10} O o \sigma \varepsilon vo \dot{v}o \iota o [\varsigma] \mu \iota \sigma \partial \omega \tau o \tilde{v} \tau \iota v \omega v \tau \eta \varsigma \alpha \dot{v} \tau \eta [\varsigma] o \dot{v}o \iota \sigma \varsigma].$ δηλ[ο]υμ[ένης]  $^{13}Πετρωνιανῆς$  οὐσίας ένεκα [τοῦ ....]  $^{14}ἀργύριον$ ..... δι'] 16 έγδειαν γεωργίας δημο[σι ......] 17 απαντα συνεχώς  $\dot{\alpha}\pi\alpha\iota\tau[\ldots]^{18}\dot{\alpha}\xi\iota\bar{\omega}, \dot{\epsilon}\dot{\alpha}\nu \quad \varphi\alpha(\nu\eta\tau\alpha\iota, \dot{\epsilon}\pi\iota[\sigma\tau\alpha\lambda\tilde{\eta}\nu\alpha\iota \quad \tau\sigma\tilde{\iota}s \quad \dot{\epsilon}\pi\dot{\iota} \quad \tau\tilde{\omega}\nu]$ 20  $^{19}\underline{\dot{\alpha}}[\varrho]\chi$ ίων τεταγμένοις ε $[\ldots]^{20}$  ἀνεμποδίστως πρὸς τὸ  $[\ldots]$  $\dot{\alpha}\pi\alpha\varrho\varepsilon]^{21}\nu\dot{\varrho}\chi\eta\tau\dot{\varrho}\nu$   $\mu\varepsilon$   $\varepsilon\dot{\ell}\nu\alpha\iota$   $\upsilon[\ldots]^{22}$   $\dot{\varrho}\dot{\varrho}\dot{\varrho}\dot{\varrho}$   $\lambda[\dot{\varrho}]\gamma[\ldots]$ . ("Erovs)  $\epsilon$ β $[\delta$ όμου Tι $\beta$ εοίου]  $^{23}$ Kλαυδίου Kα[ίσαρος  $\Sigma$ ε $\beta$ αστοῦ  $\Gamma$ ε $\phi$ μανιχοῦ]  $^{24}$ Aὐτοπράτορος [...

1  $T[\iota]\beta[\varepsilon]\varrho[\iota]ov$  W.

2 Αὐτοκοά(τορος) W.

6 προσελθεῖν ἀγορασμῶι ist für das Bieten bei der Auktion schon aus der Ptolemäerzeit bekannt. Vgl. z. B. Theb. Bankakt. I 14.

14  $\tau \tilde{\omega} v$ ] erg. W.

15 ὑπαρχόν των und δι' erg.W. Etwa: τῶν τοῦ Πετενούριος ὑπαρχόντων ἀνειλημμένων oder έππειμένων o. ä.

16 Nicht δημο[σίας. Das müßte vor γεωργίας stehen, paßt auch sachlich nicht. Vielleicht δημο[σία, zu verbinden mit έπκειμένων.

18 Mit τῶν ist die Lücke geschlossen. Also ist in 19  $\dot{\alpha}[\varrho]\chi i\omega \nu$  zu deuten. Vgl. Teb. II 397, 19: τοῖς τὰ ἀρχῖα πραγματευομένοις.

20 W

22  $\lambda[\delta]\gamma[..]$  W. Vielleicht  $\delta[\pi \hat{\epsilon} \varrho \tau o \tilde{\nu}]$ περί την] ούσίαν λ[ό]γ[ου].

366. Zur Patrimonialverwaltung. — 207/8 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 298 f.

P. Gen. 38 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 395. Lit.: P. Meyer, Festschr. f. O. Hirschfeld S. 155. Rostowzew, Kolonat S. 191.

Die πράπτορες οὐσιακῶν quittieren den ἐπιτηρηταὶ οὐσιακῶν ἐδαφῶν. Also haben die letzteren die genannte Pachtsumme von den betreffenden Pächtern erhoben. — Die Annahme von P. Meyer, daß der Kleinbesitz unter ἐπιτηοηταί stehe, wie der Großbesitz unter προεστῶτες, ist irrig. Abgesehen davon, daß durch meine Lesung Διονυσοδωριανῆς auch diese οὐσία sich als Großbesitz ergibt, zeigt sich in jenen verschiedenen Ämtern der Unterschied der Verwaltung verschiedener Zeiten. Vgl. oben S. 299.

2 ['E]πιπόλεως nach meiner Abzeichnung. 'Επιπόλεως auch Nicole im Index. 4 l. ἐπιτηρήσεως.

bzeichIndex.

8 (2. H.) W. Ob das Datum (10 ff.) von
1. oder 2. Hand ist, habe ich mir nicht
notiert.

5 Trotz des schrägen Striches über skann die Summe doch wohl nur 6½ sein.

367. Zum ὑπομισθωτής in der Patrimonialverwaltung. — 224/5 n. Chr. Vgl. S. 300.

CPR 243 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, GGA 1897, 465; Wilcken bei Rostowzew, Kolonat S. 122.

Lit.: Rostowzew l. c. 185.

Nach meiner Konjektur  $M\varepsilon\sigma\alpha\lambda[\iota\nu\iota\alpha\nu\tilde{\eta}\varsigma]$  (statt  $\mu\varepsilon\tau\dot{\alpha}\lambda[\iota\nu\nu)$ , die Zeretelinach dem Original bestätigt hat, gehört auch dieser Text zu unseren Akten über die Patrimonialverwaltung. Lehrreich ist im besonderen zu sehen, daß der  $\dot{\nu}\pi\rho\mu\iota\sigma\partial\omega\tau\dot{\eta}\varsigma$ , der nach Rostowzews Darlegungen der eigentliche Leiter der Bewirtschaftung ist, hier ein Stück seiner  $o\dot{v}\sigma\iota\alpha$  weiter verpachtet. Der Text bedarf noch dringend erneuter Prüfung. Zumal die Lücken in der Edition nicht überall genau angegeben sind, ist es zurzeit nicht möglich, einen zuverlässigen Text zu geben.

 $^{1}[A]$ ὐρήλιοι Παθατρῆς  $A[\ldots]^{2}$  μητρὸς Καινῆς ἀπὸ  $A[\gamma κυρώ]^{3}$ νων καὶ Aναμοῦνις  $A\lambda[\ldots]^{4}$  μητρὸς Σουήριος ἀπὸ  $[\ldots]^{5}$ ρεως τοῦ Eρμο- 5. πολείτου [Aὐρηλ $(iωι)]^{6}$  Συρίωνι οὐετρανῷ γε[ουχοῦντι $]^{7}$  ἐν τῆ προκειμένη Aγκυρ[ώνων $]^{8}$  ὑπομισθωτῆ Mεσαλ[ινιανῆς $]^{9}$  οὐσίας χαίρειν. Mε[μισθώ-μεθα $]^{10}$  παρά σου ἀπὸ ἐδαφ[ῶν τῆς $]^{11}$  προκιμένης οὐσίας π $[\ldots]^{12}$  εξ 10 ἐκ τοῦ Mενελάου κλήρου $[\ldots]^{13}$  έξήκοντα ἐννέα πρὸς [μόνον $]^{14}$  τὸ ἐνεστὸς ε (ἔτος) Σεουήρ[ου $]^{15}$  Aλεξάνδρου Kαίσαρος το[ῦ κυρίου $]^{16}$  εἰς σπόρον [ε] εὐν ἀἰρώ[μεθα $]^{17}$  γ(εν)χν, φόρ(ου) ἀποτάκτ[ου $]^{18}$  σης ἡμισ[εί]ας [ῦ] ἐσ[τι $]^{19}$ μου ἀρταβῶν είκοσι πέντε[ε $]^{20}$ τοῦ πρὸ ὑμῶν ὑπομισθω[τοῦ $]^{20}$  [ου $]^{19}$ μου ἀρταβῶν είκοσι πέντε[ε $]^{20}$ τοῦ πρὸ ὑμῶν ὑπομισθω[τοῦ $]^{20}$  [ου $]^{20}$  του ήβου [Ερμουπολει] [0] [10]20 του πρὸν [10]20 [20]21 [21]22 [22 [22 [23 [23 [23 [24 [25 [26 [26 [26 [27 [27 [28 [28 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [29 [39 [39 []40 [40 []50 []50 []50 []50 []50 []50 []50 []60 []60 []60 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []70 []7

25 καὶ [...]  $^{24}$  λάχανον σοὶ παρασ[....]  $^{25}$  τὸν δὲ πυρὸν τοῖς τῆς [...] $^{26}$  σειτολογοπράτορσι (?) [σὺν ταῖς]  $^{27}$  ἐθίμοις έκατοσταῖς α[...]  $^{28}$  ζυγίας δώ-30 σομέν σοι ζυ[γ...] 29 δέσμας πεντήποντ[α]. Περ[ὶ δὲ τοῦ] 30 ταῦτα ὀρθῶς καὶ καλῶς γε[γενῆσθαι] 31 ἐπερωτηθέντες ώμολ[ογήσαμεν]. 32"Ετους [π]έμπτου Aὐτοκ $\wp[$ άτο $\wp$ ος]  $^{33}$  KαIσα $\wp$ ος Mά $\wp$ κου Aψ $\wp[$ ηIίου]  $^{34}$  [Σεου]ή $\wp$ ου  $^{2}$ Aλε- $_{35}$   $\xi \acute{a}\nu \delta \varrho o [v \ E \mathring{v} \sigma arepsilon eta o \~{v}_S]^{-35} [E \mathring{v} au v \chi] o \~{v}_S \ \Sigma arepsilon eta lpha \sigma au o \~{v}^{-36} [\dots] \ . \ I \alpha \vartheta lpha au \varrho \~{\eta} [s \ \dots]$  $\nu$ [...]  $^{37}$ [....] $\eta$ s  $\alpha$ [....]  $^{38}$ [....] $\sigma$  $\alpha$ [.....] Verso: 39 Παθατοῆς.

2—3 'A[γνυρώ]νων W.  $\alpha$ [γνυρων $^3$ νων Ed. Ein Dorf  $^3$ Αγνυρώνων kennen wir im Herakleopolites aus Stud Pal. I S. 28 (209). Wenn der Gaunicht hinzuge fügtist (wie Eφμοπολείτου in 5), so wird der Vertrag eben
dort aufgesetzt sein, wo ja auch der ἐπομισθωτής ansässig war. Jedenfalls wird der
Text kaum aus Soknopaiu Nesos stammen, wie die Edition angibt.

4 [πωμης Ed. Unwahrscheinlich, da dies auch in Z. 2 vor ἀγπυρώνων fehlt. 5 [Αὐρηλ(ίω)] W. [νομον Ed. Ersteres

(oder irgend ein anderer römischer Gentilname) ist bei dem Veteranen notwendig,

letzteres ist überflüssig.
6 γε[ουχοῦντι] W. Es ist nicht uninteressant, daß der ὑπομιοθωτής grundansässig ist. Wahrscheinlich ist das die

Regel gewesen.

7 'Αγκυρ[ώνων] W. ἀγκυρ]ων Ed.
10 ἐδαφ[ῶν W. εδαφ[ους Ed.
12 Hier wie häufig hat sich die οὐσία
(z. T.) aus früherem Kleruchenland gebildet.

17 γ (ενῶ)ν W (nur Konjektur). γυη-σιν Ed.

19 Hinter πέντε ist in der Edition keine Lücke angegeben, ebensowenig in 21 hinter μ, wo doch notwendig die Lücke anzunehmen ist.

24 παρασ[τησω Ed. Der Plural wäre zu erwarten. Eher wohl παρασ[χεῖν o. dgl.

26 σει το Hunt statt σειν. Soll man σιτολογοπράμτορσι verbinden? sammensetzung wäre neu.
31 ωμολ[ογήσαμεν] W. ωμολ[ογήσαν Ed.

Das Cheirographon verlangt die 1. Person.

## 368. Konfiskation von Tempelland durch Augustus. — 71/2 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 300.

P. Teb. II 302 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Schubart, GGA 1908, 194; Otto, Priester u. Tempel (vgl. Index); Rostowzew, GGA 1909, 626 ff. und Kolonat S. 101 Anm. 1, 164, 178.

Der Text ist grundlegend geworden für unsere Auffassung von der Kirchenpolitik des Augustus (vgl. S. 114). Er zeigt uns, wie energisch er gegen die immer mächtiger gewordenen Priesterschaften vorging. Über den Hauptinhalt, die Konfiskation des früheren Tempellandes von 5001 Aruren und die Überlassung an die Priester als Entgelt für die eingezogene σύνταξις ist schon oben S. 300 f. gehandelt worden. Hier sei nur hervorgehoben, daß die Zuweisung des Landes als μερίζειν bezeichnet wird, während die Priester andrerseits ἐκφόρια zu zahlen hatten (18). Das erinnert an die oben S. 293 behandelten Zwangszuweisungen. Doch mag es auch formell in diese Reihe zu stellen sein, so hat die Priesterschaft doch im Laufe der Generationen diese Zuweisung — allerdings bei bescheidenen Ansprüchen (vgl. Z. 29) als Wohltat empfunden. Jetzt wehrt sie sich dagegen, daß diese Einrichtung dadurch verändert wird, daß ein Beamter — wohl der κωμογραμματεύς - den Versuch macht, ihr, unter Androhung der Einziehung, 200 Artaben Gerste auf ihr ἐκφόριον aufzuschlagen, indem er — offenbar unberechtigt - ihr Land als gewöhnliches Erbpachtland behandelt. Hiergegen richtet sich die folgende Petition an den Präfekten.

<sup>1</sup> [ 27 Buchst. τῷ] κυρίω ἡγεμόνι <sup>2</sup> [παρὰ 13 Buchst. στολιστοῦ? Κοό νου καὶ τῶν λοιπῶν ιερέων παραδοχίμων ὄνι τοῦ Σοκνεβτύνεως τοῦ καὶ Κρόνου κα]ὶ "Ισιδος καὶ Σαράπιδος κ[α]ὶ Αρπογράτου καὶ τῶν 4 [συννάων θεων ίερου λογίμου του όντος έν κώμη] Τεβτύνι τῆς Π[ολ]έμωνος μερίδος 5 [τοῦ Αρσινοίτου νομοῦ. Τυγχάνομεν μερισθ]έντες έκ τοῦ 5 δημοσ[ί]ου ἀντὶ συντάξεως 6 [περὶ τὴν αὐτὴν κώμην Τεβτῦνιν . . . . . ] σιτικάς ἀρούρας φδ' τὸ πρότερον τῶν προκι [μένων θεῶν, ἀναληφθίσας δε ύπο Πετρωνίου του ήγεμονεύσαντος είς βασιλικήν γην και 8 [έκτοτε 23 Buchst. Ποζώτως δε τῷ ἐνεστῶτι δ (ἔτει) Οὐεσπασιανοῦ <sup>9</sup>[...... δ πωμογραμματεύς ήξίωσε ν διὰ ἀναφορίου προσθεῖναι είς τὸ είσὸν ε (ἔτος) 10 [ 11 Buchst. έξ υπεοβολίου τοῖς προκιμέν ο [ι]ς έδάφεσι ημών κοιθης 10 ἀοτάβας διακοσίας, 11 [ἢ 10 Buchst., ἡμεῖς δὲ ἐνετύχομέν σοι περί] τούτων, σοῦ τε τοῦ κυρίου γράψαντος αὐτῶι, 12 [ὅτι εἰ ὁ Πετρώνιος ἡμῖν τας αρούρας αντί σ]υντάξεως εμέρισεν και έκτοτε μέχρι τοῦ 13 [νῦν χρόνου έπτελουμεν τὰς παθηπούσας έν τοῦ]ς ίεροῦς τῶν θεῶν λειτουργίας, άδικόν 14 [έστιν ήμας ἀπαιτεῖσθαι 12 Buchst. έξ ύ]περβολίου πριθής ἀρτάβας διακοσίας ἢ ἀφαιρε $\frac{15}{10}$ [θῆναι 12 Buchst. Τοῦ δὲ κωμογραμματέ] $\frac{15}{10}$ αντιφωνήσαντός σοι εύρημέναι μεν έκ 16 [τινων βιβλίων σ]ωζομένω[ν έν τῷ ἱερῷ] δι' ἡμῶν τῶν ἱερέων ἀναγ[ρ]αφομένας τὰς ἀρούρας διὰ σπόρου 17 [γραφής τοῦ .. (ἔτους) καί?] νενεμήσθ[αι] ταύτας [κατὰ] διαδοχήν τῶν γονέων καλ γεωργεῖν ἀπὸ τῶν Πετρωνίου 18 [χρόνων ἐπλ ...οι]ς ἐκφορίοις [τ]οσούτων έτων [ερέων ήμων οντων νομήι διὰ τὸ μὴ ἐκ τοῦ 19 [δημοσίου] σύντα] ξιν ήμᾶς [λ] αμβάνειν, ἄλλως δὲ καὶ δι' ὧν καταχωρίζομεν λόγων καθ' έτος <sup>20</sup> [τῶ στρατηγῶ ὑπὸ τ]ῶν ἱερέων γεωργεῖσθαι τὰ ἐδάφη ταῦτα, 20 Σοῦ δὲ τῶ κυρίω γράψαντος αὐτῷ δίμηνον ἡμῖν συνεχώρησε, ὅπως ἐνένκωμεν ἔτι δὲ καὶ ἐν ῷ κατεχωρίσαμεν ἐπὶ τῶν ²¹ [τόπων 13 Buchst. ]ρηợ[.... i]ε**φευ[τι] κῷ λόγῳ ποὸς διάκοισιν ἐδηλώσαμεν τὴν τῶν ποο 22 [κειμένων ἐδαφῶν** γεωργίαν ήμιν αναγράφ εσθαι από των προγεγραμμένων χρόνων, δε λόγος <sup>23</sup> [σώζεται ἐν τοῖς 25 Buchst. ] . πο[οκατ]ακεχωοισμένοις εἰς τὰ καθήκοντα  $\lambda o^{24}$  [γιστήρια βιβλίοις, τῷ δὲ . (ἐτει) ἀξιωσάν]των τινῶν ἐκ τοῦ ίεροῦ νόθων γεωργήσαι τὰς ἀρού 25 [ρας ἐπὶ 23 Buchst. ] γενομέν [ο]υ ἐπιστρα- 25 τήγου τῶν Ἑπτὰ νομῶν καὶ <sup>26</sup> ['Αρσινοίτου 20 Buchst. ] μα (ἔτους) ὡς καὶ ήμεῖν τοῖς νομίμοις ἱερεῦσι ἐτήρησεν 27 [τὰς ἀρούρας 14 Buchst. ἀκολο]ύθως οἷς ἔγομεν ὑπομνηματισμοῖς. Διὸ ἀξιοῦμέν σε <sup>28</sup> [βεβαιῶσαι ἡμῖν την γην την αντί συ ντάξεως ημείν έκ διαδοχής (των) γονέων τετηρημένην 23 [ 18 Buchst. ἐκ πολλοῦ χρό]νου αὐτουργούντων ήμῶν σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις, 30 [ὅπως δυνώμεθα 17 Buchst. ]ηναι έκτελοῦντες τὰς τῶν 30 θεῶν λειτουργίας καὶ ὑπηρεσίας <sup>81</sup> [ἄστε μηδένα 16 Buchst. τῶ]ν ίερατικῶν ἐδαφῶν ἀντιποιεῖσθαι, ἵν' ὧμεν εὐεργετημένοι. <sup>32</sup> Διευτύχει.

7 ὑπὸ W. ἐπὶ Edd. Zu Petronius, dem Statthalter des Augustus vgl. Cantarelli S. 17.

<sup>18</sup> Es ist doch wohl  $\delta \nu \tau \omega \nu \langle \delta \nu \rangle \nu o \mu \tilde{\eta} \iota$  zu schreiben.  $20 = \tau o \tilde{\nu} \nu \nu \varrho \iota o \nu$ . 25 Zu der Heptanomia vgl. oben S. 36.  $27 \langle \tau \tilde{\omega} \nu \rangle$  erg. W. nach 17.

369. Zu den Konfiskationen des Augustus. — 13/4 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 300.

P. Oxy. IV 721 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 99 ff.

Für das Verständnis der Bodenwirtschaft des Augustus ist dieser Text von hohem Wert, insofern er uns darauf hinweist, daß der Kaiser offenbar in weiterem Umfang die militärischen  $n\lambda\eta\varrho\sigma\iota$  der Ptolemäerzeit eingezogen hat. Der Text handelt von Konfiskationen aus verschiedenen Jahren, deren Ziffer leider nicht eingetragen ist. Auch auf konfisziertes Tempelland wird in 7 hingewiesen, worüber wir in Teb. 302 (368) genauere Aufschlüsse bekommen. Der Text lehrt uns ferner, daß die konfiszierten  $n\lambda\eta\varrho\sigma\iota$  zur  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota\iota\eta\dot{\gamma}$   $\gamma\bar{\eta}$  geschlagen und so unter die Verwaltung des Idiologos gekommen sind. An ihn ist das folgende Kaufangebot gerichtet. Die Bestimmungen über den Verkauf, die von den Herausgebern nach Amh. 68 ergänzt werden konnten, zeigen, daß es sich um einen emphyteutischen Kauf von unfruchtbarem Lande handelt (Zahlung einer von der Regierung bestimmten  $\tau\iota\mu\dot{\gamma}$ , Atelie auf 3 Jahre und jährliche Zahlung einer festen Abgabe, nicht eines schwankenden èxpóquov). Vgl. Rostowzew l. c.

<sup>1</sup> Γαίωι Σεππίφ 'Ρούφωι <sup>2</sup> παρὰ Πολέμωνος τοῦ Τρύφωνος καὶ ['Αρχελάου . . . . . . ] <sup>3</sup> Βουλόμεθα ἀνήσασθαι ἐν τῶι 'Οξυρυγχ[είτηι . . . . . . . . . ἀπὸ] <sup>4</sup> ὑπολόγου βασιλικῆς ἕως τοῦ (ἔτους) Καίσ[α]ρ[ος κλήρων] ἐδπὶ τοῦ (ἔτους) Καίσαρος ἀνειλλημένων καὶ ἀφόρ[ω]ν <sup>6</sup> γεγονότων καὶ κλήρων τῶν ἕως τοῦ ἀνειλλημένων <sup>7</sup> καὶ αὐτοῦ (ἔτους) Καίσαρος ἀνειλλημένων πλὴν ἱερᾶς εἰς κα[οποὺς (?)] <sup>8</sup> τοῦ ἰσιόντος τετάρτου καὶ τεσσαρακοστοῦ ἔτους Καίσαρος, [ὁ μὲν] <sup>9</sup> Πολέμων περὶ Θῶσβιν καὶ Τεποῦιν τῆ[ς] ἄνω 10 τρπ[α]ρχ[ίας] <sup>10</sup> ἀρούρ(ας) δέκα πέντε / ἄρουρ(αι) ιε, ὁ δὲ Αρχέλ[αος περὶ . . . . . . τῆς] <sup>11</sup> Θμοισεφὼ τοπαρχ(ίας) ἀρούρ(ας) τέσσαρες / ἄρουρ(αι) [δ / ἄρουρ(αι) ιθ], <sup>12</sup> ἐφ' ῷ παραδειχθέντες ταύτας διαγράψομ[εν ἐπὶ τὴν ἐπὶ τῶν τό] <sup>13</sup> πων [δη]μοσίαν τράπεζαν τὴν κεκε[λευσμένην τιμὴν ἐκάστης] <sup>14</sup> ἀρούρ(ας) [ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς)] δέκα δύο, ἕξομεν δὲ εἰς τὴν τρύ[των ἀνα-15 γωγὴν καὶ κα] <sup>15</sup> [τεργασίαν ἀτέλειαν ἔ]τηι τρία ἀπὸ τοῦ [εἰσιόντος μδ (ἔτουδ) Καίσαρος] Hier bricht der Papyrus ab.

1 Daß C. Seppius Rufus Idiologos ist, zeigte ich in der Deutsch. Lit. Z. 1902, 1144.
4 ὑπόλογον bezeichnet auch jetzt wie in der Ptolemäerzeit das unfruchtbare Land.

12 Zur παράδειξις des Kaufobjektes vgl. Rostowzew l. c. 12 ἐπὶ τὴν W. εἰς τὴν Edd.

- 370. Zur Gutswirtschaft des M. Antonius Pallas. 121 n. Chr. Hermopolites. Vgl. S. 302.
  - P. Lond. III n. 1223 S. 139 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt in Arch. IV 548 f.
  - Lit.: Wilcken, Arch. IV 549. Rostowzew, Kolonat S. 123, 125. Preisigke, Girowesen S. 76 f.

Daß die in Z. 14 genannte οὐσία nicht eine kaiserliche ist, sondern eine private, geht aus den Worten ἀπὸ τῶν ὑπαρχουσῶν σοι (4) deutlich hervor. Vgl. Arch. l. c. So haben wir die οὐσία eines Großgrundbesitzers aus hadrianischer Zeit vor uns. Der M. Antonius Pallas mag ein Nachkomme des berühmten Pallas aus Claudischer Zeit sein und auch vielleicht der Vater des gleichnamigen consul suffectus vom Jahre 167 (vgl. Rostowzew S. 123 A. 2). Für die Gutsverwaltung lernen wir, daß dieser Großgrundbesitzer οἰπονόμοι auf seinen Gütern hatte. Das Pachtangebot der sechs Hermopoliten ist ein Übergebot auf bereits in Pacht befindliche Felder (vgl. Z. 6 προγεωργουμένας und Z. 11 ἐπιθέματος).

1 Μάρμω Άντωνίωι Πάλλαντι 2 παρά Μηνοδώρου τοῦ μ(αὶ) Άμμω-(νίου) Διοσπόρου καὶ Εὐ[δα][μονος Κυνὸς καὶ Έρμαίωι <sup>3</sup>καὶ Μητόκου άμφοτ(έρων) Εὐδήμου καὶ Δί[ο]υ "Ηρων[ο]ς [καὶ Δ]ιδύμου Άμφιονος οί  $\mathring{\mathcal{E}}\xi^{-4} E_0\mu[\mathfrak{o}\pi\mathfrak{o}]\lambda(\tilde{\iota}\tau\alpha\iota)$ . Bουλόμε $\vartheta\alpha$  έχουσ $[\iota]$  $\mathfrak{g}$ ς  $\mu\iota\mathfrak{o}\vartheta$  $\mathfrak{w}$ σασ $\vartheta[\alpha\iota]$   $\mathfrak{s}$  $\mathfrak{l}$ ς  $\mathring{\mathfrak{e}}$ τη  $\vartheta$  $\mathring{\mathfrak{v}}\mathfrak{o}$ άπὸ τοῦ ἐνεστῶτος  $^5$ ς (ἔτους) Αδρι[ανοῦ Καίσαρο]ς τοῦ κυρίου ἀπὸ  $[τ\~α]ν$   $_5$ ψπαρχουσῶν σοι έδαφῶν έν τῷ Λευ $^6$ χοπυργίτη κάτω περ[t]  $\Pi$ αννα . . . έκ τοῦ Πονα[..] ν τοῦ καὶ Γλαύκου (ἀρούρας) ρια  $\exists$  τς προγεωργον μένας νπὸ Έρμησίωνος Έρμαίου, ὧν χο( ) εν  $\cdot$  ψ( ) (ἀρουρ.)  $\cdot$  ... ἐκφο(ρίου) κριθῆς ἀποτάκτο(v) ἀρτα $β(\tilde{ω}v)$  εξ τε $\frac{8}{2}$ τάρτου, καὶ τῶν ἄλλω(v) (ἀρουρ $\tilde{ω}v$ ) τὰς ἐν ἀνα $[\pi]$ αύματι εἰς  $[\sigma\pi]$ ορὰν πυροῦ  $\overset{+}{v}$   $(\pi v \rho.)$  μέτ $(\rho \varphi)$  δη $(\mu o \sigma l \varphi)$ δοχ(ιμφ) (ἀρτ.) πέντε  $^9$  καὶ τὰς λοιπὰς εἰς ξυλαμ $\mathring{\eta}(v)$  ἄρακο $(\varsigma)$  καὶ χόρτο(v)εἰς μὲν βορος [ιν] προβάτ(ων) καὶ κοίτη(ε) (ἀρουρ.) ε καὶ εἰς  $^{10}$  βρροσιν  $_{10}$ βοϊκῶν πτηνῶν (ἀρουρ.) ιγ καὶ εἰς κοπὴν τὰς  $\lambda[o]$ ιπ(ὰς) φόρου ἐκάστη(s) $(\mathring{a}$ ρούρης)  $\mathring{a}$ ν $\mathring{a}$   $\mathring{a}$ ρ $\gamma(v$ ρίον) (δραχμ $\mathring{a}$ ς)  $\iota$ ς,  $^{11}$ φορέτρου vη $(\dots)$  τῆς κριθ(ῆς) $\dot{\omega}_S$  τῶν  $\overline{\varrho}$  . (ἀρτ.) α  $\beta$ , αἷς προσάγομεν ὑπὲρ ἐπιθέ $\frac{12}{2}$ ματος (πυρ.) δη(μοσί $\omega$ ) [δοχ(ικῶ)] ἀρτάβας πέντε. Τὰ δ' ἐκφόρια ἀποδώσομεν κατ' ἔτος ἐν τῶ Παῦνι καὶ 18 Ἐπεὶφ μησὶ έξ ἀλληλεγγύης, τὸν μὲν πυρὸν εἰς τοὺς δημοσίους θησαυρούς, τὸ δὲ ἀργύ 14 ριον καὶ τὴν κριθὴν τοῖς τῆς οὐσίας οίκονόμοις καὶ  $[\delta \omega \sigma]$ ομεν  $\sigma \pi \sigma \nu \delta \tilde{\eta}(\varsigma)$  κα $[\tau]$ ' ἔτος ἀργυρίου  $^{15}$  δραχ $(\mu \alpha \varsigma)$  δ $\omega \delta \varepsilon$ κα.  $_{15}$ ("Ετους) έπτου Αὐτοπράτορος Καίσαρος [Τραια]νοῦ Α[δ]ριανοῦ Σεβαστοῦ Φαῶφι θ.

5 1. δπαρχόντων.

 $11 \alpha \beta^{\circ} = 1\frac{2}{3}.$ 

371. Kleruchen und Katöken. — 188 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 304.

P. Teb. II 366 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 88 f.

Diese Sitologenquittung ist eines der vielen Beispiele dafür, daß noch in dieser späten Zeit zwischen Kleruchen und Katöken ein Unterschied gemacht wurde. Eutychos und Taharmiysis (eine Frau) zahlen die Kleruchenabgabe, dagegen Kronūs (eine Frau) und Sarapammon die Katökenabgabe. Den rechtlichen Unterschied kennen wir noch nicht. Soviel scheint aber nach dem bisher vorliegenden Material wahrscheinlich, daß nur die Katöken

zu den Privilegierten gehören. Vgl. die *νίοὶ κατοίπων*, die δοῦλοι κατοίπων, die δίκαια der κάτοικοι. usw.

"Έτους μη Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου ² Αντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Παῦνι λ ³ Πόννις Ζωίλ(ου) καὶ Εὔτυχος Κουμαρεῖς καὶ μέ $\frac{4}{4}$ τοχο(ι) 5 κώμης Τεπ(τύνεως) μεμετρήμεθα ἀπὸ γενή $\frac{5}{4}$ ματος τοῦ αὐτοῦ ἔτους μέτοφ δη(μοσίφ) ξυστῷ  $\frac{6}{6}$  εἰς Εὔτυχον Ἑρμοῦς κλη(ρούχων) (πυροῦ) (ἀρτάβας) ιδ η΄ καὶ  $\frac{6}{6}$  Τααρμιῦσις Πακήβ(κιος) κλη(ρούχων) (πυροῦ) (ἀρτάβας)  $\frac{6}{6}$  η΄  $\frac{6}{6}$  κλη(ρούχων) (πυροῦ) (ἀρτάβας)  $\frac{6}{6}$  καὶ Κρονοῦς Ἡραιοκήου»  $\frac{6}{6}$  καὶ Ἐπεὶφ  $\frac{6}{6}$  εἰς Κρονοῦν Ἡρακλήου κατοίκ(ων)  $\frac{10}{6}$  (πυροῦ) (ἀρτάβας)  $\frac{6}{6}$  τάβας)  $\frac{6}{6}$   $\frac{6}{6}$   $\frac{6}{6}$  κλονοῦν ὑρακλήου κατοίκ(ων)  $\frac{10}{6}$  (πυροῦ) (ἀρτάβας)  $\frac{6}{6}$   $\frac{6}{6}$ 

4 Der Sitologentitel ist fortgelassen. 6 Εὔτυχος und die anderen sind die Zahler, nicht die Empfänger. 10 Zu der Note der Editoren zu der Abgabe φυλάπων bemerke ich, daß die römischen φύλαπες mit den ptolemäischen φυλαπται nichts zu schaffen haben. Vgl. Kap. XI.

372. Zur ματαλοχισμός-Gebühr der Katöken. — 197 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 305.

P. Teb. II 357 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Eger, Grundbuchwesen S. 36.

Das τέλος καταλοχισμῶν (vgl. oben S. 305 und die Note der Editoren) wird hier für ein ἀνακομίσασθαι von Katökenland bezahlt. An eine neue Belehnung, die Eger l. c. wenigstens für möglich hielt, ist hier kaum zu denken. Das Verbum kann nur bedeuten, daß die Zahler das Land "zurückbekommen" haben. Wie dieser Vorgang zu denken ist, bleibt unklar. Hiernach ist auch die Annahme der Editoren, daß die Hervorhebung des 'Αρσινοΐτης im Titel der Pächter daraus zu erklären sei, daß das Faijûm auch in der Kaiserzeit das Hauptgebiet für making grants gewesen sei, kaum zutreffend. Die Hervorhebung wird doch durch den faijûmischen Ursprung der Urkunde zu erklären sein. Jedenfalls wird auch hier wieder die Gebühr für einen Wechsel im Besitz gezahlt.

 $^{1}Nε[\tilde{\imath}]λος καὶ Σαραπάμμων <math>^{2}$  δημοσιῶναι τέλους  $^{8}$  καταλοχισμῶν λο-  $^{5}$  σι(νοίτου)  $^{4}$  καὶ ἄλλων  $^{4}$ ν[ο]μῶν διὰ  $^{5}$  Διονυσίου πραγμ(ατευτοῦ) Πα κήβι καὶ Θαήσι ἀμφ[ο] τέρ[οις] Κρονίωνος καὶ  $^{8}$  Κρ[ο]νίωνι Μάρωνος  $^{9}$  τοῖς  $^{10}$  γ ἀφήλ[ι]ξι δι' έ  $^{10}$  πιτρόπου τοῦ το[ῦ] ένὸς  $^{11}$  αὐτῶν Κρονίω[ν]ος  $^{12}$  πατρὸς Μάρωνος  $^{18}$  χαίρειν. Διεγρά(ψατέ) μοι  $^{14}$  εἰς ἃ ὀφείλ(ετε) τέλ(η) περὶ  $^{15}$  κώμην Μαγδῶλ(α) ἀμ  $^{16}$  πελῶνο(ς) κατοικ(ικοῦ) (ἀρούρης) α  $^{17}$  ἦς ἀνέκομίσασθε διὰ  $^{18}$  τῆς βιβλ(ιοθήκης) ε (ἔτει) Φαμεν[ὼ]θ  $^{19}$  ἐπὶ λ(όγου)  $^{20}$  δραχ(μὰς) τεσσεράκον  $^{20}$ τα / (δραχμαὶ) μ.  $^{21}$  (ἕτους) ε Λουκί[ο]υ Σεπτιμίου  $^{22}$  Σεουήρου Εὐσεροῦς  $^{23}$  Περτίνακος Σεβα[σ]τοῦ  $^{24}$  Άραβικοῦ Άδια-  $^{25}$  βηνικοῦ  $^{25}$  Παῦνι κβ.

373. Die ἀλλόφυλοι keine barbarischen Ansiedler. — 276/7 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 305.

BGU II 419 ed. Viereck. Original von mir verglichen. Lit.: Seeck, Pauly-Wissowa IV 496.

Auf die Irrigkeit von Seecks Hypothese, daß die in BGU 34 II 8.11, 411. 419. Gen. 13 genannten ἀλλόφυλοι vielleicht barbarische Ansiedler (inquilini, Liten) seien, wurde schon oben S. 305 hingewiesen. Hier die Gründe der Ablehnung. Der Jason, der in dieser Urkunde seinem Bruder den Empfang von väterlichem Erbgut quittiert, nennt sich in Z. 2 ἀλλόφυλος ἀπὸ κώμης Φιλαδελφίας. Aus seinen Worten in Z.11 άγοις αν παραγένωμαι είς την ιδίαν πώμην folgt, daß er sich in Philadelphia nicht in seiner ιδία befindet. Hiernach würde man vielleicht vermuten, daß allowylog ein Synonym von ξένος sei und den bezeichne, der sich außerhalb seiner ιδία aufhielt. Aber BGU 408 gibt eine andere Nuance. Dies ist eine Pachtquittung, die ein Mann aus Philadelphia ausstellt dem Αὐοηλίω Ἰσῷ Ἰμονλῆ ἀπὸ τοῦ Αφροδιτοπολίτου, der in Philadelphia ein Stück Land von ihm gepachtet hat. Nun ist aber dieser Isag ohne Zweifel identisch mit dem Αὐρήλιος Ἰσᾶς, der in Gen. 13 als ἀλλόφυλος bezeichnet wird (a. 314). Hiernach komme ich zu dem Schluß, daß ἀλλόφυλος den Ortsfremden bezeichnet, der in einem andern Gau seine lδία hat.

<sup>4</sup> Dieser  $^{\circ}A\tau \varrho \tilde{\eta}_{S}$  ist derselbe, der in 411, 2 (a. 314) als  $\mathring{\alpha}\lambda\lambda\delta \varphi \nu\lambda o_{S}$  bezeichnet wird.

<sup>6 1.</sup> παταλειφθέντων.

<sup>9</sup> Das Ψ von Ψαπαταρίου (W) nicht ganz sicher.

<sup>10</sup> l. μέρους und in 11 ενός.

<sup>11</sup> ενπαροι Pap. Das α, das auch der Ed. in der Note erwähnte, scheint mir sieher. Für dieses sinnlose ενπαροι schlage ich obige Emendation vor. Ich ziehe εν zu

 $<sup>\</sup>mu \ell \varrho o s \ (= \frac{1}{2})$  und schreibe  $H \alpha \varrho \langle \grave{\alpha} \ \delta \& (?) \ \sigma \rangle o l$ . Also die aufgezählten Erbstücke sollen beim Bruder im Depositum bleiben  $(\pi \alpha \varrho \acute{\alpha})$ , bis Jason in sein Heimatsdorf zurückgeht. Damit erklärt sich auch die folgende Bestimmung, daß auf den Bruder der Ertrag wie auch der Schaden fallen soll.

<sup>13</sup> ήτω für έστω (Ed.). Vgl. Jac. 5, 12.

Cor. 16, 22. 16 l. 'H δε πτλ.

[ήμ]ῶν Πρόβου Σεβαστοῦ. <sup>21</sup> Αὐρήλιος Ἰάσων συ[ν]ευδοκῶ τοῖς γεγραμμένοις <sup>22</sup>ὡς πρόκειται. Αὐρή[λι]ος Διονυσίου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ <sup>23</sup>γράμμα[τα] μὴ εἰδότο[ς].

374. Kauf von unfruchtbarem Staatsland (έωνημένη). — Aus Domitians Zeit. — Hermopolites. Vgl. S. 307.

P. Amh. 68 I edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Oxy. IV S. 198. Lit.: Mitteis, Sav. Z. 1901, 151 ff. Rostowzew, Kolonat S. 95 ff.

Dieser Papyrus ist neben Oxy. 721 (369) und Lond. III S.110 (375) unsere Haupturkunde für den emphyteutischen Kauf der Kaiserzeit, der zur Bildung von ἐωνημένη führt. Seine Charakteristika sind oben S.307 aufgeführt. Gegen die Annahme von Erbpacht (Mitteis) hat Rostowzew S. 115 vor allem betont, daß hier nicht wie bei der ptolemäischen Erbpacht ein schwankendes ἐνφόριον (Pachtzins), sondern eine fixe Abgabe (1 Artabe pro Arure) für die Zukunft festgesetzt wird, ferner daß hier nicht wie bei der ptolemäischen Erbpacht eine Auktion stattfindet, da der Preis von der Regierung bestimmt ist. Andrerseits ist der Kauf als ein emphyteutischer zu bezeichnen, insofern der Käufer die Verpflichtung zur Bebauung übernimmt und eine dreijährige Atelie erhält. Der neue Florentiner Papyrus (341) zählt die ἐωνημένη zu der ἰδιωτική. Er präzisiert damit das Resultat Rostowzews, insofern dieser als Ergebnis dieser Käufe die "γῆ ἰδιόκτητος bzw. ἰδιωτική" annahm (vgl. z. B. S. 99). Vielmehr ist die ἰδιόκτητος nach dem Florentinus von der ἐωνημένη zu trennen, beide aber gehören zur ἰδιωτική.

Die ineinander geschachtelten Akten des Recto (vom J. 59/60) sind folgendermaßen auseinander zu lösen. Dioskoros macht ein Kaufangebot an den Strategen (17—24). Der Stratege übergibt die Sache dem γοαμματεύς τοῦ νομοῦ (14—16), dieser dem βασιλικὸς γοαμματεύς (12—13). Letzterer fordert darauf den τοπογοαμματεύς auf, festzustellen, ob das betreffende Land auch wirklich ganz unfruchtbares (ὑπόλογον) sei (denn nur solches wird in diesen Formen verkauft) (5—11), worauf dieser den Befehl weitergibt an den κωμογοαμματεύς (2—5). Letzerer überweist die Sache nun zur Lokalinspektion wahrscheinlich an Geometer (Z. 1), und deren Bericht an ihn liegt in 25—35 vor. — Diese Akten sind zusammengestellt offenbar aus Anlaß späterer Verhandlungen über dasselbe Stück Land, über die die II. Kol. des Verso handelt, aus der Zeit, wo Mettius Rufus (um 89/90) Präfekt war. Vgl. hierzu den Kommentar der Herausgeber.

 $^{1}$  [Διονᾶς κωμογοα(μματεὺς) Ταπτήρεως ..... Δε]υκ[οπυ]ργείτου κάτ(ω). Τοῦ ἐπεσταλμένου μοι χρηματισμοῦ περὶ παραδείξεως τὸ ἀντίγραφον ὑπόκιται.

 $^2 \left[ ^{'}E ομίας τοπογοα (μματεύς) \dots Λευκο] πυρ [γίτο] υ Λιονᾶτι κωμογοα (μματεῖ) Ταπτήρεως χαίρειν. Το [ῦ ἐπ]εσταλμένου μοι χοηματισμοῦ τὸ ἀντίγραφ [ον] ὑπ[ο] τέτακ [τ]αι. <math>^{'}Eπελθ$  [ό] ντες οὖν ἐπ[ὶ] τὰς δη- [λο] υμένα [ς]  $^3$  [(ἀρούρας) ι καὶ ἐπισκεψάμεν] οἰ, εἰ εἰσιν ἀπὸ [τοῦ] καθή-

κοντος ὑπολόγου καὶ συνκεχωρημένου εί[s] π[oa]σιν έξ ob obbeν τωι καθόλου εἰς ἀπαίτησιν ἦμται τ $[\tilde{\omega}]$ ι ἐνεστῶτι  $\gamma$  (ἔτει) καὶ αὐτοῦ τοῦ τρίτου (ἔτους) 4 [ἐκ τοῦ . . . . κλήρου ἀρούρας ε]ξ καὶ ἐκ [τοῦ] Άλεξάνδρου περί την αὐτην ἀρούρας τέσσαρας / (ἄρουραι) ι, ἐπιθεὶς τὰ μέτρα καὶ γιτνίαις καί σχοινισμοῖς, στοχ[ασ]άμενοι τοῦ μηδέν άγνοηθηναι ώς ποὸς σὲ 5 τοῦ 5 λόγου ἐσομένου. (Έτους)] 5 Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπεὶφ τε.

Πολέμων βασιλικός γοαμματ(εὺς) Έρμοπολ(ίτου) Έρμιαι τοπ(ο)γοα(μματεῖ) Δευκοπ(υργείτου) κά(τω) <sup>6</sup>[ 20 Buchst. ] Ταπ[τή]οεως καὶ ἄλλων κωμών χα(ίοειν). Τοῦ ἐπεσταλμένου μοι χοηματισμοῦ τὸ ἀντίγοαφον ύπετέτακται. Ἐπελθό[ν]τ(ες) ἐπὶ τὰς δηλουμένας δι' αὐτοῦ (ἀρούρας) ι καὶ ἐπισκεψά [μενοι, εἴ εἰσιν ἀπὸ τοῦ κα] ϑήκο[ντ(ος)] καὶ συνκεχ[ω]οημένου είς ποᾶσιν ὑπολόγου τοῦ ἔπιτα συνχεοσεύοντ(ος), έξ οὖ οὐδὲν άπλῶς εἰς τὸ δημόσιον περιγείνεται, καὶ ἀπὸ ποίου ἔτους χερσεύουσιν 8 [ 20 Buchst. ] . . . ἐωνημένου οὐδὲ ὁ ἀνούμενος ὑπόβλητος τῶν κεκωλυμένων ώνεῖσθαι οὐδ' εἰσὶν ἀπὸ καθαρᾶς γῆς σπορίμης οὐδὲ τῶν ὑπερτεθέντων εἰς [.] νι .. [..] <sup>9</sup>[ 26 Buchst. ἢ προσγενημ]άτ(ων) ἢ ἐπ' ὀφρύων ποταμοῦ ἢ λελειμμένη διωρύγων, ἐπιθέντ $(ε_S)$  τὰ μέτρα καὶ τὰς γε[ιτνίας καὶ σχο[ινισ[μ]ος $[ε_S]$  $[ε_$ οίκονομ[η]θηναι ώς προς ύμας του λόγου τούτων άγνοηθησομένων [... ..]ου ἐσομέν[ου]. "Ετ[ους] ἕκτου Νέοων[ος Κλαυδίου]  $^{11}[$ Καίσα[ος [Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπεὶ φ ιδ. Πολέμων βασιλ(ικός) γ[ο]αμματ(εὺς) σ[εση(μείωμαι) .].. ("Ετους) ς Νέοωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπείφ τδ.

12 [ Αλέξανδοος γοαμματ(εὺς) Εομοπολ(Ιτου) Πολέμωνι βασιλ(ιιῷ) γοαμ]ματ(εῖ) τοῦ αὐτοῦ νομοῦ χα(ίοειν). Τοῦ ἐπ[ισ]ταλέντος ἡμεῖν ἀναφορίου δπὸ τοῦ τοῦ νομ[οῦ] <math>στοα(τηγοῦ) τὸ [α]ντίγοαφον δποτέ[τακ]ταιAνεν[.] <sup>13</sup> [ 38 Buchst. ("Ετους)] ς Νέρωνος Κλαυδ[ίου] Καίσαρος [Σε]βαστοῦ  $\Gamma$ ε[ομα]νινοῦ A[ΰ]τονοάτορος Παῦνι  $\overline{\varkappa}$ 5. Aλέξανδρος [σ]εση-(μείωμαι).

14 [Τιβέριος Κλαύδιος στρα(τηγός) Έρμοπολ(ίτου) Άλεξάνδ]οφ [καί] τοῖς γοαμματ $(ε\~vσι)$  τ $[ο\~v]$  ν $ο[μο]\~v$  χα(lοειν). Το $\~v$  ἐπιδοθέντ(ος) μοι ἀνα- $\mathbf{φορίου}$   $\mathbf{v}$ πὸ  $\mathbf{Διοσκόρου}$  το $[\tilde{v}$  ...]ου βουλομένου ώνήσασθαι ἀπὸ χέρσου  $[\sigma]$ ιτο $\frac{15}{2}$   $[\phi \delta \phi \phi v \epsilon l c \sigma \delta \phi \phi \phi v \pi \epsilon \phi l \kappa \phi \mu \eta v T \alpha \pi \tau \tilde{\eta} \phi \iota v \tau o \tilde{v}]$  Λευκοπυργ $(i \tau o v)$  15 κά(τω) έκ τοῦ .... υ κλήφου ἄφουφαι εξ κ[αl] έκ τοῦ Ἀλεξάνδφου πεφ[ί] την  $\alpha \dot{v}[\tau] \dot{\eta}[v]$  ἄρουραι  $\tau[\dot{\epsilon} \sigma \sigma \alpha] \rho \epsilon_S / (\dot{\alpha} \rho \sigma \rho \alpha \iota) \iota$ , τὸ ἀντί $[\gamma \rho] \alpha \rho \sigma v$  ὑμεῖν  $^{16}$  [ύποτέταμται.  $^{\circ}$ Οπως  $^{\circ}$ οὖν τὸ ἀκόλουθον τούτω  $^{\circ}$  γίν] ηται  $^{\circ}$ ως καθήκει. ("Ετους) ξ[μτου] Nέρωνος Κλαυδίου [Καίσαρος] Σεβ[ασ]τ[ο] $\~{v}$  Γερμα[νι-

<sup>4 1.</sup> γειτνίας, σχοινισμούς. 6 1. ὑποτέτακται.

<sup>8</sup> κεκωλυμένων ist mit Rostowzew S. 97 neutral zu fassen: es sind die Grundstücke, die zu kaufen verboten ist.

<sup>15</sup> Hier sehen wir wieder altes Kleruchenland (κλῆροι) durch Konfiskation in die Domäne übergegangen.

<sup>16</sup> Die Ergänzung des Anfanges (Edd.) ist mir fraglich.

μοῦ] Αὐτοπρά[το]ρος Πα[ῦνι ...] Τιβέρι[ο]ς Κλαψδ[ιος στρα(τηγδς)] σεση-

(μείωμαι).

17 [Τιβερίω Κλαυδίω ..... στρα(τηγῷ) Ερμοπολίτου π]αρὰ Διοσκόρο [ν τοῦ ....] .... ων ἀπὸ Ἑρ[μοῦ πόλ(εως) τοῦ αὐτο]ῦ νομοῦ[.....]  $\tau \circ \tilde{v}$   $\tilde{v}\pi[\tilde{\epsilon}\varrho M]\tilde{\epsilon}\mu \varphi \iota v$ . [Boύλο]  $\mu \alpha \iota \dot{\omega} v \dot{\eta} \sigma \alpha \sigma \vartheta \alpha \iota$  [....]  $\delta$ ..[...] 18 [ 38 Buchst. ἀνε]ιλημμένων κα[ι ἀφόρων ....]...των γε[γονότων ... .....]ολ[.. τ]οῦ τρίτ[ου ἔτου]ς Ν[έρωνος] Κλαυδίου Καί- $[σαρος Σεβαστ]οῦ <math>^{19}[Γ]$ ερμ[ανικοῦ Αὐ]τοπράτορ[ος 12] Buchst. ἐκ τοῦ .....] κλήρου  $\pi$ [ερὶ Tαπτῆ]οιν τοῦ  $\Lambda$ ευκοπυ[ρ] $\gamma$ (ίτου) κά $(\tau \omega)$  ἀπὸ  $\gamma$ έρσου σιτοφόρου είς σιτοφόρου ἀρούρα[ς έξ καὶ έ]κ τοῦ 'Αλεξάνδρου κλήρου  $_{20}$   $\delta\mu$ οίως  $^{20}$   $\pi\epsilon$ ρὶ  $[\tau\dot{\eta}\nu$  αὐτ $]\dot{\eta}\nu$  ἀρούρας τέσσα $[\varrho\alpha]$ ς / (ἄρουραι)  $[\iota,\ \dot{\epsilon}]$ φ'  $\dot{\delta}\iota$ παραδειχθείς [ταύ]τας διαγράψω έπὶ τὴν ἐπὶ τῶν τόπων δημοσίαν τοάπεζαν τὴν κ[ελευσθεῖσα]ν τιμὴν ὑπὸ Λουκίου Ἰουλίου  $^{21}[O]$ ὑησ[τείνου]το ] ῦ ἡγεμόν [ο]ς έ κάσ] της ἀ [οούρης ἀργ ]υρίου δραχμάς είκοσι, [έξω δ] ε είς την τούτων αναγωγην και κατεργασίαν ατέλειαν έτη [τρ] ία ά [πὸ τοῦ είσιό]ντος ζ (ἔτους) Νέρωνος [Κλαυ]δίου 22 [Κ]αίσαρο[ς Σε]βαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, μ[εθ'] ἃ τελέσω τῆς ἐν σπόρφ φανησομένης εκάστης άρούρης πυροῦ άρτάβην μίαν καὶ τὸ πο ... ν ε[...... δοαν]μάς παρὰ τὸ χρηθησόμ[ε(νον)],  $^{23}μενεῖ$  [δ'] έμοὶ] καὶ ἐγγόνοις καὶ τοῖς παρ' έμοῦ μ[ετ]απαραλημψομένοις ή τούτων κράτησις κυρία αναφαίρετος έπλ τὸν ἀεὶ χοόνον, ἐὰν οῷν φα[ίνηται .]πολ .[....]σαι οἶς καθήκει .ου .. τα  $^{24}$  epit[....]v[....]ov  $aq\mu$ .[....]  $\Delta \iota \epsilon v \tau \dot{v} \chi \epsilon \iota$ .

 $^{25}$  ['E]πισκο[ποῦσ]  $^{1}$ ν ἐξ ὧν ἀνήν[εγκε Δι]  $^{1}$ ονᾶς κωμογοα(μματεὺς) Ταπτήρεως εὐρίσκομεν ἀπὸ τοῦ καθήκοντος ὑπολόγον καὶ συνκεχωρημένον εἰ[ς πρ] ασιν ἐξ οὖ  $^{1}$ οὐδὲν $^{1}$ ν τὸ καθόλον εἰς ἀπαίτησιν ἦχθαι  $^{26}$ τῶι ἐνεσ[τῶ(τι)  $^{1}$ ς] (ἔτει) καὶ αὐτοῦ [τοῦ  $^{1}$ ς (ἔτους)] Νέρωνος Κλαυδίον Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος κεχερσευκότων ἐκ τοῦ 'Επ...  $^{1}$  ἄρουραι ἕξ, ἀρχό(μεναι) νότ(ου) γύρ(υ) μετὰ σχοι(νία) ἡέκα  $^{27}$  λιβὸ(ς) ὅριον νό(του) σχοι(νίου) α (ἤμισυ τέταρτον)  $^{1}$ , βρί(ρρᾶ)  $^{1}$ [ὸ ἴσον], ἀπηλιώτ(ου) εν ἤμισυ, λιβὸ(ς) τὸ ἴσον / (ἄρουραι) β (ἤμισυ τέταρτον)  $^{1}$ ς, βρί(ρρᾶ) καὶ λιβὸ(ς) ὁρίου ἐχό(μεναι) μετὰ σχοι(νία) ἀπὸ νότο(υ) γ(ύου) τέ[ταρτ]  $^{1}$ ρο(ρρᾶ) εν, λιβὸ(ς) καὶ ἀπηλιώτου) εν / (ἤμισυ)  $^{1}$ ς  $^{1}$ χ[ό(μεναι) λιβὸ(ς) [δ]  $^{1}$ ρίν  $^{28}$ νό(του) εν, βρί(ρρᾶ) (ἤμισυ τέταρτον)  $^{1}$ ς ἀχουραι)  $^{1}$ ς ἀπηλιώτου)  $^{1}$ ς ἀπηλιώτου)  $^{1}$ ς ἀπηλιώτου)  $^{1}$ ς απηλιώτου)  $^{1}$ ς  $^{1}$ ρίν  $^{1}$ ρίν  $^{2}$ ρίν  $^{$ 

17 Die Editoren ergänzen: νομοῦ [ἀναγρ(αφομένον) ἐπὶ] τοῦ ὑπ[ὸ Μ]ἑμφιν, was
ich bezweifle. In dem Schluß steckt
jedenfalls τοῦ ὑπὲρ Μέμφιν, wodurch (wie
beim Herakleopolites) der Hermopolites
von dem gleichlautenden Gau des Delta
unterschieden wird.

18 Von Grenfell-Hunt nach Oxy. 721 ergänzt. Hinter ἀφόρων vermuten sie καὶ ἀχρήστων.

21 Zum Edikt des Vestinus vgl. die überzeugenden Ausführungen von Rostowzew S. 113.

25 l. ἐπισκοποῦντες und ἦκται (Edd.). 26 Zu der nun folgenden Landvermessung, dem in Z. 4 genannten σχοινισμός, vgl. Nr. 231, 234.

28 ( $\delta \nu$ ) mit der Sigle l geschrieben.

του) Γαίου Νωρβανοῦ, νότ(ου) τῶν ἀνα . ετ( ) οὐσι . . . ἀπὸ τοῦ κλήρου ...[......] 29 μαὶ ἄλλων ἐπί τι μέρος βο $(\varrho\varrho\tilde{\alpha})$  βο $\varrho\nu$ [ος ....σ $\varrho$ ο] $\alpha\gamma$ () άλλος βουνὸ(ς) καὶ τῶν λοιπ(ῶν) σφοαγ(lδων) τὸ λοιπ(ὸν) ἐκ (τοῦ) λλεξάνδ(ρου) περί την (αὐτην) ἄρουραι τέσσαρες, ὧν σχοι(νία) νό(του) γ(ύου) μετὰ σχοι(νία) τβ, ἀπηλ(ιώτου) ὅριον, νό(του) εν, βο(ορᾶ) [(ῆμισυ)]  $^{30}$  ἀπηλ $(\iota$ ώτου) γ, λιβ $\dot{o}$ (ς) γ / (ἄρουραι) β  $\dot{d}$ , μ $[\ldots\ldots]\ldots$  σχοι $(\nu$ ία)  $_{30}$  $v \delta(\tau o v)$  [d]  $i \varsigma''$ ,  $\beta o(\varrho \varrho \tilde{\alpha})$  [d  $\iota \varsigma''$ ],  $d\pi \eta \lambda (\iota \acute{\omega} \tau o v) \alpha$ ,  $\lambda \iota \beta \dot{o}(\varsigma) \alpha / (d\varrho o \iota \acute{\varrho} \eta \varsigma)$ d ις" καὶ πρὸς τῶι λιβικῶι δρίωι ἀρχό(μεναι) νό(του) γύο(υ) μετὰ σχοι- $(\nu l\alpha)$   $\overline{\iota \beta}$  (ημισυ?),  $\nu \delta(\tau o v)$  d  $\overline{\eta \xi \delta}$ ,  $\beta o(\varrho \varrho \tilde{\alpha})$  d  $\overline{\eta \xi \delta}$ ,  $d\pi \eta \lambda(\iota \dot{\omega} \tau o v)$   $\gamma$ ,  $[\lambda]\iota \beta \dot{\delta}(\varsigma)$  $[\gamma]$  / (ἄρουρα)  $\alpha$  η  $[\lambda \beta \xi] \delta$ ,  $^{31}$  καὶ ἀπηλ(ιώτου) ἐχο(μένη)  $\xi' \delta'$  /  $\alpha$   $\overline{\eta \iota \varsigma}$  καὶ πρὸς τῶι ἀπηλιωτι]χῷ ἱρίω σφοαγ( )  $\mu[\varepsilon]$ τὰ ὑπολόγ(ου) ἐ $\varphi$ ' ὅσον παρατείνει νό(του) καὶ βορρᾶ, ὧν σχοι(νία) ιτ λβ  $\frac{\gamma}{\delta(uol\omega_S)}$   $\delta(\muol\omega_S)$  / d  $\overline{\lambda\beta}$ ,  $(\tilde{b}v)$   $\tilde{v}\pi(o\lambda\delta\gamma ov)$   $\overline{\lambda\beta}$ ,  $\kappa\alpha(\tau\alpha\lambda\epsilon(\pi\epsilon\tau\alpha\iota))$  d /  $(\tilde{\alpha}oov_0\alpha\iota)$  d,  $\tilde{b}v$   $\gamma(\epsilon(\tauov_0\varepsilon))$   $\tau\tilde{\omega}v$ πρὸς τῶι ἀπηλ(ιωτικῶι) δρ[i]φ  $^{32}$ .[..]. νό(του) Εὐδαιμονίδ(ος) Άριστο- $\delta[\ldots]$   $\tau \omega \nu$ ,  $\beta o(\varrho \varrho \tilde{\alpha})$   $\delta \pi \delta \lambda(\varrho \varrho s)$ ,  $\delta \pi \eta \lambda(\iota \omega \tau \varrho v)$   $\delta \pi \delta \lambda(\varrho \varrho s)$   $\delta \pi \delta \lambda(\varrho \varrho s)$  $τῶι λιβὶ <math>\overline{\alpha}$  σφραγ(), λιβὸ(ς) ὅριο(ν) τοῦ χλ(ήρου), νό(του) ΑπολλωνίουΔιονυσίου, βο(ορᾶ) πολ[.]βο(). Τούτων δ' ὄντων ἀναφέρομεν, ὑπὲρ ὧνκαὶ 33 όμνύομεν Νέρωνα Κλαύδιο[ν Καίσαρα] Σεβαστὸν Γερμανικὸν Αὐτοκράτορα εἶ μὴν έξ ὑγειοῦς καὶ ἐπ' ἀληθείας ἐπιδεδωκ[έ]ναι τὴν παράδειξιν καὶ μὴ εἶναι ἐπὶ γε... ων <sup>34</sup> ἢ ποοσγενημάτων ἢ ἐπ' ὀφο[ύω]ν ποταμοῦ, ἀλλὰ εἶναι ἀπὸ τοῦ καθήκοντος ὑπολόγου καὶ συνκεχωρημένου εἰς πρᾶσιν οὐδε δ ἀνούμενος ὑποπείπτει τῶι κυρίφ συνκρ[ί]ματι <sup>35</sup> περί 35. έωνημένης. Εὐορκοῦντι μέ[ν μοι ε] ξ εξ[η], έφιορκο ῦντι δὲ τὰ ἐναντί[α] ("Έτους) 5 Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνός Μεσορή δ.

Verso.

# Col. I. (2. H.) 15 Zeilen zerstört.

#### Col. II.

 $^{36}$  (3. H.) ἐδαφῶν ἔμπροσθεν ἐωνημένων κ(αὶ)  $^{37}$  παραδειχθέντων ἀπὸ ὑπολόγων, ὧν ἡ  $^{38}$  διάθεσις διὰ τῶν λόγων οὐκ ἀναγρ[..].  $^{39}$  διὰ . ρουργών ἤχθη, κ(αὶ) Οὖροσς, παραγ[γελλο]  $^{40}$  μένου ἐν τοῖς ἐδάφεσι εἶναι 10-ἀρούρας  $^{41}$  τινὰς τῶι μὲν τῆς ἀτελείας τρι  $^{42}$  ετεῖ χρόνῳ ὑπὸ ἀμφοτέρων τῶν πρὸς  $^{43}$  χρείαις διὰ τῶν λόγων ἀνασταθεί  $^{44}$  σας, ὕστερον δὲ ὑπὸ μόνου 45-κωμο  $^{45}$  γραμματέως σημανθείσας ὑπ' αὐ  $^{46}$ τοῦ μὴ παραδεδεῖχθαι, ἔνρε[ιν]ε  $^{47}$  τὸν στρατηγὸν κ(αὶ) βασιλικὸν ἐξετ[ά]σαι,  $^{48}$ εἰ ἀπὸ τοῦ καθήκοντος [ὑ]πολόγου ἡ  $^{49}$ παράδειξις ἐγένετο, κ(αὶ) τὸ δμόλογ[ον]  $^{50}$  ἀν[αφέρε]ιν, εο

(als liable), was ganz unmöglich ist. Vielmehr besagt die Stelle, daß der Stratege und der königliche Schreiber das, was sich als sicher anerkannt, unbestritten bei ihrer ἐξέτασις ergeben hat, melden sollen.

<sup>31</sup> in oder vor ἀπηλιωτι]μῷ fehlt in der Edition eine eckige Klammer.

<sup>39</sup> Julius Ursus, Präfekt 84/5. Vgl. Cantarelli S. 36 und Teb. II 492.

<sup>49</sup> Zulueta, de patroc. vic. 54 denkt δμόλογος hier als Gegensatz zu ὑπόλογος

δμοίως δὲ  $\pi[\alpha]$   $\pi[\epsilon o]$  τοῦ  $\beta \alpha^{51}$   $\sigma \iota[\lambda \iota n o v]$   $\mu$  ετὰ  $[\tau o v]$   $\kappa \omega \mu o \gamma o \alpha \mu]$   $\mu$  ατέως  $^{52}$   $\dot{\epsilon}$  [\( \xi\ \xi\ \alpha \alpha \alpha \)  $\dot{\epsilon}$  [\( \mu \) ]  $\dot{\epsilon}$  [\( \mu \) ]  $\dot{\epsilon}$  [\( \xi\ \xi\ \alpha 55  $\delta\iota\dot{\alpha}$   $\tau\dot{\alpha}$   $\dot{\epsilon}\delta\acute{\alpha}$   $\frac{54}{4}$   $\phi\eta$   $\pi\dot{\alpha}\dot{\alpha}$   $\tilde{\alpha}$   $\tilde$ διαφέρειν της άλ 53 λης δμορούσης γης μη δεδυνησθαι 57 έκ της νυνεί κατ' άνοὸν θεωρίας <sup>58</sup> τὸ άληθὲς γνωσθηναι τῶι καὶ τὴν <sup>59</sup> εὐ[θ]υμετρίαν κατά 50 τὸ τὰ ἐδάφη 60 ἐωνῆσθαι συνεστάσθαι, καὶ τὸν μὴ 61 μεταβαλόμενον κωμογο(αμματέα) τετελευ 62 τηκέναι, τοὺς δὲ ἐμφερομ(έ)νους τ(ὰς) 63 παραδείξεις 65 μὴ ἐνενηνοχ(έναι) παραν $\frac{61}{2}$ γελίαν λαβόντας πρὸς τὸ γνωσθῆναι,  $\frac{65}{6}$  εί παρεδε[[ξ] γθησαν, κ(αί) Οὐέγετος 66 ἔκρεινε τὸν νῦν στρατηγὸν έξετάσαι 67 ώς Οὖοσος. Οὖτος δὲ καὶ έξῆς βασιλικὸς 68 ἐδήλωσαν μηδὲ νῦν τὰς 70 παραδείξεις 69 ένενηνέχθαι, καὶ Μέττιος 'Ροῦφος 70 ἔκρεινε· 71, Εὰν μὴ ἐν διμήνω τὰς παραδείξεις 12 ἐνε[νέ]γκωσι, ἀπαιτε[ί]σθωσαν τὰ 18[.....]  $\bullet$  ... [.] .... [.]  $\varepsilon \nu \varepsilon \gamma \kappa \alpha$  [...].

65 Vegetus, Präfekt von 86-88. Vgl. Cantarelli S. 37.

375. Kauf von unfruchtbarem Staatsland (ἐωνημένη). — 246 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 307.

P. Lond. III n. 1157 Verso S. 110/1 ed. Kenyon. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 115.

Dieser Kauf gehört in eine Reihe mit Oxy. IV 721 (369) und Amh. 68 (374). Der Kaufpreis ist auch jetzt noch, im III. Jahrh., der von Vestinus festgesetzte (20 Drachmen). Kaufobjekt ist unfruchtbares Land. mache darauf aufmerksam, daß κατά τὰ κελευσθέντα in Z. 7 und ἐπιγεγραμμένον in Z. 8 vielleicht auf einen von der Regierung ausgeübten Zwang hinweisen. Daß unser Petent trotzdem eine altygeig einreicht, steht damit nicht notwendig in Widerspruch. Die Freiheit bestand vielleicht in der Wahl der Parzelle. Die altenous war an den navolinos und einen procurator Augustorum gerichtet (Z. 11-24). Durch Subskription ordneten diese an, daß die Dekaproten mit samt dem Strategen ihm das Land übergeben sollten (Z. 25-26). Hieraufhin erfolgte die uns vorliegende Eingabe an diese Behörden mit der Bitte um Übergabe.

 $^1A$ ὐοηλί $\varphi$  Μαικί $\varphi$  N[ε]με $\varphi$ [ι] $\varphi$ ν $\varphi$   $\mathring{\varphi}$ [πα]ιτητ $\mathring{\eta}$  διαδεχομέν $\varphi$  τ $\mathring{\eta}$ ν στ $\varphi$ α-(τηγίαν) τοῦ Εομοπολ(Ιτου) νομοῦ 2 καὶ Αὐοηλίοις Αοα.. ω βουλ(ευτῆ) έξ[ηγ]ητεύσαντι ένάοχω πουτάνι Έρμοῦ πόλεως τῆς μεγάλ(ης) ἀρχαίας 3 και λαμποᾶς και σεμνοτάτης και Έ[ομ]είνω βουλευτη άγορανομήσαντι  $τ\tilde{\eta}_S$   $α(\mathring{v}τ\tilde{\eta}_S)$  πόλεως δεκαποώτ $(οι_S)$   $^4$  τοπαρχείας Πατεμίτ(ου) άνω π[αοα]5 Αὐοηλίου Απολλοδώρου υίοῦ Σαβείνου βενεφικιαρίου 5 ἐπάρχου Αἰγύπτου. Βιβλιδίων ἐπ[ιδοθ]έντων ὑπ' ἐμοῦ Κλαυδίω Μαρκέλλω τῷ διασημοτάτω  $^6$  καθολικ $ilde{\varphi}$  καὶ Μαρκί $ilde{\varphi}$  Σαλουτ[lpha arphi]ίarphi τ $ilde{arphi}$  πρατίστarphi ἐπιτρόπarphi Σε $oldsymbol{eta}$ αστ $ilde{oldsymbol{arphi}}$ ν

Toparchie) vgl. oben S. 217.

<sup>3</sup> Zu den Dekaproten (zwei für jede parchie) vgl. oben S. 217.
6 Zu dieser frühen Erwähnung des werden (Arch. IV 539).

καὶ ης ἔτυχον τύπογοαφης βουλόμενος ἀνη[σα]σθαι κατὰ τὰ κελευσθέντα ύπ' αὐτῶν ἐκ τοῦ δημοσίου <sup>8</sup>ἀπὸ ὑπολόγου ἀφόρ[ου] τοῦ εἰς π[ρ]ἄσιν έπιγεγοαμμένου έπὶ ἀπλῆ τιμῆ εἰκοσαδοάχμφ <sup>9</sup>πεοὶ κωμογοαμμ[ατεί]αν Αλαβα[στ]ο[ίν]ης έκ τοῦ Αδήμαντος καὶ Απολλωνίου κλήφων (ἀφούφας) ιβ 10 έπὶ γειτ(νίαις) δεδηλωμένα[ις διὰ τῶν βιβλιδί]ων ἐστὶν ἀντίγοαφον· 10

 $^{11}$ Κλαυδί $\varphi$  Μαομέλλ $[\varphi$  τ $ilde{arphi}$  διασημοτ]άτ $\varphi$  καθολικ $ilde{arphi}$  καὶ Μαοκί $\varphi$  Σlphaλουτάοι $\omega$  τ $\tilde{\omega}$   $^{12}$ χ $_0$ [ατίστ $\omega$  έπιτρόπ $\omega$ ] Σεβα[στ $\tilde{\omega}$ ν] παρά Αὐρηλίου Άπολλοδώρου υΐοῦ Σαβείνου βενε $\frac{13}{2}$ φικι[αρ]ίου έπ[άρ]χ[ου] Αἰγύπ[του]. Βούλομαι ἀνήσασθαι κατὰ τὰ κελευσθέντα ὑφ' ὑμῶν 14 ἐκ τοῦ δημοσίου ἀπὸ ύπο [λόγου] ἀφόρου τοῦ εἰς πρᾶσιν ἐπιγεγραμμένου ἐπὶ ἀπλῆ 15 τιμῆ εἰ- 15 αοσαδο[ά]χμ[φ πε]οὶ [αω]μογοαμματείαν Άλαβαστοίνης τοῦ Έρμοπολείτου 16 νομοῦ ἐκ τοῦ ἀδήμαντος καὶ ἀπολλωνίου κλήρων (ἀρούρας) ιβ, γείτονες· νότου ψιλὴ <sup>17</sup> γῆ ἀπὸ [ἀ]μπέλου πο[ό]τεο[ο]ν [έλ]αιὼν καὶ ἐπί τι μέρος ποὸς τῷ ἀπηλιώτη παρά 18 δεισος, βοροᾶ ποὸς μὲν [τ]ῷ λιβὶ παράδεισος καὶ ἐδιωτικὰ ἐδάφη, πρὸς δὲ τῷ <sup>19</sup> ἀπηλιώτη ἐδιωτικὰ ἐδάφη, ἀπηλιώτου παλαιὸς λάμμος και χέοσος Ἰσιδώρας 20 Χαιρήμονος, λιβὸς παλαι[ὰ 20 δύ μη ἢ οι ἐὰν ὧσι γείτονες πάντη πάντοθεν, ἄσ $\frac{21}{2}$ πεο κυρωθεὶς διαγράψω [είς τ] ην έν Έρμοῦ πόλει δημοσίαν τράπεζαν, έὰν 22 δὲ μη κυρωθῶ, οὐ κατασχεθήσομαι τηθε τη αλτήσι. Διευτύχει.

(Col. II.)  $^{23}$  ("Erovs)  $\gamma'$   $\Pi \alpha \tilde{v} v \iota \overline{\iota \gamma}$   $A \dot{v} \circ \dot{\gamma} \lambda \iota \circ \dot{\gamma}$   $A \pi \circ \lambda \lambda \dot{\delta} \delta \omega \circ \dot{\gamma}$   $^{24} \Sigma \alpha \beta \epsilon \dot{\nu} \circ \dot{\nu}$ έπιδέδωκα.

Kαὶ  $\hat{v}$ πεγοάφη μοι ο $\hat{v}$ τως $\cdot$  25Oί τῆς τοπαρχείας δεκάπρωτοι σ $\hat{v}$ ν τ $\tilde{\varphi}$  25 στοα  $(\tau \eta \gamma \tilde{\omega})^{26} \tau \dot{\eta} \nu \pi \alpha \rho \dot{\alpha} \delta \sigma \delta \dot{\nu} \sigma \sigma \iota \pi \sigma \iota \dot{\eta} \delta \omega \nu \tau \alpha \iota$ . Ποστεθ $(\dot{\eta} \tau \omega)^{27} K \dot{\alpha} \lambda \eta \mu(\alpha) \dot{\lambda} \nu$ τόμ(ος) α. Προτεθ(ήτω) ἐν Ἑρμοῦ πόλ(ει).

<sup>28</sup> Όθεν άξιῶ τὴν παράδοσίν μοι γενέσθαι <sup>29</sup> ὑφ' ὑμῶν καθὼς ἐκεἰεύ $θητε τῆς τι <math>\frac{30}{2}$ μῆς δπ' έμοῦ διαγραφομένης εἰς τ<math>χ[ν]  $\frac{31}{2}$ έπλ τόπων δημο-30σίαν τράπεζαν. Διευτυχεῖτε. 32 ("Ετους) γ' Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου ' Ιουλίου <sup>33</sup> Φιλίππου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς καὶ Μάοκου <sup>34</sup>' Γουλίου Φιλίππου γενναιοτάτου καὶ ἐπιφανεστάτου 35 Καίσαρος Σεβαστῶν. Αὐρήλιος ἀπολλόδωρος 36 Σαβείνου ἐπιδέδωκα.

10 διὰ τῶν βιβλιδί]ων erg. W. erst der Rationalis und nachher (Z. 27) der

Prokurator subskribiert. Diese althosis 10 διά τῶν βιβλιδί]ων erg. W. Prokurator subskribiert. Diese αἰτήσεις 26 Mit Προτεθ(ήτω) (= proponatur) hat werden also öffentlich ausgehängt, wieden also öffentlich ausgehängt. wohl eine Auktion garnicht stattfand.

376. Kauf von konfisziertem Land. — Zwischen 150-156 n. Chr. — Vgl. S. 307.

BGU II 462 ed. Krebs. Nachtr. von Hunt in den Add. zu BGU II; Rostowzew, Kolonat S. 145. Original von mir revidiert. Lit.: Rostowzew, Kolonat S. 142 ff. Martin, Les epistratèges S. 181.

Ein Beispiel für einen Kauf von fruchtbarem konfisziertem Lande durch Auktion. Käufer ist ein römischer Soldat, dessen Kohorte in Alexandrien stand (vgl. Arch. IV 391). Die Aruren waren konfisziert worden,

weil die früheren Besitzer als Sitologen Staatsschuldner geworden waren. Das muß man wohl aus Z. 15 entnehmen. Zu der Frage, ob der Konfiskation (ἀναλημφθείσας) eine γενηματογραφία vorangegangen war, vgl. die Einleitung zu BGU 291 (364). Da die früheren Besitzer Vater und Bruder des Soldaten waren, so liegt hier offenbar wieder ein Vorkaufsrecht der Verwandtschaft vor, wie es auch schon in der Ptolemäerzeit z. B. in den Zoispapyri und sonst hervortritt. Vgl. Rostowzew S. 144. Bei Antritt des neuen Besitzes hat der Käufer die vorhandenen Pachtverträge, wie üblich, übernehmen müssen. Da diese Pächter die Zahlung der Pacht verweigerten, wendet sich der Käufer an den Epistrategen mit der Bitte, die Pächter zur Zahlung zu zwingen. Er wünscht aber auch, daß der Epistratege den laufenden Pachtvertrag aufhebe (ἀποστῆναι Z. 24), was er aus eigenem Recht nicht darf.

ο ἀρού  $\frac{18}{6}$  ρας προγ[ε] ωρ[γοῦντ] ες ἄχρι νῦν [ἀν]τ[ιλα]μβα $\frac{19}{6}$  νόμενοι αὐ $[τ\~α]$ ν οὐ βούλονται τ[οὺ]ς φό $\frac{20}{6}$ ρους μοι ἀπο[δοῦν]αι, δέομαι, [έάν σοι] δόξη,  $\frac{21}{6}$  κελεῦσαι γράφειν τῷ τοῦ ἀρσινοεί[το]υ τῆς  $\frac{22}{6}$  [H]ρακλείδου μερίδος στρατηγῷ, ἐπα $\frac{23}{6}$  [ναγκά]σαι [α]ὐτοὺς [ἀ]ποδ[οῦ]ναι [ν[ο]ι το[ὺς] φό $\frac{24}{6}$ ρους [κε]κυρω

<sup>25</sup> καὶ ἀπο[σ]τῆναι εἰς τ[ὸ]  $\underline{\hat{\epsilon}}$ ξῆς τῶν  $\hat{\epsilon}$   $\underline{\hat{\epsilon}}$ μ[οὶ] [πεποα]μένων [ὑ]πὸ σοῦ τοῦ κυρίου ἀρ[ο]υ  $\underline{\hat{\epsilon}}$ ρῶν, ἵν' ὧ εὐεργ(ετημένος).

1 Zum Datum des Epistrategen vgl. Martin l. c.

12 Μύστου W.

14 ποινών ist vielleicht in ποινων ζών > zu emendieren. Sie waren Socii in der Liturgie der Sitologie gewesen.

15 ἐν τη̃ korrig. aus ενη (Hunt).

25 [κε]κυρω W. [κε]κληρω Ed. Also κεκυρωμένων, was den Zuschlag bei der Auktion bedeutet.

377. Ein Pachtangebot an die Stadt. — 266 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 309.

CPHerm. 119 Recto VII (= CPR 39 + 241 a) ed. Wessely. it.: Wilcken, Arch. III 547.

Die Stadt Hermopolis machte den ihr gehörigen Grundbesitz, der in verschiedenen Dörfern des Gaues wie Τιτκῶις und Θελβῶνθις zerstreut lag,

durch Verpachtung nutzbar. Wir haben 4 Pachtangebote aus derselben Zeit, die in allem Wesentlichen übereinstimmen (CPHerm. 119 R II V VII VIII). Darnach war es damals üblich, das Gemeindeland auf je 4 Jahre in Pacht zu geben. Im Falle, daß während der Pachtzeit ein Übergebot (ἐπίθεμα) gemacht wurde, konnte die Stadt es dem Überbieter verpachten. Sie konnte auch die Pacht aufheben und das Land in direkte Bewirtschaftung nehmen. Trat ἀβροχία ein, so mußte der Pächter die Schöpfarbeiten verrichten, brauchte aber nur die Hälfte der Pacht zu zahlen. Für die Bewirtschaftung lernen wir aus diesen Texten, daß die Stadt damals die Pachtgüter immer zur Hälfte als Brache (mit Futterkräutern) behandeln ließ, zur Hälfte als Weizenland. Daher wird der Pachtzins halb in Geld (φόρος), halb in Weizen (ἐμφόριον) berechnet. In II 23 wird ein solches Pachtangebot, das an den Prytanen der Stadt zu richten war, als αίρεσις bezeichnet. Vgl. BGU 656 (342).

1 [Τ] η κοατίστη βουλή Έρμος πόλεως τ[ης μεγάλης] 2 ἀρχαίας καὶ λαμποᾶς καὶ σεμνοτάτ[ης διὰ Αὐοηλίου] 3 Κορελλίου Άλεξάνδρου ίππικοῦ άπὸ στο [ατιῶν] 4 γυμνασιάρχου βουλευτοῦ ἐνάρχου πρυτάνεως 5 τῆς αὐτῆς 5 πόλεως καὶ ὡς χοηματίζει 6 [πα]οὰ Αὐοηλίου Μενελάου Πασχειοῦτος μητοὸς τ'Εγεῦτος ἀπὸ κώμης Θελβώνθεως. Βούλομαι 8 [έ]κουσίως μισθώσασθαι έκ τοῦ π[ο]λειτικοῦ λόγου <sup>9</sup> έπὶ χρόνον ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ένεστῶτος ιδ (ἔτους) 10 περὶ τὴν α[ι]τὴν Θελβῶνθιν ἐκ τοῦ Φιλοκράτους 10 11 κλήρου ἀρούρας εξ είς (σ)ποράν πυρού και ἀναπαυ 12 ματικών γενών κατ' έτος κατά τὸ ημισυ, έκφορί 13 ου καὶ φόρου κατ' έτος ἀποτά[κ]του τῶ[ν ὅλων]  $^{14}ἀρουρῶν πυροῦ ἀρταβῶν δέκα ὀκτὰ καὶ ἀργυ<math>^{15}$ ρίου δραγμῶν  $_{15}$ έβδομήκοντα δύο, ας αποδώσω 16 και μετοήσω έν τῷ Παῦνι και Ἐπείφ μησί κατ' ἔτος, 17 τὸ μὲν ἀργύρι[ο]ν δόκιμον, τὸν δὲ πυρὸν εἰς τὸ δη-18 μόσιον πρώτη μετρήσει μία[ν] δοχικῷ ἀντὶ 19 μιᾶς 'Αθηναίου καὶ 'ποίσω μέτοησιν κα[θ]αράν εἰς τὸ 20 [..]ασταλῆναι(,) τῶν δημοσίων πάντων τῆς 20 γη̃ς  $^{21}$  καὶ ἐπιμερισμῶν ὄντων πρὸς τὸν της πόλεως  $^{22}$  λόγον. Ἐὰν δὲ δ μη γείνοιτο ἄβοοχος γένηται ἀπὸ το $[\tilde{v}]$   $^{23}$  έξης ἔτου[s], ἐπάναγ' πες ἐπαντλήσω κ[αὶ] τελέσω <sup>24</sup> τῶν προκειμένων φόρων τὸ ἡμισυ, ἐπιθαί <sup>25</sup> ματος δὲ 25 γεινομένου έξον ετέροις μεταμισθούν 26 ή και αὐτουργ[τ]ν και έπερωτ(ηθείς) ωμολ(όγησα.) ("Ετους) ιδ' Αὐτοκοάτορο[ς] <sup>27</sup> Καίσαρος Πουπλίου

8 Zum πολιτικός λόγος vgl. S. 167.

11 ἀναπαυματικῶν bestätigt meine Vermutung (Arch. I 158 Anm. 7) statt des άναχωματιπών der editio princeps (CPR 39).

18 Zu μία[ν] δοχικῷ πτλ. vgl. Grenfell-Hunt, Amh. II S. 109.

20 [ἀν]ασταλῆναι Ed. Vielleicht [δι]ασταληναι?

21 Zu ἐπιμερισμοί vgl. S. 188. 24—25 = ἐπιθέματος. Wessely über-setzte diese Klausel in CPR S. 167: "Sollte eine Kontribution kommen, so darf ich es anderen in Aftermiete geben", was eine

sehr merkwürdige Bestimmung wäre. Inzwischen hat er η καὶ αὐτονογ[τ]ν hinzu-gefügt. Die richtige Deutung s. oben. Auffällig ist höchstens, daß ein αὐτονο-γεῖν der Stadt ins Auge gefaßt wird, da von einer Sklavenwirtschaft sonst nichts bekannt ist. In II 26 steht dafür [ἀντι]-λαμβάνεσθαι (vgl. Arch. l. c.). Die Deutung ist sichergestellt durch Teb. II 372, 15, wo zwischen Privaten das μεταμισθοῦν und αὐτουργεῖν, beides ἐντὸς τοῦ χρόνου, ausgeschlossen wird. Ähnlich in Teb. II 378, 29.

Λικιννίου Γαλλιηνοῦ  $^{28}$  Γερμανικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ Μεγίστου Εὐσε $_{30}$  βοῦς  $^{29}$  Εὐτυχοῦς Σε[β]αστοῦ Χοίακ γ΄.  $^{30}$  [Α(ἰρήλιος)] Μενέλα[ος Πασχειοῦτ]ος μεμίσθωμαι ὡς πρόκ(ειται).  $^{31}$  Α(ἰρήλιος) Κοπρῆ[ς ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) αὐτ(οῦ) μ]ὴ εἰδ(ότος) γρ(άμματα).

## 3. DIE BYZANTINISCHE ZEIT.

378. Zur Verwaltung der kaiserlichen οὐσίαι. — 288 n. Chr. Vgl. S. 311.

P. Oxy. I 58 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Rostowzew, Staatspacht S. 494, Kolonat S. 132 Anm. 2, 189 Anm. 1. Comparetti, P. Flor. II S. 59 f.

Ein hoher römischer Beamter — vielleicht der Epistratege, oder der procurator usiacus — wendet sich an die Strategen der Heptanomia, um den Übelstand abzuschaffen, daß durch überflüssiges Beamtenpersonal die Einnahmen der Patrimonialgüter geschädigt würden. Statt der verschiedenen χειρισταί und γραμματεῖς und φροντισταί, die nur die Erträgnisse selbst verzehrten, solle von jetzt an jede οὐσία nur einen φροντιστής haben, der sich zwei, höchstens drei Diener (ὑπηρέται) hinzunehmen könne. Wichtig ist die Bestimmung, daß die Strategen jenen φροντιστής durch die Kurie wählen lassen sollen, wodurch die Kurie die Haftung für ihn übernahm (κινδύνφ ξκάστης βουλῆς). So ist die Kurie auch für die Patrimonialgüter verantwortlich. Derselbe Geschäftsgang, daß der Stratege eine Wahl durch die βουλή veranlaßt, liegt auch in Oxy. 60 (43) vor. Vgl. S. 351.

1 [Σ?] ερβαῖος 'Αφρικανὸς στρατηγοῖς ἐπι²στρατηγίας Έπτὰ νομῶν καὶ δ' Αρσινοίτου ³ χαίρειν. ⁴' Απ' αὐτῶν τῶν ⟨λ⟩όγων ἐφάνη ὡς ⁵ πολλοὶ βουλόμενοι τὰς ταμιακὰς οὐσί ⁶ ας κατεστείειν ὀνόματα ἑαυτοῖς ἐξευ ਰούτες, οἱ μὲν χειριστῶν, οἱ δὲ γραμ ματέων, οἱ δὲ φροντιστῶν, ὄφελος θμὲν 10 οὐδὲν περιποιοῦσιν τῷ ταμείῳ, ¹0 τὰ δὲ περιγεινόμενα κατεστείουσιν. ¹¹ Δι' ὅπερ ἐδέησεν ἐπισταλῆναι ὑμεῖν, ¹² ἴνα ἐκάστης οὐσίας ἕνα τινὰ φρον-¹³ τιστὴν ἀξι[ό] χρεων κινδύνῳ ἐκάστης ¹⁴ βουλῆς αἰρεθῆναι ποιήσητε, τὰ δὲ 15 λοιπὰ ὀνόματα παύσηται, δυναμένου ¹⁶ τοῦ αἰρουμένου φροντιστοῦ δύο ¹¹ ἢ τό γε πλεῖστον τρεῖς προσαιρε[ί]ν ¹8 τοὺς ἐξυπηρετησομένους αὐτῷ 20 ¹9 πρὸς τὴν φροντίδα. Οὕτω[ς αὐ]τά τε ²0 τὰ μάταια ἀναλώματα π[α]ὐσεται ²¹ καὶ αὶ ταμιακαὶ οὐσίαι τῆς προσηκού ²² σης ἐπιμελείας τεύξονται Δηλα ²³ δὴ δὲ τοιούτους αἰρεθῆναι ποιήσει ²⁴ τε τοὺ⟨ς⟩ τοῖς φρον[τι]σταῖς 25 ὑπηρετη ²5 σομένους, οῖ καὶ βασάνοις ὑποκείσον ²6 ται. "Ερρωσθε. ²¹ ("Ετους) ε (ἔτους) καὶ δ (ἔτους) Θὼθ τς.

1 Präfekt kann der Römer nicht sein, da wir als Präfekten dieser Zeit den Valerius Pompeianus kennen. Vgl. Cantarelli II S. 13. Die Epistrategie ist erst 297 abgeschafft. Vgl. S. 72 f. Doch ist vielleicht ein Beamter des Patrimonium hier wahrscheinlicher.

5 Zur Bezeichnung ταμιακαλ οὐσίαι (fiskale) vgl. S. 154 f.

6 = nατεσθίειν. Ebenso in 16.

9 Diese Worte zeigen, daß die Erträge der οὐσίαι damals wirklich dem Fiskus zugeführt waren.

13 Diese Worte bestätigten uns, daß jede Metropole eine Kurie bekommen hatte. Vgl. S. 41.

 $15 = \pi \alpha \dot{\nu}$  σητε.

24 τού(ς) τοῖς W. τούτοις Edd.

379. Zur Vererbpachtung von οὐσιακή γη. — 320 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 311.

P. Cair. Preisigke 4 ed. Preisigke.

Ein Gymnasiarch von Hermopolis führt beim Exaktor Klage gegen Dorfbewohner, die ihn bei der Ernte gestört haben. Das Hauptinteresse der Urkunde liegt in der klaren Charakteristik der vom Vater übernommenen Erbpacht von οὐσιακὴ νῆ.

#### Col. II.

 $^{1}$  [ Taa]  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  καὶ Κωνστ[αντίνου το $ilde{v}$ ] ἐπιφανεστά[του Καίσαρος τὸ  $\overline{\alpha}$ ].  $^3[$  $\Sigma]$ ωστράτω Aλλιανφ σ[τ]οα(τηγφ) [ή]το[ι] έξάκτοοι Έρμ<math>[οπολε]ί[τον]  $^4παρὰ$  Aὐρηλίον'Αδελφίου 'Αδελφίου γυμνασιάρχο[υ] βουλ(ευτοῦ) δ'Ερμοῦ πόλ(εως) τῆς 5 λαμπροτάτης. Οψ σιακήν γην κέθατημαι περί Ταρούθιν ἀπὸ διαδοχής τοῦ πατρὸς ἐλθοῦ $\frac{1}{2}$ σαν εἰς ἐμέ, ἡν ἐκ  $\pi$ [ο]λλ[ο]ῷ γεω[ρ]γῶν καὶ νῦ[ν] ἐγε-8 ώργησα πλεῖστα ἀναλώματα ποιησάμενος ὑπὲρ τοῦ 9 εὐμαρῶς δύνασθαί με διαλύσασθαι τὰς εὐσεβεῖς 10 εἰσφοράς. Τοῦ τοίνυν καιροῦ καλοῦντος 10 τῆς συνκο $\frac{11}{4}$ μειδῆς τῶν καρπῶν ἐγενόμην ἐκεῖσε πρὸς  $\frac{12}{2}$ τὴν τούτων συλλο-

γήν, ἀλλὰ Σόϊς καὶ Ἰβόις καὶ ἕτε $^{13}$ οοι [δύο] κοινωνοὶ αὐτῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς Tαρούθεως  $^{14}$ μωμητικῆ αὐθαδία χρησάμεν[o]ι ἐπῆλθον μω $^{15}$ λύοντες  $^{15}$ τούς καρπο[ύ]ς, καὶ ῗνα μηδεμία σ[ύ]νχυσις 16 κατὰ τοὺς αὐτοὺς γένηται,  $\dot{\epsilon}$ πιδίδωμι τῆ σῆ  $\dot{\epsilon}$ πιμελείας  $^{17}$  [ταῦτα] τὰ βιβ[ $\lambda$ ι] $\alpha$  ἀξιῶν τὴν βί[ $\alpha$ ν . . . .]ναι καὶ ἐπι $\frac{18}{2}$ [...].  $\eta \nu$ [.. το]ὺς καρποὺς συ[....]σασθαι ὡς αὐτὸς  $\frac{19}{2}$ [...] εθέμην εἰς τὴν ἰδίαν γῆν. Εἰ [δὲ ν]ομίζουσι δίκαιον  $^{20}$ [...] ἔχειν ἐπὶ  $^{20}$ τῆς γῆς ταύτης, ἀπαντησάτωσαν  $^{21} [ἐπ]ὶ$  τὸ ἡγ[ε]μονικὸν δικαστήριον. 22 [ Υπατ ] είας της προκειμένης Φαρμοῦθι [..]/

#### Col. III.

 $^{23}(2.H.) \cdot [\dots ]_{\circ}, ^{24}B \cdot [\dots ]_{vlov}, ^{25}\Sigma \delta \ddot{\iota}[\varsigma] \text{ Asim}_{\tau o \varsigma}, ^{26}\Pi \epsilon v \tilde{\eta} \varsigma$ Παβύτιος, 27 ['Ϊ]βῶϊς 'Αρτεμιδώρου, 28 Πόλλων Κεραπογοῦτος, 29 Διόσκορος Παβύτος, 30 Παχᾶς Φίβιος, 31 Ασιῆς Σόϊτος. 30

Von Col. I sind nur wenige Zeilenenden

erhalten (nicht publiziert).

3 Ein neuer Beleg für die Titulatur στοατηγὸς ἤτοι ἐξάπτως. Vgl. oben S. 77. Preisigke hält Δίλιανῶ für Genetiv, aber bei Strategen gibt man wohl nicht den Vater an.

4 Den Adelphios kennen wir auch aus

anderen Urkunden. Vgl. Preisigke S. 4.
9 Zu εὐσεβεῖς εἰσφοράς vgl. die εὐσεβῆ τελέσματα in der Parallelurkunde CPR 19. Das sind nicht Kirchensteuern, wie Mitteis im Kommentar zu dem Wiener Text annahm, sondern die staatlichen Abgaben.

Vgl. Seeck, Gesch. des Untergangs II 553. 10 Preisigkes Veränderung την συνκομιδήν scheint mir nicht richtig zu sein.

Der Eintritt der Ernte rief ihn aufs Land.
14 πωμητινῆ αὐθαδία im Munde des vornehmen Städters ist nicht ohne Inter-

16 1. έπιμελεία.

18 Vielleicht συ[νπομί]σασθαι. Aber die Stelle bleibt unklar, so lange nicht ]εθέμην in 19 ergänzt ist.

21 Das Gericht des praeses Thebaidis.

380. Verpachtung von unfruchtbarem Gemeindeland. — 381 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 314.

Gen. 70 ed. Nicole. Original von mir revidiert. Lit.: Waszyński, Die Bodenpacht S. 23 f.

Das κοινόν von Philadelphia verpachtet Gemeindeland an einen Soldaten der in Memphis stationierten legio V Macedonica. Dieser Text hat mit Gen. 69 gemeinsam, daß sie formell Angebote nicht des Pächters, sondern des Verpächters darstellen. Vgl. Waszyński l. c. Die Gemeinde verpachtet die Aruren ἀπὸ τοῦ ἀπόρου. Vgl. ähnlich Gen. 66 (381), 67, 69, alle aus Philadelphia, wo ἀπ' ἀπόρων ὀνομάτων gesagt ist. Durch Zuluetas Ausführungen über die byzantinische Bezeichnung unfruchtbarer Grundstücke als ἄπορα (de patroc. vicor. S. 72) ist mir klar geworden, daß auch in diesen Texten aus Philadelphia von ἄπορα in diesem Sinne gesprochen wird. Vielleicht ist hiermit die auffällige Form des Angebots des Verpächters zu verknüpfen, insofern die Gemeinde die Initiative ergriff, das unfruchtbare Gemeindeland zu verpachten. Das einzige ältere Beispiel eines Verpachtungsangebotes Lond. II S. 191/2 (323) braucht nicht notwendig gegen diese Annahme zu sprechen. Orthographie und Stilisierung des Textes sind ganz vulgär.

 $^{1}$ Φλ(αουίφ) Παύλφ στοατιώτη λεγιῶνος  $^{2}$ πέμτης Μαγεδονικῆς τῶν μέ Μέ 3 φι διαγειμένον Αυρήλιοι 'Αμμωνι 4 ανός 'Εκύσεως και Σαρμάτης τ Παύλου <sup>5</sup> καὶ Μουσῆς "Ηρωνος καὶ 'Ασάεις 'Ατρῆ <sup>6</sup> ἀπὸ κώμης Φιλαδελφίας 'Αρσι(νοΐτου). <sup>7</sup> Βούλομαι μισθώσασθαί σοι ἀπὸ τοῦ <sup>8</sup> ἀπόρου τῆς κώμης 10  $\epsilon$ l $_{\rm S}$   $<\sigma>\pi00$   $\alpha$  $\nu$   $\tau$   $\eta$  $_{\rm S}$   $^{9}$   $\epsilon$  $\dot{\nu}$  $\tau$  $\nu$  $\chi$ 0 $\dot{\nu}$ 0 $\eta$  $\gamma$   $\iota$  $\downarrow$   $^{\prime}$   $^{\prime$ σάντι  $^{11}$  (ἀρούρας)  $\gamma'$  καὶ ἐν κλήρ $\varphi$   $^{\prime}$ Ατιαρπλέ $\varphi$ ν  $^{12}$ τῆς κ $\varphi$ [μης] . . ἐν κλήρ $[\varphi]$   $Πα[\ldots]$ ... $^{18}$ . $\underline{\nu}$ ... $\varsigma$  προς  $\mu$ ... της εὐτυχού $^{14}$ σης ἰνδικτίωνος 15 'Η μισθαποχή 15 κυρία καὶ ἐπερωτηθείς ωμολόγησα. 16 Αὐρήλιοι Άμμωνιανὸς καὶ Σαρμάτη[s] <sup>17</sup> καὶ Μουσῆς καὶ ᾿Ασάεις κ[αὶ τ]ὸ <sup>18</sup> κοινὸν τῆς κώ-20 μης έμισθών. 19 αμεν ώς πρόκιται. Αὐρήλιος 20 'Ασκ..ς γραμματε.. Εγρα-21 ψα ύπεο αὐτῶν ἀγοαμμάτων.

2-3 = Μέμφει διαπειμένων.

7 Gemeint ist Βουλόμεθα μισθώσασθαί σε oder μισθωσαί σοι. Nach Gen. 69 ist

letzteres wahrscheinlicher.

9 In Arch. III 401 schlug ich nach
Revision des Originals z statt i vor, und Nicole im Index ist mir gefolgt. Aber es ist nach meiner Abzeichnung vielmehr ι mit der Schleife, die an dieser Stelle zu stehen pflegt.

11 Άτιαοπλέων las ich am Original.

So auch Nicole l. c.

12 Das λης, das Nicole als Z. 13 las, glaubte ich in die Lesung ἐν κλής[φ in Z. 12 schieben zu sollen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Stelle ist nochmals zu prüfen.

14 μισθαποχή steht hier im uneigentlichen Sinne wie μίσθωσις. Vgl. Waszyński l. c.

18 Hybride Mischung von έμισθώσαμεν

und μεμισθώκαμεν.

20 Soll doch wohl γραμματεύς sein. γραμματεΐον (Ed.) unrichtig.

381. Verpachtung von unfruchtbarem Gemeindeland. — 374 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 314.

Gen. 66 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 401.

Die Komarchen von Philadelphia als Vertreter der Gemeinde quittieren über den Empfang der φόροι für eine Pachtung aus den ἄπορα, d. h. dem unfruchtbaren Land, das die Gemeinde verpachtet hat. Vgl. hierzu die vorige Nummer. Formell ist es ein Pachtvertrag mit Quittung der Zahlung. Eine ähnliche hybride Form in Gen. 69. Vgl. dazu Waszyński, Die Bodenpacht S. 25 f.

 $^1[A]$ ύρ $[\eta]$ λίοις 'Αμμωνιανὸς 'Εκύσ $[\iota]$ ος  $^2[καὶ$  Άλ]λωνίου T.... $\eta$ . θίου καὶ  $T\iota\mu[\alpha\gamma]$ ένο $(v\varsigma)$   $^2[$ Ασίω]νος καὶ 'Αμοῦν 'Ατρῆ ἀμφότερ $(ο\iota)$  κωμάρ $(\chi\alpha\iota)$   $^4[τῆς]$  κώμης Φιλαδελφίας τοῦ 'Αρσινο  $^5[$ [ $i\tau]$ ]ου νομοῦ Αὐρηλία Θεοδώρα  $^5$   $^6$   $\underline{\vartheta}[v\gamma]$ άτηρ Κουειήο $(v\varsigma)$  ἀπὸ τῆς αὐτῆς  $^7$  κώμης. Όμολογοῦμεν με[μισ]- $^8$   $\overline{\vartheta}[ωκέ]$ νε σοι ἀπὸ ἀπόρων  $[\dot{ο}]$ νομά $^9$ των ἐν πε $[\dot{ο}(o]\iota\varsigma]$  Μάρος Πάνσας  $^{10}$  ὀνόμ $(\alpha τος)$  Μαρία ἐν τώπ $\phi'$  Ψανσαντ $\overline{\eta}$   $^{11}$  (ἀρούρας)  $\iota$ ιἀ΄ ε $[\dot{ι}\varsigma]$  σπ $[\dot{ο}]$  ε $[\dot{ο}]$ 

1 l. Αὐρήλιοι wie in 16.

6 1. θυγατρί.

8 δνομάτων ist hier als tituli zu fassen. Aus unfruchtbaren Besitztiteln der Gemeinde.

13 l.  $\beta \rho o \chi \dot{\eta} \nu$ . Darin liegt der Hinweis, daß je nach der Überschwemmung sich der Umfang des zu besäenden Landes richtet.

382. Die Flucht einer Dorfbevölkerung. — 359 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 325.

BGU III 909 ed. Schubart. Nachtr. von Wilcken, Arch. II 137, Schubart in Add. zu BGU III. Original von mir revidiert.

Den Schwerpunkt dieser Urkunde finde ich in den Worten τῶν ἀπὸ τῆς κώμης φυγή δρασαμένων in Z. 14. Rostowzew, Kolonat S. 209 Anm. 1 verbindet diese Worte mit dem vorhergehenden 'Αγάμμων, wenn er sagt: es sind Klagen von Dorfbewohnern gegen einen τῶν κτλ., und führt dies als Beleg für das Räuberleben der Flüchtlinge an. An sich wäre diese Verbindung durchaus möglich: Agammon, zugehörig zu denen, die aus dem Dorfe geflohen waren. Aber sie ist mir nicht wahrscheinlich. Wäre Agammon aus dem Dorf geflohen, so müßte doch seine Rückkehr irgendwie angedeutet sein. In ἐπελθόντες ist dieser Hinweis natürlich nicht zu finden, denn dies ist wie üblich mit τη οἰκία zu verbinden. Ich schließe vielmehr τῶν ἀπὸ τῆς κώμης zusammen und nehme dies als Subjekt zu φυγῆ δρασαμένων "nachdem die Dorfbevölkerung entflohen war". Vater und Sohn, die sich an der Flucht nicht beteiligt hatten, benutzten also die Abwesenheit der οί ἀπὸ τῆς κώμης, um das Haus des Petenten in Brand zu stecken. So bildet der Text eine Parallele zu Teb. 26 (330) und Gen. 16 (354). Jene Flucht fällt in das vorige Jahr. Der Text zeigt, daß die Dorfbevölkerung inzwischen zurückgekehrt war.

Oben abgebrochen. <sup>1</sup>παρὰ Αὐρηλίου Σαρα[πίωνος ......ἀπὸ] 2 κώμης Φιλαδελφίας [γ]ο[α]μματ[.....] 3μηνὸς Μεσορή ἐπαγομένων [.....] μου είς τοὺς <sup>4</sup> γάμους ἐν τῆ οἰκία τῆς ἡμετέρα[ς] 5 ἀδ[ε]λφῆς οὐκ οἶδ' ὅπως 5"Αριος υίὸς Αγάμμωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς κωμ[ης] Φιλαδελ $\frac{6}{2}$ φίας καιροτηρησάμενός με έξερχόμενον έπὶ  $[K_{ερ}]^{7}$ κεσωρους (?) έκ της οικίας έβουλήθη έπέλευσίν μοι ποιή δασθαι μετά ξίφους έχοντος μεθ' 10 ξαυτοῦ καὶ ἄλλους <sup>9</sup> τινάς, οὺς δυνήσεται ὑποβαλῖν καὶ δύνανται 10 οἰ ἀργέφοδες της κώμης μαρτυρήσαι και οι οι 11 κουντες έν τη οικία, και έπελθων πολλάς έ[σ]χοο 12 λογίας είς πρόσωπόν μου έξειπών. Και γάρ και [κα] 13 τὰ τὸν πέρυσι ἐνιαυτὸν ὁ αὐτὸς πάλιν "Αριος καὶ ὁ τού 14 του πατὴρ 15 Αγάμμων των ἀπὸ τῆς κώμης φυγῆ τοα 15 σαμένων ἐπελθόντες οιψοκινδύνω γνώμη 16 τη ημετέρα ολκία και φωτα έπενευκ όν τες ένέ 17 ποησαν αὐτὴν ἐκ θεμελίου. Ἐπὶ τοίνυν οὐχ ὀλίγ[α] 18 ἐστὶν τὰ τολμηθέντα ὑπ' αὐτῶν κατ' ἐμοῦ, ἀλλὰ ἡ[μῖν] 19 παρ' ἕκαστα δ τούτου πατήρ καὶ προειρη-20 μέν [ο]ς 20'Αγάμμων ἐπέρχεται καὶ κωλύει τοὺς γινομένο [υ]ς 21 μερισμοὺς έν τη κώμη των δημο σ ίων πραγμάτων, 22 διὰ «τὸ» τοῦτο τάδ' έμὰ τὰ βιβλία ἐπιδίδωμί σοι ἀξιῶν 23 ἀχθηναι ἐπὶ σοῦ τ[οὺ]ς προειρημένους \*Αριον καὶ τὸν 24 τούτου πατέρα 'Αγάμμωνα καὶ ἐν ἀσφαἰεῖ παρὰ σε[αυ]τ[ῷ]  $^{25}$   $^{25}$   $\alpha \dot{v}$   $\dot{v}$   $\dot{v$ παρασχ[εῖν] ὑπὲρ τῆς σωτη[ρίας]  $^{27}μρυ$ ....μι ετέρων ....νων οὐγὰο ἀν[..]  $^{28}$  φν...... ἐντεύξομαι τῆ μίζονι ἐξου[σία].  $^{29}$  Διευτύχι. 30  $^{30}$  Thatles  $E\dot{v}[\sigma]\varepsilon\beta\ell[\sigma]v$  red Thatler two  $\lambda[\alpha]\mu$ mpotetwn Mesoo[ $\dot{\eta}$ ]  $^{31}\dot{\epsilon}\pi[\alpha]$ γομένων.].

2 Der Petent ist, wie es scheint, in der Dorfverwaltung. Nach 21 scheint er mit der Repartition der Steuern zu tun zu haben (μερισμοί).

3 μηνὸς κτλ. gehört wohl nicht mehr zum Präskript. κεκλημένου], auch κλη-δέντος] zu lang. Etwa βάντος] o. ä.

7 Für Κεριεσωρους hat Wessely Κερκεσ(ούχων) ὄφους vorgeschlagen (vgl. Teb. II S. 416), was recht wahrscheinlich ist. Paläographisch freilich wäre es auffallend. Sonst könnte man den Namen vielleicht gleichsetzen dem Κεραασῶρος bei Herod. II 15 usw. (an der Spaltung des Nils), für das die Papyri bisher noch keine Parallele brachten (meine frühere Gleichsetzung mit

Κερμευσίοις war falsch). Aber Wesselys Vorschlag ist um so wahrscheinlicher, als jenes Dorf als Nachbardorf von Philadelphia bekannt ist.

8 l. ἔχων (Ed.). 10 l. ἀρχέφοδοι (Ed.).  $11 = \alpha l \sigma \chi \rho \sigma \lambda \sigma \gamma l \alpha \varsigma$ .

14-15 φυγή τρασαμένων (= δρασαμένων) W. φυγή(ν) ποησαμένων Ed. Dieser 1. Aorist ist sonst wohl kaum belegt.

17  $\vartheta$ εμελίου W.  $\vartheta$ εματίου Ed. 18 Schluß  $\dot{\eta}[\mu i v]$  W.  $\varkappa[\alpha l]$  Ed. 22 ἀξιῶν W. ἀξιῶ Ed. 27 ....νων W.  $\sigma$ ε[λίδ]ων (Ed.) steht nicht da.

28 Vgl. Arch. l. c.

383. Zur Gutsverwaltung der Apionen. — 583 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 83 und 326.

P. Oxy. I 136 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Gelzer, Studien S. 87 f.

Dieser Vertrag zeigt uns den großartigen Betrieb auf den Gütern der Apionen, im besondern die völlige Unabhängigkeit dieser autoprakten Herren von den staatlichen Organen. Eine solche Gutsverwaltung ist ein Spiegelbild der Staatsverwaltung im kleinen. Die Steuern, die der Grundherr ja von seinen Kolonen zu erheben hat, werden von seinen χαοτονλάοιοι in einem ἀπαιτήσιμον (vgl. S. 210) festgelegt. Nach diesem ἀπαιτήσιμον hat dann der Steuererheber des Gutsherrn (ποονοητής ἤτοι ὑποδέκτης) die Steuern einzuziehen. Wieviel auf den einzelnen Kolonen fällt, teilt der Steuererheber diesen in ἐντάγια mit (vgl. die staatlichen ἐντάγια der byzantinischen und arabischen Zeit). Die Naturalsteuern liefert er an den Schiffskapitän des Grundherrn ab, der sie wahrscheinlich direkt nach Antinoopolis bringt, die Geldsteuern an den Bankier des Grundherrn, der sie wahrscheinlich direkt dem χονσώνης in Antinoopolis auszahlt. Hier sehen wir klar vor Augen, was Autopragie ist.

Sehr lehrreich ist die Vergleichung mit dem oben S. 312 Anm. 1 erwähnten Oxy. VIII 1134, der den Gutsbetrieb auf einem kaiserlichen Patrimonialgut im J. 421 zeigt. Der Verwalter quittiert dem προνοητής, daß er gemäß dem ἀπαιτήσιμον die Pachtzinsen von den ὑπεύθυνοι γεωργοί eingezogen und ihm abgeliefert habe. Man sieht hier deutlich, wie die kaiserliche Gutsverwaltung von den großen Grundherren nachgeahmt worden ist.

Wertvoll ist auch, was unser Text über die Kolonen sagt. Sie werden die "untertänigen Bauern" genannt (18), wie in jenem neuen Papyrus, und werden je nach ihrem Wohnort unterschieden in κτηματικοί, κωμητικοί und ἐξωτικοί. Letztere können nicht Hörige sein, "die in vici publici, freien Dorfgemeinden, wohnen" (Gelzer S. 88), denn nach Z. 9 gehören die ἐξωτικοί τόποι gleichfalls wie die κτήματα dem Grundherrn (vgl. auch 16 τῶν διαφερόντων). Also sind auswärtige Besitzungen gemeint.

Durch diesen Vertrag übernimmt ein christlicher Diakon auf ein Jahr die Stelle jenes Steuererhebers ( $\pi \varrho o \nu o \eta \tau \dot{\eta} \varsigma$ ). Er haftet für die Steuern und hat allerlei Sporteln zu zahlen, bekommt seinerseits Lohn ( $\dot{o}\psi\dot{\omega}\nu\iota o\nu$ ) und verpflichtet sich zu genauer Rechnungslegung. Für ihn wiederum haftet ein Bürge, den er gleichzeitig stellt, und der den Vertrag mit schließt.

1 [+ Βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου μεγίστου εὐεργέτου Φλαουίου] ² Τιβερίου Μαυρικίου το[ῦ α]ἰωνίο[υ] Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος ἔτους ᾱ, μετὰ τὴν ὑπατίαν τοῦ τῆς ³ θείας
λήξεω[ς] γενομένου ἡμ[ῶ]ν δεσπότου Τιβερίου Κωνσταντίνου ἔτους ε
Παχὰν κθ ἰνδ(ικτίονος) πρώτης. ⁴ Τοῖς ὑπερφυεστάτοις κληρονόμοις τοῦ
τῆς ἐν εὐκλεεῖ τῆ μνήμη Απίωνος γενομένου ⁵ πρωτοπατρικίου γεουχοῦσιν ε
καὶ ἐνταῦθα τῆ λαμπρῷ Ὀξυρυγχιτῶν πόλει διὰ Μηνᾶ οἰκέτου ⁶ τοῦ ἐπερωτῶντος κ[α]ὶ προσπορίζοντος τοῖς ἰδίοις δεσπόταις τοῖς αὐτοῖς πανευφήμοις ἀνδράσιν τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχήν Σερῆνος διάκονος τῆς ἁγίας
ἐκκλησίας υίὸς τοῦ μακαρίου ὁ Ἀπολλὰ μετ' ἐγγυη[τοῦ] τοῦ καὶ ἀναδεχομένου [α]ὐτὸν εἰς ἢν ποιεῖται ὑποδοχὴν τῆς καταπιστευομ[έ]νης ὁ αὐτῷ
προνοησίας τῶν έ[ξ]ῆς δηλουμένων κτημάτων καὶ ἐξωτικῶν αὐτῶν τόπων
ἐμοῦ ¹0 Βίκτορος νομικαρίου υἱοῦ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου ἐξῆς ὑπογράφον- 10
τες ἰδίοις γράμμασιν, ἀμφότεροι ¹¹ δρμώμενοι ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως χαί-

οειν. Όμολογῶ έγὰ ὁ πρωτότυπος Σερηνος διάκονος 12 έκουσία γνώμη καὶ αὐθαιρέτω προαιρέσει συντεθεῖσθαί με πρὸς τὴν ὑμῶν ὑπερφύειαν διὰ τῶν αὐτῆ 13 προσζη κόντων ἐπὶ ἕνα ἐνιαυτὸν λογιζόμενον ἀπὸ λοιπάδος γουσικών της παρούσης πρώτης Ινδ(ικτίονος) 14 και καρπών και γουσικών καὶ προσόδων της σύν θεώ δευτέρας έπινεμήσεως έπὶ τώ με την 15 15 γώραν τοῦ προνοητοῦ ήτοι ὑποδέκτου ἀποπληρῶσαι παρ' αὐτῆ ἐμ προστασία πτήματος Ματρέου 16 και των έν ταις κώμης Έπισήμου και Αδαίου και των έξωτικών αὐτων τόπων των διαφερόντων 17 τῆ ύμων ύπερφυεία καὶ κατὰ τὸ παρεχόμενόν μοι ἀπαιτήσιμον παρὰ τῶν αίδεσίμων χαρτουλαοίων 18 τοῦ ἐνδόξου αὐτῆς οἴκου τὴν μεθοδίαν τρέψαι κατὰ τῶν ὑπευθύνων γεωργών ατηματικών τε 19 και κωμητικών και έξωτικών είς τὸ 20 πάντα είσποᾶξαι και καταβαλεῖν ἐπὶ τὴν ὑμῶν ὑπερφ(ύειαν) 20 ἤτοι ἐπὶ τούς αὐτῆ προσήποντας, τοῦτ' ἔστιν τὸν μὲν σῖτον ἐ[π]ὶ [τ]ὸν δημόσιον ναύτην τοῦ 21 ἐνδόξου αὐτῆς οἴκου, τὸ δὲ χουσικὸν ἐπὶ τὸν λαμπρότατον τραπεζίτην τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου 22 οἴκου, ἀκολούθως τοῖς ἐμοῖς ἐνταγίοις τοῖς ἐκδιδομένοις παρ' ἐμοῦ πᾶσιν τοῖς ὑπευθύνοις 28 γεωργοῖς ταύτης τῆς προνοησίας καὶ μετά τὴν γινομένην παρ' ἐμοῦ σπουδὴν καὶ ἡν 24 ε [ν]δείκνυμι μεθοδίαν περί την εἴσπραξιν. Εὶ δὲ συμβή ἔγθεσιν γενέ-Β5 σθαι έν τοῖς <sup>25</sup> προγεγραμμένοις κτήμασιν, έμὲ ταύτην ἀποσυμβιβάσαι, τὴν δε ύμων ύπερφύειαν 26 ταύτην ξαυτή καταλογίσασθαι έν τοις έμοις λόγοις. τὰ δὲ έξωτικὰ πάντα έμὲ εἰς πλῆρες 27 λημματίσαι καὶ εἰσπρᾶξαι καὶ εἰσενεγκεῖν τῷ εἰοημένῳ γεουχικῷ λόγῳ. Ποοσομολογῷ δὲ <sup>28</sup> λημματίσαι τῆ ύμων ύπερφυεία ύπερ παραμυθείας του παραλημπτικού μέτρου των άρταβων 29 έπατον ἀρτάβας δέπα πέντε. Προς δε τούτοις συνεθέμην και ωμολόγησα ου διδόναι τῷ ἐνδόξῷ <sup>30</sup>οἴκῷ τῆς ὑμῶν ὑπερφυείας καὶ τὰ δώδεκα νομίσματα Αλεξανδοείας τὰ έξ έθους παρεχόμενα <sup>81</sup> ύπλο παραμυθείας τῆς αὐτῆς προνοησίας καὶ δέξασθαί με τὸ ἐμὸν ὀψώνιον κατὰ μίμησιν 32 τοῦ ποὸ έμοῦ προνοητοῦ. Δώσω δὲ τοὺς λόγους πάσης τῆς ἐμῆς ὑποδοχῆς τοῦ τε λήμματος 33 καὶ ἀναλώματος καὶ τὰ ἀπὸ τῶν λογοθεσιῶν ἀποπληρώσω, εἰ λοιπαδάριος φανείην, 34 άπολούθως ως είρηται τοῖς έμοῖς ένταγίοις.

Προσομολογῶ δὲ κάγὰ Βίκτωρ δ ἐγγυητὴς 35 ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδέχεσθαι τὸν προγεγραμμένον Σιερηνον διάχον[ο]ν προνοητήν διδούντα 36 πληροῦντα τὰ τῆς αὐτοῦ ὑποδοχῆς, καὶ εἰ λοιπαδάριος φανείη ἀκολούθως τῆς αὐτοῦ πιττακίοις <sup>37</sup> οἰκοθεν καὶ έξ ιδίων μου διδόναι καὶ πληρῶσαι τὴν ὑμῶν ὑπερφ(ύειαν), ἀποταττόμενος 38 τῷ προνομία τῶν ἐγγυητῶν, διαφερόντως δε τη νεαρά διατάξει τη περί εγγυητών 39 και αντιφωνητών έκφωνηθείση.

13 D. h. er übernimmt die Eintreibung

der noch ausstehenden Geldsteuern der laufenden Indiktion.

15 χώρα = Posten. 16 l. πώμαις. 24 = ἔνθεσιν. Der Sinn scheint "Steuerrückstand" zu sein. Vgl. die Note der Edd.

 $35 = \delta \iota \delta \acute{o} \nu \tau \alpha$ .

<sup>27</sup> Der γεουχικός λόγος ist das Pendant zum πυοιακός λόγος.

<sup>36 1.</sup> τοῖς. πιττάκιον = ἐντάγιον. 38 προνόμιον Privileg. Zu der νεαρά διάταξις vgl. die Note der Edd.

Καὶ ὑπεθέμεθα ἀμφότεροι εἰς το δίπαιον τούτου 40 τοῦ συναλλάγ(μα-40 τος) πάντα ἡμῶν τὰ ὑπάρχουτα καὶ ὑπάρξουτα ἰδικῶς καὶ γενικῶς, 41 ἐνεχύρου λόγφ καὶ ὑποθήκης δικαίφ. Κύρ(ιον) τὸ συνάλλαγμ(α) δισσ(ον) γραφ(ἐν) καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὑμολ(ογήσαμεν). +

 $^{42}(2, H.) + \Sigma$ ερῆνος διάκ(ονος) νίὸς τοῦ μακαρ(ίον) Απολλὸ ὁ προγεγραμμένος πεποίημαι τοῦτον τὸ συνάλλαγμα  $^{43}$ τῆς προγεγραμμένης προγοησίας κτήματος Ματρέζο ν καὶ τῶν ἐν τἔς κώμης Ἐπισύμον  $^{44}$  καὶ Αδέζο ν καὶ τῶν ἐξωτικῶν τώπων καὶ ἀποδώσω τοὺς λόγονς μου καὶ στοιχῖ μοι πάντα  $^{45}$ τὰ ἐν αὐτῷ ὡς πρόκ(ειται), ὑπογράψας χειρεὶ ἐμοι  $^{45}$  ἀπέλησα. (3. H.) + Βίκτωρ νομικάρ(ιος) νίὸς τοῦ μακαρ(ίον)  $^{46}$  Ιωάννον ὁ προγεγραμμέ(νος) ἔπομαι καὶ ἀναδέχομαι τὸν προγεγραμμέ(νον) εὐλαβέστ(ατον)  $^{47}$  Σερῆνον διάκ(ονον) καὶ προνοητὴν ἐν τούτο τῷ συναλλάγμα(τι) καὶ συμφονεῖ μοι πάντα ὡς πρόκ(ειται).  $^{48}$  Υπέγραψα χειρεὶ ἐμοι, ἀπέλνσα. +

 $^{49}$  (1. H.) + Δι' ἐμοῦ Παπνουθίου συμβολαιογοά $\varphi$ (ου) ἐτελειώθη.  $^{50}$  × di  $_{50}$  em(u) Papnut(hiu) . . . sum(bolaeografu) etelioth(e).

Verso:  $^{51} + \Sigma v v άλ(λαγμα) \Sigma ε ο ήνου τοῦ εὐλαβ(εστάτου) διακ(όνου) <math>vio[\tilde{v}]$  τ $[o\tilde{v}]$  μακαρ(ίου) Απολλώ,  $^{52}$ μετ' έγγυητοῦ τοῦ θαυμ(ασίου) Βίκτορος νομικαρ(ίου) προστασ(ίας) κτήμίατος) Ματρέου.

42 = τοῦτο. 43 = ταῖς μώμαις Ἐπισήμου. 45 1. ἐμῆ ἀπέλυσα.

384. Bürgschaft für einen Kolonen. — 579 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 326

P. Oxy. I 135 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Gelzer, Studien S. 85.

Der Text gehört zu den Akten der Apionen (vgl. S. 83). Ein Bleiarbeiter verbürgt sich bei den Erben des verstorbenen Apion für einen ihnen gehörigen ἐναπόγομαφος γεωφγός (= adscripticius colonus), daß er mit samt seiner Familie, seinem Vieh und Mobiliar immer auf der Scholle bleibe.

1+ Βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου μεγίστου εὐεργέτου 2 Φλ(αουίου) Τιβερίου Κωνσταντίνου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος 3 ἔτους δ Φαμενῶθ κε ἰνδ(κατίονος) ιβ. 4 Τοῖς ὑπερφυεστάτοις κληρονόμοις τοῦ τῆς ἐν εὐκλεεῖ τῆ μνήμη 5 Απίωνος γενο- 5 μένου πατρικίου, γεουχοῦσιν καὶ ἐνταῦθα τῆ λαμπρᾶ 6 Θευρυγκιτῶν) πόλει διὰ Μηνᾶ οἰκέτου τοῦ ἐπερωτῶντος καὶ προσῦπορίζοντος τοῖς ἰδίοις δεσπόταις τοῖς αὐτοῖς πανευφήμοις 8 ἀνδράσιν τὴν ἀγωγὴν καὶ ἐνοχήν Αὐρήλιος Παμούθιος μολυβουργὸς 9 υῖος Γεωργίου μητρος Αννιανῆς ὁρμώμενος ἀπὸ τῆς Θξυρυγκιτῶν) 10 πόλεως. Ομολορῶ ἐκουσία γνώμη 10 ἔπωμνύμενος τὸν θεῖον 11 καὶ σεβάσμιον ὅρκον ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδέκεσθαι παρὰ τῆς ὑμῶν 12 ὑπερφυείας διὰ τῶν αὐτῆ προσηκόντων Αὐρήλιον

12 Selbst die Hörigen sind jetzt Αὐρήλιοι.

Άβο[α]άμιον 13 υίον Έρμίνου μητρός Ήραίδος δρμώμενον ἀπὸ κτήματος 15 14 μεγάλης Ταρουθίνου διαφέροντος τῆ ύμῶν ὑπερφυεία τοῦ 15'Οξυρυγγ(ίτου) νομοῦ ἐναπόγοαφον αὐτῆς γεωργόν, ἐφ' ὧτε αὐτὸν 16 ἀδιαλείπτως παραμείναι καὶ διάγειν ἐν τῷ αὐτοῦ κτήματι <sup>17</sup> μετὰ τῷν αὐτοῦ φιλτάτων καὶ γαμετῆς καὶ κτηνῶν καὶ πάσης 18 τῆς αὐτοῦ ἀποσκευῆς ἀποκοινόμενον είς απαντα τὰ δρωντα 19 τὸ αὐτοῦ πρό[σ]ωπον ήτοι τὴν τοῦ ἐναπογράφου  $_{20}$  τύγην  $^{20}$  καὶ μηδαμῶς αὐτὸν καταλεῖψαι τὸ αὐτὸ κτῆμα μήτε μὴν  $^{21}$  μεθ[ε] Ιστασθαι είς έτερον τόπον, αλλα καὶ ἐπιζητούμενον 22 αὐτὸν πρὸς ἐμὲ παρὰ τῆς ὑμῶν ὑπερφυείας διὰ τῶν αὐτῆ 23 προσηκόντων ἐν οἰαδήποτε ήμερα οιασδηποτούν ενεκεν 24 προφάσεως τούτον παραφέρω και παραδώσω 25 έν δημοσίω <sup>25</sup>τόπω έκτὸς παντὸς τόπου προσφυγής καὶ λόγου, ἔνθα αὐτὸν  $^{26}$  καὶ παρείληφα, ἐν τῆ φυλακῆ τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου οἴκου  $^{27}$ ἢ [εί] μὴ τοῦτου ποιήσω, δμολογῶ καταβαλεῖν ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ 28 ἀπολείψεως καὶ μη γινομένης παρ' έμοῦ παραδόσεως 29 χρυσοῦ νομίσματα όκτω ἔργω και δυ-30 νάμει ἀπαιτούμενα.  $^{30}$  K[vo] [vo] [vo]ώμολ(όγησα).  $^{31} \times di \ em(u) \ Anastasiu \ etelioth\bar{e}$ .

 $Verso: \ ^{32} Εγγύη Παμουθίου μολυβουργ(οῦ) υἰοῦ Γεωργίου ἀπὸ [τῆς Οξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(εως)] ἀναδεχομ(ένου) ἀβραάμ[ιο]ν υίὸν Ἑρμίνου ἀ[πὸ κτήμ](ατος) <math>T[α]ρ[ο]υθί[νου. +]$ 

<sup>14</sup> διαφέροντος = er gehört ihnen. 18 ἀποκρινόμενον: verantwortlich sein.

<sup>18</sup> ἀποκοινόμενον: verantwortlich sein. 23 Die Rückgabe soll an jedem Tage erfolgen, d. h. auch an Feiertagen.

<sup>25</sup> Zu der Klausel ἐπτὸς πτλ. vgl. Brassloff, Sav. Z. 25, 312 ff.

 $<sup>27 = \</sup>tau o \tilde{v} \tau o$ .

#### KAPITEL VIII.

# FRONARBEITEN UND LITURGIEN.

## 1. ZU DEN FRONDEN.

385. Abrechnung über Fronarbeiten. — III. Jahrh. v. Chr. — Theben. Vgl. S. 330 f.

Par. 66 ed. Brunet de Presle (Taf. 44). Neu herausgeg. von Revillout, Mélanges S. 370 ff. und \* Smyly, Petr. III S. 339 ff.

Lit: Wilcken, Hermes 19, 291 f., Griech. Ostraka I 180, 261, 337 f., 768. Bouché-Leclercq, Hist. d. Lag. III 313. Revillout und Smyly II. cc.

Der Papyrus enthält einen Bericht an den οἰνονόμος τοῦ Περὶ Θήβας τόπου über die Fronarbeiten an Dämmen und Kanälen für das 6. Jahr. Daß der Text dem III. Jahrh. v. Chr. angehört, habe ich schon in meinen "Tafeln z. griech. Paläographie" (1890) p. X gesagt, und kann jetzt, nachdem inzwischen die Petrie Papyri bekannt geworden sind, nicht mehr bezweifelt werden, wenngleich Viereck (Jahresb. Bursian 98, 1898 III S. 172) ihn ins Ende der Ptolemäerzeit setzt und Bouché-Leclercq l. c. gar eventuell mit der römischen Periode rechnet. Zu dem paläographischen Befund paßt die Tatsache, daß hier der Περὶ Θήβας noch als τόπος, nicht als νομός bezeichnet wird. Vgl. meine Theb. Bankakt. S. 33 Anm. 2.

Für das Verständnis des Textes ist die Berechnung der σώματα und der ναύβια, die Smyly zuerst klargestellt hat, von entscheidender Bedeutung. Der Beamte rechnet im Ganzen 1080 Personen auf den τόπος, denen er 32400 Naubien zuschreibt, also 30 pro Kopf. Unter Zuzählung von 60 Naubien, deren Bedeutung noch unklar ist, handelt es sich also um 32 460 Naubien. Wenn nun 282 Personen aufgezählt werden, deren Naubien (30 pro Kopf gerechnet also 8460) von jenen 32460 subtrahiert werden (ὑπολόγου Z. 36), so daß ein Rest von 24000 Naubien übrig bleibt (Z. 38), so folgt daraus, daß diese 282 Personen nicht etwa Privilegierte sein können, die von der Fronarbeit frei wären - dann könnte der Beamte nicht mit ihren 30 Naubien pro Kopf rechnen -, sondern daß sie Fronpflichtige sind, die nur jetzt, im 6. Jahre verhindert waren, ihre Arbeit zu leisten. Von den Toten (Z. 35) und Flüchtlingen (Z. 33) versteht sich dies von selbst, für die anderen Posten ist dies Ergebnis für die Interpretation maßgebend. Daß sie hier überhaupt aufgezählt werden, wird so zu erklären sein, daß der Beamte - wie häufig - die Liste des vergangenen Jahres für die des laufenden Jahres zugrunde gelegt hat. So sind nach meiner Ergänzung von Z. 13—15

10 Personen zum militärischen Dienst im Elephantenjagdgebiet an der afrikanischen Küste abkommandiert, 2 sind in die Matrosenlisten eingetragen (Z. 30), 5 sind bei den Maßen der Staatsmagazine angestellt worden und daher unabkömmlich (Z. 26), 15 sind dadurch entschuldigt, daß sie bereits die nötigen Arbeiten für den Pathyritischen Gau verrichtet haben usw. Die Privilegierten des Gaues aber, Kleruchen usw., haben wir uns außer den 1080 zu denken.

Der Bericht zählt weiter auf, wie viel Naubien von den restierenden 24000 nun bis zum 30. Payni abgearbeitet sind. Als Arbeitsobjekte werden Kanäle (Z. 40), Dämme (Z. 50) und Ringdämme (Z. 57) unterschieden, mit zusammen 12500 Naubien. Endlich sind noch 1280 Naubien zum Schutz der Wohnung des Strategen verarbeitet worden (Z. 66 ff.). Also im Ganzen 13700 Naubien, so daß von den 24000 noch 1300 übrig bleiben (am 30. Payni). Nicht ganz leicht verständlich ist der Schlußsatz, zumal hier dem Schreiber in Z. 71/2 offenbar zwei Konstruktionen durch einander gegangen sind. Ich glaube, es soll bedeuten, daß in den zwei Monaten bis zum 30. Mesore noch 4150 Naubien von den Pächtern abgearbeitet sein werden, und zwar für die διαφράγματα der Kanäle und für die Ringdämme, die die Regierung noch neu hinzuzufügen beabsichtigt. So bleibt am 30. Mesore einstweilen ein Rest von 6150 Naubien. Über deren Verwendung, die sehr wahrscheinlich auch noch abgearbeitet werden sollen, wird hier nichts gesagt aus dem formalen Grunde, weil der Bericht sich eben nur auf das 6. Jahr beschränken soll.

### Col. I.

|    | [ οί] κονόμωι τοῦ Ι                                        | Ιερί Θήβας               |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | [παρὰ τ]οῦ παρὰ Νικο                                       | λάου.                    |
|    | [Γραφή τῶν τε]τελεσμένων ἔρ                                | γων                      |
|    | [έν τῶι Περὶ Θή]βας τόπωι εἰς                              | τὸ ς (ἔτος)              |
| 5  | []ος λογιζόμενα                                            |                          |
|    | $[\ldots\ldots]$ κωι                                       |                          |
|    | · v                                                        |                          |
|    | $[\qquad \tilde{b}  u  u  u  u  i eta_i]  a \qquad M$      | E'Bv                     |
|    | [ ώσαύ]τως (ἀφουφ.) ξ                                      |                          |
|    | y y                                                        | . ~ .                    |
|    | $[ / v\alpha \dot{v}eta i\alpha \dot{M}]$ ' $Bv\xi,$       | $(\dot{\mathfrak w}  u)$ |
| 10 | $[T\~ων]ν μὴ εἰωθότων$                                     |                          |
|    | [ περὶ αὐτὸν                                               |                          |
|    | $[\cdots\cdots]$ . $\iota\delta v \varphi \iota \varsigma$ | α                        |

3 Γραφή erg. W. Μέτρησις erg. Smyly. Die μετρήσεις ἔργων in den Petr. P. bieten vielmehr Vermessungen nach den 3 Dimensionen. Hier liegt nur eine Liste vor.

5 ]os λογιζόμενα W. πρ]οσλογιζόμενα Smyly. Letzteres würde "hinzugezählt" heißen. Vielmehr werden hier die Personen "gezählt".

8 Die Erwähnung der 60 Aruren ist noch eine schwere Crux. Ob ἀσαύ]τως richtig ergänzt ist?

9 ων ist mit der Sigle l geschrieben.
11 Am Schluß liest Smyly irrig ein α
(= 1). Es steht dort kein Buchstabe.
Auch würde diese 1 gegen die Summe 14
in Z.17 verstoßen. Diese 3 Zeilen 10—12
sind leider noch ganz dunkel.

|    | [Τῶν ποὸς τῆι λ]ειτουογίαι                       |                    |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|
|    | [τῶν ἐν τῆι Θήο]αι τῶν ἐλεφάντα                  | υ                  |
| 15 | [ κυνηγῶν ]                                      | ι                  |
|    | []τρίωι                                          | œ                  |
|    | $[\ldots,\beta]$                                 | / ιδ               |
|    | []υ δαβδοφόροι                                   | λβ                 |
|    | [ χωματικών                                      |                    |
| 20 | $[\ldots\ldots$ ώσα $\dot{v}]$ τως $\iota \beta$ | $/ \mu \delta$     |
|    | Col. II.                                         |                    |
|    | Ποεσβύτεοοι οἱ τὰ χώματα καὶ                     |                    |
|    | περιχώματα φυλάσσοντες                           | υγ                 |
|    | Ποεσβύτεροι καὶ ἀδύνατοι καὶ                     | νγ                 |
|    | νεώτεροι                                         | ξα                 |
| 25 | 7                                                | nα                 |
|    | Ποὸς τοῖς δοχικοῖς μέτροις τῶν                   |                    |
|    | θησανοῶν                                         | E                  |
|    | Τῶν ἀπειογασμένων τὰ καθήκοντα                   |                    |
|    | έργα είς τὸν Παθυρίτην                           | LE                 |
| 30 | Τῶν εἰς τὸ ναυτικὸν κατακε[χω]-                  |                    |
|    | οισμένων                                         | β                  |
|    | Έν το[ῖ]ς Έλλησιν                                | $\alpha/\gamma$    |
|    | φυγάδες                                          | 25                 |
|    | Χοαχύται ώσαύτως                                 | $n\alpha/\nu\eta$  |
| 35 | Τεθνηκότες                                       | ξ                  |
|    | / ὑπολόγου                                       | $\sigma \pi \beta$ |
|    | ὧν ναύβια                                        | $'Hv\xi$ ,         |
|    |                                                  | M'A                |
|    | καταλείπεται ναύβια                              |                    |
|    | Είς ταῦτα γέγονεν ἔργα ἕως Παῦν                  | L N                |
| 40 | Εἰς τὰς διώουγας                                 |                    |

13 Tãv W (z. B. nach Z. 28, 30). oi Smyly.

14 [τῶν ἐν τῆι Θήο]αι W. [τῶν ...... μ]αὶ Smyly. Nach der Photographie ist für das kurze e dieses Schreibers in der Lücke vor αι Platz. Ζυ ἡ Θήρα τῶν έλεράντων als geographischer Bezeichnung für das Elephantenjagdgebiet vgl. z. B. Strabo XVI p. 770: ἡ Πτολεμαζε πρὸς τῆ Θήρα τῶν ἐλεφάντων. Zur Sache vgl. oben S. 263 f. und Kap. XI.

15 [κυνηγῶν] W.

17 Nach Peyron wurde früher aus dieser Zeile ned Z. 200. 224 reszehlersen deß

Zeile und Z. 20, 32, 34 geschlossen, daß die Griechen auch den Bruchstrich ge-

kannt hätten. Man las  $\beta/\iota\delta = \frac{2}{14}$  usw. (auch Gardthausen, Wattenbach). Daß vielmehr der bekannte Strich der Gleichsetzung oder Addition vorliegt, zeigte ich im Hermes l. c. Hier ist die Rechnung: 1+10+1+2=14.

23 Daß die νεώτεροι hier überhaupt genannt werden, daß ihnen also je 30 Naubien auferlegt sind, macht Schwierigkeiten. Waren das etwa die eben in das fronpflichtige Alter Eingetretenen, die wegen körperlicher Mängel (vgl. das danebenstehende ἀδύνατοι) noch unfähig zu dieser

schweren Arbeit waren?

#### Col. III.

|          | 001, 111.                      |                                     |  |  |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|          | είς την καλουμένην Φίλωνος, ή  | S                                   |  |  |
|          | τὸ στόμα κεῖται ἐν τῶι Παθυρ   | ίτηι                                |  |  |
|          | ναύβια                         | 'οκ 'Β                              |  |  |
|          | είς Πανειώμιν 'Β               | σμ $A$                              |  |  |
| 45       | εἰς τὴν Ἀμάσιος                | o                                   |  |  |
|          | εὶς Παβεβῦνιν Α                | ρνε $^{2}\!\!A$                     |  |  |
|          | είς την Φίλωνος την έν τηι πό  | λει τλε                             |  |  |
|          | είς την Δωρίωνος               | ξ                                   |  |  |
|          | / εἰς τὰς διώρυγας             | $H \mathcal{D} \pi$ .               |  |  |
| Б0       | Els τὰ χώματα·                 |                                     |  |  |
|          | είς τὸ ἐν Γοδοβᾶι              | Άον                                 |  |  |
|          | είς τὸ ἐν Γοδοβεοᾶι            | 0                                   |  |  |
|          | είς τὸ ἐπὶ τῶν ὁρίων           | σπ                                  |  |  |
|          | εlς τὸ ἄγον εlς Κόπτον         | G                                   |  |  |
| 55       | είς τὸ τῶν κεραμέων            | τ.                                  |  |  |
|          | / είς τὰ χώματα                | $2\omega$ 9.                        |  |  |
|          | Els τὰ πεοιχώματα:             |                                     |  |  |
|          | είς τὸ ποὸς ἀπηλώτην Σώμφιος   |                                     |  |  |
|          | είς τὸ ποὸς λίβα τῆς αὐτῆς . χ | ξ χ. ον                             |  |  |
| 60       | είς τὸ ποὸς ἀπηλιώτην τῶν      |                                     |  |  |
|          | λιμνῶν                         | οπ                                  |  |  |
| Col. IV. |                                |                                     |  |  |
|          | είς τὸ ἐν τῆι Παχνούμιος τοῦ   | Ποοτίου                             |  |  |
|          | $\gamma \tilde{\eta} \iota$    | $\varrho \nu$                       |  |  |
|          | είς τὸ ἐν τῆι Καλλιβίου        | Q                                   |  |  |
| 65       | / είς τὰ πεοιχώματα            | Άχλ                                 |  |  |
|          | γίνεται ναύβια                 | $M'B\varphi$ .                      |  |  |
|          | Καὶ εἰς τὴν στρατηγικὴν οἴκησι | ν                                   |  |  |
|          | ἀνήλωται ναύβια                | 'nб                                 |  |  |
|          | είς τὸ αὐτὸ ναύβια             | $\stackrel{lpha}{M}$ ' $\Gamma\psi$ |  |  |
| 70       | ἔτι λ[οι]πὰ                    | $\stackrel{lpha}{M}_{\tau}$ ,       |  |  |
|          | ἀφ' ὧν ἐν τοῖς γεωργο[τ]ς ὧν   | •                                   |  |  |
|          | ἀναβαλοῦσιν εἰς τὰ διαφοάγματα |                                     |  |  |
|          | τῶν διωρύγων καὶ τὰ περιχώμο   |                                     |  |  |
|          | ἃ προσθησόμεθα έως Μεσορή      |                                     |  |  |
| 75       | Λοιπὰ                          | ζον.                                |  |  |

51 Oder Γοφοβάι? Entsprechend in 52.
54 Ich las wie Revillout Κόπτον; Smyly Κ. πτον.

55 Zu dem "Töpferdamm" vgl. oben S. 334. An die  $K\varepsilon\rho\alpha\mu\varepsilon\tilde{\iota}\alpha$  ist hier nicht

zu denken; die liegen auf dem Westufer.

59 Was hinter  $\chi \xi$  steht, ist ganz unsicher. Über  $\chi$  könnte vielleicht  $\alpha$  gelesen werden, also  $\chi \alpha$ ().

386. Requisition von Fronarbeitern im Notfalle. — III. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 332.

BGU III 1003 ed. Schubart.

Wenn bei der Mehrdeutigkeit des Wortes ἔποηγμα in 6 (s. unten) auch nicht ganz klar ist, inwiefern hier eine Gefährdung der anliegenden Besitzungen (πτήματα) eingetreten war, jedenfalls war dem Ζέφυρος ein Notstand gemeldet, der ihn veranlaßte, dem Krateros zu befehlen, noch in derselben Stunde, in der er den Brief erhalte, Arbeiter (σώματα) zu nehmen und mit ihnen an die betreffende Stelle zu eilen. Den gleichen Befehl gab er darauf auch dem Nektenibis. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Leute hier zu reiner, nicht remunerierter Fronarbeit requiriert worden sind. Man vergleiche dagegen z. B. Petr. II 4 (11). Auch hier werden Leute requiriert, aber es wird ihnen der übliche Lohn (1 Tetradrachme für 60 Naubien) ausgesetzt. Das erklärt sich, glaube ich, daraus, daß es sich hier um die Vollendung einer Meliorationsarbeit handelt: der im vorigen Jahre angefangene Entwässerungskanal war nicht fertig geworden (vielleicht wegen Streik, έγκατάλειμμα γέγονεν). Damit das Land nun nicht unter Wasser bleibt (κατάβοογος), soll der Kanal jetzt fertig gestellt werden. Hier ist auch nicht ein momentaner Notstand, wie in unserem Falle, sondern es handelt sich offenbar um eine auf längere Zeit vorgesehene Arbeit.

1 Ζέφυρος Νεκτενί[βει χαίρειν. Τῆς πρὸς Κράτερον] 2 ἐπιστολῆς ὑπόκειτ[αί σοι τὸ ἀντίγοαφον. Λαβων(?) οὖν ἐκ τῶν] <sup>3</sup>κατὰ σὲ τόπων σώμ[ατα Rest fehlt] 4 κα[λ φρό] ντισον, ὅπως ἐν[Rest fehlt].

<sup>5</sup> Κοατέοω[ι .] Γέγοαφεν ή[μῖν Rest fehlt] <sup>6</sup> γεγένη[τ]αι ἔκοηγμα [Rest 5 είς την κώ μην

 $\delta$ ία(?) Rest fehlt]  $^{9}$  ἀμέλιαν. "Εδει γὰο εἰ  $\pi$ [Rest fehlt]  $^{10}$  εἰς ἐπιβ[ολ] ἡν 10  $\tau \tilde{\eta} s \ \tilde{\alpha} \pi [\text{Rest fehlt}]^{-11} \pi o \tilde{o} \ \pi o \lambda [\lambda o] \tilde{v} \ \tilde{\alpha} \nu \tau \iota \lambda \alpha \beta \epsilon \tilde{\iota} [\nu \ \text{Rest fehlt}]^{-12} \varkappa \alpha \iota o \tilde{\omega} \iota$ τ[οῦ] ποτισμοῦ . [Rest fehlt] 13 ἀλλ' ἦι ἂν ὥοαι λάβηις τ[ὴν ἐπιστολὴν  $\lambda$ αβὼν(?) ὅσα δύνασαι(?)]  $^{14}$  σώματα καὶ παραγεν[όμενος [Rest fehlt]  $^{15}$ μά $_{-}$   $^{15}$ λιστα είδως ὅτι π[Rest fehlt] 16 τὸν λόγον ἄν, οἶς δ' ἀν ἦι ε[Rest fehlt].

1 Τῆς ποὸς Κοάτεοον] erg. W. 2 erg. W. 5 ἡ[μτν W. 6 ἔμοηγμα kann hier nicht wie in 11, 10 eine Schleusenvorrichtung bezeichnen. Dagegen spricht schon γεγένηται. Von den überlieferten Bedeutungen paßt vielleicht am besten die, in der Kallisthenes (in der Beschreibung des Schlachtfeldes von Issos bei Polyb. 12, 20, 4) das Wort gebraucht, um die durch die Gießbäche gebildeten Bodenvertiefungen zu bezeichnen. Wenn

hier etwa durch die Überschwemmung an den Dämmen Löcher ausgehöhlt waren, so begreift man die Notlage.

9 Vielleicht διὰ τὴν σὴν] ἀμέλειαν (Ed.), doch könnte auch einem andern die Schuld zugemessen werden.

10 Vgl. z. B. Petr. III 37 (a) II 3: sis

επιβολή[ν πα]λα[ιοῦ] χώματος.
13 άλλ' ἡι W. άλληι Ed. τ[ἡν ντλ.
erg. W. Meine Ergänzung will nur den Sinn andeuten.

387. Zur Vergebung öffentlicher Arbeiten an Unternehmer. — 246/5 v. Chr. Faijûm. Vgl. S. 333.

P. Petr. III 43 (2) III 11—IV (S. 120—122) ed. Smyly. Lit.: K. Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke usw. (1910) S. 73 ff.

Die oben S. 332f. besprochenen Urkunden über die Vergebung von Arbeiten an Unternehmer (ἐργολάβοι) sind leider alle nur fragmentarisch erhalten. Ich habe das folgende Stück als Probe ausgesucht, weil es das besterhaltene ist, doch ist auch dies nicht vollständig, so daß zur Interpretation die anderen Parallelurkunden heranzuziehen sind. Die Berichte, die in diesen Urkunden über die Vergebung der Arbeiten vorliegen (vgl. die Aoriste ἐξεδόθη in III 15 und ἐξέλαβεν in IV 45), gehen in der Darlegung des Arbeitsprogramms und der Bedingungen offenbar auf die der Vergebung zugrunde gelegten Ausschreibungen der Regierung zurück, auf die in einigen der Paralleltexte mit συγγραφή hingewiesen wird (z. B. Col. I 15). Auf die enge Verwandtschaft dieser ägyptischen συγγραφαί mit den aus Griechenland und sonst bekannten συγγραφαί, im besonderen aber der Bauinschrift von Puteoli, machte ich im Arch. V 219 aufmerksam. Vgl. jetzt Fitzler l. c. In dem vorliegenden Falle handelt es sich um Brückenanlagen und die dazu nötigen Faschinenarbeiten, die von einer Kommission, gebildet vom Oikonomos, dem Architekten Theodoros und dem Vertreter des königlichen Schreibers, vergeben werden. Das Arbeitsprogramm enthält die Darlegung der auszuführenden Arbeiten (III 18—IV 14) und die genaueren Bestimmungen über die Art der Ausführung (IV 15-26). Daran schließen sich die Bedingungen an, unter denen die Arbeit dem Unternehmer übertragen wird. Die erste Hälfte des Werklohnes wird ihm gezahlt, nachdem er die Bürgen gestellt hat (und, wie andere Parallelen hinzufügen, die συγγραφή untersiegelt hat); die zweite Hälfte erhält er, nachdem die erste verbraucht ist (IV 26 ff.). Noch genauere Mitteilungen aus der συγγραφή enthält der Paralleltext S. 124, wo die Höhe des Werklohns (für 75 Aoilien 1 Tetradrachme), die Zahl der Arbeiter (σώματα), das tägliche Arbeitsquantum des Arbeiters, der Termin für die Vollendung der Arbeit mitgeteilt sind. Die Regierung liefert andrerseits die zur Arbeit nötigen Hacken (σκαφεία), die nach der Arbeit auf ihre Abnutzung hin nachgewogen werden sollen (IV 31ff.). Falls der Unternehmer die Verpflichtungen nicht einhält, darf die Regierung die Arbeit von neuem vergeben, wobei der Unternehmer für ein eventuelles Plus einzustehen hat, auch hat er den etwa empfangenen Werklohn mit Zuschlag von 50 Prozent sofort zurückzuzahlen und für den Schaden einzustehen und "der König wird über ihn entscheiden" (IV 35 ff.). Zum Schluß meldet unser Text, daß der Nomarch Horos die Arbeit übernommen hat. Auch S. 126, 7 ist der Nomarch der Unternehmer. Andrerseits kommen auch Privatpersonen als solche vor (S. 124, 1).

#### Col. III.

III 16 Zum Architekten Theodoros vgl. oben S. 332 Anm. 4.

λου [οἰκονόμου παρόντος Θεοδώρ]ου τοῦ [ἀρχ]ι <sup>17</sup>τέκτ[ον]ος, Λων . . . . . . ς τοῦ παρὰ  $\Pi$ [ετοσίοιος τοῦ] βασιλι[κοῦ]  $\gamma[$ οαμ $]^{18}$ ματέως νεφύρας τὰς ἐν Κερ[.....].ν καθ[ε]λ[εῖν] <sup>19</sup>καὶ παραφονγανί[σ]αι κατά τὰ ὑποκείμ[ενα καὶ ἐπάνω δι]αζεῦξα[ι] 20 τὸ πλάτος το (πήχεων) η καὶ παραφουγανίσαι κατὰ τὴν .ο...νγ.ν [ἀπὸ το] $\tilde{v}$   $^{21}$ ἀγκ $\tilde{\omega}$ νος ἐπὶ σχοινία λε, τὰς δύο γεφύρας τὰς ἐν .... 22 καθελεῖν καὶ πάλιν παραφουγανίσαι κατὰ τὰ ὑποκείμεν[α] καὶ [έ]πά[νω] 23 διαζεῦξαι τὸ πλάτος (πήχεων) ιδ, την γέφυραν την ἐν Ἱερᾶι Νήσωι καθελεῖν 24 καὶ [πάλιν π]αραφουγανίσαι κατὰ τὰ ὑποκείμενα καὶ ἐπάν[ω] δια 25 ζεύξαι τὸ πλάτος (πήχεων) η καὶ παραφουγανίσαι τὰ ἐγβεβρεγμένα 25 <sup>26</sup> ύπὸ τοῦ ὕδατος σχοινία ε, τὸν καθ' Ἱερὰν Νῆσον παραφουγα <sup>27</sup> νισμὸν μαθελεῖν καὶ πάλιν παραφουγανίσαι ἐν τοῖς ἀσθενεστάτοις <sup>28</sup> τόποις ἐπὶ **σχοινία ιε,** την γέφυραν την έν Θμοιν . . . καθε $\frac{29}{2}$ λεῖν καὶ πάλιν παραφουγανίσαι καὶ ἐπάνω διαζεῦξαι τὸ πλάτος (πήγεων) ιδ, 30 τὴν γέφυραν 30 την έν Φνεβγει και την άγουσαν είς Χανααναιν 31 καθελείν [και] πάλιν παραφ[ρυ]γ[αν] $[δαι καὶ ἐπάνω [δι]αζεῦξαι <math>^{82}$ τὸ πλάτος (πήχεων) η, την γέφυραν την έν τῶι Βουκότωι ἐ[ρ]γάσασθαι, ὡσαύ 33 τως την γέφυραν την έν τηι Φυλακιτικηι Νήσ[ωι] καθελεῖν 34 [καί] πάλιν παραφουγ[αν]ίσαι κατὰ τὰ [ὑποκείμενα], τὴν γέφυραν  $^{35}$  [τὴν έ]πὶ τοῦ ὑδραγωγοῦ [το] $\tilde{v}$   $_{35}$ είς τὸ Πτεροφορίωνος έποίκιον

#### Col. IV.

III 19 Über die Faschinen, die in unserm Falle offenbar dem Uferschutz dienen sollten, macht der Paralleltext S. 125, 10 die genauere Angabe: παραφουγανίσαι τὸ χῶμα τ[η]ι μυοικίνηι κόμηι, d. h. mit Tamariskengestrüpp.

### 32 Βουπόλωι?

IV 16 ἀνοῦχι (ägyptisch) ist offenbar ein Material, das zu den Faschinen gebraucht wird. Vgl. Smyly S. 101.

 $\tilde{\omega}$ ν τιμή  $[ο\dot{v}$  προσ $]\frac{32}{2}$ λογισθήσεται, σκαφεῖα τὰ ίκανὰ, ἃ ἀποδώ[σει] 33  $\dot{\omega}$ ς αν συντελέσηι τὰ ἔργα ἄ[γ]οντα τ[ον ἴσον] 34 σταθμον καί ............ 85 [.....] 35 ὰ παρακομιεῖ έαυτῶι. Ἐὰν δὲ μὴ [ἐργάσηται] 36 ἢ μὴ ποιῆι κατά τὰ γεγοαμμένα, [έξέστω τῶι] <sup>87</sup> ἐπὶ τούτων τεταγμένωι ἐπαναπ[ωλεῖν τὰ ἔργα] 38 καὶ καθ' ἡμέραν ἐπιμι[σθοῦσθαι] 39 καὶ ὅσωι ἀν πλεῖον εύρηι  $\frac{1}{40}$  ἀ $\left[ναπωλού\right]$   $\frac{40}{40}$ μενον ἢ ἐπιμισθούμενόν τι καθ'  $\left[ημέραν ἀνη\right]$   $\frac{41}{40}$ λωθῆι, ἀποτείσει  $\delta$  ἐργολάβ[ος τό τε ἀργύ] $\frac{42}{2}$ ριον  $\delta$  ἀν προιληφως  $\tilde{\eta}$ ι,  $\pi[$ αρ]α[χρ $\tilde{\eta}$ μα ημιόλιον] 43 καὶ τὸ βλάβος καὶ περὶ αὐτοῦ [δ] β[ασιλεὺς δια] 44 γνώσεται. 45 Έξελαβεν Ωοος νο(μάρχης).

32 Zu dem Arbeiten mit Hacken (σκαφεῖα) vgl. Index.

35 ff. Zu den Strafbestimmungen vgl. Ad. Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden (1911) S. 166 f.

388. Quittung über ein Fünftagewerk (πενθήμερος). — 145 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 334 f.

P. München 20 (unveröffentlicht) ed. Wilcken.

Als Beispiel einer Penthemeros-Quittung drucke ich hier einen Münchener Text ab, den ich vor längeren Jahren kopiert habe. Einen kurzen Hinweis auf ihn gab ich im Arch. I 479 und III 123. Das Besondere an diesem Text ist, daß hier, wie auch in Grenf. II 53 d (vgl. Arch. III 123), der unterzeichnende Beamte sich ausdrücklich als κατασπορεύς bezeichnet. Dies Amt war ein liturgisches Amt. S. auch Rostowzew, Pauly-Wissowa VII 162. Zu dieser Gruppe von Quittungen vgl. oben S. 334 Anm. 3. Hier hat Panesneus vom 17.—21. Payni an dem bezeichneten Kanal gearbeitet.

1 ["Ετους η Αὐτο]κράτορος Καίσαρος 2 [Τίτου Α] ίλίου Άδριανοῦ Αν- $[5 \tau] \underline{o} \tilde{v} \quad \alpha(\vec{v} \tau o \tilde{v}) \quad \eta \quad (\vec{e} \tau o v \varsigma) \quad (2. H.) \quad \Pi \alpha \tilde{v} \nu \iota \quad \iota \overline{\zeta} \times \alpha \quad [\vec{e} \nu \quad \tau] \tilde{\eta} \quad \Psi \iota \nu \alpha \lambda (\varepsilon \iota \tau o \varepsilon \iota \omega \dots)$  $\delta\iota\dot{\omega}(\varrho v \gamma \iota) = \Theta \varepsilon \alpha \delta \varepsilon \lambda(\varphi \iota \alpha \varsigma)^{-6} [\Pi \alpha] v \varepsilon \sigma v \varepsilon \dot{v} \varsigma \Omega_{\varrho o}(v) \tau o \tilde{v}^{-7} [\Pi \alpha v \varepsilon \sigma] v \varepsilon \omega(\varsigma) (\mu \eta \tau \varrho \dot{v} \varsigma)$  $T\alpha\mu\alpha\varrho\varepsilon lo(v\varsigma).$ 

 $^8$ [(3. H.) . . . . .  $\varkappa$ ]ατασ $\pi$ (ορε $\mathring{v}$ ς) σεση $\mu$ (εlω $\mu$ α $\iota$ )

4 Zu dem Wechsel der Hände ist zu 5 Zu der Ergänzung Ψιναλειτοειω... bemerken, daß bei diesen Quittungen viel- vgl. Teb. II S. 412. fach das Kopfstück (bis zu dem speziellen Tagesdatum) im Vorrat von 1. Hand geschrieben war.

7 μητρὸς ist mit der aus dem Demotischen stammenden Sigle geschrieben. -Ταμαρείο(vs) wird für Ταμαρρείους stehen (Kompositum von Μαρρής).

389. Bericht über Inspektion von Dämmen und Kanälen. — 181/2 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 335.

BGU 12 ed. Wilcken. Original von mir revidiert. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 175, 341.

Die ἐπίσκεψις, über die hier berichtet wird, hat nicht wie die oben S. 206 f. behandelte zum Zweck, das Fruchtland festzustellen, sondern die

Dämme und Kanäle auf ihren Zustand zu prüfen. Es ist, um mit Oxy. 57 zu sprechen, eine ἐπίσκεψις τῶν χωμάτων καὶ διωρύγων. Diese Inspektion ist während der Überschwemmungszeit vom 14. Juli bis 14. Oktober ausgeführt worden. Ihr Ziel war offenbar, die bereits ausgeführten Arbeiten zu untersuchen und namentlich festzustellen, wo noch weitere Arbeiten nötig seien (vgl. 15/6). Der Bericht ist von einem Spezialbeamten verfaßt, als dessen Titel ich jetzt — nach Analogie jener anderen Inspektion — ἐπισκέπτης vermuten möchte (Z. 15). Die Inspektion führte er zusammen mit dem Strategen und dem königlichen Schreiber aus (Z. 5 ff.). So erklärt sich, daß in BGU II 490 der Stratege einen, wie es scheint, ähnlichen Bericht schreibt. und nach Oxy. 57 die Strategen solche Inspektionsberichte an den Eklogisten ihres Gaues nach Alexandrien zur Einregistrierung einzureichen hatten. Die Unterlage für die Inspektion boten die Eingaben der κατασπορείς, die hier zugleich die Liturgie der Damm-Inspektoren versehen (vgl. S. 335). Betreffsdes Termines beruft sich der Episkeptes ferner auf die Vorschriften, die der frühere Präfekt seinem Amtsvorgänger in der Inspektion erteilt hatte (Z. 12 ff.). Daß der Geometer, der die Kommission begleitete, im besonderen die Erdarbeiten vermessen sollte, zeigt seine Charakterisierung als ξυλομετοῶν, denn ich zweifle nicht, daß wir dies in Verbindung bringen dürfen mit jenem Maß ξύλον, das 3 Ellen messend damals die Seite des Naubion-Kubus darstellte. Vgl. S. 334.

 $^{1}[\ldots\ldots]$   $\nu$   $[\ldots\ldots]$   $^{2}[\ldots\ldots$   $^{2}[\ldots\ldots]$   $\varepsilon ls$   $\tau$ στὸς κβ (ἔτος) [τοῦ κυρίου] <sup>3</sup>[ἡμῶ]ν Αὐτοκράτορος Κομμόδου Άντωνίνου [τῆς τοῦ] 4 [ερωτάτου Νείλου ἐπ' ἀγαθῷ ἀναβάσεως Θ[εμίστου] 5 μερίδος. 5-Ή γενομένη ΰπό τε έμοῦ κα[ὶ Δημη?] ετρίου στρ(ατηγήσαντος) τῶν μερίδων, ήνίκα πρὸς τῆ στρα[τηγία ἦν,] τκαὶ Ἱερακαπόλλωνος τοῦ νυνὶ ὄντος στρατηγ[οῦ τῶν] <sup>8</sup>αὐτῶν μερίδων καὶ ᾿Ασκληπείνου βασ[ιλικοῦ] <sup>9</sup>γραμματέως Θεμίστου μερίδος ἀπολούθ[ως τοῖς] 10 ἐπιδοθεῖ[σι] ὑπὸ τῶν ἐπάστου 10τόπου κατασ[πορέων] 11 ὄντων κα[ί] χωματεπιμελητῶν πρὸς ἐπίσ[κεψιν]  $^{12}$ λόγοις και τοῖς περί τῆς προθεσμίας αὐ $[τῆς γρα]^{13}$ φεῖσι ὑπὸ Φλαονίον [K]  $\varphi$ είσ $[\pi$ ου τοῦ] ἡγεμ[ονεύσαν]  $\frac{14}{2}[$ τος ....]μ[.....] $\frac{\partial}{\partial}$  Πετ $\varphi$ ωνί $\varphi$  $πων ἔργω[ν τῶ]ν τε χωμάτων καὶ τ<math>[\~ων διωρύ(χων)]$   $^{17}τὴν ἐπίσκ(εψιν) αὐ$ τὸν ποιήσασθαι σὺν τοῖς στρατηγ[οῖς καὶ βασ(ιλικοῖς)] 18 γρα(μματεῦσι),  $\dot{\omega}_{S}$  έαν ξκαστα συντελ $(\varepsilon\sigma\vartheta\tilde{\eta})$  κατά τὸ τοῦ νο $(\mu\circ\tilde{v})$   $i\delta(\omega\mu\alpha,\ \tilde{\omega}$ ν τὰ  $\lambda\circ[\ldots]$ 

7 Der Wechsel in der Strategie ist in

die Zeit der Inspektion gefallen.

13 [K] οείσ[που Α. Stein bei Cantarelli I S. 59. Die Spuren passen besser zu Κοείσπου als zu Ποείσκου. Da er jetzt nicht mehr im Amte war (vgl. Cantarelli),

ergänze ich ἡγεμονεύσαντος.

15 Das zu erwartende ysvousvo istmit den Schriftresten kaum zu vereinbaren. —  $\vec{\epsilon}\pi\iota[\sigma\iota\dot{\epsilon}\pi\tau]\eta$  W statt meiner früheren Vorschläge  $\vec{\epsilon}\pi\iota[\mu\epsilon\lambda\eta]\tau\tilde{\eta}$  oder  $\vec{\epsilon}\pi\iota[\tau\eta\varrho\eta]\tau\tilde{\eta}$ . —  $\tau[\tilde{\omega}\nu\ \hat{\epsilon}\pi\iota]\lambda\varrho\iota\pi\omega\nu$  W.

<sup>10</sup> Statt meines früheren Vorschlages κατασ[πορευ?]όντων schlug Rostowzew, Arch. III 213, 1 κατασ[πορέ]ζωζν τῶν καλ vor, dem Sinne nach gewiß richtig. Formell ziehe ich Obiges vor. [Nachträglich bestätigte mir J. C. Naber aus einem unedierten Berliner Papyrus meinen Vorschlag.]

 $^{19}$   $\delta\iota$ ' ἐμτάμτου παρετέθη ὑπὸ ματασπορέω $(\nu)$  πρὸς τὰ ὑπ' ἐμοῦ ἐ. $[\ldots]$  $_{20}$   $^{20}$   $\pi \epsilon oi$   $\tau \tilde{\omega} v$   $\dot{\epsilon} \pi i \delta o \vartheta \dot{\epsilon} v \tau \omega v$   $\dot{v} \dot{n}'$   $\alpha \dot{v} \tau \tilde{\omega} v$   $\dot{\lambda} \dot{o} \gamma \dot{\omega} \dot{v} \ldots \dot{v} \ldots$ κατακ[ολ]ουθήσαντες την επίσ[κεψιν έποι] 22 ησάμεθα επακολουθ[ού]ντων αὐτῶν τε [.....] 23 τοῦ καὶ Πτολεμαί[ου γεν]ομένου αἰγια[λοφύ- $\lambda(\alpha x \alpha \varsigma)$ ,  $\eta = \frac{21}{2} \nu (x \alpha \alpha \gamma) \delta \varsigma + \tau \eta \tau \alpha \xi [\epsilon i \eta \nu, x] \alpha i \tau \delta \tau \nu \nu \nu i \alpha [i \gamma i \alpha \lambda \alpha \gamma \nu \nu]$  $^{25}$   $^{25}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70}$   $^{70$  $\ddot{\epsilon}$ ογα καὶ  $\ddot{\delta}$ ν άλλων καθ $[\ddot{\eta}$ κον  $\ddot{\eta}$ ν],  $^{27}[\gamma]$ εωμετοοῦντος καὶ ξυλομετοοῦντος Θεωδώρ [ου τοῦ] 28 Σωτηρίχου ἀπὸ νομοῦ Ἡρα[κ]λεοπ(ολίτου) γεωμέτοου.  $30 \frac{20}{20} \frac{29}{10} \frac{10}{10} \frac$ Έπειο του διεληλυθότος κα (έτους) έλήξα 31 μεν έξ διαλιμμάτων τη ιζ του  $\Phi_{\alpha}[\tilde{\omega}|\varphi_{l}]^{32}[\mu\eta\nu\dot{\omega}_{S}]$  τοῦ  $\tilde{\epsilon}\nu$ εστῶτος κβ (ἔτους), ης αὶ ημερήσιαι  $^{33}[\ldots]$ 35 ..... δπηρέτη καὶ <sup>84</sup> [...... βιβλιο] $φ[v]λάπιον ως ἐκελεύσθη <math>^{86}[\ldots, ωμεν$  τῷ κα (ἔτει)  $\overline{^{87}}[\dots 288] \varphi \ \overline{\varkappa} \ \delta \iota \circ \varrho v \chi ( ) \ \Pi \alpha \chi \omega \frac{38}{38}[\dots 188] \overline{\iota} \chi$  $\delta\iota oov\chi($  )  $\Phi\iota$  . [.] .

19 Zu δι' έπτάπτου vgl. έν έπτάπτω = auf einem besonderen Blatte: Arch. IV 459.

20 λόγων W unsicher.

22 Ζυ ἐπακολονθούντων vgl. CPHerm. 7 II 13, wo auch von einer Inspektion, frei-

lich einer andersartigen, die Rede ist.
23 αίγια[λοφύλαιος Hohlwein nach
Fay. 222. Vgl. Arch. IV 223. Danach ergänzte ich Z. 24 wie oben. Auch dieses Amt ist während der Inspektion neu besetzt worden.

26 καθ[ῆκον ἦν] W.28 ἀρξάμενοι W.

31 έξ (l. έκ) διαλιμμάτων (= διαλειμμάτων) W. Heißt das "mit Intervallen"? 32 αἱ ἡμερήσιαι W. Das ἥς geht auf

έπισκέψεως in 29.

35 βιβλιο]φ[v]λάκιον W. Das wird mitdem ἡμερήσιαι in Verbindung zu bringen sein. Also die täglichen Aufzeichnungen sind in das Archiv gebracht worden.

36  $n\alpha$  (ETEL) W.
37  $\delta \iota \iota \varrho \nu \chi($  )  $\Pi \alpha \chi \omega$  und  $\delta \iota \iota \varrho \nu \chi($  )  $\Phi \iota \cdot [.]$ . W. Das werden die Namen der Kanäle sein.

## 390. Fronarbeit nach capita berechnet? — IV. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 337. P. Rein, 57 ed. Th. Reinach.

In diesem Privatbrief bittet Aquila die Bontoi seines Vaters, einen gewissen Λώϊος nicht zu bedrücken έμβολης ένεκεν τῶν ναυβίων της κεφαλης αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ. Reinach übersetzte dies: de ne pas inquiéter notre Loïos au sujet de l'acquittement des ναύβια qu'il doit de son chef et du chef des siens. Seine Annahme, daß ἐμβάλλειν, ἐμβάλλεσθαι (Z. 12) in den Papyri häufig "zahlen" bedeute, beruht wohl auf Verwechslung mit καταβάλλειν. Mir ist kein Beispiel für jene Bedeutung bekannt. Da wir durch ναύβια auf die Erdarbeiten hingewiesen werden, so wird ἐμβάλλεσθαι τὰ ναύβια vielmehr das Aufladen der nach Naubien vermessenen Schuttmassen auf die Esel bedeuten (scil. τοῖς ὄνοις). Vgl. BGU 14 III 20: ἐμβολεύοντες καὶ ονηλατούντες τοίς προγε[γραμ(μένοις)] όνοις έργαται ατλ., wo es sich um Spreutransport von der Tenne zum Bade handelt. Diese Stelle ergibt zugleich, daß die in unserm Brief gemeinte Arbeit nicht im Graben und Hacken besteht, sondern in dem mit den Transportpflichten des ὀνηλάτης verbundenen Aufladen. Vgl. oben S. 335 f. zu BGU 969. Zweifelhaft ist, ob der Brief

überhaupt von einer staatlichen Fronde spricht. Der Ausdruck δ ἡμέτερος weist uns auf das Kolonatsverhältnis hin, und dann handelt es sich um Frondienste des Kolonen für seinen Grundherrn, der aber in diesem Falle — wie es scheint auf Bitten seines Sohnes (vgl. Z. 15/6) — auf die Leistung verzichten will. Vgl. über dieses Thema Gummerus, Die Fronden der Kolonen (Öfversigt af Finska Vetenskaps Soc. Förhardlingar L. 1906/7 Nr. 3). Diese Deutung, die ich nur als eine mögliche mit allem Vorbehalt gebe, würde noch nicht ausschließen, daß mit dem Ausdruck τῶν ναυβίων τῆς κεφαλῆς auf das caput der diokletianischen Ordnung hingewiesen wäre. Auch der Bemessung dieser gutsherrlichen Fronden könnten die capita zugrunde gelegt sein. So regt der Text, wenn er auch keine evidenten Tatsachen ergibt, doch zu wichtigen Problemen an. [Nachträglich bemerke ich, daß Crönert, Rev. Et. Gr. XX 363 ἐμβολή hier als l'impôt fassen will, was nicht richtig ist. Mit Recht lehnt auch er die Bedeutung "zahlen" ab.]

¹ Ἀκύλας Ἑρμῆτὶ καὶ Καπρέα ² βοηθοῖς Ὀλυμπιοδώρου τοῦ πατρός μου ³ χαίρειν. ⁴ Γράμματα ἀπέστειλεν πρὸς ὕμᾶς ὁ κύριός ⁵ μου ὁ πατὴρ ҕ 'Ολυμπιόδωρος τὰ κελεύ 6 οντα μὴ ἐνοχλεῖσθαι Λώϊον τὸν ἡμέ 1 τερον ἐμβολῆς ἕνεκεν τῶν ναυβίων 8 τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τῶν αὐτοῦ. 9 Εἰ [τ]οίνυν ἐθε[λήσ]ετε ἀποσχέσ[θα]ι τῆς κατὰ ¹0 τού[το]ψ ἐ[ν]οχλήσ[ε]ω[ς], καλῶς [ὰ]ν ιῦ [ε]ποιήσετε, ¹¹ εἰ δὲ τῶ[ν] γραμ[μά]των αὐτοῦ ἀφροντιστοῦντες ¹² κατανίαν αίσητ[ε] αὐτὸν ἐμβαλέσθαι τὰ ναύβια ¹³ αὐτοῦ, ἀπόδοτε αὐτῷ τὴν πεμφθεῖσαν ¹⁴ ὅμῖν [ἐπ]ιστολὴν ὅπὸ τοῦ κυρίου μου πατρὸς ¹⁵ Όλυμ[πιο]- 15 δώρου, ὅπως γνῷ, ὅτι οὐδε[μ]ία ¹6 χάρις μ[οι γ]εγένηται. 'Ερρῶσθαι εὔτρομαι ¹² ὑμᾶς.

Verso: 18 Έρμητι η Καπ[ρέα].

10 = ποιήσαιτε.
13 In dem τὰ ναύβια αὐτοῦ liegt, daß die Naubien normalerweise auf ihm lasten.
Man könnte auch darin finden, daß Loios nur vom Transport, nicht vom Graben entbunden werden soll.

18 Durch das  $\tilde{\eta}$  wird dem Überbringer freigestellt, wem von beiden er den Brief abliefern will.

- 391. Vorschlag von Arbeitern für die Alabasterbrüche. 301 n. Chr. Hermopolites. Vgl. S. 338.
  - P. Flor. 3 ed. Vitelli. Abgedruckt und übersetzt bei Wessely, Les plus anciens monuments du christianisme (Patrologia Orientalis IV fasc. 2 S. 133 f.). Lit.: Wilcken, Arch. III 531, V 278. K. Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke usw. S. 121 f.

Daß diese Arbeiter, die die Dörfer für die μέταλλα damals zu stellen hatten, formell als Liturgen behandelt wurden, ist schon oben S. 338 bemerkt worden. Die Annahme Wesselys, daß es sich um Deportation von Strafarbeitern handle, womöglich z. T. von Christen — er wollte es mit der Diokletianischen Christenverfolgung in Beziehung setzen —, ist abzulehnen.

¹ Αὐοηλίφ 'Ωοιγένει στοα(τηγφ) 'Εομοπ[ολ](είτου) ² παοὰ Αὐο(ηλίων) Παήσιος Στεφάνου μητοὸς Α..... ³ καὶ Σιλβανοῦ Παχύμιος μητοὸς 'Ελέ-Mitteis-Wilcken: Chrestomathie I.

5 νης ἀμφοτέ<sup>4</sup>οων κωμαρχών κώμης Σενομβώ. ['Αν αδίδο μεν και προσαγ' γέλλομεν τοὺς έξῆς ἐγ' γε [γο] αμμένους 6 ἐργάτας ἀπελευ σο] μένους εἰς τὸ κατὰ ἀλα βα στοίνην των προς ἄμειψιν των ἐκεῖσε προαπ σστ αλέντων 8 έργατων ὄντ[α]ς εὐθέτους καὶ ἐπιτηδείους κ[ιν] 9 δ[ύν] φ ήμων 10  $\varkappa[\alpha l]$   $\pi \acute{\alpha} \nu \tau \varpi \nu \ \acute{\alpha} \pi \grave{\alpha} \ \ \iota \tilde{\eta}_S \ \varkappa \acute{\omega} \mu \eta[S]$  10  $\acute{\epsilon} \xi \ \acute{\alpha} l l \eta l \epsilon \gamma^{\prime} \gamma \acute{\nu} \eta_S$ . Elol  $\delta \acute{\epsilon} \cdot A \dot{\nu}_0 (\acute{\eta}_$ λιοι)  $^{11}$   $Ε \tilde{v}τις$   $Σιλβανο\tilde{v}$ ,  $^{12}[I...τ]$  ασύτιος.  $^{13}$   $O \tilde{v}σ[πε]$ ο [εγγν]ώμεθα καὶ παρ[α]στή[σ]ο[με]ν ἀμέμ 14 πτ[ως] ἀπ[οπλη]οοῦντας τὴν ἐγ' χειοισθεϊσαν 15 15 α[ ὐτο] ῖς ἐργατείας χρείαν καὶ μὴ ἀπολιμ[π]ανομένους 16 τῶν ἐκεῖσε [ἄγ]οι κελεύσεως ήτοι ἀμ[ει]ψ[εως]. 'Εὰν δὲ 17 ἀφυστερή[σ]ωσι καὶ μη παραστήσωμε[ν, ή]με $\tilde{i}$ ς  $^{18}$ αὐτ[ο]λ τὸν  $[\dot{v}π\dot{\epsilon}ρ]$  αὐτῶν λόγον  $\dot{v}πομ[εν]οῦμεν <math>^{19}$ καὶ  $20 \ \dot{\epsilon}\pi\epsilon_0(\omega\tau\eta\vartheta\dot{\epsilon}\nu\tau\epsilon_S) \ \dot{\omega}[\mu o\lambda]o\gamma(\dot{\eta}\sigma\alpha\mu\epsilon\nu).$  ("Erovs) if  $\kappa\alpha\lambda$  (ërovs) is  $\kappa^{20}$   $\tau$ [ $\tilde{\omega}\nu$   $\kappa\nu$ οίων ημίων Διοκλητιανού καὶ [Μαξ]ιμιανού 21 [Σεβαστών καὶ (ἔτους) έ]νά- $\tau o v = \tau \tilde{\omega} v = \pi [v] o [l \omega v = \tilde{\eta}] u \tilde{\omega} v = \frac{22}{K} [\omega v \sigma \tau \alpha v \tau l o v = \alpha l] M \alpha \xi i ] u [\alpha] v [o \tilde{v} = \tau \tilde{\omega} v = \epsilon \pi i - \epsilon v]$ φανεστάτων] 23 [Καισάρων, ύπατείας] Φλ(αυίου) Ποστουμίου Τιτι[ανοῦ τὸ  $25 \overline{\beta} \text{ nal}$   $^{24} O[\dots N \varepsilon \pi \omega \tau] \iota \alpha \nu \circ \overline{\nu} M \varepsilon \sigma \circ \rho \gamma [\cdot]$   $^{25} E \pi \iota \delta \varepsilon \delta \omega \kappa (\alpha \mu \varepsilon \nu)$ .  $A \dot{\nu} o (\dot{\gamma} \lambda \iota \circ \varsigma)$  $\Omega_{\mathcal{O}}[\ell]_{\mathcal{O}} \nu$   $\check{\epsilon}_{\mathcal{V}} \rho \alpha(\psi \alpha)$   $\check{\psi} \pi(\check{\epsilon}_{\mathcal{O}})$   $\alpha(\check{v} \tau \check{\omega} \nu)$   $\varphi \alpha \sigma \kappa(\check{v} \tau \check{\omega} \nu)$   $\mu \dot{\eta}$   $\epsilon \dot{\ell} \delta(\check{\epsilon} \nu \alpha \iota)$   $\gamma \rho \dot{\alpha}(\mu \mu \alpha \tau \alpha)$ .

12 Die Lesung  $I odots \tau$  gibt Vit. nach einem zweiten Exemplar. Seine Ergänzung T as t unsicher.

13 Zur παράστασις-Klausel vgl. oben S. 354.

24 Vielleicht ist O[ἐιρίου Νεπωτ]ιανοῦ zu ergänzen. Vgl. Liebenam, Fasti censulares S. 32.

## 2. ZU DEN AEITOYPFIAI UND APXAI.

## 392. Zur Berechnung des $\pi \delta \rho o s$ . — II. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 343.

P. Bibliothèque Nationale (Paris) Suppl. Gr. 910 (unveröffentlicht) ed. Wilcken. Bisher nur in Facsimile ediert in Silvestre's Paléographie Universelle (mit explications historiques et déscriptives von Champollion Figeac und Champollion Fils) Bd. II 1810 (das Leipziger Exemplar ohne Nummern; de Ricci, Bull. Papyrol. II S. 449 zitiert t. I pl. 59, 1). Die folgende editio princeps des Textes beruht auf meiner vor langen Jahren gemachten Kopie des Originals und der nachträglichen Heranziehung jenes Facsimile. Letzteres gibt nicht den vollständigen Text, andrerseits fehlt nach meiner Kopie heute einiges im Original, was sich im Facsimile findet.

Lit.: Einige Zitate gab ich schon in den Gr. Ostraka I 508 Anm. 2 und 603

Anm. 4 und 5.

 der οἰνόπεδα hinzu addiert. Klarer ist Fay. 23 a, wo neben den οἰνόπεδα die ἄρουραι stehen, beide in derselben Weise wie hier in Drachmen abgeschätzt. Sollte der große Haken Δ für μ (Arure) stehen? Die Werttaxierung würde, verglichen mit Fay. 23 a, nicht dagegen sprechen, zumal ja nach der Qualität des Bodens der Wert ein sehr verschiedener ist. Das Original ist auf die genaue Wiedergabe dieses Δ nochmals zu prüfen.

Daß die Drachmensummen in diesen beiden Texten den Wert der Grundstücke, also das im Grundbesitz fundierte Vermögen der Liturgen darstellen, kann nicht bezweifelt werden. Da  $\pi \delta \varrho o \varsigma$ , wie oben S. 342 betont wurde, nicht das Vermögen, sondern das Einkommen ist, so bieten diese beiden Texte also nicht eine direkte Berechnung des  $\pi \delta \varrho o \varsigma$ , sondern eine Aufstellung des in Grundbesitz fundierten Vermögens, die aber wohl der Berechnung des  $\pi \delta \varrho o \varsigma$  zur Unterlage dienen soll. Ähnlich wie beim  $\pi \delta \varrho o \varsigma$  ist auch hier der Wert der Grundstücke in runden Summen abgeschätzt.

Über den Fundort des Papyrus ist mir nichts bekannt. Da er zu den alten Erwerbungen gehört, könnte er aus der Thebais stammen. Die Eigennamen sind nicht entscheidend. Die Namen scheinen übrigens eher auf eine Stadt, als auf ein Dorf hinzuweisen.

Col. I.

```
z.E
1
2 [Αρτε]μίδω[ρ]ος Πτολεμαίου Αρτεμιδώρου Διονυσαρίο(υ) (έτῶν) λδ
     [\gamma \varepsilon]νόμ[\varepsilon]νος πράκτωρ καὶ ἐπιτηρητ(\dot{\eta} \varsigma) ἐνκυκλείο(v), νυνὶ
     [λι]μνασ[τή]ς καὶ κατασπορεύς
          6 Πλουτάμμων Ώρου Αμούνιος Τιμ . οῦτος [(ἐτῶν)] λγ
       νυνί πεμφθείς είς κλήφον πρακ(τορίας) άργυρικ(ων)

\mathring{\varepsilon}[\chi]ων ολ[κόπ(εδα)] (δραχμῶν) ΄Γ, <math>Lδ (δραχ.) ΄Β / (δραχ.) ΄Ε.
  [....]. ης Πιτήριος . ερμοῦτος (ἐτῶν) αδ
    [γεν]ό(μενος) έπιτηρητής προθμεί[ο]υ Φμ, νυ[ν]ὶ ὢν έν κλήρο
     [πρα] μτορίας
11
     [ \ddot{\epsilon} \chi ]ων ο[ \dot{\epsilon} ]μόπ(\epsilon \delta \alpha) (δραχμῶν) \chi, \bot [.] (δραχ.) B / Bχ.
18 [.....] "H \rho \omega \nu [o_S \ldots] \omega \nu o_S [ ] \rho o \tilde{\nu} \tau o_S (\dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} \nu) \nu \gamma
14 . . . . . . α
15 [----] - (δραχ.) Έ
16 [----]\pi\tilde{\omega}\tauog (\dot{\epsilon}\tau\tilde{\omega}\nu) \xi\beta
17 [----] 2
                                  Col. II.
```

Von der nächsten Kolumne sind die folgenden Zeilenanfänge erhalten:  $^{1}$ 'E $\varrho\mu\iota\alpha[s, ^{2}\gamma\varepsilon[\nu\delta\mu\varepsilon\nu\sigma s, ^{3}A\pi\sigma\lambda[\lambda\ldots, ^{4}\Pi\varrho\omega\tau[\ldots, ^{5}\nu\nu[\nu\lambda, ^{6}['H]\varrho\alpha[\ldots, ^{7}\gamma\varepsilon-[\nu\delta\mu\varepsilon\nu\sigma s, ^{8}A\iota\delta[\nu\mu\ldots, ^{9}\gamma\varepsilon[\nu\delta\mu\varepsilon\nu\sigma s, ^{10}\Omega\varrho\iota\omega[\nu, ^{11}'I\acute{\epsilon}\varrho\alpha[\xi.$ 

 $10 = \pi o \rho \partial \mu \epsilon i o v$ . Ist  $\Phi \mu$  (mit einer Schleife) ein Ortsname?

<sup>4</sup> Zu den λιμνασταί vgl. BGU 91. Zum κατασπορεύς s. oben S. 335.

<sup>6</sup> Zweifelhaft, ob Τιμμοῦτος oder Τιμποῦτος oder wie sonst zu lesen ist.

393. Zur Bedeutung der ἀσία für die Liturgien. — 194 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 344.

BGU 15 I ed. Wilcken. Original nochmals von mir revidiert (der Text inzwischen geglättet).

Lit.: Wilcken, Philologus 53, 107. Gradenwitz, Sav. Z. XVI 130 ff. Wilcken, Sav. Z. XVII 155 ff. und Arch. V 269.

Das sehr schlecht stilisierte Protokoll berichtet über eine Verhandlung vor dem Epistrategen Julius Quintianus. Ein gewisser Pekysis beschwert sich darüber, daß er, der schon πράκτωρ ἀργυρικῶν in seinem Dorfe war, außerdem noch zu einer Liturgie in einem anderen Dorfe vorgeschlagen sei. Wenn nach unserm Protokoll sein Anwalt sich darauf beruft, daß nach den Edikten mehrerer Präfekten ein jeder in seinem Dorfe (Liturgien bekleiden) und nicht von einem Dorf in das andere (zu Liturgien) versetzt werden solle, so wird der Wortlaut der Edikte nicht ganz korrekt wiedergegeben sein, denn wir wissen, daß z.B. auch der, der in einer andern Gemeinde Grundbesitzer war (γεουχῶν), dort zu Liturgien herangezogen werden durfte. Vgl. z. B. die Liste BGU IV 1046 (265) u. a. Vielmehr liegt der Anlaß zu der Beschwerde offenbar darin, daß Pekysis damals in seinem Dorfe bereits eine Liturgie bekleidete. Nicht die Kumulierung zweier Liturgien an sich ist verboten (vgl. z. B. P. Straßb. 57), sondern die gleichzeitige Belastung eines Liturgen seiner iδlα mit einer auswärtigen Liturgie. Diese Interpretation, die in dem vorliegenden Protokoll nur mangelhaft zum Ausdruck kommt, scheint mir durch die sonstigen Texte geboten zu sein.

1'Έξ ὑπομνηματισμῶν 'Ιουλίου Κουιντιανοῦ τοῦ κρατίστου ² ἐπιστρατήγου ἔτους δευτέρου Λουκίου ³ Σεπτιμίου Σεουήρου Περτείνακος Σεβαστοῦ Μεσορή β. Μεθ' (ἔτερα)· ⁴ Κληθέντος Πεκῦσις Ἀπύγχεως καὶ ὁ ὑπακούσαντος Διαδέλ ὑφος ρήτωρ εἶπεν· ,, Εάν σοι δοκῆ, κάλεσον τὸν τῆς Νείλου ⁶ πόλεως κωμογραμματέα, κἶ δ ἡμέτερος ἐνκαλεῖ." Κλη ἢθέντος καὶ μὴ ὑπακούσαντος Ἀρτεμίδωρος στρατηγὸς εἶπ[ε]ν· ³ ,, Κωμογραμματέα οὐκ ἔχι ἡ Νείλου πόλις, ἀλλὰ πρεσβυτέρους ὑ διαδεχομένους." Διάδελφος ρήτο τωρ εἶπεν· ,, Κεκέλευσται ὑπὸ ¹0 τῶν κατὰ καιρὸν ἡγεμόνων ἕκαστον ἰς τὴν ἑαυτοῦ κώ ¼ μην καὶ μὴ ἀπ' ἄλλης κώμης εἰς ἄλλην μεταφαίρεσθαι. ¹² Ότι νῦν κωμογραμματεὺς ἐπηρεάζει τῷ συνηγορου ⅓μ[έ]νῷ, ἀνέδωκεν αὐτὸν πράκτορα ἀργυρικῶν τῆς ἰδίας ¼ κώμης εἰς ἄλλην λειτουργείαν. Ἁξιοῖ

7 Das  $\nu$  von  $\mathfrak{sln}[\mathfrak{s}]\nu$  nach der Glättung sichtbar.

8 Also die Stelle des κωμογραμματεύς wird dort z. Z., wie häufig, durch die

πρεσβύτεροι τῆς κώμης versehen.

11 Der Schluß von μεταφαίρεσθαι
(= μεταφέρεσθαι) nach der Glättung sichtbar.

12 Der συνηγορούμενος der Klient, wie n 6 ὁ ἡμέτερος.

in 6 ὁ ἡμέτερος. 13—14 Hinzuzudenken ist ein ὅντα.

14 Der Zusammenhang erfordert εἰς ἄλλης (scil. κώμης) λειτουογείαν. Zu λξιοῖ ἀναγεινώσκων vgl. jetzt Arch. V 269. Der Klient (resp. sein Anwalt) erklärt sich bereit, die zitierten Edikte zu verlesen. Der Epistratege legt aber keinen Wert darauf, sondern überweist die Sache ohne weiteres dem Strategen.

<sup>3</sup> Μεθ' (ἔτερα) nach vielen Parallelen.
4 1. Πεκύσιος.

ἀναγεινώσαων τὰ πε $\frac{15}{15}$  πελευσμένα μὴ ἀφέλπεσθαι ἀπὸ τῆς  $l\delta l\alpha c$  εlc ἀλλο- lcτρίαν."  $^{16}$ Κοιντιανὸς εἶπεν $^{\cdot}$  , Στρατηγὸς διαλήμψεται,  $\delta$  τῶν ἐμῶν  $^{17}$ μερῶν χαταλάβηται, ἐπ' ἐμὲ ἀναπέμψιν."

394. Zur Befreiung der Frauen von den Liturgien. - 180 n. Chr. oder später. - Faijûm. Vgl. S. 344.

P. Teb. II 327 edd. Grenfell-Hunt.

Der Vater der Petentin, der ἐπιτηρητής γενηματογραφουμένων ὑπαρχόντων gewesen war (vgl. S. 297), war nach Beendigung seiner Liturgie als ein άπορος, ohne seiner Tochter etwas zu hinterlassen, gestorben, also war sein Vermögen, das er bei der Übernahme der Liturgie notwendig gehabt haben muß, eben durch die Liturgie zugrunde gegangen. Die Petentin beklagt sich nun, daß schon seit längeren Jahren Zahlungen zugunsten jener Liturgie von ihr verlangt würden, wiewohl nach den Edikten die Frauen von solchen Lasten frei seien. So wendet sie sich an den Epistrategen, der ja im besonderen das Liturgiewesen unter sich hatte. Ihr Petitum ist leider stark verstümmelt. So ist auch nicht ganz klar, ob man die Frau wirklich zur Liturgie herangezogen hat, oder ob man nur geschuldete δημόσια aus der Zeit der Liturgie ihres Vaters von ihr eingefordert hat, indem man sie für die Erbin hielt. Hierfür spricht wohl die ausdrückliche Betonung, daß sie nichts geerbt habe, und im besonderen die Worte in 30: [τὰ ἐν ὀνόμ]ατι τοῦ πατρός.

<sup>1</sup> [Οὐ]εττίωι Τού[οβων]ι τῷι <sup>2</sup>κοατίστωι [έ]πιστοατ[ήγωι] <sup>3</sup>παοὰ Κοοvοῦτο $[\varsigma]$  Zω $l\lambda[ov]$   $^4$ τ[o]ῦ Πετεσούχου ἀπὸ κώμης  $^5$ [Τε]βτύνεως Πολέ-  $^5$ μωνος 6 με[οίδος] τοῦ ἀρ[σ]ινοείτου. "Έτι πάλαι, κύριε, τοῦ προγεγραμ- $^8$ μένου μου πατρὸς ἀναδο $^9$ θέντος εἰς ἐπιτήρησιν γε $^{10}$ [ν]ηματογραφου-  $^{10}$ [μέ]νων  $^{11}[i]παρχόντων$  καὶ μετὰ τὸν  $^{12}[i]$ ρισμένον χρόνον τῆς  $^{13}[i]$ πιτηρήσεως τετελευτη $\frac{14}{2}$ κότος ἀπ[600v] μηδ $\hat{\epsilon}$  ξν κα $\frac{15}{2}$ ταλεί $\pi[0ντο]$ ς ἔτι ἀπὸ 15 τοῦ  $^{16}$ τοισκαιδεκάτου ἔτους  $^{17}$ θεοῦ Aὐοηλίου Aντωνίν[ου]  $^{18}$ αὐτ $\dot{\eta}$  ἔκτοτε οὐ δεόντως 19 ἀπαιτοῦμα[ι] τὰ ὑπὲο τῶν 20 ὑπαρχόν[τω]ν τελούμενα 21 δη-20 μόσια. [Kε]κελευσμένου  $^{22}$ οὖν, κύριε,  $\gamma[v]$ ναῖκας ἀφεῖ $^{23}$ σθαι τῶν τ[0ιο]ύτων χοειῶν  $^{24}$ ἀναγκαί $\varphi$ [ς  $\gamma$ ] $vv\dot{\gamma}$  οὖσα ἀβο $\dot{\gamma}$  $^{25}$  $\vartheta$ ητος π $_{0}$ [λλο] $\tilde{\iota}$ ς ἔτεσι βε $\beta$ α-  $_{25}$  $^{26}$  οημένη [καὶ] κινδυνεύουσα  $^{27}$  διὰ τοῦτ[ο κατ]αλείπειν τὴν  $^{28}[i]δίαν$  [έπὶ]σε παταφεύνω 29 [άξιοῦσά σε κ]ελεῦσαι ήδη 30 [τὰ ἐν ὀνόμ]ατι τοῦ πατοὸς 30  $^{31}[\ldots\ldots]$  .  $\vartheta\tilde{\eta} \nu \alpha \iota$   $\varepsilon l_S$   $\tau \dot{\eta} \nu$   $^{32}[\ldots\ldots] \nu$   $\kappa \alpha \dot{\iota}$   $\dot{\varepsilon} \pi \dot{\iota}$   $\dot{\zeta} \tilde{\omega} \nu \frac{33}{33} [\tau \ldots ] \omega s$ χρόνου ον  $^{34}$  [.....] μενου τοῖς ἐν  $^{35}$  [.....] ε. Διευτύχει.

1 Τού[οβων]ι Hunt bei Martin, Les epistratèges S. 183 Anm. 2 (nach einem un-edierten Text).

15. Das Präsens ματαλείπ[οντο]ς ist in Ordnung und nicht in καταλιπόντος zu verändern. Er war gestorben, indem er nichts hinterließ.

16 = 172/3. Wegen des &sov gehört der Text in die Zeit der Alleinherrschaft des Commodus. Also mindestens 8 Jahre dauern die Belästigungen.

21 Zu den δημόσια vgl. Rostowzew, Kolonat S. 138.

24 ἀβοήθητος, also wohl unverheiratet und ohne Kinder. Das wird auch für die Liturgienfrage nicht gleichgültig sein. Vgl. oben S. 321 f. bezüglich der Zwangserbpacht.

27 Auch hier wieder die Drohung, aus

der iδία zu flüchten.

32 Vielleicht [ἐπιτήρησι]ν oder [λειτουργία ν.

 $^{36}$  (2. H.) ("Ετους) [... M]εσορὴ  $\iota$ .  $^{37}$  Mηδενὸς [ἐπε]χομένου  $^{38}$  τῷ στρατ[ηγ]ῷ ἔντυχε.  $^{39}$  (3. H.?)  $^{27}$   $^{27}$   $^{27}$ 

37 Zu μηδενὸς ἐπεχομένου verweisen die Edd. auf Oxy III 488, 43 und Teb. II 439. Sie übersetzen "if there is no hindrance (?)". ἐπέχειν heißt gewöhnlich "anhalten, sistieren". Also etwa: "Ohne daß (vorläufig) etwas sistiert werden soll, wende dich an den Strategen."

39 Ich vermute, da in Z. 36 eine 2. Hand einsetzt, daß hier Απόδος von 3. Hand geschrieben ist; jedenfalls ist sonst das Übliche, daß der hohe Beamte nur das Απόδος persönlich schreibt. Vgl. S. 44.

395. Zur Befreiung der Ärzte von den Liturgien. — 140 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 344.

P. Fay. 106 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Martin, Les epistratèges S. 186 Anm. 2. Sudhoff, Ärztliches aus griech. Papyrus-Urkunden (1909) S. 262 f. Lit.: Sudhoff l. c. Er zitiert Rud. Pohl, De Graecorum medicis publicis Berl.

Von Z. 7 an liegt eine Eingabe eines Arztes M. Valerius Gemellus vor, in der er den Präfekten Avidius Heliodoros bittet, nachdem er nun schon 4 Jahre lang zu einer Liturgie in Bacchias gezwungen und wirtschaftlich dadurch völlig erschöpft sei, ihn nun endlich von der Liturgie zu befreien, damit er sich wieder erholen könne. Parallelfälle brauche er dafür nicht anzuführen, daß die Ärzte von Liturgien frei seien, und namentlich die staatlich anerkannten, so wie er einer sei. Aus diesem Schreiben darf man wohl folgern, daß der Erlaß des Antoninus Pius, nach dem in den verschiedenen Gruppen von Städten immer nur ein bestimmter numerus von Ärzten Immunität genoß (Dig. 27, 1, 6, 2), damals noch nicht verfügt war. Zur Befreiung der Ärzte vgl. E. Kuhn, Städt. und bürgerl. Verfassung I 83 ff. Vgl. auch Oxy. I 40.

Vor dieser Eingabe steht Z. 1—6 der Schluß eines Verhandlungsprotokolls desselben Präfekten Heliodoros. Mit Recht nehmen die Editoren an, daß es sich hier wohl um dieselbe Frage handle. Aber daß der Petent Gemellus diesen Fall zitiert habe, glaube ich nicht. Erstens spricht jetzt Z. 20 f. (nach Sudhoff) dagegen, und zweitens werden wohl Kaiserreskripte vor die Eingaben gestellt, aber nicht Prozeßprotokolle. Diese pflegen vielmehr der Eingabe eingefügt oder ihr angeschlossen zu werden. Diese Verhandlung hat sich in der Thebais abgespielt, denn Septimius Macro war Epistratege der Thebais nach Dittenberger, Or. Gr. II 702 (vgl. Martin l. c.).

 $^7$  Γαίωι Αουιδίωι Ἡλιοδώρωι ἐ $[πάρχ(φ) \ Aiγ(ύπτου)]$   $^8$  παρὰ Μάρ<μου> Οὐαλερ[t]ου Γεμέλλου [iατροῦ].  $^9$ Παρὰ τὰ ἀπηγορευμένα ἀχθ $[εὶς \ εἰς \ ἐπι]$ -

2 Zu der Ergänzung von 1/2 vgl. 7 [δημοσία martin l. c.  $\Sigma \varepsilon \pi [\ldots] \ldots [\ldots]$  Edd. überschreitet

7 [δημοσίου ἰατροῦ?] Sudhoff. Dies überschreitet weit die von den Edd. angegebene Lücke von 3 Buchstaben.

10 τήρησιν γε[ν]ημα[τ]ογοαφουμ[ένων] 11 ύπαρχόντ[ων πε]ολ κώμα[ς Βακ- 10  $\gamma(\iota\acute{\alpha}\deltalpha)$ ]  $^{12}$  καὶ  $^{\prime}$ Ηφαιστιάδα τῆς  $^{\prime}$ Ηρακλ[είδου]  $^{13}$ μερίδος τοῦ  $^{\prime}$ Αρσινοίτου  $\mathbf{r}$  [ετραε]  $\frac{14}{14}$ τεῖ ἤδη χρόνωι ἐν τῆ χρ[είαι]  $\frac{15}{15}$ πονούμενος ἐξησθένησα [ὅλως(?),]  $\frac{15}{15}$  $^{16}$  κύριε,  $^{6}$ θεν ἀξι $^{6}$ σαὶ τὸν σω[τῆρα]  $^{17}$  ἐλεῆσαί με καὶ κελεῦσαι ἤ[δη με] $^{18}$  ἀπολυθηναι της χοείας,  $6\pi$  [ως 6v]  $\frac{1}{2}$ νηθ $\tilde{\omega}$  έμαυτὸν ἀνακτήσα  $6\theta$ αι ά $\frac{20}{20}$ πο 20τῶν παμάτων, οὐδὲν δ[ὲ δεῖ (?) . .] 21 τον καὶ δμοίωμ[ατα] ὑποτάξα[ι, ὅτι]  $^{22}$  τέλεον ἀπολύονται τῶν [λειτουο] $^{23}$  γιῶν οί τὴν ἰατοικὴν ἐπιστή $[\mu\eta\nu]$ <sup>24</sup> μεταχειοιζόμενοι, μάλ[ι]στα  $[\delta \hat{\epsilon}]$  οι  $[\delta \hat{\epsilon}]$  δοκιμασμένοι ώσπεο κάγ $[\dot{\omega}]$ ,  $[\dot{\nu}]$  25 26 ω εὐεργετημένος. Διευτύ[χει].

10 Zu dieser Liturgie vgl. oben S. 297. 15 ἐξησθένησα deuten die Edd. und Sudhoff auf Erkrankung. Ich fasse es vielmehr als die wirtschaftliche Schwächung, vgl. BGU 372, 7 (19), Oxy. IV 705, 71 (407), BGU III 903, 15 und dazu Wilcken Feetschr. 6 O. Histoliche Schwächung. Wilcken, Festschr. f. O. Hirschfeld S. 129. Darum schlage ich für die Lücke etwa [δλως] vor. 16 = σὲ.

19 Auch ἀνακτήσασθαι geht auf die wirtschaftliche Erholung. Vgl. Oxy. IV 705, 76 (407).

20-21 Sudhoffs Ergänzung habe ich bis auf das 26]yov (hinter det) aufgenommen ("eine Rechenschaftsschrift"), wofür wohl etwas anderes zu suchen ist. Auch möchte ich statt seines ¿πελ eher őτι vorziehen, doch wäre auch jenes möglich.

25 Für δεδοχιμασμένοι lehnt Sudhoff die Bedeutung "approbiert" aus sachlichen Gründen ab. Auf irgend welche "Prüfung" muß damit doch aber hingewiesen sein.

396. Zur Befreiung der Veteranen von Liturgien. — 172 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 344.

BGU I 180 ed. Krebs. Original von mir verglichen.

Die Bedeutung des Textes liegt in der Angabe des Petenten, daß die Veteranen nach ihrer Entlassung 5 Jahre lang Anspruch auf Freiheit von Liturgien hatten. Diese Bestimmung, für die er sich auf διατάγματα beruft, ist uns sonst, soweit ich sehe, nicht überliefert. Vgl. E. Kuhn, Städt. und bürgerl. Verfassung I 145 ff. Aber der Petent beschwert sich nicht nur darüber, daß er schon 2 Jahre nach seiner Entlassung zur Liturgie herangezogen wurde, sondern auch deswegen, weil er seitdem bis jetzt hintereinander ohne Unterbrechung dazu gezwungen sei. Wenn er hinzufügt, das sei schon bei den "Eingeborenen" verboten, wie viel mehr bei ihm, der so lange gedient habe, so zeigt das, wie mir scheint, daß er hierbei nicht an die Verletzung der fünfjährigen Schonzeit denkt - denn die kommt doch bei den ἐνχώριοι nicht in Betracht —, sondern an die langjährige Belastung mit Liturgien. Das ist also ein zweiter Punkt der Beschwerde, und wir lernen für die Eingeborenen den Grundsatz, daß sie nicht lange Zeit hintereinander zu Liturgien herangezogen werden durften. Bei unserem Veteranen handelte es sich wohl um eine beträchtliche Zahl von Jahren, denn er nennt sich in Z. 22 einen alten Mann.

Nach Martin, Les epistratèges S. 113 ist die Eingabe an den Epistrategen gerichtet, weil derartige Beschwerden betreffs Liturgien regelmäßig an diese Behörde gerichtet worden seien. Letzteres ist zwar nicht ganz zutreffend, denn Flor. 57 und Fay. 106 (395) wenden sich an den Präfekten. Gleichwohl mag die Annahme in unserem Falle richtig sein.

Oben abgebrochen.  $^{1}\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$  [ $\Gamma\alpha$ ] $\acute{\alpha}$  $\emph{v}$   $\emph{'I}[\emph{ov}]\lambda$ [ $\acute{\alpha}$  $\emph{v}$   $\emph{'A}\pi\alpha\lambda$ ] $\emph{v}\alpha$ [ $\emph{olo}$ ] $\emph{v}$   $\emph{ov}$ [ $\emph{e}$ ]- $^2$  τρανοῦ  $\gamma$ ε[ο]υ $\chi$ [ο]ῦ[ντος ἐν] κώμη Kα[οα] $^3$ νiδι. [Δ]ιατέτακ[ται, κ]ύοιε. 5 τοὺ $\langle \varsigma \rangle$  οὐετρα $\frac{4}{2}$ νοὺς ἔχειν μετὰ τ[ὴν ἀπό]λυσιν πέντ[α] $\frac{5}{2}$ ετῆ χρό[ν]ον άναπ αύσε ως. Παρά δη ταύ την την [δι] άτ [α]ξιν έ [γω] έπηρε άσθην  $\sqrt[3]{u}$   $[\varepsilon]$   $[\varepsilon]$  10 λειτουογίαν <sup>9</sup> καὶ μέχρι τοῦ δεῦρο [κ]ατὰ τὸ έξῆς <sup>10</sup> ἐν λειτουργία εἰμ[ὶ] άδιαλεί $[\pi\tau]$ ως. <sup>11</sup> Τοῦ τοιούτου παντ[l] ἀπηγορευ $\frac{12}{2}$ μένου  $[\mathring{\epsilon}]\pi i$  τῶν  $\mathring{\epsilon}$ ν-[γ]ωρίων πολλώ 13 πλεῖον ἐπ' ἐμοῦ συντηρεῖσθαι 14 ὀφείλι τοῦ ὑπηρετή-15 σαντος τὸν 15 τοσοῦ το ν τῆς στρατείας χρόνον. 16 Διόπεο προσφεύγειν σοι ηναγκήσ $\frac{17}{2}$ θην δικαίαν δέ[ησ]ιν ποιούμενος  $^{18}$ καὶ ἀξι $\overline{\omega}$  συντηοησαί μοι τὸν 20 τῆς 19 ἀναπαύσεως ἴσον χρόνον κατὰ (τὰ) 20 περὶ τούτου διατεταγμένα, ποεσβύ[τη]ς καὶ  $^{23}$ μόνος τυγχ[άν]ων, [κ]αὶ τῆ τύχη σου  $^{24}$ εἰς ἀεὶ εὐχα-25 οιστῶ. Διευτύχει. 25 (2. Η.) Γάιος Ἰούλιος Ἀπολινάριος ἐπιδέδων 26 να. <sup>27</sup> (3. H.) (Έτους) ιβ// Μεχείο κθ.

 $^{28}(4. \text{ H.})$   $T\tilde{\varphi}$   $\varphi[\tau \varrho \alpha \tau \eta] \gamma[\tilde{\varphi}]$   $\mathring{\epsilon} \nu \tau \upsilon \chi[\epsilon]$   $\kappa \alpha \iota \tau \alpha \iota^{29} \pi \varrho[\sigma \eta \kappa \sigma] \nu \tau \alpha \pi \sigma \iota \eta \sigma \epsilon \iota$ . 30 (5. H.) / A[πόδος.]

2 Als γεουχῶν im Dorfe ist auch der römische Bürger und Veteran daselbst liturgiepflichtig. 8  $\dot{\epsilon} \underline{\pi} \dot{\eta} [\varrho \iota \alpha] \nu$  W.  $\dot{\epsilon} \tau \dot{\eta} [\sigma \iota \sigma] \nu$  Ed. Damit

fallen auch die irrigen Konsequenzen bei

Hohlwein, Musée Belge XII 93.

9 τοῦ δεῦρο [n]ατὰ τὸ W. τοῦ δευρε[l κα]τ' ἔτος Ed. τοῦδε τρί[το]ν ἔτος Wess. Karanis S. 103 (danach Hohlwein l. c.).

16 ήναγκήσθην (1. ήναγκάσθην) W. ήναγκάσθην Ed.

21 l. κάγώ (Ed).

22 ποεσβύ[τη]ς καὶ W. ποεσβύτεοος Ed. 23 [κ]αὶ W. [ε]ὶ Ed. 24 εὐχαριστῶ W. σὐ[ν] ἀρίστῷ Ed.

30 (5. H.) / A[πόδος.] W. Dies die eigenhändige Unterschrift des Adressaten. Vgl. S. 44.

## 397. Zu den Privilegien der Antinoïten. — 254 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 345 ff.

P. Oxy. VIII 1119 ed. Hunt.

Über die große Bedeutung dieses Textes für die Privilegien der Antinoïten ist schon oben S. 345 gesprochen worden. Hier soll nur zum leichteren Verständnis des verwickelten Aktenmaterials der Einzelfall dargelegt werden. Zwei Zwillingsbrüder Theon und Arsinoos, die in Oxyrhynchos, wie es scheint, wohnten, waren im Jahre 244 von ihrem oxyrhynchitischen ἀμφοδογραμματεύς Sarapion für die Liturgie der πρακτορία ἀργυρικῶν μητροπόλεως vorgeschlagen worden, wiewohl sie antinoïtische Vollbürger waren. Sie wandten sich daher — ebenso wie die Petenten von BGU IV 1022 (29) mit einer Eingabe an den Rat von Antinoopolis (Z. 19), und dieser schrieb darauf an den Epistrategen (der Heptanomia) einen Brief, in welchem er, unter Hinweis auf die von Hadrian gegebenen und von den Nachfolgern bestätigten Privilegien von Antinoopolis diesen Beamten aufforderte, daß er dem Strategen des Oxyrhynchites befehle, in Sachen der Beschwerdeführer Remedur eintreten zu lassen. Entweder solle der ἀμφοδογραμματεύς neue Vorschläge machen oder sich vor dem Gericht des Epistrategen verantworten. Dieser

Ratsbrief, vom 26. November 244, liegt in Z. 14—22 vor. Hierauf gab der Epistratege am 28. Januar 245 die gewünschte Weisung an den Strategen (Z. 22-24). Dieser verlangte nun von dem beschuldigten ἀμφοδογοαμματεύς eine amtliche Erklärung (προσφώνησις), die am 8. April 245 an den Strategen abging. Hierin erklärte er, daß, nachdem er amtlich festgestellt habe, daß die beiden wirklich antinoïtisches Bürgerrecht hätten, er selbst jene Liturgie auf sich genommen habe (Z. 25-28). Auf diese schon 9 bis-10 Jahre zurückliegenden Dinge verwiesen nun die beiden Brüder im J. 254 den nunmehrigen Strategen des Oxyrhynchites, indem sie in einer Eingabe. unter Beifügung von Abschriften des Ratsbriefes, des Epistrategenbriefes und der προσφώνησις, ihn aufforderten, dem derzeitigen φύλαρχος hiervon Kenntnis zu geben, damit nicht wieder aus Unkenntnis ein ähnlicher Fehlgriff wie damals gemacht werde. Diese Eingabe an den Strategen (βιβλίδιον Z. 3) reicht einschließlich der Beilagen von Z. 6-29. Der Stratege schickte darauf dies Original des βιβλίδιον an den Phylarchen (am 16. August 254), nachdem er am oberen Rande in einer kurzen Notiz ihm die Sendung erklärt hatte (Z. 1-5). Endlich hat dann am Schluß ein ὑπηρέτης die Übergabe der Akten notiert (Z. 30). In den Akten des Phylarchen hat das Stück dann die Paginanummer "28" erhalten (Z. 1).

1 (7. H.) ×n

<sup>2</sup>(4. H.) [ Στοατηγὸς Ὁξυουγχείτου ] Αὐοηλίφ Ἡοᾶ φυλάοχ(φ) τοῦ εἰσιόντος δ (ἔτους). <sup>3</sup> [Ἐπιστέλλεταί σοι τὸ βιβλείδιον Αὐοηλίων Θέωνος καὶ ᾿Αρσινόο]υ ἀμφοτέρων Θέωνος Σεβαστείων τῶν καὶ Διοσκουρείων ἀντινοέων, ἐντεταγμένων καὶ ἀντιγράφων ἐπιστολῶν δύο, τὴν μὲν γρα(φεῖσαν) <sup>4</sup> [ὑπὸ τῆς κρατίστης ἀντινοέων βουλῆς ἀντωνίφ ἀλεξάνδοφ τῷ κρατίστφ) ἐπιστρα(τήγφ),] τὴν δὲ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπιστρα(τήγου) τῷ τότε γι(νομένφ) στρα(τηγῷ), ἀλλὰ καὶ τῆς γενομένης προσφωνήσεως ὑπὸ τοῦ τότε ἀμφοδογραμματέως. <sup>5</sup> [(Ἐτους) γ Αὐτοκρατόρων Καισάρων Γαΐου 5-Οὐιβίου Τρεβωνιανοῦ Γάλλου καὶ Γαΐου Οὐιβίο]υ ἀφινίου Γάλλου Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν (5. H.) Μεσορὴ κγ.

6(1. H.) [.... στρατηγῷ 'Οξυρυγχείτου παρὰ Αὐρηλίων Θέωνος καὶ Αρσινόου Θέωνος Σεβαστείων τῷ]ν καὶ Διοσκουρείων Αντινοέων. 'Επεὶ τῆ πρὸ ταύτης περιόδφ τῶν μελλόντων λειτουργεῖν τοῖς ἐνταῦθα ἀμφόδοις ὁ τότε γενόμενος ἀμφοδογραμματεὺς <sup>†</sup> [Αὐρήλιος Σαραπίων 40 Buchst. εἰσήγ]γειλεν ἡμᾶς διὰ τῆς καταχωρισθείσης ὑπ' αὐτοῦ γραφῆς λειτουργιῶν εἰς πρακτορίαν ἀργυρικῶν τῆς μητροπόλεως, αὐτοί τε εὐθέως περιηχηθέντες ἐκεῖσε <sup>8</sup> [51 Buchst. οὐχ ἡσυχάσα]μεν, ἀλλὰ προσήλθομεν τῆ κρατίστη βουλῆ ὑφηγησάμενοι τὴν τόλμαν καὶ τὴν παρανομίαν τοῦ αὐτοῦ ἀμφοδογραμματέως, ἡτις ἀγανακτήσασα ἐπέστειλεν τῷ <sup>9</sup> [κρατίστῷ ἐπιστρατήγῷ Αντωνίῷ Αλεξάνδοῷ, ὸς τὸν νοῦν προσέχων δικαίοις τοῖ]ς μάλιστα δεδομένοις τῆ ἡμετέρᾳ πατρίδι ἐπέστειλεν τῷ τότε στρατηγῷ Αὐρηλίῷ Δείῷ τῷ καὶ Περτίνακι κελεύσας αὐτὸν ἐπαναγκασθῆναι ἢ προχειρίσασθαι <sup>10</sup> [ἐτέρους ἀνθ' ἡμῶν εἰς τὴν λειτουργίαν ἢ 29 Buchst.] τὰ τῆς παρα-10-

νομίας, ὅ τε στρατηγὸς πάντα ἐπέστειλεν τῷ ἀμφοδογραμματεῖ, ἐκεῖνός τε εὐλαβῶς ἔχων τὸν ἐπηρτημένον αὐτῷ ἐκ τοῦ παρανομήματος κίνδυνον <sup>11</sup>[36 Buchst. αὐτὸς ὑπέσχετο ἀντὶ τῆς ἁμα]ρτίας, ἀγνοίας πρ[ό]φασιν ὑποτειμησάμενος, ὑποστήσεσθαι τῷ [με]τὰ τοῦτο τὰς λειτουργίας. "Όθεν καὶ νῦν ὑπὲρ τοῦ μὴ καὶ τὸν νυνεὶ φύλαρχον δοκεῖν ἀγνοεῖν αὐτὰ ταῦτα <sup>12</sup>[39 Buchst. διὰ τὸ τὸν ἔτερον ἡμῶν Αὐ]ρήλιον Θέωνα ἐκεῖ ἐν τῆ πατρίδι εἶναι προσευκαιροῦντα ταῖς λειτουργίαις εἰς ἃ[ς] προεχειρίσθημεν τοῦ στοίχου καταλαβόντος τὴν ἡμετέραν βουλὴν τῷ ἐνεστῷ <sup>13</sup>[τι ἔτει . . . . . ἐπιδίδομέν σοι τὰ ὑποκείμενα ἀντίγραφα ἀξιοῦντες αὐ]τὰ ταῦτα φανερὰ γενέσθαι δι' ένὸς τῶν περὶ σὲ ὑπηρετῶν τῷ τῶν μελλόντων λειτουργεῖν ἀμφόδων φυλάρχῳ Αὐρηλίῳ Ἡρῷ, ἵν' εἰδῆ. ("Ετους) γ Αὐτοκρατόρων Καισάρων <sup>14</sup>[Γαΐον Οὐιβίον Τρεβωνιανοῦ Γάλλου καὶ Γαΐον Οὐιβίον Αφινίον Γάλλο]ψ Οὐελδουμιανοῦ Οὐολουσιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν (2. Η.) Μεσορή.

(1. Η.) Έστι δε τὰ ἀντίγοαφα. Αντινοέων νέων Ελλήνων τῆς λαμπρᾶς 15 πόλεως οἱ ἄρχοντες καὶ ἡ βουλὴ 15 [Αντωνίω Αλεξάνδοω τῷ κρατίστω έπιστρατήγω χα][ρει[ν. Ο][σθα, πράτιστε των έπιτρόπων, τῶ γρόνω τῆς έπιτροπής εί και τις έτερος πλήρης γεγονός των έξαιρέτων της ήμετέρας πατρίδος δικαιωμάτων, δτι πρώτον μέν θεὸς Αδριανὸς 16 [40 Buchst.]. εις αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἐν Αἰγύπτω πόλεων ἐνομοθέτησεν σαφῶς παρὰ νόμοις μεν ήμειν άρχειν και λειτουργείν, πασών δε απηλλάχθη τών παρ' άλλοις ἀρχῶν τε καὶ λειτουργιῶν, ἔπειτα δὲ 17 [31 Buchst. διαδεξάμ]ενοι την βασιλείαν την υπάρχου σ αν ημείν και έν τούτου άδιαν έ βεβ αίωσαν πολλάκις, οἶς επόμενοι εὐσεβῶς καὶ οἱ κατὰ καιο[ο]ν ήγησάμενοι τοῦ ἔθνους καὶ ύμεῖς οἱ κράτιστοι οὐ μόνον ἀφίεται 18 [ήμᾶς πασῶν τῶν παρ' ἄλλοις άρχῶν τε καὶ λειτουργιῶ]ν άλλὰ καὶ δίκην ἀπ[α]ι[τ]ξῖται τῆς παρανομίας παρά τῶν πλημ[μελ]εῖν ἐπιχειρούντων εἴς τε τὰς θείας νομοθεσίας κα[ί] τὰς τῶν ἡγεμόνων κρίσις. Ἐπεὶ οὖν Αὐρήλιοι Θέων καὶ Ἀρσίνοος παρ' ή 19 [μῖν (?) 36 Buchst. συμ]πολεῖται ἡμέτεροι προσῆλθον ἡμεῖν διὰ βιβλειδίων αλτιώμενοι Σαραπίωνα άμφοδογραμματέα της 'Οξυρυγχειτών πόλεως 20 ως άμφοτέρους αὐτοὺς εἰς πρακτορίαν μητροπολειτικών 20 [άργυρικών ἀναδεδωκότα 23 Buchst. έπ]ι[δίδο]μέν σοι τῆ ἐπιμελεία, ὅπως κελεύσης [τ]φ στρατηγώ του αὐτου νομου δυοίν θάτερον γενέσθαι, τον άμφοδογραμματέα γνωσιμαχήσαντα έτέρους αντ' αὐτῶν αναδοῦναι 21 [είς την λειτουργίαν ή 16 Buchst. ἀπαντῆσαι] ποὸς τὴν ε[τ]τυχῶς ἐσομένην σου ἐπιδημίαν, είνα ματὰ το[v]ς πατρίους τῆς ἡμετέρας πολειτίας νόμους λόγον ὑπόσχη τ[ῆ]ςτε τῶν θείων νόμων καὶ τῶν ἡγεμο[ν]ικῶν κοίσεων 22 [ὕβοεως 18 Buchst. Ερρῶσθαί σε εὐχόμεθα.] ("Ετους) β Μάρπων Ἰουλίων Άθὺο λ.

<sup>14</sup> Mssoon soll nach Hunt von derselben Hand geschrieben sein, wie das Datum in 5. Das ist mir nicht ganz verständlich.

<sup>16 ]</sup>ψεις oder ]ν είς (Ed.). — l. μόνοις statt νόμοις (Ed.).

<sup>17 =</sup> τούτφ. 20 l. σου für σοι (Ed.).

Αντίγοαφον ἐπισ[το]λῆς · Αντώνιος Αλέξανδοος στοατηγῷ 'Οξυουγχείτου χαίοειν. Τίνα μοι ἐπέστειλαν Αντινοέων νέων 'Ελλήνων λαμ
23 [ποᾶς πόλεως οἱ ἄοχοντες καὶ ἡ βουλὴ, ὅπως εἰδῆς, το]ψτ[οις] μου
τοῖς γοάμμασι ὑπ[ο]ταγῆν[α]ι ἐκέλευσά σοι. Φοόντι[σο]ν τὸν ἀμφοδογοαμματέα ὧν αἰτιῶνται τῆ ἑαυτῶν πολειτία ποοσήκοντας ἀναδεδωκέν[α]ι
εἰς ποακτορίαν παοεῖναι <sup>24</sup> [17 Buchst. λόγον ὑποσχήσοντα ὧν ἔποαξεν
παρὰ τὰ νενομ]οθετημένα, εἰ ἔτι α[ὐ]τοὺς ὡς ποοσήκοντας αὐτ[ῷ] ὑπαγαγεῖν ἐπιχειροίη τῆ λειτουργία. "Εροῶσθαί σε εὕχομαι. ("Ετους) β Μάρκων Ἰουλίων Μεχείο γ.

Τῆς δὲ προσφωνήσεως. <sup>25</sup> [Αὐρηλίω Δείω τῷ καὶ Περτίνακι στρατηγῷ 25 'Οξυρυγχείτου παρ]ὰ Αὐρηλίου Σαραπίωνος ἀμφοδογραμματέως τῆς 'Οξυρυγχείτου πολεως. 'Επεστάλην ὑπὸ [σο]ῦ τῆ α τοῦ Φαμενὼθ μηνὸς ἐπίσταλμα, ῷ ἐντέτακται ἀντίγραφον <sup>26</sup> [ἐπιστολῆς τῆς γραφείσης σοι ὑπὸ Αντωνίου ἀλεξάνδρου τοῦ κρατίσ]τ[ο]υ ἐπιστρατήγου, ὑποτεταγμένων αὐτῆ καὶ [τ]ων ἀνεψ[ε]χθ[έντων αὐ]τῷ ὑπὸ τῆς κρατίσ[τ]ης τῶν ἀντινοέων βουλῆς ἕνεκεν Αὐρηλίων Θέωνος καὶ ἀρσινόου διδυμα <sup>27</sup> [γενῶν 17 Buchst. ἀναδοθέντων ὑπ' ἐμοῦ εἰς πρακτορίαν ἀργυ]ρικῶν μητροπόλεως, ὧν τὸν ἔτερ[ο]ν ἀρσίνοον ὡς Πατερμ .[...., ὅπω]ς τὴν κάθοδον ποιήσομαι πρὸς τὸν κράτιστον ἐπιστράτ[ηγον], ἐὰν ἔτι αὐτοὺς ὡς προσήκοντας <sup>28</sup> [ἡμῖν ὑπαγαγεῖν ἐπιχειρῶ τῆ λειτουργία. 'Επισκεψάμενος οὖν εὖρον αὐ]τοὺς ἔχειν δίκαια ἀντινοειτικὰ ἐκ πατρό[ς], ὡς καὶ ἔκτοτε μαθ[ὼν ὑπέστ]ην τὴν ὑπὲρ αὐτῶν λειτουργίαν ἄπερ προσφωνῶ. ('Ετους) β Μάρκων Ἰου-λίων Φαρμοῦθι ιγ. <sup>29</sup> (3. Η.) [Αὐρήλιοι Θέων καὶ ἀρσίνοος Θέωνος ἐπ]ι-δεδώκαμεν.

 $^{30}$  (6. H.) [.....] ἐπήνεγκα. ("Ετους) γ Μεσορή κθ. 30 [.....] . λ( ) κολ(λήματα) κε κζ.

398. Verkündung eines Strategieverwalters betreffs Liturgen. — 169 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 346.

BGU I 18 ed. Wilcken. Nachtr. von Crönert, Hunt, Wilcken in den Add. zu BGU I-III. Wilcken, Arch. IV 424. Lit: Wilcken, Gr. Ostraka I 505 ff. Rostowzew, Kolonat S. 150.

Der Verwalter der Strategie verkündet in einem πρόγραμμα, daß die unten genannten Personen, die ihm von den γραμματεῖς τῆς πόλεως für die in Frage stehende Liturgie vorgeschlagen seien, ihr Amt übernehmen und einwandfrei führen sollen. Da die Vorschläge von jenen γραμματεῖς gemacht sind, werden die Vorgeschlagenen Arsinoïten sein. Drei von ihnen haben römische Namen. Nur bei einem ist das Quartier (Ἑλληνίον, als ἄμφοδον-Name von Arsinoë bekannt) namhaft gemacht. Die meisten sind Grundbesitzer in Dörfern des Faijûm. Über den Inhalt der Liturgie, die Taxierung der unverkauften Staatsländereien, vgl. Rostowzew l. c. Es handelt sich also um eine staatliche Liturgie. Nach dem Wortlaut des πρόγραμμα hat der Strategieverwalter die Vorschläge nicht erst an eine höhere Instanz eingeschickt, sondern ernennt sie direkt.

Eine Auswahl findet nicht statt, da ebensoviele Personen vorgeschlagen werden, als Stellen vakant sind. Vgl. hierzu S. 347. In der Schlußzeile notiert der  $\delta\pi\eta\rho\ell\tau\eta\varsigma$  des Strategen die Einregistrierung des Aktenstückes (vgl. Arch. IV 424). Das Ganze liegt in Kopie vor.

¹ ἀντίγραφον προγράμματος. Σερ[ῆ]νος βασιλ(ικὸς) ²γραμματεὺς ἀρσι(νοῖτον) 'Ηρακλείδον μερίδος ³ διαδεχόμενος τὰ κατὰ τὴν στρατηγίαν.

5 ⁴ Εἰς τὸ συντιμήσασθαι τὰ ἐν ἀπράτοις ὑπάρχοντα ⁵ ἀντὶ Γαϊον Ἰουλίον
Πτολλίδος καὶ 'Αμ[α]ράντον 'Εστιαίον καὶ "Ηρωνος ἐπικαλουμέν[ο]ν † Εὐδαίμονος καὶ Διοδώρον Θεογείτον[ο]ς ³ τῶν δ πεπληρωκότων τὸν ὡρισ[μ]έ10 νον <sup>9</sup>χ[ρ]όνον καὶ 'Ανουβίωνος "Ηρωνος καὶ Δημητρίον ¹ο Σουχάμμωνος
τῶν δύο δηλωθέν[τ]ων τε[τ]ε ¹¹ λευτηκέναι ἀνεδόθησαν οἱ ὑπογεγραμμέ1² νο[ι] ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως γραμματέ[ω]ν ὡς ¹³ εὕ[π]οροι καὶ ἐπιτήδιοι
[εἰ]ς δημόσ[ια]. Παραγ[γ]έλ⟨λ⟩εται ¹⁴ ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς ἐνχιρισθίσης
15 α[ὐ]τοῖς ¹⁵ χρε[ία]ς ὑγιῶς καὶ πιστῶς εἰς τὸ ἐν μηδενὶ ¹⁶ με[μ]φθῆναι.
Σεσημίωμαι. ("Ετους) ὁ Αὐρηλι[ο]ν ¹γ ἀντω«νι»νίνον Καίσα[ρ]ος τοῦ
χυρί[ο]ν 'Αρμ[εν]ιακοῦ ¹δ Μηδικοῦ Πα[ρθ]ικοῦ Μεγίστον [Μ]ε[σορ]ὴ τξ.

19 "Εστι δε Γάϊος Ἰούλιος 'Απολινάοιος γεουχων

20 ἐν Καρανίδι ἔχων πόρον (δραχμῶν) 'Δ.

Μύσθης Κοονηλίου γεουχών έν Πτολεμαΐδι

Νέα ἔχων πόρον (ταλάντου) α.

'Αντώ[ν]ιος 'Ηρακλιανός γεουχών έν τῷ

Νέστου δμοίως (δραχμ.) 'Δ.

25 Γάτος Ἰούλιος Σατορνεῖλος γεουχ[ῶν] ἐν Τάνι

ἔχων πόρον (δραχμ.) 'Δ.

Πτολεμαῖος καὶ ὡς χοηματίζει νομογο(άφος) Φα[ο]βαίθων

ἔχων πόφον (δραχμ.) 'Δ.

Πασίων Πετερμούθεως τοῦ Πετερμούθεως

 $\delta = \delta[\pi]$ δ Έλληνίου έχων πόρον  $\delta[\pi]$ δ.

"H $\varrho$ ων  $[\dot{v}]$ πη $\varrho$ έτης ἀποτα[...]ς κατεχώ $(\varrho$ ισα) M[εσο] $\underline{\varrho}\dot{\eta}$   $\overline{\varkappa}$ .

8 Die 4 Genannten haben die Liturgie bis zu dem Endtermin zu Ende geführt und werden daher nun abgelöst. 14 = ἐνχειρισθείσης. 31 ἀποτα[γεί]ς?? oder ἀπὸ τα[γῆ]ς? In den 3 Tagen, die zwischen der Abfassung des πρόγραμμα und der Einregistrierung liegen, wird die Urkunde ausgehangen haben. Vgl. Arch. IV 424.

399. Vorschlag von Liturgen durch den Dorfschreiber. — Um 137 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 347.

BGU I 235 ed. Viereck. Nachtr. von Krebs und Wilcken in Add. zu BGU I und III.

Lit.: Wilcken, Gr. Ostraka I 508 ff.

Dieser Papyrus hat uns zuerst gelehrt, daß damals der Vorschlag des κωμογοαμματεύς auf einen Beschluß der Dorfgemeinde (τῶν ἀπὸ τῆς κώμης) zurückging, die ihrerseits die Bürgschaft für die Vorgeschlagenen übernahm.

Vgl. Ostraka l. c. Inzwischen sind weitere Texte bestätigend hinzugekommen, wie Flor. 2 (401). Zu der in Z. 15 erwähnten Auslosung durch den Epistrategen vgl. S. 347.

 $^{1}O\dot{v}$ εγέτωι στο $(\alpha \tau \eta \gamma \tilde{\varphi})$  ['Aο]σι(vοΐτον) 'Hο[ακλ $(\varepsilon i\delta ov)$  μερ $(\delta os)$   $^{2}$ παρ[ά]  $\Pi$  [ε]θέως [κω]μογ[ο(αμματέως) . . . . . καὶ ἄλλων]  $^3$ κωμῶν,  $^4$ Αν[τὶ] Αφοοδά ἐπικ[αλουμένου ....] 5 ἔν[γι]στα πληροῦντος εἰς Φαμενὼθ κθ 5  $^{6}$ καὶ  $\Pi[\alpha]\sigma[\ell]\varpi\nu[og]$  Αφοοδισίου ἐπικ(αλουμένου) Κέννις  $^{7}$ καὶ  $\Sigma[\alpha]$ βίνου 'Αρπάλου τ[ῶ]ν β - 8 ἔνγισταν πληρούντων εἰς Παῦν[ι..] <sup>9</sup>καὶ Ἰσχυρίωνος Πετεσ[ούχου καὶ ....]  $^{10}$ κουρ[έ]ως τετελ(ευτηκότων) τῶν  $[\beta]$  ..]α  $^{10}$  άπ[ $\delta$ ]  $^{10}$  $^{11}$ κώμ $(\eta_{S})$  Πτολεμαίδος Nέ[ας ἀναδίδω]μι τοὺ[ς]  $^{12}$  ὑπογεγο(αμμένους) ὄντας εὐπόρους καὶ ἐπιδηδίο $[v_S]^{-13}$  γνώμη καὶ κινδύ[v]ων τῶν ἀπὸ τῆς  $^{14}$  κώμης τῶν καὶ ἐνγυομέ[νο]υς κατὰ τὸ ἔ[ϑος]  $^{15}$  πεμπθησομένους τῷ κρα[τ(lστω)  $^{15}$ έπιστο(ατήγφ) είς κλ(ῆρου)]. <sup>16</sup>Είσὶ δέ· <sup>17</sup>Σαραπάμμων Τεβούλου ἔχ[ων πόοον Schluß fehlt] 18 Ποοπελᾶς Ποοπελάου [Schluß fehlt] 19 Εἰσχυρᾶς Πε- $\mathfrak{d}[\varepsilon]\omega_{\mathcal{S}}$  .. [Schluß fehlt]  $\mathfrak{d}[\ldots, \mathfrak{d}]$  [Schluß fehlt]  $\mathfrak{d}[\mathsf{Schluß}]$   $\mathfrak{d}[\mathsf{Schluß}]$ fehlt] Hier bricht der Papyrus ab.

1 Vegetus als Stratege dieses Bezirkes in BGU I 352, 2 (a. 137) genannt (Krebs). 2 καὶ ἄλλων] erg. W (vgl. z. B. BGU

5 In den ersten 3 Fällen steht die Beendigung der Amtszeit nahe bevor. 8 l. ἔγγιστα.

10  $nov\varrho[\varepsilon]\omega_S$  (Barbier) W.  $nov\varrho[\varepsilon]\omega_S$  Ed. Bei meinem Vorschlag, der in 9 einen kurzen Namen wie 'Ioa voraussetzt, ist der Beruf statt des Vaternamens zur Kennzeichnung der Person genannt (wie in 3 der Beiname). Bei dem anderen Vorschlag würde dem bloßen Individualnamen kein Distinktivum beigegeben sein. — Das v von võv noch sichtbar. W

13 l. κινδύνφ (Ed.).

14 1. έγγυωμένων.

15 = πεμφθησομένους.

17 ἔχ[ων πόρον W. Entsprechend in den nächsten Zeilen.

## 400. Ersatzvorschläge von Liturgen für Flüchtlinge. — 186 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 347.

P. Gen. 37 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. I 554, III 395. Die Klammern setze ich nach meiner Revision des Originals.

Vier Personen, deren Namen bereits zur Auslosung eingereicht waren (ἐν πλήοω), waren unsichtbar geworden (μὴ φαινομένων). Sie waren also schon früher flüchtig geworden als die oben S. 353 aus Leipziger Texten Erwähnten, die nach der Auslosung (μετὰ τὸν κλῆρον) nicht zu finden waren. Hier tritt uns die Angst der Bevölkerung vor den Liturgien deutlich entgegen. Diese Zustände waren es andrerseits, die die Regierung allmählich dazu brachten, besondere Bürgschaften für eine ἐμφάνεια zu verlangen. Vgl. S. 354. Der folgende Text enthält nun die Ersatzvorschläge für die Verschwundenen.

 $^{1}$  $^{2}$  $^{4}$  $\pi$  $^{0}$  $^{1}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{2}$  $^$ Σωτηρίχου Σώτου καὶ τῶν  $^4$ λοιπ(ῶν) ποεσβ(υτέρων) διαδεχο(μένων) καὶ

zunächst dazu berufenen Beamten. Vgl. 4 Die Presbyter machen die Vorschläge z, B. BGU I 15 (393). in Vertretung des πωμογραμματεύς, des

5 τὰ κατὰ τὴν 5 κωμογοα(μματείαν) κώ(μης) Σοκνοπ(αίου) Νήσου. 6'Αντὶ Τρύφωνος Σεμπρωνίου  $^{7}$ [κ]αὶ Παουἢτις Πεκᾶτος καὶ Πνεφερῶτο(ς) 8 Σώτου καὶ Αρπαήσεως Αρπαγάθου  $^{9}$ [τ]ῶν  $\bar{\delta}$  έ[ν] κλ[ή]ρω πρακ(τορίας) ἀργυιο ρι(κῶν)  $^{10}$ [τ]ῆς προκει(μένης) κώ(μης) μὴ φαινομένων  $^{11}$  δίδομεν τοὺς ὑπογεγρα(μμένους) ὄντας εὐπό $^{12}$ ρους καὶ ἐπιτηδείους, πεμφθησομένους  $^{18}$ είς κλῆρον τῷ κρατίστω ἐπιστρα(τήγω).

**Εἰσὶ δέ·** 

15 Σάτυρος 'Ασκληπιάδου ἔχω(ν) πό(ρον) (δραχμῶν) ω
Σώτας Σώτου ἐπικαλ(ούμενος) 'Ασίαρξ δ(μοίως) (δραχμ.) ω
Παβοῦς Παβοῦτος δμοίως (δραχμ.) ψ
Στοτοῆτις Σώτου λαξὸς δ(μοίος) (δραχμ.) ψ

(2. H.)  $\Sigma \omega \tau \dot{\eta} \varrho \iota \chi o_S \ (\dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} \nu) \ \nu \ o \dot{\upsilon} \lambda (\dot{\eta}) \ \mu \epsilon \tau \dot{\omega} \pi (\omega)$   $\dot{\epsilon} \xi \ \dot{\alpha} \varrho \iota \sigma \tau (\epsilon \varrho \tilde{\omega} \nu)$ 

(1. H.) ("Ετους) ας Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου 'Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ αυρ(ίου) Έπεὶφ πς.

9 Ich ziehe πρακ(τορίας) dem πρακ(τόρων) der Ed. vor. Vgl. 392, 10-11.

401. Einsetzung von Liturgen durch den Strategen. — 265 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 349.

P. Flor. 2 VII ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 424 f. Lit.: Wilcken l. c. und Arch. III 529 ff.

Die beiden Komarchen des Dorfes Enseu, vertreten durch die "Diebesspürer", schlagen 2 Personen für die Komarchie vor. Der Stratege schreibt darauf oberhalb dieses προσάγγελμα sein πρόγραμμα (vgl. 398), in dem er die Vorgeschlagenen ernennt und ermahnt. Eine Auslosung durch den Epistrategen findet also nicht statt. Nachdem das Papyrusblatt öffentlich ausgehängt worden war, ist es von dem  $\delta \pi \eta \rho \acute{\epsilon} \tau \eta_{\varsigma}$  des Strategen einregistriert worden (Z. 200 f.), wie in 398. Zum Geschäftsgang vgl. Arch. III l. c. Flor. 2 enthält noch mehrere Paralleltexte.

## Col. VII.

[0]να

(4. Η.) [Φλάνιος Πα]νί[σκ]ος δ καὶ Λό[γγο]ς στοα(τηγός) Έρμοπολ(είτου).

[Τοῦ δοθέν]το[ς] μοι προσ[αγγ]έλματος ὑπὸ κφμαρχῶν

[κώμης Ἐν]σεῦ διὰ τῶν λησ[τοπ]ιαστῶν εἰσξιξόν
[των] τρὸξς ξι' αὐτοῦ ἐγ[γεγ]ραμμένους εἰς τὴν

[ἀν]θ' ἐαυτῶν κωμαρχίαν [ἰσ]ον δημοσία

[πρ]όκειται, ἵνα πάντες ε[ιδ]ῶσι καὶ οἱ εἰσαγ'
γελέντες ἔχωνται τῶν [ἐγχει]ρισθέντων αὐτοῖς

165  $\varrho\nu\alpha$  = Pagina 151.

175 (4. Η.) ("Ετους) ιβ' τοῦ πυρίου ημῶν Γαλ[λι]ηνοῦ Σεβαστοῦ 'Επεὶφ  $\bar{γ}$ .

(1. Η.) Φλαυίφ Πανίσκο τῷ καὶ Λόγγο [στ]οατηγῷ Ἑομοπολείτου π[αρὰ] Αὐοηλίων Τυράννου Ἑρμα[πό]λλωνος καὶ Παθώτου ....[.]... ἀμφοτέρων κωμαρχῶ[ν κ]ώμης Ἐνσεῦ δι' ἡμῶν, Αὐ[ρη]λίων Πόλλωνος Παθώ[του κ]αὶ Ὠρου Ατρῆτος ἀμφοτέρων ληστοπιαστῶν [κα]ὶ τῶν [λοιπ]ῶν δι' ἡμῶν τῶν παρούντων. Δίδομεν καὶ προσα[γγ]έλλομεν τοὺς ὑπογεγραμμένους κωμάρχας, ἐφ' ῷ α[ὐτ]οὺς ἀντιλα[βέσθ]αι τῆς χρείας ἀπὸ σήμερον, ἥτις ἐστὶν [γ' τ]οῦ Ἐπεὶφ το[ῦ ἐνεστ]ῷτος ἰβ΄ (ἔτους), ὄντας εὐπόρους καὶ ἐπι[τη]δείους κινδύ[ν]ῷ ἡμῶν καὶ πάντων τῶν καταμενόν[τ]ων ἐν τῆ αὐτῆ κώμη ἐξ ἀλληλεγγύης, οὺς καὶ ἡμ[εῖ]ς ἐγγυώμεθα. Εἰσὶ δέ Παῆσις Κολλούθου μητ(ρὸς) [...]. ης

 $δ_S$  (ἐτῶν) με πό $\varrho$ [ον έ] $\chi$ (ων)  $[(δ \varrho α χμῶν)] (δισχιλίων)$ 

Ποτάμων Παήσιος μητ[(οὸς) ...]. ήσιος

(Έτους) ιβ΄ Αὐτοκράτορος Καίσαρ[ος Πουπλί]ου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστ[ου Εὐσε]β[οῦς Εὐτυ]χοῦς Σεβαστοῦ Ἐπεὶφ τ. (2. Η.) Οἱ π[ροκείμενει κω]μάρχαι δἰ, ἡμῶν τῶν παρόντ[ων ληστοπια]στῶ(ν) ἐπιδεδώκαμεν. Α[ὐρήλιος ......]
[..]ος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτ(ῶν) [γράμματα μὴ εἰδότων]
(3. Η.?) Ἐσημ(ειωσάμην).

200 (6. Η.) Τύρανν[ος ύπηρέτης δημοσία προθείς κα][τε]χώρ(ισα).

186 In Z. 214 heißt es noch genauer: die cives und incolae von einander unterπινδύνω ἡμῶν κ[αl τῶν] ἀπὸ τῆς [κω]μης schieden.
καὶ καταγειν[ομε]νων πάντων. Hier sind

**402.** Zur Oktroyierung von ἀρχαί. — 250 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 350.

CPR 20 ed. Wessely.

190

195

Lit.: Mitteis, Kommentar ebendort S. 103 ff.

Dieser Papyrus ist zurzeit unser wertvollstes Zeugnis dafür, daß im III. Jahrh. der Zwang auch auf die Übernahme von  $\partial \varrho \chi \alpha \ell$  ausgedehnt war. Es handelt sich hier um das Amt des Kosmeten (vgl. oben S. 139), das in Z. 13 und 18 ausdrücklich als  $\partial \varrho \chi \dot{\eta}$  (nicht  $\lambda \epsilon \iota \tau \sigma \upsilon \varrho \gamma \ell \alpha$ ) bezeichnet wird. Der Text zeigt uns drastisch in einem Einzelfall, wie der Druck der Ämter zum wirtschaftlichen Ruin führte. Der Petent Hermophilos will lieber auf sein ganzes Vermögen "gegen Herausgabe des gesetzlichen Drittels", also auf Zweidrittel seines Vermögens verzichten, als daß sein Sohn die Kosmetie

übernimmt, die er selbst soeben erst bis zur finanziellen Erschöpfung geführt hat. Zur Erklärung des Textes, der viele schwierige Fragen aufwirft, verweise ich auf den eingehenden Kommentar von Mitteis. Hinzugefügt sei nur, daß nachträglich BGU 473 weiteres Material über die ἔκστασις τῶν δπαργόντων gebracht hat. Vgl. Mitteis, Hermes 32, 651. Vgl. auch meinen Hinweis auf Dio Cass. 47, 17, 1f. in bezug auf das νενομισμένον τοίτον im Arch. II 184. Wenn ferner Hermophilos unter Hinweis auf das periculum nominatorum dem Prytanen den Vorschlag macht, er solle Zweidrittel seines Vermögens nehmen und dann selbst die Kosmetie führen (denn so wird τὰ τῆ ἀογῆ διαφέροντα πάντα ἀποπληρώσεις zu fassen sein), so möchte ich hiermit jetzt Oxy. VIII 1119 (397) in gewisse Parallele stellen, wo der ἀμφοδογοαμματεύς, der einen ungesetzlichen Vorschlag gemacht hatte (vgl. in unserm Text την ἄνομον ὀνομασίαν ΙΙ 9), selbst die Liturgie übernahm, nur daß hier keine ἔκστασις eintrat. Vgl. auch zu Flor. 39 (405). — Col. I ist der Brief, in dem Hermophilos dem Prytanen diesen Antrag stellt. In Col. II teilt Hermophilos dem Präfekten mit, daß er das Schreiben an den Prytanen in duplo mitsamt dieser Eingabe in dem Augusteum von Hermopolis zu Füßen der Statuen des Kaisers und der Kaiserin deponiere. Die erfolgte Deposition wird ihm in Z. 21 bestätigt (ἀπέθου). Zu diesem eigenartigen Vorgang vgl. außer Mitteis jetzt auch F. Blumenthal, Arch. V 335f.

#### Col. I.

1 [Αὐοήλιος Έρμόφι]λος Ώρίωνος κοσμητεύσας Έρμοῦ πόλεως τῆς μεγάλης ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς καὶ σεμνοτάτης 2 [Αὐρηλίω Εὐδαίμ]ονι τῷ καὶ Θεοδότω γυμνα σι αρχήσαντι καλ άρχιερατεύσαντι βουλευτή διαδεχομένω την που $\frac{3}{2}$  [τανείαν της αὐτ]ης πόλεως τῶ τιμιωτάτ[ω] γαίρειν. Φθά[σ]ας μέν ἐπέστειλα τῆ κρατίστη βουλη διὰ σοῦ <sup>4</sup> [τὰ διὰ τοῦ ἐ]πιστάλματος τοῦ τοῦ νομού στρατηγού Αὐρηλίου Ἱέρωνος διὰ Αὐρηλίου Ἑ[ρ]μού στρατηγικ[ο]υ 5 [ ύπηρέτου ά] ντιγραφέντα μοι ύπὸ τοῦ λαμπροτάτου ήμων ήγεμόνος Αππίου  $\Sigma$ αβείνου, πρὸς  $\grave{\alpha}$  ήξί $\underline{\epsilon}$ [ουν παρ'] αὐτοῦ ἐξιστανόμενος πάντων ὧν έχω τοῖς ποοβαλομένοις τὸν ἡμέτερον υίὸν [Αὐρήλιον Ωρίω]να τὸν καὶ Έρμαῖον εἰς ποσμητείαν τῆς αὐτῆς πόλεως μεθ' ἢν ὑπογύως 8 [έξετέλεσα ύπεο εμαυτοῦ έξαναλωθείς, δι' ὧν ήθέλησεν τὸν κίνδυνον τῆς προβολῆς εἶναι πρὸς <sup>9</sup> τοὺς ὀνομάσαντ]ας, τὸν δὲ |τ]οῦ νομοῦ στραζτη)γὸν βίαν 10 γεινομένην κωλύσαι, εί γείνο[ι]το παρά τὰ ὑπ' αὐτοῦ 10 σωτηρίως διηγοοευθ έντα, απερ επενήνειται απολούθως τη επδοθείση μοι ύπο του els τοῦτο ἐπισταλέν $\frac{11}{2}$  [τος ὑπηρέτου ὑ]πογραφῆ ἐπὶ τῆς  $\mu[\iota]$ ᾶς καὶ εἰκάδος τοῦ όντος μηνὸς Ἐπείφ. Ἐθὲς δὲ, ήτις ἦν κβ 12 [Ἐπεὶφ, ἐξεδόθη μοι] διὰ βουλευτ[ι]κοῦ ὑπηρζέτ⟩ου ἐπίσταλμά σου τοῦ Εὐδαίμ[ο]νος τοῦ καὶ Θεοδότου  $αὐτο \frac{13}{2}$  [προσώπως ἀντεπ]ισταλέντ[o]ς περὶ τῆ[s] α]ὐτῆς ἀρχῆς μετ' έκστασιν καὶ παραμορισθέντα έκ τῶν νόμων 14 [καὶ] τῆς [ὑπογοα]φῆ[ς]

13 ἀντεπ]ισταλέντος (nach II 5) W. μοι

έπ]ισταλέντος Ed. Zu emendieren ist: ἀντεπιστείλαντος. — 1. παραμερισθέντα.

14 [ὑπογρα]φῆ[s] W. [ἀπογρα]φῆ[s] Ed. — ἐπιφ[θ]όνως W. ἐπιφ[ρ]όνως Ed.

έπιφ[δ]όνως τινά δηλώσαντος κατά τὸ ἀναγκαΐον. Καὶ νῦν ἀντεπιστέλλω σοι,  $^{15}$  έπ[ε]ιδ[ήπεο τ $\tilde{φ}]$  έκστάντ[ι] καὶ τ $\tilde{ω}ν$  lδ[ί]ων ἀφισταμέν $\tilde{φ}$  ὑπάρχει  $_{15}$ έκ τῶν νόμων καὶ τῶν θείων διατά $\frac{16}{5}$ [ξ]εων [....]η.[... βο]ήθεια τὸ μηδεμίαν βίαν πάσχειν [ο]ἷς άομοζόμενος δ λαμπρότατος ήγεμων καὶ 17 [κ] αθοσιο[ύμ]εν[ος] ήθέλησεν [τὸ]ν στρατηγὸν βίαν κωλῦσαι, προσθείς τὸν μίνδυνον τῆς ποοβολῆς εἶναι περὶ 18 [τοὺ]ς ὀνομ[ά]σαντας. Εὶ δὲ οἴει, σὺ [αὐ]τὸς τὰ πάντα μου λαβὼ[ν] ἀντὶ τοῦ νενομισμένου τοίτου τὰ τῆ ἀρχῆ  $[\delta]$ ιαφέροντα  $^{19}[\pi]$ άντα ά $[\pi]$ οπληρώσεις καὶ  $[\mu]$ η ἐνεδρεύειν  $[\mu]$ δ $[\pi]$ τε την πόλιν μήδε την κοατίστην βουλήν. Αοκεσθή 20 σο μαι γαο τῷδ[ε] τῷ 20 αντεπι[σ]τάλματι έ[ν] μεγίστω δικαίωματι. Αὐοήλιος Έρμόφιλος Ωρίω $v[o_S]$  κοσμητεύσας  $v[c_S]$  [έρρῶσθ]αί σε εὔχ $[o_S]$ αι, φίλτατε.  $v[c_S]$  α΄ Αὐτοκοά[το]οος Καίσαρος Γαίου Μεσσίου Κυίντου Τοαιανοῦ Δεκίου Εὐσεβούς Εὐτυχούς Σεβαστοῦ Ἐφεὶπ πν.

### Col. II.

 $^1$ Αὐοηλί $\varphi$  'Αππί $\omega$  Σαβείν $\varphi$  τ $\tilde{\varphi}$  λαμπροτάτ $\varphi$  ήγεμόνι  $^2$ παρὰ Αὐοηλίου Ερμοφίλου Ωρίωνος ποσμητεύσαντος Έρμοῦ πόλεως τῆς μεγάλης ἀρχαίας 3 καὶ λαμποᾶς καὶ σεμν[ο]τάτης. Ἐπίσταλμα δισσὸν γοαφὲν ὑπ' ἐμοῦ ποὸς τὸν τὴν πουτα Δνείαν διαδεχόμενον Αὐοή [λ]ιον Εὐδαίμονα τὸν καὶ Θεόδοτον γυμνασιαρχήσαντα βουλευτήν 5 τῶν [α]ὐτ(ῶν) Εο(μοπολιτῶν) πρὸς 5 ὰ αὐτὸς ἀ[ντ]ε[π]έστειλέν μοι αὐτοπροσώπως μόνος περὶ ποσμητείας 6 εἰς ήν ἀνομάσθη οὐ δεόντως δ ήμέτερος νίὸς Αὐρήλιος Ώρίων δ καὶ Ερμαῖος μεθ' ην έξε τέλεσα ύπερ έμαυτοῦ προτέ ραν ύπογύως φθάσαντός μου έπιστείλαντος τῆ κοατίστη <sup>8</sup> βουλῆ δι' αὐτοῦ τὰ ἀντιγοαφέντα μοι ὑπὸ τοῦ λαμπροτάτου ήγεμόνος σοῦ τοῦ δεσπότου θδηλαδή [έ]ξ ἀξιώσεώς μου μ[ε]τ' έκστάσεως πάντων των ύπαρχόντων μου προς την άνο. 10 μον όνο- 10 μασίαν καὶ μη δε χο μένου αὐτά ώς περιέχει ἀποτίθεμαι ἐν τῷ ἐνταῦθα 11 Σεβαστείφ παρά τοῖς εἰ[χ]νεσι τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ θεοφιλεστάτου Αὐτοκράτορος 12 Γαίου Μεσσ[ί]ου Κυίντου Τραιανοῦ Δεκίου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ καὶ Ἑρεννίας 13 Κουπρεσσήνας Ἐτρουσκίλλας Σεβαστῆς άμα τῷδε τῷ μαρτυροποιήματι πρὸς τὸ μηδὲν 14 τὸ σὸν μέγεθος λανθάνειν, άσφαλιζόμενος την περί έμε φρουράν διά ύπηρέτου βουλευ 15 τικοῦ καί 15 φύλακος τῆς πουτανείας ἔτι ἀπὸ εἰκάδος τοῦ ὄντος μηνὸς Ἐπεὶφ παρὰ τὰ 16 ύπὸ σοῦ σωτηρίως διηγορευμένα, φυλασσομένων μοι ὧν ἔχω παντοίων  $\delta\iota[\pi]$ α $\ell^{17}$ ων.  $^{18}$  ("Ετους) α' Αὐτουράτορος Καίσαρος Γαίου Μεσσίου Κυίντου Τοαιανοῦ Δεκίου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς 19 Σεβαστοῦ Ἐπεὶφ κγ. Αὐρήλιος Έρμόφιλος Ωρίωνος ποσμητεύσας ἀπεθέμην 20 ώς πρόπειται. 21 (2. Η.) 20 Α(ὐρήλιος) Ἡρωδίων ἔσχον ἴσον. (Ἐτους) α΄ Ἐπεὶφ πρ. Τούτων τὰ ἴσα απέθου.

<sup>15</sup> l. ἀφεσταμένω W.

<sup>16</sup>  $\beta$ 0] $\hat{\eta}\vartheta\varepsilon\iota\alpha$  W. ..] $\eta\vartheta\varepsilon\iota\alpha$  Ed. 18 Zu  $\tau\alpha$   $\tau\tilde{\eta}$   $\dot{\alpha}\varrho\chi\tilde{\eta}$   $\delta\iota\alpha\varphi\dot{\varepsilon}\varrho\varrho\nu\tau\alpha$  (= Amtsgeschäfte, Amtspflichten s. oben) vgl. Flor. 39, 12 (405).

<sup>20</sup> Wenn hinter κοσμητεύσας wirklich nichts fehlt, ist der Name wohl mit εὔχομαι zu verbinden. Die Nennung des Namens an dieser Stelle ist sehr auffallend.

403. Vorschlag eines Liturgen durch den συστάτης άμφόσου. — 363 n. Chr. - Oxyrhynchos. Vgl. S. 348 f. und S. 353.

P. Oxy. VIII 1116 ed. Hunt.

Der Wert dieses Stückes liegt vor allem darin, daß aus der Vergleichung von Z. 5 und 20 hervorgeht, daß ἄμφοδον und φυλή zusammenfielen, d. h. daß die Phyle die Bewohner eines ἄμφοδον umfaßte. Vgl. S. 348 f. Über die in 8 ff. bezeichnete Liturgie ist sonst nichts bekannt. Es handelt sich um einen Dienst im Augustustempel von Alexandrien.

<sup>1</sup> Υπατείας Ἰουλιανοῦ τὸ δ΄ καὶ Σαλλουστί[ου] <sup>2</sup> τοῦ λαμπ(οοτάτου) έπάργου τοῦ [εροῦ πραιτωρίου Θω [8.] 3 Φλαουίω Ψόειτι λογιστη Όξυουν-λεως συστάτου άμφόδου 6 Δρόμου Γυμ(ν)ασίου και άλλων άμφόδων, 7 Δίδωμει καὶ είσαγγέλλω τῷ ἰδίφ 8 μου κινδύνφ εἰς ἔπφψιν ε... 9 μαρίων  $\pi$ (ροτάτης) 'Αλεξανδρ $\langle l \rangle$ ας έφ' έ $\frac{12}{2}$ νιαυτὸν ἕνα τῶν ἀπ[ο ν]εωμηνίας  $^{13}$ Θωθ 15 έως Μεσορή ἐπαγωμένον 14 πέμπτης καὶ αὐτῆ[ς τῆς π]έμπτης 15 τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους μ (ἔτους) θ (ἔτους) τὸν 16 έξης ἐψ[γε]γοαμμένον ὄντα ἐπι-17 δήτιον ποὸς τὴν χοίαν. 18 "Εστι δέ· 19 Αὐοήλιον Ζαμάωνος Μελανᾶ [ ]  $_{20}$   $^{20}$   $\mathring{\alpha}\pi\mathring{o}$   $\mathring{\tau}\tilde{\eta}_S$   $\mathring{\alpha}\mathring{v}\tilde{\tau}\tilde{\eta}_S$   $\mathring{\pi}\acute{o}\lambda \varepsilon \omega_S$   $\mathring{\tau}\tilde{\eta}_S$   $\mathring{\alpha}\mathring{v}\tilde{\tau}\tilde{\eta}_S$   $\mathring{\varphi}[v\lambda\tilde{\eta}_S]$ .  $^{21}(2.H.)$   $\mathring{A}\mathring{v}\mathring{\varrho}\mathring{\eta}\lambda \iota \varrho_S$   $\mathring{M}$ συστάτη[s] <sup>22</sup> ἐπιδέδωκα <sup>23</sup> (3. Η.) Διόσκορος [....].. ας ἔσχον .[.] ] 25 (4. Η.) Άμμων [ιος.

 $8 = \xi \pi o \psi \iota \nu$ . 9-10 παρεχομένων. 13 = ἐπαγομένων. 17 = ἐπιτήδειον, χρείαν.

404. Vorschlag eines Liturgen durch den γνωστήρ. — 390 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 353.

P. Lips. 65 ed. Mitteis.

Dieser Vorschlag des γνωστής der 5. Phyle geht wohl deshalb an den νυπτοστράτηγος, weil es sich um einen Posten in seinem Bureau handelt. Vgl. S. 353.

 $^{1}$   $\Upsilon$   $[\pi \alpha \tau] \varepsilon i \alpha \varsigma [\tau] \circ \tilde{v}$   $\delta \varepsilon \sigma \pi \delta \tau \circ v$   $\tilde{\eta} \mu \tilde{\omega} v$   $O \tilde{v} \alpha \lambda \varepsilon \nu \tau_{i} \nu_{i} \alpha \nu_{0} [\tilde{v}]^{2} [\tau o] \tilde{v}$   $\alpha \ell \omega \nu_{0} \ell o v$  $A\dot{v}\gamma[o]\dot{v}[\sigma]\tau ov \tau\dot{o} \delta \kappa \dot{a} N[\varepsilon \omega \tau \varepsilon o]\dot{v}[ov]^3\tau[ov] \lambda \mu \mu \kappa o \tau \dot{a} \tau ov.$   $^4A\dot{v}o\eta \lambda \dot{v}o \kappa K[\dot{v}]o \omega$ 5 Φιλάμμωνι πολι $[\tau]$ εν $\frac{5}{2}$ ομέν $\phi$  ἐν[άοχ] $\phi$  νυπτοστρα $[\tau]$ ήγ $\phi$  Έρμο $\tilde{v}$  <sup>6</sup>πόλεως τῆς  $[\lambda]$ α $[\mu\pi]$ οστάτης  $[\pi]$ π $(\alpha ο \dot{\alpha})$  Αὐο $(\eta \lambda \iota o \varsigma)$  Νε $[\tilde{\imath}]$ λος "Αμμωνος γνωστὴο ε"  $[\pi]$   $[\pi]$  $\lambda(\tilde{\eta}_S)$  ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεω $[\varsigma]$ . [Δ] $[\delta$ ομαι [s] καὶ εἰσαγγέλλω τὸν έξῆς έγγε-10 γοαμμένον  $^{10}$  λιτουργόν λιτουργήσαντ $\left[\alpha$  παρά $\right]$  τη ση  $^{11}$  έπιεικία πρὸς ένιαύσιον  $\chi$ [οόνον]  $^{12}$ ύπ $\dot{\epsilon}$ ο της δημοτικης αὐτο $[\tilde{v}]$ λ[ι[το]νογίας  $^{18}$ ἀντὶ Πασίων 15 Κοποέου ἀπο $[\vartheta]$ ανόν  $^{11}$ τος.  $^{15}$  Έστι δέ $^{\cdot}$   $^{16}$  Φοουρίου λιβὸς  $^{17}$  Ωρίων Ατοῆτος μητρ(ος) [....].

18 Αὐοήλιος Νεΐλος "Αμμωνος γνωστ(ἡο) ἐπιδέδ[ωκα.]

<sup>4</sup> l. Φιλάμμωνος. 7 Der Name ist hier wie in 13 als indeklinabel behandelt (Ed.).

<sup>8 1. ⊿</sup>ίδωμι.

<sup>10</sup> λιτουργήσοντα ist gemeint.

<sup>12</sup> Zu δημοτικής vgl Oxy. VIII 1101, 24. 17 μητρ(ος) [....] W. Μητρ( ) Ed.

- 405. Übernahme einer Liturgie durch den Vorschlagenden. 396 n. Chr. Oxyrhynchos. Vgl. S. 354.
  - P. Flor. 39 ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 534 f., IV 431 f.

Formell handelt es sich hier um eine συνάλλαξις, durch die der συστάτης Hierax einem Amesos die auf diesen entfallen eLiturgie abnimmt. Zur ovvάλλαξις vgl. z. B. BGU IV 1062 (276). Unser Fall bekommt aber eine ganz besondere Nuance, falls meine neue Ergänzung κα[τ' ἄγνοιαν] in 6 zutreffend ist. Der Text besagt dann, daß der συστάτης dem Amesos die Liturgie aus Unkenntnis unberechtigterweise aufgebürdet hatte und darum nun seinerseits die Liturgie übernimmt. Der Fall ist hiernach ganz ähnlich wie in Oxy. VIII 1119 (397), wo der ἀμφοδογραμματεύς nach Feststellung der Rechtslage gleichfalls die Liturgie selbst übernimmt. Vgl. auch die Einleitung zu CPR 20 (402). Um so wichtiger wäre, wenn jetzt erkannt werden könnte, was nach Z. 9 der συστάτης von dem anderen empfangen hat. Nach Z. 10 übernimmt es nun der συστάτης, den Mann zu stellen, der die Liturgie ausüben soll, und er garantiert dem Amesos, daß er betreffs der Liturgiepflichten völlig unbehelligt bleiben werde. Die in Frage stehende Liturgie ist der Posten eines Briefboten beim cursus velox (Schnellpost). Kehrt das sonst unbekannte ἀλιαδίτου, das ein Synonymum von γραμματηφόρος bedeuten muß, vielleicht in dem αλιαδ/ in P. Klein. Form. 1125 und 1126 wieder?

'Υπ[α]τείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν ['Αρκαδ]ἰρῦ τὸ δ' καὶ 'Ονωρίου τὸ γ' τῶν αἰωνίων Αὐγούσ[των]  $^2$ Θὼθ α.  $^3$ Αὐρήλιος 'Ιέραξ 'Ωρου τῆς λα[μπρᾶ]ς καὶ λαμπροτάτης 'Οξυρυγχιτῶν πόλεως  $^4$  συστάτης τῆς μελλούσης λιτου[ργεῖν φυ]λῆς καὶ ἄλλων ἀμφόδων Αὐρηλίφ 'Αμέσφ  $^5$ " Αμμωνος τὰπὸς τῆς αὐτῆς πόλεω[ς τῆς α]ὐτῆς φυλῆς χαίρειν. 'Ομολογῶ συνηλλαχέναι πρός  $^6$  σε τὴν ἐνχιρισστῖσάν σοι ὑπ' ἐμοῦ κα[τ' ἄγνοιαν] λιτουργίαν εἰς χώραν ἀλιαδίτου ἤτοι γραμ ματηφόρου τοῦ ὀξέως δρόμ[ου ἀπὸ νεο]μηνίας τοῦ ὄντος μηνὸς Θὼθ  $^8$  εως Μεσ[ορή] ἐπ[αγομένων πέμπτης καὶ α]ὐτῆς τῆς πέμπτης τοῦ ἐν[ε]στῶ[τος]  $^9$  ἔτους οὐ μ[ὴν ἀλλὰ καὶ δεδέχθαι καὶ ἐσχη]κέναι παρά σου τὰ σταθέντα σ. λ[.].[...]  $^{10}$  κ[.]ι[— — —  $^{10}$  —  $^{-1}$  ἀντὶ σοῦ παραστῆσαι τὸν ἐπτελ[έ]  $^{11}$  [σοντα —  $^{-1}$  παρέξεσθαί] σε ἄσκοιλτον καὶ ἀζήμιον καὶ ἀπ[αρε] $^{12}$  [νόχλητον καὶ ἀνείσπρακτον περὶ πάντων τῶ]ν διαφερόντων πρὸς τὴν αὐτῆ[ν λιτουρ] $^{13}$ [γίαν —  $^{-1}$  Κυρία ἡ ὁμολογία δισ]σὴ γραφῖσα καὶ ἐπερ(ωτηθεὶς) ὡμολόγησα.  $^{14}$ [(2. H.) —  $^{-1}$  Διό]σπορος  $^{12}$  ρο  $^{16}$  [—  $^{-1}$  15 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  17]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  17]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  16]  $^{-1}$  18 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16 [—  $^{-1}$  17 16

<sup>4</sup> Zu συστάτης vgl. oben S. 353. Der Ausdruck τῆς μελλούσης—φυλῆς καὶ ἄλλων ἀμφόδων wird erst jetzt ganz klar, wo wir aus Oxy. VIII 1116 (403) wissen, daß φυλή und ἄμφοδον dieselbe Größe bezeichnen.

<sup>6 1.</sup> ένχειρισθείσαν.

<sup>10</sup> κ[α] wäre an sich möglich. 11 = ἄσκυλτον.

<sup>12</sup> Zu διαφερόντων ατλ. vgl. CPR 20 I 18 (**402**).

15

406. Vorschlag von Liturgen durch die Komarchen. — 350 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 354.

P. Amh. 139 edd. Grenfell-Hunt (Taf. XX).

Über den Geschäftsgang vgl. oben S. 354.

Elgel dé.

¹ Αὐρηλίω Διοκλεῖ πραιπ(οσίτω) ιβ" πάγ[ου νομ]οῦ 'Ερμουπολείτου ² π(αρὰ) Αὐρηλίων Πήσιος καὶ Πασώτου ἀμφοτέρων κωμάρχων κώμης 'Ιβιῶν [ος] Παν . . μερι[. .]ς ³ τοῦ ὑπὸ σὲ πάγου. Δίδομε[ν κ]αὶ εἰσαγγέλλομεν τοὺς έξῆ[ς έ]γγεγραμμένους κωμάρχας [κ]αὶ εἰρή 4ναρχοι καὶ σιτολόγοι καὶ ἀπαιτηταὶ  $\langle \varsigma \rangle$  ἀννώναι[ς ὅντ]α[ς ε]ὐπόρους κινδύνω ἡμῶ[ν] κ[α]ὶ πά[ντων] 5 τῶν ἀπὸ τῆς ἡμετ[έ]ρας κώμης.

τῶν ἀπὸ της ημετ[ε]ο
 κώμαοχοι
 Πινου[τ]ίων Αοπάλου,
 Τ... εις Σώτου
 [ε]ἰρήναοχ[ο]ν
 ... ς Φιβίωνος.

σιτολόγοι ·
Πινουτίων Δημητοίου,
Σερῆνος Σαραπ[ί]ωνος,
Πῆσις Κοπρῆτος,
Ακῶ[ρ]ις Δίου,
'Ιωσήφι[ο]ς Κ[ο]λλούθου,
Μουσαῖος Κάστορος,
'Ερμῖνος Περούσιος,
'Ισίδωρος Μουσαίου,
Πελῦς 'Ηρακλείου,
Μέλα[ς] Διογένους.

ἀπαιτηταίζς» ἀννώναις Μουσαΐος Πεκύσιος, Ασκληπιάδης Μ[ου]σαίου, 'Ωρίων Παήσιο[ς], Παγένης Δίου, 'Ίβόις Καλοκαίρου, Μέλας Πεκύσιος.

18 Ο [ΰ] σπερ έγγυώμεθα καὶ παραστήσομεθα έξ άλληλεγγύης ἀμέμπτως ⟨ἀποπληροῦντας⟩ τὴν ἐνχιριστῖσαν αὐτοῖς <sup>19</sup> [λ] ι[τ] ουργίαν ἐν μηξενὶ μεμ20 φθῆναι. Ἐὰν δέ τις αὐτῶν ἀφυστερήση καὶ μὴ παραστησόμεθα, <sup>20</sup> ἡμεῖς αὐτοὶ τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ λόγον ὑπομενοῦμεν ἢ ἔνοχοι εἴημεν τῷ θίῷ δριῷ καὶ τῷ περὶ τούτου <sup>21</sup> κινδύνῷ καὶ ἐπερωτηθ(έντες) ὡμολογ(ήσαμεν). Μετὰ τὴν ὑπατείαν Οὐλπίου Λιμενίου καὶ Ἀκοντίου <sup>22</sup> Κατυλλίνου τῶν λαμπροτάτων Φαμενὼθ δ. Οἱ προκείμενοι Πήσιος καὶ Πασώτου <sup>23</sup> εἰσαγγέζι»λομεν καὶ ἐνγυώμεθα ὡς πρόκειται. Αὐρήλιος Σαραπίων γνωστὴρ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν <sup>24</sup> [γ]ρά[μ]ματα μὴ εἰδότων.

4 l. εἰρηνάρχους usw. 18 Beachte die Aufnahme der παράστασις-Formel. Vgl. S. 354.

407. Eine Stiftung zur Unterstützung von Liturgen. — 202 n. Chr. Vgl. S. 355.

P. Oxy. IV 705, 54-79 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. IV 218. Lit.: v. Wilamowitz, GGA 1904, 660. Wilcken l. c.

Der Text ist lehrreich für die Wirkungen des Liturgiesystems. Im Oxyrhynchites waren einige Dörfer, in denen der reiche Aurelius Horion und seine Söhne Grundbesitz hatten, durch die Liturgien derartig heruntergekommen, daß Horion ein Kapital stiftete zum Ankauf eines Gutes, dessen

Renten für die Unterstützung der Liturgen jenes Dorfes verwendet werden sollten. Der Annahme von Wilamowitz, daß die Dörfer auf kaiserlichem Boden liegen (wegen  $\tau \dot{\eta} \nu$  δὲ ὑμετέραν γῆν ἀγεώργητον καταλιπεῖν), möchte ich nicht zustimmen. Vielmehr gehörte das Domanialland in der Regel zur Dorfflur. Wenn die Bauern nun verarmen, so flüchten sie und die Domäne findet keine δημόσιοι γεωργοί. Vgl. im übrigen die Ausführungen zu der anderen Stiftung desselben Horion, die oben als Nr. 153 behandelt ist.

<sup>65</sup> Τοῖς εὐμενεστάτοις Αὐτοκράτ[ο] ρσι Σε[ουήρ]  $\varphi$  καὶ Αντωνίν $\varphi$  <sup>66</sup> τοῖς 65 πάντων ἀνθρώπων σωτῆρσιν [κ] αὶ εὐεργέταις <sup>67</sup> Αὐρήλιος 'Ωρείων γενόμενος στρατη[γ]  $\varphi$ ς καὶ ἀρχιδικασ <sup>68</sup> τὴς τῆς λαμ[π]ροτάτης πόλεως τῶν Αλεξανδρέων χαίρειν. <sup>69</sup> Κῶμαί τινες τοῦ 'Οξυρυγχείτου νομοῦ, ὧ φιλανθρωπότα <sup>70</sup> τοι Αὐτοκράτορες, ἐν αἶς ἐγώ τε ⟨καὶ⟩ οἱ υἱοί μου χωρία το κεκτήμε <sup>71</sup>  $\vartheta$ α, σφ[ό] δρα ἐξησθένησαν ἐνοχλούμεναι ὑπὸ τῶν κατ' ἔτος <sup>72</sup> λειτουργιῶν τοῦ τε ταμείου καὶ τῆς παρα[ $\varphi$ ]  $\psi$ [λ] ακῆς τῶν <sup>73</sup> τόπων, κινδυνεύουσί τε τῷ μὲν ταμεί $\varphi$  παραπολέ <sup>74</sup> σθαι, τὴν δὲ ὑμετέραν γῆν ἀγεώργητον καταλιπεῖν. <sup>75</sup> Έγὰς [ο] ὖν καὶ τοῦ φιλανθρώπου καὶ τοῦ χρησίμου το στοχα <sup>76</sup> ξ[όμε] νος βούλομαι εἰς ἀνάκτησιν αὐτῶν ἐπίδοσίν <sup>77</sup> τ[ινα] βραχεῖαν ἕκάστη ποιήσασθαι εἰς συνωνὴν <sup>78</sup> χ[ωρί] ου, οὖ ἡ πρόσοδος κατατεθήσεται εἰς τροφὰς καὶ <sup>79</sup>  $\varphi$ [απά] νας τῶν κατ' ἔτος λειτουργησόντων ἐπὶ τῷ Hier bricht der Papyrus ab.

71 Zu ἐξησθένησαν vgl. 395, 15.
74 Es ist auf die kaiserlichen Adressaten berechnet, daß die Schädigung des Fiskus und der Domäne durch die wirtschaftliche Notlage der Dörfer so besonders hervorgehoben wird. Mit φιλανθεώπου in 75 wird dann freilich auch auf

die Menschenfreundlichkeit des Stifters

hingewiesen.

78 Zur Stütze meiner Ergänzung  $\chi[\omega_{el}]ov$  statt  $\chi[\delta_{el}]ov$  (vgl. Arch. l. c.) kann auch noch auf Dittenberger, Or. Gr. I 59, 9 ff. hingewiesen werden.

408. Zur Landflucht der Liturgen. — 216 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 355. BGU I 159 ed. Krebs. Original von mir z. T. revidiert.

Für die Wirkungen des Liturgiesystems ist es bezeichnend, daß in dieser Eingabe an eine Behörde der Petent es wie etwas ganz Selbstverständliches hinstellt, daß er wegen des Vorschlags zu einer zu schweren Liturgie aus seinem Dorfe entwichen sei. Erst das Edikt des Valerius Datus (vgl. oben S. 235) hat ihn wieder zurückgeführt.

1[......]. αστω [...]τε του πυ[......]. καὶ ἀπὸ ½ τ[.......λαχανο]σπέομου ἀρτ[αβῶ]ν τριῶν [ ]τομ[ ]γδ[ ] γραμ-βμ[ατ..... ο]ψα ἐξέδετό μοι. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναδο[θέντο]ς μου ⁴εἰς δη[μοσ]ι[α]ν λειτουργίαν βαρυτάτην οὖσαν ἀπέστ[η]ν τῆς κώμης ⁵οὐ δυνόμενος ὑποστῆναι τὸ βάρος τῆς λειτουργίας. Τοῦ οὖν ⁶ λαμπροτάτου ἡγεμόνος Οὐαλερίου Δάτου κελεύσ[αν]το[ς] ἄπαντας τοὺς γ ἐπὶ ξένης διατρειβοντας εἰς τὰς ἰδίας κατεισέρχεσθαι, κατεισῆλθον. ε'Επεὶ οὖν ὁ τούτου νίὸς Αὐρήλιος Σωτήριχος [ἐ]ξηγητεύσας τῆς αὐτῆς βπόλεως ἐπῆλθέν μοι ἐππράσσων τὸ τριπλοῦν τοῦ ἀφειλομένου, 10 ἐπιδίδωμει καὶ ἀξιῷ ἀκοῦσαί μου πρὸς αὐτοὺς καὶ τὸ δοκοῦν σοι κελεύσης 11 γενέσθαι. Διευτύχει. ½ Α[ὐρ]ήλιος Πακῦσις ὡς (ἐτῶν) ν οὐλ(ὴ) γόνατι ἀριστερῷ. 18[ ]. ου ¼ ('Έτους) κδ// Αὐτο[κράτορ]ος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου ἀντισνείνου Παρθικοῦ ¹5 Μεγίστου Β[ρεταννικοῦ Μεγ]ίστου Γερμανι[κοῦ Με]γίστου Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Παῦνι τὰ.

2 λαχανο]  $\underline{\sigma}\underline{x}$ έρμον W. ..]. ερμον Ed. — Hinter τριῶν las der Editor: [διὰ?] τὸ  $\mu[\dot{\eta}$  εἰ]δέν[αι] γράμμ[ατα. Ob diese Mitteilung hier zu erwarten? Außerdem schien mir für διὰ kein Platz zu sein und nachher vor δ kein  $\iota$  zu stehen, sondern  $\gamma$ .

Das führt etwa auf [ ]το  $\mu[\grave{\epsilon}\nu\ \acute{\epsilon}]\gamma\delta[\acute{\delta}\sigma\eth\alpha\iota]$   $\gamma\varrho\acute{\alpha}\mu\mu[\alpha\tau\alpha, ~\mathring{\alpha}\lambda\lambda'\ o]\acute{\delta}n\ \acute{\epsilon}\xi\acute{\epsilon}\delta\sigma\tau\acute{\delta}$  μοι.

3 l. ἐξέδοτο. 8 τούτου ist der Mann, der Subjekt zu ἐξέδοτο ist.

#### KAPITEL IX.

## DAS VERPFLEGUNGSWESEN.

## 1. HOF, BEAMTENSCHAFT UND HEER.

409. Ein Besuch des Ptolemaios Soter II im Faijûm. — Um 113 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 356.

P. Teb. 48 edd. Grenfell-Hunt-Smyly.

Die Domanialpächter von Kerkeosiris, vertreten durch den Komarchen und ihre Presbyter, beschweren sich beim Dorfschreiber über einen Δύκος, der sie bei ihrer Feldarbeit gestört hat. Sie betonen im besonderen, daß sie dadurch verhindert würden, abgesehen von den ἐκφόρια, die 80 Artaben Weizen zu liefern, die ihnen für den bevorstehenden Besuch des Königs auferlegt seien. Ob der König Kerkeosiris besuchen wollte, ist zweifelhaft. Es wäre wohl möglich, daß für einen königlichen Besuch in der Metropole auch die Dörfer in dieser Weise zur Proviantlieferung (ἀγορά) herangezogen wären.

<sup>1</sup> Μεγχεῖ κωμογραμματεῖ <sup>2</sup> Κερκεοσίρεως <sup>8</sup> παρὰ Ὠρου κωμάρχου καὶ τ[ῶν] <sup>4</sup> πρεσβυτέρων τῶν γεω(ργῶν) τῆς αὐτῆς. <sup>5</sup> Κεχειρογραφηκότων ἡμῶν 5 <sup>6</sup> Πολέμωνι τῶι τοπάρχηι <sup>7</sup> περὶ τοῦ παραδώσειν εἰς [τὸ] <sup>8</sup> βασιλικὸν ἕως ι τοῦ Παχὰν <sup>9</sup> πυροῦ (ἀρτάβας) Αφ, περὶ ὧν καὶ προσ<sup>10</sup> εδρευόντων διά 10 τε νυκτὸς <sup>11</sup> καὶ ἡμέρας μέχρι τοῦ τὸ προκεί <sup>12</sup> μενον ἐκπληρῶσαι καὶ τὴν ἐπι <sup>13</sup> γεγραμμένην πρὸς τὴν τοῦ βασι <sup>14</sup> λέως παρουσίαν ἀγορὰν (πυροῦ) (ἀρταβῶν) π, <sup>15</sup> τῆι δὲ γ τοῦ ὑποκειμένου μηνὸς <sup>16</sup> ὄντων πρὸς τῆι παρα- 15 δόσει <sup>17</sup> τῶν ἐκφορίων καὶ τοῦ ἀλοητοῦ, <sup>18</sup> ἐπελθὰν ἐπὶ τὴν ᾶλω Λύκος <sup>19</sup> σὸν ἄλλοις ἐν ὅπλοις καὶ σπασαμένων <sup>20</sup> τὰς μαχαίρας ἐπιλαβομένων τοῦ <sup>20</sup> τέγὸς ἡμῶν Ὠρου κωμάρχου καὶ <sup>22</sup> τούτου ἀγωγὴν μετὰ σκυλμοῦ <sup>23</sup> ποιουμένων δίψαντα τὸ ἱμάτιον <sup>24</sup> εἰς φυγὴν ὁρμῆσαι, καὶ ἡμᾶς τε <sup>25</sup> σὸν τοῖς <sup>25</sup> λοιποῖς γεωργοῖς ὑπόπτως <sup>26</sup> σχόντας συνδεδραμηκέναι, <sup>27</sup> διὰ δὲ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐμπο <sup>28</sup> δισθῆναι ἐν τοῖς κατὰ τὴν παρά <sup>29</sup> δοσιν τῶν ἐκφορίων καὶ τῶν ἄλλων <sup>30</sup> ἐπιγεγραμμένων, τῆι δὲ δ <sup>31</sup> συμψήσαντες τὸν Λύκον <sup>30</sup> καὶ <sup>32</sup> [τοὺς σὸν αὐ]τῶι ἐπὶ τ[ὸν] . [. . .] Hier bricht der Papyrus ab.

4 Zu den ποεσβύτεςοι τῶν γεωςγῶν vgl. oben S. 43 Anm. 2.

12 In επιγοάφειν liegt ein Hinweis auf den außerordentlichen Charakter dieser Auflage (Edd.).

14 Zu άγορά im Sinne von Proviant,

Naturalverpflegung vgl. z. B. Amh. 29, 11 (Arch. II 118).

18 Aύnos vielleicht derselbe, gegen den Teb. 50 (329) gerichtet ist (Edd.). Im folgenden gehen die Konstruktionen in die Brüche.

410. Getreidezwangskäufe für einen Besuch des Finanzministers. — 227 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 356.

P. Cairo 10250 edd. Grenfell-Hunt, Arch. II 80.

Für den bevorstehenden Besuch des διοικητής Chrysippos hat Dionysios, ein Untergebener des Herakleides, 1000 oder mehr Artaben Weizen zusammengekauft. Bei diesem συναγοράζειν ist hier, ebenso wie bei den Ankäufen für das Heer, an Zwangskäufe zu denken, für die der Staat den Preis (niedrig) bestimmte. Der Agron, der dem Dionysios den Empfang dieser Artaben quittiert, mag, wie die Editoren annehmen, im Dienst des Dioiketen gestanden haben. Jedenfalls war er wie dieser aus Alexandrien gekommen, denn von dort hat er das Maß mitgebracht, mit dem er hier im Faijûm die Lieferung ausmaß. Vgl. zu letzterem Hib. 98, 20.

¹ Βασιλεύοντος Πτολεμαί[ο]υ [τοῦ Πτολεμαίου] ² καὶ Ἀρσινόης ϑεῶν Αδελφῶν (ἔτους) κ Τῦβι ³  $\overline{\vartheta}$  δμολογεῖ "Αγρων Λεοντίσκου Πέρσης ⁴ τῆς  $\overline{\vartheta}$  ἐπιγονῆς μεμετρῆσθαι παρὰ  $\overline{\vartheta}$  Λιονυσίου τοῦ παρὰ 'Ηρακλείδου ἐκ τ[ $\overline{\omega}$ ]ν περὶ  $\overline{\vartheta}$  πόλιν εἰς τὸν συνηγορασμένον δι' αὐτοῦ  $\overline{\vartheta}$  ἄρτον ώστε Χρυσίππωι τῶι ἀρχισωματο  $\overline{\vartheta}$  φύλακι καὶ διοικητῆι ἀπὸ τῶν γενη  $\underline{\vartheta}$  μάτων τοῦ ιθ (ἔτους)  $\overline{\vartheta}$  πυροῦ καθαροῦ  $\overline{\vartheta}$ 0 κενοσκινευμένου ἀκρίθου μέτρωι ὧι αὐτ[ $\overline{\vartheta}$ ς]  $\overline{\vartheta}$ 1 ἐκόμισα έξ  $\overline{\vartheta}$ 1 λεξανδρείας  $\overline{\vartheta}$ 2 συμβεβλη]  $\overline{\vartheta}$ 2 μένωι πρὸς τὸ χαλκοῦν μετρήσει  $\overline{\vartheta}$ 3 δικαίαι ταὶ σκυτάληι ὡσαύτως  $\overline{\vartheta}$ 4 ἀρτάβας χιλί[ $\overline{\vartheta}$ 5 καὶ]  $\overline{\vartheta}$ 5 τὸ σύμβολον [ $\overline{\vartheta}$ 6  $\overline{\vartheta}$ 7 τὸ  $\overline{\vartheta}$ 8 συντάξαντος  $\overline{\vartheta}$ 8 συντάξαντος "Αγρωνος διὰ τὸ φάσκειν  $\overline{\vartheta}$ 9 [μὴ εἰδέναι γράμματα.]

11 [συμβεβλη]μένωι erg. Collart-Lesquier (zu Lille 21, 24). ....[...] Edd. Zu diesen kupfernen Normalmaßen vgl. Teb. 5, 86.
15 [δεδωπέναι .... Edd.

# 411. Kontributionen für einen Besuch des Finanzministers. — 225 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 356.

P. Grenf. II 14 (b) edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Foucart, Mélanges Boissier S. 201.

Zwei Jahre nach dem in der vorigen Nummer behandelten Besuch des Dioiketen Chrysippos finden wir ihn hier schon wieder im Faijûm. Diesmal berichtet uns der Text von den "Gastgeschenken" (ξένια), die der Schreiber vorschriftsmäßig (vgl. Z. 1) zusammengebracht hat. Daß diese ξένια Zwangskontributionen waren, versteht sich von selbst. Abgesehen von der Lieferung der verschiedensten Vogelarten für die Küche des Dioiketen, sind auch Reitund Packesel für ihn requiriert worden (vgl. Kap. X). Eine gute Wirkung aber des hohen Besuches war, daß die Wege ausgebessert wurden (Z. 6).

 $<sup>^{1}</sup>A[\mu]$ εννε $[\dot{v}_{S}]$   $\dot{A}$ σκληπιάδει χαίρειν.  $[K\alpha]$  $\dot{\phi}$ ότι σ $[\dot{v}$  έ]γραψας, έτοιμά-

<sup>1 &#</sup>x27; $A[\mu]$   $\varepsilon \nu \nu \varepsilon \dot{v} \dot{v}$  (ebenso Verso 8) Grenfell nach mündlicher Mitteilung (statt ' $A[\pi]$   $\varepsilon \nu - \nu \dot{v} \dot{v}$ ).

καμεν <sup>2</sup> έπὶ τὴν παρουσίαν τὴν Χουσίππου [τοῦ ἀρχισωματο]φύλακος καὶ διοικητοῦ <sup>8</sup> λευκομετώπους δέκα, χῆνας ἡμέρους π[έν]τε, ὄρνιθας πεντήκοντα, 4[.]. ια χῆνες πεντήκοντα, ὄονιθες διακόσια[ι], πεο[ι]στοιδεῖς έκατόν. Συνκεχοή με [θ]α δὲ ὄνους βαδιστάς πέντε καὶ τούτων τὰς . [...]ς, 5 έτοιμάκαμεν δὲ 6 καὶ τοὺς τεσσαράκοντα ὄνους [τοὺς σ]κ[ε]νοφόρους, γινόμ[εθα] δὲ πρὸς τῆι δδοποίαι. "Έρρω[σο. ("Ετους)] κβ Χοίαχ δ.

Verso: 8 ("Ετους) αβ Χοίαχ ξ Αμεννεύς 9 ξενίων των ήτοιμασμένων.

2 Zum Titel vgl. S. 7.
4 Statt [δ]δια (Edd.) habe ich im Arch.

IV 541 Anm. 2 vermutungsweise ἄγοια vorgeschlagen nach Lond III S. 114, 73 (415). Danach würden erst die zahmen Tiere (ἡμέρους) aufgezählt sein, dann die wilden. Ist am Original (in Wien) zu prüfen. - In dem Paralleltext Petr. III

S. 152, 4 steht korrekt περιστεριδείς.
5 [ἐπισκενὰ]ς vermutet Foucart l. c.
6 Zu der ὁδοποία verweisen die Editoren auf die ähnlichen Vorbereitungen ποὸς τὴν τοῦ βασιλέως ἄφιξιν in Petr. II 13 (18 a).

## 412. Vorbereitungen zum Besuch des Hadrian in Theben. — 130 n. Chr. — Theben. Vgl. S. 358.

Ostrakon Straßburg (unveröffentlicht) ed. Wilcken.

Daß der Text von dem Besuch Hadrians in Theben handelt, ergab sich mir zunächst aus dem Worte  $\pi\alpha\rho\alpha\tilde{\eta}\varsigma$ , daß nach 415 der terminus technicus für die Lieferungen für die reisenden Beamten ist. Zu dieser Deutung stimmte dann das Datum der Quittung, der 12. Sept. 130. Vgl. W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus (1907) S. 115 und 247 ff. Hadrian ist nach ihm im Laufe des Oktober 130 von Alexandrien aufgebrochen - wie ich glaube, weil damals das Wachsen des Nils aufgehört hatte, während dessen die Könige den Nil nicht befahren durften (vgl. S. 32 Anm. 4) -, hat sich Ende Oktober an der Stelle des späteren Antinoopolis aufgehalten (S. 248) und ist Ende November beim Memnonskoloß (nach dem Gedicht der Balbilla am 24/25. Hathyr = 28/29. November). Nach unserm Text waren die Vorbereitungen zum Empfang des Kaisers in Theben schon im September in vollem Gange. Liturgische ἐπιτηρηταί waren bereits eingesetzt (wie in 415), um für die Verpflegung des Kaisers und seiner Begleitung zu sorgen. Solche Liturgen für die Beschaffung der Gerste haben die folgende Quittung ausgestellt. Diese Tatsache, daß hiernach schon Anfang September der Befehl zum Empfang des Kaisers nach Theben gelangt war, ist nicht ohne Interesse für die Chronologie des Kaisers. Sie entscheidet über die Deutung der Münze mit der Darstellung des alexandrinischen Einzuges vom J. 14 zugunsten von P. v. Rhoden (Pauly-Wissowa I 511) und Weber S. 247, die anders als Dürr daraus schlossen, daß Hadrian noch vor dem 29. August (dem Neujahrstage), etwa Anfang August nach Alexandrien gekommen sei. O. Th. Schulz, Leben des Kaisers Hadrian S. 78, läßt ihn dagegen, ohne diese Münze zu erwähnen, erst in dem neuen Jahre, "wohl in der zweiten Hälfte des September" dort eintreffen. — Meine Transkription ist am Original zu prüfen, da ich sie vor mehreren Jahren ohne die

Absicht der Publikation gemacht habe. Für die thebanische Herkunft des Ostrakons spricht u. a. der Name Πικῶς, auch Ψενθώτης.

4 l. Ψενθώτου. 5 Hinter Ψεν korrig. 7 Vielleicht verlesen für Ψενήσις?

413. Germanicus' Besuch in Theben. — 19 n. Chr. — Theben. Vgl. S. 358. Ostrakon Louvre 9004 (unveröffentlicht) ed. Wilcken.

Ich gebe die folgende Transkription mit allem Vorbehalt, da ich sie im Augenblick der Abreise (1904) in großer Hast habe machen müssen. Wenn auch mehreres noch ungelesen ist, geht doch aus dem schon Gelesenen so viel hervor, daß hier eine Quittung über eine Kontribution (δπέρ τιμῆς πυροῦ) vorliegt, die aus Anlaß des Besuches des Germanicus auferlegt war. Nach Tacitus, annal. II 59, hat Germanicus diese Reise im Anfang des Jahres 19 angetreten. Die Jahreszahl in Z. 4 zeigt Korrektur. Wenn ich nicht irre, ist ein & oben auf ein kleines δ geschrieben. Der 30. Tybi des 5. Jahres ist der 26. Januar des Schaltjahres 19. Wenn schon damals Vorbereitungen für die Verpflegung des Prinzen in Theben getroffen wurden, so wird Germanicus schon Anfang Januar nach Alexandrien gekommen sein, und die Befehle nach Oberägypten müssen sehr bald abgegangen sein. Historisch ist nicht ohne Interesse, daß aus unserm Ostrakon hiernach gefolgert werden kann, daß schon von vornherein beim Germanicus die Absicht, eine oberägyptische Reise zu machen, vorhanden gewesen ist. So bestätigt es die Auffassung des Tacitus, die dieser wohl absichtlich sogleich mit den ersten Worten folgendermaßen betont (59): M. Silano L. Norbano consulibus Germanicus Aegyptum proficiscitur cognoscendae antiquitatis. Auf der andern Seite zeigt das Ostrakon, daß, wenn Germanicus auch in Alexandrien im griechischen Tropenkostüm auftrat (pedibus intectis et pari cum Graecis amictu), er doch als Inhaber des außerordentlichen imperium (Tac. ann. II 43) gereist ist, der überall auf öffentliche Kosten verpflegt wurde, und dessen παρονσία vom ganzen Lande gefeiert und bezahlt wurde. — Über die Art der Kontribution vgl. zur nächsten Nummer.

<sup>2</sup> Zweifelhaft, ob nicht  $\vartheta\eta\sigma(\alpha\nu\varrho\sigma\tilde{\nu})$  statt  $\vartheta\eta\sigma$ .

414. Ein Besuch des Flaccus in Theben. — 33 n. Chr. — Theben. Vgl. S. 359.

Ostrakon Brit. Mus. 16467 ed. Wilcken, Griech. Ostraka II n. 1372. Vgl. Zusätze S. 441.

Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 276, Arch. I 171.

So sicher es ist, daß es sich hier um die Verpflegung des aus Philo bekannten Flaccus handelt, so schwierig ist die Deutung von Z. 3/4. In den Gr. Ostraka I 276 habe ich, einer früheren Anregung Mommsens folgend. das übergeschriebene εν, das ich 1886 statt ἀπὸ gelesen hatte, als Korrektur von ἔλαβες betrachtet, also οὖ ἔλαβεν θησαυροῦ verstanden. Aber ich halte heute eine derartige Wendung, daß Flaccus einen Thesauros empfangen hätte, nicht mehr für möglich, denn θησανοός ist das Magazin. Auch spricht die Analogie von 413 jetzt für meine in der Edition S. 366 geäußerte Ansicht, daß είς την παρουσίαν Φλάκκου ήγεμόνος zu emendieren ist. Auch in Z.1 steht Παῆρις Πανᾶς statt Παήρει Πανᾶτος. Dann ist aber οδ έλαβες ἀπὸ Φησανοοῦ zu schreiben, wie ich 1895 gelesen habe. Hiernach hat Paëris so und so viele Drachmen gezahlt für den Weizen, den er aus dem Staatsmagazin für die παρουσία empfangen hat. Der Geschäftsgang ist dann der, daß Paëris, der wahrscheinlich selbst kein Getreide baute, im Staatsmagazin (jedenfalls zwangsweise) die ihm auferlegte Artabe gekauft hat, um sie dann in natura abzuliefern. In dieser Annahme bestärkt mich, daß in 413, 2 ύπερ τιμῆς (πυροῦ) τοῦ ἐκ ϑη(σαυροῦ) steht. Auch hier scheint das Getreide, das bezahlt wird, aus dem Staatsmagazin zu stammen.

 $^1$  Πα...ς K.  $\varrho$ ...ου Παῆρις Πανᾶς. Έχω  $^2$  παρὰ σοῦ ὑπὲρ τιμῆς ανροῦ ἀρτάβη  $^3$  μίαν  $\dot{\varrho}$ υπ(αρὰς) (δραχμὰς) ...., οὖ ἔλαβες θησαυ $^4$  ροῦ εἰς τὴν παρουσίαν Φλάκος  $^5$  ἡγημών.  $^6$  (Έτους) κ Τιβερίου Καίσαρος Σε- $_5$  βαστοῦ  $^7$  Μεσορὴ  $\bar{\iota}$ ς.

1 1. Παήρει Πανᾶτος.

άρτάβης.

3 l. μιᾶς. Hinter dem Drachmenzeichen las ich τοςξζς, aber ganz unsicher.
 4—5 l. Φλάκκου ἡγεμόνος.

415. Vorbereitungen für den Besuch des Präfekten Valerius Proculus. — Zwischen 145—147. — Hermopolis. Vgl. S. 359.

Lond. III n. 1159 S. 112/4 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. IV 541.

Lit.: Wilcken l. c.

Die Urkunde ist eine Eingabe der (beiden) Stadtschreiber, wahrscheinlich an den Strategen (vgl. oben S. 346 f.), in der sie auf seinen Wunsch Namen einreichen für die Liturgen, die für die Lieferungen (παροχαί) der Lebensmittel für den bevorstehenden Besuch des Präfekten zu sorgen hatten. Da solche Inspektionsreisen recht häufig waren, so bildeten diese Liturgen gewissermaßen ein permanentes Festkomitee mit intervallierender Tätigkeit. Darum wiederholen hier die Stadtschreiber die alten Namen, soweit nicht Vakanzen entstanden waren. Solche Vakanzen sind durch besondere Entschei-

dungen, die die Betreffenden befreiten, oder durch Übernahme anderer Liturgien (vgl. 35-39) oder durch Todesfall herbeigeführt worden.

Dieser Text ist außerdem dadurch von Interesse, daß er uns vor Augen führt, was für Bedürfnisse die Reiseküche eines solchen Präfekten hatte (vgl. 411). Die zu liefernden Objekte sind nach ihrer Verwandtschaft in Gruppen geteilt, und für jede Gruppe sind mehrere Liturgen bestellt. Der Text gibt keine ganz klare Auskunft darüber, ob diese Liturgen die Gegenstände selbst zu liefern oder nur ihre Beschaffung, d. h. die Erhebung von der Bevölkerung, zu leiten hatten. In letzterem Falle würden sie den  $\hat{\epsilon}nungnal$   $nut\Im \hat{\eta}_S$  in 412 entsprechen, und ich glaube, daß dies die richtige Auffassung ist. Für den Staat war das Entscheidende, daß sie als Liturgen im Falle von Ausfällen mit ihrem Vermögen hafteten.

Hinter den Namen ist das Quartier angegeben. Man unterscheidet in Hermopolis  $\Pi \delta \lambda \iota_{\mathcal{S}}$  und  $\Phi \varrho o \acute{\nu} \varrho \iota o \nu$ , Stadt und Kastell, und jedes ist nach den 4 Himmelsrichtungen in 4 Quartiere geteilt ( $N \delta \tau o \nu$ ,  $B o \varrho \varrho \tilde{\alpha}$ ,  $\Lambda \iota \beta \delta s$ ,  $\Lambda \pi \eta \lambda \iota \iota \sigma \nu \nu$ ).

#### Col. I.

```
Παρά γραμματέων πόλεως. Αλτούμενοι
   ύπὸ σοῦ ὀνόματα ἐπὶ παροχῆς τῶν έτοιμα-
   ζομένων ἐπιτηδείων πρὸς τὴν ἐπ' ἀγαθῷ
   ένοδον Οὐαλερίου Πρόκλου τοῦ λαμπροτάτου
                          τὰ καὶ προόντα
 τ ήγεμόνος δίδομ(εν) έξω των άφεθέντων καθ' δ-
   πομ[ν]ηματισμούς καὶ ἀντὶ τῶν μεταπερισπασθέντ(ων)
   είς έ[τέο]ας χοείας και τελελευτηκ(ότων). "Εστι δέ
  Έπὶ λό[γο]ν ἄρτου καθαροῦ καὶ κιβαρίου οἱ προόντες
      Σαρα[π] Ιων Νεάρχου Έρμαιου
                                                                                  Πόλεως Λιβός
      Ήλι [όδ] ωρος Έρμαίου Ήλιοδώρου
                                                                                  δμοίως
      Πετενόβ(σις) Νουμηνίου Πετενόβσιος
                                                                                  \Pi \delta \lambda(\varepsilon \omega_S) A\pi(\eta \lambda)
      Ao[.]s ... x\eta\sigma ios \Pi\alpha\sigma\chi[
                                                                                  II\delta\lambda(\varepsilon\omega\varsigma) \Lambda\iota(\beta\delta\varsigma)
   καὶ ἀν[τὶ] ἀνουβίωνος τετελ(ευτηκότος) προσηγ( ) Πολκαὶ Νεάρχο[υ]
      [..] \iota ... ov \delta \circ \vartheta \dot{\epsilon} \nu [\ldots] Q u \dot{\eta} \varrho \circ v \dot{\nu} \pi \eta \dot{\varrho} \dot{\epsilon} \tau (\dot{ov}) \beta \alpha [
      [ ] ov \tau \circ \tilde{v} nai T[\ldots] vos \Phi i\beta i \circ s å\varphi \varepsilon \vartheta [\acute{\varepsilon} v \tau \circ s]
      [καθ' δ]πομνημ(ατισμόν) καὶ [...]. <math>ι^κ στοατηγ(..)
      Πτολεμαῖο(s) δ \mathbf{z}(\alpha l) Φιλόξενος Διονυσίο(\mathbf{v})
                                                                                  II \acute{o} \lambda(\varepsilon \omega \varsigma) A\pi(\eta \lambda.)
      Άμμώ(νιος) Άχιλλέως Έρμαίο[ν]
                                                                                   Φρο(νοίον) Λιβός
     'Ηο[ακ]λ( ) Ἀπολλω(νίου) 'Ηοακλήο(υς)
                                                                                  Πόλ(εως) Λιβός
^{20}E[\pi l] . \sigma . \delta\iota[\ldots] . at [\ldots] . [\ldots] . [\omega( ) kal ko [\epsilon\tilde{\omega}]\nu mosch (\nu)
      μα[l...]ω[...] χοιοείω(ν) of π[ροόν]τε[ς]
      Σαρα[πάμμ]ων Αχιλ(λέως) Απολ( ) τοῦ κ(αl) Αρ-
                  \pi[\alpha]\eta\sigma\iota\omega()
                                                                                  \Pi o^{\lambda} \mathcal{A} \pi(\eta \lambda.)
```

<sup>4</sup> Wohl verschrieben für eloodov.

| Χαιρήμων Έρμα $lo(v)$ Άμμων $[t]ov$ Νικόμαχος Ἐπ $[\iota]$ μάχο $(v)$ Νικομ $[ά]$ χο $(v)$ Έρμα $[io(s)]$ δ κ $(ai)$ Φιβίων Μουσα $io(v)$ $[\Omega]$ οίωνο $(s)$ Άμμ $[ω(vios)]$ μολ $()$ τοῦ κ $(ai)$ Ήφαιστίωνος Έρμε $[ivov]$ $[\Omega]$ οίωνος Έρμε $[ivov]$ $[\Omega]$ οίωνος $[uid]$ 0 $[uid]$ 1 $[uid]$ 2 $[uid]$ 3 $[uid]$ 4 $[uid]$ 6 $[uid]$ 6 $[uid]$ 6 $[uid]$ 6 $[uid]$ 6 $[uid]$ 7 $[uid]$ 7 $[uid]$ 8 $[uid]$ 9 $[uid]$ | $egin{aligned} \Pi o^{\lambda} & A[\iota] eta \delta_{S} \ \Phi \varrho^{\circ} & A\iota eta \delta_{S} \ \Pi o^{\lambda} & A\iota (eta \delta_{S}) \ \Phi \varrho^{\circ} & A\pi \eta^{\lambda} \ \Pi o^{\lambda} & A\iota (eta \delta_{S}) \ \Pi o^{\lambda} & A\pi (\eta \lambda.) \ \delta \mu (o\iota \omega_{S}) \ \delta \mu (o\iota \omega_{S}) \end{aligned}$ | 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| υζ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Δῖος Παγμοάτους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\delta\mu(oi\omega\varsigma)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Phi[\varrho^o]$ $A\iota^\beta$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 'Αντίμαχος Μηνοδώ(οου) 'Αντιμάχου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\delta\mu(ol\omega_S)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| αὶ ἀντὶ Πλουτογένο(υς) Ἀφοοδ( ) πράπτ(ορος) σι(τιπο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 |
| Πλουτάρχου σιτολ(όγου) καὶ Σαραπ( ) Διοσκ(όρου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | σιτολ(όγου) καὶ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Πλουτογένο(υς) Διδύμου δειγματοάοτ(ου) καὶ Άμ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| μωνίου Σαραπίωνος σιτολ(όγου) καὶ Εὐτυχίδου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Διονυσίο(υ) χωματοεπιμ(ελητοῦ) καὶ 'Ανουβίωνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| $N$ εάοχου δειγματοάο $[	au(ov)]$ καὶ $\Sigma$ αοαπ $($ $)$ Διοσπόοο $(v)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 |
| Μητοοδώρου πράκ[τ(ορος)] ἀργυρικ(ῶν)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TT 2 4 (0/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Φιβίων Σαοαπίωνο(ς) 'Αμφίονο(ς)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Pi o^{\lambda} \Lambda \iota (\beta \delta \varsigma)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Απολλώ(νιος) Άρπουρ[ατίων]ος Άρτεμιδώ(ρου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $[\delta] \mu o i(\omega \varsigma)$ $\Phi_{\alpha\beta} = 4i(\beta \varsigma_{\alpha})$                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Νικόμαχος Η[] τοῦ κ(αὶ) Ἡρακλ( ) Νικομ(άχου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\Phi \varrho^{\circ} \   \varDelta \iota (eta \delta \varsigma) \ \delta \mu ( \circ \iota \omega \varsigma)$                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 'Αμμώνιος [] 'Ελένης<br>Ερμογένης []δου 'Ερμογένους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\Phi \varrho^{\circ} [A\pi \eta^{\lambda}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 |
| 'Αοποιρατίων []ωνος 'Απολ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\delta\mu(0i\omega\varsigma)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| $E\dot{v}\delta a \ell \mu(\omega v) \delta \kappa(\alpha \ell) \ E \rho \mu \alpha \tilde{v} \circ s \ A \pi \circ^{\ell} \ T \alpha v \varrho \varepsilon \ell v o v$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\delta\mu(ol\omega s)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Επί οίνου και όξου οι προόντες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,4(00005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Ωρίων Φιβίωνος Καπ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\Pi$ o $^{\lambda}$ ' $A\pi\eta^{\lambda}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 |
| 'Απολλώ(νιος) Διον(υσίου) 'Απολ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\Phi_{\mathcal{Q}^o}$ $\mathcal{A}\iota(eta\deltaarsigma)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Άρπαλος Έρμαιο(υ) []νους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Pi o^{\lambda} \Lambda \iota (\beta \delta \varsigma)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| $^{\prime}$ Εομαΐο $_{(S)}$ Θοασύλλου $[\gamma \varepsilon]$ νό $_{(μενοS)}$ ἡπηοέτ $_{(\eta S)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Phi arrho^{\circ}$ ' $A\pi(\eta^{\lambda})$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Δίδυμος Ωρίωνος 'Απολ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Πολ Λιβός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Επλ χόρτου και άχύρου και κριθής οι προόντ(ες)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 |
| Διόσκ(ορος) Αυσιμάχου Διοσκόρο(υ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $Φ \varrho^\circ$ Λιβός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Άριστεὺς 'Αρ[ι]στέως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Πολ Λιβός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Έρμοῦς ἀπολλω(νίου) Λύπου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\delta\mu(oi\omega\varsigma)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| $\mathbb{E}\pi$ λ ξύ $\lambda(\omega v)$ καλ ἀνθοάκων καλ φαν $\tilde{\omega}(v)$ καλ λαμπάδ $(\omega v)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| οί προόντες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ngt angh dom Phans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 |
| 37 Zum δειγματοάρτης vgl. Oxy.708(432). 39 Zum χωματοεπιμελητής vgl. BGU 12 auf seinen Reisen geliefert. Vgl. Erman, Ägypten S. 163. Die Vergleichung ist auch sonst von Interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

#### Col. III.

| Ασπι Πτολεμ(αίου) [Πι]νδάφου                                                                                                                                                                          | $\Pi \mathrm{o}^\lambda \ arDelta \iota^{[eta]}$                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 'Αμφίων 'Απολλω(νίου) γενόμ(ενος) ὑπηφέτ(ης)                                                                                                                                                          | δμ(οίως)                                                                 |
| Πετρώνιο(ς) Πλάτωνος                                                                                                                                                                                  | $\Phi_{Q^0}$ $\Lambda_{l}^{\beta}$                                       |
| $^{2}$ $A$ πολλώ $(vιος)$ $X[α]ιοη(μονος)$ $Γεαοχω()$ εν μεη                                                                                                                                          | $\Pi^{lpha\lambda}$ $\Lambda^{\iota\beta}$                               |
| 65 'Απολλώ(νιος) δ κ(αί) Χρατίων 'Ηρακλ()                                                                                                                                                             | $\delta\mu(oi\omega_S)$                                                  |
| Έπὶ χηνῶν οἱ προ[ό]ντες                                                                                                                                                                               | - (- (- t - t - g)                                                       |
| Ωοίων Διοσκ(όρου) Κά[σ]τορος                                                                                                                                                                          | $\Pi o^{\lambda} A \iota^{\beta}$                                        |
| Σύρος Ἱέρακος Δι οσ κόρου                                                                                                                                                                             | $\Pi[o]^{\lambda} A\pi(\eta^{\lambda})$                                  |
| Έπὶ ἐλαίου καὶ φακ[ῶν] ὁ προ[ὼν]                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| το 'Ηλιόδωρος 'Αν[τιμά]χου 'Επιμάχ[ου                                                                                                                                                                 | ]                                                                        |
| μαλ ἀντ $λ$ Έρμα $lo(v)$ ἀπολ $(λ)$ Έρ $[μαλ]$ ον πράμτορ $[os]$                                                                                                                                      |                                                                          |
| $\Sigma$ αοᾶς 'Εομαίου ' $A$ $[πολ]λω(νlov)$                                                                                                                                                          | $\Phi\varrho^{[o]}$ ' $A\pi[\eta^{\lambda}]$                             |
| $^{\prime}$ Επ $^{\dagger}$ δονεί $^{\dagger}$ (ων) μ[α] $^{\dagger}$ άγο $^{\dagger}$ (ι]μαίω(ν) δ ποοών                                                                                             |                                                                          |
| Ἡρώδης Ἡρώδου Ἡρώδου                                                                                                                                                                                  | $\Pi o^{\lambda}$ $^{2}A\pi(\eta^{\lambda})$                             |
| 75 $K\alpha l$ $\dot{\alpha} v \tau l$ $\dot{\alpha} v \tau \omega v lov$ $\dot{\alpha} \varrho[\pi] \dot{\alpha} lov$ $\tau o \tilde{v}$ $u(\alpha l)$ $\dot{\alpha} \pi o \lambda l \omega [v lov]$ |                                                                          |
| Έρμόφιλος δ κ(αί) Γαφετη[ς] Έρμαιου Έρμφνιου                                                                                                                                                          | [ ]                                                                      |
| $^{\prime}E$ πὶ ἐλαιῶν καὶ τ $[lpha]$ ρ $[\imath]$ χων καὶ τοίρων καὶ τῶν                                                                                                                             |                                                                          |
| άλλων των έκ παντοπωλ(είου) οι προόντες                                                                                                                                                               |                                                                          |
| Έομεῖνος Ἡοωδίφνος Πτολεμαίου                                                                                                                                                                         | $\Pi o^{\lambda} \mathcal{A} \pi(\eta^{\lambda})$                        |
| 80 Παυσανίας Κυλλάρου Άμμω(νίου)                                                                                                                                                                      | $\Phi \varrho^o A\pi(\eta^{\lambda})$                                    |
| $^{2}E\pi l$ laxá $v\omega( u)$ nal $l\chi\partial(v\omega u)$ of $\piarrho$ oó $v	auarepsilon_{S}$                                                                                                   |                                                                          |
| Εὐδαίμων δ κ(αί) Φαμων Έρμαιο(υ)                                                                                                                                                                      | $\Pi$ o <sup><math>\lambda</math></sup> $\mathcal{A}\pi(\eta^{\lambda})$ |
| Διόσπορος 'Ερμαίου 'Ηρακλήου                                                                                                                                                                          | $\delta\mu(oi\omega g)$                                                  |
| Μενέλαος 'Εομησίωνος                                                                                                                                                                                  | $\Phi \varrho^{\circ} A\pi(\eta^{\lambda})$                              |
| 85 $^{2}$ Eπ $^{1}$ εσγεδ $^{()}$ μα $^{1}$ ὄνων βαδιστῶν οδ πρόοντ $^{(ε\varsigma)}$                                                                                                                 | , , , , ,                                                                |
| Βησᾶς Διονυσίου Πασινόου                                                                                                                                                                              | $\Pi o^{\lambda} \Lambda \iota^{\beta}$                                  |
| Δῖος Ώρίωνος Διδύμου                                                                                                                                                                                  | $\delta\mu(ol\omega g)$                                                  |
| 77 = τύρων (Käse).                                                                                                                                                                                    |                                                                          |

416. Quittung eines Reiters an die  $\pi \varrho \epsilon \sigma \beta \acute{v} \tau \epsilon \varrho \sigma \iota$ . — 191 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 359 f.

P. Grenf. I 48 ed. Grenfell.

Ein Reiter der ala Gallica quittiert den Presbytern den Empfang des frumentum emptum und konstatiert, ihnen den Preis gezahlt zu haben. Vgl. S. 360. Wahrscheinlich ist diese ala Gallica identisch mit der ala veterana Gallica, die nach CIL III 14 = 6581 im J. 199 im Lager von Alexandrien stationiert war. Vgl. Cichorius, Pauly-Wiss. I 1245. Der Text zeigt dann, daß auch die alexandrinischen Truppen, wie zu erwarten, vom Lande aus mit verpflegt wurden. Das eröffnet eine Perspektive zur Erklärung von Lond. II S. 256, wo συναγοραστικός πυρός nach Alexandrien verladen wird.

— Die vulgäre Sprache und Orthographie richtigzustellen, verlohnt sich nicht.

Vielleicht hängt sie damit zusammen, daß der Reiter, wenn ich nicht irre, von keltischer Abkunft war. Der Name 'Αργέντις = 'Αργέντιος ist identisch mit dem Namen eines Flusses in der Gallia Narbonensis (vgl. Claud. Ptol. 2, 10, 8). Er war wohl ein kleinasiatischer Galater, der oberflächlich hellenisiert war und den Namen Δίδυμος hinzugenommen hatte. Oder wenn wir 'Αργέντις als undekliniert nehmen, so war er, Didymos, der Sohn eines Argentios. Ist meine Vermutung richtig, so ist von Interesse, ihn in der ala Gallica dienen zu sehen. Über die Galater im ägyptischen Heere vgl. Kap. XI.

13 νυν deutlich geschrieben. Trotzdem wird συναγοραστικήν gemeint sein (Arch. III 120).

417. Meldung eines duplicarius an den Strategen betreffs frumentum emptum. — 185 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 360.

P. Amh. 107 edd. Grenfell-Hunt.

Der Text deckt den ganzen Geschäftsgang auf von dem Befehl des Präfekten bis zur Lieferung des einzelnen Dorfes.

¹ Δαμαρίωνι στρατηγῶι 'Ερμοπολ(ίτου) ² 'Αντώνιος 'Ιουστεῖνος δουπλικάριος διαπεμ³ φθεὶς ὑπὸ Οὐαλερίου Φροντείνου ἐπάρχου ⁴ τῆς ἐν Κόπτω εἰλης 'Ηρακλειανῆς. Μεμέτρημαι ⁵ παρὰ πρεσβυτέρων κώμης Τέρτον 'Επᾶ 5 τοῦ ⁶ Πατεμί⟨τον⟩ ἄνω τὰς ἐπιβληθείσας τῆ κώμη ¹ αὐτῶν ἀ[πὸ] τῶν κελευσθεισῶν ἀπὸ τοῦ ϐ λαμπροτάτου ἡγεμόνος Λογγαίου 'Ρούφου † συνωνηθηναι ἀπὸ γενήματος τοῦ διελη ¹0 λυθότος κὸ (ἔτους) κριθῆς ἀρταβῶν 10 μυριάδων ¹¹ δύο εἰς χρείας τῆς προκειμένης εἰλης ¹² κριθῆς μέτρω δημοσίω δ[ο]χικῷ μετρήσι ¹³ τῆ κελευσθείση ἀρτάβας ἑκατόν / κριθῆς] (ἀρτάβαι) ρ ¹⁴ ἀκολούθως τῷ γενομένῳ ἐπιμερισμῷ ¹⁵ [ὑ]πὸ τῶν τοῦ νομοῦ 15 πραγματικῶν. Τὴν ¹⁶ [δ' ἀπ]οχὴν ταύτην τετρασ⟨σ⟩ὴν ἐξεδόμην. ¹¹ ("Ετους) κε Αὐτοκράτορος Καίσα[ρο]ς Μάρκου ¹8 Αὐρηλίου Κομ[μόδ]ου ἀντω[νίνου Σεβασ]τοῦ ¹9 Εὐσεβοῦς ἀρμεν[ιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ] ²0 Σαρματικοῦ 20 Γε[ρμανικοῦ Βρεταννικοῦ] ²¹ Μεγίστου Παῦ[νι . . (2. Η.) ἀντώνιος] ²²' Ιουστῖνος δ[ουπλικάριος με] ²³ μέτρημε τὰ[ς τῆς κριθῆς ἀρτάβας] ²⁴ ἑκατον (ἀρτάβας) ρ [ὡς πρόκειται].

2 Zum δουπλιπάριος vgl. Fiebiger s. v. duplarii in Pauly-Wiss. V 1842.

4 Zur ala Heracliana vgl. Cichorius, Pauly-Wiss. I 1263 und Griech. Ostraka II n. 961, 1012, (wo besser στρ(ατιωτικάς) aufzulösen sein wird), 1013.

7 l. ὑπὸ τοῦ statt ἀπὸ τοῦ W. Vgl. z. B. den Paralleltext Amh. 108, 12.

8 Zum Longaeus Rufus vgl. Čantarelli, Prefetti I S. 60. 418. Meldung der Presbyter an den Strategen betreffs Bezahlung des frumentum emptum. — 185/6 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 360. P. Amh. 109 edd. Grenfell-Hunt.

Der Text ist zusammen mit BGU III 842 zu studieren, der Quittungen verschiedener Dörfer des Hermopolites an dieselben Liturgen enthält, die hier in Z. 6 ff. genannt werden. Die Aufgabe dieser Liturgen ist, erstens das nötige Geld von der Regierungskasse zu erheben (ἀνελέσθαι) und zweitens es an die Lieferanten auszuzahlen (ἐξοδιάσσαι).

<sup>1</sup> Δαμαρίωνι στρ(ατηγῷ) 'Ερμοπ[ο]λ(ίτου) <sup>2</sup> Νεφερῷ[ς] Φίβιος τοῦ Φίριος μητρὸς Τρ[...]τος ὡς (ἐτῶν) λε οὐλ(ὴ) <sup>8</sup> δεινὶ καὶ οἱ λοιποὶ πρεσβύτερ[οι] κώμ[ης ...]ρδων τοῦ Πατεμίτ(ου) <sup>4</sup> ἄνω τοῦ ἐνεστῶτος κς (ἔτους) <sup>5</sup> Αὐρηλίου Κ[ομ]μόδου Αντωνίν[ο]υ <sup>5</sup> Καίσαρος τοῦ κυρίου δι' ἐμοῦ τοῦ γρά[φοντος] καὶ προγεγραμ<sup>6</sup>μένου. 'Ομολογοῦμεν ἀπεσχηκέναι [παρὰ] Διογένους 'Ερμαί<sup>1</sup>ου κοσμητεύσαντος κ[αὶ] 'Ερμείνου 'Ηρ[ωδι]ανοῦ ἀγορανο <sup>8</sup> μήσαντος 'Ερμοῦ πόλ(εως) τῆς μεγάλ(ης) αίρε[θ]έντων ὑπὸ τοῦ <sup>10</sup> <sup>9</sup> προστρατηγήσαντος A[μ]μφνίου τιμ[ἡ]ψ κριθῆς ἀνελέ<sup>10</sup> σθα[ι ἀπὸ] τῆ[ς δη]μροῦίας τραπέξης κ[αὶ ἐ]ξοδιάσαι τοῖς πα<sup>11</sup> ρα[σχοὺσι τὴν] τιμὴ[ν] τῶν ἐπιβληθ[ε]ισῶν τῆ κώμη <sup>12</sup> ἡ[μῶν ἀπὸ γενήμ]ατος ⟨τοῦ⟩ διεληλυθότο[ς] κε (ἔτους) κριθῆς ἀρ <sup>13</sup> τα[βῶν ....]κοντα ἀπ[ολούθ]ως τῷ γενομένφ <sup>15</sup> ἐπι <sup>14</sup> μ[ερισμῷ ὑπὸ τῶν] τοῦ νομο[ῦ πρα]γματικῶ[ν] ὡς τῶν [...] <sup>16</sup> [... ... δραχ]μῶ[ν ....]κοσίων [δ]γδοήκο[ντα] <sup>16</sup> [24 Buchst.]κα [...] ομεν[....] <sup>17</sup> [26 Buchst.]θ[ ] Hier bricht der Papyrus ab.

10 ἀπὸ] W (vgl. BGU 842). διὰ] Edd. 11 παρα[σχοῦσι (scil. τὸ γένος nach BGU 842) τὴν] W. παρὰ .[.....] Edd

419. Zur Liturgie der σιασόται. — IV. Jahrh. n. Chr. — [Hermopolis]. Vgl. S. 362.

P. Rein. 56 ed. Th. Reinach (s. Taf. IX). Lit.: Vitelli, Atene e Roma VIII (1905) 225. M. Gelzer, Studien S. 50.

Achilleus hat von seinem Bruder, der offenbar in der Stadt (Hermopolis) weilt, gehört, daß vom rationalis das breve eingetroffen ist betreffs der species annonariae. Da er nun weiß, daß hiernach die Ernennung der διαδόται bevorsteht, und er offenbar als sicher annehmen muß, daß er und sein Bruder, wie auch schon früher (Z. 19 und 32), mit dieser Liturgie belastet werden (sie sind offenbar Buleuten), so bittet er ihn, dafür zu sorgen, daß sie wenigstens in ihrer Heimat (Hermopolis) oder in der Nachbarstadt Antinoopolis zu διαδόται ernannt werden, nicht aber irgend wo weit weg in der Fremde. Außerdem hat er den Wunsch, nur Wein oder Fleisch zu übernehmen, nicht aber Spreu oder Gerste. Wenn er zum Schluß den Bruder bittet, ihn, wie auch früher schon, zu vertreten (πρόσωπον ποιεῖν), da er fürchte, wenn er sich jetzt in Hermopolis sehen lasse, vom Ratsdiener festgehalten zu werden, so stützt sich diese Befürchtung wohl darauf, daß er

sich z. Z. nicht in seiner ιδία befindet. Wenn die Ernennung (ἐπίσταλμα) erst da ist, will er sich der Pflicht nicht entziehen. Er will nur vorher keine Scherereien haben. - Nach der Schrift (vgl. Taf. IX) gehört der Text in den Anfang des IV. Jahrh. Vgl. auch Gelzer l. c., dessen Grund freilich nicht durchschlagend ist (s. sein Addendum).

1 Άχιλλεὺς Πινουτίωνι 2 ἀδελφῷ χαίρειν. 3 Καθὼς ἔγραψάς μοι περί  $^4$  τοῦ πεμφθέντος  $\beta$ οε $\frac{5}{2}$ ουἴου ῧπὸ τοῦ καθολι $\frac{6}{2}$ κοῦ πεοὶ ἀννωνικῶν  $\frac{7}{2}$ εἰδῶν,  $\frac{5}{2}$ σπούδασον 8 ποιησαι ημάς δνομα θσθηναι διαδότας 10 οίνου η κρέως έπλ 10  $^{11}$ τόπων ἢ μόν $[\eta]$ ς  $^{12}$ Αντινόου, ῗνα μίνω $^{13}$ μεν ἐν τοῖς ἰδίοις καὶ  $^{14}$ μὴ  $\dot{\epsilon}\pi\dot{i}$   $\dot{\xi}\dot{\epsilon}\nu\eta\varsigma$  où  $\vartheta\dot{\epsilon}^{15}$   $\dot{\lambda}$ ομεν γὰο ἄχυρον,  $\mu\dot{\eta}^{16}$   $\pi\omega\varsigma$   $\mu\dot{\eta}$   $\dot{\lambda}$ ημφ $\vartheta\ddot{\eta}$   $^{17}$  καὶ ἀναγκα- 15 σθώμεν  $^{18}$ την τιμην διαγράψαι,  $^{19}$  ώς καὶ έγένετο έπὶ  $\Sigma$ ιλ $^{20}$  βανοῦ. Τὸν 20 δὲ οἶνον 21 τὸν [τον] ἐν τῆ Ερμοῦ 22 πόλι ἢ καὶ Αντινόου 23 θέλομεν ἢ τὸ κρέας,  $^{24}$  μόνα τὰ δύο θέλο $^{25}$ μεν. Μηδέν σοι καὶ  $^{26}$  κριθῆς. Οὐκ ἡθέ- $^{25}$ λησα <sup>27</sup> δε ἀναβῆναι, μήπως <sup>28</sup> ἀπαντήσω ὑπηρέτη <sup>29</sup> και κατασχεθῶ, ἀλλὰ ποί 30 ησόν μου τὸ πρόσωπον, 31 ἔστ' ἀν λάβης τὸ ἐπίσταλ 32 μα ὡς καὶ 30άλλοτε. 33 (2. Η.) Έρρωσθαί σε εύχομαι.

4 Zu βρέουιον vgl. außer den Zitaten des Editors auch Gen. 63, 64 und 424, II 18. Das breve (oder brevis) enthielt wahrscheinlich die Erhebungsanweisung für die einzelnen species annonariae.

5 Zum καθολικός vgl. oben S. 162 f.

6--7 ἀννωνικὰ εἴδη ist eine Wiedergabe des terminus technicus species annonariae. Vgl. Vegetius 3, 3: pabula, frumentum ceteraeque annonariae species;

Cod. Just. XI 74, 3.

13 Wenn von den Hermopoliten (so 13 Wenn von den Hermopoliten (so richtig Reinach. vgl. auch Vitelli l. c.) Antinoopolis zu den ἴδια und nicht zur ξένη gezählt wird, so ist das durch die bloße Nachbarschaft der beiden Städte nicht zu erklären. Vielmehr werden die Brüder wie viele Hermopoliten im Antinoopolis zwar nicht seine iδία war Antinoopolis zwar nicht seine ἐδία, aber er konnte von τὰ ἴδια sprechen.

16 Damit wir nicht der Gefahr ausge-

setzt sind, daß es nicht in natura ge-

nommen wird (Gelzer). Also scheint bei der Spreu leichter die adaeratio einzutreten als bei Wein und Fleisch.

19 Reinachs Vorschlag, in dem Silvanus den ἔπαρχος Αἰγύπτου aus Amh. 82 zu sehen, hat Cantarelli, Prefetti II S 21 aufgenommen. Vitellis Bedenken (l. c.) sind nicht entscheidend, da der ἔπαρχος der praefectus Aegypti, nicht der praeses ist. Aber es ist nur eine Möglichkeit, daß die beiden Silvani identisch sind.

Silvani identisch sind.

25 Der Vorschlag Crönerts (Rev. Et. Gr. XX 363): μηδέν σοι και κοιθῆς (θέλομεν) ist mir nicht verständlich; es wäre doch οὐδὲν zu erwarten. Ich vermute eher: μηδέν σοι και κοιθῆς (μελησάτω).

28 Da die Vorschläge zum διαδότης vom Rat gemacht werden, vermute ich, daß der ὑπηφέτης ein ὑ. βουλευτικός ist. Dadurch tritt dieser Passus in Parallele zu CPR 20 II 14 (402).

33 Der Gruß scheint mir von 2. H. (der des Achilleus) geschrieben zu sein.

(der des Achilleus) geschrieben zu sein.

## 420. Zur Geschäftsführung der σιασόται. — IV/V. Jahrh. Vgl. S. 362.

P. Giss. 54 ed. P. Meyer.

Der christliche Diakon Kyros schreibt an Hermaion, der eben zum διαδότης für Syene vorgeschlagen ist, und an Olympiodoros. Die Angaben betreffs des Vorschlages des Hermaion sind schon oben S. 352 für die Geschichte der Liturgien verwertet worden. Kyros ermahnt ihn, sobald er definitiv ernannt sei, schleunigst nach Hause zu kommen, um die Transportschiffe zu belegen, damit nicht die abgehenden διαδόται ihm den Profit wegnehmen. Den Olympiodoros aber bittet er, bei der Versieglung des δημόσιος σῖτος, den er von seiner πτῆσις — wohl einem Kirchengut — zu liefern hatte, ihm zu helfen, daß er nicht belästigt werde (wahrscheinlich: falls die Sendung etwas knapp war). Die Hebungsaufträge (ἐντάγια) für die annona habe er ihm gesandt, damit er sich Quittungen darüber geben lasse. Der Editor hat hieraus geschlossen, daß Olympiodoros ein Epimelet sei, der sich von den διαδόται quittieren lassen solle. Die Annahme hat viel für sich, nur habe ich Bedenken, ob man den δημόσιος σῖτος τῆς πτήσεως mit der annona und nicht vielmehr mit der Grundsteuer gleichsetzen soll. Es sieht nicht so aus, als ob die ἀννῶναι τῆς νέας ἰνδιπτίονος identisch wären mit jenem σῖτος.

1 Κυρί[φ] μου τιμιφτάτφ ἀδελφῷ 'Ολυμπιοδώρφ κὰὶ ² 'Ερμαείωνι Κῦρος ἐν κ(υρί)φ χαίρειν. ³ [Πα]ρεδρ[..]φε . ρων . [.]ιν διὰ τοῦ ἀδελφο[ῦ] Κανδισανοῦ ἔσπευσα πρασ⁴ [αγ]ορεύω⟨ν⟩ τὴν ὑμῷ[ν δ]ιάθεσιν, ὅπως 5 ὑγιαίνοντες καὶ εὐθυ μοῦντες ἀπολάβη[τ]ε τὰ παρ' ἐμοῦ γράμματα. "Ηκουσα, ὅτι ὀνομά βσης, 'Ερμαείω[ν], ὑπὸ τοῦ μελλοπροέδρου διαδότην τῆς ¹ Συήνης καὶ, εἰ μὲ[ν] ἔμαθες, ὅτι ἐκηρούσθη ἡ ὀνομασία σου, ³ ταχέως κατάλαβ' [ἐπ]ὶ τοῦν τόπον, ἴνα καταλάβης τὰ πλοῖα ⁴τῆς νέας ἐπτα[γ]ῆς. 10 Πολλοὶ γὰρ σῖτον καὶ κριθὰς ἐνετάγη 10 σαν εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα ἀπὸ ἀντινόου ἔως Διοκλητιανοῦ ¹¹ πόλεως καὶ πολλοὶ πλοῖα παρῆλθαν γομώμενα. Σπούδασον ¹² οὖν μετὰ τῶν ἐ[τ]έρων σου καταλαβεῖν, ῗνα μὴ οἱ ἀπὸ διαδοτῶν ¹³ λάβοιντο ⟨τὸ⟩ κέρδος ὑμῶν. Καὶ βοήθησον πανταχόθεν, τιμιώτατε 15 ¹⁴'Ολυμπιόδωρε, τυπωων τὸν σῖτον τὸ⟨ν⟩ δημόσιον τῆς κτήσεως ¹δ ἡμῶν, ῗνα μὴ ἐπηρεασθῆ ἡ οἰκία. Καὶ ἀπέστειλα ὑμῖν τὰ ἐντάγια ¹δ τῶν ἀννω-

[διὰ .] τ. εινουθίωνος Χαλκωματος καὶ Ματίνου νῶν [τῆ]ς νέας ἰνδικτίονος, ἵνα λάβης τούτων <sup>17</sup>τὰς ἀπ[ο]χάς, καὶ καταξίωσον διὰ τὸν θεὸν προσέχειζν τῷ υμ <sup>18</sup> κρου[. .]υγκρητ .. Πρασαγορεύω ὑμᾶς πάντας κατ' ὄνομα. <sup>19</sup> (2. Η.) Προσαγορέω τὸν πατέρα μου "Απα Λαυρίνου καζὶ "Απα Παρ . . . . υ . 'Ερρῷσθαι <sup>20</sup> ὑμᾶς εὕχομαι πολλοῖς χρόνοις ἐν κ(υρί)ω.

Am linken Rande quergeschrieben:  $^{21}(3. \text{ H.})$  Προσαγορε[νω τὸν]  $\underline{\nu}$ υ-ριόν  $\mu$ [ου . . . . . . ] .  $\beta$  . γι [ . . . . . . ]  $\mu$ ετὰ τῶν παιδίων αὐτοῦ κατ'

3 [Πα] ρεδρ[εύ] φ εύρὼν (?) Ed.

3 l. ποσσαγορεύω ν wie in 18. Hier und öfter in diesem Brief liegt Schwund des ν-finale vor.

5 = ἀνομάσθης. 6 l. διαδότης.

7 Verschrieben für έπρούσθη, έπηρύχθη, έπυρώθη, έπηρώθη? Ed. Sachlich ist έπυ-

φώθη vorzuziehen.

8 κατάλαβ' [ἐπ]ὶ τον τόπον (= τῶν τόπον) = komm nach Hause, an Ort und Stelle W. καταλαβ[..]. τὸν τόπον Ed. Der 3. fehlende Buchstabe  $\iota$  oder  $\varrho$  (Ed.). Dies κατάλαβε = komm ist häufig in Lond. IV. Vgl. 255.

10 τὰ μέρη ἐκεῖνα halte ich für einen

Hinweis auf Syene. Da die Thebais unter Theodosius II in inferior und superior geteilt ist (vgl. S. 75), die obige Abgrenzung von Antinoopolis bis Diokletianopolis (= Kûs) auf die Grenzen jener nicht Rücksicht nimmt, so wird der Papyrus älter sein als jene Teilung.

11 l. πολλά Ed.

12 : οἱ ἀπὸ διαδοτῶν = die früheren  $\delta$ ιαδόται, hier die Vorgänger des Hermaion.

13 (τὸ) W.

14 = τυπῶν, nicht τυπόων (Ed.). Eine dialektische resp. dichterische Form ist hier kaum zu erwarten.

16 Geht nicht  $[\delta \iota]\dot{\alpha}$  .  $\epsilon \iota \nu o \nu \vartheta \iota \omega \nu o \varsigma$ ? 19 =  $\pi \varrho o \sigma \alpha \gamma o \varrho \epsilon \dot{\nu} \omega$ . Ebenso in 22. ὄνομα <sup>22</sup> καν περὶ τῆς ὑγίας αὐτοῦ. (4. Η.) Προσαγορέω το[.] [......] πριδίοις Μὰνθ καὶ Παυλ....ν.

Verso (1. H.?) (Oben): <sup>23</sup>.....μπ..[..]..... (Unten) <sup>24</sup>....[..] .[.....]. οο. λ.[....]. ανηο...ν καὶ Κῦρος διάκων. 22 1. καὶ Ed.

421. Quittung eines ἐπιμελητῆς οἴνου an einen Kontribuenten. — IV. Jahrh. — Hermopolis. Vgl. S. 362.

P. Goodsp. 11 (Cair. 10486) ed. Goodspeed.

Nach dieser Quittung ist der von der Charite für die annona gelieferte Wein direkt auf das hierzu im Hafen liegende Schiff verladen worden. Hiernach scheint der Epimelet die Befrachtung der Schiffe zu übernehmen, während der  $\delta\iota\alpha\delta\acute{o}\tau\eta\varsigma$  dann die Schiffe an den Bestimmungsort zu geleiten hat. Vgl. Giss. 54 (420).

<sup>1</sup>Αὐρήλιος Κύριλλος Έρμείου ἐπιμελητὴς <sup>2</sup> οἴνου ἀναφερομένου εἰς Θηβαΐδα δι' ἐμοῦ <sup>8</sup>τοῦ πατρὸς Ἑρμείου Αὐρ(ηλία) Χαρίτη Ἀμαζονίου <sup>4</sup> χαίρειν. Ἐνεβάλου εἰς τὸ προσορμοῦν <sup>5</sup> πλοῖον εἰς εὐθένειαν τῶν γεννεο- 5 τάτων <sup>6</sup> στρατιωτῶν οἴνου λόγου ἰδιωτικ(οῦ) κανόν[ος] <sup>7</sup> ι<sup>//</sup> πάγου κώμης Σιναρχήβεως ξέστα[ς] <sup>8</sup> Ἰταλικ(οὺς) ἑκατὸν τέσσαρας μόνους Παῦνι [.]. <sup>9</sup> Αὐρ(ήλιος) Κύριλλος [Έρμ]είου ὁ προκ(είμενος) δι' ἐμοῦ τοῦ πατρ[ὸς] <sup>10</sup> Ἑρμείρυ(?).

2 εἰς Θηβαΐδα, wiewohl damals Hermopolis selbst zur Thebais gehörte. Das Trema über  $\iota$  hier wie über ਫਿਕ $\iota$ ι in 8 W.

3 Diese Charite ist aus mehreren an-

deren Texten für die Mitte des IV. Jahrh. bezeugt. Vgl. Ed. und CPR I S. 59 usw. 10 Nach meiner flüchtigen Kopie des Stückes steht hier etwas anderes als 'Equalov.

**422.** Quittungen eines σιασότης an den ἐπιμελητής. — IV. Jahrh. — Hermopolis. Vgl. S. 362.

BGU IV 1025 S. 16 ed. Schubart. Original von mir revidiert.

Eudoxios bescheinigt dem Epimeletes, in Hermopolis die annona von ihm empfangen zu haben, unter der Bedingung, daß er sie in Syene abliefere. Das  $\sigma \omega$  hinter  $\lambda \eta \mu \mu \alpha \tau l \sigma \omega$  wird kaum zu der Annahme berechtigen, daß auch der Epimelet mit nach Syene fährt, vielmehr wird das nur bedeuten, daß der  $\delta \iota \alpha \delta \delta \tau \eta \varsigma$  dort für ihn, auf seine Rechnung die Waren abliefert. — Die Handschrift ist eine Kopie. Zwei ähnliche Quittungen stehen auf der vorhergehenden Seite des Kodex.

 $^1A$ ủ  $_0$ ήλιος  $\dot{E}$   $\dot{\psi}$   $\dot{\phi}$   $\dot{\xi}$   $[\iota_0 \varsigma$   $^2A$ θανασίου διαδότης ]  $\Sigma$   $_0$ ήνης  $^2A$   $[\dot{\psi}$   $_0$ ηλ $[\dot{\varphi}$  ]  $\Delta$   $\dot{\omega}$   $_0$   $\dot{\omega}$   $\dot{\omega}$   $_0$   $\dot{\omega}$   $\dot{\omega}$ 

2 Dieser Φιλάμμων Έρμοῦ ist wohl derselbe, der in Lond. III S. 228 (a. 357) als διαδότης Φιλῶν und in Flor. 75 (433)

vom Jahre 380 als έπιμελητής σίτου Άλεξανδοείας auftritt.

οειν. <sup>4</sup>Έσχον παρά σοῦ ἐν Ἑρμοῦ πόλε[ι] μρέως λίτρας τριακοσίας 5 τριάχοντα τέσσαρας, έ $\varphi$ '  $\tilde{\psi}$ [τ]έ με ληματίσαι  $[\dot{\sigma}oi]$  αὐτὰς  $^6$ ἐπὶ τῶν τόπων καὶ ἄποχα γράμματα ἐκδοῦν[αι] τούτου τοῦ χειρισμοῦ. Αὐρ[ή]λιος Εὐδόξιος δ προκείμ(ενος) <sup>8</sup> σεσημίωμαι καί ἐστίν μου [ί]διόγοαφον. 10 Καὶ δμοίως θ έλημάτισας Παμούνι . [.] . οντάρχω ἀπὸ Ἐρκούσεως 10 κρέως λίτοαι δέκα πέντ[ε] καὶ ἀχύρου λίτοας τριακο $\frac{11}{2}$ σ[ί]ας, ἐφ' ὧτέ με ληματ[ίσαι] σοι αὐτὰς ἐν Σοήνη. 12 Εὐδόξιος σεσημίωμαι. ["Εση]ον τὰ ἴσα 13 Σιλ βανός σεσημ(είωμαι).

 $^{14}$   $A\dot{v}_0\dot{\eta}\lambda_{log}$   $E\dot{v}\delta\dot{\delta}\xi_{log}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$  λαμπροτάτης διαδότης Σ[ο]ήνης Αὐοηλίω 16 Φιλάμμωνι Έρμοῦ βουλευ[τ]ης Eομοῦ πόλεως  $^{17}$  ἐπιμελετὴς  $\overline{\gamma}$  ἐνδικτίωνος.  $^{\prime\prime}$ Εσχον παρὰ σοῦ  $^{18}$  ἐν  $^{\prime\prime}$ Ερμοῦ πόλει οἴνου ξέστας πεντακοσίας έβδο 19 μήκοντα έπτὰ καὶ κοέως λίτρας 20 [έκ] ατὸν έβδο 20 μήκοντα πέντε καὶ ἀχύρου λίτρας τρισχει 21 λίας, έφ' ὧτέ με ληματίσαι σοι ἐν Σοήνη καὶ δο $\tilde{v}^{\frac{22}{2}}$ ναί σοι ἄποχα γράμματα. Εὐδόξιος σεσημίωμαι  $^{23}$  [.....] καὶ δμοίως έχω σου ύπὲο λόγου κορ  $^{24}$  [.....] 25  $0\ell[\nu]$ ου ξέστα $\langle \varsigma \rangle$  έκατὸν τοιάκοντα πέντε, 25 [έφ' ὅτέ με λημα]τίσαι σοιαὐτὰ ἐπεὶ τῶν τόπων. 26 ["Εσχον τὸ εί ]σον. Σιλβανὸς σεσημ(είωμαι).

5 (und öfter) 1. λημματίσαι.

6 έπl τῶν τόπων = in Syene. Vgl.

7 τούτου τοῦ χειρισμοῦ W. τοῦ αὐτοῦ

λογίσμα[τοs] Ed. 8 μου [l]δίογοαφον W. ως [..]διο πορίκ[sιται) Ed.

9 έλημάτισας Παμούνι . [.] . οντάρχο άπὸ W. έλημάτισα σουννου νιμ[..]οντάοχφ ἀπ' Ed. Es kann nicht έκατοντάρχω gelesen werden.

12 ίσα W. μ[.]σα Ed.

13 σεσημ(είωμαι) W. σέσηκα Ed.

14 Lehrreich ist, daß derselbe Eudoxios sich hier als Ratsherrn bezeichnet, der in Z. 1 ohne diesen Titel auftritt. Die διαδόται waren eben alle Dekurionen und schrieben deshalb nicht immer diesen Titel. Vgl. oben S. 217 zu den δεκάπρωτοι.

23 Der Anfang scheint ausgelöscht zu

23 nog W.  $n\alpha\varrho[\pi\tilde{\omega}\nu\ \bar{\gamma}\ i\nu\delta(intionos)]$ Ed. Steckt hier vielleicht der Name dessen, der dem Παμούνι in Z. 9 entspricht? Etwa Koo[vnllov?

423. Gegenquittung eines έπιμελητής an die διαδόται. — 380 n. Chr. — Antaiopolis. Vgl. S. 362.

BGU III 974 ed. Schubart. Nachtr. von Krebs in Add. zu BGU III, Wilcken, Arch. IV 557. Original von mir revidiert.

Ein solches ἀντάποχον (Z. 10) wird in jedem Falle als Gegenstück zu der Quittung der διαδόται ausgefertigt sein. Zu den ἀντάποχα vgl. oben S. 112 zu 85, 15.

<sup>1</sup> Αὐρήλιος Στέφανος Ἐλευσενίου <sup>2</sup> ἐπιμελ(ητής) ϑ/ ἰνδικ(τίωνος) ἀπὸ Άνταίου πόλεως <sup>3</sup> Αὐοηλίοις Έρμείας Σαραπάμμωνος καὶ κοι(νωνοῖς)  $^{5}$   $^{4}$  διαδόται $\langle \varsigma \rangle$  Φιλῶν  $\vartheta^{\dagger}$  ἰνδικ $(\tau \iota \omega v \circ \varsigma)$  χαί $\varrho \varepsilon \iota v$ .  $^{5}$  Παρήνεγκα καὶ παραδέδωκα ψμῖν εἰς  $^6$  εὐθένειαν τῶν παρ' ψμῖν διακειμένω(v)  $^7$ γενναιοτάτων στοατιωτῶν ἀπὸ δηλη $\frac{8}{2}$ γατίονος κανόνος τῆς ἐννάτης ἰνδικ(τίωνος)  $\frac{9}{2}$ οἴ-

3 1. Έρμεία.

7 Zur delegatio vgl. S. 224. 8 l. ἐνάτης.

νου ξέστας δισχειλίους / οἴ(νου)  $\xi$ / B καὶ έξέ $\frac{10}{2}$ δωκα ύμῖν τοῦτο τὸ ἀντά-  $\frac{10}{2}$ πογον πρός ἀσ 11 φάλειαν και ἐπερωτηθείς ὡμ[ο]λόγησα. 12 Τπατείας τῶν δεσποτῶν  $\Gamma$ ρατιανοῦ τὸ  $\bar{\epsilon}$   $^{18}$ χαὶ Θεοδοσίου τὸ α τῶν αἰωνίων Aὐγούστων  $^{14}$  Χοίακ  $\overline{\lambda}$ .  $(2. ext{ H.})$  Αὐρήλιος Στέφανος ἐξέ $^{15}$ δωκα τὸ ἐντάποχον ὡς  $_{15}$ 16 π [οόχειται].

Verso:  $^{17}$  ξ' τὸ ἀντάποχ(ον) τοῦτο γε[..]. αμ(ενον) ἐν ἀνταίου. Darunter drei ausgelöschte Zeilen von andrer Hand.

14 (2. Η.) W. 15 l. ἀντάποχον.

17 ζ/ W. Die Ergänzung von (πόλει) (Ed.) hinter Άνταίον ist überflüssig.

424. Zur Haftung der Kurien für die annona militaris. — IV. Jahrh. — Hermopolis. Vgl. S. 362.

BGU IV 1027 ed. Schubart. Original von mir revidiert.

Der Präses der Thebais tadelt die Exactores und den Rat von Hermopolis, daß sie drei volle Jahre hindurch den Soldaten die ihnen geschuldete annona vorenthalten hätten. Er weist sie auf die große Gefahr hin, der sie sich dadurch aussetzen, und verkündet, daß, wenn sie nicht in kürzester Zeit das Versäumte nachholen, Beamte geschickt würden, die es von ihnen selbst einfordern würden, und daß sie der höchsten Strafe verfallen würden. Eine Spezifizierung des Geschuldeten fügt er in einem (uns nicht erhaltenen) breve bei.

Wenn der Gedankengang auch im ganzen erkennbar ist, ist im einzelnen noch vieles dunkel. Das Original bedarf noch weiteren Studiums.

#### Col. I.

Von Z. 1—7 nur geringe Reste erhalten. <sup>8</sup> Φλ(άνιος) Δομίττιος [Ασ]κληπιάδη[s] δ λ]αμπρότατος [s] κόμις καὶ φλανιάλιο[s] καὶ ἡγεμὼν [s] έξάκ[s] το τορσι καὶ προέδο [ο]ις Έρμοῦ πόλεως. Ἐν δποίφ 11 κιντύνφ καθεστήκατε, οίου δλέθοου πιρασ[θ] ήσεσθαι 12 ούκ αύτοὶ μόνοι, άλλὰ καὶ δ[λ]όκληρον ύμῶν τὸ βου 13 λευτήριον, ἡ πῖ[ρ]α τῶν πραγ μάτων ἐπειδείξει. 14 Τοὺς γάο γενναιοτάτους καὶ καθοσ[ιωμένο]υς στρατιώτας 15 οὐκ ἐφ' ὀλίγω χοό- 15. [ν] φ ἐπὶ ταῖς χρεωστουμέναις 16 ἀνώναις πρετερίτους παρασκευάσατε γενέσθαι <sup>17</sup> έπὶ τριετία όλωχρόνω καὶ προστακχθέντε[ς] <sup>18</sup>τὰς τροφὰς ἀπο-

Col. I 8 Dieser praeses ist sonst unbekannt. Er wird sicher dem IV., vielleicht der Mitte des IV. Jahrh. angehören, da BGU 1025 (422), der aus dieser Zeit stammt, in demselben Kodex abgeschrieben ist,

wie unsere Nummer. 9 Der Flavialis ist ein Priester der Flavier (des Konstantinischen Hauses, vgl. Dessau ILS 705). Vgl. hierzu Wissowa,

Röm. Religion S. 289.

10 Zu den exactores vgl. oben S. 229. Ob προέδροις verschrieben für προέδρφ? S. ebenda Anm. 2. Wir wissen sonst nur von einem Kurialpräsidenten.

11 πιρασ $[\vartheta]$ ήσεσ $\vartheta$ αι (= πειρασ $\vartheta$ ήσεσ $\vartheta$ ε) W. πίρας ξποεῖτε Ed.

16 = praeteritos (Ed.). l. παρεσκευάσατε (Ed.).

17 τριετία δλωχρόνω (= δλοχρόνω) W.

τοιετῖ ὅλω χοόνω Ed.

18 ε........] W. ἐ[λεεινοὺς] Ed. Das gesuchte Wort beziehe ich nicht, wie der Editor, auf die Soldaten, denn die Stadt ist es nicht, die diese entsendet (έξεπέμψατε), sondern auf Beamte aus der Annona-Verwaltung. Diese hat die Stadt mit leeren Händen, yvuvovs, entsendet.

στέλλειν γυμνούς τούς ε....... 19 οὐδὲν ἔχοντες ἐν χερσεὶν ἐξεπέμψατε 20 ἀναφορ $[α\tilde{\imath}]$ ς  $\eta^{20}$ ....αις κεχοημένοι καὶ συνπέζοντες τῆ ἡγεμονικῆ  $^{21}$ [τάξει]καὶ μέχοεις δεῦρο τὰ χρέα ταῦτα μὴ ὑποβάλ 22 [λοντες] πρὸς ἀπαίτησιν, διὰ τούτων ολόμενοι 23 [διαφεύγ]ειν τὸν ἐπηρτημένον δμίν κίντυνον. μένοις εν ερήμοις τόποις

Col. II.

 $^{1}[\ldots] \ldots [\cdot] \cdot [\cdot] \cdot [\ldots ]^{2}[\tau o \tilde{\imath}] s$  adroįs  $\dot{\epsilon}_{Q}[\dot{\eta}\mu o \iota s]$  totous  $\ldots$  $^3$  [. .] . . vov  $\pi$ 0ίασθα[ι . . . . . . . . . . . . ]  $^4$ 0ία δέ έστιν ή  $\lambda$ ι[. . . . . . . .  $[5,\ldots,5]$   $[5,\ldots]$   $[6,\ldots]$   $[6,\ldots]$  [6 $[\ldots, \ldots] \ldots [\ldots]$   $^7$  επει  $\ldots$  δ  $\ldots$  η  $\ldots$   $[\ldots]$   $\ldots$  καθ'  $\mathring{v}μ\~{o}[ν]$   $\ldots$  ]  $^8$   $\mathring{v}$ περ διος] φώσαντες αποστείλαται 12 [.... εἰς ἐκείνους το ζύς τόπους. Εὶ γὰο 15 απαιτήσοντας ύμας αὐτοὺς 15..... ἀχύρων λήμψεως, καὶ παραστάντες  $^{16}$ [τ] $\tilde{\eta}$  ἀνωτάτω ὑποβληθέσεσθαι τιμωρία.  $^{17}$  Τίνα δὲ ἔστιν τὰ ὀφίλοντα  $\mathring{\varepsilon} \mu \pi \varepsilon \mu \phi \vartheta \tilde{\eta} \llbracket \nu \rrbracket \alpha \llbracket \iota \rrbracket^{-18} \varepsilon \mathring{\iota} \llbracket \varsigma \tau \check{\sigma} \rrbracket \mathring{\upsilon} \pi \sigma \tau \varepsilon \mathring{\iota} \grave{\varepsilon} \varsigma \mathring{\upsilon} \mu \tilde{\omega} \nu, \beta \varrho \acute{\varepsilon} \beta \varepsilon \iota \alpha \delta \eta \mathring{\iota} \circ \tilde{\iota} \llbracket \mathring{\upsilon} \mu \tilde{\iota} \nu \rrbracket^{-19} \llbracket \mathring{\varepsilon} \varrho \acute{\alpha} \phi \eta \rrbracket$ 20 Φαρμοῦθι μηνὶ  $\lambda^-$ . 20 Έχομίσ $\frac{\partial}{\partial \eta}$  Φαρμοῦθι  $\lambda$ .

19 ἔχοντες W. σχόντες Ed. Dasselbe ε vorn in ἐπέμψατε Z. 19. l. ἔχοντας. χεφσείν (= χεφσίν) W. χεφσίν Ed. 20 συνπέζοντες (= συνπαίζοντες) W. συμπέζοντες Ed. Hier steht es wohl wie das Medium im Sinne von "jemandem mitansielm" spielen".

21—22 ὑποβάλ[λοντες] W. ὑποβαλ-[λόμενοι] Ed. Letzteres schien mir zu lang für die Lücke.

lang für die Lücke.

24—25 βαρ[βαρικῷ ὄρῷ W. βαρ[βάρῷ
.... Ed. Ich sehe hierin einen Hinweis
auf Philae, dessen Truppen nach BGU
1025 (422) und Lond. III S. 228 von
Hermopolis aus Verpflegung erhielten.
Dort grenzte die Wüste und dort waren
die βάρβαροι κατ' ἐξοχήν, die Blemyer
(vgl. S. 69). Die Reichsgrenze aber war
hier seit Dickletian (S. 68) hier seit Diokletian (S. 68).

Col. II 3 νου πρίασθαι W. [..]. ονουντιαςθα[ι Ed.

4 οἱον δέ ἐστιν ηλ[ Ed. Statt λι vielleicht di.

5 φας (ου πέφας?) τοῦ ἔτο[ν]ς W. φασ-

του ..[.. Ed.

6 δικαστήν (?) W. δικαστήρ[ιον (?) Ed. 7 ἐπειτηδία ή τιμφ[ρία Ed. Dies wie überhaupt die ganze Kolumne bedarf erneuter Nachprüfung. ή τιμω[ρία vielleicht

9—10 ἡ παιδι|κ[ἡ] κατάστα[σις Ed. Auch obiges ist unsicher.

11 διος] δώσαντες W. κατος] δώσαντες Ed.

12 [.... W. [είς Εd. 12—13 ὑπερείδ[ητε ταῦτα, διὰ] βραχντάτων Εd. βραχντάτω W.

15 Anfang ώς π[s]el Ed.

16  $\hat{v}\pi o\beta \lambda \eta \vartheta \eta \sigma \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  (=  $\vartheta \varepsilon$ ) W.  $\mathring{\alpha}\pi o$ βληθήσεσθαι Ed.

## 2. DIE GEMEINDEN.

425. Eine frumentatio des Macrianus und Quietus. — 261 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 365.

P. Lond. III n. 955 S. 127/8 edd. Kenyon-Bell (Taf. 60). Nachtr. von Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. IV 546 f. Lit: Wilcken, Arch. IV 545 ff.

Der Text ist eine ἀπογραφή, in der sich ein Hermopolit für die von den Kaisern Macrianus und Quietus gespendete frumentatio beim Rat meldet. Diese erstreckt sich also auf die χώρα, und ihre Verteilung (διάδοσις) steht beim Rat der Stadt. Zur historischen Würdigung vgl. Arch. l. c.

Auf eine frumentatio bezieht sich vielleicht auch ein unveröffentlichter Papyrus der Leipziger Sammlung (Inv. 483) aus dem 1. Jahre des Kaisers Claudius II. (6. März 269), von dem nur die Schlußworte erhalten sind. Da heißt es: ἐστὶν ιώστε τοὺς λαμβ[ά]νοντας τάβλας καὶ τὸν σῖτον λαμβάνειν. Also die die tabulae empfangen, sollen auch das Getreide empfangen. Diese tabulae scheinen also dieselbe Rolle zu spielen wie sonst die tesserae frumentariae, zu denen jetzt Rostowzew, Klio Beiheft III zu vergleichen ist. Bezeichnend ist, daß in beiden Fällen die Frumentationen in den Anfang der Regierung fallen.

1 Τῆ [κρ]ατίστη βουλῆ Έρμοῦ πόλ(εως) τῆς  $^2$ μ[εγ]άλ(ης) ἀρχαίας καὶ λαμπρ(οτάτης) καὶ σεμνο(τάτης)  $^8$ παρὰ Αὐρηλίου Φιβίωνος Πανε  $^4$ χ[ώτο]υ Λιοσκόρου Άχιλλέως τοῦ  $^5$ καὶ [...]νίου Έρμοπολ(ίτου) ἀπὸ γυ(μνασίου)  $^6$  ἀναγρ(αφομένου)  $^6$  ἐπ' [ἀμφό]δου Φρουρίου Λι(βὸς) κδζ.  $^7$ [Άπογρά]φ[ομαι [εἰς] τὴν ἐπ' ἀγαθοί[ς]  $^8$ [ἐσομέν]ην διάδοσιν τοῦ ἐπὶ  $^9$ [πλείστοις ὰ]γαθοίς συνχωρη $^{10}$ [θέντο]ς ἡμῖν σιτηρεσίου ἐκ  $^{11}$ [τῆ]ς μεγαλοδωρίας 10 τῶν  $^{12}$ [κυρί]ων ἡμῶν Μακριανοῦ  $^{13}$ [καὶ] Κυ[ή]του Καισάρων Σεβαστῶν  $^{14}$ [ἐ]μαυτὸν  $^{15}$ [Αὐρήλιον Φ]ιβίωνα τὸν προ $^{16}$ [γεγρ(αμμένον)] Φρουρίου 15 Λιβ(ὸς) κδζ  $^{17}$ [ ] (ἐτῶν) μβ.  $^{18}$ [Εὐτυχ]εῖτε.  $^{19}$ [ Έτους α] Αὐτοκρατόρων  $^{20}$ [Καισάρων Τίτου] Φ[ο]υλουίου  $^{21}$ [ Ἰουνίου Μακ]οιανοῦ καὶ  $^{22}$ [ Τίτου 20 Φ]ουλουίου Ἰουνίου  $^{23}$ [ Κυή]του Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν  $^{24}$ [ Σεβαστῶν Με]χείρ πα.  $^{25}$ (2 H.) [— — —] ἐπιδέδωκα.  $^{26}$ (3. H.) [— — —] Πρόδικος 25 σεσημ(είωμαι).

6 Daß xôs nicht den bezeichnet, der 24 Drachmen Kopfsteuer zahlt, bemerkte ich oben S. 189.

19 Zur Datierung vgl. Kenyon. Nach

Lond. III S. 153/4 wurde in Ägypten schon am 28. November 260 nach Macrianus und Quietus datiert. Unser Text fällt auf den 15. Februar 261.

426. Ein Vertrag betreffend die Eutheniarchie. — 199 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 366.

P. Oxy. VI 908 edd. Grenfell-Hunt.

Auf die große Bedeutung des Textes für das Verständnis der Aufgaben der Eutheniarchen wurde oben S. 367 hingewiesen. Im einzelnen bleibt leider das Meiste unklar, da von Z. 23 an der Text ganz lückenhaft ist. Vgl. den Kommentar der Herausgeber.

- $^1\Sigma$ αραπίων  $\delta$  καὶ  $^1\Omega$ ρείω $[v \dots]^2$ ωνος  $\delta$ ιὰ τοῦ κατὰ πατ[έρα πάπ]-  $^3$ που  $^1$ πίωνος γυμνα $[\sigma]$ ιαρχή $^4$ σαντος τῆς  $^1$ Οξυρυγχειτῶν  $^5$ πόλεως νυνεὶ  $^5$
- 5 Der Vorschlag der Editoren, εὐθηνιάρχου zu emendieren, empfiehlt sich schon durch das νυνεί, das nur durch den

Gegensatz von γυμνασιαρχήσαντος verständlich wird.

εὐθηνιάρχης 6τῆς αὐτῆς πόλεως Τιβερίω 7 Κλαυδίω Διδύμω καὶ ώς χρημα- $_{10}$   $^{8}$  $\tau$ | $\zeta \varepsilon \iota$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $d\pi \delta$   $\tau \tilde{\omega} \tilde{\nu}$   $\Delta \iota \tilde{\omega} \nu v \tilde{\omega} \tilde{\varepsilon} \tilde{\omega} v$   $\theta$   $u \tilde{\omega} \tilde{\nu}$   $u \tilde{\omega} \tilde{\nu}$   $u \tilde{\omega} \tilde{\nu}$  $d\tau$ ελ $\tilde{\omega}$ ν καὶ Θέ $\omega$ νι τ $\tilde{\omega}$  <sup>11</sup> [καὶ Aν]τιμάχ $\omega$  καὶ Aιονυσί $\omega$  τ $\tilde{\omega}$  καὶ  $^{12}$ [.... κ]αὶ Άγιλλεῖ τῷ καὶ Ἰσιδώρω 13 [ἐξη]γητεύσαντι καὶ Ώρείωνι 14 [τῷ κ]αὶ 15 Bερενεικιαν $\tilde{\varphi}$  έξηγη $\frac{15}{15}$  [τεύ]σαντι τοῖς ε γυμνασιάρ $\frac{16}{15}$  [χαις] καὶ εὐθηνιάρ $χαις τῆς αὐτῆς <math>^{17}$  [ Oξv]  $ονγχειτῶν πόλεως χ[αίο] ειν. <math>^{18}$  [ Σv] νεθέμην ποὸς $_{20}$   $\dot{v}\mu\ddot{\alpha}s$   $\nu\ddot{v}\nu$   $^{19}[\varepsilon]\dot{v}\partial\eta\nu\iota\alpha\varrho\chi\varrho\ddot{v}\nu\tau\iota$   $\dot{\alpha}\pi[\dot{\varrho}$   $\lambda]$   $\tau\varrho\ddot{v}$   $\ddot{\varrho}\nu$   $[\tau\varrhos]$   $\mu\eta\nu\dot{\varrho}s$   $\Pi\alpha\ddot{v}\nu\iota$   $\ddot{\varepsilon}\omega s$   $\kappa\partial$  $\tau \circ \tilde{v}^{21} \lceil \tilde{\epsilon} \rceil \xi \tilde{\eta}_S \mu \eta \nu \delta_S$  'Exelo  $\tau \circ \tilde{v}$  evert $\tilde{\omega}^{22} \lceil \tau \circ \varsigma \rceil \zeta$  (Erovg) wore  $\psi \phi$ ' exastor  $_{25}$   $^{25}$  [x]  $\tau\eta\nu\eta$   $\chi$ óρτω τε καὶ κοιθη έπὶ τῷ  $^{26}$  [ά] λήθειν τ[ὰ κτ]  $\eta\nu\eta$  ημερησίως καθ'  $\mathcal{E}^{27}$ καστον  $\mathcal{E}_{0}[\gamma]$ αστήριον μέχρι πυρ $[\tilde{ov}]^{28}$ άρταβῶν  $\mathcal{E}[\mathcal{E}]$ κοσι.[.].  $\mathbf{x}$ ο ασαρ . . . . . [.  $\mathbf{\chi}$ ο]  $\frac{29}{29}$  [οηγ]οῦντος τὰ ἐν ἐκάστω ἐργαστηρί $[\mathbf{\omega}]$   $\mathbf{x}$ ο  $\mathbf{x}$ [τ]ήνη κατὰ τὸ  $\sigma[.] . [..] . .$   $\lambda$  $\varphi$ καμε  $^{31}[.] . [...] .$   $\psi$ μ $\tilde{\omega}$ ν . .  $\sigma$  $\varphi$  $\psi$ μασ $\psi$  $\sigma$  $\psi[..] . [.] . <math>\pi$ [α]- $^{32}[\varrho] \dot{\epsilon} \chi \epsilon \iota \nu \quad \dot{\epsilon} \nu \quad \dot{\epsilon} \varrho \gamma \dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\eta} [\varrho] \dot{\iota} [\nu] \quad \tau \dot{\varrho} \nu \quad \dots [\dots \dots] \quad ^{33}[.] \nu \epsilon \varrho \tau (\quad ) \quad \dot{\epsilon} \mu \varrho \tilde{\nu} \quad \pi \alpha \varrho [\tilde{\epsilon}] \chi \varrho \nu - (1 + 1) \nu \epsilon \varrho \tau (\quad ) \quad \dot{\epsilon} \mu \varrho \tilde{\nu} \quad \dot{\epsilon} \mu \varrho \tilde{\nu$ 35  $[\tau]$  os  $\tau$ 00 $\varphi$  às ...  $[\epsilon]$   $[\alpha]$   $[\alpha]$  ημερησίως  $\psi[\ldots, \dot{\alpha}$ οτάβας]  $^{36}$ εἴκοσι, οὐκ ἐξόντος [οὐδενὶ] ημῶν  $[\pi]$ α[οα]- $^{37}$  [βα]ίνειν τὰ ποογεγοαμμ[ένα. K]ύρι[α] ταῦ[τ]α  $^{38}$ τὰ γράμματα έξασσὰ 40 γραφέν[τα] πρὸς [τὸ έ]μά $\frac{39}{2}$ τερον ἡμῶν ἔχειν μοναχόν. (Έτους) ζ  $^{40}$ Αντοποατόρων Καισάρων Λουπίου 41 Σεπτιμίου Σεουήρου Εὐσεβοῦς Περτίνα [κος] 42 Αραβικοῦ Αδιαβ[η]νικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου 43 καὶ Μάρκου Αὐοηλίου Αντωνίνου Σεβαστῶν 44 Παῦνι κη. (2. Η.) Σαραπίων ζό καὶ 45  $\Omega$  Qεl[ων]  $^{45}$   $\delta l$ ' έμοῦ Aπlωνος  $\pi$ [ά]ππου  $^{46}$  εὐδοκῶ πᾶσιν τοῖς προκει-47 μένοις.

19 l. εὐθηνιαρχοῦντας (Edd.).

30 Schluß ἐπὶ τῷ κάμὲ? W.

427. Eidliche Erklärung eines Schweinezüchters. — 187 n. Chr. — [Pharbaithites]. Vgl. S. 367.

BGU I 92 ed. Viereck. Nachtr. von Viereck und Hunt in Add. zu BGU I u. II. Original von mir revidiert.

Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 476.

Ein Schweinezüchter erklärt auf Anfrage unter Eid, gegenwärtig 165 Schweine zu haben und bereit zu sein, sie auf die Märkte von Ψενβελλεῖχις zu treiben. Nach 428 muß auch dieser Text an den Strategen des Pharbaithites (im Delta) gerichtet sein. Zu der Frage, ob der Deklarant Besitzer der Schweine ist oder etwa in Diensten der Domanialverwaltung steht, vgl. Arch. l. c.

Die ersten 3 Zeilen scheinen mir von anderer Hand als das Folgende geschrieben zu sein, auch sind die Abstände zwischen den Zeilen größer. Also sind sie wohl nachträglich oben darüber geschrieben. 1 ]v Tiτον W. ]. τιτον Ed. Zu Tiτον vgl. 36. Hinter Tiτον vielleicht β. 5 ]. εντεθη W. εντειρη Ed. 6 erg. W.

 $7\tau[\ell$  σοι, πόσον]ς χοίρους ἐπ $\ell$  8τοῦ παρό[ντ]ος ἔχω, προσ $\frac{9}{2}$ φων $\tilde{\omega}$  ὀμνύω $\langle v \rangle$ τή ν Μ αρκου 10 Αθοηλίου Κομμόδου 11 Αντωνίνου Καίσαρος τοῦ 12 κυρίου 10 τύχην ἔχειν με  $^{13}$ χοίρους  $\overline{οξε}$ , οὕσπερ τρέ $^{14}$ φων εls τὸ καταγαγεῖν  $^{15}$ εls 15 τὰς τῆς  $\Psi$ ενβελλείχε $\frac{16}{\omega}$ ς ἀγοράς, καὶ δπόταν ἐπι $\frac{17}{\omega}$ ζητῆς, παραστήσω ἢ  $\ddot{\epsilon}^{18}$ νοχος  $\epsilon$ ľην τῷ ὄραφ. Ἐγρά $(\varphi\eta)$  19 διὰ Ἡρβαιθίωνος τοῦ .....ου. Παοθικοῦ Σαρματικοῦ  $^{25}\Gamma$ ερμανικοῦ Μεγίστου Βραιταννικοῦ  $^{26}$ Φα $\tilde{\omega}$ φι -  $^{25}$  $^{27}$  (2. H.)  $N \varepsilon \varphi \varepsilon \varrho \grave{\alpha} \varsigma K \alpha \varphi \alpha$  . [...  $\chi o \iota \varrho o ?$ ]  $^{28} \varkappa \alpha \tau \alpha \gamma \omega \gamma \varepsilon \grave{\nu} \varsigma \delta \iota \iota \sigma \sigma \alpha \tau [\grave{\alpha} \nu \pi o \sigma]$ 29 κείμενον  $00[\kappa]$ ον έχειν  $\mu[\varepsilon]$  30 έπὶ τοῦ παρόντος χοίρους  $\varepsilon[\kappa]\alpha\frac{31}{2}\tau[\delta]\nu$  30 έξήκοντα πέντε οξε, 32 οθς και παραστήσω, δπόταν έ 33 πιζητήσης ώς πρόκειται. <sup>34</sup> Έγραψα ὑπὲρ [αὐ]τοῦ Νεικίας <sup>35</sup> Ισιδώρου μ[ἡ εί]δότος γράμμα- 35 36 τα. (3. Η.) Τίτος ύπηρέτης έπημολούθησα.

7 erg. W. Έπιζητοῦντ $[os, \delta \pi \delta \sigma ov]$ ς Ed. 9  $\delta \mu \nu \dot{v} \omega \langle \nu \rangle$  W.  $\delta \mu \nu \dot{v} \omega \nu$  Ed. 14 Wahrscheinlich ist τρέφω gemeint. 15  $\Psi \epsilon \nu \beta \epsilon \lambda \epsilon \delta \chi \epsilon \omega \varsigma$  W.  $\Psi \epsilon \nu \nu \rho \delta \lambda \delta \chi \epsilon \omega \varsigma$ 

Ed. Vgl. das β in 'Aρβαιθίωνος 19.

19 . . . . . ov W. Διονυσίου (?) Ed. 'Αρβαιθίων ist von demselben Horosnamen abgeleitet wie der Gauname.

27 erg. W. 29 μ[ε] W. μη Ed.

428. Eidliche Erklärung eines Schweinezüchters. — 187/8 n. Chr. — Pharbaithites. Vgl. S. 367.

BGU II 649 ed. Wilcken. Original nochmals revidiert, Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 476.

Eine Parallele zu der vorigen Nummer, nur sind hier die Schweine für den Markt von Alexandrien bestimmt. Auch erwähnt der Deklarant seinen Bürgen, der für ihn und seine Schweine bürgt. Vgl. BGU 730 (von derselben Hand).

 $^{1}\Sigma$ ερήν $\omega$  τ $\tilde{\omega}$  καὶ Aγα $\vartheta$  $\tilde{\omega}$  δα $l^{2}$ μονι στρ $(\alpha$ τηγ $\tilde{\omega})$  Φαρ $\beta$  $(\alpha$ ι $\vartheta$ lτον)  $^{3}$ παρ $\dot{\alpha}$ Πανταγάθου  $^4$ ἀπελευθ(έρου) Λυσάνδρου  $^5$ Ωρείωνος ἀ $[π\`{\rm o}]$  Φαρβ(αlθων) 5 $^6$ μετ' ἐνγύου ἐμ[ο]ῦ τε καὶ  $^7$ τῶν χοίρων  $\Sigma$ αραπα $^8$ πόλλωνος  $\Delta$ ιοσκόρου 9 τοῦ Σαραπίωνος Σωσι 10 κοσμείου τοῦ κ(αί) Άλθαιέως. 11 Όμνύω τὴν 10 Μάρκου 12 Αὐρηλίου Κομμόδου 13 Άντωνίνου Καίσαρος τοῦ 14 κυρίου τύχην τῆς  $\lambda$ αμπ[οο]τάτης  $^{18}$ πό $\lambda$ εως τῶν  $^{2}$ [ $\lambda$ εξ]ανδ[οε] [ων]ο[ς κα $\overline{\lambda}$ ].[...].κω  $\delta$ ]  $\frac{23}{3}$ που  $\dot{\epsilon}[\dot{\alpha}]$ ν  $\frac{1}{25}$   $\delta$ οξη  $\frac{25}{3}$  δοξη  $\frac{25}{3}$ ...]  $^{26}$  Άλεξανδο[έων .....]  $^{27}$ κειμενοι[......]  $^{28}$ χοίοων [..... """ δπου?]  $^{29} έὰν$  κελευσ""" είπος <math>""" είπος ως """ είπος ως "Εγοάφη] διὰ so <math>""" $^{81}$  Αρβαιθίωνο $(\varsigma)$  τοῦ [Δ]ι[ο]νυσίου.  $^{82}$  ("Ετους) κη Αὐτοκράτορος  $^{83}$  Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου <sup>34</sup> Κομμόδου Άντωνίνου <sup>35</sup> Εὐσε βοῦς Εὐτυ το δις 35

<sup>20</sup> für αὐ]τῆ[ς reicht nicht der Platz.

<sup>23</sup> ὅ που ἐ[α]ν κε λευσθῶ W.

<sup>24</sup> Vielleicht παρα στήσω σοι. 28 ὅπου?] ἐὰν κελευσθ [ῶ W.

Σεβαστοῦ  $^{36}$ [Άρμενι]ακοῦ Μηδικοῦ  $\Pi\alpha[\varrho]$ θικοῦ  $^{37}$ [Σαρματικοῦ  $\Gamma$ ]ερμαν[ικοῦ] Hier bricht der Papyrus ab.

Verso: <sup>38</sup> (2. H.) Πανταγ(άθου) <sup>39</sup> πα.

- 429. Bürgschaft für einen καρπώνης. 305/6 n. Chr. Hermopolis. Vgl. S. 368.
  - P. Lond. III n. 974 S. 116 edd. Kenyon-Bell.

Der καρπώνης hat hiernach die Verpflichtung, im Dienste der Stadt für die nötige Zufuhr der je nach der Jahreszeit in Betracht kommenden Obstsorten zu sorgen. Ich vergleiche ihn dem σιτώνης und ἐλαιώνης, die als Liturgen bekannt sind. Vgl. Dig. 50, 4, 18, 5. Etwas anderes ist die καρπωνεία in Oxy. IV 728. — Ich gebe von den zwei l. c. mitgeteilten Paralleltexten hier den vollständigeren (Col. II).

Oben abgebrochen. ¹ ἐπιφανε[στάτων Καισάο]ων τύχην ἑκουσίως καὶ αὐ[θαιοέ]²τως ἐνγεγυ[ῆσθαι Α]ὐοήλιον ἀχιλλέα ἀχιλλέως μη[τρὸς] ³ Ταβίνιος ἀπὸ [τῆς] Ἑρμοῦ πόλεως ἀναγρ(αφόμενον) ἐπὶ τοῦ α(ὐτοῦ) ἀμφότο δ(ου) ⁴ Φρουρίου ἀπηλιώτου καρπώνην ὑπηρετοῦντα τῆ π[ό]λει ⁵ ἐν τῆ παραφορᾶ τῶν κατὰ καιρὸν εἰδῶν ὀπωριμείων ⁶ πάντων τῶν ἐνφερομένων τῆ αὐτοῦ χρεία ἀνενδε δας καὶ ἀδιαλ[είπτ]ως, δν καὶ παραστήσω, ὁπηνίκα ἐὰν δε ἐπιζητηθῆ ἐκτελοῦντα τὰς προκειμένας χρείας. Θ'Εὰν δὲ μὴ παρατο στήσω, ἐγὰ αὐτὸς τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ λόγον 10 ὑπομενῶ ἢ ἔνο[χ]ος ἔσομαι τῷ θείῳ ὅραφ καὶ τῷ περὶ το(ύ)του ¹¹ κινδύνω κ(αὶ) ἐπερωτηθεὶς ὡμολ(όγησα). (ἔντους) ιδ τῶν [κ]υρίων ¹² [ἡμῶν] Κωνστα[ντίο]ν καὶ Μαξιμιανο[ῦ Σεβαστῶν] Darauf wenige Buchstaben von 2 weiteren Zeilen.

2 ἐνγεγυ[ῆσθαι W. ενγεγυ[ασθαι Edd.
5 ὀπωριμείων gibt K. in den Add. als wahrscheinliche Lesung statt οπωριστιων.
12 Nach Col. I wird der Text fort-

fahren: καλ β (ἔτους) τῶν κυρίων ἡμῶν Σεουήρου καλ Μαξιμίνου τῶν ἐπιφανεστάτων Καισάρων.

430. Eidliche Erklärung eines Eierhändlers. — 327 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 368.

P. Oxy. I 83 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Wilcken, Griech. Ostraka I 476.

Ein Eierhändler verpflichtet sich, die Eier nur öffentlich auf dem Markt von Oxyrhynchos zu verkaufen, nicht heimlich oder im eigenen Hause. An die Stelle des Strategen in 427 und 428 ist hier der Kurator getreten. Vgl. hierzu M. Gelzer, Arch. V 358. — Das Datum haben die Editoren mit Hilfe eines Duplikats gewonnen.

 <sup>4</sup> ὀωπώλου τὴν τέχνην. <sup>5</sup> Ομολογῶ ὀμνὺς τὸν σεβάσμιον <sup>6</sup> ϑεῖον ὅρκον τῶν  $^{5}$  δεσποτῶν  $^{7}$  ἡμῶν Αὐτοκράτορός τε καὶ Καισάρων  $^{8}$  τὴν διάπρασίν μοι τῶν ὀῶν  $^{9}$  ποιήσασθαι ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς  $^{10}$  δημοσία πρὸς διάπρασιν  $^{11}$ καὶ εὐθένιαν  $^{10}$  τῆς αὐτῆς  $^{12}$ πόλεως ἡμερησίως ἀδι $^{13}$ αλίπτως καὶ μὴ ἐξῖναί  $^{14}$ μοι εἰς τοὐπιὸν κρυβῆ  $^{15}$  ἢ καὶ ἐν τῆ ἡμετέρα οἰκία  $^{16}$ πωλῖν. Εἰ δὲ ὕστερον φα- $^{15}$   $^{17}$ [νε]ίη[ν] ἐν τῆ οἰκία μου  $^{18}$ [πωλῶν . . . . . . ]οις  $^{19}$ [ — — —]  $^{20}$ [ . . . . ] [2 Zeilen fehlen]  $^{23}$ [ . . . . . ]υ [.] . [. . ] . . . . . . . ]  $^{24}$ [ . . . . . ]  $^{20}$  τῶν λαμ(προτάτων) Τῦβι κα.  $^{25}$  (2. Η.) [Αὐρ(ήλιος) Ν]ῖλος ὤμοσα τὸν ϑῖον  $^{25}$   $^{26}$  [ὅρκο]ν ὡς πρόκ(ειται). Αὐρ(ήλιος) Δῖος  $^{27}$  [ἔγρ(αψα)] ὑπ(ὲρ) αὐτοῦ μὴ εἰδ(ότος) γρ(άμματα).

 $4 = \dot{\omega} o \pi \dot{\omega} lov.$ 

 $8 = \dot{\omega}\tilde{\omega}v$ .

14 τούπιον W. το ύπιον Edd.

#### 3. ROM UND KONSTANTINOPEL.

431. Brief eines procurator Neaspoleos? — 139 n. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 369.

P. Grenf. II 46 (a) edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 122 f.

Meine Annahme, daß Lusius Sparsus der proc. Neaspoleos sei, stützt sich auf die Analogie von Oxy. IV 708 (432), der mit größerer Sicherheit auf diesen Beamten bezogen werden kann. Jedenfalls ist der Brief von einem alexandrinischen Beamten geschrieben, der dem Strategen über die Ablieferung und Wägung des aus seinem Bezirk nach Alexandrien geschickten Getreides Mitteilung macht.

¹ Λούσιος Σπάρσος Κερεάλι ² στρατηγῷ ' Αρσινοείτου ³ ' Ηραπλείδου μερίδος χαίρειν. ⁴ Γόμου κατακομισθέντος ⁵ ἐκ τῆς ὑπὸ σοὶ μερίδος διὰ  $_5$  ⁴ Βησαρίωνος " Ηρωνος οἱ ἐ † πίπλοοι παρέτυχον τῆ γε \* νομένηι παραδόσει καὶ ζυ • γοστασίαι χωρι  $_{\rm c}$  ] . . .  $_{\rm c}$  ] ¹ ἀπελευθέρους ἄλλων  $_{\rm c}$  [αὶ] ¹ Ιπα- $_{\rm c}$  πείτ $_{\rm c}$  ιο]ς  $_{\rm c}$  Σαταβοῦτος. ¹² (2. Η.) ' Ερρῶσ ¹ δαί  $_{\rm c}$  σ]ε ¹ ε ἔχ $_{\rm c}$  [ο]μαι. ¹ δ(3. Η.)  $_{\rm c}$  ( Έτους  $_{\rm c}$  β Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλί $_{\rm c}$  ο]ν Αδριανοῦ ¹ ε ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς ¹ Μεχεὶρ  $_{\rm c}$ .

Verso: 18 Κλαυδίφ Κεφεάλι στοα(τηγῷ) Αοσινοίτου Ἡραπλείδου μεφίδος.

9 χωρί[ζο] ντες Edd. Der Schluß unsicher.

**432.** Brief eines procurator Neaspoleos. — 188 n. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 369.

P. Oxy. IV 708 edd. Grenfell-Hunt.

Die Herausgeber schwanken, ob der Brief von einem Epistrategen oder einem Dioiketen geschrieben ist und denken an Lieferung für das Militär,

Der Text ist lehrreich für die Prüfung des nach Alexandrien gesandten Korns. Zunächst findet eine δειγμάτων ἄρσις statt, was ich deuten möchte als Aufheben von Proben, offenbar eine vorläufige Prüfung des Getreides, bei dem man einzelne Proben aufhebt und durch die Hand laufen läßt. Damit erklärt sich das rätselhafte δειγματοάρτας in Oxy. 63, 8, wozu Wilamowitz GGA 1898, 688 Anm. bemerkte: "Hinzugezogen werden δειγματοάρται, nicht δειγματοάρται: welcher Sprache sollte das auch angehören?" Zur Komposition vgl. χωματοεπιμ(ελητής) in Lond. III S. 113, 39 (für das sonst geläufige χωματοεπιμελητής). Es gab also besondere Spezialbeamte für diese Behandlung der Proben, und zwar amtierten sie natürlich, ehe das Getreide gewogen wurde. Oxy. 63, 8: τοὺς δειγματοάρτας — ἀναπέμψαι πρὸς ζυγοστασίαν. Nach Lond. III S. 113, 37 waren die δειγματοάρται Liturgen. Die Proben wurden schon am Lieferungsorte von der Behörde ausgesucht und versiegelt nach Alexandrien mitgeschickt. Dies scheint mir aus Hib. 39, 15 und 98, 17 zu folgen (beide aus dem III. Jahrh. v. Chr.).

Nachdem bei dieser vorläufigen Prüfung das Korn sich nicht als rein erwiesen hatte, hat nun der procurator befohlen, daß  $\frac{1}{2}$  Artabe Weizen auf Gerste und Erde genau untersucht würden  $(\kappa \varrho \iota \vartheta o \lambda o \gamma \varepsilon \tilde{\iota} \nu)$  und  $\beta \omega \lambda o \lambda o \gamma \varepsilon \tilde{\iota} \nu$ ). Vgl. meine Deutung von  $\kappa \varrho \iota \vartheta o \lambda o \gamma \varepsilon \tilde{\iota} \nu$  und  $\beta \omega \lambda o \lambda o \gamma \varepsilon \tilde{\iota} \nu$  hier heißt: die Gerste heraussuchen aus dem Weizen. Damit gewinnen wir erst die richtige Erklärung für Cod. Theod. XIV 26, 1 (vgl. Cod. Just. XI 28, 1): in aestimatione frumenti, quod ad civitatem Alexandrinam convehitur, quidquid de crithologia et zygostasii munere etc., wo Gothofredus von der Bedeutung "Gerste erheben, einsammeln" (Zeugnisse im Thes. l. Graec.) ausgegangen war. In unserm Falle ergab die Prüfung  $2^0/_0$  Gerste und  $\frac{1}{2}^0/_0$  Erde. Dies Ergebnis, an einer beliebigen halben Artabe gewonnen, wurde nun auf die ganze Ladung von 2000 Artaben ausgedehnt, und so verlangt der procurator, daß die betreffenden Sitologen  $2\frac{1}{2}^0/_0$  von 2000, d. h. 50 Artaben (er fügt noch ein  $\delta \iota \acute{\alpha} \varphi o \varrho o \nu$  von  $\frac{3}{4}$  hinzu) nachliefern sollen.

Von den 2 ganz ähnlichen Briefen, die der Papyrus in Kopie enthält, gebe ich hier nur den vollständig erhaltenen ersten.

1 % ist wohl die Paginazahl.

σιος  $\Sigma$ ιπῶτος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐν (πυροῦ)  $(ἀρτάβαις) 'B <math>^5$  [ἐν τῆ] τ $[\~α]$ ν  $_5$ δειγμάτων άρσει οὐ καθαροῦ φανέντος <sup>6</sup>[έκ]έλευσα ήμιαρτάβιον κριθολογηθηναι 7 [καὶ] βωλολογηθηναι, καὶ ἐξέβη ἔλασσον <math>8 [κοι]θης μὲν  $\mathbb{I}(ἀρ$ τάβαι)] έκατοσταὶ δύο, βώλου δὲ δμοί [ως έ κατοστῆς ημισυ. Τοὺς [ο] ψυ τὸν πυρὸν  $[\mathring{\epsilon}]$ μβα $\frac{10}{4}$ [λο]μένους σιτολόγους πρᾶξον τῷ σῷ κινδύνω  $^{11}$ [τὰ]ς  $_{10}$ συναγο(μένας) σίτο(υ)(?) διαφόρω (πυροῦ) (ἀρτάβας) ν (ήμισυ) (τέταρτον) μα[λ] τὰ  $^{12}$  [πφο] σμ(ετρούμενα) καλ τὰς ἄλλας δαπάνας καλ προσθέμε $^{13}$  [νος]τῶ λόγω τοῦ χι(οισμοῦ) δήλωσόν μοι. ("Ετους) κθ Φαῶφι λ. 14 [ ]εκο( ) δύο / β.

5 Zu δείγμα vgl. Lond. II S. 97, 3 (344) und Oxy. VII 1024, 8. Vgl. das  $\Delta$ είγμα von Athen, das nach den dort ausgebotenen Warenproben so hieß. Die deiγματοάρται von Oxy. 63 scheinen im Gau tätig zu sein (vgl. ἀναπέμψαι). Oben kann dieser Akt sich nur in Alexandrien abgespielt haben (vgl. ματαχθέντος).

7 In dem oben erwähnten Ineditum steht: ἐξέ]βη ἐλάσσω ἑκατοσταῖς δυσί. Das

ist besser konstruiert.

11 συναγο(μένας) W. συναγο(μένου) Edd. Ich vermute nach Parallelen, daß  $\sigma i \tau o(v)$  verlesen oder verschrieben ist für

13 χι(ρισμοῦ) W. χι(λιάρχου) or perhaps (δεκαδά)ρ(χου) Edd. Das  $\iota$  ist durch das γ gezogen. S. oben. 14 εκο(μισάμην?) Edd.

- 433. Zu den έπιμεληταὶ σίτου 'Αλεξανδρείας. 380 n. Chr. Hermopolis. Vgl. S. 371.
  - P. Flor. 75 ed. Vitelli. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 537, IV 453. Lit.: Wilcken, Arch. III 305.

Ein ναυκληροκυβερνήτης bescheinigt den ἐπιμεληταί, so und so viele Artaben Weizen (σῖτος) empfangen und verladen zu haben, und verpflichtet sich, sie in die horrea von Neapolis abzuliefern und vom praef. annonae daselbst sich auf den Namen der ἐπιμεληταί Quittung ausstellen zu lassen. Außerdem erklärt er bezüglich der Transportgelder (ναῦλα) und der Zuschläge und Sackträgerlöhne befriedigt zu sein.

 $^1$  [Trate]( $a_S$  t $\tilde{\omega} v$   $\delta \epsilon \sigma \sigma \tau \tilde{\omega} v$   $\eta u \tilde{\omega} v$   $\Gamma \rho \alpha \tau \iota \alpha v \sigma \tilde{v}$   $\tau \delta$   $\epsilon$   $\tau \alpha l$   $\Theta \epsilon \sigma \delta \sigma \sigma \ell \sigma v$   $\tau \delta$ α 2 [τῶ]ν αλωνίων Α[τ]γούστων 3 [Αὐοηλί]οις Διοσκόοφ Άμμωνίωνος καλ Φιλάμμωνι Έρμοῦ 4 [βουλ(ευταῖς) Έρ]μοῦ πόλεως τῆς λαμπροτάτης ἐπιμελ(ηταῖς) σίτου Άλεξανδοείας <sup>5</sup> [κανό(νος) τῆς] ένεστώσης ένάτης ἰνδικτίο- 5 νος βορινής μερίδος 6 [παρά] Αὐρ(ηλίου) Χαιρήμονος δι' έμοῦ τοῦ πατρὸς Φοιβάμμωνος  $[1, \dots, \mu]$ η $(\tau \circ \circ \circ)$  Θατοήτος  $\dot{\omega}_{S}$   $(\dot{\epsilon} \tau \tilde{\omega} \nu)$   $\dot{\xi}$  οὐλη δακτύλω μέσω ἀριστερᾶς <sup>8</sup> [χειρὸς ἀ]πὸ κώμης Κιραᾶ ναυκληροκυβερνήτου πλ(οίου) ἴδίου. <sup>9</sup>[Όμολογῷ ό]μνὺς τὴν θείαν καὶ οὐοάνιον τύχην τῶν ⟨τὰ⟩ πάντα  $^{10}$  [ $\nu$ ικώ $\nu$ τω] $\nu$  δεσποτῶ $\nu$  ἡμῶ $\nu$  Γοατιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ καὶ  $^{11}$  [Θεο-  $^{10}$ δοσίου των αλωνίων Αύγούστων παρειληφέναι και νῦν 12 [ἐκ τοῦ νομοῦ]

<sup>3</sup> Zu diesem Φιλάμμων Έρμοῦ vgl. BGU IV 1025 (422).

 $<sup>5 \</sup>left[\tau \tilde{\eta} s\right]$  Ed. Dies scheint mir zu kurz für die Lücke zu sein. Die obige Ergänzung nach 434.

<sup>12</sup> Crönerts Vorschlag [ἀπὸ τῆς χ. τοπ(αρχίας)] ist mit Recht vom Ed. abgelehnt. Vor allem: es gab damals keine τοπαρχίαι. Vgl. S. 76. [ἀπὸ τοῦ] Wessely, zu kurz. Obiges ergänze ich nach 434, 12/3. 12 Έρμονπολείτον = Έρμοπολείτον.

Εομουπολείτου καὶ ἐμβεβλῆσθαι εἰς τὸ ἐμὸν πλοῖον 13 [ἀπὸ κανόν]ος τῆς αὐτῆς ἐνάτης ἰνδικτίονος σίτου καθαροῦ 14 [(ἀρτάβας) χιλίας] δέκα εξ 15 ποὸς ταῖς ἄλλαις αῖς ὑπεδεξάμην σίτου καθαροῦ 15 [ἀρτάβαις τ]ετρακοσίαις τεσσεράκοντα έπτὰ ὡς εἶναι ἐπὶ τὸ αὐτὸ 16 [σίτου καθαρ]οῦ ἀρτάβας γιλίας τετραποσίας εξήποντα τρεῖς 17 [(γίνονται) σίτου (ἀρτάβαι)] Αυξγ, άσπεο ἀποίσω εἰς τὴν λαμπροτάτην Αλεξά[ν] 18 [δρειαν] και παραδώσω έν  $τοῖς δο⟨ο⟩ίοις τῆς Νέας πόλεως καὶ <math>^{19}$  [τῆς παρ]αδόσεως ἐποίσω εἰς ὄνομα 20 ψμῶν τὰ συνήθη ἄπο 20 [γα γοά]μματα ἀπὸ τοῦ ἀννωνεπάρχου ἐκ πλήρους. Αὐτόθι δὲ <sup>21</sup> [ἐπληο]φθην τῶν ναύλων καὶ τῶν κουμούλων καὶ τῶν σακκο- $^{22}$  [ $\varphi_{00}$ ]  $\tilde{\varphi}_{00}$   $\tilde{\varphi}_{00}$  $\tau \circ \tilde{v}$   $\sigma (\tau \circ ) v$   $\pi \varepsilon \circ i$   $\mu \eta \delta \varepsilon v \circ j \varepsilon$   $\delta \pi \alpha \xi \alpha \pi \lambda \tilde{\omega} \varepsilon$   $\kappa \varepsilon i \mu \eta \delta \varepsilon v$   $\delta \iota \varepsilon \psi \varepsilon v \frac{24}{2} [\sigma \vartheta \eta v \ \ddot{\eta} \ \ddot{\varepsilon}] v \circ \chi \circ s$ ■5 εἴην τῷ θείᾳ ὄρκᾳ καὶ τῷ περὶ τούτου κινδύνᾳ <sup>25</sup> [καὶ ἐπερ(ωτηθείς)] ώμολ(όγησα). Φαῶφι ιδ. (2. Η.) Αὐρ(ήλιος) Χαιρήμων δι' έμοῦ τοῦ πατοὸς 26 Φοιβάμ μωνος παρέλαβον ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὰς τοῦ σίτου ἀρτάβας χιλίας 27 [τετρακ]οσίας έξήκοντα τρῖς καὶ ἀποίσο καὶ παραδώσω ός 28 [πρόκειται] καὶ ἀπέλυσα καὶ ταύτην τὴν δμολογίαν. Αὐο(ήλιος) Σερῆνος 30  $^{29}$  [..... d]  $\pi \delta$   $K\iota \varrho n \tilde{\alpha}$   $\nu \alpha \nu n \lambda \eta \varrho \rho n \nu \beta \varepsilon \varrho \nu \eta \tau \eta \varsigma$   $\tilde{\varepsilon} \gamma \varrho \alpha \psi \alpha$   $\delta n \tilde{\varepsilon} \varrho$   $\alpha \tilde{\nu} \tau o \tilde{\nu}$   $^{30}$  [.... .....]ς γοάμματα μὴ είτότος. (3. Η.) Δι' έμοῦ Ἐπφυύχου έγοάφη τὸ γοάμ(μα) τῆς δμολ(ογίας).

21 Auch in Goodsp. 14, 7 hat Vitelli κ]ούμουλα hergestellt. Damit sind wohl sportelartige Zuschläge gemeint, die in Weizen hinzuzumessen waren (cumulus) Außerdem kommt dort noch hinzu τὸ δηνάριον ἑκάστον μοδίον. Diese Sporteln erinnern an die, die der Alexandrinus

stolus nach C. Theod. XIII 5, 7 für die Fahrt von Alexandrien nach Konstantinopel erhielt: 4 % Getreide und 1 Solidus für 1000 (Modii). Vgl. S. 380.

31 'Επωνύχου schlage ich nach der Photographie vor. Statt γράμ(μα) viel-

leicht γραμ(ματεΐον).

# 434. Der ἐπιμελητὴς σίτου 'Αλεξανδοείας empfängt eine Bürgschaft. — 390 n. Chr. — Hermopolis. Vgl. S. 371.

P. München 60 (unveröffentlicht) ed. Wilcken.

Vier ναυπληφοπυβερνῆται und ein πυβερνήτης leisten gemeinsam und unter gegenseitiger Haftung (Z. 9) Bürgschaft für einen Berufsgenossen, der offenbar einen Transport von ἐμβολή-Korn vom Hermopolites nach Alexandrien übernommen hat. Genauer läßt sich der Inhalt der Bürgschaft nach Goodsp. 14 (a. 343) rekonstruieren, der gleichfalls eine Bürgschaftsurkunde ist und ungefähr da anfängt, wo unser Fragment aufhört. In Z. 1 ist dort offenbar ναυ[κληφοκυβερνήτην] zu ergänzen. Dort leisten sechs Personen Bürgschaft für mindestens zwei ναυκληφοκυβερνῆται, die das bereits empfangene Korn (in 3 würde ich ὑποδεξ]αμένους ergänzen, vgl. Z. 12) in die horrea von Neapolis abliefern sollen.

Abgesehen von dem Hauptinhalt, sind zwei Einzelheiten von besonderem Interesse. Das eine ist die mehrfach wiederkehrende Ortsangabe ἀπὸ Μονῆς Xεραίου. Die Worte haben mich lange vexiert, bis ich auf die Lösung kam, daß Xεραίου = Xαιρέου steht. Es gab einen Ort Xαιρέου am kanobischen

Nilarm, bei dem der alexandrinische Kanal abzweigte. Dort mußte, wie Prokop, de aedificiis VI 1 erzählt, das Getreide aus den großen Nilschiffen in kleinere Fahrzeuge umgeladen werden, da der Kanal für jene nicht schiffbar war. Vgl. die sonstigen Zeugnisse bei Sethe, Pauly-Wiss. III 2030. Ich zweifle nicht, daß dieser Ort in unserm Papyrus gemeint ist. Seinen vollen Namen bringt uns erst der Münchener Text:  $Mov\eta$   $Xaiq\acute{e}ov$ , was ich als "mansio, Station des Chaireas" fassen möchte. Es ist begreiflich, daß die Bevölkerung dieses Ortes sich ganz besonders mit dem Getreidetransport beschäftigte. Von den sechs Schiffern unseres Papyrus stammen nicht weniger als vier aus der  $Mov\dot{\eta}$   $Xaiq\acute{e}ov$ .

Das andere Bemerkenswerte finde ich in der Erwähnung eines πλοῖον καθολικῆς ἐκκλησίας τῆς αὐ[τῆς] 'Αλεξανδρείας, also eines Schiffes, das im Besitz der Kirche von Alexandrien war. Ob es für den Transport der Embole von der Kirche etwa vermietet war, oder ob die Kirche es in ihrem eigenen Interesse auf dem Nil fahren ließ, ist nicht direkt ersichtlich. Für letzteres aber scheint mir zu sprechen, daß allein für dieses Schiff ein κυβερνήτης, kein ναυκληροκυβερνήτης genannt wird. Wie bedeutend der Seehandel war, den die alexandrinische Kirche zu Beginn des VII. Jahrh. betrieb, zeigt Leontios von Neapolis, Leben d. H. Johannes c. 13 und 28, wonach ihre Schiffe damals bis nach Sizilien und dem Adriatischen Meere fuhren. Vgl. Heinrich Gelzer in seiner Ausgabe S. 128. Die Notiz unseres Papyrus hat gerade wegen ihres relativ hohen Alters Interesse.

Meine Kopie, die ich schon vor längeren Jahren und nicht für eine Edition gemacht habe, bedarf der Nachprüfung.

¹ [ʿΤπ]ατείας τοῦ δεσπ[ότ]ου ἡμῶν Οὐ[α]λευτινιανοῦ τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου τὸ δ' καὶ Νεωτερί[ο]υ τοῦ λαμπροτάτου ² [Αὐρ]ηλίω Ἑρμοδώρω
Διμωνίου βο[υ]λευτῆ Ἑρμοῦ πόλεως τῆς λαμπροτάτ[ης] ἐπιμελετῆ σίτου
Δλεξανδρείας ³ κανόνος τε[τ]άρτ[ης] ἰνδικτίονος ⁴ [παρὰ .] . . . . μιου (?)
Δλεξάνδρου ἐξῆς ὑπογράφοντος ἀπὸ Μονῆς Χεραίου ναυκλη[ρο]κυβερνήτου καὶ Παθερμουθίου Πάβεως ⁵ [ἀπὸ τῆς] αὐτῆς Μονῆς Χε[ρ]αίου βρα- 5
δέως ὑπογράφαντος ναυκληροκυβερνήτου καὶ Παύλου Πα[θερμ]ουθίου
μητρὸς ⁶ [. . . . .] ὡς (ἐτῶν) νς οὐλὴ ἀντικνημίω ἀριστεροῦ ποδὸς ἀπὸ τῆς
λαμπροτάτης ᾿Αλεξανδρείας να[υκ]ληροκυβερνήτου καὶ ¹ [. . .] . . . ου Δωροθέου μητρὸς Δωροθέας ὡς (ἐτῶν) μ οὐλὴ δακτύλω λιχανῷ δεξιᾶς χειρὸς
ἀπὸ τῆς λαμπροτάτης δελεξανδρείας καὶ Ὠ[ρ]τεμιδ[ώ]ρου . . . . εὕτος θμητρὸς) Διδύμης ναυκληροκυβερνήτου ἀ[πὸ Μονῆς] Χεραίου. ΄Ομολογοῦ-

3 Vor navovos fehlt nichts. Das Wort

ist etwas eingerückt.

übergegangen, wo zum Jahre 459 gemeldet wird: τούτω τῷ ἔτει καὶ ὁ ποταμὸς ὡςὑχϑη ἐν'Αλεξανδοεία ἀπὸ τῆς Χεραίου (so Migne) oder Χερσαίου (so de Boor) ἔως τοῦ Κοπρῶνος. Sicher ist auch hier Χαιρέου zu schreiben. Dies Zeugnis fehlt daher auch in Pauly-Wiss. l. c.

έπιμελητῆ.

<sup>4</sup> Meine anfängliche Lesung  $\Sigma$ ] enriplov habe ich später durchgestrichen. — Die obige Form  $X_{\epsilon \rho} \alpha lov$ , die nur auf Vertauschung von  $\epsilon$  und  $\alpha \iota$  beruht, ist auch in Theophanes, Chronographia I 115, 6

10  $[\mu \varepsilon v] \cdot v[...]$ ε . ἀλληλέγ $[\gamma]$ υοι ὄντ $[\varepsilon g]$  όμνύντε $]g^{-10}$  τὴν θείαν καὶ οὐράνιον τύχην τῶν τὰ πά $[v\tau α]$  νικώντων δεσποτ $[\~ω]$ ν  $[νμ[\~ω]$ ν Οὐαλεντιν $[\iota]$ ανοῦ κα $[\iu]$ [ὶ] Θεοδ[og]ίο $[v]^{-11}$  καὶ Αρκαδίου τῶν αἰωνίων Αὐγούστων καὶ Ὁνωρίου [τ]οῦ ἐπ $[\iota]$ φ[α]νεστ[άτ]ου ἐκ[o]υσίω[s] καὶ [αὐθ]αιρέτως [έγγ]υ- $^{12}$  ᾶσθαι Αὐρήλιον Ζωΐλον Ανουβίωνος ἀ[πλ] τῆς [αὐ]τῆς Μονῆς Χε[ραίο]υ ναυκληροκυβερν[ήτην ὑποδ]εξάμεν $[oν ἐκ]^{-13}$ [τοῦ]νομοῦ Ἑρμοπολίτον λόγον τῆ[s - - -] καὶ εὶ ...  $[Schluß fehlt]^{-14}[....]$  . τi [- - - -] σχ .  $[Schluß fehlt]^{-14}[...]$ 

10 Zu den Kaisern vgl. meine Bemerkungen im Arch. I 402, wo ich eben diesen Papyrus verwertet habe.

11 Hinter ἐπιφανεστάτου wird Καίσαρος

ausgefallen sein.

13 Die Spur vor νομοῦ würde zu ν passen. Ich ergänze ἐκ, nicht ἀπὸ, weil für letzteres in 433, 12 kaum Platz wäre.

13 Hinter λόγον τῆ[s mag die ἐμβολή genannt gewesen sein. 13 und 14 sind besonders nachzuprüfen.

#### KAPITEL X.

## DAS POST- UND TRANSPORTWESEN.

### 1. DIE POSTEINRICHTUNGEN.

435. Amtsjournal einer Schnellpost-Station. — Um 255 v. Chr. Vgl. S. 372.

P. Hibeh 110 Verso edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Preisigke, Klio VII 241 ff.

Für die Interpretation ist Preisigkes Arbeit grundlegend. Das Tagebuch notiert Tag für Tag, welche Briefschaften, in der Richtung von Norden (κάτωθεν) oder von Süden (ἄνωθεν) kommend, bei diesem Postamt angelangt und umspediert worden sind. Die Briefe vom Norden kommen vom König Philadelphos oder dem Finanzminister 'Απολλώνιος, offenbar aus Alexandrien. und gehen an die verschiedensten Beamten von Mittel- und Oberägypten; die Briefe vom Süden sind an den König oder den Finanzminister gerichtet, Eine besondere Stellung nehmen nur die Briefe der beiden makedonischen Kleruchen Φοῖνιξ ein (61 und 70) Preisigkes Annahme, daß dies liturgische Postdirektoren gewesen seien, fällt schon dadurch, daß es liturgische Beamte damals nicht gegeben hat (vgl. oben S. 339). Eine positive Deutung ist schwierig. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß diese Kleruchen, die die Pferde für die Schnellpost zu stellen hatten, ihre eigenen Briefschaften - zum mindesten ihre amtlichen Korrespondenzen - mit dieser königlichen Schnellpost befördern durften. Die expedierten Poststücke sind nuligioi oder ἐπιστολαί. Mit Recht hat Preisigke S. 264 darauf hingewiesen, daß έπιστολαί nicht gerollt, sondern gefaltet werden. Ich stelle mir daher unter den uvliotoi im Gegensatz dazu rollenförmige Behälter vor für die Aufnahme von Papyrusrollen. Ist das richtig, so befanden sich in den uvligtoi nicht Briefe, wie mit den Herausgebern auch Preisigke annimmt, sondern Akten von größerem Umfang, die daher gerollt wurden. Also z. B. Akten wie der Revenue-Papyrus würden in κυλιστοί verschickt sein, freilich mit der Schnellpost nur, wenn sie dringlich waren. Daß der König oder Finanzminister so lange Briefe geschrieben hätten, daß sie gerollt werden mußten, wird, wenn überhaupt, nur ausnahmsweise vorgekommen sein. Bemerkenswert ist, daß die Postbeamten sämtlich griechische Namen tragen, was in dieser Zeit in der Regel auch griechische Nationalität bezeugt. Für alle Einzelfragen verweise ich auf Preisigke.

#### Col. II.

 $^{61}$ ιζ.  $^{62}$ Ωρας έωθινῆς παρέδωκεν Φοῖνιξ  $^{62}$ κλείτου  $^{63}$  νεώτερος Μακεδών  $^{63}$ (έκατοντάρουρος)  $^{63}$ μίν $^{63}$ (έκατοντάρουρος)  $^{63}$ Είκατοντάρουρος)  $^{63}$ Είκατοντάρουρος  $^{63}$ Είκατοντάρουρος)  $^{63}$ Είκατοντάρουρος)  $^{63}$ Είκατοντάρουρος  $^{63}$ Είκατοντάρο

νία[ι,] 'Aμ[l]ν[ω]ν 64 δὲ παρέδωκεν Θευχρήστωι.

 $^{65}$   $^{65}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

<sup>70</sup> ιη. Παρέδωκεν ώρας 5 Φοῖνιξ Ἡρακλείτου <sup>71</sup> δ ποεσβύτερος Μακεδὼν (ἐκατοντάρουρος) <sup>72</sup> Ἡρακλεοπολίτου τῶν πρώτων Εσοπ[.].[..]

 $^{73}$  κυλιστον  $\alpha$  Φανίαι, Αμίνων  $[\delta]$ ε παρέ $[\delta]$ ωχ(ε)  $^{74}$  Τιμοκράτηι.

75  $^{15}$  ιθ.  $^{15}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{17}$   $^{17}$   $^{17}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18}$   $^{18$ 

#### Col. III.

### Spuren von 3 Zeilen.

 $^{97}$  κα.  $^{7}$ Ωρας  $^{7}$ ς παρέδωκεν  $^{7}$ Ωρος δὲ παρέδωκεν  $^{7}$ Λιον $^{7}$ Ωρος δὲ παρέδωκεν  $^{7}$ Λιον $^{7}$ 

 $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{101}$   $^{101}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^{100}$   $^$ 

63 Was τὸ ἄξιον ist, ist mir auch nach Preisigkes Darlegungen noch unklar. Man würde an ein Porto der Kleruchen denken können, wenn nicht bei dem zweiten Kleruchen dieser Zusatz fehlte.

66 w hier und öfter mit der Sigle !

geschrieben.

69 Ἱππολύσωι (auch später) muß doch verschrieben sein für Ἱππολύτωι.

82 Das ist Edfû.

83 Das Zeichen 1 ist nicht erklärt.

87 Els τὸν Ἀρσινοίτην ist wichtig für die Frage, wo die Poststation gelegen hat. Vgl. Preisigke.

95 Bei πλήρωμα wird an die Flotten-

mannschaft zu denken sein.

Θα[...σσον],  $^{103}$ Απολλωνίωι διοικητῆι κυ(λιστολ) δ.[.....],  $^{104}$ Αν-τιόχωι Κρητὶ κυ(λιστολ) δ, Αινίας δὲ  $[παρέδω]^{105}$ κεν Νικοδήμωι.

 $^{106}$  κβ.  $^{\prime\prime}$ Ωρας ιβ παρέδωκεν Λέων  $^{\prime}$ Α[μίνονι]  $^{107}$ ἄνοθεν βασιλῖ Πτολε-

μαίωι [πυ(λιστοὺς)],  $^{108}$ Αμίνων δὲ παρέδωπεν [I]ππ[ολύσωι].

 $^{109}$ κγ.  $^{'}$ Εωθινῆς ἄνοθεν πα[ $\varphi$ ε]δω[κεν .....]  $^{110}$  Τιμοκράτης κυλιστοψ[ $\varsigma$ .  $^{110}$  Αλεξάνδ $\varphi$ ωι],  $^{111}$ ( $\tilde{φ}$ ν) βασιλῖ Πτολεμαίωι κ[v(λιστον)., Απολλωνίωι]  $^{112}$  διοικητῆι κυ(λιστος) α,  $\tilde{\Pi}$ [.... χρηματα] $^{113}$ γωγ $\tilde{φ}$ μ κυ(λιστος) α, Παρικ[... κυ(λιστος).],  $^{114}$ Αλέξανδ $\varphi$ ος δὲ πα[ $\varphi$ εδωκεν .....]

# 436. Zahlungsanweisung für die Fußbotenpost und Kamelpost. — 111 v. Chr — Oxyrhynchos. Vgl. S. 373.

P. Oxy. IV 710 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Preisigke, Klio VII 272.

Die Formel χοημάτισον zeigt, daß eine Anweisung eines Beamten an die Regierungskasse (τράπεζα) vorliegt. Also stehen die Geldempfänger in Staatsdiensten. Die 44 βυβλιαφόροι versehen den Postdienst innerhalb des Gaues zu Fuß. Sie werden ergänzt durch den καμηλίτης (s. o. S. 373). Der ώρογράφος ist nach Preisigke der Stationsbeamte, der (wie in 435) die Stunden des Durchgangs der Posten aufzeichnet. Die Worterklärung wird richtig sein, nur ist zu bedenken, daß hier nicht ein Durchgang der Posten in dem Sinne wie bei der Schnellpost von 435 in Betracht kommt. Wie der Dienst dieser 44 Briefboten geregelt war, wissen wir nicht. Der ἔφοδος ist ein Polizist, der den Postbetrieb beschützt (Kap. XI).

#### Fragment a.

 $^{1}$ [......] Χοημ[ά]τισ[ον το] $\tilde{\iota}$ [ς]  $^{2}$  ἐν τῶι Ὀξυρυγχίτηι βυβλιαφόροις  $^{3}$  ἀνδράσι μδ ώρογράφωι α  $^{4}$  ἐφόδωι α καμηλίτηι α (γίνονται) μζ  $^{5}$  τοῦ  $^{5}$  Θῶυθ τοῦ ζ (ἔτους) κατὰ Hier bricht das Fragment ab.

## Fragment b.

6 ] (ταλαντ ) [ 7 ] α (τάλαντον) α [ 8 ] α (τάλαντον) α [

6 Das 2. Fragment stammt aus der Spezialisierung der Zahlungen für die einzelnen Beamten.

# 437. Zur byzantinischen Schnellpost. — 322 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 374.

P. Oxy. VI 900 edd. Grenfell-Hunt.

Der Text ist wegen der miserablen Sprache des Verfassers schwer zu verstehen. Ein Ratsherr von Oxyrhynchos, der bereits das Amt eines praepositus (fundorum) patrimonialium des 10. pagus bekleidet (vgl. S. 163 und

311), ist zur conductoria des cursus velox vorgeschlagen worden (Z. 5 f.). Er beschwert sich über einige ὀνηλάται, die ihm hierfür nicht die nötigen Dienste leisten wollen. Dieses sonst wohl nicht bekannte Amt der conductoria, das alle Jahre neu vergeben wird, wird in Z. 14 als Liturgie bezeichnet. Esel werden in Verbindung mit dem cursus velox im Cod. Theod. VIII 5, 38 erwähnt. Nach Seeck, Pauly-Wiss. IV 1851 dienten sie wahrscheinlich den Reitenden als Gepäcktiere. Im übrigen bediente sich der cursus velox der Maultiere (zum Ziehen) und der Pferde (zum Reiten).

1 Τπατεί[α]ς των δεσπ[οτων ήμων Λικινίου Σεβαστοῦ τὸ 5' καὶ Λικινίου] <sup>2</sup>τοῦ ἐπιφανεστάτου Καίσαρος τὸ β' [ ] <sup>3</sup>Οὐαλερίω Διοσκουρίδη τῶ καὶ Ἰουλιανῶ λο[γιστῆ Ὀξυουγχ(ίτου)] \* παρ[ὰ] Αὐοηλίου Διοσκόρου  $\Sigma \iota \lambda \beta \alpha \nu o \tilde{v}$   $\alpha \delta \xi \alpha \nu \tau o \varsigma$   $\beta o \nu [\lambda (\varepsilon \nu \tau o \tilde{v})]$   $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\lambda [\alpha \mu \pi (o \tilde{\alpha} \varsigma)$   $\nu \alpha \lambda \lambda \alpha \mu \pi (o \sigma \tau \alpha \tau \eta \varsigma)]$ 5 5'Οξυουγγειτῶν πόλεως. Πραιποσίτου μου ὄντος πατριμων(ι) αλίων 6 δεκάτου πάγου τοῦδε τοῦ νομοῦ ὑποβληθέντος ἔτι εἰς κονδουκτορίαν τοῦ δξέος δρόμου τοῦ εὐτυχῶς εἰσιόντος ἔτους, καὶ ἐχρῆν τοίνυν τοὺς ἐξ έθους <sup>8</sup> ταύτην την χώραν ἀποπληροῦντας ύπερ τῶν ἐνιαυσίως εἰς τοῦτο ύπ[ο]βαλθλομένων ύπακούειν καὶ ήμεῖν τοῖς ἐνχιρισθεῖσι πλῖστα δημόσια 10 έπιτά 10 γματα καὶ τὴν χώραν ἢν έξ ἔθους ἀποπληροῦσι ἀποπληροῖν, παρεγομέ 11 νων αὐτοῖς τῶν ἐπὶ τούτοις ἀναλωμάτων. 'Αλλ' ἐπιδὴ μανθάνω τούτους 12 βουλομένους ένεδοεύειν την τηλικαύτην απαρέτητον χοείαν τισί μεν 13 ἀπι[ο] ῦσι, ἐνίους δε διαβάλλοντας, τῶν ἡμερῶν τῆς ἀντιλήμψεως  $\sigma[v]$ να  $\frac{14}{2}$ χθέντων τοῦ λιτουργήματος, ἐκ τούτου ἠπίχθην τὰ βιβλία ἐπι- $_{15}$  δοῦναι ἀξι $^{15}$   $_{\odot}$ ν τοὺς αὐτοὺς ὀνηλάτας ἐπαναγκασθῆναι Φαῦστον καὶ  $^{5}\Omega_{00}$ ν καὶ Χαιρέαν 16 πάντ' ἔχειν ὑπερ ὧν έξετέλουν κατ' ἔτος τῆς κονδουκτο $οίας χοειῶν πάν<math>\frac{17}{2}$  [τα τε παρα]σχέσθαι αὐτοὺς(s) τοῖς ἐνι(αυσί)οις ὑπα-πληροῖν καὶ μὴ εἰς ἀνάγκην με γενέ $\frac{19}{2}$  σθαι ἐντυ χεῖν τοῖς μείζοσιν περὶ 20 τούτου. (2. Η.) Ἐνεδοείας γεγενημένης. 20 [Υπατεία]ς τῆς προκιμένης Μεσορή 5. 21 (3. Η.) [Αὐρ(ήλιος)] Διόσκορος ἐπιδέδωκα.

1 Zu dem Datum vgl. 154, wo auch

derselbe Kurator genannt wird.

9-10 Zu ἐπιταγματα vgl. Oxy. VII 1033, 6 (476). Dieser Text ist auch sonst dem Grundgedanken nach eine gute Parallele.

12 = ἀπαραίτητον. Schluß l. τοὺς μὲν ἀπιόντας (Edd.).

13 1. συναχθεισών.

16 πάντ' ἔχειν ist wohl emendationsbedürftig.

19  $\tau o \tilde{\iota} s$   $\mu \epsilon l \zeta o \sigma \iota \nu$  hat hier nichts mit dem Titel  $\mu \epsilon l \zeta o \nu$  zu tun. Es bezeichnet hier wie öfter an dieser Stelle im allgemeinen die höhere Instanz. Vgl. z. B. BGU III 909, 29 (382):  $\dot{\epsilon} \nu \tau \epsilon \dot{\epsilon} s \mu \iota \tau \eta \mu l \zeta o \nu \iota \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} o \iota \alpha$ ]. Vgl. auch hierzu Oxy. VII 1033, 9 (476).

438. Die Schnellpost eines Grundherrn. — 550 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 374.

P. Oxy. I 140 edd. Grenfell-Hunt.

Dieser Text sowie Oxy. 138 zeigen uns, wie die großen Grundherrn sich damals ihren eigenen cursus velox hielten. In unserm Falle ist es ein comes

consistorii, der in Oxyrhynchos grundansässig  $(\gamma \epsilon o \nu \chi \tilde{\omega} \nu)$  ist. In diesem Vertrage verdingt sich ihm auf ein Jahr ein Aurelius Serenus als  $\sigma \tau \alpha \beta \lambda \ell \tau \eta \varsigma$  (von stabulum) des cursus velox seines  $o \tilde{\ell} n o \varsigma$ .

 $^1+$  Bασιλείας τοῦ [ϑ]ειοτάτου καὶ εὐσε $\beta$ (εστάτου) ἡμῶν δεσπότου  $\Phi$ λ(αουίου) Ἰουστινιανοῦ τοῦ  $^2$ αἰωνίου Aὐγ[ού]στου καὶ Aὐτοκράτορος ἔτους κδ, τοῖς τὸ η μετὰ τὴν ὑπατίαν  $\Phi$ λ(αουίου)  $^3$  Bασιλ[ίο]υ τοῦ λαμπρ(οτάτου)  $\Pi$ αχὼν  $\beta$   $^1$ ινδ(ικτίονος) ιγ ἐν Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλ(ει). +

<sup>4</sup> Φλαουίφ Σερήνφ [τ]  $\ddot{\varphi}$  μεγαλοποεπεστάτ $\ddot{\varphi}$  καὶ περιβλέπτ $\ddot{\varphi}$  κόμετι τοῦ[δ]ε τοῦ  $^5$  κονσιστωρίου vί $\ddot{\varphi}$  το[ $\ddot{v}$ ] τῆς λαμπρᾶς μνήμης Μαρτυρίου,  $_5$  γεουχοῦντι  $\dot{\epsilon}$ [v]ταῦθα  $^6$ τῆ λαμπρᾶς 'Οξυρυγχιτῶν πόλει Αὐρήλιος Σερῆνος  $\ddot{\varphi}$  καὶ Κόρτιβρ[ς v]ίὸς  $^7$ 'Ιούστου μητρὸς M[α]ρίας σταβλίτης τοῦ ἀξέως δρόμου ἀπὸ τῆς αὐτῆς  $^8$  πόλεως χαίρειν. Όμολογῶ έκουσία γνώμη καὶ αὐθαιρέτ $\ddot{\varphi}$  προαιρέσει συντεθεῖσθαι  $^9$  πρὸς τὴ[v] ὑμῶν μεγαλοπρ(έπειαν) έπὶ ἐνιαυτὸν ενα, λογιζόμενον ἀπὸ τῆς σήμερον  $^{10}$  ἡμέρας ήτις ἐστὶν  $^{10}$  Παχὼν νεομηνία τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους σπς  $^{10}$ ς παρούσης  $^{11}$  τρισκαιδεκάτης  $^{11}$  ἐνό(ικτίονος) ἀρχῆ καὶ καρπῶν τῆς σὺν θε $\ddot{\varphi}$  τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐπινεμ(ήσεως)  $^{12}$ ἐπὶ τ $\ddot{\varphi}$  με χώραν σταβλίτου τοῦ αὐτοῦ ὀξέως δρόμου ὑπὲρ τοῦ οἴκ[ον τ]ῆς ὑμ[ $\ddot{\varphi}$ ν μεγαλο]πρ(επείας)  $^{13}$ κατὰ ταύτην τὴν πόλ[v]ν ἐκ-

τελέσαι, καὶ έτοίμως ἔχω κατακ . . . . . καὶ . [. . .] . . . .  $^{14}$  έν τ $\tilde{\omega}$  αὐτ $\tilde{\eta}$ ς στάβλω καὶ πάντα τὰ ἀνήκοντα τῆ αὐτῆ χοεία τοῦ στα[βλί]του 15 ἀπο- 15 πληρώσαι ἀμέμπτως καὶ ἀόκνως καὶ ἀκαταγνώστως μετὰ πάσης σπουδῆς 16 και γνησι [ό]τητος και έλευθερίας και πίστεως άγαθης, είς τὸ μηδεμίαν μέμψιν 17 η αμέλιαν η κατάγνωσίν τινα περί έμε γενέσθαι δίχα αρρωστίας καὶ πόνου τινὸς <sup>18</sup> κ[α]ὶ δέξασθαί με παρὰ τῆς ὑμῶν μεγαλοπο(επείας) λόγω δψωνίου έμοῦ τε καὶ τῶν αὐτῶν ἱπποκόμ(ων) 19 παντὸς τοῦ αὐτοῦ έν[δ]ς ένιαυτοῦ σίτου καγκέλλω ἀρτάβας δγδοήκοντα καὶ ὑπὲρ 20 κριθῆς 20 καὶ λαχάνο[υ] χουσοῦ νομίσματα ἐννέα ιδιωτικῷ ζυγῷ νομιτευόμενα καὶ οίνου 21 γεουχικά κυίδια δυδοήπουτα καὶ ύπὲο ἀναλώματος χλωροφαγίας έτέρου νομισμ[ατ] (ου 22 ήμισυ καὶ αὐτὸ νομιτευόμενον, μετὰ καὶ τοῦ ἐμοῦ ζώου τοῦ λεγομένου Περισσοῦ. Προσ 23 ομολογῶ δὲ ἐσχηκέναι παρὰ τῆς ύμῶν μεγαλοπο(επείας) ἐντεῦθεν ἤδη λόγω ἀρραβῶνος <sup>24</sup>χρυσοῦ νομίσματα τέσσαρα ήμισυ καὶ μὴ έξεῖν[αί] μοι έντὸς τοῦ αὐτοῦ ένὸς ένιαυτοῦ  $^{25}$   $\dot{v}$ παναχωρῆσαι ἀπὸ [τ]ῆς  $\dot{v}$ μῶν χρείας καὶ παραμονῆς. Eἰ δὲ τοῦτο  $^{25}$ ποιήσω, δμολογῶ τὰ <sup>26</sup> αὐτὰ τέσσαρα ήμισυ νομίσματα ἐν [τ]ῷ διπλῷ ἀποκαταστησαι αὐτη. Εὶ δὲ ἡ [ὑμῶν] <sup>27</sup> μεγαλοπο(έπεια) ἐθελήση ἐκβαλεῖν με έκ της χοείας του σταβλίτου ποὸ συμπληρώσεως τ[οῦ] 28 αὐτοῦ ένὸς ένιαυτοῦ ἄνευ αλτίας τινός, ἐπὶ τῷ καὶ αὐτὴν ζημιοῦσθαι τὰ αὐτὰ τέσσαρα

<sup>10</sup> Die Jahre 226 und 195 sind nach den Stadtären von Oxyrhynchos gerechnet. 11 Zu dem Datum vgl. die Note der Editoren

<sup>19</sup> Zum Kankelmaß und den Knidia vgl. Einleitung § 9.

ημισυ <sup>29</sup> νομίσματα τοῦ ἀρραβῶνος. Κύρ(ιον) τὸ συνάλλαγμ(α) ἀπλ(οῦν)  $\gamma \rho \alpha \phi(\acute{\epsilon} \nu)$ ,  $\kappa \alpha i \ \acute{\epsilon} \pi \epsilon \rho(\omega \tau \eta \vartheta \epsilon i \varsigma) \ \acute{\omega} \mu o \lambda(\acute{o} \gamma \eta \sigma \alpha)$ . (2. H.)  $+ A \dot{v} \rho(\acute{\eta} \lambda \iota o \varsigma) \ \Sigma \epsilon \rho \tilde{\eta} \nu [o] \varsigma$  $_{30}$  [v][ $i \circ g$   $^{30}$ ] I O i στο  $i \circ g$  συνάλλαγμ( $i \circ g$ ) [π] εποίημαι τοῦτο  $i \circ g$  συνάλλαγμ( $i \circ g$ ) κατά τὸν προκείμ(ενον) τρόπον κα[ὶ στοιχ]εῖ μοι 31 ώς πρόκ(ειται). Απόλ- $^{52}$   $\times$  d[i] emu Filoxenu etel[io]th(e)  $\pi \cdot \varkappa / \iota[\gamma] \dots +$ 

Verso: 33 + Συνάλλαγμ(α) Σερήνου σταβλίτ(ου) υίοῦ Ἰούστου ἀπὸ

τῆς Ὀξυρυγχ(ιτῶν).

29 Unter Z. 29 eine Paragraphos.

## 2. ANGARIAE FÜR BEAMTE UND TRUPPEN.

439. Edikt des L. Aemilius Rectus. — 42 n. Chr. Vgl. S. 375.

P. Lond. III n. 1171 Verso (c.) S. 107 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. IV 539.

Lit.: Wilcken l. c.

Auf die Beziehungen zum Edikt des Capito ist oben S. 375 hingewiesen worden.

1 Λεύκιος Αἰμίλλις Ῥῆκτος λέγει 2 Μηδενὶ ἐξέστω ἐνγαφεύειν τοὺς έπὶ τῆς χώρας 3μηδε ἐφόδια ἢ ἄλλο τι δφρεὰν αἰτεῖν ἄτερ 4 έμο[ῦ] δι-5 πλώματος, λαμ $[\beta]$ άνειν δὲ ἕκασ[το]ν τῶν  $^5$ ἔχ[όντ]ων ἐμὸν δίπλωμα τὰ αὐταάρκει ἐπιδήτια <sup>6</sup>τιμὴν ἀποδιδόντας αὐτῶν. ¿Εὰν δέ τις <sup>7</sup>μηνυδῆ ἢ τῶν στοατευομένων ἢ τῶν μαχαιροφόρω(v)  $^{8}$ ἢ ὅστις οὖν τῶν ὑπηρετῶν τῶ[ν ἐν τ]αῖς δημοσ[ίαις] 9χοήαις παρ[ὰ τ]ὸ ἐμὸν διάτα[γμ]α [π]εποηκὸς 10  $\mathring{\eta}$   $\beta \varepsilon \beta \iota \alpha \sigma \frac{10}{4} \mu \acute{\varepsilon} \nu \circ \varsigma \tau \iota \nu \grave{\alpha} \tau \tilde{\omega} \nu \ \mathring{\alpha} \pi \grave{\alpha} \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \chi \acute{\omega} \varrho \alpha \varsigma \ \mathring{\eta} \ \mathring{\alpha} \varrho \gamma \nu \varrho \circ \lambda \varrho \gamma \mathring{\eta} \sigma \alpha \varsigma, \ ^{11} \varkappa \alpha \tau \grave{\alpha} \ \tau \circ \acute{\nu}$ του τῆ ἀνωτάτω χρήσομαι τειμωρία. 12 ("Ετους) β Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Αὐτοκράτορος  $^{13}$  Γερμανικείου  $\overline{\delta}$ .

5 αὐταάρμει = αὐτάρμη schlug ich l. c. vor; τὰ αὐτὰ  $\langle \tilde{\alpha} \rangle$  ἀρμεῖ GH. 5 ἐπιδήτια = ἐπιτήδεια. 11 Zu τη ἀνωτάτω τειμωρία vgl. BGU IV 1027 424. 13 Der Γερμανιπεῖος ist der Pachon.

8 έν oder πρός ist besser als ἐπί (Edd.).

# 3. DER KORNTRANSPORT.

440. Zur Organisation der Eselbesitzer. — I. Jahrh. v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 377.

P. Fay. 18 (b) edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Rostowzew, Arch. III 210.

Die Erwähnung eines γοαμματεύς ατηνοτοόφων beweist die Organisation der ατηνοτρόφοι als Korporation oder Gilde. Der Sekretär weist den Sitologen an, seiner Gilde einen Transportlohn (φόρετρον) auszuzahlen.

 $^{1}$   $^{2}$ Οννῶφοεις γοαμματε $\dot{v}_{S}$   $^{2}$  ατηνοτρόφω[v]  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ σιτο  $\frac{4}{2}$ λόγωι τῆς  $\alpha[\mathring{v}]$ τῆς  $\gamma \alpha \mathring{v}$ οειν. Μέτρ $(\gamma \sigma \circ v)$  . .  $v\alpha$  . [...]  $^{6}$  [..] .  $\varphi \circ \rho[\varepsilon]$ - 5 τρον . . εκτ . [.]  $^7$ [. .] . στου  $\Sigma$ υριακοῦ πυροῦ  $^8$ [ἀρτάβας] τ[έσσ]αρα[ς] / (πυροῦ ἀρτάβαι) δ. <sup>9</sup> ("Ετους) κα Θ(ὼθ) ιζ.

 $^{10}$ .... σκλης. Μέτοησον  $^{11}$  πυροῦ ἀρτάβας τέσσ $[\alpha]$ ρ $[\alpha\varsigma]$   $^{12}$ /[πυροῦ  $_{10}$ ἀρτάβαι) δ].

6-7 έπ τ[οῦ | [ἀγορα]στοῦ Rostowzew l. c. Anm. 1. Der Συριαπός πυρός auch in 444.

## 441. Quittung eines Naukleros. — 251 v. Chr. Vgl. S. 377.

P. Hibeh 98 edd. Grenfell-Hunt.

Ein Naukleros quittiert in einer Doppelurkunde, daß 4800 Artaben Gerste auf sein Schiff verladen sind. Das Schiff ist Eigentum eines Zevóδοκος und Αλέξανδρος. Der Nεχ $\vartheta$ εμβ $\tilde{\eta}$ ς, durch den die Verladung des Getreides geschehen ist, ist nach Analogie von Lille 23 (189) als der von den königlichen Schreibern eingesetzte ἀντιγραφεύς des Sitologen aufzufassen. — Im Hinblick auf Mitteis' Darlegungen über das receptum nautarum (Sitz. Sächs. Ges. 1910, 270 ff. und jetzt Bd. II 259 f.) sei hervorgehoben, daß Klauseln, wie die dort behandelten (τῶ ἐμῶ κινδύνω etc.), sich in den ptolemäischen Urkunden dieser Art nicht finden. Sie fehlen auch noch im Anfang der Kaiserzeit (vgl. 443).

 $^{1}$ [...... (ἔτους)] λὸ Μεσορὴ [κδ. Ὁμολο] $^{2}$ γεῖ [Διονύσιος] ν[αύ]μληρος ἐμ[β]εβ[λῆσ]<sup>3</sup>|θαι διὰ <math>Nεχ|θε[μ]βέους τοῦ παρὰ τῶν βα[σιλι]- $^4$  [κῶν γοαμ]μ[α]τέων εἰς κέρ(κουρον) Ξενοδόκου [καὶ]  $^5$ Α[λεξάνδρου] κρι-  $^5$  $\vartheta[\tilde{\omega}]\nu$  (ἀρτάβας) ' $\Delta\omega$ .

 $^{6}$  [Βασι] λεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαί[ov]  $^{7}$  [Σω] τῆρος (ἔτους) λδ έφ' ιερέως Νεοπτολέμου <sup>8</sup>τοῦ Φριξίου 'Αλεξάνδρου καὶ θεῶν <sup>9</sup> ['Αδελ]φῶν, κανηφόρου 'Αρσινόης Φιλαδέλ 10 [φο]υ 'Αρσινόης τῆς Νικολάου μηνὸς 10  $^{11}$  Μεσορή κδ. [Ο]μολογεῖ Διονύσ $[\log]$   $^{12}$ ναύκληρος ἐμβεβλῆσθα $[\iota]$  εἰς] μέρ(κουρον)  $^{13}$  Ξενοδόκου καὶ 'Αλεξάνδρου, ἐφ' [οὖ] μ[ν[ρερνήτης)]  $^{14}$  'Εκτεύοις Πάσιτος Μεμφίτης, διὰ 15 Νεχθεμβέους τοῦ παρὰ τῶν βασιλικῶν 15 16 γοαμματέων ώστε εlς 'Αλ[εξ]άνδοειαν 17 εlς το βασιλικον συν δείγματι [ποιθων] 18 ἀρτάβας τετραπισχιλίας ὀπτ[αποσίας] 19 σῖτον πα[θαρὸν ἄ]δ[ο]λον κεκοσκιν[ευμένον] μέτοωι  $[καλ σκυτά] \frac{20}{20}ληι$  οίς α[ὐτὸς <math>η]νέγκατο έξ 20 'Αλεξ[ανδοείας] <sup>21</sup> μετοήσε[ι δικαίαι,] καὶ οὐθ[εν έγκαλῶ].

1 Zu der Form der verkürzten Doppelurkunde vgl. Arch. V 204. 12 κέρκουρος eine häufige Bezeichnung

für diese Kornschiffe.

17 Über das δεῖγμα (Probe) s. zu Oxy. 708 (432). Unser Text zeigt, daß die Probe mitgegeben wird.

20 Der Naukleros hat das hier verwendete Maß sowie auch die συντάλη zur Sicherheit aus Alexandrien mitgebracht, um nachher bei der Ablieferung in Alexandrien nicht zu Schaden zu kommen.

- 442. Havarie eines Kornschiffes. Aus dem Ende der Regierung des Euergetes I. Vgl. S. 377.
  - P. Magdola 37 + 11 edd. Jouguet und Lesquier. Nachtr. von Mahaffy, Arch. IV 56 ff., Wilcken, Arch. IV 20 f. Originale von mir revidiert und zusammengesetzt.

Lit.: Mahaffy, Wilcken II. cc. Preisigke, Girowesen S. 43.

Ein Naukleros, dessen Begleitbriefe auf die Thebais ausgestellt waren, kam bei Aphroditopolis (Atfîh) in einen Sturm, so daß die große Raa brach. Da er die Fahrt nicht fortsetzen konnte, ließ er sein Schiff durch den Kanal— die damals noch vorhandene Verlängerung des Bahr Jûssûf— zu dem Hafen des Faijûm, d. h. Πτολεμαλς "Όρμος (bei Illahûn), treideln. Von hier aus richtete er die folgende ἔντευξις formell an den König, faktisch an den Strategen des Arsinoïtes, damit dem Sitologen befohlen werde, ihm die in jenem Begleitschreiben zugewiesenen Kornmengen, die er aus der Thebais hätte holen sollen, hier im Faijûm zu verladen. Er beruft sich darauf, daß dies Verfahren üblich sei, wenn einem Naukleros solch Unglück zustoße. Wie aber das Plus und Minus zwischen Thebais und Faijûm ausgeglichen wären, darüber erfahren wir leider nichts. Der Text macht es wahrscheinlich, daß schon damals wie in der Kaiserzeit (s. zu 443) diese Begleitbriefe an die Strategen gerichtet waren.

 $^{1}$  [ Βασιλεῖ Πτολε] μαίωι χαίρειν Λίβυς ναύκληρος τοῦ Αρχιδάμου καὶ Μητροφάν[ους]  $^{2}$  [κ] ερκούρου ἀγω[γῆς]  $\overset{\alpha}{M}$ . "Εχοντός μου ἐπιστο[λὰς] εἰς τὴν Θηβαίδα συνέβη  $^{8}$  γινομένου χειμῶνος [κατ]ὰ 'Αφροδίτης πόλιν τοῦ  $^{6}$ 

πλοίου πονέσαι <sup>4</sup> τὴυ κεραίαυ, ὅστε μη δυνατὸν εἶναί με ἀνακομισθῆναι, 5 οὖ τὰς ἐπι ὅστολὰς ἐκόμιζου. Παρὰ τὸ δὲ σύνεγγυς εἶναι τὸν ['Αρσιν]οίτην, σχόντες <sup>6</sup> πολλὰ πράγματα μόγις ἕλκοντες τὸ πλοῖον ἠγάγομεν ἐπὶ τὸν ὅρμου τοῦ <sup>7</sup> Αρσινοίτου παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοῖς ἱστίοις ἔτι χρᾶσθαι. Τυα οὖν μὴ καταφθα <sup>8</sup> ρῶμεν ἐνταῦθα, ἐθισμοῦ ὄντος ἐάν τισιν τῶν ναυκλήρων τ[οιοῦ]τό τι <sup>9</sup> συμβῆι, ἐμφανίζειν τοῖς ἐπὶ τῶν τόπων στρατηγοῖς, 10 ὅπως ἂν μὴ κατα 10 φθείρηται τὰ πλοῖα ἐπὶ τῶν τόπων καὶ διαφορὰ τῆι καταγωγῆι τοῦ σίτου <sup>11</sup> γίνηται, ἀλλὰ γεμίζηται ἐπὶ ταῖς δεδομέναις αὐτοῖς ἐπιστολαῖς ἐκ τῆς πόλεως, δέομαι οὖν σου, βασιλεῦ, προστάξαι Διοφάνει τῶι στρατηγῶι ἐπι <sup>13</sup> σκέψασθαι περὶ τούτων καὶ, ἐὰν ἦι ἃ γράφω ἀληθῆ,

4 ἀναπομιοθήναι muß hier "stromaufwärts fahren" sein. 6 Der Vorschlag von Preisigke, Girowesen l. c., daß dieser δομος am Nil, etwa bei el-Wasta zu suchen sei, scheitert daran, daß der δομος zum Amtsgebiete des Diophanes gehören muß (Z. 12), den wir aus den Magdola-Papyri als Strategen des Faijûm kennen. Es kann nur Ptolemais Hormos gemeint sein, wie schon die Editoren annahmen. Dieser Ort muß also zur κάτω μερίς (Z. 14) gehören, oder der ortsunkundige Naukleros hat Konfusion gemacht.

<sup>2</sup> Das Schiff, das Archidamos und Metrophanes gehört, faßt 10000 Artaben. Es wird in 15 als ein μέγα πλοΐον bezeichnet. — Diese ἐπιστολαί weisen nicht auf Benutzung des Schiffes für den Briefpostverkehr hin, wie Preisigke, Klio VII 274 vermutete, sondern sind die amtlichen, aus Alexandrien (ἐν τῆς πόλεως) dem Naukleros mitgegebenen Begleitschreiben. Vgl. Z. 11.

συντάξαι Εὐφράνορι τῶι σιτολόγωι 14 τῆς κάτω μερίδος γεμίσαι τὸ πλοῖον ἐπὶ ταῖς προυπαρχούσαις ἐπιστολαῖς

έκ τῶν καθ' αὖτὸν τόπων τὴν ταχίστην  $^{15}$ παρὰ τὸ μέγα εἰναι τὸ πλοῖον  $_{15}$  καὶ  $\langle \mu \eta \rangle$  τοῦ ὕδατος ἀναχωροῦντος μηδὲ κενὸν τὸ [πλοῖον?]  $^{16}$  δ[ύνασθαι κατα]κομισθῆναι εἰς τὴν πόλιν, ἀλλὰ διὰ σέ, βασιλεῦ, τύχωμεν . . . . . . . .  $^{17}$  Εὐτύγει.

 $^{18}$  ] . . . . βασιλέα Πτολεμαΐον καὶ βασίλισσαν Βερενίκην καὶ Σαρᾶ-πιν καὶ  $^{5}$ Ισ[ιν . . .

15 Ich glaube  $\mu \dot{\eta}$  tilgen zu müssen: wenn das Wasser sinkt, kann das Schiff nicht einmal leer nach Alexandrien zurück (geschweige denn beladen). Also hat dieser Kanal damals außerhalb der Überschwemmungszeit sehr wenig Wasser geführt.

16 Falls für  $n\alpha\tau\alpha$ ] kein Platz (dies ziehe ich jetzt dem  $d\nu\alpha$ ] vor), so könnte auch  $no\mu \iota \iota \iota \iota \iota$  vielleicht genügen.

18 Vor βασιλέα muß ὅμννμι oder ὁμννω stehen. Es ist der Eid des Naukleros, durch den er die Richtigkeit seiner Anzeige bekräftigt. Vgl. Hib. 38 und Arch. IV 51.

443. Quittung eines Steuermannes. — 15 n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 379.

P. Lond. II n. 256 R (S. 99) ed. Kenyon (Atlas, Taf. 9). Nachtr. von Grenfell-Hunt, Oxy. II S. 265; Wilcken, Arch. I 145 f.
Lit.: Rostowzew, Arch. III 221. Mitteis, Sitz. Sächs. Ges. 1910, 273 f.

Der Steuermann eines staatlichen Kornschiffes, vertreten durch seinen ἐπίπλους, der in der legio XXII dient, quittiert dem Sitologen des Dorfes Lysimachis, 1718½ Artaben syrischen Weizens erster Qualität in sein Schiff verladen bekommen zu haben. Da die Verfrachtung in Ptolemais Hormos stattgefunden hat, so wird der Sitologe von Lysimachis den Landtransport bis dorthin wie auch die Verfrachtung im Hafen übernommen haben. — Die Klausel τῷ ἐμῷ κινδύνῳ findet sich in diesem ältesten Text der Kaiserzeit noch nicht (s. unten) wie sie auch in der Ptolemäerzeit gefehlt hat (441).

Die Lieferung des Getreides durch den Sitologen erfolgt ἀκολούθως τῷ [......]ου ἀποστόλω (9/10). Mitteis hat im Hinblick auf Dig. 49, 6, 1 (litteras dimissorias sive apostolos) richtig erkannt, daß mit ἀποστόλφ hier eine Urkunde gemeint ist. Nur möchte ich in dieser Urkunde nicht die dem Schiffer von dem Sitologen mitgegebene Konsignation sehen (Mitteis dachte l. c. an die Ergänzung: τῷ [παραδεδομένῳ μοι διά σ]ου ἀποστόλφ), sondern das dem Schiffer aus Alexandrien mitgegebene Begleitschreiben, durch das die Lokalbehörden zur Lieferung an ihn angewiesen werden. Dafür spricht die Bedeutung von ἀπολούθως in Verbindung mit ένβεβλῆσθαι παρά σου, dafür auch die Analogie der oben S. 377 ff. besprochenen ἐπιστολαί aus ptolemäischer und römischer Zeit, die ich mit diesen ἀπόστολοι gleichsetzen möchte. Vgl. auch das von Mitteis in Bd. II 342, 10 hergestellte έξ ἀποστόλου. Wenn meine Vermutung (S. 379) richtig ist, daß der Marius Vindex in Oxy. II 276 (a. 77) der procurator Neaspoleos ist, so wäre es möglich, daß in unserm Text in Z. 10 nichts weiter zu ergänzen wäre als der Name und eventuell Titel (τοῦ ἐπιτρόπ]ου) eben dieses Beamten, wenn dies auch die bei weitem früheste Erwähnung dieses Procurators sein

würde (S. 369). Sonst wäre ein anderer alexandrinischer Beamter hier einzusetzen, Eine nachträgliche Bestätigung meiner Auffassung finde ich in CPHerm.6, einer Bittschrift an den Kaiser Gallienus, wo ich in Z. 11 f. etwa folgendermaßen ergänzen möchte: Ἐπ[εὶ ο]ί σοὶ ἐπίτροπο[ι] [τοὺς καλο]υμένους ἀποστόλους [13 Buchst. δι'] ὧν κελεύειν α[ὐτο]ῖς ἔθος [τὴν] τοῦ σείτου  $\partial_{\mu} [\beta] \circ [\lambda \dot{\eta} \nu \pi \circ \iota \epsilon \tilde{\iota} \sigma] \langle \vartheta \rangle \alpha \iota (\tau \alpha \iota Ed.)$ . Hier wird es ausdrücklich gesagt, daß kaiserliche Procuratoren durch sogenannte ἀπόστολοι das Aufladen des Getreides zu befehlen pflegen. - In Oxy. II 276 ist der Geschäftsgang der, daß der Marius Vindex an den Strategen schreibt und dieser den Befehl an den Sitologen weitergibt. Daß ein solcher Brief den Interessenten zur Beförderung mitgegeben wird, entspricht dem Usus. Vgl. auch 442.

 $[1, \ldots, ]$  ανο[s] κυβερνήτης σκάφης δημοσίας άγω $(\gamma \tilde{\eta} s)$   $[(\dot{\alpha} \rho \tau \alpha \beta \tilde{\rho} \sigma \nu)]$  $\tilde{\eta}_S$   $\pi[\alpha]_0 \alpha \sigma \eta \mu \circ \tilde{\iota} \beta \iota_S$ ,  $\delta \iota \alpha \dot{\epsilon} \pi i \pi \lambda [\circ]_{\mathcal{V}} \Sigma \dot{\epsilon} \mu \tau \circ \dot{A} \tau i \nu \iota \circ \dot{a} [\ldots]_{\iota \alpha \sigma \alpha \ldots \sigma \nu} \lambda \varepsilon$ γιῶνος δευτέρας κἰκοστῆς σπίρας 4 [δευτ]έρας Ακουσιλάφ σιτολόγφ δημο- $au ov \sum \epsilon \beta \alpha \sigma \tau \circ \tilde{v} = [\ldots] \cdot s \quad \chi \alpha i \sigma i v. \quad Ou[\sigma \lambda] \circ \gamma \tilde{\omega} = \epsilon \nu \beta \epsilon \beta \tilde{\lambda} \tilde{\eta} \sigma [\vartheta] \alpha i \quad \pi \alpha \phi \alpha \quad \sigma \circ v$ έπλ τοῦ κατ [τὰ Πτολ]εμαίδα [Όρμ]ου τοῦ Αρσινοίτ[ου] νομοῦ ἐν Ἐβορῆις <sup>8</sup>[εἰς ...]υσου καὶ Φιλολόγου λόγομ ἀπὸ τῶν γενημάτον <sup>9</sup>[τοῦ α (ἔτους)] 10  $T\iota$ βερίου Kαίσαρος  $\Sigma$ εβαστοῦ ἀπολούθως τῷ  $^{10}$ [.....]ου  $κεκ[ο]σκ[ι]νευμένου <math>μέ\frac{12}{2}[τοφ δημο]σίφ χαλχειλοτφ τῷ ἀνενηνεγμένφ ὑπ'$  $[\mathring{\epsilon}]^{13}[\mu o \mathring{v} \mathring{a}]\pi \mathring{v} \mathring{A} \lambda \epsilon [\xi \alpha] \nu \delta g \acute{\epsilon} \alpha \varsigma \pi g \acute{\omega} \tau o v \dot{\Sigma} v g \iota \alpha \varkappa o \mathring{v} \mathring{a} g \tau \acute{a} \beta [\alpha \varsigma]^{-14} [\chi \iota \lambda (\alpha] \varsigma \acute{\epsilon} \pi -$ 15 ταποσ[ία] $_3$  δέπα διτὰ ημισον  $\sqrt{\alpha}$  Σ $\bar{v}$  (ἀρτ.) [Aψιη (],  $^{15}$  [ας καί] καταστ[ή]σο εἰς ᾿Αλεξάνδοεαν καὶ παραδ[ώσο τῷ] 16 [... ύσ] ω καὶ Φιλολόγου ἢι ὖς ἀν συντάσοσι δοθῆ $[v\alpha\iota]$  το  $^{17}[\ldots]$ . συπ $[\ldots]$  . . . . ιμε[v]ον δίγμα καὶ οὐθέν

1  $\mathring{\alpha}\gamma\omega(\gamma\tilde{\eta}\varsigma)$  W.  $\mathring{\alpha}\gammao[\acute{\nu}\sigma]\eta\varsigma$  Ed. 2 [ $\mathring{\alpha}o\tau\alpha\beta\tilde{\omega}\nu$ ].] W. — Das Abzeichen des Schiffes am Bugspriet war ein Ibis. -Der Name des ἐπίπλους ist Sextus Atinius.

3 Ιιασα..ου W. Ιιας ασημου (Ed.) kann nicht gelesen werden Zu der Legion vgl. Kap. XI.

4 Aυσιμαχίδ $(\omega \nu)$   $[\bar{\beta}]$  W Das  $\delta$  ist etwas hochgestellt. Αυσιμαχίδ ων β Ed. Das wäre eine ungewöhnliche Zeilentrennung. 5...του W. κοιτου Ed. Ich finde

keine annehmbare Deutung.

7 Zu dem Ortsnamen Πτολεμαίς Όρμος

vgl. Arch. l. c

8 [είς Διον]ύσον (Ed.) ist zu lang, auch müßte es Alovvolov heißen. Die beiden Männer sind die Naukleroi, unter denen der Steuermann dient.

10 CPHerm. 6 in meiner obigen Deutung zeigt, daß man ὁ ἀπόστολος (als Maskulinum), nicht ή ἀπόστολος gebildet hat. Gegen τὸ ἀπόστολον sprachen schon Dig.l.c.

11 = μαθαροῦ.  $\overline{Z}u ἀμρίθον (G-H) vgl.$ 

Oxy. IV 708 (432).

12 χαλκειλοτφ (W) oder χαλκεολότω (G-H). Gemeint ist wohl χαλιηλάτω (G-H). Die Normalmaße waren aus Kupfer (Bronze).

12—13 va' [ɛ]-[μον ἀ]πὸ W. Vgl. Hib. 98, 20 (441). Der Steuermann hat also das Normalmaß aus Alexandrien mitgebracht.

15 Schluß τῷ] erg. W.
16 = Φιλολόγφ. — τς (= οῖς) W. οῖς
Ed. — Ι. συντάσσωσι. — Schluß το W.

17 Mitteis' l. c. mit Rücksicht auf die Unsicherheit der Bedeutung von δεῖγμα mit aller Reserve gemachter Vorschlag, statt  $\alpha v[\tau \alpha s \dots] \nu \sigma v \pi[.$  (Ed.) zu schreiben  $\tau \tilde{\varphi} \ [\tilde{\epsilon} \mu \tilde{\varphi} \ \kappa \iota] \nu \delta \dot{v} \nu [\tilde{\varphi}, \text{ wird, so gut meine}]$  Lesung  $\tau o$  für  $\tau \tilde{\varphi}$  passen würde, doch durch die Photographie ausgeschlossen, da das σ vor o völlig sicher ist. Vgl. jetzt auch Bd. II 260 Anm. 1. Zu δῖγμα vgl. jetzt Oxy. 708 (432). Paläographisch möglich wäre vielleicht δπ[εσφο] αγιζος μέ[ν]ον δῖγμα, vgl. Lond. II S. 97, 3: ἐπεσφοαγισμένοις δίγμασι, aber es bleibt ganz unsicher. Zur Sache vgl. 441, 17. σο[ι  $\dot{\epsilon}$ ] νααλδ. <sup>18</sup>[ ] Έρμ[....].. τικος γέγραφα ὑπὲο αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ <sup>19</sup>[εἰδέν]αι αὐτὸν γράμμα $\langle \tau \alpha \rangle$ . <sup>20</sup> (Έτους) β Τιβερίου Καίσαρος <sup>21</sup> Σε- 20 β[α]στ[ο]ῦ Αθὸο ᾱ.

18  $[A\dot{v}\varrho(\acute{\eta}\lambda\iota\sigma\varsigma)]$   $[E\varrho\mu[\bar{\epsilon}\iota\bar{v}\sigma\varsigma]$  (o. ä.)  $v\alpha v]\iota\iota\imath\acute{\sigma}\varsigma$ ? Mitteis l. c.  $v\alpha v\iota\iota\imath\acute{\sigma}\varsigma$  scheint nicht zu den Spuren zu passen.

444. Brief eines Naukleros. — 118 n. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 379. P. Giss. 11 ed. Kornemann.

Der alexandrinische Naukleros Papiris meldet dem Strategen des Apollinopolites Heptakomiae, daß er die Bestallung als alleiniger Naukleros für seinen Gau erhalten habe, aber durch den procurator verhindert sei, zu kommen, der ihn genötigt habe, in dem Verein der Steuerleute die Priesterstelle zu übernehmen. Er bittet den Strategen, sich seiner Leute anzunehmen, wie auch er in der Lage sei, ihm Dienste zu leisten.

Der große Wert des Textes liegt in den einleitenden Worten über seine Bestallung. Namentlich die Worte ἐμοῦ αἰτησαμένου τὸν νομόν zeigen, daß auch damals noch wie in der Ptolemäerzeit die Naukleroi Unternehmer waren, die der Regierung ihre Angebote stellten. Besarion in Z. 8 muß der Beamte sein, der ihm den Zuschlag gegeben hat. Daraufhin hat er sein ἐπίσταλμα erhalten. Von einer Liturgie (Rostowzew bei Kornemann) kann ich hier keine Spur finden. Der Text zeigt zugleich, daß der Korntransport nach Gauen vergeben wurde. Daß Papiris allein auf den ganzen Apollinopolites bietet, zeigt, daß er jedenfalls einer von den reichen Naukleroi war. Vgl. auch Z. 17 ff. Im übrigen verweise ich auf den eingehenden Kommentar des Herausgebers.

¹ Παπεῖφεις ἀπολλωνίφ στοατη(γῷ) ² ἀπολλωνοπολείτου (Ἑπτα)κωμίας ³ τῷ τιμιωτάτφ χαίφειν. ⁴ Γινώσκειν σε θέλω ὅτι ἐπεστά ἑλην εἰς τὸν ὑπό 5 σοι νομὸν μόνος ⁶ καὶ πλαιφείδι $\langle o \rangle$ ν ὡς ἀφταβῶν  $\overline{\phantom{a}}$  ΄ ἀμοῦ αἰτησαμένου τὸν νομὸν βησαφίωνος εἴπαντος. Ἐπεσταλ $\langle n \nu \rangle$  μένος δὲ κατεσχέτην ὑπὸ τοῦ ¹0 ἐπιτφόπου ὥστε είεφατεύειν ¹¹ τοῦ χειφεισμοῦ τῶν κυβεφ- 10 νητ $\langle ω \nu \rangle$ . ¹² Καλῶς οὖν ποι[ήσ]ης, φίλτατε, σ[ $v \rangle$ ]ν ¹³ λαβόμενος το[ $v \rangle$ ]ς ἐμούς, ἐπ $\langle \varepsilon \rangle$ ὶ ἐγὼ ¹⁴ οὐ πάφειμει πφοσκυνῆσαί σε τὸν ¹⁵ τιμιώτατον καὶ σύ μοι 15 ἐπείτφε ¹⁶ πε ὡς δυναμένφ σοι ἐφγασίαν δῶ ¹¹ ναι οὐν ἀγνοεῖς ὅτι ἄλλας

6 l. πλοιαφίδιον. — Die Artabensigle ist überflüssig.

8 Kornemanns Annahme, daß Besarion der Dioiketes sei, ist mir nicht wahrscheinlich. 'Vgl. ebendort S. 48.

9 1. πατεσχέθην (Ed.).

11 χειρισμός ist der terminus technicus für die Verwaltung des proc. Neaspoleos (vgl. S. 369). Die Steuerleute, die im Dienst des öffentlichen Korntransportes standen, waren also πυβερνήται τοῦ χειρισμοῦ. So ist es verständlich, daß man

ihren Verein den χειρισμός(-Verein) der Kyberneten nannte. Anders deutet die Worte Rostowzew bei Kornemann. S. 48.

Zu 17—18 s. die verschiedenen Deutungen bei Kornemann S. 49. Nimmt man μυριάδες für μυριάδος, so könnte er meinen: "ich habe noch 8 andere zu 10000 Artaben unter den Schiffen, die ich besitze". Das sind also Schiffe wie das μέγα πλοΐον in 442, das nicht 1000 Artaben faßt (Kornemann S. 48), sondern ebenfalls 10000.

οκτὸ  $\mu v.^{18}_{-}$   $\varrho$ ιάδες ἔχω πλοίων ὧν ἔξουσίαν ἔχω  $^{19}$  ὅστε σαρωθῆναί σου τὸν  $^{20}$  νομόν.  $^{20}$  Γίνωσ $\langle$ κε $\rangle$  οὖν, κύ $\varrho$ ιε, ὅτι ἡὰν ε[ἱε $\varrho$ α]  $^{21}$ τεύη τοῦ χει $\varrho$ [εισμοῦ τῶν κυβε $\varrho$ νητ(ον)]  $^{22}$  τῷ ἐπιτ $\varrho$ όπ $\varphi$   $\varphi$ [.....].  $^{23}$  (Έτους)  $\overline{β}$  'Αδ $\varrho$ ιανοῦ  $^{25}$  K[αίσα $\varrho$ ος  $\Sigma$ εβαστοῦ]  $^{24}$  Έπε $[\grave{\iota}]$  $\varphi$   $\overline{\iota}$  $\overline{\varsigma}$ .  $^{25}$  Έ $\varrho$  $\varrho$ οῶσθαί σε ε[ὕχομαι]  $^{26}$   $^{26}$  Απόδ(ος) Απολλωνίωι στ $\varrho$ ατη  $^{\prime}$ γοῖ) × 'Επταχωμίας.

#### 445. Ein Brief aus Rom. — II/III. Jahrh. n. Chr. — Rom. Vgl. S. 379.

BGU I 27 ed. Krebs. Nachtr. von Diels und Viereck in Add. zu BGU I, Wilcken bei \* Lietzmann, Griech. Papyri (kleine Texte für theol. und phil. Vorles.) 2. Aufl. Nr. 8.

Lit.: Rostowzew, Arch. III 222 Anm. 3. Hirschfeld KV 249 Anm. Wilcken, Arch. IV 208 f. Deissmann, Licht v. Osten<sup>2</sup> S. 147.

Eirenaios, der mit ägyptischem Korn nach Italien gefahren war, berichtet seinem Bruder im Faijûm über seine Reiseerlebnisse. Am 30. Juni war er an Land gegangen, am 12. Juli hatten sie ihre Schiffe fertig ausgeladen, und dann war er am 19. Juli nach Rom gegangen, wo man sie so aufgenommen hatte, "wie der Gott es wollte". Nun warteten sie täglich auf ihre Entlassungspapiere (dimissoria), so daß noch keiner von den Kornfahrern abgereist war. Inzwischen schrieb Eirenaios am 2. August diesen Brief, der sein Reiseziel, das Faijûm, glücklich erreicht hat, denn dort ist er jetzt gefunden worden.

Daß Eirenaios beim Korntransport angestellt war, ist zweifellos, denn er schließt sich offenbar ein in den Kreis derer, die mit Getreide gekommen sind (τῶν μετὰ σίτου, s. unten). Ob er speziell Naukleros gewesen ist, wie Rostowzew l. c. annimmt, oder κυβερυήτης oder auch in noch untergeordneterer Stellung, läßt sich dem Text nicht mit Sicherheit entnehmen.

Man schwankt, ob Eirenaios in Puteoli oder in Ostia resp. Portus am 30. Juni an Land gegangen ist. Für jenes ist Rostowzew, für dieses Hirschfeld. Mir scheint die zweite Annahme die richtige. Die Worte  $d\nu \ell \beta \eta \nu \epsilon \ell s$   $P \omega \mu \eta \nu \tau \tilde{\eta} \pi \tilde{\epsilon}$  wollen sagen, daß er an einem und demselben Tage nach Rom hinaufgewandert und angekommen ist, und das paßt nur für Portus.

Die Worte καὶ παρεδέξατο ἡμᾶς ὁ τόπος ὡς ὁ θεὸς ἤθελεν scheinen mir bisher noch nicht scharf genug interpretiert zu sein. "Und der Ort nahm uns auf, wie Gott es wollte", übersetzt Deissmann. Aber ich glaube nicht, daß Eirenaios die Stadt Rom als τὸν τόπον bezeichnen würde. Wäre da nicht ἡ πόλις ο. ä. zu erwarten? Und welche Anmaßung wäre es, zu sagen, daß die Stadt Rom ihnen, den Kornfahrern, einen solchen Empfang bereitet habe! Ich glaube, er weist mit ὁ τόπος auf einen ganz bestimmten, dem Adressaten wohl bekannten Ort in Rom hin, nämlich den Grund und Boden des Vereins, zu dem diese Kornschiffer eine innere Beziehung hatten, d. h. des uns durch Gaius (Dig. 3, 4, 1 pr.) für Rom bezeugten collegium naviculariorum. Ist doch der Ausdruck τόπος gerade für den ägyptischen Sprachgebrauch als Bezeichnung von Vereinsgrundstücken mehrfach bezeugt. Vgl. Poland, Geschichte d. griech. Vereinswesens S. 453. So besagen die Worte, daß die ägyptischen Kornschiffer von ihren römischen Kollegen freundlich aufge-

nommen worden sind. Ist dies richtig, so können die Worte ως δ θεὸς ήθελεν noch präziser gefaßt werden: δ θεός ist dann δ θεὸς τοῦ τόπου, die Gottheit des Vereins. Ich habe schon im Arch. I 436 und IV 209 Argumente gegen die Auffassung gebracht, daß nach diesem Text Eirenaios ein Christ sein müsse. Deissmann l. c. läßt die Frage noch offen. Meine neue Interpretation bekräftigt meine frühere Auffassung, daß Eirenaios ein Heide war.

 $^{1}$  [Eloquatos Aπολιναρίωι τῶι]  $^{2}$  [φιλτάτ]ωι ἀδε[λ]φ[ῶι] πολ[λ]ὰ γαίoει[ν].  $^3 Καλ διὰ π[α]ντὸς εὕχομαί σε ὑγιένειν <math>^4$ καλ έ[γὰ] αὐτὸς ὑγιένω.  $\Gamma$ ινώσ $\underline{5}$ σκειν σε θέλω ὅτει εἰς γῆν  $\underline{6}$  ἐλήλυθα τῆ  $\overline{5}$  τοῦ Ἐπεὶ $\varphi$   $\underline{7}$  μηνὸς καὶ  $\underline{5}$ έξεμενώσαμεν τη <sup>8</sup> τη τοῦ αὐτοῦ μηνός. Ανέβην <sup>9</sup> δὲ εἰς Ῥώμην τη πε τοῦ  $α\dot{v}^{10}$ τοῦ μηνὸς καὶ παρεδέξατο  $\dot{\eta}^{11}$ μᾶς δ τόπος ὡς δ θεὸς ἤθελεν,  $\dot{v}^{12}$ καὶ  $\dot{v}^{10}$ καθ' ημέραν προσδεχόμ $[ε]^{13}$ θα διμισσωρίαν ώστε έως  $^{14}$  σήμερον μηδέναν ἀπολε 15 λύσθαι τῶν μετὰ σίτου. 16 Ἀσπάζομαι τὴν σύνβιόν σου 17 πολλὰ 15 καὶ  $\Sigma$ ερῆνον καὶ πάν $\frac{18}{2}$ τες τοὺς φιλοῦντάς σε κατ' ὄνο $\frac{19}{2}$ μα.  $\frac{20}{2}$ Ερρωσ $\frac{1}{2}$ θ $\frac{1}{2}$ ο  $\frac{1}{2}$ Μεσορή θ.

Verso:  $^{21}$   $A\pi o \lambda \nu \alpha o \ell(\omega \iota) \times \dot{\alpha}\pi \dot{\alpha}$   $E lonvaiov \dot{\alpha}\delta \varepsilon \lambda \phi o \ddot{\nu}$ .

1 Über den Zusammenhang, in dem diese Personen zu andern Briefen stehen, vgl. außer meinen Bemerkungen Arch. l. c. auch Lietzmann l. c.

3 vyızvzı (wegen Raummangels) W. 4 Hier δγιένω mit Trema, während δγιένειν in 3 ohne Trema Da mir dies Schwanken inzwischen auch schon in Texten des II. Jahrh. begegnete, würde ich den Text jetzt vielleicht eher ins II. als

ins III. Jahrh. setzen.

4-5 γινώσσειν (= γινώσειν) W.
7 Ich habe l. c. έξεπενώσαμεν vorgeschlagen statt έξεπενωσα μεν. Paläographisch spricht die enge Verknüpfung von σαμεν und anderseits das Spatium vor ἀνέβην für diese Deutung. Ich beginne daher mit ἀνέβην einen neuen Satz.

14 Lietzmann: ,,ἀπολύομαι 'reise ab' wie Act. 28, 24, Hebr. 13, 23, Polybius oft."

15 Deissmann l. c. faßt τῶν μετὰ σίτου sächlich auf. Ich zweifle, ob man die "Getreidegeschäfte" τὰ μετὰ σίτου nennen könnte. Dagegen sind οἱ μετὰ σίτου die Angestellten des Korntransportes. So auch Brinkmann bei Lietzmann: "Keiner von den Getreideleuten." Daß Eirenaios nicht kurz ήμῶν, sondern τῶν μετὰ σίτον sagt, läßt darauf schließen, daß auch andere mit anderen Exportartikeln mitgefahren waren. Zurückgehalten werden durch das Warten auf die dimissoria nur noch die Korntransporteure. Der Bruder soll sich also nicht wundern, wenn andere früher nach Hause zurückkehren.

## 446. Zum Korntransport nach Konstantinopel. — 342 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 380.

P. Oxy. I 87 edd. Grenfell-Hunt.

Ein Ratsherr von Oxyrhynchos, der Naukleros beim Seetransport ist, beschwört vor dem Kurator, daß er gemäß dem Befehl des Präses mit den hierzu abgesandten Officiales nach Alexandrien gehen werde. Der Text zeigt nicht, daß Seeschiffe nach Oxyrhynchos kamen (Wilamowitz, GGA 1898, 679), sondern daß Bürger von Oxyrhynchos zu den navicularii marini gehörten. Da der Text aus dem J. 342 stammt, ist bereits an die Kornzufuhr nach Konstantinopel zu denken. Aus ζητουμένοις in 20 folgt wohl, daß in Alexandrien eine Untersuchung stattfinden sollte, und zwar wurde offenbar die ganze Korporation vorgeladen (vgl. Z. 12).

1 ματείας τῶν δεσπ[οτῶν ἡμῶν] 2 Κωνσταντίου τὸ  $\bar{\gamma}$  καὶ Κώ[νσταντος τὸ  $\bar{\beta}$ ] 8 τῶν Αὐγούστων Φαμενὼ[ϑ .] 4 Φλαονίω Διονυσαρίω λογιστῆς  $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$  τῶν Αὐγούστων Φαμενὼ[ϑ .] 4 Φλαονίω Διονυσαρίω λογιστῆς  $\bar{\gamma}$   $\bar{\gamma}$ 

8 [αίρ]εθέντος Edd. Das kann kaum richtig sein. Eine Wahl findet bei der Nauklerie nicht statt. Von der richtigen Ergänzung hängt ab, ob ich mit Recht ἀκολούθως abgetrennt habe. Schreibt man ἀκολούθως mit den Edd., so endigt

das Präskript erst Z. 14, was nicht wahrscheinlich ist.

10 Zum praeses der Augustamnica vgl. oben S. 74.

14 [κατὰ] W. [πρὸς] Edd. — Gegen νῦν [ὑ]πολόγως habe ich Bedenken.

#### KAPITEL X1.

## MILITÄR UND POLIZEI.

## I. DAS MILITÄR.

### A. DIE PTOLEMÄERZEIT.

447. Zu den ἔπαιθοα von Ptolemais. — II. Jahrh. v. Chr. — Diospolis Parva. Vgl. S. 383 f.

P. Grenf. I 42 ed. Grenfell. Nachtr. von Schubart, Quaestiones p. 56; Plaumann, Ptolemais S. 32. Original von mir revidiert.

Lit.: Außer den Genannten P. Meyer, Heerwesen S. 88.

Der Text zeigt uns, wie aus dem Standlager (ὅπαιθρον) von Ptolemais verschiedene Truppenteile in die benachbarten Orte detachiert waren. Trotz ihrer Abkommandierung zählen sie sich alle nach wie vor zu jenem ὅπαιθρον. Leider ist der Text nicht genauer datiert. Amh. 36, der dasselbe Detachement in Klein-Diospolis erwähnt, stammt vom J. 135. Der in Z. 4 erwähnte πόλεμος ist wahrscheinlich der zwischen Euergetes II und seiner Schwester geführte Krieg (vgl. S. 5), aber genauer läßt sich das Datum nicht bestimmen. Die Söldnerreiter beschweren sich, daß sie in den ihnen zustehenden Bezügen schlechter gestellt seien als ihre Kameraden von den anderen Abteilungen, nicht nur denen in Ptolemais, sondern auch den andern gleichfalls Abkommandierten. Im besonderen führen sie zum Schluß Beschwerde gegen den ungerechten Intendanten (γραμματεύς), der ihnen ihre Bezüge nicht richtig auszahlte und sogar wie es scheint noch irgend welche Summen von ihnen erhob.

Für die Ergänzung der linken Seite bin ich von Z. 2 ausgegangen, deren Ergänzung nach Amh. 36 mir gesichert erscheint. Das ergibt eine Lücke von 19 Buchstaben. Die Vorschläge sollen meist nur den Sinn andeuten.

<sup>1</sup>[ca. 13 Buchst. ἀρχισω]ματοφύ[λακι] καὶ στρατηγῶι <sup>2</sup>[παρὰ τῶν νυνὶ παρεφεδρ]ευόντω[ν] ἐν Διὸς πόλει τῆι μικρᾶι <sup>3</sup>[ἀπὸ τῶν ἐν τῶι ἐν Πτομισθοφόρων ἰππέων.

 $\lambda$ εμαΐ]δι ὑπαίθ $[\varrho\omega]$ ι. Πολλάς χοείας παρεσχη $^{4}$ [μένων ἡμῶν ἤδη πολλάκ]ις

2 Schubarts Ergänzung παφεφεδο]ενόντων (statt στρατ]ενόντων) ist nachträglich durch Amh. 36 bestätigt worden. Mir scheint aber die Hinzufügung von νυνλ nötig zu sein. Daher nehme ich größere Lücke als Schubart und Plaumann an,

mit denen ich sonst vielfach zusammenstimme.

3 erg. W. Zu  $\mathring{c}\pi\mathring{o}$   $\tau \tilde{o}\nu$  vgl. Amh. 36. Zu  $\mathring{\epsilon}\nu$   $\tau \tilde{o}\iota$  vgl. Z. 13 hier.

4 erg. W.

5 κατὰ τ[ὸ]ν πόλεμον καὶ κινδύνους <sup>5</sup> [μεγάλους ca. 7 Buchst. ἐνην]οχότων έν τοῖς μάλιστ' ἀναγκαιοτάτοις <sup>6</sup> [καιροῖς ca. 13 Buchst.] εἴς τε πᾶν τὸ παρανγελλόμενον <sup>7</sup> [ca. 13 Buchst. προθύμ]ως έαυτούς ἐπιδεδωκότων, καθηκόν <sup>8</sup>[έστιν λαμβάνειν ήμᾶς] όσα καὶ τοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ ήμῖν <sup>9</sup>[ὑπαίθοου 10 δίδοται, λαμ] βανόντω[ν] ήμῶν τὸ μὲν σιτώνιον 10 [καθὸς ca. 14 Buchst.] νοι, έν δὲ [τοῖ]ς κατὰ τὰς ἀγορὰς καὶ τοῦ 11 [ca. 19 Buchst.] ένιαυτοῦ εἰς την πράστιν τῶν 12 [ῖππων ca. 11 Buchst. ἐλα]ττουμένων ημῶν οὐ μόνον παρὰ 13 [τοὺς ἄλλους ἐν τῶι ἐν Πτ]ολεμαϊδι ὑπαίθοωι ἱππεῖς, ἀλλὰ καὶ 14 [τούς τεταγμένους έν τοῖ]ς Χηνοβοσκίοις τοῦ αὐτοῦ νομοῦ, ώσαύτως 15 15 [δε καὶ παρά τοὺς ca. 6 Buchst.] πεζοὺς καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις τόποις 16 [τεταγμένους (?) μισθοφόρου]ς ίππεῖς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἡμῖν ὑπαίθρου. 17 [ Ημεῖς γὰο τῶν ἄλλων λαμ]βανόντων κατὰ μῆνα τὰς ἀγορὰς 18 [ca. 19 Buchst.] τοῦ γοαμματεύσ[αν]τος οὐκ ἐχθέν 19 [τος ca. 16 Buchst.]. α 20 ήμᾶς πράττοντος παρὰ πάντα 20 [τὰ δίκαια ca. 10 Buchst. τ] ην κα [ταφυγην  $\dot{\varepsilon}$ ]πὶ σè πεποιή  $\frac{21}{2}$  [μεθα: Hier bricht der Papyrus ab.

8 erg. W. [δοθηναι ήμιν τὰ αὐτὰ] Plaumann. Aber ἐστιν ist doch wohl nötig, und mit έστλν wäre diese Ergänzung zu

lang.

9 δίδοται erg. W. — Zum σιτώνιον
vgl. Theb. Akt. V—VII.

10 Sie fühlen sich benachteiligt in der Naturalverpflegung (ἀγοραί) und dem Pferdefutter. Κράστις auch in Teb. I.

13 ἄλλους erg. W. Das andere schon bei Grenfell und Plaumann.

14 erg. W. Die Wiederholung von

παρὰ (Grenfell und Plaumann) ist bei der Wiederholung im zweiten Gliede nicht nötig, vgl. Z. 15. [παρὰ τοὺς ἐν τοῖ]ς Plaumann. Zu kurz.

14 Chenoboskia liegt am Ostufer gegenüber von Diospolis Parva. Wahrscheinlich gehörte es damals zum Διοσπολίτης Μικρός (belegt als Gau durch Dittenberger, Or. Gr. I 184 für I. Jahrh. v. Chr.). So wird τοῦ αὐτοῦ νομοῦ zu deuten sein. 15 Hinter τοὺς vielleicht ἐνθάδε oder

αὐτόθι W.

16 τεταγμένους W. Vielleicht etwas zu lang.

17 erg. W. 18 Hier muß der Name dieses früheren γραμματεύς gestanden haben. - έχθέν τος = ἐκθέντος.

20 erg. W. κα[ταφυγήν έ]πὶ W. κα-..... ne Ed.

#### 448. Ein Avancement vom έφοδος zum κάτοικος. — 145(?) v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 385.

Teb. 32 edd. Grenfell-Hunt-Smylv. Lit.: Schubart, Klio X 64.

Der Papyrus zeigt uns den Übergang eines Mannes, der zu der Polizeitruppe der ἔφοδοι gehört hatte, zu den Katöken. Er bekommt daher einen κλῆρος und zwar 24 Aruren, wiewohl er aufgenommen wird in die 5. Hipparchie τῶν ξκατονταφούφων. Im besonderen ist er zugewiesen worden dem πολίτευμα τῶν Κοητῶν, einer jener halbpolitischen Organisationen, die aus den nationalen Regimentern hervorgegangen waren. Vgl. Schubart l. c. Die Bedeutung des πολίτευμα tritt darin hervor, daß die Beamten dieser Organisation, die προχειρισθέντες (Sosos und Aigyptos) bei der Übernahme der ihnen für die Katöken Zugewiesenen mit den Regierungsbeamten zusammenoperieren. So fordern sie den Syntaxis-Beamten der Katöken, Pankrates, auf, den ihnen zugewiesenen Asklepiades einzuregistrieren und in jene Hipparchie aufzunehmen. Pankrates gibt die Sache dann weiter an den königlichen

Schreiber und an Aristippos, den die Editoren als den τοπογοαμματεύς erklären, und dieser schreibt dann den folgenden Brief an Eumelos, in dem sie den Dorfschreiber sehen.

1 'Αρίστιππος Εὐμήλωι χα[ί]οειν. Τῆς παρὰ Π[α]γκράτ[ους τοῦ πρὸς τῆι] <sup>2</sup> συντάξει τῶν κατοίκων ἱππέων γεγοαμμένης ἡμῖν [ἐπισ]τ[ο]λῆς 3 [ύπό] κειταί σοι τ[ὸ] ἀντίγοαφ[ον. Στόχασαι οὖν, ὅπως μ]ὴ παρεν[ο] χλήσ[ης] <sup>4</sup>[τον 'Ασ] κληπιάδην είς τὰς ἐφοδικὰς λειτουργίας. "Ερρωσο. ("Ετους) [λ]ς Παῦνι [..]

 $^{5}$  [Παγ]κράτης Αριστίππωι χαίρειν.  $^{ε}$ Ης γε[γράφ]αμ[ε]ν ἐπιστολῆς  $_{5}$  $^{6}$  [.....] $\iota$   $\tau \tilde{\omega}$  [ $\iota$   $\beta \alpha$ ] $\sigma \iota \lambda \iota \dot{\chi} \tilde{\omega} \iota$   $\gamma \varrho \alpha \mu \mu [\alpha] \tau \epsilon \tilde{\iota}$   $\tau \dot{\varrho}$   $\dot{\alpha} \nu \tau (\gamma \varrho \alpha \varphi [\varrho] \nu \dot{\varrho} \tau \varrho [\tau \epsilon \tau \dot{\alpha}] \chi \dot{\varrho} [\mu \epsilon \nu]$ ,

 $\tilde{\sigma}[\tilde{\sigma}\pi\omega\varsigma \ \epsilon l]\delta\tilde{\eta}_{l}$  ("Erovs)  $\tilde{\lambda}\varsigma \ \Phi \alpha \mu \epsilon \nu \tilde{\omega}\vartheta$  ...

 $^{8}$  [.....ι.] Τῆς παρὰ Σώσου μ[αὶ] Α[ὶ] $\gamma$ [ὑπ]του τῶν δ . [.] . [..... ..] $v^{-9}$ [.....προ]χειρισθέντων ὑπὸ τ[ο] $\tilde{v}$  πολιτεύματ[ος τῶν Κρητῶν] 10 [γεγοαμμένης] ήμιν ἐπιστολῆς ὑπὲο τῶν τ[ῶι] ἐσκ[ληπιάδηι ἀνηκόντων] 10  $^{11}$  [åντίγοαφον  $^{1}$  πόκειται,  $[^{0}$ ]πως είδημς μετακείμενον  $^{1}$  αὐ $[^{1}$  ν....[ ....]12 [καλ γένηται ά]κολούθως τοῖς προστεταγμένοις.

 $^{13}$  [Σῶσος] καὶ A[l]γυπτος Παγκράτει χαίρειν. Ἐπε[l] προ[στέτα]κται, δι' ήμῶν 14 [τοὺς] κατοίκους ἱππεῖς ἐφο . [....]των[..]αφ[17 Buchst.]  $^{15}$  [ἐπ] έσταλμέ μοι ἀπολλόδωρος [τῶ]ν πρώτ[ω]ν φίλων [δ έ]πι[στ] άτης  $^{15}$  $^{16}$  [nal] γραμματεύς τῶν κατοίκων ἱππέων ἀπὸ τῶν ἐπικεχωρημένω[v]  $^{17}$  τῶι πολιτεύματι τῶν Κοητῶν ἀνδοῶν φ ἀσκληπιάδην 18 Πτολεμαίου Μακεδόνα τῶν κατὰ μερίδα ἐφόδων, ἐφ' ὧι ἔχει κλῆ $[ρον]^{-19}$  περὶ Kερκεοσῖριν [τῆς]Πολέμωνος μερίδος (ἀρουρῶν) κδ. Καλῶς οὖν ποήσε[ις] 20 καταχωρίσας 20 καὶ [λαβὰ]ν αὐτὸν ἐν τῆι πέμπτηι ἐπ(παρχίαι) τῶν (έκατονταρούρων) καὶ  $\mathbf{r}\tilde{\omega}[\iota]^{21}$   $\mathbf{A}\mathbf{\pi}\mathbf{o}\lambda\lambda\mathbf{o}\mathbf{d}\hat{\omega}\mathbf{o}\omega\iota$   $\mathbf{\pi}\mathbf{o}\mathbf{o}[\mathbf{\sigma}\alpha\nu\epsilon]\nu\epsilon[\gamma]\mathbf{n}\alpha\varsigma$ .  $\mathbf{n}\mathbf{o}\mathbf{r}\mathbf{e}\mathbf{r}\hat{\alpha}\chi[\alpha]\mu\epsilon\nu$   $\mathbf{o}\hat{\epsilon}$   $\mathbf{n}\alpha[\iota]$   $\mathbf{n}\hat{\gamma}\nu$ είκονα αὐ[τοῦ] 22 καὶ τοῦ υίοῦ τὸ ὄνομα.

<sup>23</sup> Έστιν δε ώς (έτῶν) αβ βραχὸς μελίχρ(ως) αλαστὸς [20 Buchst.] 24 υίὸς Πτολεμαΐος μηνῶν πέντε

25 Verso: Εὐμήλωι.

25

4 Asklepiades soll als Katök nicht mehr zu den Ephodos-Diensten herangezogen werden. Vgl. Teb. 124, 37 ff. 13 Mit Schubart l. c. ist δι' ἡμῶν nicht

mit προστέτακται zu verbinden (Edd.), sondern mit dem folgenden.

18 Die Editoren betonen mit Recht, daß durch das ἐφ' ὧι die Übernahme der 24 Aruren wie eine Bedingung für das Avancement erscheint.

21 Eluáv bedeutet hier das Signale-

ment. Vgl. den iconismus in 453. 22 Sehr beachtenswert erscheint mir, daß sie auch den Namen des Sohnes melden. Ich denke, das hängt mit der oben S. 384 besprochenen Rekrutierung aus den Söhnen der Katöken zusammen (der ἐπιγονή).

### 449. Zur Einquartierungslast. — 242 v. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 386.

P. Petrie II 12 (1) 8-17 ed. Mahaffy. Nachtr. von Smyly, Petr. III S. 62. Lit.: Außer Mahaffy Wilcken, GGA 1895, 151; P. Meyer, Heerwesen S. 47; Otto, Priester u. Tempel I 169, II 64.

Der Papyrus illustriert in drastischer Weise den Druck der Einquartierungspflicht. Einige Hausbesitzer von Krokodilopolis hatten ihre Dächer abgedeckt und Altäre vor den Türen errichtet, nur um so den Einquartierungen zu entgehen. Aber der Einquartierungsbeamte Andronikos ließ sich dadurch nicht verblüffen; er beantragte beim Strategen Aphthonetos, den Agenor zu beauftragen, daß er die Hausbesitzer zwinge, die Altäre vielmehr oben auf die Dächer zu setzen und zwar noch viel schöner als vorher, wie er scheinbar in Fürsorge für die Götter hinzufügt. So konnte der untere Stock für die Einquartierungen in Anspruch genommen werden. Der Andronikos denkt zwar im Augenblick an die Quartiere für die jetzt erwarteten ἐπιστάται τῶν ἔφγων, also wohl an eine vorübergehende Einquartierung von Zivilbeamten, aber die Hausbesitzer mögen ihre Umbauten namentlich zum Schutz vor den dauernden Einquartierungen der Soldaten (den σταθμοί) gemacht haben. Vgl. Z. 11.

Ich habe die sehr schlecht überlieferten ersten 7 Zeilen fortgelassen, in denen Agenor dem Architekten Theodoros in dieser Sache schreibt, unter Beifügung des folgenden Briefes des Aphthonetos.

΄  $^8$  Αφθόνητος. Τοῦ προσενεγχθέντος ὑπομνήματος παρὰ Ανδρονίκου ἀπέσταλκά σοι τὸ ἀντίγραφο[ν].  $^9$  Επισκεψάμενος οὖν, εἰ ἔστιν ταῦτα οὕτως ἔχοντα, συντέλεσον κατὰ ταῦτα. ("Ετους)  $^5$  Αρτεμισίου κ[].

8 Άφθόνητος ist nicht Subjekt zu ἀπέσταλκα (Mahaffy), sondern markiert nur das in der Kopie ausgelassene Briefnräskrint

10—11 Eine verunglückte Konstruktion. Hier könnte καθηφημένας helfen, aber das Folgende setzt wiederum καθηφηκότας τοὺς κυρίους voraus.

12 Zu den Altären vgl. Otto l. c., der

mit Recht an griechische Altäre denkt. Zu der griechischen Sitte, Altäre vor der Haustür zu errichten, vgl. außer den bekannten Zeugnissen (βωμὸς ἀγνιεύς) jetzt Kern, Inschriften von Magnesia 100, 7ff.: συντελείσθαι δὲ καὶ ὑφ᾽ ἐκάστου τῶν κατοικούντων θυσίας πρὸ τῶν θυρῶν κατ οἴκου δύναμιν ἐπὶ τῶν κατασκευασθησομένων ὑπ᾽ αὐτῶν βωμῶν.

# 450. Königliche Verfügungen betreffs der σταθμοί. — Zeit des Philadelphos. Vgl. S. 386.

P. Petrie II 8 ed. Mahaffy. Nachtr. von Wilcken bei Schubart, Quaestiones p. 12ff. Neu herausgeg. von Mahaffy, Arch. I 285 ff. Vgl. Foucart, Rev. Archéolog. 1904 II p. 157 ff. Nochmals herausgeg. von \* Smyly, Petr. III 20 S. 39 ff. Vgl. Wilcken ibid. p. XIII.

Lit.: Außer den Genannten vgl. Schubart l. c., Bouché-Leclercq IV 22 f.

Anläßlich von Prozeßverhandlungen, die ich hier übergehe, da der Text noch erneuter Prüfung bedarf, sind mehrere königliche Erlasse zusammengestellt worden, die ich hier in der unchronologischen Reihenfolge, wie der Papyrus sie bietet, abdrucke. Allen ist gemeinsam, daß sie von den σταθμοί der Kleruchen handeln. Sie stammen aus dem 16., [.], 10., 11. und 24. Jahre des Philadelphos.

Der erste Erlaß (R IV) verbietet, die Quartiere derjenigen, deren μλῆρος konfisziert ist, in Besitz zu nehmen, ehe der König entschieden hat. Zuwiderhandelnde sollen zur Buße Miete zahlen und ihre Abmachungen sollen ungültig sein. Welcher Fall mit ἐπὶ τὴν γῆν ἐπιλελεγμένων ins Auge gefaßt ist, ist noch nicht ganz geklärt.

Der zweite Erlaß (V I) verbietet demjenigen, der schon ein Quartier hat, ein zweites zu beanspruchen.

Der dritte Erlaß, der nur verstümmelt erhalten ist, wendet sich dagegen, daß auf die Quartiere Geld geliehen wird.

Damit ist verwandt der vierte Erlaß (V II, 10), der den Verkauf der Quartiere und sonstige finanzielle Operationen verbietet. Zur Begründung wird zum Schluß proklamiert: "denn die Quartiere sind königliches Eigentum." Vgl. hierzu oben S. 386.

Der fünfte Erlaß (V III, 1) verfügt, daß von den zum Quartier bestimmten Gebäuden die eine Hälfte der Besitzer, die andere der Einquartierte haben soll. Die Anwendung von Zwang, der hierüber hinausgeht, wird mit Geldbußen belegt. Hiermit ist Teb. 5, 168 ff. zu vergleichen, wonach die privilegierten Klassen nur in ihrem Wohnhause frei von Einquartierung sind, von den anderen Gebäuden aber, die (unvergütet) herzugeben sind (δοσίμων, so von Örtel erklärt, anders Rostowzew, Kolonat 71), nur die Hälfte abzugeben brauchen. Es scheint also, daß zur Zeit des Euergetes II Privileg bestimmter Klassen war, was zu Philadelphos' Zeit Recht aller gewesen war.

Die letzte Verfügung endlich (V III 8), in Form eines Reskriptes des Philadelphos, berührt sich mit dem ersten: die Quartiere derer, deren  $\kappa\lambda\tilde{\eta}\varrho\sigma\iota$  konfisziert sind, fallen an den König, falls er nicht eine neue Verleihung anordnet.

#### Recto Col. IV.

¹ Θέωνος ἀναγγείλαντος ² παρὰ Σωστράτου ³ βασιλέα προστάξαι τοὺς σταθμοὺς [τῶν] ἀφειρημένων ⁴ ἢ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπιλελεγμένων ἀπὸ μη[νὸς] Περιτίου ⁵ τοῦ ἐν τῶι ις (ἔτει) μηθένα αἰτεῖ[σθ]αι μηδὲ παραλαμ<sup>6</sup>βάνειν το παρευ[ρέσει μηδε]μιᾶι, ἕως ἀν ὁ [β]ασιλεὺς π[ερὶ] ¹ τούτων ἐπισκ[έψηται. 'Εὰ]ν δέ τινες [αἰ]τήσωντα[ι] ³ ἢ κατὰ παραχώρησιν [λάβ]ωσιν ἢ ἄλλως πως οἰκονομή θωνται τρόπωι ὡι[τινι]οῦν, αὶ οἰκονομίαι αὐτοῖς ἄκυρα[ι] ¹¹ ἔστωσαν καὶ προσαπ[οτει]σάτωσαν τὰ ἐν[ο]ίκια παντὸς ¹¹ τοῦ χρόνου οὖ 10 ἄ[ν] . . . [. . . .] . σιν κατὰ τὸ [τοῦ] βασιλέως ¹² πρόσταγμα.

R IV 11 οὖ ἀν [ἐνοικ]ήσωσιν Foucart (der in 8 auch [λάβ]ωσιν wie ich vorgeschlagen hat). [ἐνοικ]ήσωσιν scheint mir zu den Spuren nicht zu passen.

#### Verso Col. I.

 $^1$  Βασιλέως προστάξαντος  $^2$  [Διο]δφρ[ο] $\psi$  ἀναγγείλαντος  $^3$  π[α] $\rho$ ὰ Σω-  $^5$  στράτου μηθένα  $^4$  τῶν ἐπισταθμευόντων  $^5$  αἰτεῖσθαι [παρευρέσει μ]ηδ[ε-μ]ιᾶι  $^6$  σταθμόν. ['Εὰν δέ τις αἰ]τήσηται  $^7$  ὑπάρχοντος [αὐτῶ]ι σταθμοῦ,  $^{10}$   $^8$  ἐλεγχθε[ὶς στε]ρέσθω τοῦ  $^9$  σταθμοῦ [....]σι . αὐτῶι  $^{10}$  η παρατ[.....]η ἄπυρος  $^{11}$  [ἔστω. ('Έτους) . . . . .]ου  $\overline{\varsigma}$ .

#### Col. II.

#### Col. III.

<sup>1</sup> Βασιλεύοντο[ς Π]τολεμαίου τοῦ Π[το]λεμαίου <sup>2</sup> Σωτῆρ[ο]ς (ἔτους) ια μηνὸς Δίου. <sup>3</sup> Τῶν σταθμῶν καὶ τῶν περιβόλων τὰ μὲν <sup>4</sup> [ἡ]μίση τοὺς <sup>5</sup> ἐπιστάθμους ἔχειν, τὰ δὲ ἡμίση <sup>5</sup> τοὺς κυρίους. Ἐὰν δέ τις ἀποβιάσηται, ἀποτει <sup>6</sup> σάτω δ ἀποβιασάμενος τοῦ οἰκήματος ἐκά του τοῦ μηνὸς (δραχμὰς) λ, τοῦ δὲ περιβόλου [(δραχμὰς)] ξ.

 $^8$ Βασιλεὺς Πτολεμαῖος Λυκομείδηι χαίρειν.  $^9$  Τῶν τοὺς κλήρους ἀφει- 10 ρημένων ἱππέων  $^{10}$  οἱ σταθμοὶ περιέστωσαν τῶι βασιλεῖ, ἐὰν  $^{11}$ μή τισιν ἡμεῖς ἐπ' ὀνόματος ἐπιστείλωμεν  $^{12}$  δ $[\iota]$ δόναι.  $^{\prime\prime}$ Ερρωσο. ( $^{\prime\prime}$ Ετους) κδ Αρτεμισίου  $^{\prime\prime}$ π5.

451. Soldzahlung an die Elephantenjäger. — 223 v. Chr. — Thebais. Vgl. S. 387.

P. Eleph. 28 ed. Rubensohn. Original von mir revidiert. Lit.: Rostowzew, Arch. V 181.

Die historische Bedeutung dieses Textes hat erst Rostowzew l. c. erschlossen durch den Nachweis, daß der Πειθόλαος, mit dem die κυνηγοί aufbrechen sollen, identisch ist mit dem Πυθόλαος, den Strabo XVI p. 774 C. unter den Führern der Elephantenexpeditionen nennt. Ich füge nebenbei hinzu, daß nach dem Kramerschen Apparat die Handschriften Dxz πιθολάον, nicht πυθολάον schreiben. Die κυνηγοί sind also nicht irgend welche königlichen Jäger, wie der Herausgeber nach seinen Zitaten zu schließen annahm

(auch Bouché-Leclercq, Rev. d. Et. Gr. XXI, 147, 2), sondern die κυνηγοί genannten Truppen, die zur Elephantenjagd an die afrikanische Küste geführt wurden (vgl. 452). Aus Strabo können wir noch ersehen, in welcher Gegend südlich von der Straße von Bab el-Mandeb Peitholaos mit seinen κυνηγοί tätig gewesen ist.

Mnesarchos hat nun den Paniskos, der aus Eleph. 15 als königlicher Trapezit im Apollinopolites (Gau am Edfû) bekannt ist, angewiesen, den 231 Jägern, die mit Peitholaos aufbrechen sollen, ihren Sold für 3 Monate auszuzahlen. Die Regierungskasse, die die Zahlung leisten soll, ist in Arsinoë, was nicht, wie der Herausgeber annahm, die Hauptstadt des Faijûm sein kann, die ja Κοοκοδίλων πόλις hieß, sondern wahrscheinlich ein Dorf im 'Απολλωνοπολίτης ist. Vgl. Arch. V 214. Daß die πυνηγοί nicht als Liturgen aufzufassen sind, wurde schon oben S. 387 gesagt. Mit Recht betont Oertel gegenüber dieser Annahme Rostowzews, daß der Sold — 4 Obolen pro Tag durchaus nicht geringfügig ist, da er nach der damaligen Silberrechnung zu verstehen ist. Die Zahlung soll an den γραμματεύς, den Intendanten, τῶν δ[ι'] 'Ανδρονίκου κυνηγῶν erfolgen. Daß Andronikos sie geführt habe, wie Rostowzew sagt, glaube ich nicht. Mit διὰ wird die Person eingeführt, durch welche der Soldat in die Truppe aufgenommen wird. Vgl. Teb. I S. 550 (προσειλημμένοι διά, hier Katöken) oder auch Néroutsos, Alexandrie S. 105: Φιλώτου ίππάρχου τῶν δι' 'Αντάνδρου (wo an einen ξενολόγος gedacht wird). Hier entspricht Antandros unserm Andronikos und der Hipparch unserm Πειθόλαος, dem στρατηγός ἐπὶ θήραν τῶν ἐλεφάντων. Par. 66, 13 ff. (385) ist ein weiteres Beispiel dafür, daß Leute aus der Thebais zur Elephantenjagd ausgehoben wurden. Vgl. andrerseits 452.

 $^1$  Μνήσαρχος [Αντ]ιπάτρωι χαίρειν. Έπεστάλκαμεν  $^2$  Πανίσκωι διαγράψαι ἀπὸ τῆς ἐν Άρσινόηι τραπέζης  $^3$  Δημητρ[l]ωι γραμματεῖ τῶν δ[ $\iota$ '] Ανδρονίκου κυνηγῶν  $^4$  ὥστε τοῖς ἀναζευγνύουσι μετὰ Πειθολάου ἀνδράσι σλα  $^5$  ὀψώνιον ἀπὸ Αρτεμισίου ἕως Πανήμου μ(ηνῶν) γ (τάλαντα) β Αωξ,  $^5$  εlς μ(ῆνα) Άρτεμ[lσι]ον

 $^6$  ἀνταναιρουμένου δὲ τοῦ προδοθέντος τοῖς προ $\frac{1}{2}$ αποσταλεῖσιν (δραχμῶν) ξ τὰ λοιπὰ (τάλαντα) β 'Αω. Συνχρημάτισ[ov]  $^8$  οὖν καθότι γέγραπται.  $^9$  Έρρωσο. ('Έτους) κε Θῶυθ πα.

 $^{10}(2. H.)$  'Απολλωνίδει. Συνχοημάτισον καθότι γέγοαπται.  $^{11}(3. H.)$  10 "Ερρωσο. ("Ετους) κε Θῶυθ πα.

4 Die 231 Mann sind offenbar nur ein 7  $\mu(\tilde{\eta}\nu\alpha)$  W.  $\mu\tilde{\eta}(\nu\alpha)$  Ed. Die Publi-Teil  $\tau\tilde{\omega}\nu$  di 'Avdoviuov nuv $\eta\gamma\tilde{\omega}\nu$ . kation ist sonst fehlerlos.

- 452. Ein Brief an die Elephantenjäger in Ostafrika. 224 v. Chr. Vgl. S. 387.
  - P. Petr. II 40 (a) ed. Mahaffy. Nachtr. von Wilamowitz, Reden und Vorträge S. 244 f., Smyly, Petr. III S. 149, Wilcken, Petr. III p. XVII. Danach Neudruck von Witkowski, Epist. priv. graec. 2 n. 24. Original von mir revidiert. Lit.: Außer Wilamowitz vgl. Rostowzew, Arch. IV 303 f.

Dieser Brief ist von einem gewissen Manrēs an mehrere seiner Landsleute geschrieben, die fern an der afrikanischen Elephantenjagdküste als  $\varkappa \nu \nu \eta \gamma o \ell$  stationiert waren. Da er durch einen, der zu ihm gekommen war  $(\pi \alpha \varrho \alpha \gamma \varepsilon \nu \delta \mu \varepsilon \nu [o_S])$ , erfahren hatte, daß sie sich nach Hause sehnten, ermahnt er sie, tapfer auszuhalten, denn die Ablösung werde schon vorbereitet und die nächsten  $\varkappa \nu \nu \eta \gamma o \ell$  seien schon ausgewählt, die mit dem Strategen kommen sollten. Aus Heroonpolis würden bald Kornschiffe zu ihnen kommen und das Elephantenschiff in Berenike sei auch fertig. Zum Schluß fragt er noch, wie denn die Kornpreise bei ihnen seien, nachdem das Elephantenschiff untergegangen sei.

Der Brief ist im Faijûm gefunden, und dorthin weist auch der Name des Absenders Μανοῆς (vgl. oben S. 107). Ist der Brief an sein Ziel gekommen, so ist er also wieder in das Faijûm zurückgebracht worden. Er gibt uns einen sehr wertvollen Einblick in die Organisation dieser Elephantenexpeditionen zur Zeit des Euergetes I. Wir hören von der Aushebung für den Jagddienst, von der Organisation der Ablösung, von dem Kommando des Strategen. Wir erfahren, daß die Kornschiffe zur Verpflegung jener Stationen von Heroonpolis ausgingen, und die Elephantenschiffe in Berenike zugerüstet wurden. Mahaffy und Rostowzew denken an das Berenike an der Straße von Bab el-Mandeb. Ich ziehe vor, an das weit nördlicher gelegene trogodytische Berenike zu denken (vgl. S. 264), wo die Elephanten ausgeladen wurden, um auf dem von Philadelphos ausgebauten Karawanenwege nach der Thebais transportiert zu werden (vgl. Hib. 110, 79 [435]). Dort wird daher die neue έλεφαντηγός hergerichtet, nachdem die letzte im Sturm zerstört war. Es ist auch begreiflicher, daß Manres seinen Landsleuten über Vorgänge in diesem nördlichen Berenike Neuigkeiten melden kann als aus jenem südlichen, dem sie selbst ja viel näher waren als er.

Witkowski nimmt an, daß das untergegangene Elephantenschiff das Korn gebracht habe. Aber meine Herstellung der Zeilen 19—21 zeigt, daß das Korn von Transportschiffen gebracht wurde, die von Heroonpolis ausgingen, während die Elephantenschiffe offenbar überhaupt nur vom trogodytischen Berenike ausliefen. Wie ist es nun zu erklären, daß Manrēs von dem Untergang des Elephantenschiffes eine Kornpreissteigerung erwartet? Ich denke: hieraus ergibt sich der interessante Schluß, daß die Kornschiffe vom trogodytischen Berenike aus nur unter dem Schutz der militärisch bewachten Elephantenschiffe die Weiterreise wagten. Es konnten also auch keine neuen Korntransporte eintreffen, ehe nicht das neue Elephantenschiff in Berenike fertig war. So war eine Unterbrechung der regelmäßigen Fahrten eingetreten. An ein Umladen des Korns auf die ἐλεφαντηγός in Berenike kann nicht gedacht werden, da es heißt: παρέσονται δ[ὲ ὑμῖν] κτλ. Die Kornschiffe gehen also bis in die Θήρα τῶν ἐλεφάντων.

Daß Heroonpolis als Ausgangspunkt für die Kornschiffe genannt wird, ist geographisch von außerordentlichem Interesse. Ich kann hier nur kurz auf die tüchtige Dissertation von C. Küthmann (Die Ostgrenze Ägyptens, Berlin 1911) hinweisen, in der freilich wohl manches anders aufgefaßt wäre, wenn der Verfasser unsere Urkunde gekannt hätte.

'Ατίβει  $^1$  Marq\(\text{\gamma}\_S \) Nexterl\(\beta\):  $\Pi$ \(\text{eto}\) \[ \sigma \) . . .  $\nu$ \(\text{eto}\): T\(\text{eto}\) .  $\Pi$  $^3$  Έριεῦτι Σον . ώνει, Πετ $[\phantom{1}]$   $^4$  A . . . τι Πετεχῶντι A . .  $[\phantom{1}]$   $^5$  Ώρωι Πα-  $^5$ **κερεύτι, 'Ιέρωνι**  $\begin{bmatrix} 6 \\ \ldots \end{bmatrix} \ldots$  τοῖς τ'  $\begin{bmatrix} αλλοι \end{bmatrix}$ ς πολίταις  $^7$  πᾶσι χαίρειν. El έρρωσθε  $^8$ πάντες, καλῶς ἂν έχοι,  $[ \dot{v}_{l} v ]$ α[ vo ]  $[ \mu \varepsilon ]$ ν δὲ καὶ αὐτοί. Παραγενόμε [vos] [Lücke von mindestens einer Zeile, von der noch Spuren sind]  $^{10}$   $\eta\mu$   $[i\nu$  . . . . . . . ]  $\sigma$   $i\nu$   $^{11}$   $\sigma$  i .  $[\dots]$  . .  $i\varkappa$  .  $[\quad]$   $^{12}$   $M\dot{\eta}$   $\sigma$   $\delta$   $\lambda$   $i\gamma$   $\sigma$   $i\gamma$   $i\gamma$ χήσητε, 13 αλλ' ανδοίζεσθε, όλίγος 14 γαο χούνος ύμιν έστιν, έτοιμά 15 ζεται 15  $\gamma \dot{\alpha} \rho$   $\dot{\eta}$   $\delta \iota \alpha \delta o \gamma \dot{\eta}$   $^{16}$   $\kappa \alpha \dot{\iota}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{16}$   $^{1$ παραγενέσ 18 θαι [με]τὰ τοῦ στρατηγοῦ. 19 Παρέσονται δ[ὲ ὑμῖν] καὶ ἐξ  $^{c}H^{20}$ οώων πόλε $[ω_{S}]\dots[\dots]$ ει $\alpha^{-21}$  συντόμ $ω_{S}$  ἄγοντ $\alpha$   $\dots$  πυρ $\tilde{ω}$ ν  $^{-22}$ καὶ  $\tilde{\eta}$  έλε- $_{20}$ φαντηγο[s] ή εν Βερε<sup>23</sup> νίκηι τέλος ἔχει καὶ αὐτὴ [Lücke von vielleicht]mehreren Zeilen]  $^{24}\gamma \rho \dot{\alpha}\psi \alpha \tau \dot{\epsilon} \mu \sigma \iota$ ,  $\tau \ell [\varsigma \pi \alpha \rho' \dot{\nu}] \mu \tilde{\imath} \nu$   $^{25}\tau \iota \mu \dot{\gamma} \dot{\epsilon} \gamma \dot{\epsilon} \nu \epsilon \tau \rho$   $\tau \circ \tilde{\nu} \dot{\epsilon} \ell - 25$ του,  $^{26}$ ἀφ' οὖ ή έλεφαντηγὸς κατε $^{27}$ ποντίσθη καὶ περὶ ὑμ $\tilde{\omega}$ [ν]  $^{28}$ έντεtνεσθε, έως αν ύγια $l^{29}$ νοντας ύμας ἴδωμεν.  $^{30}$ Έροω(σθε). (Ετους) κδ  $^{30}$  $^{31} \left[ \Phi \alpha \tilde{\omega} \right] \varphi \left[ \iota \right] \overline{\varkappa}$ .

1 Nicht Manrēs, Sohn des Nektenibis (Mahaffy). Vatersnamen sind nicht hinzugefügt.

2 'Αμφιτει (unsicher) W. Nicht Αμα-

и... Ed.

3 Σονθώνει oder Σονεωνει (?) W. . σοv . swrvi Ed.

4 Α...τι W. Πασιτι? Ed. 5 Πακεφεῦτι (?) Ἱέφωνι W. ζακε[..]οτι Βερενι[κηι? Ed. Wenn 'Ιέρωνι richtig gelesen, so ist dies der einzige griechische Name hier.

6  $\tau$ ' [ἄλλοι]s schlägt Witkowski vor. 11 W. οιλ[.....]σαιπατ[ Ed. Das schien mir nicht richtig zu sein.

21 Auch wenn μη vor πυρῶν stünde, könnte es nicht 1800 (Artaben) bedeuten, wie Rostowzew vorschlug, sondern nur 48 (so Witkowski). Aber eine so geringfügige Sendung ist unwahrscheinlich. Die Lesung ist zu revidieren.

30 Das 8 der Jahreszahl schien mir nicht ganz sicher. Der Papyrus muß überhaupt noch gründlich weiter geprüft werden.

### B. DIE RÖMISCHE ZEIT.

453. Brief des Präfekten betreffs sechs neuer Rekruten. — 103 n. Chr. Vgl. S. 394, 395.

P. Oxy. VII 1022 ed. Hunt (Taf. 1).

Der Präfekt C. Minicius Italus teilt dem Präfekten der cohors III Ituraeorum die Einstellung von 6 Rekruten mit, die er nun in seiner Kohorte mit dem Datum vom 19. Februar in die numeri eintragen soll. Er fügt eine Liste der Rekruten bei, mit ihrem Namen und ihrem Signalement (iconismus), das jedenfalls bei der probatio (ἐπίκρισις) festgestellt worden ist. Am 24. Februar ist der Brief bei der Kohorte eingetroffen, worauf der cornicularius Avidius Arrianus durch Subscriptio bescheinigt, daß das Original in das tabularium der Kohorte aufgenommen sei.

Der 19. Februar, von dem an der Kriegsdienst der Rekruten gerechnet werden soll, ist offenbar der Tag der probatio. Diesen Tag meint Traian epist. ad Plin. 30: ille enim dies, quo primum probati sunt, veritatem ab iis originis suae exegit. Da der Statthalter zu dieser Zeit Konvent in Memphis

abzuhalten pflegte, wird auch diese Epikrisis dort, nicht in Alexandrien vollzogen sein. Diese Annahme empfiehlt sich auch dadurch, daß der Brief schon 5 Tage später bei der Kohorte eintrifft, die damals in Oxyrhynchos stationiert gewesen zu sein scheint. Letzteres schließt Hunt aus dem Fundort des Briefes sowie aus Oxy. VII 1035, wonach im J. 143 der eine der 6 Tirones, C. Veturius Gemellus, als Veteran nebst seinem Sohne in Oxyrhynchos lebte. Zur Geschichte dieser Kohorte vgl. Cichorius, Pauly-Wiss. IV 306.

Die Worte in coh(orte) cui praces in numeros referri iube werfen ein neues Licht auf die parallelen Wendungen bei Plin. ep. 3, 8, 4: neque enim adhuc nomen in numeros relatum est und ad Trai. 29 (und 30): nondum distributi in numeros erant. Mommsen hat die letztere Stelle dahin gedeutet. daß numerus hier die Legionsziffer bezeichne, Hermes 19, 14 = Hist. Schr. III 32 Anm. 3 (vgl. S. 220 resp. 103). Abgesehen davon, daß bei Plinius garnicht gesagt ist, daß es sich um eine Legion handelt, zeigt unser Text. daß diese numeri, von denen man sagt, referre oder distribuere in, innerhalb des Truppenteils, hier der Kohorte, bestehen. Da praktisch in unserem Falle doch wohl nur an eine Verteilung in die Zenturien der Kohorte gedacht werden kann, so scheint mir zu folgen, daß numerus in dieser Verbindung eine allgemeine Bezeichnung für die Unterabteilung ist, in die der Rekrut eingestellt wird, und zwar mag das nicht nur für die Auxiliarkohorten gelten. In dem Pridianum der coh. I Aug. pr. Lusitanorum equitata BGU 696 entsprechen die Zenturien und Turmen, in die die tirones probati a praefecto verteilt sind, genau den numeri unseres Textes, der uns damit eine neue Bedeutung dieses vieldeutigen Ausdruckes geliefert hat.

Bemerkenswert ist, daß die Tirones, wiewohl es sich um eine Auxiliar-kohorte handelt, bei ihrem Eintritt sämtlich römische Bürger mit den tria nomina sind. Mommsen, der mehrere derartige Fälle in dem Pridianum von 156 n. Chr. fand (BGU 696), war im Hinblick auf die Veränderung der Formel in den Militärdiplomen seit 145 geneigt, mit Hirschfeld diese veränderte Auffassung des Kohortendienstes auf Hadrian zurückzuführen. (Ephem. epigr. VII S. 463 f.). Unser Text zeigt sie nun schon unter Traian in Gültigkeit. Die Herkunft unserer Rekruten ist leider nicht angegeben. Wahrscheinlich stammten sie alle aus Ägypten, vielleicht waren sie im Lager geborene Soldatenkinder.

(1. H.) [C.] Minicius Italų[s C]elsiano suo sal[u]tem.

Tirones sexs probatos a me in

1 Nach der Photographie nehme ich an, daß Z.1 nachträglich von 3. Hand geschrieben ist. Die Lesung ist ganz unsicher, nach Hunt statt ce vielleicht se. Mit Recht lehnt er Ce[pi] ab. In Oxy. IV 720 halte ich auch jetzt meine Lesung le[g]i statt cepi für richtig. Das 1 ist

zweifellos (vgl. Photographie), der dritte Buchstabe ist fast ganz zerstört. Auch sprachlich nehme ich an cepi Anstoß.

4 In BGU 696 werden die Freiwilligen als tirones probati voluntarii bezeichnet (I 28), ein Ausgehobener als factus ex pagano (I 17). Auch Traians Brief an coh(orte) cui praees in numeros referri iube ex XI
Kalendas Martias: nomina eorum et icon[i]smos
huic epistulae subieci.

 $Vale\ frater\ karissim[e].$ 

10

15

20

C. Veturium Gemellum annor(um) XXI sine i(conismo),

C. Longium Priscum

annor(um) XXII, i(conismus) supercil(io) sinistr(o),

C. Iulium Maximum ann(orum) XXV sine i(conismo),

[.] Lucium Secundum
annor(um) XX sine i(conismo),

C. Iulium Saturninum

annor(um) XXIII, i(conismus) manu sinistr(a),

M. Antonium Valentem
ann(orum) XXII, i(conismus) frontis
parte dextr(a).

(2. H.) Accepta VI K(alendas) Martias ann(o) VI
Imp(eratoris) Traiani n(ostri) per
Priscum singul(arem).
Avidius Arrianus cornicular(ius)
coh(ortis) III Ituraeorum
scripsi authenticam
epistulam in tabulario

Plinius 30, wo probati von den Freiwilligen (im Gegensatz zu den lecti) gesagt ist, spricht dafür, daß unsere 6 Tirones Freiwillige sind.

cohortis esse.

8 Zu εἰκονισμός, εἰκών usw. als Signalement vgl. 448, 21. Die latinisierte Form auch bei Seneca, epist. mor. XV ep. 3 (95) 65: descriptiones has et, ut publicanorum utar verbis, iconismos etc.

Der Präfekt gebraucht das Wort übertragen für die Zeichen des Signalements: sine iconismo = ἄσημος, iconismus (supercilio etc.) = οὐλή.

29 Hunt übersetzt: J — have written out the original letter for the archives of the cohort. Ich möchte es fassen: ich bescheinige, daß der Originalbrief im Tabularium ist.

### 454. Ein Rekrutenschein eines Flottensoldaten. — 159 n. Chr. Vgl. S. 395.

BGU I 143 ed. Wilcken.

Lit.: Mommsen, CIL III Suppl. S. 2007 Anm. 1. P. Meyer, Heerwesen S. 123. Wessely, Epikrisis S. 3. Lesquier, Rev. d. Philol. 28, 20.

Dem C. Petronius Serenus wird durch diese Urkunde bescheinigt, daß er vom praefectus classis Alexandrinae nach voraufgegangener Untersuchung (ἐπίπρισις) zum Flottendienst eingestellt worden ist. Die Schlußworte ὑπὸ

τοῦ πατρός haben bei der großen Breviloquenz zu verschiedenen Deutungen geführt. Vgl. die Literatur. Wahrscheinlich sollen sie sagen, daß der Vater des jungen Tiro bei der Epikrisis den Sohn vorgeführt und die nötigen Papiere, die über seinen Personalstand auswiesen, vorgelegt hat, wie wir das oben S. 200 auch für die fiskalische Epikrisis kennen gelernt haben.

Der Text ist am selben Tage (10. Oktober) wie BGU 142 (455) ausgestellt. In unserm Text heißt der Präfekt  $K\varrho l\pi og =$  Crispus, in dem andern  $\Pi\varrho l\pi og =$  Priscus. Welcher Name der richtige ist, läßt sich nicht feststellen.

Die beiden Papyri sind von einer so unbeholfenen Hand und mit so vielen sprachlichen Versehen geschrieben, daß ich nicht glauben kann, daß dies die in Alexandrien ausgestellten Originale sind. Es können nur Kopien sein.

# 455. Versetzung eines Auxiliarsoldaten in die Flotte. — 159 n. Chr. Vgl. S. 395.

BGU I 142 ed. Wilcken.

Lit.: Wie in der vorigen Nummer.

Hier wird einem Kohortensoldaten bescheinigt, daß er am 10. Oktober in die classis Alexandrina von ihrem Präfekten versetzt worden ist. Daß eine solche Versetzung in den nach sonstigen Begriffen niedrigeren Dienst stattfindet, fällt, wie Mommsen l. c. bemerkt, nicht auf zu einer Zeit, wo nach BGU 696 sogar Legionssoldaten in die Kohorten versetzt wurden. Vgl. oben S. 393. Die Urkunde lehrt, daß auch aus Anlaß einer Versetzung von einem Korps in das andere eine ἐπίποισις stattfand. Die Worte ὁπὸ Ἰσιδώρου (13) werden mit P. Meyer dahin zu deuten sein, daß der Soldat selbst hier sein eigener Garant ist, da er ja bereits gedient hat und seine Militärpapiere besitzt. Vgl. als Gegenstück ὑπὸ τοῦ πατρός in der vorigen Nummer vom selben Tage.

 $^{5}$   $^{1}$ 'Επεκρίθη  $^{2}$ 'Ισίδωρος Γερμα $^{3}$ νοῦ ὑπὸ Πρί $^{4}$ κου ἐπάρχου  $^{5}$  κλάσης Αλεξαν $^{6}$ δρίνης κη (ἔτει)  $^{7}$ Αντω $\langle νi \rangle$ νου Καί $^{8}$ σαρος τοῦ κυρί $^{9}$ ου Φαὼφ  $^{16}$   $^{10}$  ἐκ σπείρης  $^{11}$  Οὐλπία ἱππεὺ[s]  $^{12}$  τύρμης ἀπο[λ]  $^{13}$ λιναρίου ἡ[πὸ]  $^{14}$ 'Ισιδώρου.

3 Zu Ποίκου vgl. die Einleitung der vorigen Nummer.

10 Zu der Kohorte vgl. Cichorius,
Pauly-Wiss. IV 346.

11 ἰππεὺ[s] ist wohl auf das Konto der Kopie zu setzen. Korrekt wäre Θὐλ-πίας ἱππικῆs. Die Lesung ist sicher.

# 456. Befreiung eines Augenkranken vom Heeresdienst. — 52 n. Chr. Vgl. S. 395.

Oxy. I 39 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von denselben in Oxy. II S. 319. Lit.: P. Meyer, Heerwesen S. 124, Berl. ph. Woch. 1901, 244. Wessely, Epikrisis S. 3 ff. Sudhoff, Ärztliches aus den griech. Papyrusurkunden (1909) S. 252 f. Der Weber Tryphon aus Oxyrhynchos, der öfter in den Papyri dieser Stadt genannt wird, ist, wie die Herausgeber richtig erklärt haben, wegen Augenleidens vom Statthalter als dienstuntauglich von der Militärpflicht befreit worden. Die folgende Urkunde ist die Bescheinigung dieser seiner ἀπόλυσις. Wessely l. c. hat die ἀπόλυσις nicht auf den militärischen Dienst, sondern auf Liturgien o. dgl. beziehen wollen, da Tryphon sonst στοατιώτης ἀπολυθείς, nicht γέοδιος genannt werden müsse, auch οὐπ ἐπεκρίθη, nicht ἐπεκρίθη zu erwarten sei. Beide Einwendungen sind irrig. Wie schon P. Meyer l. c. bemerkt, konnte Tryphon garnicht als στοατιώτης bezeichnet werden, da er ja eben kein Soldat geworden, sondern Weber geblieben ist. Ebenso ist auch ἐπεκρίθη durchaus korrekt, da eben die ἐπίκρισις seine Untauglichkeit festgestellt hat.

<sup>1</sup> Αντίγοαφον ἀπολύσεως. <sup>2</sup> Έτους ιβ Τιβερίου Κλαυδίου <sup>3</sup> Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ <sup>4</sup> Αὐτοκράτορος Φαρμοῦθ(ι) κθ Σεβαστ( $\tilde{\eta}$ ) <sup>5</sup> ἀπελύ- <sup>5</sup> θηι [ $\tilde{v}$ ]πὸ Γναίου Οὐεργιλίου <sup>6</sup> Καπίτων[ $\tilde{o}$ ]ς τοῦ ἡγεμόνος <sup>7</sup> ἀμφοτέρων <sup>8</sup> Τρύφων Διονυσίου γέρδιος <sup>9</sup> ὑπο $\langle \kappa \varepsilon \rangle$ χυμένος ὀλίγον βλέπων <sup>10</sup> τῶν ἀπ' <sup>10</sup> Οξυρύγχων τῆς μητροπόλ $(\varepsilon \omega \varsigma)$ .

- $^{11}$  Έπεκρί $\vartheta(\eta)$  ἐν ᾿Αλεξαν $\delta(\varrho ε l α)$ .
- 12 Έπεκρί $\vartheta(\eta)$  ἐν ᾿Αλεξαν $\delta(\varrho$ εί $\varphi$ ).
- 13 'Επικέκοιται 14 έν 'Αλεξανδοεία.
- 4 Zu Σεβαστ $(\tilde{\eta})$  vgl. F. Blumenthal, Arch.
- 6 Zu dem eigenartigen Titel des Präfekten vgl. oben S. 34.
- 9 Sudhoff erklärt das Augenleiden als Schwachsichtigkeit infolge von Staar (ὑπόχυσις).

### 457. Eine Missionsurkunde. — 122 n. Chr. Vgl. S. 398.

Holztafel, Cairo 29811 ed. S. de Ricci, Nouv. Rev. histor. de droit franç. et étrang. XXX (1906) 478. Abgedruckt von Gradenwitz, Bruns, font. i. Rom. 7. Aufl. S. 277.

Lit.: Girard, Nouv. Rev. l. c. S. 487 ff. Wilcken, Arch. V 435 Anm. 1.

Es ist oben S. 398 dargelegt worden, daß diese einseitig beschriebene Wachstafel nicht ein Militärdiplom ist, sondern nur die Bescheinigung der honesta missio nach absolvierter Dienstzeit. Ebenso ist bereits S. 398 ff. begründet worden, daß dies Dokument mit den οὖετρανοὶ χωρὶς χαλπῶν nichts zu tun hat. Der Text ist nach Angabe des Herausgebers vom Präfekten eigenhändig unterzeichnet.

 $^1$ M(arco) Acilio A $\langle va \rangle viola$  et Pansa co(n)s(ulibus)  $^2$  pridie nonas Ianuarias  $^3$  T(itus) Haterius Nepos praef(ectus) Aeg(ypti)  $^4$  L(ucio) Valerio Nostro equiti  $^5$  alae Vocontiorum turma  $^6$  Gaviana emerito hone  $^7$  stam missio-  $^5$  nem dedit.

5 Zu der ala Vocontiorum vgl. Cichorius, Pauly-Wiss. I 1269. Hierzu kommt diese ala im Lager bei Babylon lag.

### <sup>8</sup> (2. H.) $//////RLEGI \cdot O \cdot S \cdot S \cdot \overline{E}H\overline{M} \cdot DEDI PRID NON.$

8 Ricci liest: [? Pe]rlegi o(mnia) s(upra) s(cripta) e(t) h(onestam) m(issionem) dedi prid(ie) non(as) Gegen den Anfang habe ich Bedenken. Unter der Voraussetzung, daß die Transkription nicht ganz genau

ist, habe ich l. c. folgendes vorgeschlagen: [L. V]alerio s(upra) s(cripto) e(merito) h(onestam) m(issionem) dedi etc. Das Original ist nochmals zu prüfen.

# 458. Auszug aus dem τόμος ἐπικρίσεων des Avidius Heliodoros. — 140 n. Chr. Vgl. S. 399.

BGU I 113 ed. Wilcken. Nachtr. von Mommsen und Wilcken in den Add. zu BGU I; Wessely, Epikrisis S. 6; Grenfell-Hunt, Oxy. III S. 175; Wilcken, Arch. III 504.

Lit.: Mommsen CIL III Suppl. S. 2007. Wessely, Epikrisis S. 5 ff. P. Meyer, Heerwesen S. 123 ff., Berl. ph. Woch. 1901, 244 f. Lesquier, Rev. d. Philol. 28, 19 ff.

Über die Bedeutung, die diese und die beiden folgenden Nummern (sowie BGU 780 und 1033) für die verschiedenen Klassen der Veteranen und für die Epikrisisfrage haben, ist oben S. 399 ff. gehandelt worden. Alle diese Texte sind nach demselben Schema angelegt. Sie sind Auszüge aus einem τόμος ἐπικρίσεων eines praefectus Aegypti. Anstatt daß man einfach die Nummer und den Jahrgang des betreffenden vouos genannt hätte, ist der τόμος vielmehr dadurch charakterisiert worden, daß die προγραφή, die Überschrift, das Kopfstück (Arch. l. c.) mit abgeschrieben ist. Die προγραφή umfaßt regelmäßig 2 Mitteilungen: 1) Die folgenden Personen ...... kamen zur Epikrisis des Präfekten . . . . in dem und dem Zeitraum (resp. wurden der Epikrisis unterzogen). 2) Die Papiere (δικαιώματα), die sie bei dem Tribun deponierten, sind auf den Namen eines Jeden deponiert worden. Auf diese προγραφή folgten nun im τόμος die Namen der Erschienenen mit genauer Darlegung der, wie wir oben S. 401 sahen, sehr verschiedenartigen Verhandlungen, die sie mit dem Präfekten resp. Tribun geführt haben. Die uns vorliegenden Akten aber sind Auszüge aus diesem zóuoc, die immer für je eine der in ihm behandelten Personen angefertigt sind. Sie bieten nach jener προγραφή den ihn speziell angehenden Abschnitt, der nach der Seitenzahl des τόμος zitiert wird (vgl. Z. 12).

Zu dem folgenden Text bemerke ich nur noch, daß ich, gestützt auf meine Emendation von BGU 265, 6 (459), Mommsens Vorschlag, in Z. 5 καὶ ἕτεροι οὐετρανοί zu streichen, nicht folge, sondern vielmehr in beiden Urkunden je 3 Gruppen von Veteranen unterscheide. Wegen des καὶ αὐτοὶ in 6 wird man in den χωρὶς χαλκῶν hier solche Veteranen zu sehen haben, die auch nur μόνοι die Zivität erhalten haben.

Der folgende Text ist ebenso wie in BGU 780 (und auch BGU 1032) mit roter Tinte geschrieben. Dies sind offenbar offizielle Ausfertigungen. Dagegen sind BGU 265 (459) und 847 (460) mit schwarzer Tinte private Abschriften von vulgärer Hand. BGU 1033 ist mit roter Tinte durchkorrigiert.

1 Έκ τόμου ἐπικρίσεων Γαίου ἀουιδίου Ἡλιοδώρου γενομένου ἡγε-

1 Wegen γενομέμου ἡγεμόνος, d. h. des früheren Statthalters (nicht "zur Zeit Statthalters", Wessely S. 18), muß unser Auszug nach der Statthalterschaft des Heliodoros geschrieben sein.

μόνος, οὖ προγραφή. Οἱ ὑπογεγραμένοι <sup>2</sup>οὐετρανοὶ στρατευσάμενοι ἐν εἴλαι[ς] κ[αὶ] ἐν σ[π]είραις καὶ ἐν κλάσσαις δυσὶ Μεισηνάτη καὶ Συριακῆ 3 έπιτυχόντες σὺν τέκνοις καὶ έγγόνοις τῆς 'Ρωμαίων πολειτίας καὶ έπιγαμίαν ποὸς γυναῖκας,  ${}^4$  ας τότ[ε] εἶγον, ὅτε αὐτοῖς ἡ πολει[τ]ία ἐδόθ[η],  $\eta$  ε $\tilde{t}$  τινες ἄγαμοι ε $\tilde{t}$ εν, ποὸς ἃς έὰν μεταξὸ ἀγάγωσι,  $^5$ τ[o] $\tilde{v}$  μ $[\acute{\epsilon}]$ χοι μιᾶς  $^5$ έκα[στο]ς, έτι δὲ κ[αὶ] έτ[ε]οοι οὐε[το]ανοὶ οί χωρὶς χαλκῶν καὶ έτεροι οὐετρανοί 6 [καί] αὐτο[ὶ έ]πιτυχόν[τ]ες μόνοι τῆς 'Ρωμαίω[ν] πολειτίας, δμοίως δὲ καὶ Ῥωμαῖοι καὶ ἀπε Ἰενθ ερο[ι] καὶ δοῦλ[ο]ι καὶ ἔτεροι παρεγένο [ντ] ο προς ἐπίπρισ [ιν] Γαίου Αουιδίου 'Ηλιοδώρου 8 ἐ πάρχου Αίγ] ύπ- $\tau[o]v \stackrel{\scriptstyle }{\alpha}\pi\grave{o} \ \tau \tilde{\eta}\varsigma \ \pi o[\grave{o}] \stackrel{\scriptstyle }{\iota \epsilon} \ \pi \alpha \lambda \alpha \nu \delta \tilde{\omega} \nu \ M[\alpha o \tau (\check{\omega}) v, \ \tilde{\eta} \tau \iota [\varsigma \ \dot{\epsilon} \sigma \tau] \grave{\iota} \ [\tau o] \tilde{v} \ [M] \epsilon \chi \epsilon \grave{\iota} o$  $\overline{\alpha}\alpha$ ,  $\alpha[\chi \varrho \iota \tau] \widetilde{\eta} s \pi[\varrho \circ \iota \xi]^{-9} [\pi \alpha \lambda \alpha \nu \delta \widetilde{\omega} \nu 'Iov] \nu (\omega \nu, [\widetilde{\eta} \tau \iota] s \epsilon \delta \tau \iota \nu \mu[\eta \nu \circ s \Pi \alpha \gamma \circ \nu]$ κα τοῦ ἐνεστῶτος γ (ἔτους) Αὐτοκράτορος 10 [Καίσαρος Τ]ίτου Αἰλί [ου 10 Αδριανοῦ 'Αν]τωνε ίν]ου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς. 'Α δὲ παρέθεντο διπαιώ- $\mu(\alpha\tau\alpha)^{-11}[\ldots]$   $\iota \varpi \nu \alpha \tau [\ldots \chi \varepsilon \iota \lambda \iota \acute{\alpha} \varrho \chi] \varpi [\lambda] \varepsilon \gamma \varepsilon \iota [\check{\varpi} \nu] \circ \varsigma = \bar{\beta} - T \varrho \alpha \iota \alpha \nu \bar{\eta} \varsigma$ 'Ισχυρᾶς, εκάστ $\varphi$  ονόματι παράκ(ειται).  $^{12}M[εθ' (ετερα) σελίδ]ων <math>\overline{\eta}$ . [..... βουλόμενος παρεπιδημεῖν πρὸς καιρὸν 18 [ἐν νομ $\tilde{\varphi}$  Άρσινο]είτη [.....].[.]. [....] Hier bricht der Papyrus ab.

1 ύπογεγοαμένοι (1. ύπογεγοαμμένοι) W.

3 1. ἐπιγαμίας.

8 Die Zeit vom 15. Februar bis 16. Mai wird mit dem memphitischen Konvent zu-

sammenfallen.

12 Wessely, der  $\mu \epsilon \vartheta$ ' ἔτερα σελίδων  $\overline{\eta}$  richtig hergestellt hat, deutet es nicht zutreffend, wenn er übersetzt: "nach anderem Text von 8 Seiten". Dagegen spricht das Spatium hinter ἔτερα in BGU 265, 18 und der Strich über  $\eta$ , der auf die Ordinalzahl hinweist. Vielmehr ist zu interpretieren: "Nach anderem (post alia) Seite 8 (σελίδων ὀγδόη)."

13 Mein früherer Vorschlag  $\delta \ell \lambda \tau o \nu$ ]  $\chi[\alpha \lambda] \kappa \tilde{\eta} \nu$  ist mir bei nochmaliger Prüfung zweifelhaft geworden.

Verso: 15 P. Meyers Vorschlag οὐστοανοῦ καὶ ἀντινοέως zu lesen, wird nach Schubarts Mitteilung durch die Spuren abgewiesen, wie später das Original mir

bestätigte.

16 Die Nennung der Tochter besagt nicht, daß die Tochter der Epikrisis unterzogen wäre, wie Wessely S. 18 annahm, sondern nur, daß diese Abschrift dem Veteran und seiner Familie ausgestellt ist. Vgl. hierzu P. Meyer, Berl. ph. Schr. l. c. 245.

# 459. Auszug aus dem τόμος ἐπικρίσεων des M. Petronius Honoratus. — 148 n. Chr. Vgl. S. 399.

BGU I 265 ed. Krebs. Vgl. Mommsen CIL III Suppl. S. 2214. Nachtr. von Krebs und Wilcken in den Add. zu BGU I, II; Wilcken, Arch. III 504. Original von mir verglichen.

Lit.: Vgl. die vorige Nummer.

Zur Erklärung vgl. oben S. 399 ff. und die Einleitung zur vorigen Nummer. Mommsen l. c. glaubte in diesem nachträglich bekannt gewordenen Text eine Bestätigung seiner Athetierung von καὶ ἕτεροι οὐετρανοί in 458, 5 zu finden, insofern hier nur 2 Klassen von Veteranen genannt zu werden schienen. Aber ich habe schon früher vermutet, daß in Z. 6 unseres Textes das un-

verständliche έτέροις (non intellego, Mommsen) in ετεροι zu emendieren ist, womit wir 3 Klassen gewinnen. Bei einer nochmaligen Revision des Originals fand ich diese Vermutung dadurch bestätigt, daß ich in 5 die Lesung ἔν[ε]ιοι μ[εν fand. Hiernach ist es wahrscheinlich, daß das ετέροις aus einem ετεροι δε der Vorlage korrumpiert ist. Unsere Handschrift, die auf dem Verso steht, ist eine vulgäre Privatabschrift.

 $^{1}[\ldots]^{2}Av\tau\iota vo\acute{\varepsilon}\omega v.$   $^{2}[^{2}Av\tau]i\gamma\varrho\alpha(\varphi\circ v).$   $^{2}E\kappa$   $\tau\acute{\varrho}\mu\circ v$   $\acute{\varepsilon}\pi\iota\kappa\varrho\iota\sigma\dot{\varepsilon}\omega[v]$   $M\acute{\alpha}\varrho\kappa\circ v$ Πετοωνίου] <sup>3</sup>[Όνω]οάτου ἐπάρχου Αλγύπτου, [οὖ προγραφή: Οἱ ὑπο] 4 γε-5 γραμ[μένοι] οὐετρανοί στρατ[ευσάμενοι ἐν εἴλαις] <sup>5</sup> καὶ σπείραις καὶ ἐν κλάσση Συρι[α]κη ἔν[ε]ιοι μ[εν ἐπιτυχόντες] 6 σὺν τέκνοις καὶ ἐγγόνοις,  $\tilde{\epsilon}$ τεο $\lceil ο \rceil \iota \ll \varsigma \gg \mu \dot{ο} \lceil vo \rceil \iota \tau \tilde{\eta} \lceil \varsigma \Upsilon P \omega \mu \dot{\alpha} (\omega v) \rceil^{-7}$ ποτειτείας καὶ ἐπιγαμίας πρὸς γυ $v[\alpha \tilde{\imath} n] \alpha \varsigma$ ,  $[\alpha \tilde{\varsigma} s] s \tilde{\varsigma} s \tilde{\iota} s \tilde{\iota$ ἄγαμοι εἶεν,] <sup>9</sup>[π]οὸς ὰς ἐὰν μεταξὸ ἀγάγων τοῦ μέχο[ι μιᾶς ἕκαστος, ἔτι 10  $\delta \hat{\epsilon}$  10  $\kappa \alpha \hat{\epsilon}$  Eteroi overoavol of amole and  $\hat{\epsilon}$  an χόντες μόνοι τῆς 'Ρωμαίων πολ[ειτ]είας [ἐπεκρίθησαν] 12 έξ ἐνκελεύσεως Μάρπου Πετρωνίου ['Ο]νω[ράτου ἐπάρχου] 13 Αλγύπτου δ[ι]ὰ Μαγίου Σα- $\beta \varepsilon lvov \gamma \varepsilon \iota \lambda \iota \alpha o [ \chi o ] v \lambda [ \varepsilon \gamma \varepsilon \widetilde{\omega} vos \overline{\beta} ] \stackrel{14}{=} To \alpha \iota \alpha v \widetilde{\eta}_S \stackrel{i}{=} I \sigma \chi vo \widetilde{\alpha}_S \stackrel{i}{=} \alpha n \widetilde{\delta} \stackrel{i}{=} M \varepsilon \chi \varepsilon lo \overline{\gamma}$ 15  $\tilde{\epsilon}[\omega_S]$   $\bar{\beta}$   $\tau \circ \hat{v}$   $\Pi \alpha \chi [\dot{\omega} \nu \ \mu \eta \nu \dot{o}_S]$  15  $[\tau \circ \tilde{v} \ \dot{\epsilon} \nu \epsilon] \sigma \tau \tilde{\omega} \tau o_S$   $\iota \alpha$   $(\tilde{\epsilon} \tau \circ \nu_S)$  Advongátogos [Καίσαρος Τίτου Αίλίου] 16 [ Αδρια]νοῦ Αντωνείνου Σεβ [αστοῦ Εὐσεβοῦς.  $^{17}$  δὲ παρέθεντο]  $^{17}$  [δικαι]ώματα τῷ προγεγρμ[μένω]  $\Sigma[α]βε[ίνω, εκάσ] <math>^{18}$  [τω ονόμ]ατι παράκ[ει]ται. Μεθ' έτερα  $\underline{\sigma}$ ελίδων $[\ldots]^{19}[\ldots]$   $\Sigma[ε]$ μ- ${}_{20}\left[\pi\right]\!\varrho\acute{\omega}\nu\iota\varrho\varsigma\ M\acute{\alpha}\xi\iota\mu\varrho\varsigma\ \beta\varrho\upsilon\left[\lambda\right]\!\phi\left[\mu\varepsilon\right]\!\nu\varrho\left[\varsigma\ \pi\alpha\varrho\varepsilon\pi\iota\delta\eta\mu\varepsilon\tilde{\imath}\nu\right]\ {}^{20}\left[\pi\varrho\grave{\varrho}\varsigma\ \kappa\alpha\iota\varrho\right]\!\grave{\varrho}\nu\ \acute{\epsilon}\left[\nu\right]$ νομος ἀροινοεί[τ]η . [.] . . . . [...] [...] [...] δέλτον χαληρν έχσφοα[γισθεῖσαν . . . . . . ]  $^{22}$ [. . . . παρα] κειμένης ἐν 'Ρώμη, δι' ης ἐ . α [. . . ..... Hier bricht der Papyrus ab.

1 Meyer, Heerwesen S. 129 will vor Άντινοέων ergänzen [Οὐετρανῶν]. Aber mehr als 4 oder 5 Buchstaben haben hier nicht Platz (das Vorspringen der 1. Z. mit eingerechnet). Zu der Bedeutung der Überschrift vgl. zu 460, 9.

2 Erneute Prüfung ergab, daß hier nicht  $[A\pi] \dot{\phi} \gamma \rho \alpha (\varphi o \nu)$  steht, wie ich im Arch. I. c. vorschlug, sondern  $[A\nu\tau] \dot{\iota} \gamma \rho \alpha (\varphi o \nu)$ , was durch Spatium vom Folgenden getrennt ist.  $[\Pi \varrho \sigma] \gamma \varrho (\alpha \varphi \eta)$ , wie der Editor vorschlug, ist nach der Einleitung zu 458 ausgeschlossen (ebenso wie in BGU

1033, 1).
3 [οδ προγραφή erg. W.
5 ἔν[ε]ιοι μ[ὲν ἐπιτυχόντες] W. αν[..] Viereck in Add. zu BGU I.

6 έτερ[o]ι «ς» W. έτέροις Ed. S. oben.

9 1. ἀγάγωσι.

10 oi vvv W. ovrs[s Ed. Die Lesung vvv nicht ganz gesichert, aber die Spuren scheinen mir doch damit vereinbar zu sein.

11 Krebs' Vorschlag [ἐπεκρίθησαν] ge-

fällt mir wegen έξ ένπελεύσεως doch besser als meine Vermutung [παρεγένοντο?]. Zu letzterem wäre πρὸς ἐπίκρισιν unentbehrlich.

13 διὰ ist mit [έπεκρίθησαν] zu verbinden, drückt hier also nicht wie in den anders konstruierten Parallelen die Stellvertretung des Präfekten aus.

14  $\overline{\beta}$  W.  $\overline{\phantom{a}}$  Ed. Hierdurch kommt (ebenso wie in BGU 113) genau ein Vierteljahr heraus: vom 28. Januar bis 27. April. Das wird mit dem memphitischen Konvent zusammenfallen.

17 l. προγεγραμ[μένφ. 18 Zu μεθ' έτερα (dahinter Spatium) vgl. die Note zu 458, 12. 21 Dieser Veteran hat sein versiegeltes broncenes Militärdiplom vorgelegt. Im folgenden muß gesagt sein, daß dies eine Abschrift sei von dem in Rom vorhandenen Original.

22 παρα]κειμένης ergänze ich nach

BGU 780, 16.

460. Auszug aus dem τόμος έπικρίσεων des Veturius Macrinus. — 182/3 n. Chr. Vgl. S. 399.

BGU III 847 ed. Krebs. Nachtr. von Wilcken und Schubart im Arch. I 555, P. Meyer in Berl. ph. Woch. 1901, 244 f. A. Stein bei Cantarelli, Prefetti I S. 57.

Zur Erklärung vgl. oben S. 399ff. und die Einleitung zu 458. Dieser Text bietet in seiner jetzigen Gestalt ein Beispiel dafür, daß ein Veteran mehrmals zur Epikrisis kam. Schon als Calvisius Statianus Statthalter war (171?—175), war unser Veteran auf Grund seines bronzenen Militärdiploms der Epikrisis unterzogen worden. Jetzt im J. 182/3 erschien er wiederum zur Epikrisis vor dem jetzigen Statthalter Veturius Macrinus.

1[..... $\tilde{0}$  προγ  $[\rho(\alpha \varphi \eta)]$  Ο  $\tilde{0}$  υπογεγρ $(\alpha \mu \mu \acute{\epsilon} \nu ο \iota)$   $[\tilde{0}$   $\tilde{0}$  ετρανοί και 'Ρωμαΐοι και άπελευ] θεροις και δούλοι και 3 [έτεροι παρεγένοντο προς επίπρισιν] Οὐετουρίου Μακρίνου 4 [έπάρχου Αἰγύπτου διὰ Κοκκηίου]  $O\dot{v}$ άρου χειληάρχου  $^{5}$  [λεγιῶνος  $\bar{\beta}$  Τραιανῆς Ἰσχυρᾶ]ς ἀπὸ Παχὼν εως  $_{5}$  $^{6}$  [το $\tilde{v}$  . . . . . . (?) μηνὸς το $\tilde{v}$  ἐνεστῶτος] κη (ἔτους) Μάρκου Αὐρηλίου  $^{7}$  [Κομμόδου 'Αντωνίνου Σεβαστο] ξ. ''Α δὲ παρέθεντο <sup>8</sup> [δικαιώματα τῷ προγεγοαμμένω] Κοκκητω Οὐάοω, εκάστω [ονόματι παράκειται. Μεθ' ετ]ερα σελίδων τζ· 'Αρσινο 10 [ca. 22 Buchst.] Μάξιμος ετω. Πολυδεύκη 11 [ca. 10 22 Buchst.  $\vec{\epsilon} \pi [\epsilon \iota] \nu \rho \iota \nu \rho \mu \vec{\epsilon} \nu \omega \nu \pi \alpha \tau [\ldots]^{-12} [ca. 20 Buchst.] \delta_{i} \cdot [\ldots] \cdot \vec{\epsilon} \pi \epsilon \iota [\nu] \rho \iota$ σειν έαυτοῦ ἐπεὶ 13 [τοῦ . (ἔτους) Μάρκου Αὐρηλίου Άντ]ωνίνου γενομένην ΰπὸ Καλου.14 [ισίου Στατιανοῦ τοῦ ήγεμο]νεύσαντος καθ' ἢν αὐτὸς 15 [ca. 15 22 Buchst.] ἀπὸ χαλκῆς τάβλη[ς ἐ]πεκρίθη  $^{16}$  [ca. 22 Buchst.] ..  $\bar{\beta}$  [.]. oφεστι. [...]ων έπει <sup>17</sup> [ca. 22 Buchst.]νν[..]ν Mαξιμ[...]ι ποὸ  $\bar{\varepsilon}$  <sup>18</sup> [ca. 23 Buchst.] . . . . αι Μαξιμ[. . .] πατ[. .]

2 l. ἀπελεύθεροι. Sonst könnte man auch schreiben σὸν ἀπελευ θέροις καὶ δού-

10ι(ς).
4 Hier bedeutet διὰ, daß der Tribun der Stellvertreter des Präfekten bei dieser

Epikrisis war.

5 Der Punkt, den die Edition vor ἀπὸ hat, dürfte zu dem Sigma gehören. Da diese Epikrisisperiode mit dem Pachon beginnt, wird diese Epikrisis in Alexandrien stattgefunden haben, es sei denn, daß der Präfekt, gerade weil er damals in Alexandrien war, für Memphis den Tribunen mandiert hat. Doch Sicheres läßt eich daväher nicht gegen läßt sich darüber nicht sagen.

6 Statt Μεσοςή (so nach Meyer, der die ersten 9 Zeilen nach den Parallelen ergänzt hat) vielleicht Έπείφ. In 458 und

459 währt die Epikrisiszeit 3 Monate. 9 Da das Zitat aus "Seite 17" mit

'Agouro [.. beginnt, entsteht die Frage, ob die Veteranen innerhalb des τόμος vielleicht geographisch geordnet waren. Vielleicht erklärt sich damit auch die Überschrift Άντινοέων in 459. Dafür könnte seiritt Artivosav in 455. Datur komte sprechen, daß der Sempronius Maximus, der dort nach der Überschrift ein Anti-noit sein ist, in Z. 19 als solcher nicht bezeichnet ist. Das setzt eine gemein-same Überschrift der Rubrik voraus.

10 Μάξιμος korrig. aus Μαξίμου W. έτῶν [x] wäre zu lang, paßt hier auch kaum. Etwa ετων = αἰτῶν?
11 έ]π[ει]κοινομένων W.

12 ] $\delta\iota[.]$ .  $\epsilon\pi\epsilon\iota[\pi]$  $\rho\iota\sigma\epsilon\iota\nu$  (=  $\epsilon\pi\iota\eta\rho\iota\sigma\iota\nu$ ) und Schluß  $\epsilon\pi\epsilon\iota$  (=  $\epsilon\pi\iota$ ) W.

13 [τοῦ x (ἔτους) Μάρπου Αὐρηλίου Αντ]ωνίνου W.

14 Zu Calvisius Statianus (Stein) vgl. Cantarelli 1. c.

461. Zu den Veteranen-Kolonien. — Anfang des III. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 403.

P. Parisinus ed. B. Haussoullier, Florilegium Melchior de Vogüé (1910) S. 283 ff. (mit Photographie). Nachtr. von Wilcken, Arch. V 433 f. Lit.: Wilcken l. c. Kornemann, Klio XI 390 ff.

Die Bedeutung des Stückes liegt in der Erwähnung der von Severus und Caracalla im Faijûm begründeten Soldatenansiedlungen, auf die die Bezeichnung κολωνία angewendet wird. Hierzu sowie zu der von Kornemann herangezogenen gallischen Parallele vgl. oben S. 403.

Der Veteran Julius Valerius hat sich in einer Eingabe an den Präfekten Q. Maecius Laetus über einen anderen Veteranen beklagt, der mit ihm in jener Kolonie angesiedelt war. Der Präfekt hat durch Subskription die Sache einem Beamten delegiert, dessen Name und Titel mit Z. 1 verloren gegangen sind. Der Veteran übersendet nun in dem folgenden ὑπόμνημα diesem Beamten Abschrift von seiner Klagschrift (βιβλίδιον) an den Präfekten und von dessen Unterschrift. Nur die erstere ist z. T. erhalten.

 $^{1}$  [fehlt]  $^{2}$  [ $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$  ' $Iov\lambda lov$ ]  $O\dot{\alpha}\alpha\lambda\varepsilon\varrho iov$   $o\dot{v}\varepsilon\tau\varrho\alpha\nu o[\tilde{v}$   $\tau\tilde{\omega}]v$   $\dot{\epsilon}v\tau\varepsilon i\mu[\omega\varsigma]$  $^3$  [ἀπολυθέντ]ων.  $O[\~b$  ἀνέ]τεινα τῷ λαμπροτάτῷ  $^4$  [ἡγεμόνι K]υίντω $[\iota]$ 5 Mainles Aultus biblidion [xal]  $^5$  [.....] and  $[\tilde{v}$ ...?] inoquaphs άντίγοαφον ύ[ποτά] [ξας δέομαί σου άποῦσαί μο]υ πρὸς τὸν έξ ἐναντίας  $\dot{\alpha}$ [ντί] [δικον καὶ τοὺς . . . . . ] . . . αντας αὐτῷ Σύρον  $^{8}$ [ — — — — — -]ν τοῦ ἀδελφὸν . [...]  $^{9}$ [- - - - - δ]μοίως οὐ[ε]τρανόν. 10 10 [Εστι δε τὸ ἀντίγραφον τοῦ] βιβ[λι]δίου

Κυίν[τ]ωι [Μαικί]ωι 11 [Λαίτωι ἐπάρχωι Αλγύπ]του παρὰ Ἰουλίου  $O\dot{v}$   $\alpha\lambda\varepsilon[\rho(ov)]^{-12}[o\dot{v}\varepsilon\tau\rho\alpha vo\tilde{v}]$   $\tau\tilde{\omega}v$   $\dot{\varepsilon}v\tau\varepsilon[\iota\mu\omega\varsigma]$   $\dot{\alpha}\pi o\lambda v\partial\dot{\varepsilon}v\tau\omega v$ .  $B(\alpha v)[\pi]\alpha\partial\dot{\omega}v$  $^{13}$  [ — — —  $\dot{v}$ πο ] Μάρκου Αὐρηλίου Νεφερῶτος οὐετρα $^{14}$  [νοῦ καὶ αὐτοῦ 15 . . . . . ή ἀξίωσίς μου ούτως ἔχει. Ἐπεὶ 15 [ἐκ τῆς τῶν κυρίων ἡμῶν  $A\dot{v}$ v] οποατόρων εὐεργεσίας  $\tilde{\eta}_S$  έχαρί $\frac{16}{5}$ [σαντο τοῖς ἀπολυθεῖ]σι στρατιώταις ἔσχον κάγὰ γῆν 17 [..... περὶ κώμην] Κερκεσοῦχα τῆς Ἡρακλείδου με  $\frac{18}{2}$  [ρίδος τοῦ ᾿Αρσινοίτου ν]ομοῦ, εἰς ταύτην τὴν γῆν φιλο  $\frac{19}{2}$  [ca. 19 Buchst.] 20 του έδαπάνησα, όπως αὐτὴν ἐν<sup>20</sup>[ca. 19 Buchst.] καὶ ἔχω έξ αὐτῆς τὰς άναγκαίας 21 [τροφάς . . . . . . . . δ] ε καὶ ύδραγωγόν, δι' οὖ τοὺς ποτι-21 δυσ]χερῶς εἰς τὴν ἀρδείαν τῆς γῆς 25 [δ προγεγραμμένος] Νεφερῶς τολμηρῶς ἐνεχθεὶς  $^{40}[----]$  τῆς σῆς ἡγεμονίας καὶ αὐτὸς  $^{27}[---$ --- εἰς τ]ὴν κολωνίαν ἐπελθὼν βία πολλῆ  $^{27}[----$  προν]οησαμε[νο . . . . ] βαλών δι' ήμε  $\frac{29}{29}$ [ - - - - - ] τοῦ ὕδατος Hier bricht der Papyrus ab.

1 Über die Möglichkeiten der Ergän-

zung vgl. Arch. 1 c. 7 Hier werden wohl Mittäter des Beklagten genannt. oc. avras Ed.

8 Schluß ἀδελφὸν ὁ. Ed.
10 ["Εστι δὲ τὸ erg. W.
14 Ἐπεὶ W. ἔνεκεν Ed. Meine Lesung ist nicht sicher. Im Arch. l. c. schlug ich έμ τῆς vor, aber da mit εἰς in 18 offenbar ein Nachsatz beginnt, so muß hier der Vordersatz anfangen. Danach modifiziere

ich auch meine Ergänzung von 15. 17 Vielleicht könnte man γῆν [κολωνίας περί μτλ. ergänzen, denn nach Kornemanns Mitteilung über den P. Giss. 60 findet sich unter den Rubriken des Staatslandes die Kategorie κολωνίας. [σιτοφόoov Ed.

## 462. Edikt Oktavians betreffs Immunitäten der Veteranen. Vgl. S. 404.

BGU II 628 Verso II ed. Gradenwitz. Mit einigen Änderungen nochmals herausg. von Gradenwitz, Bruns, font. i. Rom. 7. Aufl. S. 239 f. Original z. T. von mir revidiert.

Lit.: Dareste, Nouv. Rev. hist. de droit franç. et étrang. XXII 69. Wilcken, Die griech. Papyrusurkunden (1897 Reimer) S. 52f.

Innerhalb eines jüngeren Aktenstückes wird hier ein Edikt des Octavian wiedergegeben, in dem er ganz generell veteranis omnibus weitgehende Immunitäten verleiht. Das Hauptinteresse der Urkunde lag bisher in der Titulatur des Octavian, die vom Herausgeber folgendermaßen gelesen war: triumvir rei publicae consul ter. Indem ich die Lesung als sicher hinnahm. wies ich in meinem Vortrag l. c. auf die Wichtigkeit des Titels für die Kontroverse über das Wesen der triumviralen Gewalt hin. Es ergab sich. in Bestätigung von Mommsens Auffassung, daß Octavian noch im Jahre 31 - consul ter(tium) - sich als Triumvir bezeichnet hat. Fraglich war nur, da constituendae im Titel fehlte, ob das consul des Textes von dem späten Schreiber nicht aus constituendae verderbt sei. In diesem Falle würde das dritte Quinquennium (mit Iterationsziffer) hier bezeichnet sein. Alle diese Konsequenzen, die mir um so wertvoller waren, als ich aus anderen Gründen von Kromayers Auffassung nicht überzeugt bin, fallen nun fort, da ich kürzlich bei meiner ersten Revision dieses Textes consultor statt consul ter las. Man braucht z. B. nur das ter in Z. 1 zu vergleichen, um zu sehen, daß hier in Z. 3 unmöglich ter gelesen werden kann. Vgl. andrerseits das tor in emptorem tributorum in 20, das zwar in der Ausführung etwas anders aussieht, aber im Prinzip der Kalamusführung durchaus entspricht. Also: triumvir rei publicae consultor. Damit stehen wir vor einer Korruptel, für deren Genesis wir ganz auf Mutmaßungen angewiesen sind. Das Nächstliegende ist, constituendae für consultor zu schreiben, da constituendae im korrekten Titel unentbehrlich ist. Dann würde das Edikt, da Octavian nach der Zusammenkunft von Tarent die Iterationsziffer gebraucht hat, vor 37 fallen, und da die Namensform Imperator Caesar andrerseits erst seit 40 begegnet (Mommsen, Staatsr. II<sup>3</sup> 767 f.), würde es zwischen 40 und 37 gegeben sein. Freilich bleibt auch die Möglichkeit, daß in consultor der Konsultitel steckt, bestehen, sei es consul ter(tium) oder iterum (Gradenwitz). Aber bei dieser Unsicherheit der Tradition wird man darauf verzichten müssen, die Urkunde noch weiter für jene staatsrechtliche Kontroverse zu verwenden.

Der Text ist auch sonst voller Fehler, was sich aus der jungen Abschrift erklärt. Er bedarf noch erneuter Prüfung am Original.

<sup>1</sup>p. cum Manius Valens veteranus ex.[.]ter recitasserit <sup>2</sup> partem edi[c]ti hoc quod infra scriptum est:

Imp(erator) Caesar <sup>3</sup>[d]ivi filius trium[v]ir rei publicae consultor dicit: Visum <sup>4</sup>[est] edicendum mi[hi vete]ranis dare om[nibus], ut tributis <sup>5</sup>[....] <sup>5</sup>

<sup>3</sup> consultor W.

<sup>5</sup> comitisis Grad.2 Erhalten ist nur ti. exemplti Dareste.

ti [.....] que[m] (es fehlt mindestens eine Zeile) f [....] dire [....] f [...] f [

sunto mi]litiae muneribusque publicis fu[ngen] 12 [d]i vocat[i]o, [it]em in [...]s tribu s(upra) s(cripta) suffragium 13 [fe]rendi c[e]nsendi[que] potestas esto et si a[b]sentes voluerint 14 [ce]nseri..tur quod[cum]que iis qui s(upra) 15 s(cripti) sun[t i]psis parentes 15 [co]n[iu]ges liberisq[ue] eorum item quem.. utum veterani 16 imm[u]ne.e sint et a[...] esse volui que [...] que sacerdotia 17 [[do]tia] qu[o]sque hon[or]es queque praemia [b]eneficia commoda 18 habuerunt item ut habeant utantur fruantur que permit[..]i 19 [.]o invitis 20 iis ne[que] magistr[at]us cete[ros] neque laegatum 20 [n]eque procuratorem [ne]que em[p]torem t[ri]butorum esse 21 [p]lace neq[ue] in domo eorum divertendi em[e]ndique causamque 22 [..]rem quem detuci place.

10 optimaq[u]e W. optamoque Grad. Octaviae coni. Dareste. Also ist optimaque lege zu emendieren.

11 liberi s[unto mi]litiae W. liberi ....[. mi]litiae Grad.

12 vocatio ist hier als die auch sonst belegte vulgäre Form für vacatio zu nehmen.
15 quem[adm]otum? cf. 22 detuci Grad.
22 [..]rem Grad.¹ (richtig). es Grad.²

# 463. Edikt Domitians betreffs Immunitäten der Veteranen und andere Militärakten. Vgl. S. 400, 401, 404.

Holztafel aus Philadelphia im Museum von Alexandrien ed. G. Lefebvre, Bull. de la Soc. archéol. d'Alexandrie Nr. 12 (1910) 39 ff. (mit Photographie). Nachtr. von Wilcken, Arch. V 434 f. Lit.: Wilcken l. c.

Erhalten ist die eine Tafel eines Diphtychon, das in üblicher Weise mit Außen- und Innenschrift bedeckt war. Der uns erhaltene Text enthält abgesehen von den Namen der Siegelzeugen drei ganz verschiedene Aktenstücke, denn, wie ich im Arch. l. c. gezeigt habe, darf das Edikt Domitians in Col. II nicht mit dem Text auf Col. III, wie der Herausgeber getan hatte, zu éiner Urkunde zusammengeschlossen werden. Vielmehr ist uns mit der zweiten Tafel der Schluß des Edikts und der Anfang des zweiten Textes verloren gegangen. Es sind also folgende Urkunden zu trennen:

1. Der Veteran M. Valerius Quadratus bezeugt am 2. Juli 94 in Alexandrien, daß er von der folgenden Urkunde nach der Bronzetafel im Caesareum Magnum (in Alexandrien) Abschrift genommen habe (II 1—9). Die abgeschriebene Urkunde ist ein Edikt des Domitian vom J. 87/8, in der er den Veteranen — ähnlich wie Octavian in der vorigen Nummer — Immunitäten verleiht (II 10—20). Der Schluß des Edikts stand auf der verlorenen zweiten Tafel.

Zu der testatio wies ich schon in Arch. l. c. auf BGU III 970, 3 f. hin: ἐμαοτυροποιήσατο ἐηγεγρά[φθαι] καὶ προσαντιβεβληκέναι. Vgl. auch Oxy. I 35 mit meinen Ergänzungen im Arch. IV 253 sowie die dort hergestellte latei-

nische Holztafel (212). — Der Text des Edikts ist heillos korrumpiert und bedarf noch gründlicher Emendation. Auch ist eine Revision des Originals erwünscht, da die Photographie zur Kontrolle nicht überall ausreicht. Bemerkenswert ist, daß Domitian den Veteranen Freiheit gibt von omnibus vectigalibus portitoribus (l. portoriis) publicis, während später Ulpian (Dig. 49, 18, 2, 1) von den Veteranen sagt: vectigalia et patrimoniorum onera sollemnia omnes sustinere oportet. Zu den Veteranen-Immunitäten vgl. E. Kuhn, Städt. u. bürg. Verf. I 144f. Eine erneute Untersuchung ist dringend nötig.

2. Den Text Col. III 1-7 habe ich im Arch. l. c. als Militärdiplom bezeichnet, wozu mich namentlich die Worte aut si qui caelibes sint usw. bestimmten. Das kann nicht richtig sein, denn die Worte in aere incisi (vgl. III 15) setzen bereits die Ausfertigung der Konstitution in Bronze voraus, können also nicht in der Konstitution selbst gebraucht worden sein. Meine damalige Annahme, daß unser Veteran nur noch nicht im Besitz eines Bronzediploms gewesen sei, wird damit hinfällig und unterliegt auch, wie wir sehen werden, sachlichen Bedenken. Ich weiß keine andere Deutung als die vorzuschlagen, daß in Col. III 1-10 eine Bescheinigung einer am 1. Juli 94 vor dem Präfekten vollzogenen Epikrisis (im Sinne von BGU 113 usw.) vorliegt. Unser Veteran würde danach zusammen mit anderen Legionskameraden, mit denen er in Jerusalem bei der legio X Fretensis gedient hatte, und mit denen er im Dezember 93 die honesta missio durch den Statthalter von Judäa empfangen hatte, sich am 1. Juli 94 in Alexandrien vor dem Präfekten zur Epikrisis gestellt haben. Wahrscheinlich wollte er sich in Ägypten niederlassen -- seine Holztafel ist ja im Faijûm gefunden worden - und dazu brauchte er, wie wir oben sahen, die präfektale Erlaubnis. Es ist begreiflich, daß er, der von auswärts kam, überhaupt in den τόμος έπικοίσεως aufgenommen werden mußte, wenn er sich in Ägypten niederlassen wollte. Ich glaube, daß unter diesem Gesichtspunkt sich der Text verstehen läßt, und wir haben damit dann das erste Beispiel dafür, daß auch Legionssoldaten sich dieser Epikrisis unterwerfen mußten.

Die Worte in aere incisi sind auch jetzt noch nicht leicht zu deuten. Das Nächstliegende wäre anzunehmen, daß diese Soldaten ihre Bronzediplome (die ja auch auf die Namen der Frau und Kinder ausgestellt wurden) bei der Epikrisis vorgelegt hätten, wie in den oben S. 399 besprochenen Fällen. Aber abgesehen von den wenigen Diplomen der legio I und II Adiutrix, die aus Seesoldaten gebildet waren, gibt es bisher bekanntlich keine Militärdiplome von Legionssoldaten (S. 399). So glaube ich, mit Betonung des Singulars in aere vielmehr annehmen zu sollen, daß hier auf die in Rom publizierte Originalausfertigung der Konstitution hingewiesen wird. Diese Deutung erklärt uns mit einem Schlage, weshalb in der dritten Urkunde, Col. III 11—16, unser Veteran eidlich versichern mußte, daß seine Kinder (in aere incisos) das Bürgerrecht erhalten hätten. Hätte er dem Präfekten ein Diplom vorgelegt, so wäre dieser Eid zum mindesten überflüssig. Dies spricht sehr zugunsten dieser Interpretation. 1)

<sup>1)</sup> Veterani aere incisi begegnen auch in CIL V 889 und XIII 1041. Vgl. dazu 35\*

Meine Annahme, daß wir hier Epikrisisakten vor uns haben, gibt auch den verschiedenen Urkunden unserer Holztafel einen inneren Zusammenhang, der ihnen bisher fehlte. Der Hergang ist nun folgender. Am 1. Juli 94 stellt sich unser Veteran zur Epikrisis. Ebendort - jetzt wird das ibi in III 11 verständlich! - beschwört er die Zivität seiner Kinder. Und wenn er am 2. Juli das Edikt Domitians abschreibt und zu seinen Akten nimmt, so ist dies offenbar eine Wirkung der tags zuvor vollzogenen Epikrisis. Mit anderen Worten: diese Immunitäten darf er bei seiner Niederlassung in Ägypten erst genießen, mitsamt Frau und Kindern, nachdem er sich der Epikrisis unterzogen hat. Sein Diptychon aber nimmt er mit ins Faijûm, um sich nötigenfalls seine Privilegien damit zu wahren. Die lateinische Holztafel des Legionars ist nach dieser Deutung in den Grundgedanken durchaus eine Parallele zu den griechischen Ausfertigungen aus dem rouoc ἐπικρίσεων, den die Auxiliar- und Flottensoldaten erhielten, läßt uns aber noch tiefer die Bedeutung und die Wirkungen dieser Veteranen-Epikrisis erkennen.

### A. Die Außenseite.

Col. I.

C. Epidius C. f. Pol(lia) Bassus vet.

L. Petronius L. f. Pol(lia) Crispus vet.

5 M. Plotius M. f. Pol(lia) Fuscus vet.

M. Antonius M. f. Pol(lia) Celer vet.

P. Audasius P. f. Pol(lia)

Paullus vet.

M. Antonius Longus Pull. vet.

L. Petronius Niger vet.

15 L. Valerius Clemen vet.

> M. Antonius Germanus vet.

Col. II

<sup>1</sup> L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate T. Sextio Magio <sup>2</sup> Laterano cos. VI. Non. Iulias anno XIII Imp. Caesaris Domitiani 3 Aug. Germanici

Col. I. Von den quergeschriebenen 9 Zeugen sind die 5 ersten, da sie der tribus Pollia angehören, sehr wahrscheinlich ex castris gebürtig, wie unser Veteran selbst gleichfalls. Vgl oben S. 394. Vorausgesetzt, daß diese Zeugen seine Regimentskameraden sind, würde sich ergeben, da die Rekrutierung ex castris im I. Jahrh. außerhalb Ägyptens noch nicht nachweisbar ist, daß diese Veteranen in ägypti-

schen Lagern geboren sind und nun nach auswärtigem Dienst wieder in die Heimat zurückkehren. — Auch in BGU 272 begegnet ein in Ägypten lebender Veteran, der vorher in einer syrischen Legion gedient hat, nämlich in der XII fulminata (a. 138/9).

2 Meinen früheren Vorschlag, incisi(s) zu schreiben, ziehe ich nach meiner jetzigen

Deutung wieder zurück.

v. Domaszewski, Rangordnung S. 75 Anm. 2. Ob man hieraus folgern soll, daß die Verleihung von Bronzetafeln eine besondere Auszeichnung war (im Sinne von Mommsens Deutung der οὐετρανοί χωρίς χαλκῶν), ist nach Obigem sehr zweifelhaft. Auch diese Veteranen möchte ich in obiger Weise deuten. Wichtig für die Frage ist, daß in unserm Diptychon auch die Kinder als in aere incisi bezeichnet werden. Den Hinweis auf die Inschriften verdanke ich v. Domaszewski.

mense Epip die VIII Alex(andriae) ad Aegyptum <sup>4</sup> M. Valerius M. f. Pol(lia) Quadratus vet(eranus) dimissus honesta 5 missione ex leg(ione) X Fretense 5 testatus est se descriptum 6 et recognitum fecisse ex tabula aenea, quae est fixa in Caesareo Magno escendentium scalas secundas sub porticum dexteriorem secus aedem Veneris Mar<sup>a</sup>moreae in pariete, in qua scriptum est  $\langle et \rangle$  id, and infra scriptum es[t]

<sup>10</sup> Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f. Domitianus Aug. Germanicus 10</sup> 11 pontifex maximus trib(unicia) potest(ate) VII imp(erator) XIII censor perpetuus 12 p(ater) p(atriae) dicit: Visum est mihi edicto significare universoru[m] 13 vestrorumve veterani milites omnibus vectigalib[us] 14 portitoribus publicis liberati immunes esse deben[t] 15 ipsi coniuges liberique eorum parentes 15 qui conubia [..] 16 rum sument omni optumo iure c(ives) R(omani) esse possint et om[ni] 17 immunitate liberati apsolutique sint et omnem i[mmu] 18 ni $tatem \ q(ui) \ s(upra) \ s(cripti) \ s(unt) \ parentes \ liberique \ eorum \ idem \ iuri[s]$ <sup>19</sup> idem condicionis sint, utique praedia domus tabern[ae] <sup>20</sup> invitos intemniqui <sub>20</sub> 

#### B. Die Innenseite. Col. III.

<sup>1</sup>[..... v]eteranorum cum uxoribus et liberis s(upra) s(criptis) in aere in 2 cisi aut si qui caelibes sint cum is quas postea duxissent 3 dumtaxat singuli singulas, qui militaverunt Hierosolym&n\sis 4 in leg(ione) X. Fretense dimmissorum honesta missione stipendis eme<sup>5</sup>ritis per Sex(tum) Hermetidium 5 Campanum legatum Aug(usti) pro praetore <sup>6</sup> V. K(alendas) Jan(uarias) Sex. Pompeio Collega Q. Peducaeo Priscino co(n)s(ulibus), qui militare 7 coeperunt P. Galerio Trachalo Ti. Catio et T. Flauio Cn. Aruleno co(n)s(ulibus).

<sup>8</sup> Ex permissu M. Iuni Rufi praefecti Aegypti L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate T. Sextio Magio Laterano co(n)s(ulibus K(alendis) Iulis anno 10 XIII Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici mense 10 Epip die VII.

11 Ibi M. Valerius M. f. Pol(lia) Quadratus cora «a»m ac praesentibus eis, 12 qui signaturi erant, textatus est iuratusque dixit per I(ovem) O(pti-

Col. II, 7 Zum Caesareum Magnum vgl. Arch, l. c.

13 Mir scheint vestrorumve dazustehen. vestrorum vi Ed. vestrorum ist sehr auffallend.

14 portitoribus wohl verschrieben für portoriis. Publicis könnte davon zu trennen sein, im Sinne von "Zölle" (publica). Vgl. aber auch publica vectigalia in Dig. 50, 16, 17, 1.
15 Wahrscheinlich ist parentesque gemeint. Vgl. Z. 20.

16 omni ist sinnlos. Ob omnis = omnes? Auch possint ist kaum möglich.

18 l. eiusdem statt idem. Ebenso in 19. 20 intemniqui = indemnique. Steht das für indemnisque? Vgl. omni in 16.

Col. III, 5 Zu diesem Statthalter Judäas vgl. Arch. l. c.

6 Die militia hatte 68 und 69 begonnen. Da sie 93 entlassen wurden, haben sie einige Jahre über die normalen 20 Jahre hinaus gedient, was ja häufig vorkam. 10 Der 1. Juli fällt in die bekannte

alexandrinische Konventszeit.

mum) M(aximum) et genium 13 sacratissimi Imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) Germanici in militia 14 sibi L. Valerium Valentem et Vales(upra) s(criptos)

15 riam Heraclun et Valeriam 15 Artemin omnes tres natos esse eosque in aere eiusdem

incisos civitatem 16 Romanam consecutos esse beneficio optimi principis.

#### C. DIE BYZANTINISCHE ZEIT.

464. Die Verabschiedung des Abinnaeus. — 344 n. Chr. Vgl. S. 407.

Gen. 45 ed. Nicole.

Lit.: Nicole, Rev. d. philol. 20 (1896) 46 ff.

Valacius, der Vorgesetzte des Abinnaeus, teilt diesem mit, daß ein gewisser . . . arius zu seinem Nachfolger vom Kaiser ernannt sei. Er solle diesem seine Reiter und die kaiserlichen Feldzeichen übergeben, ihn auch in seine Aufgaben bezüglich der öffentlichen Sicherheit einführen, damit er nicht im Anfang Irrtümer begehe. Dann möge er sich seinen eigenen Interessen widmen.

Der Valacius ist sonst unbekannt. Nicole hält ihn, wohl mit Recht. für den comes et dux Aegypti, den Vorgänger des in Lond. II S. 287 (179) mit diesen Titeln genannten Fl. Felicissimus.

- Abinnio suo salutem. 2 [...]ario ex pro-<sup>1</sup>[...]us Valacius tectoribus juxta divinitus sancita subrogato tibi, eo quod <sup>3</sup>[impe]rii jam tempora conplesse suggereris, et milites alae quam nuncusque 4 [duxi]sse videris 1 et signa dominica solidamque inarmationem eorundem 5 [stat]im t[r]ade, de singulis etiam pro tutela publica observandis instruere <sup>6</sup> [cura], ne qua[m] sub primitiis saltem suis erroris titubantiam incurrat, [hisq]ue observatis deposita administratione supra dicta propriis 8 [atten] de u[tilita] tibus. (2. H.) Bene val[e].
  - (1. H.) <sup>9</sup> Fl(avio) Leontio praef(ecto) praet(orio) et Fl(avio) Sallustio mag(istro) ped(itum) v(iris) c(larissimis) co(n)s(ulibus).
  - 2 Nicole denkt etwa an [Mac]ario. Aus derselben Stellung ex protectoribus war auch Abinnaeus zum praef. alae avanciert. Vgl. oben S. 407.
  - 3 Die Begründung, A. habe das Kommando lange genug geführt, ist recht nichtssagend. Die wahren Gründe ver-schweigt wohl der Brief.
- 8 Wenn die Subscriptio von 2. Hand geschrieben ist (vgl. Arch. III 398), so haben wir den Originalbrief vor uns.

9 Zum Sallustius vgl. O. Seeck, Die Briefe des Libanius I 262 f.

465. Die Stadt als Rekrutenwerberin. — 360 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 409.

Oxy. VIII 1103 ed. Hunt.

Über die Bedeutung dieses Ratsprotokolls für die Rekrutierungsgeschäfte der πόλεις vgl. oben S. 409. Innerhalb der Teilprovinz unterstand die Rekrutierung dem dux (vgl. auch 471). Darum knüpft die Debatte an einen Besuch des damaligen dux in Oxyrhynchos an, dem die vom Rat geworbenen Rekruten ihre Beschwerden vorgebracht hatten. Schon damals hatte der Rat sich dagegen verwahrt.

Hunt hat ἀπὸ τοῦ ταμίου in Z. 7 mit τοῦ δρισθέντος verbunden (the amount was determined by the Treasury) und folgert daraus, daß damals (360) noch nicht wie in Lips. 35, 8 oder C. Theod. VII 13, 7, 2 die Höhe des Rekrutengeldes vom Kaiser festgesetzt gewesen sei. Das fällt aber mit der irrigen Konstruktion. Daß ἀπὸ τοῦ ταμίου vielmehr mit δοθῆναι zu verbinden ist und nur das Kassenressort bezeichnet, aus dem die Zahlung erfolgen soll, erhebt die Parallelstelle Lond. III S. 228/9, 5/6 (466) über jeden Zweifel.

¹ Μετὰ τὴν ὑπατείαν Φλ(αουίων) Εὐσεβίου καὶ Ὑπατείου τῶν λαμ(προτάτων) ² Μεχεὶρ ιζ. Βουλῆς οὔσης -πρυτ(ανεύοντος) ᾿Ασκληπιάδου
᾿Αχιλλέως γυμ(νασιαρχήσαντος) βουλ(ευτοῦ) ³ Εὐτρύγιος ἀπὸ λογιστῶν
εἶπ(εν) Τῆς ἐξουσίας τοῦ κυρίου μου τοῦ λαμ(προτάτου) δουκὸς Φλ(αουίου) ᾿Αρτεμίου ⁴ εὐτυχῶς ἐπιδημησάσης τοῖς αὐτόθι ἀνεδιδάξαμεν αὐτοῦ
τὴν ἀρετὴν ὡς τῶν ⁵ νεολέκτων τῶν στρατευθέντων ὑφ᾽ ἡμῶν ἐκ παραδ λογισμοῦ ἀνενεγκόντων ⁶ ὡς μὴ πληρωθέντων τοῦ συνφώνου τοῦ πρὸς
αὐτούς, [οτε δη] καὶ ὅτι φθάσαντες ⁿ ἡμῖς ἐπληρώσαμεν αὐτοὺς οὐ μόνον
τοῦ δρισθέντος ἀπὸ τοῦ ταμίου δοθῆναι δαὐτοῖς ἀλλὰ κ[αὶ] ἤιάπισμα
ἄλλο, καὶ προσέλαβεν αὐτοῦ τὸ μεγαλεῖον θ [35 Buchst.] Hier bricht der
Papyrus ab.

3 Derselbe Eutrygios in Oxy. 66,5 (Ed.).
4 Da Eutrygios vorher von sich im Singular spricht (μου), wird als Subjekt zu ἀνεδιδάξαμεν der Rat zu verstehen sein. Dasselbe gilt von ἡμῶν in 5 usw.
— Derselbe Ausdruck οἱ αὐτόθι (für die Bevölkerung der Stadt Oxyrhynchos) findet

sich in Oxy. 66, 7 in jenem Schriftstück, das von demselben Eutrygios aufgesetzt ist.

6 Der Begriff des σύμφωνον bestätigt, daß es sich hier um freie Werbung handelt

8 Zu διάπεισμα vgl. die Note zu Teb. II 311, 27—29 (Ed.).

**466.** Zur Rekrutenstellung der Dörfer. — IV. Jahrh. — Herakleopolites. Vgl. S. 409.

Lond. III S. 228/9 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt-Wilcken, Arch. IV 557.

Lit.: M. Gelzer, Studien S. 48 f.

Das Dorf Τώον hatte, statt einen Rekruten zu stellen, es vorgezogen die für diesen Fall vorgeschriebenen 30 Solidi, nominell für Rechnung des kaiserlichen Fiskus (ταμιακὸς λόγος), in Wirklichkeit an den städtischen ἐπιμελητὴς (χονσοῦ τιρώνων) Kyrillos zu zahlen. Kyrillos hatte für diese 30 Solidi den Papnuthis aus eben jenem Dorf Τώον als freiwilligen Rekruten angeworben. In der folgenden Urkunde bescheinigt nun der Rekrut dem Kyrillos, sein Geld bekommen zu haben.

<sup>4</sup> Dieser  $\Theta \& \omega \nu$  wird derselbe sein, der in 16 ohne Titel als Zeuge unterschreibt.

 $5 \Theta$ έων[OS] ἐπιμελητοῦ τιρόνων τῆς αὐτῆς  $^{5}$  Ἡραμ[λ]εοπολιτῶν τὰ ὡρισθέντα μοι δοθήναι είς λόγον της 6 στρα[τ]ίας μου ἀπὸ τοῦ ταμιακοῦ λόγου καὶ ύπεδέξω έκ της προκ[ε]ιμένης μου κώμης χουσοῦ νομίσματα άπλᾶ εύσταθμα 8 τριάκοντα έπὶ τῷ με ἀμέμπτως έξυπηρετήσασθαι τῆ στρατία 10 9 καὶ πεποίημέ σοι τήνδε την ἀποχην ἐπὶ ὑπογραφης ἐμοῦ τε καὶ 10 τοῦ ταβουλαρίου καὶ ἐπερωτηθεὶς ώμολόγησα. Φλάουιος 11 Παπνοῦθις Φιλέα μιαμιτος ἀπὸ πώμης Tώου τοῦ  $^{\circ}$ Ηρακλε[o]πολίτου  $^{12}$   $^{\circ}$ μμοσα τὸν  $^{\circ}$ διον  $^{\circ}$ ριον πεπληρῶσθε παρά Κυρίλλου ἐπιμελητοῦ 13 τὰ ὡρισθέντα εἰς λό[γ]ον τῆς στοατίας μου έκ τοῦ ταμιακοῦ λόγου 14 δλοκοτ' τίνων τριάκ [ο]ντα καί 15 έπερ(ωτηθείς) ωμολόγησα καὶ ἀπέλυσα. 15 Αὐρήλιος Σαραπίων Σαρ[α]πάμμωνος ἀπὸ ταβουλαρίων Ἡρακλέους πόλεως 16 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ παρό[ν]τος γοάμματα μη είδότος. Αὐοήλιος Θέων 17 'Οννοφοίου μαρτυρώ τη παραδόσει. (2. Η.) Αὐρήλιος Κύριλλος Ἰσχυρίωνος 18 ἐπιμ[ελ] (ητης) ἔδοκα τὸ ἴσον μ[αὶ ἔ]χω τὴν αὐθε[ν]τικὴν ἀποχὴν παρ' ἐμαυτῷ.

6 Hier ist kein Zweifel, daß ἀπὸ κτλ. mit δοθ ῆναι zu verbinden ist. Vgl. die Einleitung zu 465. Gelzer faßt ταμιακὸς lóyos irrig als Stadtkasse. Vgl. oben S. 409.

8 Zu den 30 Solidi im Verhältnis zu der Bestimmung des C. Theod. VII 13, 7, 2 vgl. Gelzer l. c. S. 49.

11 μιαμιτος für μ(ητοδς) "Αμιτος?
14 δλοκόττινα = Solidi.

467. Bürgschaft für einen Rekrutenwerber. — Um 376 n. Chr. — Hermopolites. Vgl. S. 409.

Lips. 54 ed. Mitteis. Original von mir revidiert.

Der Text enthält eine Gestellungsbürgschaft für einen Mann, der für das Dorf Pesla für die Liturgie der στρατολογία vorgeschlagen worden ist. Zu diesen Gestellungsbürgschaften (παραστάσεις) für Liturgien vgl. oben S.354.

Oben abgebrochen.  ${}^{1}[\ldots]_{s}$   ${}^{2}\beta \rho v[\ldots]_{s}$   ${}^{2}[\ldots]_{s}$ χειρο[s]  $^4$  [τῶν τεσσ]άρων ἀπὸ κώμης Πέσλα τ<math>[o]ῦ  $^c$ Ερμοπολίτ(o)υ νομ(o)ῦ[s] $_5$   $^5$  $O[\mu]$ ολογοῦμεν ὀμνύντες τὴν θείαν καὶ οὐράνιον  $^6$ τ[ύ]χην τῶν πάντα νικώντων δεσποτώ[ν ή]μων 7 Οὐάλεντος καὶ Οὐαλεντινιανοῦ κ[αὶ] Γρατιαvοῦ  $\tau$ ῶ[v]  $^8$ αlωνiων Aὐγούστων έκ[o]υσiως καὶ αὐθαιρέτως  $^9$ ένγεγυ $\tilde{\eta}[\sigma]$ θαι  $_{10}$   $A\dot{v}$  $\circ \eta \lambda \iota \circ v$  I $\iota \alpha \pi v \circ \tilde{v}$  $\circ v$  I $\iota \alpha v \circ v \pi \iota \circ s$   $^{10}$   $[\dot{\alpha} \pi \dot{\alpha}]$   $\tau \tilde{\eta} s$   $\alpha (\dot{v} \tau \tilde{\eta} s)$   $\iota \omega \mu \eta s$   $\epsilon \dot{l} [\sigma] \alpha \nu \gamma \epsilon$  $λέντα εἰς τὴν [σ]τρατο <math>^{11}$ [λο]γίαν ὑπὲρ τῆς α(ἀτῆς) ϰώμ[η]ς ἐπὶ τῷ αἀτὸν $\langle \mu \rangle \epsilon \tilde{\imath} \nu \alpha i \quad \mathring{\alpha} \chi_0 i \quad ^{12} [\mu \lambda] \eta \vartheta \epsilon i \eta \quad \mathring{\upsilon} \pi \grave{o} \quad \tau \tilde{\eta} [\varsigma] \quad \mathring{\epsilon} \xi o v \sigma i \alpha \varsigma \quad \tau o \tilde{v} \quad \chi v \varrho i o v \quad \langle \tilde{\eta} \mu \tilde{\omega} \nu \quad \tau o \tilde{v} \rangle$ διασημοτάτου 13 ήγεμόνος Αίλίου Γεσσίου είς την αὐτην στρατολο 14 γίαν. 15 Έαν δε άφυστερήση και μή παραστήσομεν, 15 ήμεῖς αὐτοὶ τὸν ὑπερ αὐτοῦ λόγον ύπομενοῦμεν 16 ἢ ἔνοχοι εἴημεν [τ]ῷ θείῷ ὅρκῷ καὶ τῷ περὶ τού-

1 ]s Άβου[ W. ]...[ Ed. 2 ]ι..[.] οος καὶ . [ W. ]ι...ο. v...[

11 ειναι Pap. (μ)εῖναι W. Der Ed. denkt an παραμείναι. Wegen der bekannten Formel der Bürgschaft für die μονή ziehe ich μεῖναι vor.

14 = παραστήσωμεν Ed. 16 περί W. ὑπερί (sic) Ed.

19 Kollov $\mathfrak{d}[o](v)$  [na] $l \ldots \eta_S$  W.  $H \ldots ov_S$  [nal.]  $\alpha v \ldots \eta_S$  Ed.

468. Inspektion der Rekrutenwerbung durch einen kaiserlichen Notarius.
— Mitte des IV. Jahrh. — Faijûm. Vgl. S. 409.

Lond. II S. 295/6 ed. Kenyon.

Der Text handelt von der außerordentlichen Entsendung eines kaiserlichen Notarius nach Ägypten zum Zweck der Rekrutenwerbung. Sambas meldet dem Abinnaeus, daß der Notarius heute bei ihm, dem Sambas, ankommen werde. Leider ist nicht erhalten, was Abinnaeus aus diesem Anlaß tun soll.

<sup>1</sup>Κυρίφ μου ἀδελφῷ Άμιννέφ <sup>2</sup> Σαμβᾶς. <sup>3</sup> Επιτὴ ὁ πύριός μου ὁ δεσποτικὸς <sup>4</sup> νοτάριος εὐτυχῶς σήμερον <sup>5</sup> ἐπιτημῖν ἡμῖν μέλλει τῆς <sup>6</sup> τῶν  $\mathfrak t$  τιρώνων συλλογῆς <sup>7</sup> ἕνεκα, καλῶς ποιήσης, κύρι[έ] <sup>8</sup> [μο]υ ἄδελφε, ἐκδέξασθαι τὰς Hier bricht der Papyrus ab.

 $3 = E \pi \epsilon i \delta \dot{\eta}.$   $5 = \epsilon \pi i \delta \eta \mu \epsilon \tilde{\iota} v.$ 

469. Ein Rekrutentransport nach Antiochia. — Aus den 80er Jahren des IV. Jahrh. — Vgl. S. 410.

Lips. Inv. 281 (unveröffentlicht) ed. Wilcken.

Der folgende Text ist einer der wenigen Papyri, die uns über die Grenzen Ägyptens hinausführen. Das Original des Briefes, von dem hier nur eine Kopie vorliegt, wird in Antiochia geschrieben sein. Ein C. Valerius Eusebius befiehlt den riparii der civitates von der Thebais bis nach Antiochia, daß sie die aus der ägyptischen Diözese zu entsendenden Rekruten, von civitas zu civitas einander ablösend, bis nach Antiochia auf eigene Gefahr geleiten. Sollte einer der Rekruten unterwegs desertieren, so soll der, durch dessen Schuld dies geschehen ist, nicht nur den Rekruten zurückbringen resp. einen Ersatzmann stellen, sondern außerdem auch der Strafe für seine Nachlässigkeit verfallen.

Zur Datierung dieses wichtigen Stückes dient zunächst die Erwähnung der ägyptischen Diözese. Nach den obigen Ausführungen auf S. 74 ist Ägypten frühestens 381/2 eine eigene Diözese geworden. Das ist also der terminus post quem für unseren Text. Weiter führt vielleicht der Name des Briefschreibers. Leider ist sein Titel nicht genannt. Da er von Antiochia aus Befehle an die ägyptische Diözese erteilt, so wird er zu den höchsten Beamten der partes Orientis gehören, die in Antiochia ihre Residenz hatten. Vielleicht war er der comes Orientis (vgl. S. 74). Es ist nun sehr verlockend, unseren C. Valerius Eusebius mit dem Eusebius zu identifi-

zieren, der nach der Bauerschen Weltchronik im J. 385 Augustalis war (über dessen Beziehung zu dem praeses Eusebius in Lips. 63 ich auf Arch. IV 226 f. verweise). Nach Seeck, Die Briefe des Libanius S. 145, ist dieser Eusebius wahrscheinlich 388—390 in hoher Stellung (etwa als magister officiorum) am Hof des Arcadius gewesen. Gewiß ist der Name Eusebius damals sehr häufig, aber von diesem Eusebius hat Seeck aus den Briefen des Libanius heraus den Schluß gezogen, daß er, da er mit Libanius und den anderen Häuptern des Stadtrates von Antiochia persönlich bekannt war, "entweder Bürger der Stadt gewesen oder doch längere Zeit dort gelebt haben" muß. Wenn wir nun durch unsern Papyrus einen Eusebius kennen lernen, der um dieselbe Zeit in Antiochia eine hohe Reichsstelle bekleidet hat, so darf ich wohl die Vermutung wagen, daß unser Brief von dem Bekannten des Libanius geschrieben ist, an den dieser eine größere Zahl von Briefen gerichtet hat (vgl. Seeck l. c.).

Unser Brief ist aber auch insofern von Interesse, als er uns die neue Munizipalordnung des IV. Jahrhunderts aufs anschaulichste illustriert. Von der Südgrenze der Thebais an gibt es jetzt durch ganz Ägypten nur  $\pi \delta \lambda \epsilon \iota \varsigma$ , keine  $\nu o \mu o i$  mehr. Von  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  werden die Rekruten geleitet. Über die städtische Polizeibehörde der riparii vgl. oben S. 415.

Links von unserm Brief ist auf demselben Blatt die rechte Hälfte eines anderen Briefes erhalten, den ein praeses (Thebaidis) geschrieben hat (auch Kopie, von derselben Hand). Der Brief handelt von derselben Angelegenheit. So erwähnt Z. 9 die νεόλεντοι und schließt mit ὅστε [μη]δένα διαφυγεῖν. Vgl. auch Z. 10: ]ὑπεύθυνοι ἔσεσθε τῆ ἀπειληθείση ὑμῖν τιμωρία (Schluß des Briefes). In 4 werden die προπομποὶ ᾿Αμμωνίων καὶ Ἦπιβιάδης erwähnt. Wegen der starken Verstümmelung dieses Textes habe ich einstweilen von seiner Edition an dieser Stelle Abstand genommen.

<sup>1</sup> Γάϊος Οὐαλέριος Εὐσέβι[ο]ς <sup>2</sup> διπαρίοις κατὰ πόλιν ἀπὸ Θηβαΐδος ἔως ἀντιοχίας. <sup>3</sup> Τοὺς νεολέκτους τοὺς ἀποστελλομένους ἐκ τῆς Αἰγ[υ]π<sup>5</sup> τιακῆς <sup>4</sup> διοικήσεως παρὰ τῶν τὴν εἴσπραξιν π[ο]ιο[υμ]έ[ν]ων <sup>5</sup> ὑποδεξάμενοι κατὰ διαδοχὴν εἰς τὴν ἀντιοχέων ἰδίφ κινδύνφ <sup>6</sup> παραπέμψατε ἐκεῖνο γινώσκοντες ὡς εἴ τις διαφύγοι <sup>7</sup> τούτων, οὐκ ἀτιμώρητος ἀπελεύσεται ἐκεῖνος, οὖ παρὰ <sup>8</sup> τὴν ἀμέλειαν φαίνεται ἀποδράς. ἀναγκ[α]σθή<sup>10</sup> [σ]εται δὲ <sup>9</sup> αὐτόν τε ἐκεῖνον ἢ ἀντ' ἐκείνου ἕτερον παραστῆσαι <sup>10</sup> μετὰ τοῦ καὶ δίκην τὴν ὑπὲρ τῆς ἀμελίας ὑποσχεῖν.

3 αιγυπτῖιακης Pap. Der Schreiber hat zuerst abgekürzt (langes Jota mit Querstrich), fügte aber nachträglich die Endung (mit Jota) hinzu.

10 Unter Z.10 ein großer freier Rand. Die Abschrift ist hier zu Ende. Im Original hat natürlich noch die Subskription gestanden.

- 470. Einschreibung eines Rekruten in die Matrikel auf Grund der probatoria. 578 n. Chr. Elephantine. Vgl. S. 410.
  - P. München 105 ed. L. Wenger, Sitz. Kgl. Bayr. Akad. 1911, 8. Abh., S. 23 f. und 7.

Der Tiro Pathermuthios war vom dux et Augustalis Thebaidis der probatio unterzogen worden und hatte zum Ausweis der bestandenen probatio eine probatoria erhalten. Diese reichte er in Elephantine bei dem numerus ein, in dessen Matrikel er auf Befehl des dux aufgenommen werden sollte. Der vorliegende Text ist eine Empfangsbescheinigung der priores dieses numerus, in der sie erklären, die probatoria erhalten zu haben und bereit zu sein, ihn dem Befehl gemäß in die Matrikel einzutragen.

So steht jetzt beim dux et Augustalis die probatio der Rekruten für die betreffende Teilprovinz, die in der früheren Periode dem praefectus Aegypti zugestanden hatte (vgl. S. 395). Der terminus technicus ἐπίκρισις scheint für diese "Untersuchung" schon seit dem IV. Jahrhundert abhanden gekommen zu sein, wie auch die fiskalen ἐπικρίσεις nicht mehr vorkommen. Wahrscheinlich ist die militärische probatio mit dem Worte δοκιμασία gemeint, das ein νεόλεκτος in Lond. II S. 242 (unten) 6 gebraucht.

 $^{1}+^{\prime}O$  ποινός τῶν πρωτευόντων τοῦ ἀριθμοῦ  $[\tau]$ ῶν στρατιωτῶν τοῦ φρουρίου Ἐλεφαντίνης διὰ τῶν έξῆς <sup>2</sup> ὑπο[γ]ράφειν εύρισκομένων Φλ(αουίω) Πατερμουθίω υίω Δίου νεοστράτω τείρονι τοῦ αὐτοῦ βημετέρου Έλεφαντίνης χαίρειν. 'Εδεξάμεθα την σην προβατορίαν μεθ' έτέ[ρ]ων ονομάτων 4 έπι της έξουσίας του κυρίου ημών Φλ(αουίου) Μαριανού Μιχαηλίου Γαβοιηλίου Ἰωάννου Θε[ο]δώρου <sup>5</sup> Γεωργίου Μαρκέλλου Ἰουλιανοῦ <sup>5</sup> Θεοδώρου Ἰουλιανοῦ τοῦ τὰ πάντα ύπερφυεστάτου στρατηλάτου <sup>6</sup> καὶ πανευφήμου πραιφέμτου Ίουστινιανών σύν θ(ε)ώ δουκός καὶ Άγουσταλί[ο]υ της Θηβαίων τχώρας την παρακελευομένην ήμας καταταγήναι την σην ποοσηγο[οι]αν είς την ημετέραν <sup>8</sup>μάτρικα ἀπὸ καλανδῶν Ἰανουαρίου της παρούσης δωδεκάτης έπινε[μ]ήσεως 9 βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου ήμῶν δεσπότου Φλ(αουίου) Ἰουστίνου τοῦ αἰωνίου Α[ὐγούσ]του 10 Αὐτοκράτορος καὶ μεγίστου εὐεργέτου ἔτους τρισκαιδεκάτου καὶ Φλ(α- 10 ουίου) Τιβερίου Νέου Κωνσταντίνου 11 τοῦ φιλανθοωποτάτου και εὐτυχεσ[τ]άτου τοισμεγίστου εὐεογέτου Καίσαοος έτους τετάοτου, 12 τοῖς μετὰ την δευτέραν ύπατείαν τοῦ α[ύ]τοῦ γαληνοτάτου ημῶν δεσπότο[υ] ἔτους δεκάτου καὶ 13 ήμεῖς ἔχοντες τὸν φόβον τῆς ἀκαταφοονήτου τῆς ὑμετέοας ένδόξου ύπεροχῆς ετοιμοί 14 έσμεν πᾶσι τοῖς προστεταγμένοις ἡμ[ῖ]ν τὸ ίκανὸν ποιεῖν καὶ εἰς τὴν ἀμερ[ι] μνίαν ταύτην σοι 15 πεποιήμεθα τὴν δη- 15 λωτικήν ἔγγοα $[\varphi]$ ον ἀπόδειξιν τῆς ποοβατορίας τὴς σῆς στρατίας  $^{16}$  κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν ὡς πρόκ(ειται). Es folgen die Namen von 8 Soldaten,

<sup>1</sup> Das Kreuz und das ω¹ von πρωτενόντων gebe ich nach der mir freundlichst übersandten Photographie. Steht ὁ ποινός für τὸ ποινόν? Die πρωτεύοντες sind dieselben, die in 18 πρίσρες genannt werden. Der letztere Titel auch in 472, 2.

<sup>3</sup> Hinter ἡμετέρου ist wohl ἀριθμοῦ ausgefallen. Zu προβατορία verweist schon Wenger auf Du Cange. Vgl. im besonderen Ed. Justin. XIII c. 3.

<sup>6</sup> Zum dux et Augustalis dieser Zeit vgl. oben S. 75 f.

<sup>7</sup> Statt καταταγήναι wäre κατατάξαι oder κατατάξασθαι zu erwarten.

<sup>13</sup> Hier ist nicht alles in Ordnung, abgesehen davon, daß die Apostrophierung des dux hier auffällig ist.

unter ihnen der des Μακάριος Ἰσακίου, worauf es weiter heißt: 18 δρδινάριοι καὶ οἱ λοιποὶ πρίορες ἀριθμοῦ Ἐλεφαντίνης οἱ προκ(είμενοι) κ(αὶ) 19 ἐθέμε[θ]ά σοι ταύτην τὴν ἔγγραφον ἀποχὴν τῆς προβατορίας τῆς σῆς 20 στρα[τ]ίας καὶ στοιχεῖ ἡμῖν πάντα 20 τὰ ἐν αὐτῆ γεγραμμένα ὡς πρόκ(ειται). Φλ(άουιος) Μακάριος Ἰσακίου ὀρδινάρ(ιος) τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ π[α]ρακληθεὶς καὶ ἐπιτραπεὶς 21 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδ[ό]των. (2. H.) + Bene baleas +

(1. H.)  $^{22}$ Δι' έμοῦ Φλ(αονίου) Μαπαρίου Ἰσαπίου ὀρδιναρ(ίου) καὶ ἀδιούτορ(ος) τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἐγράφη. (2. H.) + Bene baleas +

Verso (3. H.):  $^{23} + ^{\prime} A \pi \circ \chi \dot{\eta}$  προβα[τ]ο[ρ]( $\iota \alpha \varsigma$ ) τῆς στρα[τ] $\iota (\alpha \varsigma)$  Πατερμουθι[ου] Δίου νεοστράτ[ου] τείρονος τοῦ ἀριθμοῦ Ἐλεφ[α]ντί(νης).

18 Der Ausdruck ἀριθμὸς Ἐλεφαντίνης zeigt, daß in BGU II 673, 5 nicht ἀριθ(μοῦ) Ἑρμωνθ(ιτῶν) aufzulösen ist, sondern Ἑρμώνθ(εως). 21 = valeas. Ebenso in 22.

# 471. Zu den buccellarii. — Aus Justianischer Zeit. — Faijûm. Vgl. S. 411. BGU III 836 ed. Wilcken. Nachtr. von Schubart in den Add. zu BGU III. Lit.: M. Gelzer, Studien S. 33.

Die Priores der devotissimi Transtigritani wenden sich in dieser Eingabe an den baro comitis von Arcadia mit der Bitte, ihre Truppen gegen die Übergriffe der buccellarii des patricius [...]. itius zu schützen. Als die Soldaten ihres numerus in das ihnen durch die delegatio für die Lieferungen von annonae und capita zugewiesene Dorf  $K \epsilon \varrho n \dot{\eta}$  kamen, hatten sich die Dörfler geweigert, die den Soldaten geschuldeten Rationen zu liefern. Später hatten sie um Verzeihung gebeten und die Schuld auf jene buccellarii geschoben, die ohne jedes Recht die Vorräte ihres Dorfes aufgezehrt hätten. So bitten die priores nun den baro, den  $\delta\iotaoun\eta\tau\alpha l$  jenes Patricius zu befehlen, die buccellarii zurückzuhalten, damit es nicht zu Konflikten zwischen den Truppen und ihnen komme.

Die buccellarii sind die Gefolgsleute, private Truppen, die in der späteren byzantinischen Zeit vor allem die Offiziere, aber auch Zivilbeamte, ja sogar Privatpersonen, die dazu reich genug waren, sich hielten. Vgl. hierzu Seecks Hinweis in Pauly-Wiss. III 936 auf Cod. Just. IX 12, 10 (a. 468). Mir scheint der patricius unseres Textes, der ohne weitere Titel als Herr dieser buccellarii genannt wird, einer jener großen Grundbesitzer zu sein, wie sie uns in den Apionen des Oxyrhynchites entgegengetreten sind. Gelzer l. c. identifiziert, wenn ich ihn recht verstehe, den patricius mit dem comes Arcadiae und hält den baro für den Kommandanten der bucellarii. Mir scheint die Art, wie in Z. 8 ff. von den buccellarii gesprochen wird, nicht für diese Annahme zu sprechen. Es fehlt jeder Hinweis darauf, daß der angeredete baro in so engen Beziehungen zu den hier genannten buccellarii stehen sollte.

Links fehlt ein nicht unbeträchtliches Stück der Urkunde. Ich deute diese große Lücke der Kürze wegen mit [— —] an. Nur Z. 2 ist, da sie weit eingerückt ist, vollständig erhalten.

Φοιβάμμ[ωνι] Μηνᾶ τῷ λαμπο(οτάτῳ) κομε(τικῷ?) βαρῶντι τῆς ᾿Αρκάδων έπαργίας 2 παρά τῶν ποιόρων τῶν καθ ωσιω μένων Τρανστιγριτανῶν.  $^{3}[--]$ εια ἐκ τ $[\tilde{\eta}_{S}]$  καταπεμφθείσης θείας δηληγατίονος εκάστης ἐπ $[\iota\nu]$ εμήσεως φανεράς άννώνας και κάπιτα έκταττόμενα [ε]ί[ς] Κερκή την κώμην καὶ ὅτι πάμπολλα  $^{4}[--]$ . μὴ ποῆσ[αι] καὶ πρὸ δλίγων ἡμερῶν έξεπέμψαμεν στρατιώτας έκ το ν ήμε τέρου ἀρ [ι] θμον είς την α [ ντ] ην κώμην έπὶ τῷ ἀπαιτῆσαι κατὰ [μ]έρος τῶν χρεωστουμένων ἡμῖν ἀννωνῶ[ν] 5 [--- ] καταστασιασάντων κατὰ τῶν ἀπελθόζν νων ἐκεῖσε στοατιωτῶν 5 έξεδίωξ[αν αὐτ]ούς μη βουλόμενοι αὐτῶν ἀπόκρισιν ποιῆσαι. Νῦν οὖν ἐν μετανοία γεν $[\delta]$ μενοι οἱ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης  $^6[--]$ οντες ἡμῖν καὶ αίτοῦντες συγγνώμην δοθηναι αύτοῖς ύπεο τοῦ τολμ[ηθέντο]ς παο' αὐτων, αίτουντες και στρατιώτας πάλιν έκ του ήμετέρου νουμέ[ρου? έλ]θείν είς τὸ παραγενέσθαι [ - τὰς χρεωσ]τουμένας ἡμῖν ἀννώνας, διεμαρτύραντο δὲ ήμᾶς ἐγγράφως δ[ιὰ τοῦ λογ]ιωτάτου ἐκδίκου τῆς Αρσινοϊτῶν άποδυρόμενοι καὶ λέγοντες ώς τινων διαφερόντων ασηφ 8[---] κώμην [βου]κκελλαρίους έχόντω[ν] τοῦ ένδόξου οἴκου τοῦ πατρι[κίου ...]. ιτίου άναλώματα πιμ[ο]ά ήμας άπαιτουντες μηδεμίαν μετουσίαν έγοντες έν τη ημῶν κώμ[η] [- -]. ου ημῶν κατέφαγον τὰ ἐππάρια α[ἐ]τῶν καὶ τοὺς άλλους δεκ[.]. [.....]ανισαν καὶ προσκαλοῦμεν τὴν ὑμετέραν έξουσίαν καὶ ένορχο $[\tilde{v}]$ μεν κατὰ το $\tilde{v}$  δεσπότου Χοιστο $\tilde{v}$   $^{10}[--]$  το $\tilde{v}$  εὐσε $\beta$ εστάτου καὶ 10 καλλινίκου ήμων δεσπότου Φλαουίου Τουστ[ινιανο] τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος, ώστε κελεῦσαι τοὺς διοικητάς τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου οἴκ[ου] 11 [- - βουκκ]ελλαρίους μηδεμίαν ἔχοντες μετουσίαν, καθώς προείπαμ[εν, ἐν τ]ῆ προλεχθείση κώμη, ἵνα μὴ τῶν ἡμετέρων στρατιωτῶν ἀπερχομένων ἐν τῆ  $^{12}$ [--- ώ]ς εἴρηται τὰς .[... ἀνν]ώνας έναντίοσις γένηται παρά τ[ῶν αὐτ]ῶν βουκκελλαρίων καὶ ὡς εἰκὸς ἀμιξία γένηται  $\lceil \epsilon l \rceil_S$  τὸ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἀνέγκλητοι ἡμε $\hat{l} \lceil S \rceil$   $^{13} \lceil --- \rceil$ οσαι ἐν  $\lceil ...$ ..... ἐνδόξου οἴκου α...[..] θεραπευσ[....]... κατά τὸ δυνατὸν καὶ ὅτι ταῦτα γνώριμα κατέστη [ἐγράψα?]μεν τῆ ὑμετέρα μεγαλοποεπεία  $^{14}$ [ - ]ενου[.....]οημένης [.... .... κατ αγένηται .[..... α] υτης τῆς δια .[.....] .. ιασπα ... [.....] . χομενης [....].[...]

1 Die Fülle der Namen ist für diese Zeit charakteristisch. Vgl. die Aphroditopapyri und 470, 4. Am Anfang werden speziell christliche Namen gestanden haben. Auch das spricht für die Größe der Lücken.
— Oder κόμε(τος).

2 Die Transtigritani (Not. dign. Or. VII 22, 58) begegnen mehrfach in den Papyri. Vgl. z. B. Lond. I S. 210, Wessely, Wien.

Denkschr. 37 [147].

3 Zu παταπεμφθείσης δηληγατίονος vgl. oben S. 224. Zu annonae und capita vgl. z. B. Edikt Just. XIII c. 3.

7 Zum ἔνδικος (defensor) vgl. S. 81. 8 Weitere Beispiele für βουκκελλάφιοι bietet z. B. P. Klein. Form. S. 250.

9 τὰ ἐππάρια (die Pferde) sind Subjekt, also ist hier von den capita die Rede.

11 Ι. ἔχοντας.

### II. DIE POLIZEI.

472. Befehl an die Diebesfänger. — III. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 415.

BGU I 325 ed. Wilcken (vorher bei Hirschfeld, Sitz. Pr. Akad. 1892, 815). Original nochmals von mir revidiert. Lit.: Hirschfeld und Wilcken l. c.

Den Diebesfängern von Soknopaiu Nesos wird (vom Strategen) befohlen, zusammen mit der Dorfpolizei die gesuchten Verbrecher aufzuspüren. Widrigenfalls sollen sie gefesselt an den Präfekten geschickt werden. Der Text zeigt, daß die  $\lambda\eta\sigma\tau\sigma\tau\alpha\sigma\tau\alpha'$  nicht zu den  $\delta\eta\mu\delta\sigma\tau\sigma\iota$  im engeren Sinne gehören. Vgl. Sitzungsb. 1. c.

 $^1$ Κώμης Σοκνοπ[αίου Νήσ]ου. [Πα]οαγ'γέλλεται τοῖς ὅπ[ο]²γεγοαμμένοις ληστοπιασταῖ[ς προσε]λθεῖν τοῖς τῆς κώμης δημοσίοις καὶ ἀναζητῆσαι τοὺ[ς ἐπ]ιζητουμένους κακούργους. Δ'Εὰν δὲ ἀμελήσωσι, δ[ε]δ[ε]- μένοι πεμφθήσον[τ]αι ἐπὶ τὸν λαμπρότ(ατον) δήμῶν ἡγεμόνα.

6 Εἰσὶ δέ· <sup>7</sup> Σελεουᾶς Πακύσεως πρου....(). Παέμμις μηχανάριος. 8'Εϊεὺς Άλατούλεως. Σωτᾶς Ώρίωνος. <sup>9</sup> Οὐτιψῆμις 'Ιαμοῦς.

- 2 Die Ergänzung προσε]λθεῖν ist nicht sicher. Vielleicht ist συνε]λθεῖν vorzuziehen.
- 3 ἐπ]ιζητουμένους nach der Revision.
  4 ἐπὶ nach der Revision.
- 473. Bericht eines ἀρχέφοσος an die εἰρηνάρχαι. Aus der Zeit Gordians. Oxyrhynchos. Vgl. S. 414.

Oxy. I 80 edd. Grenfell-Hunt.

Der ἀρχέφοδος eines oxyrhynchitischen Dorfes schwört den Eirenarchen seines Gaues, daß die in dem benachbarten Hermopolitischen Gau gesuchten Personen sich nicht in seinem Dorf aufhalten. Es spricht für die hohe Stellung dieser Gau-Eirenarchen, daß der eine von ihnen z. Z. Prytan ist.

 $^{1} A \dot{v} \eta \lambda iois 'A πολλωνίφ ' ^{2} τ ιωι κλαυδιαν ιως ' ^{3} καὶ ως χηματίζει \\ _{5} που ^{4} τ ιάνει καὶ Σαραπίωνι τ ιως ' ^{5} καὶ ' Απολλωνιαν ιως ' αμφο <sup>6</sup> τ έροις γυμνασιαρχήσασι ' <math>^{7} ε[i] ρην αρχαις ' Ο ξ (νον γχίτον) ' ^{8} Α ι ο ήλιος Πακρεύρις ' γρηματίτος ζων μητρος ' ^{10} Ταοννωφριος ἀρχεί μος ΄ <sup>11</sup> δος κώμης Σενοκωλενώ. ' <sup>12</sup> ' Ομνύω τ ην Μάρκον ' <sup>13</sup> ' Αντων <math>[i]$  ον Γορδειαν [o] ι  $^{14}$  Καί [o] αρος τοῦ κυρίον τύχην  $^{15}$  τοὺς ἐπιζητουμένους  $^{16}$  ὑπὸ τῶν ἀπὸ κώμης '  $^{4}$  Αρ $^{17}$  μένθων τοῦ ' Ερμοπολείτου νομοῦ Αιρηλίους Κοπρέ $[a] ^{19}$  Αρείον καὶ Κοπρέα ' Ον  $^{20}$  νώφριος καὶ  $^{2}$  Αρμωνιο  $^{21}$  ἄλλον Αρείον καὶ ' Αμφείονα  $^{22}$  ' Αμμωνιο [a] [o] ντας ἀπὸ  $^{23}$  [τ] ης αὐτης ' Αρμεί [v] θων μη  $^{24}$  [i] ναι ἐπὶ της ημετέρας κώ  $^{25}$  μ [η]ς μηδὲ ἐπὶ τ [η]ς αὐτης ' Hier bricht der Papyrus ab.

26 Die Ergänzung der Editoren [Άρμενθῶν kann nicht richtig sein, denn der ἀρχέφοδος kann nur für sein Dorf einstehen, nicht für das des Nachbargaus.

474. Verzeichnis der Nachtwächter von Oxyrhynchos. — Aus Diokletianischer Zeit. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 414.

Oxy. I 43 Verso edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von v. Wilamowitz, GGA 1898, 676 ff. Wilcken, Arch. IV 426.

Lit.: v. Wilamowitz l. c. Wilcken, Arch. I 128 f., V 271 f.

Der Text gibt uns ein Verzeichnis der liturgischen Wächter, die in den öffentlichen Gebäuden oder bei Privathäusern Wachtdienst zu leisten hatten. Daß es sich um nächtlichen Dienst handelt, und daß diese Wächter dem νυντοστράτηγος unterstanden, habe ich aus Oxy. VI 933 gefolgert (s. oben S. 414). Da die Liste topographisch geordnet ist, so verdanken wir ihr sehr wertvolle Nachrichten über die öffentlichen Gebäude und die Straßen und Plätze der Stadt. Vgl. hierüber namentlich Wilamowitz l. c. Nicht nur die Namen werden uns genannt, sondern wir können uns ungefähr auch die Lage vorstellen, denn die Liste führt von Norden (I 10) über den Westen (II 27) und den Süden (III 17) nach dem Osten an den Nil (V 1).

Mit der Militärurkunde auf der Vorderseite des Papyrus (a. 295) besteht kein innerer Zusammenhang, wie Wilamowitz l. c. annahm. Vgl. oben

Col. I.

 $^7$   $H_Q(\circ_S)$   $au ilde{\eta}$  olula uva $[\varphi \not\in \omega]$ ç u $[\ldots]$  ... $[\ldots]$   $^{8}$  $^7\Omega go_S$   $[\ldots]\iota[\ldots]\nu[\ldots]\nu[\ldots]v$  ... $[\ldots]_S$ 

[κατα]  $\frac{9}{2}$ μένων έ[ν]  $τ(\tilde{φ})$  αὐτ $\tilde{φ}$  τόπ $\tilde{φ}$ .

 $^{10}$ Π $_{Q}$ ( $^{\circ}$ S) τ $\tilde{\eta}$  βο $_{Q}$ ιν $[\tilde{\eta}]$  ἐκκλησία  $^{11}$  ἀπφοῦς Θέωνος  $^{12}$  οἰκῶν ἐν τ $\tilde{\omega}$  στάβλ $\tilde{\omega}$  10 τ $\tilde{\eta}$ S Αἰωνίας

<sup>18</sup> καὶ πρ(ὸς) τῆ οἰκία Χορταϊκοῦ ἤτοι <sup>14</sup> Καμαρῶν καὶ Μικροῦ Φρέατος <sup>15</sup> Έρμείας Ἡρᾶτος <sup>16</sup> καταμένων ἐγγύς

 $^{17}$ καὶ ἐπ' ἄκοφ δύμης Σεύθου  $^{18}$  Σύρος Άμμωνίου σκυτέως  $^{19}$ καταμένων [έ]ν τῷ αὐ(τῷ) τόπ $\varphi$ 

 $^{20}$  καὶ  $\pi_Q(\grave{o}_S)$  τῷ ὀπτανίῳ καὶ οἰκίας ἱερέως Ἐτσου  $^{21}$ Θέων Οὐαλερίου (ἐτῶν)  $^{20}$  ιη  $^{22}$  καταμέν[ων ἐν οἰ]κία Αμαζονίης  $\pi_Q(\grave{o}_S)$  τῷ Καισαρίῳ,

<sup>23</sup> καὶ  $\pi_Q(\grave{o}_S)$  τῆ οἰν[ία . . . .]ου  $\Omega_Q(\check{\omega}v \ Avinη[το]v \ ^{24}$  οἰνῶν [ἐν τῆ παρερμβολ(ῆ)  $\pi_Q(\grave{o}_S)$  τῶ  $M\iota[ν_Qο\~v] \ ^{25}$   $\Phi_Qέα[τος καὶ Καμα]ο\~ων,$ 

Col. II.

 $^{1}$ καὶ πρ $(\grave{o}_{S})$  τῆ οἰκία Διογέν $[ov_{S}$  ......].  $^{2}$  Ἰοῦστος Ἰούστον  $\delta(\iota\grave{\alpha})$   $[\ldots\ldots]^{3}$  κεραμέως καὶ Εὐαγ $[\ldots\ldots]^{4}$  συναλλακτοῦ

I 1 Zu der Lesung  $\pi_{\varrho}(\grave{o}_{\varsigma})$  statt  $\varrho(\acute{v}\mu\eta)$  vgl. Arch. IV 426.

10 ἐκκλησία mit Wilamowitz nicht Kirche, sondern Versammlungsplatz.

24 Zu dem Μικρον Φρέαρ usw. vgl. 14. Il 2 Justus wird vertreten durch seinen συναλλακτής. Ebenso in 23, III 5. Damit haben wir den Beweis, daß wir liturgische Wächter vor uns haben, denn durch συναλλαξις kann man das Amt eines Liturgen übernehmen. Vgl. z. B. BGU 1062 (276).

4 Da die Anordnung topographisch

 $_{5}$   $^{5}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{5}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{6}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$  . . ]άριος

<sup>7</sup> καὶ ἐν τῶ Σαραπίω φύλακ(ες) ς, ὧν <sup>8</sup> Θώνιος Σαραπιάδου, <sup>9</sup> Πᾶσεις Άνικήτου, 10 Διογένης Σερήνου, 11 Σαρμάτης 'Ηρακλήου, 12' Ισίδωρος Κοποέως, 18 Ίακὼβ Άχιλλέως

15 14 καὶ ἐν τῷ Ἰσίῳ 15 Θώνιος ἀφυγχίου χουσοχόου

 $^{16}$  καὶ  $\pi_{\mathcal{O}}(\delta_{\mathcal{S}})$   $\tau_{\mathcal{O}}$   $^{\prime}$  Ισί $\varphi$   $\mathcal{A}$ ίδυμος Κλαυδίου  $^{17}$  καταμένων  $\pi_{\mathcal{O}}(\delta_{\mathcal{S}})$   $\tau_{\mathcal{O}}$  οἰκία Ίερακίων(ος)

20 18 καὶ πρ(ὸς) τῆ οἰκία Ζωίλου 19 Παρίων Διδύμου καταμένων 20 έγγὺς οἰκία(ς) 'Ισιδώρου γνωστῆρ(ος) ἀμφόδ(ου)

21 καὶ ἐν Τευμενοῦτι 22 Αφῦγχις Ωρίωνος μη(τρὸς) Σύρας 23 δ(ιὰ) Εὐδαίμονος Ίέρακος συναλλακτοῦ

25  $^{24}$  καὶ ἐν τῆ Ποιμενικῆ πρ $(\delta\varsigma)$  τῷ Μαχάσαντι  $^{25}$  Πεκῦσεις Σερήνου  $\delta(\iota\grave{a})$ Ήρακλήου 26 Θωνίου

 $^{27}$  kal  $\pi \varrho(\delta \varsigma)$   $\tau \tilde{\eta}$  Aibin $\tilde{\eta}$  [ $\pi \acute{v}\lambda$ ] $\eta$   $\tau \varrho i \eta \delta \acute{\alpha} \varrho \chi o v$   $^{28}$  Piléas  $\Delta \eta [\mu \eta \tau] \varrho \acute{o} v$ 30  $^{29}$  ual  $\pi_0(\delta_S)$   $\tau_0^{\omega}$   $N_{\rm ext}[\ldots]$   $^{30}$  "Hown 'Houn leido]v

#### Col. III.

 $^{1}$  καὶ ποὸς τῆ οἰκία  $^{2}$ μμω[νίον]  $^{2}$ κυαμωνίτον  $^{3}$  Παρίων //

 $5^4$  καὶ πρ $(\delta g)$  τῶ θεάτρω Παρίων  $^4$ γα $^5$ θοῦ Δαίμονος  $\delta(\iota \grave{\alpha})$  Μαξίμον συν- $\alpha\lambda\lambda\alpha\kappa\tau(o\tilde{v})$ 

<sup>6</sup> καὶ ἐν τῷ θεάτοω φύλακες γ΄, ὧν <sup>7</sup>Θῶνις Σεουήρου, <sup>8</sup> Ωφέλας Κοπρέως, 9 Διόσκορος Σαραπίωνος

10  $^{10}$  καὶ  $\pi_0(\grave{o}_S)$  τῷ θερμῶν βαλανίων  $^{11}$  Λούκιος Πελαγίου σκυτεύς

 $^{12}$  μαὶ  $\pi \varrho(\grave{o}_S)$  τῆ  $\pi \acute{v}$ λη ΙΙεσ $\grave{o}_Q$  ἤτοι Λαχανευτ $\~{o}_V$   $^{13}$  Θεόδ $\~{o}_Q$ ος Κορνηλίου

14 καὶ πρ(ος) τῆ δύμη Λουπάδος

15  $^{15}$  καὶ ἐν τῷ Κρητικῷ  $^{16}$  Κλαύδιος Στεφάνου  $\delta(\iota\grave{\alpha})$  Nικήτου

 $^{17}$ καλ  $\pi \varrho(\delta \varsigma)$  τη νοτινη  $\pi \dot{v}$ λη  $^{18}$  Παῦλος  $^{\prime}$ Οννώφ $\varrho$ ιος

 $20^{19}$  καὶ  $\pi_{Q}(\delta_{S})$  τῆ νοτινῆ ἐκκλησία 20 ἀμόις Παράμμωνος καταμένων 21 ἀντικούς οίκιας Ἐπιμάχου κηφωματικ(οῦ)

22 καὶ πρ(ὸς) τῆ ἀπολλωνιάδει 23 Κορνήλιος Θέωνος μη(τρὸς) Διοσκουριαίν(ης)

 $^{24}$  καὶ πρ $(\circ_S)$  τῷ δεί $\varphi$  βαλανί $\varphi$  καὶ Κρίου ποταμοῦ  $^{25}$  Βησάμμων Π[λο]υτίσνος δ(ιὰ) Σκυβάλου 26 βαφέως

 $^{27}$  καὶ  $π_{\mathcal{Q}}(\delta_{\mathcal{G}})$  τη οἰκία Ματ $_{\mathcal{Q}}$  [έου Θ]εόδω $_{\mathcal{Q}}$ ος Παρίονος  $^{28}$  καταμέν $_{\mathcal{Q}}$  εν [οί] μία Παρίονος οίνεμπόρου

ist, wird der Isistempel neben dem Serapeum gelegen haben. Daß das Serapeum hiernach auf der Westseite der Stadt lag, hängt mit dem Kult zusammen. Vgl. die Lage des Serapeums von Memphis und Alexandrien.

20 ἀμφόδ(ου) W. ἀμφόδ(ων) Edd. Er ist der γνωστής dieses betreffenden αμ27 Wilamowitz S. 688 vermutet τριη-

λάρχου (= τριηράρχου).

29 τῶ Νεκτ[....] W. τῶν εκτ[....] Edd. Mein Vorschlag würde ein ägyptisches Wort ergeben.

III 3 Vielleicht stehen die beiden schrägen Striche für  $\delta l_s$ , so daß zu lesen wäre:  $\Pi \alpha \varrho l \omega \nu \ \Pi \alpha \varrho l \sigma \nu o_s$ . Vgl. V 6.

 $24 = \vartheta \epsilon i \varphi$  (kaiserlich) Edd. S. 100.

25

10

 $^{29}$  καὶ πρ $(\grave{o}_S)$  τ $\~{\eta}$  ο $[\grave{l}]$ κ[l] Αριστο[.]ασίης καὶ ἀποθήκ $(\eta_S)$  Σαρμάτ(ov)  $^{30}$  Σιλ-  $^{30}$ βανὸς Θωνί[ου] καταμέν(ων) έγγ $\dot{v}_S$  81 οἰκ[ί]ας Ωο[ί]ωνο[ς] ἀπὸ συστατῶν

Col. IV.

 $^1$  καὶ πρ $(\grave{o}_S)$  τ $\~\eta$  πύλη το $\~v$  Ψ $\grave{e}_S$   $^2$  Οὐαλέριος Σαραπ $\~α$ τος καταμέν $(\varpi v)$   $^3$  έν ολκία Σχείρακος όπίσω Καπιτολείου

<sup>4</sup> καὶ πο(ὸς) τῷ Μύτοωνι <sup>5</sup> Φιλήμων Κλάρου

6 και πρίδς) τῷ γυμνασίω 7 Παρίων Νείλου

8 καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ φύλακ(ες) β΄, ὧν 9 Θῶνις Ἀθηνοδώρου, 10 Ἡραπλῆς 10 'Ισιδώρου ἀδελφὸς 11 Διογένους

12 καλ πο(ος) τῷ τετραστύλφ Θοήριδος 13 Θέων Φιλοσαράπιδος

14 καλ πρ(ος) τῷ Θοηρίῳ 15 Αφῦγχις Αμμωνίου

15  $^{16}$  καὶ ἐν τῷ Θοηρίῳ φύλακ $(\varepsilon_S)$  ζ, ὧν  $^{17}$  Απφοῦς Ἑρμοφίλου,  $^{18}$  Νεμεσίων έπίκλην Πανετβέως, 19 Ωριγένης Ωρίωνος, 20 Σαραπίαδης 'Αχιλλέως, 20  $^{21}$  Θεόδωρος Δημητρίου,  $^{22}$  Κεφαλᾶς  $^{12}$  Ωρίωνος  $^{12}$   $^{12}$  πατρός,  $^{12}$  Λούπιος Άνουβίωνος

<sup>24</sup> καὶ πρ(ὸς) τῷ Καίζσα ρος βαλανίω <sup>25</sup> Παλλάδιος Σαρμάτου

 $^{26}$  καὶ πρ( $\circ$ ς) τῆ οἰκία Ὁκ[ταβίο]υ  $^{27}$  Σίλλυς Σαραπ[ίωνο]ς

#### Col. V.

1 και έν τῷ μικοῷ Νειλομετοίω 2 Θῶνις Σιλβανοῦ 3 τοῦ Ωοίωνος  $^4$ καὶ ἐν δύμη Φανίου Θέων Αμμων(lov)  $^5$ τ $\lceil o\tilde{v} \rceil$  Αθαλέκ,  $^6$ Κόλο $\beta$ oς //

<sup>7</sup> καλ έν δύμη Απολλωνίου Κτίστου <sup>8</sup> ήτοι Πωμαρίου <sup>9</sup> Σαραπίων Αφυγγίου

10 και πρ(δς) τη άψεδει οικίας Φλαβιανού

11 καὶ ἐν δύμη Ψύλλου

29 'Αριστο[κρ]ασίης Crönert, Stud. Pal. I S. 37

IV 3 Zum Capitolium vgl. Wilamowitz l. c. und Wilcken, Arch. V 428 f.

4 Wilamowitz vermutet λουτρῶνι. 18 ἐπίπλην W. Ἐπιπλῆν Edd. 24 Wohl Καίζσα > ρος Edd.

V 6 Vielleicht Κόλοβος (Wilam.) Κο-λόβου. Vgl. zu III 3. 8 Wilamowitz wollte pomerium her-stellen, doch läßt sich πωμάριου halten. Vgl. Arch. I 129 Anm. 2.

10 = ἀψῖδι Edd.

475. Haftbefehl eines Decurio. — III./IV. Jahrh. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 414.

Oxy. I 64 edd. Grenfell-Hunt.

Ein Decurio (Reiterführer) befiehlt den Komarchen und dem ἐπιστάτης ελοήνης des Dorfes Tēis, dem von ihm entsendeten Soldaten die bezeichnete Person zu übergeben.

Zur Erklärung des Schlußsatzes η ύμῖς αὐτοὶ ἀνέρχεσθε verweise ich auf die parallele Urkunde Oxy. 65 aus derselben Zeit, wo ein στατιζωνίζων β(ενε)φ(ικιάριος) einen ähnlichen Befehl mit den Worten beschließt: εἰ δὲ έχετε εὐλογίαν τινὰ πρὸς αὐτόν, ἀνέρχεσθε ἄμα αὐτῷ καὶ λέγετε.

1 Π(αρὰ) τοῦ (δεκαδάρ)χ(ου) <sup>2</sup> κωμάρχαις καὶ ἐπιστάτη εἰρήνης κώμης Τήεως.
 3 Ἐξαυτῆς παράδοτε τῷ ἀποσταλέντι ὑπ' ἐμοῦ στρατιώτη <sup>4</sup> Ἀμ-5 μώνις ἐπικαλούμενος "Αλακερ ἐπṣḥṣˈγχοντος <sup>5</sup> ὑπὸ Πτολλᾶ ἢ ὑμῖς αὐτοὶ ἀνέρχεθε.
 6 Σερη(μείωμαι).

4 1. 'Αμμώνιον ατλ. - 1. ἐπελεγχόμενον.

476. Eingabe der νυκτοστράτηγοι an die riparii. — 392 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 416.

Oxy. VII 1033 ed. Hunt.

Die νυπτοστράτηγοι beschweren sich bei den riparii, daß ihnen nicht die nötigen Polizisten zur Verfügung stehen — weder die δημόσιοι noch die ἐφοδευταί —, so daß sie ihre Aufgabe, für den Schutz der Stadt zu sorgen und auf Befehl Personen zu verhaften und zu stellen, nicht ausführen können. Es war also offenbar die Sache der Riparii, den Nyktostrategen ihr Personal zu stellen.

1 Υπατίας του δεσπότου ήμων Αρκαδίου αλωνίου Αύγούστου το β καί Φλα(ουίου) 'Ρουφίνου <sup>2</sup>τοῦ λαμπροτάτου Φαῶφι κα. <sup>3</sup> Σεπτιμίω Παύλω καὶ Κλαυδίω Τατιανῶ διπαρίοις 'Οξυρυγχίτου 4 παρά Αὐρηλίων Γαΐου καὶ ■ Θέωνος ἀμφοτέρων νυκτοστρατήγων τῆς αὐτῆς <sup>5</sup>πόλεως. Τῶν εἰρηνικῶν την φοοντίδα αναδεδοιημένοι καὶ αμέμ-πτως ύπουργούμεν τοῖς δημοσίοις έπιτάγμασι, έπανέχοντες δὲ ται τῆ παραφυλακῆ τῆς πόλεως, ἀναγκαζόμεθα δε συνεχῶς <sup>8</sup> ενεκεν τῆς παραστάσεως διαφόρων προσώπων κατὰ πρόσταγμα 9 των κυρίων μου των μι (ν) ζόνων ήμων ἀρχόντων, καὶ μή 10 έχόντων 10 ήμων την βοήθειαν είτ' οὖν τοὺς δημοσίους καὶ τοὺς ἐφοδεντὰς 11 πολλάπεις σχεδὸν εἰπε(ῖ)ν εἰς ψυχὴν ἐπεινδυνεύσαμεν διὰ τὸ 12 τούτους παο ήμων απεσπασθαι μόνοι περιερχόμενοι 18 την πόλιν και κατοπτεύοντες. Διὰ τοῦτο έαυτοὺς ἀσφαλισζόμενοι 14 τούσδε τοὺς λιβέλλους 15 ἐπιδίδομεν ἀξιοῦντες ἢ τὴν προσήπουσαν 15 ἡμῖν βοήθιαν τούς τε δημοσίους καὶ τοὺς ἐφοδευτὰς ὡς προείπαμεν 16 παραδοῦναι ἢ τὸ ἀνενόχλητον ήμᾶς ἔχειν περί τε τῆς παραφυλακῆς 17 τῆς πόλεως καὶ περὶ τῆς παραστάσεως τῶν ζητουμένων προσώ 18 πων, ἵνα μὴ ὑπαίτιοι γενώμεθα κινδύνω.

5 ἀναδεδοιημένοι muß verschrieben sein für ἀναδεδομένοι. Damit sind sie als Liturgen gekennzeichnet.

9 Mit ἄρχων wird sonst in dieser Zeit gern der Praeses bezeichnet. Wegen des Plurals muß hier mit μείζονες ἄρχοντες im allgemeinen auf die vorgesetzten Behörden hingewiesen sein.

10 Zu δημόσιοι vgl. oben S. 415.

12 Man nimmt ihnen ihre Polizisten weg. So müssen sie manchmal allein die gesuchten Personen in der Stadt auskundschaften und geraten dabei fast in Lebensgefahr.

#### KAPITEL XII.

# AUS DEM VOLKSLEBEN.

- 477. Vorbereitungen zu einem Familienfest. Etwa 245 v. Chr. Vgl. S. 418.
  - P. Hibeh 54 edd. Grenfell-Hunt. Abgedruckt und besprochen von Deissmann, Licht vom Osten 2, 104 ff. (mit Photographie) und Witkowski, Ep. priv. gr. 21.

Demophon, offenbar ein wohlhabender Grieche, bittet den ihm befreundeten Polizeibeamten Ptolemaios, ihm zu einem bevorstehenden Fest einen Flötenspieler mit phrygischen und anderen Flöten und einen  $\mu\alpha\lambda\alpha\pi\delta\varsigma$  mit Pauke und Cymbeln und Klappern zu schicken, den die Frauen für das Opfer nötig hätten. Auch einen Bock (als Festbraten) und soviel Käse wie möglich und allerlei Gemüse usw. solle er ihm schicken. Den entlaufenen Sklaven aber möge er ihm, wenn er ihn gefaßt habe, zurücksenden.

¹ Δημοφῶν Πτολε μαίωι χαίρειν. ἀπό[σ] τειλον ἡμῖν ἐκ παν τὸς τρόπου τὸν αὐ λητὴν Πετῶνν ἔχοντ[α] 6 τούς τε Φρυγίους αὐ λίο] λίο καὶ 5 τοὺς λοιποὺς κ[αὶ] 8 ἐάν τι δέηι ἀνηλῶσαι 9 δός, παρὰ δὲ ἡμ[ῶ]ν κομι 10 ⟨ξῖ⟩. 10 ἀπόστειλον δὲ ἡ[μ]ῖν ¹¹ καὶ Ζηνόβιον τὸν μαλα ½ κὸν ἔχοντα τύμπανον καὶ ¹³ κύμβαλα καὶ πρόταλα, χρεί 4 α γάρ ἐστι ταῖς γυναιξὶν πρὸς ¹⁵ τὴν 15 θυσίαν ἐχέτω δὲ ¹⁶ καὶ ἱματισμὸν ὡς ἀσ ¹π τειότατον. Κόμισαι δὲ ¹৪ καὶ τὸν ἔριφον παρὰ ἀρισ ¹9 τίωνος καὶ πέμψον ἡμῖν.  $^{20}$  Καὶ τὸ σῶμα δὲ εὶ  $^{20}$  συνεί  $^{21}$  ληφας, παράδος [αυτο]  $^{22}$  Σεμφθεῖ, ὅπως αὐτὸ δι  $^{23}$  ακομίσηι ἡμῖν. Απόσ  $^{24}$  τειλον δὲ ἡμῖν καὶ τυ  $^{25}$  ροὺς ὅσους ἄν δύνηι καὶ  $^{26}$  κέραμον κα[ι] -  $^{25}$  νὸν καὶ λά  $^{27}$  χανα π[αντ] οδαπὰ καὶ  $^{28}$  ἐὰν ὄψον τι ἔχηι[ς.]  $^{29}$  Ερρ[ωσο.]

 $^{30}$ 'Eμβαλοῦ δὲ αὐτὰ καὶ  $\varphi v \frac{31}{31}$ λακίτας, οἱ συνδιακομιοῦ $\frac{32}{32}$ σιν [α] τὸ  $_{30}$  πλοῖο[v].

Verso: 33 Πτολεμαίωι.

9-10 πομιες vermutete ich bei Deissmann l. c. πομιες Edd.

11 Zu μαλανός verweist Smyly auf Plautus, Mil. 668: Tum ad saltandum non cinaedus malacus aequest atque ego. 32 Es scheint mir keine Veranlassung vorzuliegen, bei diesem  $\pi lotov$  an ein "liturgisches" Fahrzeug zu denken (Preisigke, Klio VII 276).

478. Ein Vater gratuliert seinem Sohn zur Hochzeit. — III. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 418.

BGU IV 1080 ed. Viereck. Lit.: Wilcken, Arch. IV 568.

Der Brief ist in bester Laune geschrieben. Der Alte freut sich so auf den Besuch im jungen Haushalt, daß ihm sogar eine Erinnerung an Homer in die Feder kommt: ε[ί]λαπίνην τεθαλυΐαν (vgl. Odyss. 11, 415). Den Schluß macht ein freundlicher Gruß an die neue Schwiegertochter. Einen besonderen Scherz hat er sich für die Adresse aufgespart: er nennt sich statt Herakleides "Spitzbart".

 $^1$ 'Ηρακλείδης Ἡρᾶ ντῷ χα[t]ρειν.  $^2$ Πρὸ τῶν ὅλων ἀσπάζομαί σε συνχαίρων  $^3$  έπὶ τῆ  $\dot{v}παρχθείση$  σοι  $\dot{a}γαθη$  [έ]σενβεῖ καὶ  $^4$ εὐτνχη [σ]νμβιώσι5 κατά τὰς κοινὰς ἡμῶν 5 εὐχὰς καὶ προσευχάς, ἐφ' αἶς οἱ θεοὶ τέλιον 6 ἐπακούσαντες παρέσχον. Καὶ ήμεῖς δὲ ἀκοῆ τάπόντες ὡς παρόντες διαθέσι ηὐφοάνθη 8 μεν κατευχόμενοι ἐπὶ τοῖς μέλλουσι ὅπως <sup>9</sup> γενόμενοι πας' ὑμῖν 10 συνάρωμεν δι $\frac{10}{2}$ πλῆν ε[i]λαπίνην τεθαλυΐαν. [καὶ] Καθὼς  $^{11}$ οὖν δ άδελφός σου  $\overline{A}$ μμωνᾶς διείλεκταί μοι  $^{12}$  περὶ ύμῶν καὶ τῶν ὑμῶν πραγμά $^{13}$ των, ώς δέον έστίν, γενήσεται καὶ περί 14 τούτου θαρσών αμέλι καὶ σὰ δ[έ] 15 σπούδασον 15 ήμας καταξιώσαι των τσ[ω]ν γοαμμά 16 των και περί ων βούλει, ἐπίστελλέ μοι <sup>17</sup> ἡδέως ἔχοντι καὶ εἴ σοι ἀβ[α]οές ἐστιν <sup>18</sup> καὶ δυνα-[τόν, σ]υναπόστιλόν μοι σιππί. 19 ου τουφεροῦ λίτρας δέκα γ(Ινονται) λί-20  $(\tau \rho \alpha \iota)$   $\iota$   $\tau \alpha \lambda \tilde{\omega}_S$   $^{20}$   $\kappa \epsilon \chi \epsilon \iota \rho \iota \sigma \mu \epsilon \nu \alpha \varsigma$   $\tau \tilde{\eta}_S$   $\delta \tilde{\nu} \sigma \eta_S$   $\sigma \tilde{\nu} \sigma \tilde{\nu} \sigma \tilde{\nu} \sigma \tilde{\nu}$ μηδεν βλαπτόμε <sup>22</sup> νος. Ποοσα[γ]όρευε ἀπ' έμοῦ πολλὰ <sup>28</sup> τήν σοι φιλτάτην 25 σύνευνον,  $\mu$ εθ'  $\tilde{b}$ ν  $^{24}$  (2. H.)  $\dot{\epsilon}$ ορ $\tilde{\omega}$ σθαί σε καὶ εὐανθοῦντα  $^{25}$ εὔχομαι, κύριέ μου υξέ.

Verso: 26 'Οξυπώγων, 'Ηρᾶ υτῶ.

3 1. εύσεβεῖ.

 $4 = \vec{s} \vec{v} \tau v \chi \vec{s} \vec{\iota}$ . 11 ovv ist nachträglich (nach Streichung des vorhergehenden nal) an den Rand geschrieben.

18 σιππίου wie häufig in den Papyri

für  $\sigma \iota \iota \iota \pi \pi lov$  (Werg). 23 Zu  $\mu \epsilon \vartheta'$   $\delta v$  (= ,,womit" ich wünsche usw.) vgl. Arch. l. c.

### 479. Ein Kondolenzbrief. — II. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 418.

P. Oxy. I 115 edd. Grenfell-Hunt. Abgedruckt und erklärt von v. Wilamowitz, Griech. Lesebuch I 23, 398 und II 22, 263 (vgl. auch GGA 1898, 683); Deissmann, Licht vom Osten 2 118 (mit Photographie); Milligan, Selections from the greek papyri (1910) n. 38.

Eirene spricht der ihr befreundeten Taonnophris und deren Mann Philon, die ihr Kind verloren haben, ihre Teilnahme aus, unter Hinweis auf eigenes früheres Leid, und versucht sie zu trösten. Der Brief ist sehr verschieden beurteilt worden. Ich finde in ihm einen schlichten Ausdruck für eine tiefe Teilnahme.

Zu beachten ist, wie in diesem Kondolenzbrief, dem einzigen, den wir bis jetzt auf Papyrus haben, gewisse Formeln des Briefstils sinnig umgewandelt sind. Im Präskript ist statt des hier natürlich zu vermeidenden χαίοειν vielmehr εὐψυχεῖν gesagt, ein Gruß, den man auch den Toten selbst zuruft (εὐψύχει auf zahllosen Grabsteinen). Ähnlich ist statt des üblichen "Ερρωσθε ein Εὖ πράττετε daruntergeschrieben.

 $^1$ Εἰρήνη  $^1$ Εἰρήνη  $^1$ Ειρήνη  $^2$ Ειρήνη  $^2$ Εινηνος  $^2$ Εινη

ἔκλαυσα ἐπὶ  $^4$  εὐμοίρωι ὡς ἐπὶ Διδυμᾶτος  $^5$  ἔκλαυσα καὶ πάντα ὅσα ἦν κα- $^5$   $^6$  θήκοντα ἐποίησα καὶ πάντες  $^7$  οἱ ἐμοί, Ἐπαφρόδειτος καὶ Θερμού $^8$ θιον καὶ Φίλιον καὶ ᾿Απολλώνιος  $^9$  καὶ Πλαντᾶς. ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὐδὲν  $^{10}$  δύναταὶ το τις πρὸς τὰ τοιαῦτα.  $^{11}$  Παρηγορεῖτε οὖν ἑαυτούς.  $^{12}$  Εὖ πράττετε. Αθὺρ  $\bar{\alpha}$ . Verso:  $^{13}$  Ταοννώφρει καὶ Φίλωνι.

4 Mit Goodspeed, Mél. Nicole S. 180 ist εὐμοίρωι, nicht Εὐμοίρωι zu schreiben, wie die Editoren annahmen. Daher auch das nachgetragene τῶι. Vgl. Arch. IV 250.

480. Brief eines Flottensoldaten aus Italien. — II. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 418.

BGU II 423 ed. Viereck. Abgedruckt und besprochen von Deissman, Licht vom Osten<sup>2</sup> 120 ff. (mit Photographie). Vgl. auch Lietzmann, Griech. Papyri<sup>2</sup> Nr. 1; Milligan, Selections from the greek papyri (1910) n. 36.

Dieser Brief ist von allen, die über die Papyrusbriefe geschrieben haben (s. oben S. 418 Anm. 4), als ein besonderes Kabinettstück behandelt worden. Ich überlasse dem Leser, das menschlich Schöne, das aus diesen Zeilen spricht, selbst herauszuholen. Nur die militärischen Verhältnisse, die hier berührt werden, bedürfen noch einer Aufklärung. Preisigke hat angenommen, daß der Apion in Misenum in den römischen Flottendienst getreten ist (Preuß, Jahrb. 108, 101 f.). Da dies nicht überall akzeptiert worden ist (vgl. Deissmann l. c.), bemerke ich, daß diese Annahme durch die Nennung seiner Centurie als κεντυρί(α) 'Αθηνονίκη sichergestellt wird, denn 'Αθηνονίκη kann nicht der Name einer Centurie sein, wohl aber der eines Schiffes. Da nach Mommsens Darlegungen zu CIL X 3340 jedem Schiff der römischen Flotte eine Centurie entsprach, so konnte man die Centurie nach dem Schiff nennen. Vgl. CIL X 3377: mil(es) cl(assis) pr(aetoriae) Mis(enensis) (centuria) III (= triere) Asklepio. Der Name Antonius Maximus, den Apion empfing, weist, da er Flottensoldat ist, auf die Verleihung nicht des römischen Bürgerrechts, sondern nur der Latinität hin. Wie Mommsen gezeigt hat, erhielten seit Hadrian die Peregrinen beim Eintritt in die Flotte die Latinität (Hermes 16, 463 ff.). Unser Text ist der Schrift nach jünger als Hadrian.

Die Worte auf der Rückseite besagen, daß Apion den Brief zunächst an den libellarius der in Alexandrien stationierten cohors I Apamenorum geschickt hat, damit dieser ihn weiterbefördere in das Faijûm. Vgl. Arch. IV 391 Anm. 5.

 $^{1}$ Απίων Ἐπιμάχω τῶι πατοὶ καὶ  $^{2}$ κυρίω πλεῖστα χαίρειν. Προ μὲν πάν $^{\frac{1}{2}}$ των εὔχομαί σε ὑγιαίνειν καὶ διὰ παντὸς  $^{4}$  ἐρωμένον εὐτυχεῖν μετὰ τῆς ἀδελφῆς  $^{5}$  μου καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ ἀδελφοῦ  $^{6}$  μου. Εὐχα-  $^{5}$  ριστῶ τῷ κυρίῳ Σεράπιδι  $^{7}$  ὅτι μου κινδυνεύσαντος εἰς θάλασσαν  $^{8}$  ἔσωσε εὐθέως. Ότε εἰσῆλθον εἰς Μη $^{9}$ σήνους, ἔλαβα βιάτικον παρὰ Καίσαρος

<sup>9 =</sup> viaticum. Milligan verweist auf Goodsp. 30, XLI, 18.

10 10 γουσοῦς τρεῖς καὶ καλῶς μοι ἐστιν. 11 Ἐρωτῶ σε οὖν, κύριέ μου πάτηρ, 12 γράψον μοι ἐπιστόλιον πρώτον 13 μέν περί τῆς σωτηρίας σου, δεύ 14 τερον 15  $\pi \epsilon \rho i \tau \tilde{\eta}_S \tau \tilde{\omega} \nu \ d\tilde{\sigma} \epsilon \lambda \phi \tilde{\omega} \nu \ \mu o v$ ,  $^{15} \tau \rho [i] \tau o v$ ,  $i \nu \alpha \sigma o v \tau \rho o \sigma \kappa v v \dot{\eta} \sigma \omega \tau \dot{\eta} \nu$   $^{16} \chi \tilde{\epsilon} \rho \alpha v$ , ότι με επαίδευσας καλώς, 17 και έκ τούτου έλπίζω ταχύ προκό 18 σαι των  $20^{20} [\mu] ov$   $\mu a = 2 \epsilon [0 \eta v \ell] \lambda \lambda a v$   $\mu a = 2 \epsilon [v ]$   $\mu o = 2 \epsilon [v]$   $\mu o =$ μ[ου] διὰ Eὐχτή  $^{22}$ μονος.  $^{\prime\prime}$ Εσ[τ]ι [δέ] μου ὅνομα Αντῶνις Mά  $^{23}$ ξιμος. 'Ερρωσθαί σε εύχομαι.

<sup>24</sup>  $K \varepsilon \nu \tau \nu o l(\alpha)$  'Adyvorlyy.

Am linken Rande quergeschrieben: 25 'Ασπάζεται σε Σερηνος δ τοῦ Aγαθοῦ [Δα]ίμονος [παλ ...]ς δ τοῦ [...] $\frac{26}{2}$ ρος παλ Tούρβων δ τοῦ  $\Gamma$ αλλωνίου καὶ  $\Delta$ [...]νᾶς δ τ $[ο\~v$ ...]σεν[...]<sup>27</sup>[...].[...].

Verso:  ${}^{27}E[i_S] \Phi[i\lambda]\alpha\delta\epsilon\lambda\varphi(\alpha\nu) E\pi i \times \mu\alpha\gamma\omega \alpha\dot{\alpha}\dot{\alpha}\dot{\alpha}\dot{\alpha}\dot{\alpha}$ 

In entgegengesetzter Richtung sind die folgenden beiden Zeilen hinzugefügt:  $^{28}$ ' $A\pi\delta\delta$ os els  $\gamma$ ώρτην  $\pi$ ρῖμαν  $\approx$ ' $A\pi$ αμηνῶν 'Iο[ $v\lambda\iota$ ]α[v]οῦ 'Av. [...] 29 λιβλαρίω ἀπὸ ἀπὶ ἀπίωνος ώστε Ἐπιμάγω πατρὶ αὐτοῦ.

11 =  $\pi \dot{\alpha} \tau \epsilon \varrho$ .

16 = χεῖρα, von Deissmann I. c. richtig gedeutet auf die Handschrift des Vaters, die der Sohn verehrungsvoll sehen möchte.

17 l. προκόψαι (Deissmann).
21 Meine neue Lesung εί]μόνιν (= εἰ-κόνιον) schon bei Deissmann und Lietzmann mitgeteilt. Apion hat sich, jedenfalls in seiner Uniform, für seine Familie

konterfeien lassen. An die Bedeutung von Signalement (εἰκών, εἰκονισμός) kann hier nach dem Zusammenhange nicht gedacht werden.

26 Δ[...]νᾶς ὁ τ[οῦ Ψ...[...]νησο.[

27 und 28 Die Kreuze markieren den Platz für die Schnur.

#### 481. Wenn wir fliegen könnten! — Etwa Hadrianische Zeit. Vgl. S. 418. P. Giss. 17 ed. Kornemann.

Wenn die Schreiberin, die den kühnen Wunsch, fliegen zu können, äußert, wie der Herausgeber annimmt, eine Sklavin des Apollonios ist, so dürfte sie nach der Vertrautheit, mit der sie an ihn schreibt, zu schließen seine παιδίσκη gewesen sein. Doch ist jene Annahme wohl nicht absolut nötig. Apollonios ist der oft genannte Stratege des Apollinopolites Heptakomiae.

1 Τᾶυς Απ[ολλ]ωνίωι τῶι κυρίωι πλεῖστα 2 χαίρειν. 3 Πρὸ τῶν ὅλων ¼ ἀσπάζομαί σε, δέσποτα, ⁴καὶ εὔχομαι πάντοτε περὶ τῆς ύγιείας σου. 5'Ηγωνίασα, πύριε, οὐ μετρίως, ΐνα ἀπούσω 6 ὅτι ἐνώθρευσας, ἀλλὰ χάρις τοῖς θεοῖς πᾶσι <sup>7</sup>ὅτι σε διαφυλάσσουσι ἀπρόσκοπον. Πα<u>βρακαλῶ σε, κύριε, ἐάν σοι</u> 10 δόξη, καὶ πέμ ψαι ἐφ' ἡμᾶς, εἰ δὲ μή, ἀποθνήσκομεν 10 ὅτι οὐ βλέπομέν σε καθ' ημέραν. "Ωφελον 11 εί έδυνάμεθα πέτασθαι καὶ έλθεῖν καὶ προσ- $^{12}$  μυνῆσαί σε· ἀγωνιῶμεν γὰο με[..]επου $^{13}$ σαι σε. "Ωστε διαλλάγηθι ἡμεῖν 15 κα[l π]έμ l4 ψον έφ' ημας. Έρρωσο κύριε [ ] l5 καὶ πάντα ἔχομ[εν καλῶς (?)]. 16 'Eφεlπ πδ.

Verso: 17 'Απολλωνίωι × στρατηγώι.

12 με[..] επουσαί Ed. Die Stelle bedarf noch der Aufklärung.

482. Ermahnungen an einen Sohn. — II. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 418. P. Oxy. III 531 edd. Grenfell-Hunt.

Der Vater ermahnt seinen Sohn, mit allen im Hause in Frieden zu leben und fleißig in seinen Büchern zu studieren, denn davon werde er Nutzen haben.

1 Κορνήλιος 'Ιέρακι τῷ γλυκυτάτωι υἱῷ 2 χαίρειν. 3 Ἡδέως σε ἀσπαζόμεθα πάντες οἱ ἐν οἴκωι καὶ <sup>4</sup>τοὺς μετ' ἐσοῦ πάντας. Πεοὶ οὖ μοι παλλάκεις 5 γράφεις ανθρώπου μηδέν προσποιηθής 6 έως ἐπ' άγαθῶ πρὸς σὲ 5 παραγένομαι σὺν Οὐ ηστείνω μετὰ καὶ τῶν ὄνων. Ἐὰν γὰρ θεοὶ θέλω-8 σι, τάχιον πρὸς σὲ ήξω μετὰ τὸν Μεχείο μῆνα, 9 ἐπεὶ ἐν χερσὶν ἔχω έπείξιμα ἔργα. Όρα μηδε 10 νὶ ἀνθρώπων ἐν τῆ οἰκία προσκρο[ύ]σης, ἀλλὰ 10 τοῖς 11 βιβλίοις σου αὐτὸ μόνον πρόσεχ[ε] φιλολογῶν 12 καὶ ἀπ' αὐτῶν ονησιν έξεις. Κόμ[ι]σαι διὰ  $Ov^{\frac{13}{2}}νωφοᾶ$  τὰ Ιμάτια τὰ λευκὰ τὰ δυ[v]άμενα <sup>14</sup> μετὰ τῶν πορφυρῶν φορεῖσθαι φαινολίων, <sup>15</sup> τὰ ἄλλα μετὰ τῶν 15 μουρσίνων φορέσεις. 16 Διὰ Άνουβα πέμψω σοι καὶ ἀργύριον καὶ 17 έπιμήνια καὶ τὸ ἄλλο ζεῦγος τῶν ὑσγείνων. 18 Τοῖς ὀψαρίοις ἐξήλλαξας ἡμᾶς, τούτων καὶ τὴν 19 τιμὴν δι' Άνουβᾶ πέμψω σοι, μέντοιγε 20 έως πρὸς σὲ 20 έλθη Άνουβας ἀπὸ τοῦ σοῦ χαλκοῦ τὸ 21 ὀψώνιόν σου καὶ τῶν σῶν έξοδίασον 22 έως πέμψω. "Εστι δὲ τοῦ Τῦβι μηνὸς 23 σοὶ ὁ θέλεις, Φρονίμω (δραχμαί) ις, τοῖς περὶ  $^2$ Αβάσκ(αντον)  $^{24}$ καὶ Μύρωνι (δραχμαί)  $\vartheta$ , Σε**πούνδ** $\varphi$  (δραχμαί)  $\iota \beta$ . Πέμ  $^{25}$  ψον Φρόνιμον προς  $^{2}$ Ασκληπιάδην έμ $\tilde{\varphi}$ ι  $^{26}$  ονό-  $^{25}$ ματι καὶ λαβέτω παρ' αὐτοῦ ἀντιφώνη 27 σιν ῆς ἔγραψα αὐτῷ ἐπιστολῆς καὶ πέμψον. 28 Περὶ ὧν θέλεις δήλωσόν μοι. "Ερρωσο, τέκνον. 29 Τῦβι ις. Verso: 30 Ίέρακι [v]ίῶι ἀπὸ Κοονηλίο(υ) πατρός. 30

4 1. πολλάκις.6 = παραγένωμαι.

20 ' $Avov \beta \tilde{\alpha}s$  über der Zeile nachgetragen.

- 483. Ermahnungen an den Schwiegersohn. III. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 418.
  - P. Lond. III n. 951 Verso S. 213 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt, Arch. IV 555.

Der Kernpunkt des Briefes ist, daß der Schwiegersohn eine Amme engagieren soll. Wenn ich oben S. 418 sagte, daß dieser Brief von der Schwiegermutter geschrieben sei, so lese ich das allerdings nur zwischen den Zeilen. Dem Wortlaut nach könnte es auch der Schwiegervater geschrieben haben.

. Oben abgebrochen.  $^1$ αὐτὴν [.....]ουτ . [....] κης ἀποθανούσης  $^2$  κατέπλευσαν. "Ηκουσ[α] ὅ[τ]ι θηλάζειν αὐτὴν  $^3$  ἀναγκάζεις. Εἰ θέλ[ει, τ]ὸ βοέφος ἐχέτω  $^4$ τροφόν, ἐγὰ γὰρ οὐκ ἐπιτ[ρέ]πω τῆ θυγατρί μου  $^5$  θηλά-  $^5$  ζειν. Ἀσπάζομαι πρ[λ]λὰ τὴν γλυκυτάτην  $^6$ μου θυ[γα]τέρα Ἀπολλωνί[α]ν

3  $\Re \ell \lambda [\epsilon \iota \text{ W. } \Re \lambda [\epsilon \iota \varsigma \text{ Edd. Mir ist wahrscheinlicher: "wenn sie (die Tochter) will, so soll das Kind eine Amme haben".$ 

 $\varkappa[\alpha]$ ὶ Eὐφοοσίνην. <sup>7</sup> Ασπά[ζομ]αι Πίνναν. 'Ασπάζεται ύμᾶς πο[λ]λὰ <sup>8</sup> ὁ ἀδελφ[ό]ς σου Βησᾶς καὶ Σύρος καὶ ἡ σύμ[βιος α]ὐτοῦ. <sup>9</sup> Πᾶν δὲ ποίησον  $_{10}$  μετὰ τὰς Καλάνδας ἥκετ[α]ι ὡς  $^{10}$  ἐγράψατε.

Verso: 11 'Poυφίνωι.

 $9 = \H{\eta}$ κετε.

484. Einladungsbillet zu einer Hochzeit. — III. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 419.

Oxy. I 111 edd. Grenfell-Hunt. Vgl. Wilamowitz, Griech. Lesebuch I 23, 398 und II 22, 263.

Da die Einladung zur Hochzeit "ihrer Kinder" erfolgt, muß Geschwisterehe vorliegen, was um so bemerkenswerter ist, als es sich hier nicht um rein ägyptische Kreise handelt. Ebenso in Oxy. III 524. Daß τέκνων αὐτῆς genau genommen werden muß, zeigt das Leipziger Ineditum, wo εἰς γάμους τῆς θυγατρὸς ξαυτῆς steht. Vgl. auch Fay. 132 (485).

 $^{1}$ Έρωτ $\tilde{\alpha}$  σε Ἡραϊς δειπνῆσαι  $^{2}$ εἰς γάμους τέκνων αὐτῆς  $^{8}$  ἐν τῆ οἰκί $\tilde{\alpha}$  αὔριον, ῆτις ἐστὶν  $^{4}$  πέμπτη, ἀπὸ ώρας  $\overline{\vartheta}$ .

2 αὐτῆς W. αὐτῆς Edd., auch Wilamowitz. 4 πέμπτη, scil. des Monats. Wilamowitz: Donnerstag.

485. Einladungsbillet zu einer Hochzeit im Dorf. — III. Jahrh. n. Chr. — Faijûm. Vgl. S. 419.

P. Fay. 132 edd. Grenfell-Hunt. Lit.: Preisigke, Straßb. Pap. I S. 54. Wilcken, Arch. V 258 Anm. 1.

Die Hochzeit, zu der hier geladen wird, soll im Hause des Centurio Titus stattfinden. Ob dieser den Festraum vermietet hat, wie Preisigke 1. c. annahm, ist zweifelhaft. Titus kann als Freund des Hauses seine Räume zur Verfügung gestellt haben (Arch. 1. c.).

 $^{1}$ 'Ερωτῷ σαι 'Ισίδωρ[ος δειπνῆ] $^{2}$ σαι παρ' αὐτῷ [εἰς τοὺς γά] $^{3}$ μους  $_{5}$  θυγατρὸ[ς αὐτοῦ]  $^{4}$ εἰς τὰ  $^{2}$ Τίτου τοῦ (έκατοντάρχου) [ἀπὸ ώρας]  $^{5}$ θ.

2 αὐτῷ W. αὐτῷ Edd. 3 αὐτοῦ] W. αὐτοῦ (?)] Edd., die auch an αὕριον denken. Aber diese Zeitbe-

stimmung fehlt manchmal. Vgl. dagegen zu αὐτοῦ den unter 484 zitierten Leipziger Papyrus.

486. Einladungsbillet zur Epikrisisfeier. — III. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 419.

P. Oxy. VI 926 edd. Grenfell-Hunt.

Die Epikrisis, zu deren Feier hier eingeladen wird, kann nur die fiskalische Epikrisis sein, wie auch die Herausgeber annehmen. Da der Heratheon zu seiner eigenen Epikrisis einlädt, er also ca. 13/4 Jahre alt ist (vgl. S. 199 f.), so zählte man wohl durch die Epikrisis zu den "Erwachsenen". Freilich, vielleicht sind auch seine Eltern tot, denn das Haus, in dem die Feier stattfinden soll, bezeichnet er als sein eigenes.

 $^1$  Καλεῖ σε  $^{\prime}$ Ηραθέων  $^2$  δειπνῆσαι εἰς τὴν ἐπί $^3$ χοισιν αύτοῦ ἐν τῆ οἰ- $^{4}$  nla avr $[\circ]$  $\tilde{v}$  avoion,  $\tilde{\eta}$   $\tau$ is  $^{5}$  éstin  $\varepsilon$  à  $\tilde{\alpha}$  $\tilde{v}$  $(\alpha_{S})$  [.].

Verso: (2. Η.) 6 Χαιλάμωνι <sup>7</sup> Ήλασίου.

- 1 Zu 'Hoaθέων vgl. 'Απολλοθέων, Διονυσοθέων bei Wilamowitz, GGA 1898, 681. 5 [θ] Edd. Die Ergänzung ist nicht absolut sicher, vgl. 487.
- 487. Einladungsbillet zum Gastmahl. II./III. Jahrh. n. Chr. Oxyrhynchos. Vgl. S. 419.

P. Oxy. IV 747 edd. Grenfell-Hunt.

- $^{1}$  Kαλε $\tilde{\iota}$   $\sigma$ ε  $\delta$   $(\delta$ εκά $\delta$ α $\varrho$ ) $\chi$ (oς) εlς τ $\dot{\eta}$ ν ξεν $\dot{\iota}^{2}$ αν έαυτο $\tilde{\iota}$  τ $\tilde{\eta}$ ς Kαλάν $^{3}$ δα $\iota$ ς  $\alpha \pi \delta \ \omega \varrho(\alpha s) \ \eta.$ 
  - 1 Vgl. ἐπὶ ξενίαν καλεῖν im Thes. l. graec. V 1643.
- 488. Ein Einladungsbrief. III./IV. Jahrh. n. Chr. Vgl. S. 419.
  - P. Oxy. 112 edd. Grenfell-Hunt.

Da dieser Brief in Oxyrhynchos gefunden ist, wird die Empfängerin, nicht der Schreiber, dort gewohnt haben, die Einladung also aufs Dorf hin erfolgen (vgl. ἐξελθεῖν). Dann ist der Gott, zu dessen Geburtstag der Besuch erbeten wird, der betreffende Dorfgott, nicht der Sarapis von Oxyrhynchos, wie die Herausgeber annehmen.

- $^1X\alpha loois$ , avola μου Σερηνία [  $^1$   $^2\pi (\alpha o \alpha)$  Πετοσείριος.  $^3Π$ αν ποίησον,  $μυρία, εξελθεῖ[ν τῆ] <math>^4$ μ/ τοῖς γενεθλείοις τοῦ θερ $[\~v$  καὶ]  $^5$ δήλωσόν μοι,  $^5$  $\mathring{\eta}$  πλοί $\varphi$  έξέ $\varphi$ χ[ει]  $^6\mathring{\eta}$  ὄν $\varphi$ , ἵνα πεμ $\varphi$  $\vartheta$  $\mathring{\eta}$  σοι. Αλ $\langle \lambda \rangle$  ὄ $\varphi$ α,  $[μ\mathring{\eta}]$   $^7$  ἀμελ $\mathring{\eta}$ σ $\mathring{\eta}$ ς, κυρία. Ἐρρῶσθ[αί σε] 8 εύχρμαι [πο]λλοῖς [χρόνοις].
- 1 Dieses Briefpräskript findet sich auch sonst in dieser jüngeren Zeit.

4 Nach den Editoren könnte auch Θέ[vos] statt  $\vartheta so[\tilde{v} \ \varkappa \alpha l]$  gelesen werden. Aber der Artikel τον spricht dagegen,

auch würden die beiden Imperative unverbunden nebeneinander stehen, was namentlich in einem höflichen Einladungsschreiben sehr unwahrscheinlich ist. 5  $\mathring{\eta}$  (=  $\varepsilon \mathring{l}$ ) W.  $\mathring{\eta}$  Edd.

489. Ein Einladungsbrief. — III./IV. Jahrh. n. Chr. — Alexandrien. Vgl. S. 419.

BGU I 333 ed. Krebs. Nachtr. von Viereck in den Add. zu BGU I und II. Original von mir revidiert.

Der Brief ist, wie das προσκύνημα beim Sarapis zeigt, in Alexandrien geschrieben. Dazu stimmt das μ[α]τελθεῖν in 4. Die Einladung, zum Geburtstag des Sohnes, erging, wie der Fundort zeigt, in das Faijûm. Ich setze die Klammern nach meiner Revision.

- <sup>1</sup> Ποὸ πάντων [εὔ]χομαί σε ύγιαίνειν <sup>2</sup> καὶ τὸ προσκύνημά σου ποιῶ  $\mathbf{n}$ α $[\vartheta']$   $^3$  ἡμέραν παρὰ τῷ κυρίο Σαράπ[ιδ]ι .  $[\Pi]$ άν $^4$ τυς ποιήσατε, έὰν  $\~\eta$
- 4 Krebs' Ergänzung ματ]ελθεῖν fand Meine frühere Vermutung έξ]ελθεῖν (nach ich, wie oben, am Original bestätigt. Oxy. 112, 3) war nicht zutreffend.

5 δυνατό[ν],  $\underline{\varkappa}[\alpha]\underline{\tau}$ ελθεῖν 5 ὑμᾶς εἰς τὰ γενέσια τοῦ ΰἰοῦ  $\underline{\dot{\eta}}[\mu \overline{\omega}]$ ν 6 Σαραπίωνος. "Εγραψα δὲ ὑ[μῖν καὶ πρ]ό τερον περὶ τούτον, ἐγραψ[.....] ἢ εκίου, ἵνα σοι πέμψω σανρο[......] 9 τὸν δυνάμενόν σρι .....[.....] 10 διαπέμψομαι. 'Ασπάζεταί σε ἡ ἢυ  $\underline{\dot{\eta}}$  γάτηρ σου καὶ Λεωνίδης  $\underline{\varkappa}[\alpha]$  .....] 12 ανος καὶ Σαραπίων καὶ  $\underline{A}$ . [......] 13 καὶ ἡ ἀδελφή σου καὶ Έρ-15  $\underline{\mu}$ ιόν[ $\underline{\eta}$  καὶ τὰ]  $\underline{\pi}$  αι  $\underline{\dot{\eta}}$  δία αὐτῆς. 15 (2. H.) 'Εροδῶσθ[αί σε ε]ὕ[χομαι]. Adresse auf Verso fast ganz verlöscht.

9 σοι (Krebs) schien mir richtig zu haft war. Der Text bedarf nochmaliger sein, Viereck schlug γὰς vor. Darauf Revision. folgt ἀὐτὸν in der Edition, was mir zweifel- ' 12 Άςμ[ Ed.

#### 490. Landesfeier für Kaiser Pertinax. — 193 n. Chr. Vgl. S. 420.

BGU II 646 ed. Wilcken. Nachtr. von P. Meyer, Hermes 32, 482 f. (vgl. Add. zu BGU II).

Auf den Inhalt des Edikts ist schon oben S. 420 hingewiesen worden. Hier nur ein Wort über das Datum. Es ist auffällig, daß, wiewohl Pertinax schon seit dem 1. Januar 193 Kaiser war, die Mitteilung an die Epistrategien erst am 6. März dieses Jahres erfolgte. Auch die Mitteilung an die Alexandriner ist, wie mir aus dem Zusammenhang hervorzugehen scheint, unmittelbar vorher abgesandt. P Meyer (Klio VII 288 Anm. 1) nimmt an, daß Mantennius Sabinus, dessen Namen er hier richtig hergestellt hat, von Pertinax zum Statthalter ernannt, vor seiner Ankunft in Alexandrien den Erlaß an die Alexandriner, nach seiner Ankunft die Abschrift an die Strategen gerichtet habe. Ob ein Präfekt, schon ehe er den ägyptischen Boden betrat, einen Erlaß an die Alexandriner richten konnte, ist mir zweifelhaft (vgl.S.31). Sabinus wird vielmehr das Edikt an die Alexandriner in Ägypten, aber außerhalb Alexandriens (vgl. Z. 2) erlassen haben (Arch. IV 419). Nach meinen Ausführungen über die Konventszeiten ist anzunehmen, daß Sabinus sich am 6. März in Memphis aufgehalten hat. Von dort hat er wohl ziemlich gleichzeitig nach Alexandrien und dann ins Land den Erlaß geschickt. Es müssen also andere Gründe gewesen sein, die zu der späten Verkündigung in Ägypten geführt haben. Vgl. auch meine Griech. Ostraka I 802. — Am 28. März war Pertinax schon tot. So werden wenigstens in der Thebais die Festtage bis über seinen Tod hinausgegangen sein.

 $^1 M \alpha \underline{\nu} \underline{\tau} \underline{\epsilon}[\nu] \nu \iota \circ_S \Sigma \alpha \beta \epsilon \tilde{\iota} \nu \circ_S \sigma \tau_Q(\alpha \tau \eta \gamma \circ \tilde{\iota}_S) \overline{\xi} \nu \circ_{\mu}(\tilde{\omega} \nu)$   $^2 \kappa \alpha l$  'Aρσι(νοΐτον) χαίρειν. Τοῦ πεμφέντος εἰς  $^3 \tau \dot{\eta} \nu$  λαμπρ[ο]τάτην 'Αλεξάνδρειαν  $^4 \delta \iota \alpha \underline{\tau} \dot{\alpha} \gamma \mu \alpha - \tilde{\iota}_S \dot{\nu} \dot{\alpha}$  'έμοῦ ἀντίγρ(αφον) ὑπο $\frac{5}{4} \tau \alpha \dot{\gamma} \dot{\eta} \nu \alpha \iota$  ἐκέλευσα, ΐνα πάντες ἰδι $\frac{6}{4} \ddot{\eta} \tau \alpha [\iota]$  καὶ ταῖς ἴσαις ἡμέραις έρρτά $\frac{7}{4} \sigma \eta \underline{\tau} [\tau \alpha] \underline{\iota}$ . 'Ερρῶσσθε ὑμᾶς βούλομαι.  $^8$  ('Ετους)

<sup>2 1.</sup> πεμφθέντος.

<sup>5 =</sup> εἰδῆτε.

<sup>6</sup> ταῖς ἴσαις ἡμέραις kann kaum auf dieselben Kalendertage gehen, sondern bezieht sich wohl auf dieselbe Zeitdauer (15 Tage nach Z. 24).

<sup>7</sup> Es ist nicht ganz gegen die Regel, wie Zucker meint, daß in dem von ihm herausgegebenen Schreiben des Subatianus Aquila (Sitz. Pr. Akad 1910, 718) der Präfekt in der Grußformel βούλομαι statt εὔχομαι sagt. Auch Mantennius Sabinus gebraucht hier das Wort.

α [Αὐτο]κράτορος Καίσαρος Πουβλίου  $^9$  Έλ[ουί]ου Περτίνακος Σεβαστοῦ  $\Phi$ α $\frac{10}{4}$ μ $\varepsilon$ [ν] $\grave{\dot{\omega}}$ ϑ  $\bar{\iota}$ .

' $A(v\tau i\gamma \rho \alpha \phi o v)$  διατάγματος' <sup>11</sup> Έορ $[\tau]$ άζοντας ήμᾶς ἐπεὶ τῆ εὐ <sup>12</sup> τυχ $[\varepsilon]$ σ-τάτη βασιλία τοῦ κυρίου <sup>13</sup> ήμῶν Αὐτοκράτορος Πουβλίου <sup>14</sup>  $A[\lambda o v i ]$ υ Περτίν $[\alpha x]$ ος τοῦ Σεβ $[\alpha \sigma \tau o]$ ῦ <sup>15</sup>  $[\pi \rho \omega \tau]$ ου τῆς  $[\varepsilon]$  $[\varepsilon]$  $[\alpha c]$  συνκ $[\lambda]$ ήτ $[\sigma v]$  15 <sup>16</sup>  $[\alpha \tau o]$ ὸς  $[\alpha \tau o]$ ὸς  $[\alpha \tau o]$ ὸς καὶ Πουβλίου <sup>17</sup>  $[\alpha \tau o]$ υ  $[\alpha \tau o]$ Ος  $[\alpha \tau o]$ Ος καὶ Πουβλίου <sup>17</sup>  $[\alpha \tau o]$ Ος  $[\alpha \tau o]$ Ος  $[\alpha \tau o]$ Ος καὶ  $[\alpha \tau o]$ Ος  $[\alpha \tau o]$ Ο

11 l.  $\psi\mu\tilde{\alpha}g$ . 15 = princeps senatus. Vgl. dazu Mommsen R. Staatsr. II <sup>3</sup> 895 Anm. 3. 16 = πατρίδος.17 l. viέος.

491. Anfang einer szenischen Darstellung zu Ehren von Hadrians Thronbesteigung. — 117 n. Chr. — Apollinopolis Heptakomia. Vgl. S. 420.

P. Giss. 3 ed. Kornemann (ed. princ. von demselben in Klio VII 278 ff. mit Photographie).

Lit: R. Reitzenstein, N. Jahrb. XXI 1908 S. 365 ff. Wilcken, Arch. V 249. Weiteres bei Kornemann.

Ich halte auch jetzt meine Annahme für die wahrscheinlichste, daß wir zwei Schauspieler, den  $\Phi o \tilde{\iota} \beta o \varsigma$  und den  $\Delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$  anzunehmen haben, und ferner, daß die uns erhaltene Kolumne nur der Anfang eines längeren Textes ist. Im übrigen verweise ich auf den ausführlichen Kommentar von Kornemann.

#### Col. I.

<sup>1</sup>(Phoibos:) Άρματι λευκοπώλωι ἄρτι Τραϊαν[ῶι]  $^2$  συνανατείλας ήκω σοι,  $\tilde{\omega}$  Δημ[ε],  $^3$  οὐκ ἄγνωστος Φοῖβος θεὸς ἄνα $^4$ κτα καινὸν Άδριανὸν ἀγγε $^1$ Δῶ[ν],  $^5$ ὧι πάντα δοῦλα [δι'] ἀρετὴν κ[αὶ]  $^6$  πατρὸς τύχην θεοῦ.

(Demos:) Χαίφοντες <sup>7</sup> τοιγαφοῦν θύοντες τὰς ἐστίας <sup>8</sup> ἀνάπτωμεν, γέλωσι καὶ μέ<sup>9</sup> θαις ταῖς ἀπὸ κρήνης τὰς ψυχὰς <sup>10</sup> ἀνέντες γυμνασίων τε 10 ἀλείμ<sup>11</sup> μασι· ὧν πάντων χορηγὸν τὸ <sup>12</sup> πρὸς τὸν κύριον εὐσεβὲς τοῦ στρα-<sup>18</sup> τηγοῦ [καὶ] φιλότιμόν τε τὸ πρὸς

[Col. II.]

<sup>14</sup> [ἡμᾶς.....] Von Col. II an fehlt der Text.

2 Zur Personifikation des Δημος vgl. meine Bemerkungen im Arch. l. c. Anm 3.

6 Auch Reitzenstein beginnt die zweite Periode mit Xalgovres, während Kornemann die erste damit schließt.

492. Abrechnungen über städtische Feste. — II. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 420.

P. Oxy. III 519 edd. Grenfell-Hunt.

Daß dies eine städtische Abrechnung ist, geht daraus hervor, daß die Unkosten z.T. von dem Exegeten und Kosmeten getragen sind (vgl. Z. 7/8),

vor denen natürlich auch der Gymnasiarch genannt gewesen sein wird. Vgl. Lond. III S. 181, 17 ff.

#### Fragment a.

```
(<sup>2</sup>Ων) ἀπεδόθη
Μεχ(ελο) κη
μίμφ (δοαχμαλ) υςς,
δμηοιστῆ (δοαχμαλ) υμη,
ταλ ὑπὲο μου[σ]ι[κῶν (δοαχμαλ)...]
[δ]οχηστῆ [(δοαχμαλ)] ο[.]δ
```

#### Fragment b.

```
\alpha\pi . . [ . . . \pi\alpha] \rho\dot{\alpha} \tau \circ \tilde{v} \dot{\epsilon}\xi\eta(\gamma\eta\tau\circ \tilde{v})
                                                                        (δραχμαί) μβ,
                                                                        (δραγμαί) νγ (ἡμιωβέλιον),
    παρά τοῦ κοσμητ(οῦ)
    / (δραχμαί) φ (δβολός).
10 ( Ων) ανηλ(ώθησαν) κωμασταῖς Νείλ(ου) (δραχμαί) κ,
    κωμασταίς θεών
                                                                       (\delta \varrho \alpha \chi \mu \alpha l) \nu \varsigma
    ίπποκόμοις
                                                                        (δραχμαί) ις,
    ίεροδού(λοις) ιδ
                                                                        όβ(ολοί)
    \pi \lambda o v( ) l \epsilon \rho o \delta o v(\lambda . .)
                                                                       (δραχμαί) κ.
15 χήρυχι
                                                                       (\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l) \eta
    σαλπικτη
                                                                        (\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l) \delta
    παιδίοις ἀρίστου
                                                                        \delta\beta(o\lambda o\lambda)
                                                                        δβ(ολοί)
    παλμῶν
    \angle L (δραχμαί) ραδ δβ(ολοί) q5.
                                                                       (δοαχμαί). [...
20 [..] . \alpha() \pi \alpha \nu \pi \rho \alpha \tau (\iota \alpha \sigma \tau \tilde{\eta})
    [..]ανωνι ἀνταγ[ωνιστῆ]
                                                                       (δραχμαί) [
    [\ldots] . \nu\iota \pi\dot{\nu}\mu\eta . (\qquad) \iota
```

5  $\mu ov[\sigma]\iota[\imath\tilde{\omega}\nu$  nach Flor. 74, 6 vielleicht dem  $\mu ov[\sigma]\iota[\imath\tilde{\eta}\varsigma]$  der Edd. vorzuziehen.

nen. 10 πωμασταλ Νείλου sind solche, die das Götterbild des Neilos in Prozession umhertragen.

19 Das L scheint mir hier irrtümlich zu stehen.

# 493. Die Archonten engagieren einen Biologen und einen Homeristen. — Ende des III. Jahrh. n. Chr. — [Oxyrhynchos?] Vgl. S. 420. Oxy. VII 1025 ed. Hunt.

Ein Mime, hier βιολόγος genannt, und ein Homerist werden von den städtischen Behörden aufgefordert, vom nächsten Tage an wie üblich beim Kronosfest mitzuwirken. Hunt hat schon auf den βιολόγος φώς in der Inschrift von Aquileja hingewiesen (vgl. Kaibel, Epigr. gr. 609), zu der unser

Text, wie es scheint, die erste genaue Parallele bringt. Vgl. zum βιολόγος auch Reich, Mimus I S. 268 f. Wenn auch die Worte Έξαντῆς ἥκετε wie ein Befehl klingen, ist es doch bemerkenswert für die Stellung des Mimen, daß die städtischen Behörden, mit dem Prytanen an der Spitze, ein derartiges Aktenstück an ihn richten. Wie er hier vor dem Homeristen genannt wird, so bekommt er nach 492, 3 ein höheres Honorar als jener. Beide Künstler sind übrigens römische Bürger, freilich nach der Constitutio Antonina. Es ist wohl nicht ohne Absicht, daß die Stadtväter den vornehmeren Titel βιολόγος wählen, wenn sie an den Mann zu schreiben haben. Zur Stellung der Mimen vgl. Reich l. c. 156 ff.

Das Kronosfest kann schon wegen des Datums (an dem 10.) nicht das Saturnalienfest sein. Vielmehr weist die  $\pi\alpha\tau\varrho\dot{\phi}\alpha$   $\hat{\epsilon}\varrho\varrho\tau\dot{\eta}$  deutlich auf einen einheimischen Kult der Stadt hin, wie in BGU 362 (96) der Suchos dem Juppiter Capitolinus gegenüber der  $\pi\alpha\tau\varrho\ddot{\phi}o\varsigma$  ist.

Der Stadtname Εὐεργέτις kommt nur hier und in Oxy. 814 (aus Tiberius' Zeit) vor. Wegen der Beamten muß es eine Metropole sein, wahrscheinlich also Oxyrhynchos (vgl. Arch. V 440), aber sicher ist es nicht.

<sup>1</sup> Αὐοήλιοι "Άγαθος γυ(μνασιάρχης) <sup>2</sup> ἔναρχος πρύτανις καὶ <sup>3</sup> Ἑρμανοβάμμων ἐξηγ(ητὴς) <sup>4</sup> καὶ Δίδυμος ἀρχιερεὺς <sup>5</sup> καὶ Κοπρίας κοσμητὴς <sup>6</sup> πό- <sup>5</sup> λεως Εὐεργέτιδος <sup>7</sup> Αὐοηλίοις Εὐριπᾶ βιολό <sup>8</sup> γω καὶ Σαραπᾶ δμηριστῆ <sup>9</sup> χαίρειν. <sup>10</sup> Έξαυτῆς ἥκετε, καθῷ[ς] <sup>11</sup> ἔθος ὑμῖν ἐστιν συνπα <sup>12</sup> νηγυρίζειν, <sup>10</sup> συνεορτάσον <sup>13</sup> τες ἐν τῆ πατρώα ἡ[μῶν] <sup>14</sup> ἑορτῆ γενεθλίω τρῦ Κρόμου <sup>15</sup> θεοῦ μεγίστου ἀναν . . . . [.] <sup>16</sup> τῶν θεωριῶν ἄμ᾽ ἀἤ[ρ]ιον <sup>17</sup> ἥτις ἐστὶν ι <sup>15</sup> ἀγομ[έν]ων <sup>18</sup> ἐπὶ τὰς ἐξ ἔθους ἡμ[έρ]ας, <sup>19</sup> λαμβάνοντες το[ὺς] μισ <sup>20</sup> θοὺς <sup>20</sup> καὶ τὰ τείμια. <sup>21</sup> Σεσημ(είωμαι).

 $^{22}$  (2. H.) Έρμανοβάμμων ἐξηγ(ητὴς)  $^{23}$  ἐροῶσθαι ὑμᾶς εὔχομ(αι).  $^{24}$  (3. H.) Δίδυμος ἀρχιερ(εὺς) ἐροῶσθ(αι) ὑμᾶς εὔχομ(αι).  $^{25}$  (4. H.) Κο-  $^{25}$  πρίας ἐροῶσθαι ὑμᾶς  $^{26}$  εὔχομαι.

21 Σεσημ(είωμαι) W. Σεσημ(ειώμεθα) anderer Hand geschrieben, so hat dieser Ed. Ich fasse es speziell als Unterschrift den ganzen Brief bis hierhin selbst gedes Agathos. Ist es wirklich nicht von schrieben.

494. Unglücksfall bei einem Volksfest im Dorf. — 182 n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 421.

P. Oxy. III 475 edd. Grenfell-Hunt.

Lit.: Sudhoff, Ärztliches aus griechischen Papyrus-Urkunden S. 248 ff.

Bei einem Fest im Dorf Senepta war ein 8jähriger kleiner Sklave auf ein Dach gestiegen, um sich von oben aus die Tänzerinnen besser betrachten zu können. Dabei hatte er sich zu weit vorgebeugt, war herabgestürzt und tot liegengeblieben. Damit die Leiche nun bestattet werden konnte, mußte ein Diener des Strategen zusammen mit einem öffentlichen Arzt die Leiche inspizieren. In dem folgenden Aktenstück gibt der Stratege dem Diener Serenus hierzu den Befehl. In solchem Falle wurde also ohne Gutachten des Arztes die Leiche zur Bestattung nicht freigegeben.

¹ Ἱέραξ στρατηγὸς Ὀξυρυγχείτου Κλαυ ² δίφ Σερήνφ ὑπηρέτη. Τῶν δοθέν ³ των μοι βιβλιδί [ω]ν ὑ[π]ὸ Λεωνίδου ⁴ το[ῦ] κ(αὶ) Σερήνου τὸ ἴσον 5 ἐπεστέλλεταί σοι, ⁵ ὅπως παραλαβὼν δημόσιον ἰατρὸν ⁶ ἐπ[ι]θεωρήσης τὸ δηλούμενον νε⁻πρὸν σῶμα καὶ παραδοὺς εἰς κηδείδαν ἐνγράφως ἀποφά-10 σεις προσφω 9 νήσητε. (2. Η.) Σεσ[η]μ(είωμαι). ¹0 (1. Η.) ("Ετους) κη [Μ]άρ-κον Αὐρηλίου Κομμόδου ¹¹ ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου ¹² ἀθὺρ ζ.

13 (3. H.) Ἱέρακι στρα(τηγῶ) 14 παρὰ Λεωνίδου τοῦ καὶ [Σερήνου χ]ρη15 15 ματίζοντος μητρὸς Ταύριο[ς] ἀπὸ Σε 16 νέπτα. Ὁψ[ί]ας τῆς διελθούσ[ης]
εκ(τ)ης 17 έορτῆς οὔσης ἐν τῆ Σενέ[πτα καὶ κρο] 18 ταλιστρίδων λειτουρ20 γου[σῶν κατὰ τὸ] 19 ἔθος πρὸς οἰκία Πλουτίωνος τοῦ [γαμ] 20 βροῦ μου
...[.]..... τοδήμου 21 Ἐπαφρόδειτος δοῦλος αὐτοῦ ὡς 22 (ἐτῶν) η βουληθεὶς ἀπὸ τοῦ δώματος 23 τῆς αὐτῆς οἰκίας παρακύψαι καὶ 24 θεάσασθαι
25 τὰς [κρο] ταλιστρίδας 25 ἔπεσεν καὶ ἐτελε[ύ] τησεν. Οὖ χά 26 ριν ἐπιδιδοὺς τὸ
βιβλείδιον [ἀξ]ιῶ, 27 ἐὰν δόξη σοι, ἀποτάξαι ἕνα τῶν περὶ 28 σὲ ὑπηρετῶν
30 εἰς τὴν Σενέπτα, 29 ὅπως τὸ τοῦ Ἐπαφροδείτου σῶμα 30 τύχη τῆς δεούσης
περιστολ[ῆς] καὶ 31 καταθέσεως. (Ἔτους) κη Αὐτοκράτορος 32 Καίσαρος
Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου ἀντωνίνου 33 Σεβαστοῦ ἀρμενιακοῦ Μηδι35 κοῦ Παρθικοῦ 34 Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου ἀθὺο ζ. 35 Λεωνίδης
δ καὶ Σερῆνος ἐπι[δ] ἐδωκα.

4 l. ἐπιστέλλεται W. l. ἐπέσταλται Edd. 8 προσφωνήσεις von Ärzten sind uns mehrfach erhalten. Vgl. aus römischer Zeit BGU II 647, Oxy. 51 (vgl. Oxy. III 476), aus byzantinischer Zeit Oxy. I 52, VI 896 II, 983, BGU 928, Lips. 42. Vgl. auch Sudhoff l. c. 239 ff.

17 κρόταλα sind nicht Kastagnetten, sondern Klappern mit Schellen o. dergl. Vgl. Wiedemann zu Herod. II 60.

495. Engagement von Artisten zu einem Dorffest. — 165 n. Chr. — Arsinoë. Vgl. S. 421.

Lond. II n. 331 S. 154/5 ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 241 und Grenfell-Hunt.

Lit.: Wilcken, Arch. I 153 f.

Wenn ich Z. 1 richtig hergestellt habe, wird der Vertrag mit einem προνοητής αὐλητρίδων geschlossen, der also Flötenspielerinnen und ähnliches fahrendes Volk zu vermieten hatte. Satyros engagiert ihn mit 3 Gymnastikern (?) und 4 Mädchen für ein bevorstehendes Fest in [Soknopaiu] Nesos. Da er von Z. 12 an in den Plural verfällt, verhandelt er wohl im Namen eines Vereins (s. die nächsten Nummern). Daß Kosmos in Arsinoë sein Geschäft betrieb, zeigt καταβαίνοντι in 16 vor ἀναβαίνοντι, denn man geht zum Dorf hinab und zur Stadt hinauf.

 $^{1}Kόσμφ ποω(νοη)τ(ῆ) αὐλη(τοιδων) ^{2}παρὰ Σατύρου Σατύρου <math>^{3}$ ἀπὸ τῆς Νήσου. Βούλομαι  $^{4}$ παραλαβῖν σε σὺν ἐπιστη (?)  $^{5}$ γυ $\langle \mu \rangle$ νασταῖς (?) τρισι καὶ πορασί $^{6}$ οις τέσσαρσι λιτουργῆ $^{7}$ σαι ἐν τῆ προκιμένη κώ $^{8}$ μη ἐφ' ἡμέρας εξ το ἀπὸ τῆς  $^{9}$ ιη τοῦ ἐνεστῶτος μηνὸς  $^{10}$ Φαῶφι, λαμβάνοντός σου  $^{11}$ καθ' ἡμέ

<sup>5</sup> γυ $\langle \mu \rangle$ νασταῖς (?) W.  $\varkappa[\alpha]\mu\eta\dot{μ}i$ ταις Ed. Was davor steht in 4, bleibt mir dunkel.

οαν έκάστην ἀρ(γυρίου) (δραχμὰς)  $^{12}$  τεσσαράκοντα καὶ παραδώσω  $^{13}$  μεν ὅσα ἐὰν παραλάβομν  $^{14}$  καὶ ποιησόμεθα τὴν ἐπιμλι $^{15}$ [αν καὶ] φροντίδα καὶ  $_{15}$  δώσ[ο]μεν  $^{16}$  ἔτι καταβαίνοντι ὄνους τέσ $^{17}$  σαρας καὶ ἀναβαίνοντι τοὺς  $^{18}$  ἴσους.  $^{19}$  (ἕτους)  $_{5}$  Αντωνίν(ου) καὶ Οὐήρου  $^{20}$  τῶν κυρίων Σεβαστῶν  $_{20}$  Φαζῶνοι  $^{21}$ δ.

13 Ι. παραλάβωμεν.

14 1. ἐπιμέλειαν.

496. Engagement von Tänzern für Philadelphia. — II./III. Jahrh. n. Chr. Faijüm. Vgl. S. 421.

Gen. 73 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 402.

Die Artisten verpflichten sich einem προστάτης, der offenbar der Vorsteher des in Z. 15 genannten collegium, also ein Vereinsvorsteher ist.

7  $\dot{\alpha} \varrho \chi \alpha' \omega [\nu]$  bedeutet, daß hier nach dem Wandeljahr gerechnet ist.

14 Die 3 Artaben Datteln werden εἰς τειμήν gegeben. Also wird τειμή hier nicht den Preis, sondern den Ehrenlohn bezeichnen, wie τὰ τείμια in 493, 20.

16 Das  $\ell \chi \omega$  weist wohl darauf hin, daß der Artist sich einen Vorschuß ( $\ell \varphi - \varphi \alpha \beta \omega \nu$ ) hat geben lassen.

497. Engagement von Tänzerinnen durch einen Verein. — 237 n. Chr. — Arsinoë. Vgl. S. 421.

Grenf. II 67 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. I 154, III 124. Abgedruckt und besprochen von Milligan, Selections from the gr. pap. (1910) n. 45.

Lit.: J. C. Naber, Arch. III 19.

Der Vorsteher eines Vereins von Bacchias mietet von dem uns schon aus 495 bekannten Impresario der Flötenspielerinnen zwei Tänzerinnen. Er ist offenbar selbst nach Arsinoë gegangen, wo dieser Impresario wohnte (vgl. wieder die κατάβασις an erster Stelle Z. 15), und hat sich unter seinen Schönen eine, die er hier mit Namen nennt,  $T[.]\sigma\tilde{\alpha}\iota\nu$ , selbst ausgesucht, während er die Auswahl der zweiten jenem überläßt.

1 αὐλ(ητρίδων) Kenyon. γυμ(νασίου?) Edd.

ημίν εν τη προ[κε]ι [μέ]νη κώμη επὶ ημέρας ι [ά]πὸ της τη Φαώφι μη-10  $\nu \delta \varsigma^{-10} [n\alpha\tau] \dot{\alpha}$   $\dot{\alpha} \delta \gamma \alpha lov \varsigma$ ,  $\lambda \alpha \beta \mu \alpha \nu \delta \nu \tau \omega \nu^{-11} [\alpha \dot{\nu}] \tau \tilde{\omega} \nu$   $\delta \pi \dot{\epsilon} \rho$   $\mu \iota \sigma \vartheta \circ \tilde{\nu}$   $\delta \mu \iota \delta \rho \gamma^{-12} [\sigma \iota] \omega \varsigma$ (δοαγμας) λς και ύπεο τιμήμα  $\frac{13}{5}$  [τος] πασῶν τῶν ἡμεοῶν  $\frac{14}{5}$ . [.]. ου ἀρτά-15  $\beta \alpha g \overline{\gamma}$  καὶ ψωμίων  $^{15} \zeta \varepsilon [\dot{v}] \gamma \eta$   $\overline{\iota} \varepsilon$ , ὑπὲρ καταβάσεως  $^{16}$  καὶ ἀναβάσεως ὄνους  $\overline{\gamma}$ .  $\dot{z}_{\nu} = \dot{z}_{\nu} = \dot{z}_{\nu}$ 20 σ[ο] $\iota$  19 (δραγμάς) [.] $\beta$ . 20 ("Ετους)  $\gamma$  // Αὐτοκράτορος (Καί)σαρος Γαίου 'Ιουλίου 21 Οὐήρου Μαξιμίνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς 22 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου Δακικοῦ  $^{28}$  Μεγίστου  $[\Sigma\alpha]$ οματικοῦ Μεγίστου  $(\kappa\alpha)$  Γαίου  $^{24}$  Ιου-25 λίου Οὐήρου Μαξίμου Γερμανικοῦ 25 [Μεγίστου] Δακικοῦ Μεγίστου Σαρ- $\mu \alpha \tau i \kappa \lceil o \tilde{v} \rceil^{-26} \lceil M \epsilon \gamma l \sigma \tau o v \tau o \rceil \tilde{v}$   $\gamma \epsilon \nu \nu \alpha i o \tau \alpha \tau o v (K \alpha l) \sigma \alpha o o s^{-27} \kappa v o l \omega \nu \lceil \alpha l \rceil \omega \nu l \omega \lceil \nu r \rangle$ Σε βαστῶν Ἐπὶφ [.].

10 Zum Wandeljahr vgl. Gr. Ostraka

I 794. l. λαμβανόντων. 12 τίμημα wird hier für Ehrensold stehen wie τιμή in 496, 14 und τείμια in

14 [πυςο] ε Edd. Schien mir nicht ganz

sicher zu sein.

18 τιμή wird hier wie vorher τείμημα zu fassen sein. Der Vorschuß, den die

Tänzerinnen schon bekommen haben, soll dem Impresario angerechnet werden auf jenen Ehrensold, den man sich hierfür adaeriert denken muß Anders J. C. Naber l. c., der [τοῦ] μὴ ἐλλογουμένου vorschlug. Übrigens ist das Verbum nicht mit Naber in έλλογιουμένου (pro έλλογισθησομένου) zu emendieren. Es ist von ένλογεῖυ abzuleiten.

#### 498. Zum Mumientransport. — Ende des III. Jahrh. n. Chr. — Große Oase. Vgl. S. 422.

P. Grenf. II 77 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilcken, Arch. III 125. Vgl. Wessely, Les plus anciens monuments du Christianisme S. 129 f. Milligan, Selections from the gr. papyri n. 50. Original von mir revidiert.

Melas, ein Decurio, stellt dem Sarapion und Silvanus eine Rechnung aus über die Auslagen, die er für ihren kürzlich verstorbenen Bruder gehabt hat. Die ersten Posten (Z. 19-21) beziehen sich wohl auf Arznei und Stärkungsmittel für den Kranken. Dann aber kommen Auslagen für den Totenbestatter, der außer seinem Lohn von 340 Drachmen noch einen Extralohn für den Transport der Leiche an den Wüstenrand (είς τὸ ὄφος) und andere Spesen bekommen hat. Von diesen νεκροτάφοι der Großen Oase handeln mehrere Papyri in Grenf. II. Daß unter ihnen damals bereits Christen waren, zeigt Grenf. II 73 (127).

Auf die Ausstattung der Mumie bezieht sich der σινδών (Leinwand) in Z. 27. Weiteres bietet Amh. 125, der u. a. das Zedernöl (κεδρέα) erwähnt, das zur Balsamierung gebraucht wurde. Vgl. auch Fay. 103, wo die Totenkränze erwähnt werden.

<sup>1</sup> [Μέλας . . . . . ] Σαραπίωνι καὶ Σιλβανῷ <sup>2</sup> [. . . . . χ]αίρειν. Ἀπέστειλα ύμῖν 3 [διὰ τοῦ ν]επροτάφου τὸ σῶμα τοῦ 4 [ἀδελφοῦ] Φιβίωνος καὶ ἐπλή- $^{5}$   $\rho \varpi \sigma \alpha$   $^{5}$   $[\alpha \dot{v}] \dot{\tau} \dot{\rho} \nu$   $[\tau o] \dot{v} c$   $\mu \iota \sigma \partial o \dot{v} c$   $\tau \tilde{\eta} c$   $\tau \alpha \rho \alpha \kappa o \mu \iota \underline{c} \delta \tilde{\eta} c$   $\tau o \tilde{v}$   $\sigma \omega \mu \alpha \tau o c$   $\delta \nu \tau \alpha c$   $\delta v$ δραχμαῖς τριακοσίαις τεσσαράκοντα παλαιοῦ ενομίσματος καὶ θαυμάζω

<sup>2 &#</sup>x27;Απέστειλα W. ἀπέστιλα Edd.

πάνυ  $^{9}$  [ὅτι] ἀλόγως ἀπέστητε μὴ ἄραντες  $^{10}$  [τὸ σ] $\tilde{\omega}$ μα τοῦ ἀδελφοῦ ὑμ $\tilde{\omega}$ ν, 10 άλλὰ  $^{11}$   $\sigma$ [v]vλέξ $\alpha v$ τες ὅσα εἶχεv καὶ οὕτως  $^{12}$  ἀπέστητε, καὶ ἐκ τούτου ἔμαθον  $^{13}$  ὅτι οὐ χάριν τοῦ νεκροῦ ἀνήλθατε,  $^{14}$  ἀλλὰ χάριν τῶν σκενῶν αὐτοῦ.  $^{15}$  **Φ**οοντίσατε  $^{\circ}$ οῦν τὰ ἀναλωθέντα έτοι $^{16}$ μάσαι.

"Εστι δὲ τὰ ἀναλώματα $^{17}$ τιμ $(\tilde{\eta}_S)$  φαρμάκου παλ $(\alpha\iota\alpha\dot{\iota})$   $(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha\dot{\iota})$  ξ,  $^{18}$   $\tau\iota\mu(\tilde{\eta}\varsigma)$   $\circ$ l'vov  $\tau\tilde{\eta}$   $\pi$  $\circ$ \widetilde{\sigma}  $^{19}$   $\tilde{\eta}$  $\mu$ \vieq  $\tilde{q}$   $\chi$  $\circ$ (\widetilde{\omega}\varthi)  $\beta$   $\pi$  $\alpha\lambda(\alpha\iota\alpha\dot{\iota})$  ( $\delta$  $\circ$ \alpha\chi\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\under\u  $^{20}\left[\delta\pi(\dot{\epsilon}\varrho)
ight]$   $\delta\alpha\pi\dot{\alpha}\nu\eta$ s  $\dot{\epsilon}\nu$   $\psi\omega^{21}\mu$ lois  $\pi\alpha\dot{\epsilon}$   $\pi\varrho\sigma\sigma\varphi\alpha\gamma$ lois  $(\delta\varrho\alpha\chi\mu\alpha\dot{\epsilon})$  is,  $^{22}\left[\tau\right]\tilde{\varphi}$   $^{20}$ νεκοοτάφω εἰς τὸ ὄρος  $^{28}$ με $[\tau]$ ὰ τὸν γεγραμμένον  $^{24}$ μισθὸν χο $(\tilde{v}v)$  ἕνα (δραχμαὶ) κ,  $^{25}$  ἐλαίου χό(ας) β (δραχμαὶ) ιβ,  $^{26}$  κρ[ι]θῆς (ἀρτάβην) α (δραχ-25 μαὶ) κ,  $^{27}$  τιμ(ῆς) σινδόνος (δραχμαὶ) κ  $^{28}$  καὶ μισθοῦ ὡς πρόκ(ειται) $(\delta \rho \alpha \chi \mu \alpha l)$  τ $\mu$   $^{29}$  / έπl τοῦ λ[όγο]υ τῆς  $^{30}$  ὅλης δα[πά]νης παλαιοῦ  $^{31}$ νο- 30 μίσματος δραχμαὶ  $^{32}$  πεντακόσιαι εἴκοσι,  $^{33}$  γl(νονται) (δραχ.) φκ.

 $^{34}\,[H]$ ãν οὖν ποιήσετε ύπηρετῆσαι τὸν  $^{35}$ μέλλοντα ἐνεγκ $[\varepsilon i]$ ν τὸ σῶμα  $_{35}$  $^{36}$  έν ψωμίοις καὶ [ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]να[ol]μαρ<sup>38</sup>τυρήση μοι. Μη[δ] ἐν δὲ δράσητε Fortsetzung am linken Randequergeschrieben:  $^{39}[--]ων..[....]μένων ἐν ἀργυρί[ω] διὰ τὸ ἐμὲ$  $\mu \dots [\dots] \varepsilon \nu \dots [\dots] \epsilon \delta \dots [\dots] \pi \dots [\dots] \pi \dots [\dots] \tau \alpha \dots [\dots] \dots 100$ Παχὰν μη 41 [--] πι ...... ὑμᾶς ε[.....] Ἐρρῶσθ[αι ὑμᾶς εὔγομαι].

Φιβίωνος

9 Zu ἄραντες vgl. Fay. 103, 3: τοῖς ἠραάσι (l. ἠραόσι) αὐτὸν (scil. τὸν νεαρόν).

17  $\tau\iota\mu(\tilde{\eta}_S)$  W.  $\tau\iota\mu(\tilde{\eta})$  Edd. Ebenso in 18. 19  $\chi_0(\tilde{\omega}\nu)$  W.  $\chi_0(\varepsilon_S)$  Edd. 22  $\tilde{\sigma}_{00S}$  bezeichnet hier die Wüste,

den Wüstenrand, an dem sich die Nekropolen befinden.

25—26 Ich ziehe  $\chi \dot{o}(\alpha \varsigma)$  und  $(\dot{\alpha} \varrho \tau \dot{\alpha} \beta \eta \nu)$ den Nominativen vor, weil diese Posten dem  $\chi o(\tilde{v}v)$  Eva in 24 parallel stehen.

499. Versendung einer Mumie. — II./III. Jahrh. n. Chr. — Theben (?). Vgl. S. 422.

Par. 18 bis ed. Brunet de Presle (Taf. 22). Original von mir revidiert. Lit.: Sudhoff, Arztliches aus den griech. Papyrusurkunden S. 194.

Senpamonthes schickt ihrem Bruder die mumisierte Leiche ihrer Mutter mit dem Schiff des Gales. Die Mumie hat eine τάβλα, ein Mumienetikett (s. oben S. 422) um den Hals. Zur Sicherheit beschreibt Senpamonthes die Mumie noch genauer: rosenrot ist die Leinwandhülle und in der Bauchgegend ist der Name darauf geschrieben.

 $^1$  Σενπαμώνθης Παμώνθη  $^2$ τ $ilde{\alpha}$  ἀδελ $ilde{\alpha}$  χαί $ilde{
ho}$ ειν.  $^3$ Έπεμψ $ilde{lpha}$  σοι τ $ilde{
ho}$  σ $ilde{lpha}$ μα Σενύριος 4 τῆς μητρός μου κεκηδευ 5 μένος, ἔχων τάβλαν κατὰ 6 τοῦ τρα- 5 χήλου διὰ Γαλητος πατρός Ίέραμος ἐν πλοίω 8 ἰδίω, τοῦ ναύλου δοθέν-

4 Wegen µov ist anzunehmen, daß die Geschwister nur δμοπάτριοι waren

6 l. πευηδευμένου ἔχου. 6 Γαλήτος W. Τάλητος Ed. 7 πατρὸς Ἱέραπος wird nicht bedeuten

"der Vater des Hierax", sondern "vom Vater Hierax". Es steht also, was selten ist, wie μητρός.

8 ἰδίφ, nämlich des Gales. — Die schon erfolgte Zahlung des ναῦλον, des Fracht10 τος  ${}^9$   $\dot{v}\pi'$  έμο $\tilde{v}$  πλήρης. "Εστιν δ $\dot{\varepsilon}$   ${}^{10}$  σημεῖον τῆς ταφῆς σιν $\frac{11}{2}$ δών έστιν έκτὸς ἔχων χοη 12 μα δόδινον, ἐπιγεγοαμμέ 13 νον ἐπὶ τῆς κοιλίας τὸ ὅ 14 νομα 15 αὐτῆς. (2. H.) Ἐρρῶσθαί σε, 15 ἄδελφε, εὕχομαι. 16 ("Ετους) γ Θὰθ τα.

Verso: (3. H.)  $^{17}$  Παμώνθη Μώρωι  $\pi(\alpha o \dot{\alpha})$  Σενπαμών(θου)  $\dot{\alpha}$ δελ $(\phi \tilde{\eta}_S)$ .

geldes, wird gelegentlich auch auf dem Mumienetikett erwähnt. Vgl. das wert-volle Straßburger Etikett, das Spiegelberg, Arch. I 340 herausgab.

10  $\tau \alpha \phi \dot{\eta}$  hier = Mumie, wie auch öfter

auf den Etiketten.

11 l. χοῶμα (peut-être Ed.). Anders Sudhoff: χοῖμα "mit Rosensalbe eingelassen".

14 (2. H.) W. 17 Verso W. War bisher nicht ediert.

500. Zum Totenkult. — III. Jahrh. n. Chr. — Oxyrhynchos. Vgl. S. 422. Lips. 30 edd. Mitteis-Wilcken. Original nochmals von mir revidiert.

Der auf einem Verso stehende Text, der wahrscheinlich ein Bruchstück aus einem Testament ist, steht unter den Papyri einzig da in seiner Ausführlichkeit bezüglich des nach dem Tode auszuübenden Totenkultus. Vergleichbar ist der Passus in dem Testament Oxy. III 494, 22 ff.: δώσει δὲ ἡ 23 γυνή μου καὶ μετὰ τελευτὴν αὐτῆς δ υίός μου Δεῖος τοῖς δούλοις μου καὶ ἀπελευθέρ[οι]ς είς 24 εὐωγίαν αὐτῶν ἢν ποιήσονται πλησίον τοῦ τάφου μου κατ' ἔτος τῷ γενεθλία μου έ $\varphi$ '  $\tilde{\phi}$  δι $\frac{25}{\epsilon}$ έπειν ἀργυρίου δραχμὰς έκατόν. Also die Sklaven und Freigelassenen sollen am Geburtstage ihres Herrn an seinem Grabe alljährlich schmausen. Von solchen Totenmahlen an den Totentagen (ἐπίσημοι ήμέραι Z. 1) handeln auch die ersten Zeilen des folgenden, leider sehr fragmentarischen Textes. Darauf folgt die Bestimmung der Summe für die Einwicklung seiner Leiche (περιστολή Z. 13). Hieran schließt sich die schon oben S. 422 hervorgehobene Verfügung betreffs der Pyramide an. Durch Thielings Buch über den Hellenismus in Kleinafrika (1911) S. 73 wurde ich auf die Worte monimentum quod appellatur pyramis in CIL VIII 19174 aufmerksam gemacht. Thieling sieht darin einen Grabstein mit pyramidenförmigem Aufsatz (S. 63). Für unser Testament wird durch das Verbum ¿ποικοδομεῖν eine derartige Deutung ausgeschlossen, da man οἰκοδομεῖν nicht von einer Grabstele sagen wird. Hier handelt es sich also wirklich um eine kleine Miniatur-Pyramide. Erman, Ägypten und Äg. Leben S. 424 spricht von den vielen Hunderten von kleinen weißen Ziegelpyramiden der Privatleute, die vom Mittleren Reich an bis tief in das neue Reich hinein die Totenfelder von Abydos und Theben bedeckt haben müssen. Unsere Pyramide für 300 Drachmen wird noch viel kleiner als diese sein, aber der Gedanke ist derselbe. Diese Pyramide soll 6 Ellen westlich oder östlich von seinem Gott stehen (Z. 17). Welcher Gott ist das? Sein Spezialheiliger? Oder der Totengott Osiris? Oder gar er selbst als Osiris?

> κα θήκοντα τε [λ]ούση έν τε έπισήμοις ήμέραις έ]ν έκάστη ήμέρα στεφανοῦσα καὶ ἐπ[ι]θύουσα ] . ης Πλουτί[ω]νι οίνου κερ[ά] μεια τριάκ[ο]ντα

<sup>3</sup> Anfang yns oder ths.

] ληνὸν καὶ σ[τ]αφυλῆς βότουας τοιάκοντα ]αὐτὴν βούλομαι έξουσια[.] ἀντὶ τοῦ ἐπι θεω μου υ . . Πλουτίων[.] ἐπ' ἀμφόδου Παοε μβολής έπ[ί] τη λεγομ[έ]νη χορτ[ο]θήκη διπνητηρίου πρός τὸ εὐονεῖσθαι σύν ] αίς έὰν θέλη ἡμέραι[ς] ἀκωλύτως πά ντων των άδελφων αὐτης Θέωνος ] δώσουσι αὐτῆ ἀργυρίου δραγμὰς έξακο-[σίας, πάντων(?) ὄν]των κυρίων ὧν ἐβουλήθην. Άνηλώ-[σουσι δ' είς την π]εριστολην τ[ο] ε σωματίου μου άργυρίου [δραγμάς . . . απο]σίας παὶ ἐπο[ι]ποδομήσο[ν]σι πυραμίδα ]ων δραγμών τριακοσίων, έπακολου-[θοῦντος...].ιω..νμον Θέωνος, [έ]άνπεο μὴ άλλος]μος ήτοι έχ λιβὸς [τοῦ] θεοῦ μου ἢ έξ ἀ-[πηλιώτου αὐτοῦ] μετὰ διά[σ]τημα πηχῶν εξ εἰς τὸ μὴ [τουτ[.....]σθαι δὲ βούλομαι καὶ τὴν εα]  $\dot{v}$   $\dot{r}$   $\dot{v}$   $\dot$ ]υτης [.....]ς έμοῦ ἀδελφῆς καὶ που κ[αλ] εὐχαρι[σ]τήσι μοι έπιτ. ]ερα δη κατά λέξ[ιν(?) ο]ὐδὲν τῶν  $\delta\iota$  ... [...]  $\xi\sigma\tau\omega$  [ $\gamma$ ] $\dot{\alpha}\varrho$  [....] $\epsilon\iota\nu$   $\tau\iota$   $\tau\tilde{\omega}$ [ $\nu$ ] Hier bricht der Papyrus ab.

5 <u>]αότὴν</u> W. τε(?)]λετὴν Edd. Die Spur vor v paßt besser zu α als zu ε, also nicht τελευτήν.

6 vi@ nicht ausgeschlossen. Vielleicht

5

10

15

20

τῷ φιλο θέφ μου νίῷ. 7 Da der Text (nach dem Recto) aus Oxyrhynchos stammt, wird vor Παρεμβολής Ἱππέων (Oxy. 247, 21 usw.) oder Ανπίων (Oxy. 250, 19 usw.) zu ergänzen sein. Doch ist nicht ausgeschlossen, daß es noch andere Möglichkeiten gibt.

8 Dies δειπνητήφιον wird in dem genannten Amphodon zu suchen sein.

16  $[ \vartheta o \tilde{v} \nu \tau o \varsigma \dots (?) \quad \tau o \tilde{v} \quad v ] i \omega \nu [o] \tilde{v} \quad \mu o v$ Edd. Der Anfang sieht eher wie zow aus. τριωνύμου nicht wahrscheinlich.

19 Nicht ]ισθαι (Edd.).
23 Vielleicht | ερα δη W. ] . ραδη Edd.
24 ἔστω W. ἔστων Edd. τι τῶ[ν] W. τιτω. Edd.



Einleitung in die Altertumswissenschaft. Herausgegeben von A. Gercke und E. Norden. 3 Bände. Lex.-8.

I. Band. 1. Methodik (A. Gercke). 2. Sprache (P. Kretschmer). 3. Antike Metrik (E. Bickel). 4. Griechische und römische Literatur (E. Bethe, P. Wendland und E. Norden). [XII u. 588 S.] 1910. Geh. M. 13.—, in Leinwand geb. M. 15.—
II. Band. 1. Griechisches und römisches Privatleben (E. Pernice). 2. Griechische Kunst (F. Winter). 3. Griechische und römische Religion (S. Wide). 4. Geschichte der Philosophie (A. Gercke). 5. Exakte Wissenschaften und Medizin (J. L. Heiberg). [VII u. 432 S.] Geh. M. 9.—, in Leinw. geb. M. 10.50.
III. Band. 1. Griechische Geschichte (C. F. Lehmann-Haupt). 2. Hellenistischrömische Geschichte (G. Beloch). 3. Geschichte der Kaiserzeit (E. Kornemann). 4. Griechische Staatsaltertümer (B. Keil). 5. Römische Staatsaltertümer (K. J. Neumann). 6. Epigraphik, Papyrologie, Paläographie (B. Keil). [ca. 20 Bogen.] Geh. ca. M. 8.—, in Leinwand geb. ca. M. 9.50. [Unter der Presse.]
Bei Bezug aller 3 Bände ermäßigt sigh der Preis auf ca. M. 95.— (gebeftet) und

Bei Bezug aller 3 Bände ermäßigt sich der Preis auf ca. M. 25.ca. M. 30.— (gebunden).

Das Werk will zunächst dem Studenten, aber auch jüngeren Mitforschern an Universitäten und Gymnasien ein Wegweiser durch die verschlungenen Pfade der weiten Universitäten und Gymnasien ein Wegweiser durch die verschlungenen Pfade der weiten Gebiete der Altertumswissenschaft sein. Den Blick auf das Große und Ganze unserer Wissenschaft zu lenken, ihr die möglichst gesichert erscheinenden Resultate der einzelnen Disziplinen sowie gelegentlich die Wege, auf denen dazu gelangt wurde, in knappen Übersichten zu zeigen, die besten Ausgaben wichtiger Autoren und hervorragende moderne Werke der Lektüre zu empfehlen, auf Probleme, die der Lösung noch harren, aufmerksam zu machen und somit ein Gesamtbild unserer Wissenschaft, ihrer Hilfsmittel und Aufgaben zu liefern: das sind die Ziele des Werkes, das durch die Mitarbeit von Gelehrten, die sich einen Namen in der Wissenschaft werden dürfte und das als Führer und Berater nicht bloß während der Studienzeit, sondern auch im praktischen Lehrberuf dazu beitragen wird, die sich leider immer vergrößernde Kluft zwischen Wissenschaft und Schule zu verringern.

Zu dem Werk wird nach Drucklegung aller 3 Bände ein General-Register hergestellt, das jedem der Bände unberechnet beigegeben werden soll. Für die Bände I und II wird dieses Register den Besitzern gratis nachgeliefert; die Bände erhalten einen Falz angefügt, in den das Register leicht eingehangen werden kann.

Die hellenische Kultur. Dargestellt von F. Baumgarten, F. Poland, R. Wagner. 2., vermehrte Auflage. Mit 7 farbigen Taféln, 2 Karten und gegen 400 Abbildungen im Text und auf 2 Doppeltafeln. X u. gr. 8. 1907. Geh. M 10.-, in Leinwand geb. M. 12.

491 S.] gr. 8. 1907. Geh. *M* 10.—, in Leinwand geb. *M* 12.—
"Denn es sei nur gleich herausgesagt, daß es ein ganz ausgezeichnetes Buch ist, das
uns die drei Verfasser als Frucht ihrer gemeinsamen Arbeit geschenkt haben. Was das
Buch auszeichnet, ist die weise Beschränkung auf die charakteristischen Erscheinungen
in den verschiedenen Gebieten des kulturellen Lebens, das Geschick, mit dem diese zu
sauberen Einzeldarstellungen verarbeitet wurden, die sich gegenseitig ergänzen und
schließlich zu einem wirkungsvollen Gesamtbilde zusammenschließen. Denn glücklicherweise wurde nicht über Einzelheiten vergessen, den inneren Zusammenhang der Erscheinungen klarzulegen. Hierzu kommt, daß die Verfasser es auch verstehen, was sie
sagen wollen, klar und in fesselnder Weise zum Ausdruck zu bringen. Besonders rühmend
sei hier jener Partien gedacht, die die Kunst behandeln. Es ist ein wahres Vergnügen,
den Ausführungen des Verfassers zu folgen: nirgends Phrasen, nirgends Flunkern mit
Gelehrsamkeit, nirgends unsicheres Hin- und Herschwanken im Urteil, vielmehr überall
liebevolles Versenken in den Gegenstand, sichere, klare Anleitung, das Wesentliche in
den Gebilden der Kunst und ihrer Entwicklung zu erfassen, wie sie eben nur auf dem
Boden wissenschaftlicher Tüchtigkeit wachsen kann, die aufs glücklichste mit feinem
Kunstsinn gepaart ist. Beides beweist auch die ganz vortreffliche Auswahl des Bilderschmuckes."

(Zeitschrift für die os erreichischen Gymn is e.)

Geschichte des hellenistischen Zeitalters. Von J. Kaerst. gr. 8. 3 Bände. I. Band: Die Grundlegung des Hellenismus. [X u. 434 S.] 1901. Geh. M. 12 —, in Halbfranz geb. M 14. —. II. Band, 1. Hälfte: Das Wesen des Hellenismus. [XII u. 430 S.] 1909. Geh. M. 12.-, in Halbfranz geb. M 14 .-

"Kaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, umsichtig hat er vor seiner Entscheidung stets die Möglichkeiten erwogen. Daß sein Werk ganz ausgereift ist, zeigt mit am deutlichsten sein Maßhalten. Es ist ein gefährliches Gebiet, die Geschichte Alexanders, wo jeder leicht zeigen kann, was er nicht kann; mit dem Mute der Jugend ist Kaerst an diese Aufgabe gegangen, um in der Kraft der Mannesjahre sie zu lösen. Das Urteil über sein Werk, das völlig hat ausreifen können, darf einen hohen Maßstab aulegen, aber diese Geschichte Alexanders enttäuscht auch die Leser nicht, die viel erwarten: in Forschung und Darstellung, nach Form und Inhalt ist sie die bedeutendste, die durchdachteste seit J. G. Droysen." (K. J. Neumann im Literar. Zentralblatt.)

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (Kultur der Gegenwart, Teil I, Abt. 8.) Bearbeitet von U. v. Wilamowitz-Moellendorff, K. Krumbacher, J. Wackernagel, Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. 3. Auflage. [ca. 500 S.] Lex.-8. 1911: Geh. ca. *M*. 10.—, in Leinwand geb. ca. *M*. 12.—

"In großen Zügen wird uns die griechisch-römische Kultur als eine kontinuierliche Entwicklung vorgeführt, die uns zu den Grundlagen der modernen Kultur führt. Hellenistische und christliche, mittelgriechische und lateinische Literatur erscheinen als Glieder dieser großen Entwicklung, und die Sprachgeschichte eröffnet uns einen Blick in die ungeheuren Weiten, die rückwärts durch die vergleichende Sprachwissenschaft, vorwärts durch die Betrachtung des Fortlebens der antiken Sprachen im Mittel- und Neugriechischen und in den romanischen Sprachen erschlossen sind. Die Darstellung der antiken Literaturen hat vor den verbreiteten Handbüchern, deren Nutzen nicht herabgesetzt werden soll, den Vorzug, daß die treibenden Kräfte, die herrschenden Strömungen, die Charakterbilder der bedeutenden Persönlichkeiten schärfer herausgearbeitet sind, daß das Nachsprechen antiker Werturteile, die doch nur den Geschmack einer Zeit wilerspiegeln, aufgehört hat."

[P. Wendland in der deutschen Literaturzeitung.)

Staat und Gesellschaft der Griechen und Römer. (Kultur der Gegenwart, Teil II, Abt. 4, 1.) Bearbeitet von U. v. Wilamowitz-Moellendorff und B. Niese. [VI u. 280 S.] Lex.-8. 1910. Geh. M. 8.—, in Leinwand geb. M. 10.—

Die Darstellung von Staat und Gesellschaft der Griechen gliedert sich entsprechend dem allgemeinen Gange der Geschichte in die hellenische, attische und hellenistische Periode. Vorausgeschickt ist eine knappe Übersicht über die Griechen und ihre Nachbarstämme. In der hellenischen Periode soll wesentlich die typische Form des griechischen Gemeinwesens als Stammstaat anschaulich werden, danach die entwickelte athenische Demokratie, endlich das makedonische Königtum und neben und unter diesem die griechische Freistadt. Die Gesellschaft kommt wesentlich nur so weit zur Darstellung, als sie die politischen Bildungen erzeugt und trägt. — Der Abschnitt über den Staat und die Gesellschaft Roms schildert den in drei Perioden: Republik, Revolutionszeit und Kaiserzeit sich vollziehenden Entwicklungsprozeß der kleinen Stadtgemeinde zu dem weltbeherrschenden Imperium Romanum sowie dessen allmählichen Verfall und Untergang.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (Kultur der Gegenwart, Teil II, Abt. 10.) Bearbeitet von W. Lexis. [VI u. 259 S.] Lex.-8. 1910. Geh. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9.—

"... Sorgsam durchdacht, stellt das Werk die gereifte Frucht eines langen Gelehrtenlebens dar. Ausgezeichnet durch Klarheit und Kürze der Definitionen, wird die "Allgemeine Volkswirtschaftslehre" von Lexis sicher zu einem der beliebtesten Einführungsbücher in die Volkswirtschaftslehre für Studenten wie auch für Praktiker werden. Kein
Einführungsbuch im Sinne von "Leitfaden", sondern eine zum selbständigen Studium der
Volkswirtschaftstheorie völlig ausreichende, den Leser zum Nachdenken anregende Schrift.Das Werk können wir allen volkswirtschaftlich-theoretisch interessierten Lesern warm
empfehlen."

(Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckeriadustrie.)

Geschichte des griechischen Vereinswesens. Von F. Poland. [VIII u. 655 S.] Lex.-8. 1909. Geh. & 24.—

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, unter Benutzung des weit zerstreuten umfangreichen Materials den mannigfaltigen Vereinsbildungen Griechenlands in ihrer Wirksamkeit und ihrer Stellung in der geschichtlichen Entwicklung des Altertums nachzugehen. So kommen zunächst die verschiedeneu Arten der Vereinsbezeichnung Griechenlands, wie Gattungsnamen, Individualnamen, allgemeine genossenschaftliche Bezeichnungen zur eingehenden Besprechung; hierauf untersucht Verfasser das Verhältnis des Vereins zur Gottheit, seine Beziehungen zur Familie und sozialen Gliederung der Bevölkerung, die Bedeutung des Staates als Vorbild der Vereinsorganisationen, sowie die wirtschaftliche und sittliche Seite des griechischen Vereinslebens und gibt zum Schluß einen zusammenfassenden Überblick über die Entwicklung des gesamten Vereinswesens. Die mannigfaltigen Streiflichter, die diese Untersuchungen auf religiöse, politische und wirtschaftliche Fragen allgemeiner Art fallen lassen, verleihen dem Werke als wertvollen Beitrag zur griechischen Allgemeingeschichte weitgehendes Interesse.

Aus den griechischen Papyrusurkunden. Von L. Mitteis. [50 S.] 8. 1900. Geh. M. 1.20.

"Es war ein verdienstvolles Unternehmen von Ludwig Mitteis, in einem Vortrage auf dem diesjährigen deutschen Historikertag zu Halle einem weiteren Kreise von Historikern die neueren Ergebnisse der griechischen Papyrusurkunden vorzuführen... Dieser Überblick über die inhaltsreiche Schrift dürfte zum Beweise dessen genügen, wie viele wichtige Probleme der antiken Geschichte auf Grund der Papyruskunde der Lösung näher gebracht werden. Allen Historikern und Altertumsforschern sei daher die Schrift zur Einführung in die Papyruskunde aufs dringendste empfohlen." (Utsch. Literatur-Ztg.)

Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Gießen. Im Verein mit Otto Eger herausgegeben und erklärt von E. Kornemann und P. M. Meyer. I. Band. 3 Hefte. 4. I. Heft. Von Ernst Kornemann und Otto Eger. Urkunden 1—35. Mit 4 Lichtdrucktafeln. [91 S.] 1910. Geh. M. 7.—. 2. Heft. Von Paul M. Meyer. Urkunden 36—57. Mit 3 Lichtdrucktafeln. [104 S.] 1910. Geh. M. 8.—. 3. Heft. [In Vorbereitung.]

Aus der kleinen, aber an interessanten Stücken reichen Sammlung der Gießener Papyri werden im ersten Heft 35, im zweiten 22 Urkunden veröffentlicht. Im Mittelpunkt des ersten Heftes stehen die für das Ende der traisnischen und den Anfang der hadrianischen Regierung ungemein wichtigen Urkunden aus Heptakomia. Daneben enthält dieses Heft Urkunden von der Ptolemäer-Zeit bis ins 3. nachehristliche Jahrhundert von verschiedenster Herkunft. Die ptolemäische Zeit ist vertreten durch einen eigenartigen Ehevertrag vom Jahre 173 v. Chr., die Römerzeit durch juristisch sehr wertvolle Stücke. Das zweite Heft bringt nur bisher unveröffentlichtes Material. Für Gräzisten und Ägyptologen gleich wichtig sind vier Papyri, die griechische Übersetzungen demotischer Vertragsurkunden aus der Zeit Euergetes II. enthalten und z. T. vollkommen neue Typen bieten. Das Hauptstück der ganzen Sammlung aber sind drei Erlasse Caracallas vom Jahre 212, an der Spitze Reste der bisher von der wissenschaftlichen Forschung schmerzlich vermißten constitutio Antoniniana, denen ein längerer Kommentar beigegeben ist. Hinzu kommen Varia aus Oxyrynchos, Hermupolis, Aphrodito, dem Antaiopolites und anderen Gauen, die bis ins 7. nachchristliche Jahrhundert herabgehen.

Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek. Herausgegeben von P. M. Meyer. Band I, Heft 1. Mit 7 Lichtdrucktafeln. [100 S.] 4. 1911. Geh. M. 8.—

Die Papyrussammlung der Hamburger Stadtbibliothek, meist Urkunden des täglichen Lebens, die uns Handel und Wandel aller Klassen der Bevölkerung, den Betrieb auf den verschiedenen Gebieten der Verwaltung bis ins kleinste Detail vor Augen führen, diese Urkunden zählen zu den besten ihrer Gattung. Das hier vorgelegte erste Heft umfaßt Urkunden vom ersten bis sechsten nachchristlichen Jahrhundert Unter ihnen befinden sich die Faijum-Papyri bei weitem in der Mehrzahl Das zweite Heft wird u. a. Ptolemäer-Papyri des dritten vorchristlichen Jahrhunderts und eine ganze Serie von libelli libellaticorum aus der Decianischen Christenverfolgung enthalten, das dritte Heft, das den ersten Band zum Abschluß bringt, weitere Urkunden und die Indices.

Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. Mit Einschluß der gleichzeitigen Ostraka und der in Ägypten verfaßten Inschriften. Laut- und Wortlehre. Von E. Mayser. [XIV u. 538 S.] gr. 8. 1906. Geh. M. 14.—, in Halbfranz geb. M. 17.—

Das Buch, dem ein zweiter, die Syntax enthaltender Teil folgen soll, will zunächst eine geordnete, vollständige und auf den besten bisher publizierten, zudem vom Verfasser an Faksimiles nachgeprüften Lesungen beruhende Sammlung des sprachlichen Materials für die erste Periode unserer nichtliterarischen Papyrustexte bieten und damit die Geschichte der griechischen Umgangs- und Kanzleisprache im griechischen Ägypten der vorrömischen Zeit auf eine sichere Grundlage stellen. Wo verschiedene Erklärungen der vorliegenden Spracherscheinungen möglich sind, ist auf die Vieldeutigkeit ausdrücklich hingewiesen und vorschnelle Entscheidung für eine bestimmte Möglichkeit vermieden worden. Nach allen bisher gemachten Erfahrungen kann behauptet werden, daß aus der Periode, die das Werk umfaßt, alle vorkommenden und zu erwartenden Typen sprachlicher Erscheinungen schon aus dem bisher publizierten Material ersichtlich und demnach in diesem Buche verzeichnet sind; auch die Proportionen in der Frequenz der Erscheinungen werden durch fernere Funde schwerlich stark verändert werden. Daß auch das sonst stiefmütterlich behandelte Gebiet der Wortbildungslehre ausführlich besprochen und in geschichtliche Beleuchtung gestellt ist, dürfte vielen erwünscht sein.

Studien zur Geschichte des römischen Kolonates. Von M. Rostowzew. [XII u. 432 S.] gr. 8. 1910. Geh. *M* 14.—

Das Buch sucht die an die Entstehung des römischen Kolonates anknüpfenden verwickelten Fragen durch Heranziehung des uns gerade in letzter Zeit in so reicher Fülle geschenkten Urkundenmaterials zur agrarischen Entwicklung des Ostens zu lösen. Von den Verhältnissen des Grund- und Bodenbesitzes unter den Ptolemäern sowie namentlich den Verhältnissen zwischen der Regierung und den verschiedenen Klassen der ackerbautreibenden Bevölkerung Ägyptens ausgehend, gelingt es ihm, die Entwicklungsformen des Kolonates in den verschiedenen Provinzen des römischen Weltreiches verständlich zu machen, deren Darstellung der Hauptteil des Werkes gewidmet ist, wobei die verschiedenartigen Verbindungslinien zwischen der Entwicklung des Ostens und Westens klargelegt werden.

Priester und Tempel im hellenistischen Ägypten. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Hellenismus. Von W. Otto. 2 Bände. gr. 8. I. Band. [XIV u. 418 S.] 1904. II. Band. [VI u. 417 S.] 1908. Geh. je M. 14.—, in Halbfranz geb. je M. 17.—

"Je mehr die Papyruspublikationen sich häufen, desto notwendiger wird es, das Material für einzelne Gebiete übersichtlich zusammenzustellen, auch dann, wenn nicht überall feste Ergebnisse gewonnen werden können. Deshalb halte ich den Versuch des Verfassers, nach dem, was bisher über den Kultus, seine Vertreter und seine Stätten im Ägypten der griechisch-römischen Zeit bekannt geworden ist, ein klares Bild zu entwerfen, für einen glücklichen Gedanken. In ausführlicher Darstellung erörtert er alle wesentlichen Fragen, ohne Unlösbares lösen zu wollen, und bringt in die Fülle überlieferter Einzelheiten eine Ordnung, die jeder weiteren Forschung die Wege ebnet und jede neue Entdeckung einzureihen hilt... Der Leser wird genug gute Beobachtungen und viel verständiges Urteil in dem Buche finden." (hiterarisches Zentralblatt.)

Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum gräkoägyptischen Obligationenrecht. Von A. Berger. [VI u. 246 S.] gr. 8. 1910. Geh. M 8.—

Im ersten Kapitel wird das Sprachliche der Strafklauseln untersucht, im zweiten eine rechtsgeschichtlich-dogmatische Darstellung der gräko-ägyptischen Konventionalstrafe und im letzten und umfangreichsten eine Betrachtung der Strafklauseln der einzelnen Vertragsarten gegeben. Besondere Aufmerksamkeit wird der geschichtlichen Entwicklung auf den einzelnen Gebieten zugewendet und zwecks Erforschung der älteren Einftüsse auch das demotische Papyrusmaterial herangezogen Andererseits wird auch sehr oft auf das römische Recht zurückgegriffen und auf die wechselseitige Einwirkung der beiden, des gräko-ägyptischen und des römischen, hingewiesen.

Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit. Untersuchungen auf Grund der griechischen Papyri. Von 0. Eger. [VIII u. 212 S.] gr. 8. 1909. Geh. M 7.—, geb. M 8.—, in Halbfranz geb. M 9.50.

Der Verfasser führt zunächst den Nachweis des Vorhandenseins einer Grundbuchbehörde, βιβλιοθήκη ἐγικήσεων genannt, deren Aufgabe vorzugsweise die Verbuchung des Privatgrundbesitzes und der auf ihm ruhenden dinglichen Rechte bildete, und verfolgt dann im einzelnen den regelmäßigen Geschäftsgang bei diesem Amte: Anzeige der beabsichtigten Verfügung, Erlaubnis der Grundbuchführer zur Beurkundung an den Notar, Anmeldung von stattgehabten Änderungen in der Rechtslage, Verfügungen der Grundbuchführer, Verfügungen in den διαστρώματα, um zum Schlusse die heute noch nicht spruchreife Frage zu erörtern, inwieweit diese Verbuchung über ihre privatrechtliche Bedeutung hinaus auch staatlichen Interessen diente, d. h. als Kataster fungierte.

Hypothek und Hypallagma. Beitrag zum Pfand- und Vollstreckungsrecht der griechischen Papyri. Von A. B. Schwarz. [VII u. 152 S.] gr. 8. 1911. Geh. M. 6.—, geb. M. 7.—

gr. 8. 1911. Geh. M b. —, geb. M. 7. —

Diese Arbeit, ein beachtenswerter Beitrag zur Aufklärung hellenistischer Rechtsverhältnisse, versucht an der Hand des in letzter Zeit in so großer Fülle veröffentlichten Urkundenmaterials das Verhältnis der beiden Hauptformen des gräko-ägyptischen Pfandrechts, der Hypothek und des Hypallagma, zu bestimmen. In Verbindung damit gelangen Fragen der Vermögenspfändung, der Gewährleistungspflicht und Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders, des staatlichen Pfandrechts, der Pfandisteuer und der grundbücherlichen Wahrung des Pfandrechts zur Erörterung. Weiterhin wird der Unterschied in der Realisierung der beiden Pfandformen dargelegt, wobei hauptsächlich die Lehre von den exekutiven Urkunden, vom Mahn- und Pfändungsverfahren, vom Eigentumszuschlag im Exekutionswege und die vielfach noch ungewissen Fragen, die die Realisierung des Verfallpfandes betreffen, besprochen werden. Im letzten Kapitel wird das Verhältnis der Hypothek und des Hypallagma zu den übrigen Sachhaftungsformen der Papyri erörtert.

Aus dem griechischen Schulwesen. Eudemos von Milet und Verwandtes. Von E. Ziebarth. [VII u. 150 S.] 8. 1909. Geh. M 4.—, in Halbfranz geb. M 5.—

"Ziebarths Buch ist eine sehr hübsche und geschickt geschriebene Sammlung dessen, was uns die Inschriften über die altgriechischen Schulen erzählen. Das auf den Steinen gebotene Material, an sich betrachtet oft so trocken, so zerrissen und zusammenhanglos, ist von Z. in einer Weise verbunden und dadurch lesbar gemacht, die eine große Beherrschung des Stoffs voraussetzt. .. Unentbehrlich ist das Buch für jeden, der sich mit Geschichte der Pädagogik befaßt; wer dies bisher nur nach literarischen Quellen getan hat, wird mit Staunen bemerken, welche Fülle neuer und wichtiger Kenntnis wir den Steinen entnehmen. Vollends wird derjenige Ziebarth Dank wissen, der selbst das Glück hatte, in antiken Gymnasien zu weilen, sei es, daß er dort in einer verträumten Stunde die öden Räume mit seiner Phantasie belebte, oder daß er sich philologisch mit den Gymnasialinschriften beschäftigte, er wird bei der Lektüre von Ziebarths Buch angenehme Stunden des Aufenthalts im süden gern in der Erinnerung neu durchleben, und auch für die Arbeit am Schreibtische wird er manche Ausbeute davontragen." (Neue Jährbücher.)



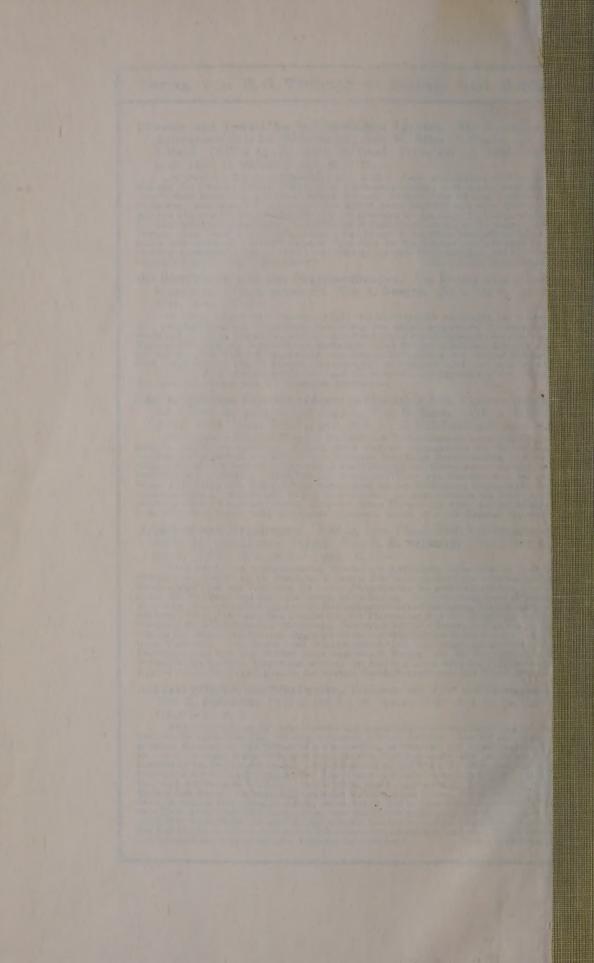



